

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





DD 134 .561

. • . . . .

# Zahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN IL



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1874.

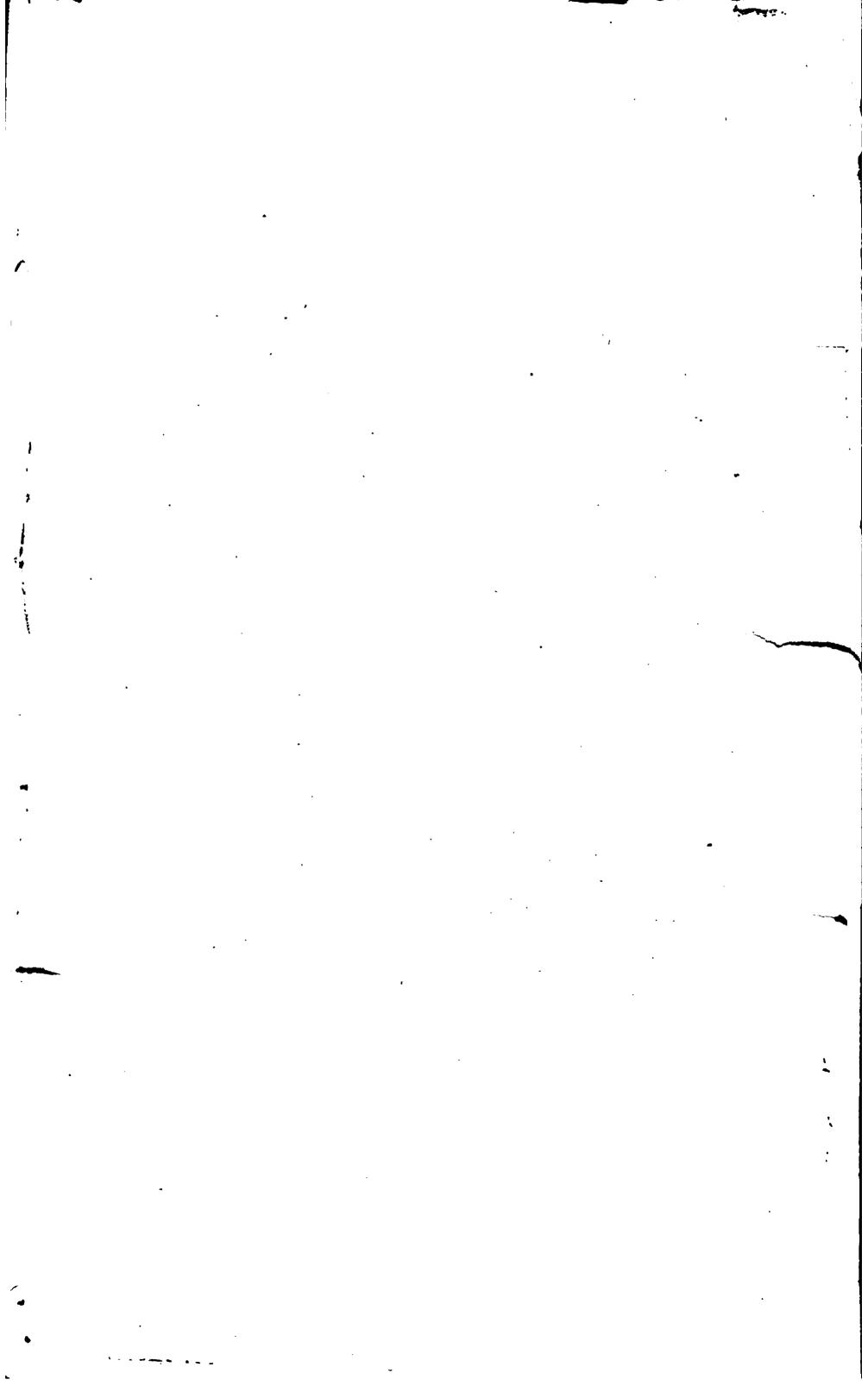

# Zahrbücher

beg

# Fränkischen Reichs

unter

## Ludwig dem Frommen

DOH

Bernhard Simson.

Banb I: 814-830.

AUF VERANLASSUNG

UND MIT

UNTERSTÜTZUNG

SEINER MAJESTAET

DES KÖNIGS VON AYERN

MAXIMILIAN 1.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1874, Alle Rechte vorbehalten.

Die Verlagshandlung.

## Meinem Bater

bem

# Appellationsgerichts-Präsidenten Dr. Simson

in innigster Liebe und Dankbarkeit

gewidmet.

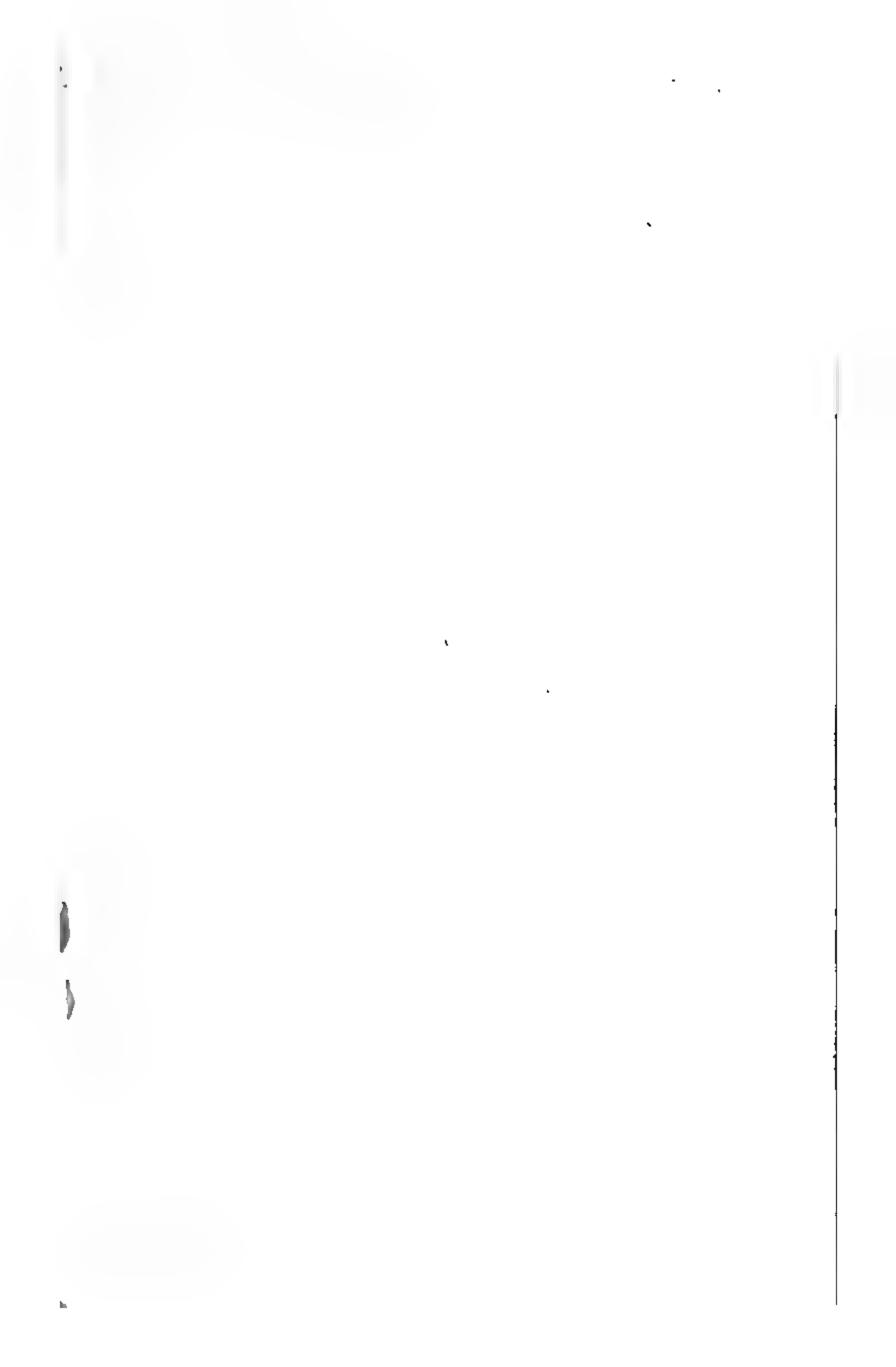

## Vorwort.

Die Arbeit, deren erster Theil hiemit der Oeffentlichkeit über= geben wird, ist bestimmt, in den "Jahrbüchern der Deutschen Ge= schichte" den Plat zwischen Sigurd Abel's leider unvollendeten Jahrbüchern des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen und Dümmler's Geschichte des Oftfränkischen Reichs einzunehmen. Rur zu deutlich erkenne ich allerdings, wie weit entfernt dieselbe ist sich auf gleiche Höhe mit jenen Nachbarwerken zu erheben, deren Dasein überdies den für sie übrig bleibenden Raum einigermaßen einengte. Wenn ich von der Vorgeschichte Ludwig's des Frommen, einer Schilderung seiner Herrschaft in Aquitanien, absehe und erst mit seiner Erhebung zum Mitkaiser seines Baters beginne; so bin ich dazu vornehmlich durch den Umstand veranlaßt worden, daß Abel bereits angefangen hatte die Geschichte Ludwig's, insoweit sie noch in die Zeit Karl's des Großen fällt, in den Kreis seiner Dar= stellung zu ziehen. Der Fortsetzer seines Buchs wird nicht umhin können, dieselbe in dem nämlichen Umfange zu Ende zu führen. Schwieriger noch war es, die Schranken zu beobachten, welche Dümmler's Werk meiner Arbeit sett. Denn nicht allein faßt die Einleitung desselben die Hauptmomente der Geschichte Ludwig's des Frommen voll= ständig zusammen, nicht nur ist das Leben und Wirken Ludwig's des Deutschen von den ersten Anfängen an und die damit verknüpfte Entwickelung der ostfränkischen Verhältnisse in der erschöpfendsten Weise behandelt, sondern auch die kirchengeschichtlichen und culturhistorischen Uebersichten greifen meist bis in die Zeit Ludwig's des Frommen zurück. Da war es nicht überall möglich, Wiederholungen zu vermeiden, obschon ich dies um so mehr gewünscht hätte, als ich

mir von vorn' herein meine Unfähigkeit gestehen mußte, über die Ergebnisse des Borgangers hinauszukommen.

Sine andere Schwierigkeit lag in der annalistischen Gintheilung. Diefelbe bietet zwar das feste, gleichmäßige Gerüft zur Einfügung. der kritisch gesichteten Bausteine dar. Andrerseits sträubt sich jedoch der Strom der Begebenheiten, der sich nicht an die Abschnitte der Zeit= rechnung bindet, gegen jede derartige Abtheilung und Eindämmung. 3d habe daher wenigstens jedes einzelne Jahr als eine Einheit behan= dein zu dürfen geglaubt, innerhalb deren ich die Ereignisse nicht ausichließlich nach dronologischen Gesichtspunkten gruppirte. Ferner find, um die Uebersicht über den Berlauf der eigentlichen Reichs= geschichte nicht verloren geben zu lassen, diejenigen Begebenheiten, welche vorzugsweise der Kirchengeschichte angehören, vorläufig nur insoweit berührt als sie mit den politischen unmittelbar verflochten erschienen. Im zweiten Theil sollen die kirchlichen Stiftungen, ins= besondere die Gründungen deutscher Bisthümer und Klöster, welche sich aus den Tagen Kaiser Ludwig's herschreiben, noch besonders zu= Demselben bleibt auch eine Uebersicht über fammengeftellt werben. die Organe der innern Regierung unter Ludwig, die Erzkapellane, die Borsteher der Kanzlei, die Pfalzgrafen und übrigen Hofbeamten, porbehalten 1).

Das Buch von Friedrich Fund über Ludwig den Frommen verdient für die Zeit, in welcher es erschien, viele Anerkennung und wird einen dauernden Werth behalten. Jedoch hält sich der Ver= faffer ausschließlich an die gleichzeitigen Chronisten und Biographen. In Ansehung dessen, was diese übergehen oder auch wohl absichtlich verschweigen, verläßt er sich auf seine glückliche Combinationsgabe, seine lebendige Phantasie. Das urkundliche Material vernachlässigte die damalige deutsche Geschichtschreibung; es war in dieser Hinsicht foger ein unverkennbarer Rückschritt gegen die Arbeiten einer früheren Periode eingetreten. Heute liegt der Inhalt der Urkunden der ersten Rarolinger in Sidel's Regesten vollständig gesammelt und gesichtet ver: in dieser Bereinigung gleichsam eine neu eröffnete, ebenso er= giedige als unbedingt zuverlässige Fundgrube für den Historiker, der Aberdies einen wichtigen Theil seiner Aufgabe hier bereits von Mei= Nerhand gethan findet. Zu bedauern bleibt nur, daß die Diplome felbst noch nicht in dem Nationalwerk der Monumenta Germaniae

<sup>3)</sup> Auch soll dem zweiten Bande ein Register zu beiden Theisen beigegeben werden.

Borwort. IX

vereinigt, besonders diejenigen, welche sich auf unsere überrheinischen Gebiete beziehen, gleich den Privaturkunden, in den verschiedensten lokalen Sammlungen zerstreut sind. Auch die Ausgabe der Capituslarien in den Monumenten hat sich mit der Zeit als unzureichend herausgestellt, jedoch lieferte Boretius mit ihrer Kritik zugleich eine positive Verbesserung derselben. Was die eigentlichen Geschichtsquellen betrisst, so hat sich die Kenntniß ihres Werths und ihres gegenseitigen Verhältnisses sehr viel feiner ausgebildet. Wie Wattenbach's Vuch mit den Ergebnissen der hierauf bezüglichen Untersuchungen, haben uns ferner die Arbeiten von Waiß, Koth u. a. mit den verfassungsgeschichtlichen Zuständen des fränkischen Reichs vertraut gemacht.

Es mußte mein Bestreben sein, die Vortheile, welche aus dieser Steigerung der Hulfsmittel und dieser Vervollkommnung der Me= thode entspringen, zu verwerthen. Indessen wird man bei einem so oft behandelten Gegenstande nicht erwarten, die bekannten Grundzüge verändert zu finden. Das für denselben wichtigste Ergebniß der neueren Kritik ift vielleicht die klarere Ginsicht in das Verhältniß zwischen den beiden parallel laufenden und eng verwandten Haupt= quellen derjenigen Periode, welche der vorliegende Theil behandelt: den Reichsannalen ("Annales Einhardi") und der Vita Hludowici des sogenannten Astronomus. Während man sich früher bald auf die eine, bald auf die andere dieser Redaktionen stütte, wird man jett durchweg diejenige der Annalen als die ursprünglichere und cor= rettere zu Grunde legen. Im Uebrigen bekennt der Verfasser sich in seiner Gesammtauffassung von denjenigen neueren Geschichtschrei= bern zu trennen, welche, wie namentlich Fund und Himly, den Schriften des Paschasius Radbertus über Adalhard und Wala hohen Werth beigemessen, dessen Urtheil sogar beinahe zur Richtschnur des ihrigen genommen haben. Die Schriftsteller, welche Ludwig's Sache vertheidigen, der Aftronom und Thegan, erscheinen allerdings in ihrer Art so schwach wie ihr Held. Aber auf der andern Seite erregt es Erstaunen, welches Gewicht man auf die Deklamationen eines Autors gelegt hat, dem die Unwahrhaftigkeit an der Stirn geschrieben steht, der eine Sache vertheidigt, gegen welche das natürliche Gefühl sich empört, eine kirchlich = politische Tendenz verficht, die der natur= gemäßen Entwickelung der Dinge zuwiderlief und daher von Rechts wegen unterlag. Man übernahm die Gestalt des Wala in der Be= leuchtung und in den Maßen, wie sie in Radbert's "Epithaphium Arsenii" erscheint. Die nothwendige Folge war, daß sie über den

The state of the s

Rahmen des Gesammtbildes weit hinauswuchs. Den zutreffenden Makkad für die Bedeutung des Einzelnen kann nicht ein solches ihm gewidmetes Elogium geben, sondern die Quellen, welche die gesammte Geschichte der Zeit umfassen und die verschiedenen Persönlichkeiten so weit hervortreten lassen, als dieselben thatsächlich in den Verlauf der Ereignisse eingriffen.

Jum Schluß sind diesem Theile einige Beilagen angefügt. Man wird es hossentlich nicht unzulässig finden, daß darunter auch bereits Excurse über die gewöhnlich in das Jahr 831 verlegte Divisio imperii und den sog. Liber apologeticus des Agobard aufgenommen sind, obwohl diese Dokumente erst dem letzten Jahrzehnt der Regierung Ludwig's angehören. Die Untersuchung jener Reichstheilungseurtunde berührt einen Kernpunkt seiner Geschichte, diesenige über den Liber apologeticus schien sich süglich an eine ähnliche Erörterung über andere Schriften des Erzbischofs von Lyon anzuschließen.

Berlin, Weihnachten 1873.

B. Simfon, Dr. phil.

## Inhalt.

| Einleitung.                   | • •    |         |          |         |         | •   |       | •   |       | • | S. | 1. |
|-------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|-----|-------|-----|-------|---|----|----|
| Ernennung<br>Uebertragung bei | Lubwig | g'8 zun | n Mitkai | fer unt | Nachfol | ger | feine | 3 B | aters |   | 1- | 6. |
| Uebertragung bei              | 8 Köni | greichs | Italien  | auf E   | ernhard | ිම. | 6-    | 9.  |       |   |    |    |

### **814.** ©. 10.

Tod Karl's des Großen S. 10. Ludwig zieht nach Achen S. 10 ff. Borstehrungen daselbst S. 13. Ankunft in Achen, Aussührung des väterlichen Tesstaments S. 15. Säuberung der Pfalz S. 16. Capitulare de disciplina palatii S. 16—17. Des Kaisers Schwestern ziehen sich in Klöster zurück S. 17—19. Abalhard und Wala S. 19—20. Versahren Ludwig's gegen diese und ihre Geschwister S. 20—22. Desgl. gegen seine Halbbrüber S. 22—23. Keine allgemeine Neubesetzung der Hossuker S. 23. Der Kanzler Helisachar S. 23—24. Benedikt von Aniane. Stiftung des Klosters Inden S. 24—25. Hubigung und Treueid. Erster Reichstag zu Achen S. 25. Aussendung von Königsboten S. 26. Privilegien sür Visthümer und Abteien S. 27. König Bernhard von Italien huldigt dem Kaiser als Vassall S. 27 f. Benevent tributpslichtig S. 28. Lothar nach Baiern, Pippin nach Aquitanien gesandt S. 28—30. Griechische Gesandtschaft S. 30—32. Verhältnisse in Dänemark, die Göttrikssöhne und König Harald S. 32—33. Ludwig's Persönlichseit S. 33—45. Seine Beisnamen S. 45—46.

#### **815.** S. 47.

Schutz ber Marken und Küsten S. 47. Verhältnisse der Colonisten an der spanischen Grenze S. 47—52. Zug der Sachsen und Abotriten gegen die Dä=nen S. 52—53. Reichsversammlung zu Paderborn; Huldigung der Ostslaven S. 53—54. Stellung der Sachsen unter Ludwig; angebliche Rückgabe der Erbgüter an die Sachsen und Friesen S. 54—57. Vorbereitungen zur Grün=dung des Klosters Korvei S. 57—58. Heliand S. 59. Sardinische Gesandtschaft S. 60. Papst Leo III. Hinrichtung Verschworener in Rom; Unterssuchung des Sachverhalts; Ausstand in der Campagna S. 60—63. Ausschung des Wassenstüllstands mit dem Emirat von Cordova. Kückehr der Gesandten aus Constantinopel S. 63.

### **816.** • ©. 64.

St. Gallen und Constanz S. 64. Feldzug gegen die Sorben S. 64-65. Aufstand der Basten S. 65. Tod Papst Leo's III. und Erhebung Stephan's V.

Ha ge G

;

n Reims S. 67 ff.
Live I. 71. Krönung bes

13. Bebeutung dieses

14 — 75. Engerer

14. Aus maurische Gesandtschaft

S. 78.

-remitmire in Dalmatien S. 78. Er= . .... in Spanien S. 78 — 79. Tob 3. 34-30 Erneuerung des Freundunfall bes Kaisers S. 80-81. ganiteurung und Geschäftsvertheilung . ... Berfall ber ... und Berordnung bagegen S. 86 - 87. ... S. weiner & 87 - 90. Regel für Ranonifer sandwirten an die Erzbischöfe S. 94 - 95. > \_\_\_ :we zum Bolksrecht; weltliche Verord= . ... ir Romasboten S. 99 - 100. Reichsthei= ...... Bes Kai-... - Ara: wait Sens S. 110. Abermalige griechische Abfall ber Abotriten unter Slawomir; Steveel durch Abotriten und Dänen E. 110s sie son Italien S. 112 ff. Unterwerfung be8= .. 🍃 💸 . 15—119.

### 818.

**S**. 120.

.1-

111) 15

. B

Raisers S. 123—124. Bittschrift der Bril
der Bernhard S. 124. Sagenhafte Ueberlieserun
der Gerin Irmingard an seinem Fall S. 124—125.

der Mailand S. 125—126. Seine Hinterbliebenen

der Geine Halbrüber, in den geistlichen Stand zu

der Geine Heinen Galbbrüber, in den geistlichen Stand zu

der Geine Gelberüber, in den geistlichen Stand zu

der Gelberüber den Bretonenfürsten Morman S. 128—

der Gelandtschaften des Fürsenung des Abotritenfürsten

der Gestandans der Kroaten und des Slowenenssirsten

der Gestandans der Kroaten und des Abotritenfürsten

der Geländer Gelber und Kanonischen Congrega
der Gelängen des firchlichen und weltlichen Rechts

#### 819.

S. 145.

And Andrew Eudung's; die Kaiserin Judith S. 145—148. Reichs-Andrew und Herbstausenthalt des Kaisers S. 148. Auf-Andrew Ender Rurtgrasen Cadolah; dessen Nachfolger Baldrich. Andrew Ender Lindul Lindewit's in Dalmatien. Der Großzupan Andrew King Pippin beruhigt das Bastenland S. 151. Heim-13. Inches und Lindunt S. 151—152.

#### 820.

S. 153.

Michardung zu Achen. Maßregeln gegen Lindewit S. 153. Ansticht wicht der Grann Bera von Barcelona S. 154. Zweikampf desselben und den in Stanta S. 154—156. Seine Berbannung S. 156. Bernspield den King der Krita S. 157. Capitular S. 157. Engerer Reichstag zu

**S**. 162.

Duierzy S. 157—158. Zug dreier Heere wider Liudewit S. 158—160. Abersmalige Kündigung des Waffenstillstands mit dem Emirat von Cordova S. 160. Die Mauren vernichten eine Flotte bei Sardinien S. 160—161. Seeräuberei der Normannen an den gallischen Küsten S. 161.

#### 821:

Reichstag zu Achen. Tob des Abts Benedikt von Inden S. 162 - 164. Reaktion nach dem Ableben besselben. — Beschluß, drei Heere gegen Lindewit's Bundesgenossen auszusenden S. 164. Maßregeln an der spanischen Grenze S. 165. Reichsversammlung zu Nimwegen (Mai). Berkunbigung ber Reichs= theilungsatte und Beschwörung berselben burch die anwesenden Großen S. 165-Gefandtschaft Papst Paschalis' I. Weiteret Aufenthalt des Raisers S. 166. Allgemeine Reichsversammlung zu Diebenhofen (Ottober) S. 166 ff. Abermalige päpstliche Gesandtschaft S. 167. Vermählung Lothar's S. 167 — 168. Amnestie S. 168. Sagenhafte Ueberlieserungen von der Begnadigung und dem Ende des Bischofs Theodulf von Orleans S. 169 — 170. Rückberufung Abal= hard's von Corbie und seines Bruders Bernar aus dem Exil S. 171. Allgemei= uer Eib auf die Reichstheilungsakte S. 171 — 172. Capitular. Berbot ber Gilben ber Anechte S. 172. Geringe Erfolge in Pannonien S. 173. Der Batriard Fortunatus von Grado. Valastrevolution in Constantinovel S. 173-176. Tob des Kroatenfürsten Borna. Sein Rachfolger Labastav. Unzuver= lässigkeit des Abotritenfürsten Ceadrag. Slawomir, heimgesandt, stirbt auf der Reise S. 176.

#### **822.** ©. 177.

Aussöhnung Ludwig's mit seinen Halbbrübern S. 177. Buße des Kaissers zu Attigny S. 178 – 180. Erklärung der Bischöfe. Anregung einer Restitution des Kirchenguts durch den Erzbischof Agobard von Lyon S. 180—181. Spehandel S. 181 — 182. Lothar mit Wala und Gerung nach Italien gesandt S. 182 ff. Zerrüttete Rechtszustände daselbst S. 183 — 184. Lothar's Rechte in Italien S. 184—185. Bermählung Pippin's S. 186. Reichstag zu Franksfurt. Huldigung der flavischen Bölfer des Ostens S. 187 — 188. Liudewit entweicht nach Serbien und verspricht Unterwerfung S. 188'— 189. Anlage einer Burg an der Delvenau. Die Grafen der spanischen Mark überschreiten den Segre. Abderrhaman II. Zug wider den Bretonenhäuptling Wihomarch S. 189.

#### · **823.** ©. 190.

Lothar's Berordnungen von Corte Olona S. 190 — 192. Krönung des= felben durch Paschalis I. in Rom S. 192 — 194. Er hält baselbst Gericht; Prozeß zwischen bem Papst und ber Abtei Farfa S. 194. Reichsversammlung zu Frankfurt. Gesandtschaften aus dem Often. Zwist der Wilzenkönige. Der Abotritenfürst Ceabrag zur Verantwortung gezogen S. 194 — 196. Streit zwischen dem Grafen Hatto und Berthold S. 196. Drogo erhält das Bisthum Meg, Hukbert bas Bisthum Meaux S. 196 — 197. Geburt Karl's S. 198 — 199. Rücklehr Lothar's burch Currätien. Abordnung bes Pfalzgrafen Abalhard nach Italien S. 199 — 200. Lothar, Karl's Pathe, schwört. in die Ueberlassung eines Reichsantheils an benselben zu willigen S. 200 - 201. Enbe Liubewit's S. 201 — 202. Hinrichtung des Theodorus und Leo in Rom S. 202 — 203. Der Kaiser ordnet Missi zur Untersuchung des Thatbestands ab, obschon der Papst sich rechtfertigen läßt S. 203 — 204. Reichstag zu Compiègne. Abermalige Berhandlungen wegen des säkularisirten Kirchenguts S. 204 — 205. Baschalis reinigt sich durch einen Eid von der ihm beigemessenen Blutschuld. Abermalige Gefandtschaft bes Papstes. Ludwig läßt die Untersuchung sallen S. 205 — 206. Der Abotritenfürst erhält Bergebung S. 206 — 207. Berhält= nisse in Dänemark. Erzbischof Cbo von Reims und seine Missionsthätigkeit S. 207 — 211.

### 824.

**S.** 212.

Tod Papst Paschalis' I. Dessen Charakter, Regierung und Beziehungen zum Frankenreiche S. 212—214. Wahl und Weihe Eugens II. S. 214—215. Lothar mit der Ordnung der römischen Verhältnisse beaustragt S. 215—216. Feldzug nach der Bretagne S. 216—218. Griechische Gesandtschaft wegen des Bildercultus S. 218—222. Ende des Patriarchen Fortunatus S. 222. Erste Berührungen mit den Bulgaren S. 222—223. Die Grasen Aeblus und Azenar in den Phrenäen übersallen S. 224—225. Lothar's Römisches Statut. Eid der Römer, insbesondere in Ansehung der Papstwahl S. 225—233. Wiederholter Herzogswechsel in Spoleto S. 233—234.

### 825.

**S.** 235.

Reichstag zu Achen (Mai). Ablehnung der von dem Bulgarenkhan ge= forderten Grenzberichtigung S. 235 — 236. Abermalige Untreue und Tob des Bretonenfürsten Wihomarch S. 236. Lothar's Edikt wegen eines Heerzugs nach Corsita und Verordnungen über das Schulwesen in Italien u. s. w. S. 236 — 238. Seine und Pala's Rückehr von dort S. 238. Ableben des Bischofs Bernhar von Worms S. 238— 239. Reichsversammlung zu Achen (Angust). Friede mit den Dänen S. 239. Translation des heiligen Huber= tus. Lothar Mitregent S. 240—241. Regierungsantritt des jüngeren Ludwig in Baiern S. 241. Capitular betreffend die Pflichten des Herrschers und ter Beamten u. s. w. S. 241—245. Aussendung von Königsboten. Liste derselben S. 245 — 247. Sendung des Bischofs Frechulf von Lisieux und Ade= gar's an den Papst in Angelegenheiten der Bilderfrage S. 247—248. Bersammlung zu Paris wegen berselben S. 248 — 250. Sendung bes Erzbischofs Jeremias von Sens und des Bischofs Jonas von Orleans nach Rom in der nämlichen Angelegenheit S. 250 — 251. Weiterer Verkehr bes fränkischen Hofs mit Constantinopel und Rom S. 251 — 252.

#### 826.

**S**. 253.

Wiederholte Forderungen des Khans der Bulgaren S. 253. Berathungen mit König Pippin und dessen Großen wegen der Bertheidigung der spanischen Mark. Reichstag und Synode zu Ingespeim (Juni) S. 254. Auswärtige Gesandtschaften. Anklage wider den Abstritenfürsten Ceadrag und den Sorsbenhäuptling Tungso S. 255. Nominoe Fürst der Bretagne S. 255 – 256. Tause des Dänenkönigs Harald S. 256 ff. Ermold's Schilderung der Ingelseimer Psalz und der dortigen Festlichkeiten S. 257—261. Belehnung Harald's mit Rüstringen S. 262. Anskar und Autbert als Missionäre nach Dänemark gesandt S. 263—266. Bau einer Wasserorgel in Achen S. 266—267. Der Kaiser nach Salz. Gesandtschaft aus Neapel S. 267. Ausstand des Goten Aizo in der spanischen Mark S. 267—269. Reichstag zu Ingelheim (Oktober). Ceadrag und Tungso S. 270—271.

#### 827.

S. 272.

Wendepunkt in der Geschichte Ludwig's S. 272. Abermalige Bertreibung Harald's aus Dänemark S. 273. Der Aufstand in der spanischen Mark. Einfall der Sarazenen. Saumseligkeit der Grasen Hugo und Matfrid S. 273—277. Einsall der Bulgaren in Pannonien. Markgraf Baldrich S. 277. Gessandtschaften aus und nach Constantinopel S. 278—270. Tod Eugens II.; sein Pontisikat. Römisches Concil (vom Jahr 826) S. 278—281. Streit

zwischen Aquileja und Grado. Spnode von Mantua S. 281 — 284. Wahl und Weihe Papst Gregor's IV. S. 285 – 286.

#### 828.

S. 287.

Reichsversammlung zu Achen. Absetzung Hugo's und Matfrid's S. 287—289. Bisheriger Einfluß bes letzteren. Zersall des Hoss mit der Aristotratie S. 289—290. Obo erhält die Grafschaft Orleans S. 290—291. Absetzung des Markgrasen Baldrich. Theilung der Mark von Friaul. Aufsorderung zur Buße und Ankündigung eines Resormreichstags S. 291. Die Reliquien des heiligen Marcellinus in Achen S. 292—293. Reichstag zu Ingelheim. Päpsteliche Gesandtschaft. Sendung Amalar's nach Rom wegen der Antiphonarien S. 294—295. Zusammenkunst Lothar's und Pippin's in Lyon S. 295. Ludwig's Schreiben an die Bewöhner von Merida S. 296—297. Zug des jüngeren Ludwig gegen die Bulgaren S. 297—298. Zwischenfall an der dänischen Grenze S. 298—299. Expedition des Markgrasen Bonisacius von Tuscien nach der afrikanischen Küste S. 299. Berathungen in Achen S. 300—301. Mißstände im Reich S. 301—309. Eingabe der Bischöse S. 309. Aussendung von Kösnigsboten und Berusung von Frovinzialspnoden S. 309—311.

#### 829.

**S. 312.** 

Königsboten und Synoben S. 312 Die Mainzer Synobe; Klage Gottschall's wider Raban S. 313 — 315. Die Pariser Synobe und ihre Akten S. 315 — 319. Erderschütterung in Achen S. 320. Gedicht des Walahfrid Strabo S. 320 — 321. Rüstung gegen die Dänen S. 321. Reichstag zu Worms S. 321—322. Anstar nach Schweben S. 322—323. Wormser Akten S. 323 — 325. Uebertragung Alamanniens an Karl S. 325 — 328. Zerwürf=niß Lothar's mit dem väterlichen Hose; derselbe wird seiner Mitregentenrechte beraubt und wieder nach Italien geschick S. 328 — 329. Berust ung des Grafen Bernhard an den Hos Sos 330—336. Das angeblich ehebrecherische Verhältniß desselben zu der Kaiserin Judith S. 336 — 339. Weitere Berstembungen der Gegner wider ihn S. 339—340.

#### 830.

©. 341.

Engerer Reichstag zu Achen. Aufgebot nach der Bretagne S. 341—342. Der Kaiser an der Küste des Kanals S. 342. Ausbruch der Empörung S. 342—343. König Pippin, von den Ausständischen gewonnen, rückt dis Bersberie vor S. 343 – 345. Bernhard entslieht S. 346. Einhard S. 346—350. Die Kaiserin und ihre Brüder ins Kloster gesperrt S. 350 — 351. Ankunst Lothar's. Reichsversammlung zu Compiègne S. 351 — 355. Bestrasung Herisbert's und Odo's S. 355. Lage des alten Kaisers S. 355—356. Umschlag der Stimmung. Guntbald S. 356—357. Reichstag zu Nimwegen S. 357 ff. Absehung des Bischoss Jesse von Amiens S. 363 — 364. Schickal der Kaiserin S. 365—366.

|        |      | Ercurse.                                                                             | <b>©</b> . | <b>367</b> . |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Ercur8 | I.   | Ueber Ludwig's Zug nach Benevent im Winter 792—                                      | <b>S</b> . | 369.         |
| Excur8 | II.  | Ueber die Absetzung des Abts Ratgar und die Wahl des Abts Eigil von Fulda (817. 818) | <b>S</b> . | 371.         |
| Excurs | III. | Ueber die Verordnungen, welche den Königsboten im Frühjahr 829 mitgegeben wurden     | <b>ම</b> . | 377.         |

| Excur8          | IV.    | Ueber das Berhältniß der Schriften des Bischofs<br>Jonas von Orleans de institutione regia und de<br>institutione laicali zu den Akten der Pariser Synode<br>vom Jahr 829 | ණ. 381.         |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Excurs          | V.     | Ueber den Antheil des jüngeren Ludwig an der Em-<br>pörung vom Jahre 830                                                                                                  | <b>©.</b> 385.  |
| <b>E</b> rcur\$ |        | Ueber die Divisio imperii (a. 831), Mon. Germ. Leg. I. 356 — 359                                                                                                          | <b>S</b> . 387. |
| Excurs          | VII.   | Zur Chronologie der Schriften des Erzbischofs Ago-<br>bard von Lyon wider die Inden                                                                                       | S. 393.         |
| <b>E</b> rcur8  | VIII.  | Ueber den fog. Liber apologeticus desselben                                                                                                                               | <b>S</b> . 397. |
| Excur8          | IX.    | lleber die Annales Sithienses                                                                                                                                             | <b>S. 400.</b>  |
| Excur8          | X.     | lleber die Bedeutung von recensere                                                                                                                                        | <b>©.</b> 405.  |
|                 |        | · -                                                                                                                                                                       |                 |
| No              | oträge | und Berichtigungen                                                                                                                                                        | <b>©. 406.</b>  |

## Einleitung.

Als Karl der Große die römische Kaiserkrone empfing, wurde dadurch das Wesen seines germanischen Königthums in seinem Kerne nicht verändert. Bei der Ordnung der Erbfolge trug er kein Bedenken, selbst die Einheit des Reiches wieder dem frankischen Her= kommen zu opfern. Während das Gesetz vom 6. Februar 806 die große Ländermasse unter seine drei Söhne aus der Che mit der Königin Hilbegard vertheilt, suchen wir darin vergebens nach einer Verfügung über die Raiserwürde und die Oberhoheit über das ganze Reich 1), wenn man auch erwartet und gewünscht haben mag, daß des Kaisers ältester, gleichnamiger Sohn diese erben möchte 2). die zufällige Fügung des Geschicks erhielt damals die Reichseinheit, wie sie dieselbe später wieder sprengen sollte. Der greise Raiser mußte den vorzeitigen Tod seiner beiden älteren Söhne Pippin († 8. Juli 810) und Karl († 4. Dezember 811) erleben, welcher dem Theilungsgesetze den Boden entzog und dem dritten, Ludwig, die Aussicht eröffnete, Erbe des Gesammtreichs und des Kaiserthums zu werden 3).

Zwar nicht sofort entschloß sich Kaiser Karl, die ungeheure Last, welche er auf seinen mächtigen Schultern gefühlt, ganz und ungetheilt auf diesen ihm übrig gebliebenen Sohn zu übertragen, welcher derselben kaum gewachsen schien. Die verbreitete Annahme 4), daß er geschwankt habe, ob er nicht lieber Bernhard, den jungen Bastard seines Sohnes Pippin, zu seinem Nachfolger ernennen solle, läßt sich

1) Döllinger, das Kaiserthum Karls des Großen (Münchener Hist. Jahrbuch 1865) S. 366 f.

3) V. Hlud. 20 Scr. II. 617 (spes universitatis potiundae in eum adsurgebat). Thegan. 5 Scr. II. 591. Einh. V. Caroli 30 Jaffé IV. 535.

Nithard. I. 2 Scr. II. 651.

Qui populo placitus regno succedere gaudens, — Jam procerum votis induperator erat, vergl. auch L. I v. 38 p. 467, Poeta Saxo 806. 811. L. IV. v. 187—188. 284 Jaffé, Bibl. rer. Germ. IV. 509. 602. Ueber das Gedicht Theodulfs von Orléans (Carm. III. 10. Quod potestas impatiens consortis sit), worin dieser sich sit die alleinige Erbsolge eines Bruders unter dreien ausspricht (vgl. Hauréau, Singularités historiques et littéraires S. 87—89), s. unten zum Jahr 817.

aber durch kein Zeugniß, nicht einmal durch eine Andeutung in den Quellen begründen. Jedenfalls duldete die Neuordnung der Erbfolge keinen Aufschub. Denn vor Allem durch die Schläge, welche sein dis zur Schwäche zärtliches Vaterherz getroffen hatten — einen Monat vor Pippin hatte ihm der Tod auch eine seiner geliebten Töchter, die älteste, Rothrud, entrissen ihm war die Kraft des kaiserlichen Greises gebrochen 2). Die starke Gestalt ward hinfällig; der Kaiser wurde auf einem Fuße lahm; Fieberschauer, Vorboten des Grabes, erschütterten

seinen altersmüden Leib 3).

In höherem Grade noch als am kaiserlichen Hofe zu Achen bil= dete die Successionsfrage aber natürlich an demjenigen des voraus= sichtlichen Erben des Reichs, des Königs Ludwig von Aquitanien, den Mittelpunkt des Interesses. Einst sollte demselben schon der fromme Patriarch Paulinus von Aquileja 4), nach einer andern Nachricht 5) Alkuin im Jahre 800 zu Tours, die Krone des Vaters als Preis der Demuth, welche ihn vor seinen Brüdern auszeichnete, verheißen haben. Doch ist es, zumal bei diesen Abweichungen der Ueberlieferung, wahrscheinlich genug, daß die angebliche Prophezeiung erst nachträglich unter der Kaiserregierung Ludwig's erfunden worden ist 6), und wir wissen nicht, ob er selbst früher schon so hochgehende Hoffnungen ge= hegt hat. Jett wies ihn die Lage der Dinge fast mit Rothwendig= keit auf dieselben hin, aber seine Trägheit hielt dem Ehrgeiz, an welchem es ihm nicht fehlte, die Wage, und selbst ein besonderer Sporn, der noch von außen hinzukam, stachelte ihn aus seiner Ruhe nicht auf. Er hatte nämlich i) zu jener Zeit (812), bald nach dem Tode seines Bruders Karl, einen seiner Hofbeamten, den Kämmerer 8) Gerrich, an den Kaiser abgeordnet, um gewisse Weisungen desselben einzuholen. Diesem seinen Boten näherten sich, als er in der Achener

3) Einh. V. Caroli 22 p. 529, vgl. Poeta Saxo L. V v. 357 — 358

p. 616. Einh. Ann. 813 Scr. I. 200.

5) V. Alcuini 18. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 156, vergi. V.

Hlud. 12 p. 612. Ann. Lauresham. 800 Scr. I. 38.

<sup>1)</sup> am 6. Juni 810.
2) V. Hlud. l. c. Einh. V. Caroli 19. 30. Jaffé IV. 527. 535. Poeta Saxo 806. 813. L. IV v. 203—207. 295 ff.. L. V v. 271 ff. 361—362. 579 p. 600. 603 f. 614. 617—623. Thegan. 6 p. 591 (vgl. 1 Reg. 1, 15). Ermold. L. II v. 3. 13—16. 57—58. 85 p. 478—480.

<sup>4)</sup> Ermold. L. I v. 564-600 p. 477-478, vergl. N. 32), sowie auch L. II v. 19-20 p. 479.

Segendenhaft ist die Erzählung im Leben Alkuins schon deshalb, weil sie Karl bereits im Juni 800 an die Nachfolge eines seiner Söhne im Kaiser= thum denken läßt, während Paulinus dei Ermold nur sagt: Si Deus e vestro Francorum semine regem — Ordinat, iste tuis sedidus aptus erit. Auch wird die Geschichte, wenn nicht überhaupt ersunden, eher von Paulinus auf den noch bekannteren Alkuin übertragen sein als umgekehrt.

<sup>7)</sup> V. Hlud. 20.

8) Gerrico capis praelato, was Leibniz Ann. Imp. I. 287 in capsis (i. e. reliquiarum scriniis) pr. emendiren will. Wir sind geneigt, diese Verbesserung anzunehmen, obwohl Wait, D. V. G. III. 422 N. 3 dieselbe verwirft; benn die Bezeichnung capis praelatus kommt unseres Wissens sonst nirgends vor, wohl aber in V. Hlud. 40 p. 629 ähnlich: sacrorum scriniorum praelato.

Pfalz auf Bescheid harrte, verschiedene Große, die sich bereits der auf= gehenden Sonne zuwendeten 1). Sie riethen dazu, daß sein Herr an den Hof des kaiserlichen Vaters kommen möge, dessen mehr und mehr finkende Kräfte seine baldige Auflösung voraussehen ließen. diesen Aufforderungen durch Gerrich in Renntniß gesetzt, verhandelte Ludwig darüber mit seinen Räthen. Der größte Theil, wenn auch nicht alle, war dafür, daß er ihnen Folge leiste. Aber der König selbst zögerte. Ein Verhältniß natürlichen reinen Vertrauens bestand nicht zwischen Bater und Sohn 2), selbst aus der stark gefärbten Darstellung eines schönrednerischen Biographen Ludwig's, des sogenannten Astrologen, empfängt man durchaus diesen Eindruck. So hielt den König auch jett Besorgniß zurud. Es widersprach dem Herkommen, wenn er ohne Aufforderung des Vaters in Achen erschien; es konnte den Argwohn und selbst den Zorn desselben erweden. Der Erfolg gab seiner Zurückhaltung, welchen Beweggründen sie entspringen mochte, Recht. Kaiser Karl konnte sich endlich nicht länger der ge= bieterischen Pflicht entziehen, für die Sicherheit des Reichs nach außen, wo mächtige Feinde zu fürchten blieben, wie nach innen, wo Spal= tungen in hohem Grade zu besorgen waren, nach seinem Tode Sorge zu tragen, indem er die Succession auf Grundlage der veränderten Verhältnisse neu feststellte. Im Frühjahr 813 legte er die Frage der Erbfolge einer engeren Reichsversammlung 3) vor, und hier drang der Gedanke durch, der eigentlich eine nothwendige Consequenz des angenommenen Kaiserthums, von dem großen Frankenkönige aber bisher stets ferngehalten war: die Ernennung eines Mitregenten und Nachfolgers, nach byzantinischem Muster. Vor Allen soll es Ein= hard 4) gewesen sein, der als Wortführer für die Uebertragung der Nachfolge auf Ludwig auftrat 5), und allerdings bestätigt uns der Biograph Karl's des Großen selbst 6), daß er den Schritt als einen höchst heilsamen ansah, welcher, die Fortdauer der Einheit des Reichs sichernd, zugleich dessen Ansehen nach außen befestigte und hob. — So vorbereitet kam die Angelegenheit vor den allgemeinen

<sup>1)</sup> Bgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bgl. Fund, S. 241.

3) Ermold. L. II v. 1—47 p. 478—479. Auch Chron. Moissiac. 813 Ser. II. 259 bestätigt wenigstens, daß eine solche Versammlung damals zu Achen stattsand: Hoc anno sedit piissimus Karolus imperator apud Aquis palatium et habuit ibi consilium magnum cum Francis (episcopis et abbatibus ac sacerdotibus v. l.) und giebt zugleich einen Anhalt sür die Zeitbessimmung, indem es sortsährt: et decrevit quatuor synodos sieri etc. Diese Provinzialsynoden sanden im Mai und Juni statt (vgl. Hesele, Conciliengeschichte III. 705 st.), die in Rede stehende Reichsversammlung also früher. Karl selbst urkundet in Achen noch am 9. Mai, Sickel, Urkunden der Karolinger K. 247. Wilmans, die Kaiserurkunden der Provinz Westsalen I. 6 st. no. 3.

<sup>4)</sup> Bgl. hinsichtlich der Schreibart dieses Namens Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I. 3. Aufl. S. 138 N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ermold. l. c. v. 31 ff.

<sup>6)</sup> V. Caroli 30 p. 535: Auxitque maiestatem eius hoc factum et exteris nationibus non minimum terroris incussit.

Reichstag 1), zu welchem sich im September 2) die Bischöfe, Aehte und übrigen Großen des Reichs in Achen einfunden. Auch König Ludwig war, vielleicht sogar schon frliher 3), dorthin berufen. Hier trat der Laifer mit dem Borschlage hervor, Ludwig zu seinem Mitkniser und Rachfolger zu ernennen. Er fragte — so berichtet eine Quelle +). welche den Hergang dieser Staatsaktion genau wiederzugeben scheint — alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, um ihre Neinung darüber und fand einstimmigen Beifall. Man erkenne darin, rief man ihm zu, die Eingebung Gottes.). Am nächsten Sountage, den 11. September "), fand darauf die Krönung Ludwig's fatt. Im vollen Schmuck") seiner Würde, die Krone auf dem Haupt, begab sich der alte Kaiser, auf den Sohn gestützt, in die Marienkirche. Dort ließ er eine andere goldene Krone auf den Hochaltar legen und richtete, nachdem er mit Ludwig in längerem Gebet verweilt, an diesen vor dem Altar, vor den versammelten geiftlichen und weltlichen Bürdenträgern und der Volksmenge eine feierliche Ansprache. Unter Anrufung Gottes 8) beschwor er ihn, seiner Pflichten gegen Gott und die Kirche eingedenk zu fein 9), empfahl ihm Milde und Gnade gegen seine Schwestern, seine jungen Halbbrüder Drogo, Hugo und Theoderich, seine Reffen und Nichten und alle übrigen Berwandten 10), ermahnte ihn zur Chrfurcht gegen die Priester, zu väterlicher Liebe gegen seine Unter= thanen, zu hülfreicher Wohlthätigkeit für Klöster und Arme, zu Nach= druck und Strenge wider Uebermuth und Bosheit. Er solle treue, un=

<sup>1)</sup> Chron. Moiss. l. c. (cod. 2 Scr. I. 210 versetzt ben Text in unglücksticher Weise mit der Darstellung der V. Caroli). Thegan. 6 p. 591. Einh. Ann. Einh. V. Caroli l. c., wonach Poeta Saxo L. IV v. 303—305 p. 603. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. Scr. I. 121. Sidel, K. 248. M. G. Leg. I. 187.

<sup>2)</sup> Chron. Moiss., vgl. Ann. Weissemburg. 813. Scr. I. 111 und unten. Ann. Laur. min. mithin unrichtig: in mense Augusto; noch viel irriger der cod. 2 des Chron. Moiss.: mense Februario. Die Angabe bei Marianus Scotus (Scr. V. 549): circa Kalendas Novembris beruht auf einem groben

Migverständniß ber V. Caroli.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 20 p. 617, vgl. Einh. V. Caroli (wonach Chron. Moiss. ord. 2). Einh. Ann. Thegan. Ermold. L. II v. 47—52 p. 479. Nach V. Hlud. beruft Karl ben Sohn schon früher und behält ihn den ganzen Sommer über bei sich, um ihm gute Lehren silr die künstige Herrscherstellung zu geben. Dagegen scheint es nach Einh. Ann., Thegan und Ermold, als habe er ihn erst zu der großen Reichsversammlung berufen, auf welcher die Krönung stattsand. — Karl jagte im Frühjahr ober Sommer in der Eisel, ertrankte dort an Podagra und kehrte, genesend, nach Achen zurück (Einh. Ann.).

<sup>1)</sup> Thegan. vgl. Forschungen zur Deutschen Geschichte X. 339 R. 4.
5) Thegan. Chron. Moiss. V. Caroli. Poeta Saxo l. c. v. 306. 311—313.

<sup>6)</sup> Ann. Weissemburg.: 3. Id. Sept. Thegan.; in proxima die dominica. Der 11. September 813 siel auf einen Sonntag.

<sup>7)</sup> Das Folgende hauptsächlich nach Thegan.

<sup>8)</sup> Episc. de exauctoratione Hludowici imp. relatio c. 1 Leg. I. 367: paternam admonitionem et terribilem contestationem sub divina invocatione ante sanctum altare in praesentia sacerdotam et (coram?) maxima populi multitudine sibi factam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thegan. Chron. Moiss. Ermold. l. c. v. S1 — S2.

<sup>10)</sup> Thegan. Chron. Moiss. 813 l. c. 817 Scr. I. 313. Leg. I. 367.

bestechliche Diener anstellen, niemanden ohne Untersuchung und Recht seines Amtes ensehen 1) und sich selbst jederzeit vor Gott und allem Bolk unsträssich erweisen 2). Auf die Frage des Vaters, ob er diesen Geboten folgen wolle, gelobte Ludwig es eidlich vor dem Altar 3). Da hieß ihn Karl die Kaiserkrone 4), welche auf diesem lag, nehmen und sich, gleichsam als ein Symbol, daß er seiner Mahnungen einzedenkt sein wolle, aufs Haupt setzen 5). Auch das kaiserliche Scepter soll er ihm überreicht haben 6). Das Volk jauchzte freudig zu: "Es lebe Kaiser Ludwig!" und Karl selbst soll Gott gedankt haben mit den Worten David's bei der Salbung Salomo's: "Gepriesen bist Du, Herr Gott, der Du mir heute gegeben hast meinen Sohn aus meinem Samen auf meinem Throne sitzend, vor meinen sehenden Augen!"7)

Nach der Arönung hörten beide Kaiser die Messe 8) und kehrten dann, wie sie gekommen, der greise, lahme Vater wieder auf den Sohn gestützt, nach der Pfalz zurück, wo ein festliches Mahl die Feier beschloß 9).

2) Thegan.

3) Thegan. Leg. I. 367.

4) Bei Ermoldus ist diese goldene Krone mit Edelsteinen verziert (v. 69); als Kaisertrone wird sie aber nicht nur von ihm (v. 70. 72 p. 480), sondern auch V. Hlud. 20, Ann. Laur. min. cod. Rem. (Bruxell. Monac.) Scr. I. 121. (II. 194. III. 19), Ann. Xant., Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. II. 224. I. 93 bezeichnet.

5) So Thegan, während Wait III. 222 N. 3 nach den andern Quellen annimmt, daß Karl Ludwig die Krone aufs Haupt gesetzt habe. Bgl., außer den in der vorigen Note citirten Stellen, Chron. Moiss. (ac per coronam auream tradidit ei imperium). Einh. Ann. Enhardi Fuld. Ann. Ann. (Mone, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, 5. Jahrg. 1836.) Einh. V. Caroli 30 und banach Poeta Saxo L. IV v. 307 — 308. V v. 577 — 578 p. 603. 623. Spätere Kölner Geschichtsquellen berichten, daß der dortige Bischof Hildebald Ludwig zum Könige oder gar zum römischen Könige gefalbt habe, f. Catal. archiep. Colon. (Hahn, Collect. monumentor. I. 387): Hic Lodowicum filium Karoli unxit in regem; banach Caesar. Heisterbac. cat. archiep. Col., Levold. a. Northof (Böhmer, Fontes II. 272. 284); Cron. presulum et archiep. Colon. eccl. (Edert, Fontes ined. rer. Rhenan. I. 8): Qui etiam Hildeboldus prefatum Ludovicum unxit in regem Romanorum. Die Nachricht ist aber auch in ihrer ursprünglichen Gestalt unglaub= würdig und hängt vielleicht mit den Ansprüchen zusammen, welche Köln später hinsichtlich der Konsekration der römischen Kaiser und Könige erhob. Ludwig war schon Ostern 781 in Rom von Papst Hadrian I. zum Könige gesalbt (vgl. S. Abel, Jahrbücher des Fränkischen Reichs unter Karl d. Gr. I. 313 f.) und wurde es im Jahr 816 abermals durch Papst Stephan V. zu Reims. feiner Krönung im 3. 813 fand dagegen überhaupt eine Salbung nicht statt. Daß Bischof Hildebald von Köln, zumal er Erzkapellan war, derselben bei= wohnte, ist allerdings vorauszusetzen.

6) Ann. Laur. min. cod. Rem. etc. (et sceptrum, sicut mos est impe-

ratoribus dare).

<sup>1)</sup> Bgl. Wait, Deutsche Verfassungsgeschichte III. 329. N. 4.

<sup>7)</sup> Chron. Moiss., vgl. 1 (3) Reg. 1, 39. 48. Diese biblische Reminiscenz scheint wirklich zu der Ceremonie gehört zu haben, da dieselbe Chronik den Hersgang bei der Erhebung Lothars zum Mitkaiser 817 genau ebenso beschreibt.

<sup>Thegan.
Ermold. L. II v. 75 — 76 p. 480.</sup> 

Somit war Ludwig zu Rarl's Mitregenten mit dem Titel eines Imperator und Augustus und zum Erben der Raiserwurde eingesett'). Gleichwohl scheint von einer Mitregierung besselben im Reich, abgesehen von Aquitanien, mabrend ber furgen Beit, welche Rarl noch lebte (September 813 bis Januar 814), nicht die Rede gewesen gu fein 2). Selbst bas war hiermit noch nicht ausgesprochen, daß Ludwig unmittelbarer Derricher bes gefammten Reichs werben follte. Wenigftens ergafit uns Ginhard 3), bag Rarl die Absicht gehegt bat, feine Tochter und unehelichen Sohne mit einzelnen Theilen feines Erbes auszustatten. Gr ließ sogar Urtunden in Diefem Sinne entwerfen ober wollte es minbeftens thun; nur bie Zeit blieb ihm nicht mehr, fie gum Abichluß gu bringen.

Auch wurde auf bem namlichen Achener Reichstage bie Rachfolge in Italien, bem ehemaligen Ronigreich Bippin's, auf beffen Sohn Bernhard übertragen 1). Das Reichsgefes bom 6. Februar

1, Am gengueften Einh. V. Caroli L c.: consortem sibi totius regni et imperialis nominis heredem constituit, inpositoque capiti eius diademate, imperatorem et augustum iussit appellari; banach Poeta Saxo L. IV v 305 - 310 379. L. V v. 575 - 578 p. 603, 605, 623, S. ferner Einh, Ann. et imperiatis nominis sibi consortem fecit; chulich Ann. Sith., Enhardi Fuld, Quedlinburg, — Ann. Laur min. cod. Fuld,: Karlus imperator constituit Hodoveum filium suum simul imperare cum eo; cod. Rein. etc.: nomen imperatoris imposuit filio suo Hludowico. Chron. Moiss.: Ludovicum filium suum constituit imperatorem secum ac per coronam auream tradidit ei imperium . . . . tradiditque ei ius regni. Ann. Weissemburg Hludowicus imperator factus est. Thegan. Ermold. l. c. v. 78

p. 450: Augustos geminos, Frantia terra, tenes.

\*) Dies beutet Thegan. I. c. p. 592 wohl an mit ben Worten: Ille perrexit in Aquitaniam, et domnus imperator tenuit regnum et nomen suum, sie ut dignum erat. Urkunden, in benen Ludwig irgendwie, sei es auch nur in den Daten, als Mitregent erschiene, sind nicht bekannt. Die Capitula de Judaeis Leg I. 194 sind nicht etwa ein gemeinsames Geset Kan's und Ludwig's, sondern, wie auch die Ueberschrift im Coder andentet, ein Auszug von

Bestimmungen über bie Juben aus ben Capitularien beiber.
3) V Caron 33 p. 537: Testamenta facere instituit, quibus fillas et ex concubinis liberos ex aliqua parte sibi heredes faceret; sed tarde inchoata perfici non poterant. — Testamenta find im damaligen Sprachgebrauch Urtunden. Echentungsurtunden überbaupt, insbesondere auch Urtunden von Reichstheitungsgelehen Du Cange VI. 564. Eind. Ann. Enhardi Fuld. Ann. S. Maximini Trev. Ann. Weissemburg. Herem. 806 Scr. I. 193. 353. III. 41. 139 Ann. Lodiens, 841 Scr. II. 195. Ann. Fuld, 871 Scr. II. 383. Compte-randy des adaptes de la comptinion revelle divisitaire. I 383 Compte-rendu des séances de la commission royale d'histoire (Bruvelles, VIII. 187. Offenbar verfteht Ginbard barunter nicht ebenfalls bloge Berfügungen über ben Schat, benn er ftellt biefen testamentis bie divisio thesaurorum, welche ju Stanbe fam und in ber auch bie Töchter bes Raifers wentgstens keruchengt sind (p. 539), ausbrildlich gegenüber. Auch beeinträchtigt es die Verwendbarteit der Stelle nicht, daß sie zu denjenigen gehört, deren Fassung Sueton uachgeahmt ist (vgl. Oct. c. 101. Jasse l. c. n. 2 und p. 501 n. 2). Die Vemertungen der werthlosen Rostoder Promotionsschrift von G. Janke, der Einsing Sueton's auf die bistorische Richtigkeit Einhard's in der vita Karoli (1872) S. 29, sind sreilich auch dier nicht zutressend.

4) Einh. Ann. 813 p. 200, wonach Enhardi Fuld. Ann. p. 355. Bgl. Einh. V. Caroli M. 19 p. 527. Traval. S. Viti, Jasse I. 7. Andreas Bergomat. Chron 7 Ser. III. 234. Sidel, L. 171. Rosière, Recueil ge-

806 hatte allerdings für den Fall, daß Pippin zuerst von den rechtmäßigen Söhnen des Raisers stürbe, eine Theilung Italiens unter seine Brüder Karl und Ludwig in Aussicht genommen und sogar die eventuelle Theilungslinie genau bestimmt. I. Jedoch war den überslebenden Brüdern geboten, wenn die Bevölkerung im Reiche des verstorbenen Bruders die Thronfolge eines Ressen vorziehe, diese ansuerkennen. Nun trat jener Fall mit Pippin's Ableden im Juli 810 in der That ein, aber die Bestimmungen des Gesetzs, welches erst nach dem Tode des Kaisers in Kraft treten sollte und bei dem sich Karl überdies Aenderungen vorbehalten hatte.), konnten damals noch keine Anwendung sinden. und der bald darauf solgende Tod des jüngeren Karl machte eine neue Verfügung auch über Italien nothwendig.

Die Regierung dieses Landes ließ Kaiser Karl nach dem Tode Pippin's zunächst durch Missi verwalten, unter denen sein Vetter, der Abt Adalhard von Corbie an der Somme, hervorragt ), der Sohn von Karl Martell's Bastard Bernhard, ein durch seine asketische Strenge ausgezeichneter Mann. Wir können Adalhard verfolgen, wie er in den Jahren 812 bis 814 an verschiedenen Orten Italiens, in Pistoja, Spoleto u. s. w., Gericht hält 6). Es scheint das Verdienst

6) S. Placitum in Pistoja März 812, Muratori, Ant. Ital. V col. 953 ff. (wo auch im Eingange wohl Adalardus abbas, missus — nicht vassus —

néral des formules I. 63 no. 40: Bernardus quem Italiae dominus et genitor noster Carolus piae recordationis serenissimus imperator sive nos regem praeposuimus.

<sup>1)</sup> c. 4 Leg. I. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 5. <sup>3</sup>) c. 19 p. 143.

<sup>4)</sup> Die Angabe der späteren Ann. Lobiens. 811 Scr. II. 195: Dominus imperator consensu filiorum suorum Karoli et Ludowici Bernhardum, filium Pippini, regem Italiae pro patre suo restituit verbient keine Beachtung.

<sup>5)</sup> Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola II. 36 no. 20 (Urf. bom 4. Juni 813): Cum post obitum piae memoriae domni Pippini regi (sic) domnus imperator Carolus missos suos ad procurandam Italiam dirigeret, ipsique opus sibi injunctum, quantum domino largiente poterant, peragere decertarent, contigit inter cetera, ut Adalhardus abbas, qui unus ex ipsis erat, ad monasterio Nonantolam veniens etc. Transl. S. Viti, Jaffé I. 7, vgl. M. 5): Sed iam dicto abbati illo in tempore commissa erat cura maxima, videlicet ut regnum Longobardorum gubernare deberet, donec filius Pippini, Bernhardus nomine, cresceret; nam ipse Pippinus, Karoli regis filius, ante triennii tempus obierat. Die Vita Adalhardi des Paschasius Radbertus c. 16 Scr. II. 526 (vgl. auch die Ueberarbei= tung burch Gerard c. 14 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 349. S. Abel, Rari b. Gr. I. 297 N. 2. Harras, de Bernhardo Italorum rege. Inaug.= Diss. Halle 1868 S. 19) erzählt nur, daß Abalhard mit der Regierung Italiens während der Minderjährigkeit von Bernhard's Vater Pippin und der Lei= tung bieses Königs in seiner Jugend betraut gewesen sei. Diese Nachricht geht uns hier jedenfalls nichts an und beruht, obwohl jene Quelle älter und authentischer ift, als die Transl. Viti, da nur die Angabe der letzteren durch urkundliche Zeugnisse bestätigt wird, möglicherweise auf einer Verwechselung. In einer Zeu= genaufnahme vom Jahr 842 wird Rotechild bajulus Pipini regis erwähnt (Sanclementi, Series episcoporum Cremonensium p. 207. f. monum. no. 1 aus Muratori, Ant. Ital. II. 977, vgl. Wait III. 447 N. 3).

derzog Grimoald II. von Benevent zu Stande tam, bei dessen Absichluß die Beneventaner sich der franklichen Oberhoheit neuerdings unterwarfen und einen Tribut von fünf und zwanzigtausend Goldschillingen zahlten. Wenigstens versichert Abalhard's freilich außerst lobrednerischer Biograph.), daß es ihm gelungen sei, den fortwährenden blutigen Fehden zwischen Benevent und Spoleto ein Ziel zu seine; er habe sich selbst nach Benevent begeben und die bisherige Feindschaft zwischen beiden Herzogihümern in eine treue Bundesgenoffenschaft zu verwandeln gewußt. Auch dei den Griechen und den Bewohnern der benachbarten Inseln soll sich Abalhard Liebe und Ansehen crworben haben. Er unterbrach gelegentlich seine missatische Wirksanteit und suchte den Hof Raiser Karl's auf, um von ihr Bericht zu ersiatien, sehrte aber dann nach Rialien zurück.

richt zu erstatten, tehrte aber bann nach Italien zurud's).
Inzweichen hatte Karl allerdings schon im Jahr 812 ') seinen Entel Bernhard von einer Reichsversammlung zu Achen aus nach Italien gesandt und demselben Abashard's Bruder, den Grafen Wala, mitgegeben. Zumal eine maurische Piratenslotte aus Afrika und Spanien Italien bedrohte '), sollte dieser dem jungen Fürsten zur Seite bleiben, die Gesahr vorüber wäre. Aber erst jest, im September 813 6), wurde Bernhard sormlich zum Herrscher des Landes, mit dem

domnt Caroli imperatoris zu lesen, vgl. col. 955. Roth, Gesch. des Beneficialweiens & 356 N. 83). Placitum des Bischoss Jakob von Lucca April 813 (Muratori I e. col. 919). Urfunde über einen Tansch zwischen der Abtei Nonantela und dem Aloster S. Salvadore in Brescha 4. Juni 813 (Tiradoschi I. e. Placitum zu Spoleto Februar 814 (Muratori, Rer. Ital. Script. II b. col. 361 ft.) — Auch Baldo in der praes. zur metrischen V. Anskarii (Mabillon, Ann Ben. III. 116) von Adalhard: Qui dedit Ausoniis leges et soedus in arvis

1) Einh Ann S12 p. 199 f. Enhardi Fuld. Ann. p. 355. Ann. Sith.
2) V. Adalkardi auet. Paschas. 29, auet. Gerard. 21 Scr. II. 527.

Mabillon I e p 350,

4) Tiraboschi I. c: Ideoque ego qui supra Adalhardus tam pro ipsa quamque et pro ceteris ejusdem necessitatibus venerabilem Petrum abbatem ipsius (ter Abt Beter von Monantola) mecum adsumens in presencia domini imperatoris adduxi.... Cum autem reversus essem in Italiam...

\*) Einh Ann. 312 p. 199.

Bas auch bas Schreiben Leo's III. an Karl b. Gr. Jasse IV. 325 ff. no 7, bessen Tatum (Absoluta 3 Idus Novembris) jedoch eine Ungenauigkeit enthalten bürste, ba der Papst im Eingange erwähnt, er habe eben an jenem Tage 11. November einen Brief des Patricius von Sicilien empfangen. Bas dier von dem Untergange einer sarzemschen Flotte von hundert Schissen dei Sardimen "im vergangenen Juni" erzählt wird, entspricht am besten Dem, was die fränklichen Monigsannalen (Scr. I. 199) in dieser Hunsch schon unter 812 melden Amari, Storis dei Musulmani di Sicilia I. 227 n. 2.

3) Andere Quellen berichten diese Ernennung Bernhard's jum Könige von Italien ungenan ichon unter 812 (Ann. Laur. min. cod. Rem. etc. Ann. Iuvav mai. Ann Emmerammi Ratisp. mai. Ann. Xant. Ser. I. 121, 88, 93 II. 224), 811 Poeta Saxo L. IV v. 285—287. Ann. Lodiens. Jaffé IV. 602. Ser. II. 195) oder gar 810 (Chron. Moiss., vgl. Ann. Quedlind. Ser. II. 258. III 41). Die Epoche der Regierung Bernhard's hat Muratori (Ant. It. 1. 511—513. Annali d'Italia IV. 482. 492—496) aus den Urstundendaten sergiältig zu ermitteln gesucht. Das Ergebnis ist, das dieselbe in

Titel eines "Königs der Langobarden" 1), ernannt, unzweifelhaft ohne offenes Widerstreben von Seiten Ludwig's, aber schwerlich, wie der Astrolog versichert 2), auf seine besondere Verwendung, deren es nach

Lage der Sache überhaupt nicht mehr bedurft haben kann.

Man bemerkt 3), daß eine Mitwirkung des Papstes bei diesen Borgängen nicht in Anspruch genommen wurde, während demselben das Reichstheilungsgeset vom Jahre 806 doch seiner Zeit zur Genehmigung und Unterschrift vorgelegt worden war. Bielleicht war persönliches Mißtrauen in den zweideutigen Leo III. dabei im Spiel, und kaum kann der Papst dafür unempfindlich geblieben sein, daß man ihn jest überging. Indessen sinden wir ihn mit Karl auch in dieser Zeit in freundschaftlichem Briefwechsel; er vermittelt seinen Berkehr mit dem griechischen Patricius von Sicilien, mit welchem sich der Kaiser über Maßregeln zur Abwehr der Sarazenen zu vereinigen suchte 4).

Schon wenige Tage nach der Arönung 5) Ludwig's entließ Karl den Sohn reich beschenkt wieder in sein aquitanisches Königreich. Zu=gleich entließ er, wie es scheint, auch die Reichsversammlung. Unter Umarmung, Kuß und Thränen schieden die beiden Kaiser von ein=

ander, um sich nicht mehr wiederzusehen 6).

1) Dies ergeben die Daten der Urkunden. Bgl. auch Nithard. II. 3 p. 656.

Chron. Moiss. 814. 815. 816 p. 311—312. Ann. Xant. l. c.

3) Bgl. Döllinger, Kaiserthum Karl's d. G. S. 369. Barmann, die Politik

ber Päpste I. 317.

1) Bergl. oben S. 8 Anni. 5. Damberger, Synchronistische Geschichte

der Kirche und der Welt im Mittelaster III. 54.

5) Thegan. Einh. V. Caroli. Chron. Moiss. Ermold. l. c. v. 83— S4 p. 480. Poeta Saxo l. c. v. 371 ff. p. 605 entwirft hier mehr ein

Phantafiebild.

ber Regel bereits von 812 an gerechnet, bei dieser Zählung jedoch gewöhnlich hinzugesügt wird "postquam in Italia reversus est", während daneben wohl auch die von 813 an vorkommt. Es stimmt dies zu dem Sachverhalt, daß Bernhard 812 nach Italien geschickt wird, jedoch erst 813 das Königreich sörmslich erhält, wenn man ihn auch schon früher als König bezeichnen mochte.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 29 p. 623: cui ipse maxima ut rex sieret apud patrem causa suerat (vergl. hinsichtlich des Ausdruckes o. 51 p. 637 lin. 32). Diese Stelle hat Harras, de Bernhardo p. 16 n. 1) misverstanden und daran, die Bermuthungen Funck's u. a. fortspinnend, sehr gewagte Folgerungen über die Pläne geknüpst, welche Adalhard, Wasa, Karl d. Gr. selber in Ansehung Bernshard's gehegt haben sollen. Dieselben lausen darauf hinaus, daß das Königsthum in Italien sür diesen nur eine Vorstuse sein sollte, um statt des unsähigen Ludwig den Kaiserthron zu besteigen.

<sup>5)</sup> Also wohl noch im September (vgl. auch Kunck, S. 240 — 241), jedensfalls geraume Zeit vor Ansang November, s. V. Caroli l. c., welche der Astronomus (Qui mense Novembri a patre digrediens Aquitaniam repetiit) mißverstanden zu haben scheint.

Sonnabend, den 28. Januar 814 in der dritten Tagesstunde (nach 9 Uhr Morgens) verschied Kaiser Karl zu Achens. Obgleich der Kaiser teine endgültige Bestimmung über den Ort seines Begräbnisses getroffen hatte 2), so war doch das allgemeine Gefühl, daß er nirgends würdiger ruhen könne, als hier in der von ihm erbauten Marienkirche. In dieser ward er also noch an seinem Todestage 3) beigesett. Die Inschrift auf dem vergoldeten Bogen über seinem Grabmal besagte, daß hier "der Leib des großen und rechtgläubigen Kaisers ruhe, der das Keich der Franken herrlich mehrte und sieben= undvierzig Jahre hindurch glücklich regierte" 4).

König Ludwig von Aquitanien befand sich, als das Ereigniß eintrat, zu Doué. Diese von ihm erbaute Pfalz lag in anmuthiger und fruchtbarer, wild = und fischreicher Gegend an einem kleinen Zu= slusse der Loire, von dem sie den Namen erhalten hatte, nahe der

<sup>1)</sup> S. Einh. V. Caroli 30. 31 p. 535—536. Einh. Ann. p. 201 etc. Abweichende Angaben des Jahres und Tages in manchen anderen Quellen kommen nicht in Betracht. Die Todesstunde notirt wohl ohne Zweisel nach der V. Caroli auch eine St. Galler Handschrift im Jahr 867 (Scr. I. 70), ebenso wahrscheinlich Nithard. I. 1 Scr. II. 651, vgl. Meyer v. Knonau, Ueber Nithard's vier Bücher Geschichten S. 92. Fr. Haagen, Gesch. Achens S. 95 N. 5. Achen als Sterbeort bezeichnen ausbrücklich auch Einh. Ann., Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122, Thegan 7 p. 592 etc.

<sup>2)</sup> Einh. V Car. 31, insofern nicht ganz genau, als Karl früher ben Wunsch ausgesprochen hatte, gleich seinem Bater in St. Denis begraben zu werden, s. Sidel, K. 1. Tardif, Monuments historiques p. 52 no 63. P. 28. Beide Urkunden sind freilich nur im ange blichen Original erhalten. Delsner, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter König Pippin S. 426 N. 5). Haagen, a. a. O. S. 97 N. 1.

<sup>\*)</sup> Thegan.: ipso eodemque die.

4) V. Caroli 31 p. 536, vgl. n. 1). Ann. Laur. min. cod. Rem. Scr. I.

122. Chron. Moiss. 813 Scr. II. 259, vgl. I. 311. n. 66). Thegan. l. c.

Ermold. L. II v. 87—88 p. 480. Regino 813 Scr. I. 566: Aquis in basilica sancti Salvatoris et sanctae dei genitricis Mariae, sonst vieles leicht nach V. Caroli 17 p. 524 und 31. Unrichtig hierliber Ermisch, die Chronik des Regino. Inaug. Diss. Göttingen 1871 S. 71. — Ueber die sagenhaften Berichte von der Bestattung Karl's d. Gr. und dem Besuch des Grades durch Otto III. s. Th. Lindner, Preuß. Jahrb. XXXI. (1873, April) S. 431 ss.

Nordgrenze seines Reichs. Dort hatte der König in Erwartung des Moments, der ihn auf den väterlichen Thron rief, seinen Winter=aufenthalt genommen 2) und auf Mariä Reinigung (2. Februar) einen

allgemeinen Reichstag dahin berufen 3).

Sogleich nach dem Tode des Vaters schickten seine in Achen answesenden Geschwister und die Großen des Hofes einen Abgesandten, Rampo, an ihn ab, um ihn von demselden in Kenntniß zu setzen und ihn aufzusordern, er möge ohne Aufschub nach Achen kommen<sup>4</sup>). Als der Bote nach Orleans kam, unterließ er es, den Bischof dieser Stadt, Theodulf, welchem er mißtrauen mochte, von dem Anlaß und Zweck seiner Sendung zu unterrichten. Aber der kluge Bischof merkte dennoch die Beranlassung seiner Ankunft und ordnete einen Eilboten an Ludwig ab, um bei demselben anzusragen, ob er ihn in seiner Stadt erwarten oder ihm entgegenkommen solle. Der Kaiser, welcher wiederum den Sinn dieser Anfrage errieth, beschied Theodulf zu sich; bald darauf erschien Kampo an seinem Hose, dem mehrere andere Boten mit der Bestätigung der großen Kunde folgten ).

Der Tod seines Baters erfüllte Ludwig mit tiefem kindlichen Schmerz 6). Graf Bego, der Gemahl seiner Tochter Elpheid (Alpais) 7), sein Bertrauter und der vornehmste Mann seines Hofes, stand ihm tröstend zur Seite 8). Der Kaiser ordnete öffentliche Gebete an; die

2) Einh. Ann. V. Hlud. 20 p. 618. Ermold, l. c. Hinemar. ad Ludovicum Balbum c. 3 Opp. ed. Sirmond II. 180.

\*) V. Hlud.

5) V. Hlud. Einh. Ann. Ermold. l. c. v. 101 — 102.

6) V. Eigilis 5 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 229: ut diceret se tantum doloris nunquam expertum, excepto eo, qui ei acciderat ex morte beatae memoriae Karoli genitoris sui.

Bego wiederholt als Ludwig's vertrautesten Freund, aber niemals als seinen Eidam bezeichnet (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 309, abweichend p. 312. Eck-

hart, Commentar. de reb. Franciae orientalis II. 332).

<sup>1)</sup> Ermold. L. II v. 92 ff. p. 480. (V. Hlud. 7 p. 610.) Foß, Ludwig ber Fromme vor seiner Thronbesteigung S. 37. Das Flüschen le Toué mündet unterhalb Saumur in die Loire.

Nöglicherweise ist dieser Rampo derselbe, den wir als Grasen kon Gerona sinden, vgl. Muratori, Script. Rer. It. II d. 35 n. 14, Sickel, L. 183. Baluze, Cap. reg. Franc. II. 1424—1425 no 41. Der in einer Urtunde Karls des Kahlen v. J. 844 Böhmer, Regest. Karolorum no 1553. Baluze l. c. col. 1447 no 62 erwähnte Martgraf (marchio) dieses Namens ist wahrscheinlich der Sohn. — Hincmar. l. c.; regni primores, qui cum eo (sc. Carolo imperatore) erant, miserunt ad Hludowicum avum vestrum.

Ermold. l. c. v. 105 ff. Bergl. über Bego auch L. I v. 179. 543 ff. 605. II v. 483 ff. Scr. II. 470. 477. 478. 487, ferner namentlich Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. 816 p. 122: Picco, primus de amicis regis, qui et filiam imperatoris [nomine Elpheid] duxit uxorem, ebenso Ann. Hildesheim. 815 Scr.. III. 42. bazu Wait, III. 448 N. 2. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 12. IV. 46. Fragment. hist. Fossat. Scr. IX. 370. Sidel, L. 1. 31. Mabillon Ann. Ben. II. 716 no 33. Bouquet VI. 468 no 17. L. 87. 88. Böhmer no 1533. 1571. 1970. Bouquet VIII. 430. Baluze Cap. II. 1453 no 67. Tardif p. 144 no 230. Hincmar. De villa Novilliaco Opp. ed. Sirmond II. 832. Leibniz, Ann. Imp. I. 308. Mindestens seit 814 war

folgende Nacht und der nächste Tag wurden unter Hymnen = und Meßgesang verbracht 1). Am fünften Tage 2) erst brach Ludwig mit so viel Volks, als er in der Eile sammeln konnte (und er hatte ja eine allgemeine Reichsversammlung dorthin berufen), nebst Gemahlin und Kindern von Doué auf. Die bewaffnete Bedeckung erschien um so nothwendiger, als man noch immer starken Widerstand gegen seine Thronfolge besorgte, am meisten denjenigen des Grafen Wala, der in der letten Zeit Karl's des Großen einen hervorragenden Einfluß besessen hatte 3). Aber zu willkommener Ueberraschung war Wala vielmehr schleunig zur Stelle, um dem Kaiser zu huldigen und nach frankischem Herkommen den Treueid in seine Hände abzulegen 4). Sein Beispiel fand sofort allgemeine Nachfolge, im Wetteifer eilten nun schaarenweise die frankischen Großen, weltliche und geistliche 5), eilte das Volk über die Loire dem neuen Herrscher entgegen, der alle wohl= wollend empfing 6). Was keinen Nachen zur Hand hatte, soll im Eifer der Lonalität über den Strom geschwommen sein 7). Als der Raiser über die Loire gesetzt war und Orleans betreten hatte, befuchte er die heiligen Stätten dieser Stadt, die Kathedrale des hei= ligen Areuzes und die übrigen Kirchen, die Abtei St. Aignan in der Vorstadt und das benachbarte Kloster St. Mesmin 8). In Gedich= ten 9), die von dem dortigen Bischof Theodulf, dem begabtesten Poeten seiner Zeit, herrühren mögen, wurde er, seine Gattin, sein erstgeborner Sohn Lothar und seine übrigen Kinder bei der Ankunft begrüßt. Auch stellte der Kaiser vielleicht schon bei dieser Gelegenheit auf Bitten Theodulf's, welcher zugleich Abt von St. Aignan war, zwei Urkunden 10) für dieses Kloster aus, deren Datum uns nicht über= liefert ist. Dann ging es weiter nach Paris, und hier suchte der

Bego Graf von Paris; er restaurirte das Kloster St. Maur des Fosses daselbst. Auch in der Visio cuiusdam pauperculae mulieris (Wattenbach I. 207 n. 1) scheint er vorzukommen. Er hinterließ hiernach das Andenken eines sehr hab-süchtigen Mannes. Jene Frau sah Richonem (Pichonem: cod. Monac.), huius regis qui quondam fuit amicus, in surchtbaren Qualen liegen. Zwei böse Geister slößten ihm slüssig gemachtes Gold ein mit den Worten: "Danach hast Du in der Welt gedürstet und hast nicht satt werden können, jetzt lösche Deinen Durst!"

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 115—118.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 21: Post quintum diem. Ermoldus l. c. v. 119 ff. p. 480—481 verlegt das Herheieilen der Huldigenden schon auf den dritten Tag, nachdem Ludwig die Nachricht vom Tode Karl's empfangen.

<sup>3)</sup> V. Hlud. V. Adalhardi auct. Paschasio 32 p. 527. V. Walae (Epitaphium Arsenii) I. 1 Scr. II. 533 — 534. Transl. S. Viti, Jaffé I. 9.
4) V. Hlud. Roth, Feudalität und Unterthanenverband S. 209.

<sup>5)</sup> Ermold. l. c. v. 124 p. 481.

<sup>6)</sup> Ibid. v. 137—138 p. 481.

<sup>7)</sup> V. Hlud. Ermold. v. 119 ff.

s) Ermold. l. c. v. 139—142, vgl. N. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bouquet VI. 260 ff. no 5. 6. Daß Ermoldus hier Theodulf gar nicht erwähnt, hängt ohne Zweisel mit der späteren Ungnade und Absetzung des letzteren zusammen.

<sup>10)</sup> Sickel, L. 118. 119, vgl. die Anm. auf S. 316. Vielleicht gehören diese Urkunden auch zum 11. September d. J. wie L. 22.

Raiser die Stephanskirche und die Klöster St. Geneviève und St. Germain des Pres auf, wo ihn Abt Irmino begrüßte. Vor Allem ging er natürlich auch an der ehrwürdigen Abtei St. Denis, der Grabstätte seines Großvaters Pippin, nicht vorüber, ohne den Bei= stand des Heiligen anzurufen 1). Weiter ging der Zug friedlich und ungehindert fort über die Ardennen nach der Pfalz Herstal an der Maas, von wo es bis Achen nicht mehr weit war 2). Jedoch schon vor seiner Ankunft daselbst hatte Ludwig dort gewisse Vorkehrungen im Interesse seiner Sicherheit und Würde treffen lassen. Er wollte die Pfalz von dem lüderlichen Treiben befreien, welches unter der Regierung Karl's, der selbst bis in sein Alter eine starke Sinnlichkeit bewahrt hatte, in derselben eingerissen war, von den Buhlschaften seiner Schwestern, welche sie befleckten 3). Hatte doch, obwohl Kaiser Rarl's schöne Töchter sämmtlich unvermählt blieben 4), Rothrud dem Grafen Rorito von Maine Ludwig, den späteren Abt von St. Denis,), Bertha dem Angilbert den Harnid und Nithard, den wackeren Geschichtschreiber, geboren 6). Auch Abt Richboto von St. Riquier war der Sohn einer der Raisertöchter 7). Im Volke hat das Andenken an diese Zustände fortgelebt. Der Mönch Wettin in Reichenau sah Karl im Fegefeuer für seine geschlechtlichen Ausschweifungen leiden, und die Erinnerung an die Liebesverhältnisse der Töchter des großen Raisers, wie es scheint namentlich an dasjenige zwischen Angilbert und Bertha, spiegelt sich auch in der Sage von Eginhard und Emma wieder 8),

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 143 — 150, vgl. Muratori l. c. IIb. col. 36 N. 18, M. G. Scr. II. 481 N. 39, serner über Abt Irmino auch Einh. V. Caroli 33 p. 541 (er unterzeichnet das Testament Karl's des Gr. mit), Polyptychon Irminonis ed. Guérard.

<sup>2)</sup> V. Hlud. Ermold. l. c. v. 151 — 152. Einh. Ann. Thegan. 8. Nithard. I. 2. Ann. Xant. Scr. II. 592. 651. 224.

<sup>3)</sup> V. Hlud., beren Worte: Moverat autem eius animum iam dudum, quamquam natura mitissimum, illud quod a sororibus illius in contubernio exercebatur paterno, quo solo domus paterna inurebatur naevo. Cui mederi volens incommodo etc. an Einh. V. Caroli 19 p. 527 anklingen. Bergl. zur letzteren Stelle N. 10 und Ibeler, Leben und Wandel Karls d. Gr. I. 220 f. S. ferner V. Adalhardi auct. Paschas. 33 p. 527, auct. Gerard. 23. Mabillon l. c. p. 351 und in Betreff der Sinnlichkeit Karl's d. Gr. Visio Wetini 8. 13. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 267—268. 281—282, dagegen aber Ann. Ben. II. 408; Visio cuiusdam pauperculae mulieris, Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I. 3. Aust. S. 207 N. 1.

<sup>\*)</sup> Bergl. Wait III. 232.

5) Hincmari Rem. Ann. 867 Scr. I. 474: Hludowicus, abbas monasterii sancti Dionysii et nepos Caroli imperatoris ex filia maiore natu Rotrude. Jaffé IV. 527 N. 10. M. G. Scr. I. 451 N. 55). Leg. I. 421 (domnus Hludowicus). Böhmer, no 1706. Mabillon, de re dipl. 535. Dimmler I. 404. v. Kalassein, Robert der Tapsere S. 137. 165.

<sup>9</sup> Nithard. Hist. IV. 5 p. 671: Qui ex eiusdem magni regis filia nomine Berchta Harnidum fratrem meum et me Nithardum genuit; vgl. Jaffé l. c. Meyer v. Knonau S. 86. 123 N. 498.

<sup>7)</sup> Prudentii Trec. Ann. 844 Scr. I. 440: Richboto abbas, et ipse consobrinus regum, nepos videlicet Caroli imperatoris ex filia.

<sup>\*)</sup> D. Abel, Geschichtschr. d. beutschen Vorzeit IX. Ih. 1. Bb. S. 61 f. Wattenbach S. 134. Meyer v. Knonau S. 86. 124 N. 499. Jaffé IV. 492 N. 6.

welche man im zwölften Jahrhundert im Kloster Lorsch erzählte 1). Indessen gehörten jene Verhältnisse damals wenigstens theilweise bereits der Vergangenheit an, als auch Karl's ältere Töchter noch jung gewesen waren, was der Astrolog, der von diesen Maßregeln Ludwig's erzählt, übersehen zu haben scheint 2). Derselbe deutet zu= gleich an, daß es nicht allein Gründe der Ehre und Sitte, sondern auch Erwägungen der Politik waren, welche den neuen Kaiser zu ihnen bestimmten. Ludwig erinnerte sich, heißt es, mit Besorgniß daran, wie einst Chiltrud, die Schwester Karlmann's und Vippin's, wider den Willen ihrer Brüder durch ihre. Stiefmutter mit dem Baiernherzog Odilo vermählt worden war, und wie ihr Gatte darauf sein Herzogthum der frankischen Oberhoheit zu entwinden versucht hatte 3). — Der Raiser sandte also einige Große, Wala, dem er augenblicklich volles Vertrauen geschenkt zu haben scheint, den Grafen Warnar aus altem auftrasischen Geschlecht 4), den Grafen Lambert von Nantes, Warnar's Neffen, und Ingobert 5) nach Achen voraus, um einer etwaigen Wiederkehr derartiger Vorfälle vorzubeugen. Sie sollten einige Personen, deren Berhalten sie des Hochverraths schuldig erscheinen ließ, bis zu seiner Ankunft festhalten. Andere, die Ludwig entgegengeeilt waren, um bei ihm Gnade zu suchen, hatten diese auch gefunden 6). Auch ließ der Kaiser dem Volke in Achen durch seine Gesandten entbieten, es möge seine Ankunft ruhig und ohne Furcht Aber Graf Warnar überschritt die Grenzen seines Auf= trags. Mit seinem Neffen Lambert ging er ohne Mitwissen ihrer beiden Genossen wider einen der Schuldigen eigenmächtig vor. Es war Hoduin, möglicherweise ein Verwandter, durch dessen Betragen sich die Familie in ihrer Ehre gekränkt fühlte 7). Warnar beschied denselben zu sich, in der Absicht, ihn zu ergreifen und der Rache sei= nes Herrn zu überliefern. Hoduin jedoch, den sein Schuldbewußtsein warnte, suchte der Ausführung des Planes zuvorzukommen. Er er=

1) Chron. Lauresham. Scr. XXI. 358 f. Zunächst ist Imma hier aller-

dings mit Rothrud verwechselt (N. 19).

3) V. Hlud., vergl. Hahn, Jahrbücher bes fränkischen Reichs 741 — 752

S. 18 f., 43 ff.

<sup>2)</sup> Nach Meyer v. Knonau S. 123 N. 498 fällt ber Anfang des Liebes= verhältnisses zwischen Angilbert und Bertha in den Beginn des letzten Decen= niums des 8. Jahrhunderts. Angilbert starb am 18. Februar 814, Rothrud, wie wir sahen, schon am 6. Juni 810.

<sup>4)</sup> S. Waitz und Wilstenfeld in Forschungen zur Deutschen Geschichte III. 149 ff., 383 ff. Dümmler, Gesch. bes Ostfränk. Reiches II. 18, Gesta Berengarii imperatoris S. 16 und über Warnar auch Sickel, L. 327. Bouquet VI. 598 no 197. Die Familie besaß auch das Kloster Hornbach, s. Sickel, L. 142. 194, vgl. 15. 16. Böhmer, no 540. Act. acad. Theodoro-Palatinae VI. 204 ff.

<sup>5)</sup> Diesen hatte Ludwig sein Bater einst als Königsboten nach Aquitanien gefanot, vgl. V. Hlud. 15 p. 614. Dorr, de bellis Francorum cum Arabibus gestis, Inaug.-Diss. Königsberg 1861 S. 35; serner L. I. 246. Sidel, L. 115. Transl. S. Sebastiani 10, Mabillon AA. SS. IV a. 392 (höchst unzuverlässig).

<sup>6)</sup> V. Hlud. J. c. Wait III. 267—268. 7) So vermuthet Wilstenfeld a. a. D. S. 392.

schien auf Warnar's Ladung, tödtete diesen aber selber und brachte auch dem Grafen Lambert eine Schenkelwunde bei, an welcher dieser längere Zeit krankte. Erst am Schluß der blutigen Scene siel er selber, vom Schwerte durchbohrt. Als der Kaiser noch unterwegs hiervon hörte, ward er, zumal Warnar sein Freund gewesen war, so aufgebracht, daß er einen der Schuldigen, den er bereits begnadigt

hatte, nunmehr zu blenden befahl 1).

Der traurige Vorgang hinderte nicht, daß, als Ludwig am Dreißigsten 2) nach dem Ableben seines Vaters rechtzeitig zur Todten= feier und Uebernahme der Erbschaft in Achen eintraf, ihm die Ver= wandten und daß zahlreich herbeigeströmte Volk einen günstigen Empfang bereiteten. Allgemein und ohne Einspruch wurde er als Raiser des Reichs anerkannt, daß er glücklich genug war, unter im Augenblick nach innen wie nach außen durchaus friedlichen Verhält= nissen zu übernehmen 3). Ludwig ließ es sein erstes Geschäft sein, denen, welche die Bestattung seines Vaters besorgt hatten, zu danken und die Verwandten in ihrem Schmerz zu trösten. Dann ging er an die Ausführung der Verfügung, welche Karl im Jahr 811 über die Vertheilung seines Schaßes getroffen hatte 4). Ludwig beobachtete

3) V. Hlud. 22 p. 618. Einh. Ann. Thegan. 8 p. 592. Nithard. I. 2 p. 651 (we vielleicht zu lesen: de ceteris cum eis qui sibi creduli videbantur deliberaturus, vgl. I. 4. 5. 7. 8. II. 4. IV. 14). Ermold. L. III v. 79—80 p. 491. Adonis Chron. Scr. II. 320. Episcoporum de exauct. Hlud imp. rel. Leg. I. 366: .... qualiter .. regnum istud .... domino Ludewico imperatori a Deo ad regendum sub magna pace commissum —.

<sup>1)</sup> V. Hlud. l. c. Der Schluß ber Stelle: Quae cum nuntiata imperatori fuissent, animum illius ad misericordiam exitium flexit amici, in tantum ut Tullius quidam talium, qui pene iam imperatoris clementia venia videbatur dignus, luminum amissione multaretur ist sonderbar. Die misericordia, zu welcher den Kaiser das Ende des Freundes bewegt, äußert sich in Rache an solchen, welche ähnliche Schuld trugen, wie dessen Wörder! Vielleicht ist hinter misericordiam etwas ausgefallen (etwa: animum illius ad misericordiam promptum ad vindictam exitium flexit amici). Außerdem sällt der lateinische Name Tullius auf, so daß auch in diesem Wort ein Textsehler steden könnte.

Einh. Ann.: tricesimo postquam id acciderat die (b. h. nach dem Tode Karl's), wogegen V. Hlud. misverständlich: die tricesimo postquam ab Aquitania promovit. Bergl. auch Hinter's Schreiben an Ludwig den Stammler c. 3 Opp. ed. Sirmond II. 180 (nach den Reichsannalen): qui trigesimo die post mortem patris sui venit Aquis. Luden, Geschichte des teutschen Bolkes V. 239. Sidel I. 86 berechnet diesen dreisigsten Tag nach dem 28. Januar m. E. ungenau auf den 24. Februar (statt des 26.). Die Angabe der Ann. Xant., nach denen Ludwig erst im März nach Achen gestommen wäre, steht natilrlich zurück. — Ueber die rechtliche Bedeutung des Dreisigsten s. Homever, Abhandl. der Berliner Akademie Phil. hist. El. 1864. S. 87 ss., namentlich S. 95—105.

<sup>4)</sup> V. Caroli 33 p. 538-541, vgl. Sickel I. 416 R. 19. V. Hlud. 20. 22 p. 617-619. Das Tagesbatum dieser Versügung ist uns nicht erhalten. Sickel, K. 232 setzt sie wohl unrichtig zwischen Juni und Oktober. In den Frühling kann ihr Erlaß nicht sallen, weil damals mehrere von den Grasen, welche dabei anwesend waren und sie unterzeichnet haben, an der Eider mit den Dänen Frieden schlossen (Ann. Laur. Einh. Ann. Ann. S. Maximini

fie treu 1). Nur in einem Punkte erlaubte er sich eine geringe Abweichung von dem väterlichen Testamente, indem er nämlich einen großen silbernen Tisch von besonderer Schwere und ausgezeichneter Kunstarbeit — er bestand aus drei runden Platten, welche mit Relief= karten der Erde, der Fixsterne und des Planetenspstems geschmückt waren —, ungeachtet Karl anders über denselben bestimmt hatte, gegen Zahlung für sich, d. h. für den königlichen Schat, behielt 2). Darauf schritt der Kaiser zu der schon vor seiner Ankunft in Aussicht genom= menen Säuberung der Pfalz, aus welcher er die große Anzahl von Frauenzimmern, mit Ausnahme weniger, die er für den Hofdienst beibehielt, auswies 3). Wir besitzen eine Verordnung 4), welche scharfe polizeiliche Maßregeln trifft, um den Achener Hof von dem Gesindel, welches sich an ihm und den benachbarten Ortschaften ansammelte, den Huren, Dieben, Todtschlägern und anderen Verbrechern, die sich in den Behausungen der Hofbeamten und der Großen, sowie der driftlichen und jüdischen Kaufleute verbargen, von den Beschwerde= und Gesuchstellern, die sich, nachdem ihre Sache erledigt war, ohne Noth noch länger am Hof aufhielten, zu säubern und auch die Bettler

Thegan. l. c., vgl. V. Caroli l. c. Ann. Prudentii Trec. 842 Scr. I. 438. L. Preller, Ausgewählte Aufsätze, herausg. von R. Köhler, S. 438—439. J. F. Böhmer's Leben, Briefe u. s. w., herausg. von Janssen, II. 153.—Lothar sieß diesen Tisch i. J. 842, wo die Schätze iber Pfalz und der Marienstirche in Achen geplündert wurden, in Stücke zersägen und vertheilte diese an feine Anhänger (Ann. Prud. l. c.).

Anianens. des Chron. Moiss. Scr. I. 310, vgl. P. J. Nicolai, der heil. Bene-

dict von Aniane S. 129 - 131.

4) Capitulare de disciplina palatii Aquisgranensis Leg. I. 158—159, vgl. Wait, III. 459 ff.

Trev. Scr. I. 198. Compte-rendu etc. p. 191—192). Zumal die Ver= fligung auf einem kleinen Keichstage zu Stande kam, wird sie vermuthlich im Spätherbst erlassen sein; seit Mitte November 811 befand sich Karl, der vorher in Boulogne und Gent gewesen war (Einh. Ann. Ann. Max. Sickel, K. 233 Leg. I. 172), wieder in Achen (f. dieselben Annalen und Sidel, K. 234—236). 1) V. Caroli l. c.: Haec omnia filius eius Hluduicus . . . . , inspecto eodem breviario, quam celerrime poterat post obitum eius summa cum devotione adimplere curavit; die Pariser Hs. hat diesen Zusatz allerdings nicht. Danach V. Hlud. 22 p. 618—619, vgl. Chron. Moiss. 813 Scr. II. 259. Ermold. L. II v. 159-168 p. 481. Minter genau Thegan. 8 p. 592 und besonders Nithard I. 2 p. 651, der Himly (Wala et Louis le débonnaire S. 63) sogar zu dem Schluß verleitete, Ludwig habe das väterliche Testament nicht ausgeführt. Dagegen bestätigt z. B. auch Agnellus, Lib. pont. p. 2, Muratori Rer. It. Scr. II a. 183, daß der Kaiser einen runden silbernen Tisch mit dem Reliesbilde von Rom, der Bestimmung des Vaters gemäß, nach Ravenna sandte. Einen dritten silbernen Tisch mit dem Bilbe ber Stadt Constantinopel vermachte Karl in dem Testamente an St. Peter in Rom. Daß er diesen Tisch schon bei seiner Kaiserkrönung (800) geschenkt habe, ist ein Irrthum (vgl. Barmann I. 318 N. 3, dazu auch Ann. Altah. mai. 800 Scr. XX. 783). Reine Beachtung verdienen die Interpolationen im cod.

<sup>8)</sup> V. Hlud. 23 p. 619. Vielleicht befanden sich auch die Nichten des Kaisers, die fünf Schwestern des Königs Bernhard von Italien, damals noch am Hofe zu Achen, vgl. V. Caroli 19 p. 527; dazu in Betreff der Abalhaid auch Fumagalli, codice diplomatico S. Ambrosiano p. 222. Wait, III. 447 N. 3. Func, S. 48. Hims, S. 61 N. 3.

und Armen einer strengen Aussicht zu unterwersen. Es ist wohl möglich, daß diese Verfügung, welche unter der Kaiserregierung Karl's des Großen nicht erlassen sein kann, da sie von der Gemahlin des Herrschers wie von einer lebenden spricht dund Karl's letzte Gattin Tiutgard bereits am 4. Juni 800 starb, von Ludwig herrührt d. Bielleicht ist dieselbe bei Gelegenheit einer allgemeinen Reichsversamm-lung in Achen erlassen, wo mit den Söhnen des Kaisers dund den Bischösen, Aebten, Grasen dund singlichen Vassallen auch all jenes nichtsnutzige Volk dorthin zusammengeströmt war. Wann jedoch, läßt sich, soviel wir sehen, nicht bestimmen, und obschon diese Versordnung illustrirt, was von der Säuberung der Pfalz durch Ludwig im Beginn seiner Regierung erzählt wird, bleibt es doch eine unerweisbare und durchaus unwahrscheinliche Vermuthung d, daß sie mit dieser in unmittelbarem Zusammenhange stehe.

Seine rechtmäßigen Schwestern, Bertha und Gisla, gleich ihm selbst Kinder der Schwäbin Hildegard, sowie Theodrada und Hiltrud, die Töchter der Königin Fastrada, zogen sich auf des Kaisers Geheiß sofort in die Klöster zurück, welche der Vater ihnen zugetheilt hatte oder Ludwig ihnen jetzt zuwies 6), und wir hören kaum noch von

Bäckermeister und oberster Koch neben einander fungiren.

follte.

5) S. Funck, S. 243 N. 2; hagegen Waitz, III. 461 N. 1.

o) Nithard. I. 2 p. 651: sorores suas a patre iusto matrimonio susceptas.., quas et instanter a palatio ad sua monasteria abire praecepit. V. Hlud., beren Berfasser Nithard's Buch fannte, statt bessen beschönigend: Sororum autem quaeque in sua, quae acceperat a patre, concessit. Quae autem necdum tale quid consecutae erant, ab imperatore meruerunt et

ad impetrata sese verterunt.

Bergl. über Karl's eheliche Töchter V. Caroli 18. 19 p. 525—527, wo bieselben jedoch bekanntlich unvollständig aufgezählt sind, dazu Einh. Ann. 783 p. 165, serner die Gedichte Theoduls's (III. 1 v. 81 ss. Opp. ed. Sirmond p. 184), Angilbert's (Du Chesne, Hist. Franc. Script. II. 647. 646) und den dritten Gesang eines größeren Spos v. 212 ss. Scr. II. 397—398, ed. Orellius (Turici 1832) S. 29—30. Daß in dem letzterwähnten Poem Rothaid, welche Einhard als Kind einer Konkubine zu bezeichnen scheint (vergl. auch Genealog. Franc. ymp. et reg. Scr. IX. 302), der Theodrada und Hiltrud vorangestellt wird (v. 243—250), ist nicht eben aufsallend. Dies geschieht auch bei Theo-

<sup>1)</sup> c. 1 p. 158: Similiter volumus ut faciant ministeriales dilectae conjugis nostrae vel filiorum nostrorum. Hiernach kann das Capitular in die Zeit vom 4. Juni 800 bis 28. Januar 814 nicht fallen. Gleichwohl setzte Perty dasselbe ins Jahr 809, ebenso Sickel K. 222 (vgl. auch Haagen, Gesch. Achens S. 30), Baluze dagegen vor 801, was möglich ist. Daß es von Karl d. Gr. erlassen sei, nimmt auch Wait an (a. a. O. S. 459, vgl. S. 422). Ansegis hat es begreislicherweise nicht.

<sup>2)</sup> Die Hosbeamten Peter und Gunzo, welche hier neben einander erwähnt werden (c. 2), sind möglicherweise dieselben, welche nach Ermoldus Nigellus (L. IV v. 459 ff. p. 510) bei den Festlichkeiten zu Ingelheim im Jahr 826 als

<sup>3)</sup> Bergl. oben Anm. 1.
4) c. 2: Mansionarius autem faciat simili modo cum suis iunioribus per mansiones episcoporum et abbatum et comitum qui actores non sunt et vassorum nostrorum. Auch c. 8 p. 159: Ut omni hebdomada etc. widerspricht bieser Annahme nicht schlechthin, da der Reichstag mehrere Wochen dauern konnte, und die Verordnung vielleicht auch nach seinem Ablauf in Krast bleiben

ihnen. In welches Kloster Bertha damals ging, ist nicht gewiß: schwerlich nach St. Riquier, wo ihr geliedter Angilbert als Laienabt gewaltet hatte 1). Im Jahr 824 übertrug sie dem Kloster St. Webard in Soissons eine Ortschaft im Gau von Nopon gegen eine andere, welche sie von demselben zu Benefiz empfing 2). Auch von dem Bisthum Angers besaß Bertha ein Lehen 5). Außerdem hatte sie auch Besitzungen am linken User des Riederrheins; sie verlieh dem Hofe Friemersheim, welchen Karl der Große an die Abtei Werden geschenkt hatte 1), eine Waldberechtigung in Rempen 6). Sie erlebte wenigstens noch das Jahr 829 6). — Auch Gisla ist wohl erst nach dem Lode des Baters ins Kloster gegangen 7). Theodrada wurde bei ihrem Eintritt in den geistlichen Stand von dem gelehrten Dungal von St. Denis durch ein Schreiben beglückwünscht 8). Ludwig schenkte ihr das Ronnenkloster Argenteuil im Gau von Paris an der Seine,

5) Juffe IV, 429 f. Epist. Carolin. no 46.

bull, obwohl vielleicht nur aus metrischen Gründen; auch mochte Rothald dem Alter nach welchen den Töchtern der hildegard und deuen der Fastrada stehen. Betremblicher dagegen ist die turze Art, mit welcher dieser Poet die hiltrud, im Gegensab zu der vorhergebenden weitschweisigen Verherrlichung ihrer Schwestern schließlich absertigt (v. 263 — 264; vgl. Forschungen zur Deutschen Geschichte All 384) Wattenbach I. 136 hält an der Autorschaft Angilbert's sest. Inversembare Achnlichkeit in der Sprache zeigt das nur fragmentarisch erhaltene Gedicht des Unbernicus exul auf Taisslo's Absall (A. Mai, Class. Auct. V. 405 st.

<sup>1)</sup> Bat Mabillon, Ann. Ben. II. 302, 481. A. S. o. S. Ben. IV a. 96 - 97. Battenbach, a. a. D. S. 132 ff.

<sup>2)</sup> Mabildon, De re dipl. 2a ed. p. 514 no 67; vgl. Ann. Ben. II. 481. Die Urkinde ut am 14. Januar 824 in der Pfalz Compidgne ausgestellt und an Abt Hille ut am 14. Januar 824 in der Pfalz Compidgne ausgestellt und an Abt Hille Eilla Cuderi. Bertha überträgt dem Moster die Billa Bernogellus und emptingt die Billa Cuderi. Ueber eine andere Schenlung vergl. Chron. S Medarch Sucssion, d'Achery Spicil, II. 488. Nach der Transl. S. Sebastis v. 26. Madulon, A. S. o. S. Ben. IV a. 398 wäre Bertha auch bei der Aufunt der Gebeine des h. Sebastian (9. Dezbr. 826) in St. Medard gewesen

<sup>&</sup>quot;) Champertiaens, f. Sidel, L. 261 (wahrscheinlich vom 27. Januar 829, vgl. Ann. 3 331). Baluze, Cap. II. 1430 no 46 (Dominae Bertae).

<sup>&#</sup>x27;, Bergl V Hlud. 9 p. 611 R. 20. Böhmer, no 1167. Schaten, Ann. Paderborn. I. 235. Lacomblet, Archiv f b. Gesch, bes Riebertheins I. 80. Trad Werdm. an bem sogleich anzusührenben Orte p. 18. 43.

bes Bergischen Geschichtebereins VI. 19: Berhta filia magni Karoli tradicit ad aem Lundgerum, in Campunni omne quod habuit in siluis et in pascuis et in aquis, et ut de Frimaresheim centum et niginti porci cum duodus nerrodus intromitterentur in siluam, die II. Kl. oct. usque ad missam sei Martini. De Rumulu (Rumeln bei Uerdingen) LX, porci et unus nerros. Bgl. Lacomblet, Archiv f. d. Gesch. des Niederrheins III. 17. Friemerst, ein und Rempen liegen im Kreise Mörs, Reg. - Bez. Dilsseldorf.

o) Soben Ann. 3.

T) Entgegengelehten Bermuthungen gegenilder (j. Mabillon, Ann. Ben. II. 301, 327 347 barf auch in Bezug auf sie das Zeugnis der V. Caroli gelten, c. 19 p. 527 omnes secum usque ad oditum suum in domo sua retinuit. Nachrichten über diese Schwester des Kaisers haben wir meines Bissens aus der Regierungszeit Ludwig's nicht.

welches ihr schon Karl als Beneficium verliehen hatte 1), desgleichen besaß sie auch das Kloster Schwarzach in Ostfranken 2). Jedoch erstuhr sie nachträglich, daß Argenteuil von Rechts wegen der Abtei St. Denis gehöre, und es geschah auf ihre eigene Beranlassung, daß Ludwig sund Lothar später versügten, dasselbe solle spätestens nach ihrem Tode an jene Abtei zurückfallen. Ebenso schenkte Theodrada Schwarzach auf ihren Todesfall der bischösslichen Kirche zu Wirzburg. Endlich sinden wir auch eine der unehelichen Schwestern des Kaisers, Rothild, Karl's Tochter von der Beischläferin Madelgarda, als Aebtissin von Faremoutiers in der Grafschaft Meaux. 3). Sie hat Ludwig, wenn auch nur kurze Zeit 4), überlebt. Lothar bestätigte ihr noch ein Dipsom des Vaters, durch welches dieser auf ihre Bitte das kleine Kloster Gip im Gâtinois bei Montereau der Abtei Faremoutiers einsverseibt hatte.

Noch mißtrauischer und strenger zeigte sich Ludwig gegen einen Nebenzweig des königlichen Geschlechts, gegen die Kinder Bernhards dan nämlich, eines Bruders des Königs Pippin. Die Söhne dieses Bernshard, Adalhard und Wala, hatten in den letzten Zeiten unter Karl eine sehr bedeutende Stellung eingenommen. Abt Adalhard von Corbie an der Somme, jetzt schon ein Greis in den Sechzigen, hatte sich einst in seiner Jugend, als er etwa zwanzig Jahre alt war, unmuthig über die Verstoßung von König Karl's langovardischer Gemahlin und über den Bruch desselben mit dem Langovardenreich, ins Kloster zurückgezogen ?). Aber dies hatte ihn keineswegs für immer

<sup>1)</sup> Sickel, L. 266 (826—829, sept.). Bouquet VI. 542 no 129 (illustris foemina soror videlicet nostra Theodrada Deo sacrata). Tardif l. c. p. 82 no 118 (Leibeigenentausch zwischen Theodrada und Einhard, zu Argenteuil 824 abgeschlossen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Böhmer, no 741. 779. Eckhart, Fr. or. II. 887—898 no 12. 13. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II. 331.

<sup>3)</sup> Mabillon, Ann. Ben. II. App. p. 745 no 63 (Urt. Lothar's: dilecta amita nostra Rothildis venerabilis abbatissa; vorher: illarum, quae consanguinitatis nobis vinculo sunt conjunctae), vgl. p. 624—625. Saffé IV.

<sup>526</sup> N. 1 zu V. Caroli 18 und die folgende Note.

4) In einem Diplom Karl's des Kahlen vom 25. Septhr. 841 erscheint schon ihre Nachfolgerin (Madillon, Ann. Ben. II. 625). Als Rothild's Todestag wird im Netrologium von Faremoutiers der 24., in einem Netrologium von St. Germain des Prés der 22. März vermerkt: XI. Kl. Apr. Dep. Rothildis abbatissae et monachae filiae regis magni Karoli (Bouillart, Hist. de St. Germain p. CX.).

<sup>5)</sup> S. über benselben besonders Oelsner, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter König Pippin S. 425 N. 4 und die daselbst angesührten Stellen. Als regia prosapies wird Adalhard auch in seiner Grabschrift bezeichnet, s. V. Adalh. 87 Scr. II. 532, Wasa als Sohn Bernhard's auch Einh. Ann. 811. 812 p. 198 — 199, als Verwandter des Kaisers ib. 822 p. 209. V. Hlud. 35 p. 626; ebenso Adalhard als Verwandter Karl's d. Gr. Hinemar. epist. de ordine palatii 12.

<sup>6)</sup> Er wird mit Vorliebe als senex bezeichnet, vgl. auch Polypt. Irminonis publ. par Guérard II. 306. Hincmar. de ord. pal. 12. Sickel, L. 201. Wilmans, I. 18 f. no 7.

<sup>7)</sup> V. Adalh. 7. 8. Ser. II. 525; vol. Delsner, a. a. O. S. Abel, Karl b. Gr. I. 80. 66. Ein Schreiben des Paulus Diaconus an ihn s. Madillon, A. S. o. S. Ben. I. 397.

mit Rarl entzweit. Gerabe um die Berwaltung Italiens, nachbem es laugh unter frankliche Herrichaft getommen war, hatte er fich, wie wir fahen 1, noch so eben wohl verdient gemacht, und auch sonst hatte ihn Rarl als Monigsboten verwandt 2), ihn zu Ende des Jahres 809 mit bem Bifchof Bernhar bon Worms an den Papft abgeordnet, um Die theologische Streitfrage über die Bertunft bes beiligen Beiftes, welche die Gemuther lebhaft beschäftigte, zur Erledigung zu bringen 3). Auch Abathard's jungerer Bruber, Graf Bala, ber Sohn einer fachfifchen Matter, war von Rarl bem Großen burch hobes Bertrauen ausgezeichnet worben 4). Gine ber fachfischen (oftfälischen) Beifeln wurde ieiner Chhit anvertraut b). Im Frühling 811 folog er nebft mehreren anderen frantischen Grafen an der Giber mit den Danen Frieden 13. In demselben Jahre unterzeichnet er an der Spitze der anmejenden Grafen die teftamentarische Berfugung Raifer Rarl's über Die Bertheilung jeines Schates 7), und im nachftfolgenden (812) begleitete er, wie oben ") erwähnt, auf bes Raifers Befehl Bippins Cobn Bernhard nach Stalien.

Ludwig, dem neuen Raifer, aber waren die Brüder in hohem Grade verdachtig gemacht worben 9). Ob mit Recht ober Unrecht, er icheint des Graubens gewesen zu fein, baß sie gegen feine Thronbesteigung mitrigurten. Abalhard verweilte gerade in Rom, um mit bem Papste nver Angelegenheiten des langobardischen Königreichs und bes jungen Reings Bernhard zu verhandeln, als ihn der Gilbote mit ber Runde bom Tobe bes alten Raifers erreichte. Sie veranlagte thn zu ichtenniger Rudfehr nach Corbie 10), während er ben Hof mied

1 Pera, e.c., Seite 7—8.
2, Same IV 417. Epist. Carolin. no 41.
3) En.n Ann 809 p. 196, vgl. Enhardi Fuld. Ann. p. 354 etc.,
Epist Car in no 22. 23 Jaffé IV. 382 ff., ferner das von Smaragbus aufgenemmene Protetoil ihrer Berhandlungen mit Leo III. (Mansi XIV. 18 ff.)

und naten au n 3 850 über B. Jesse von Amiens.
h Sal sie ders V. Adalhard. 32. V. Walas I. 5 Scr. II. 527. 535.
Wilmans, de naven rinnben ber Proving Westfalen L. 297 ff. 307 R 1. Wait, III 414 115 Salener, a. a. D meint, Bernhard habe fich vielleicht an ben Cachlentr egen n ber Beit Bippin's betheiligt und bei folder Gelegenheit eine Sadim jar Aran genommen. Er icheint aber anzunehmen, bag auch Abalhard biefette Bent er gebabt babe, was unrichtig ift.

5, Einh Ann. 811 p. 198. Die Angabe, baß er der ganzen Proving Sachien vorwiegt gewesen sei (Transl. 8. Viti), ist aber offenbar unrichtig ober nicht in itrengen Sinnte zu verstehen. Eine solche Stellung existirte damals nicht And bie Ranricht über diejenige bes Grafen Egbert, welchen Karl allen Cachien in id en Bebein und Befer borgefest haben foll, beruht auf einer etwas fpateren Duche, vgi Bait, III. 312.

und dadurch mindestens seinen Gegnern ihr Spiel erleichterte. Er wurde, vielleicht in formloser Weise, seiner Güter und Würden verlustig erklärt und nach dem entfernten Kloster des h. Philibert auf der Insel Heri südlich von der Loiremündung (Hermoutier) verbannt 1). Traurig mußten sich die Brüder in Corbie zur Wahl eines neuen Abtes bequemen. Sie erkoren einen Zögling und Freund des bis= herigen, der auch denselben Namen wie er führte. Der jüngere Adal= hard trat möglichst in die Fußtapfen seines Vorgängers. Er schloß sich an dieselben Freunde und Vertrauten an wie dieser, namentlich auch an Wala<sup>2</sup>), denn auch dieser, obschon er anfangs das Mißtrauen Raiser Ludwig's beschwichtigt hatte und demselben entgegengeeilt war, ihm zu huldigen 3), hatte sich vor den Angriffen seiner Gegner von dem politischen Schauplate in das bisherige Kloster seines Bruders zurückgezogen 4). Dagegen hatte ein dritter Bruder, Bernar, welcher als Mönch in Corbie lebte, ebenfalls von dort fort müssen, denn auch über ihn verhängte das Mißtrauen und der Zorn des Kaisers, wie über Adalhard, das Exil. Er wurde nach dem Kloster Lerins geschickt, welches gleichfalls auf einer Insel im mittelländischen Meere, an der Küste der Provence lag 5). Schon früher war Bernar daselbst gewesen und nur zu Alkuins lebhaftem Mißfallen von dort an den Hof zurückgekehrt, dessen Luft ihm nicht zuträglich war 6). Selbst eine Schwester dieser Männer, Gundrada, theilte das nämliche Schicksal.

<sup>1)</sup> V. Adalhardi 24, vgl. 32. 36 ff. 40. 41. 65 (Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 320. 322—324. 331 Scr. II. 527—529. 531), auct. Gerard. 24 ff. p. 351—352; das Ausbleiben Adalhard's vom Hofe wird hier in abgeschmackter Weise motivirt. Transl. S. Viti l. c. V. Walae (Epitaph. Arsenii) II. 13 p. 559. V. Radberti 3. Mabillon, l. c. IV b. 568, vgl. A. S. Boll. l. c. Einh. Ann. 821. 822 p. 208. 209. V. Hlud. 34 p. 626. — Ueber die Insel Hermoutier oder Noirmoutier vgl. Piet, Recherches topographiques, statistiques et historiques sur l'île de Noirmoutier (Nantes, 1863).

<sup>2)</sup> Transl. S. Viti p. 8—9, vgl. V. Adalh. 65 p. 531, auct. Gerard. 45 p. 356. Noch in diesem Jahr (814) nahm der jüngere Abt Adalhard von Corbie an einer Provinzialspnode zu Novon Theil (Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 18; in der Ausgabe der Reimser Akademie, mit der Uebers. von Lejeune I. 328, vgl. N. 3: Adalbardo). Am 29. Januar 815 bestätigte ihm Ludwig d. Fr. die Immunität seines Klosters, Sickel, L. 46. Beiträge zur Diplomatik 5, 399 s. no 9.

<sup>3)</sup> Siebe oben Seite 12.

<sup>4)</sup> Transl. S. Viti p. 9, vgl. V. Adalhardi 35 p. 528. V. Walae I. 2 p. 534 ("multis contradicentibus"), vgl. auch II. 21 p. 567 lin. 46—47. Einh. Ann. 822 p. 209. V. Hlud. 35 p. 626. Die Notiz der Ann. Juvav. min. 814 Scr. III. 122 (Walh tonsus est) scheint sich nicht auf ihn zu beziehen, vgl. Dümmler in Forschungen VI. 120.

<sup>5)</sup> V. Adalhardi 35 (vgl. c. 33) p. 528: Inde igitur est . . . quod Bernarius noster Lirinum remittitur (f. die folgende Note); vgl. V. Adalh. auct. Gerard. 24. 34 p. 351. 354. Nach V. Hlud. 34 p. 626 (vgl. Einh. Ann. 821 p. 208) befand sich Bernar allerdings später vielniehr in St. Benoît sur Loire (Fleury), wohin er nachträglich von Lérins transportirt sein könnte (vgl. Mabillon, Ann. Ben. II. 464. Funck, S. 65).

<sup>6)</sup> S. das Schreiben Alkuins an Adalhard Opp. I. 275 no 212. Wilsmans, a. a. D. I. 299 N. 2 vermuthet, auch Bernar sei vor seinem Eintritt ins Kloster verheirathet gewesen und habe Kinder gehabt. Indessen ist mins destens der Grund, welchen er hiersür beibringt, nicht zutressend.

Pafchafius Rabbertus will ihr nachrlihmen, daß sie sich mitten in dem ichmutigen Treiben bes hofes unbefledt erhalten habe 1), boch icheint fie icon lange vor Ludwig's Thronbesteigung Nonne geworben ju Als Freundin Alkuin's, nahm sie regen Antheil an dem geistigen Leben, welches hauptsächlich von ihm ausging; der gelehrte Angelfachie hat an feine "Gulalia" feine Schrift über bas Wefen ber Seele gerichtet 3). Best wurde Gundrada in bas Rlofter ber b. Rabegunde nach Boitiers verwiesen '). Rur ein fünftes der Geidmister, Theodrada, welche Aebtissin des Marienklosters in Soissons war, galt fur unichuldig ober ungefährlich genug, um ungefrankt an

ihrem Sige belaffen zu werden 6).

Es scheint nicht, daß die allgemeine Stimmung am hofe diese Schritte des Kaisers damals migbilligt hat. Im Gegentheil, sie begünstigte dieselben und rief sie vielleicht selbst hervor ). Auch später noch behaupteten Anhänger des Raisers ihre volle Berechtigung und Befehlichkeit 7, mahrend bie Begner fie als einen Bruch der feierlichen Verpflichtungen bezeichneten, welche berfelbe bei feiner Kronung im vorigen Jahr dem Bater gegenüber übernommen hattes). Das Schlimmfte war, bag der Raifer felbst in der Folge die Schwäche hatte, fich gu biefer letteren Auffaffung zu betennen. Auf jeden Fall steht sein Berhalten nach seiner Thronbesteigung in unerfreulichem Contraft ju bem Rarl's, ber diejenigen, welche bei feinem Bater in Ehren gestanden, auch feinerseits in Chren gehalten und an fich ju feffeln gesucht hatte 9).

Mehr Gunst erfuhren von Ludwig zunächst noch seine Halbbrüder, Drogo und Hugo, die naturlichen Sohne Raiser Rarl's von der Reging, und Theoderich, der Baftard deffelben von der Aballindis 10). Ihnen gegenüber wenigstens erinnerte er fich baran, wie er bor wenigen Monaten feierlich angelobt, ihnen fein Leib jugufügen, und

2) Bgl. Alcuini Opp. ed. Froben. I. 247 epist. no 184. icheint Gunbraba icon um 802 Monne gewesen ju fein.

5) De ratione animae l. c. II. 146 ff., vol. V. Alcuini 12. ibid. I. p. LXVII. An biese Gundrada, nach A. Mais Annahme, auch der Gruß bes Hibernicus exul, Classicor. auctor. T. V. 410 n. i.

1) V. Hlud. 35 p. 626.

s) Leg I 367, bgl. oben Seite 4 f.
s) V. Sturmi 21 [22] Ser. II. 375 und bazu Delsner, a. a. D. S. 427
N. 2. 392 N. 7, bessen Bermuthung, daß der Berfasser, Eigil von Fulda, hier zugleich das entgegengesetzte Berfahren Ludwig's geißeln wollte, aber wohl zu

weit geht.
20 S. V. Caroli 18 p. 526. Abam von Bremen bezeichnet Drogo irrig ale frater germanus bee Raifere, Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I. 18

SVcr. II. 291.

<sup>1)</sup> V. Adalh 33. 35 p. 527-528 (mo fitr inlaeso calle aber vielleicht inlaesa calce 32 (ejen).

<sup>1)</sup> V. Adalh. 35.
2) V. Adalhardi I. c. V. S. Radberti 2. Mabillon, A. S. o. S. Ben. 1Vb. 568; vgl. A. S. Boll. Apr. III. 464.
5) Dies liegt gerade and in der Darstellung des Paschasius, obwohl sie so parteilsch für Abalhard und Wala ist, vgl. c. 30. 38 p. 527. 528. V. Walae I. 2 p. 534 etc.

daß der Vater sie ihm besonders ans Herz gelegt hatte 1). So nahm er sich denn ihrer zarten Jugend — Drogo, der älteste von ihnen, war noch nicht dreizehn Jahre alt 2) — an. Er ließ sie in der Pfalz

bei sich erziehen und machte sie zu seinen Tischgenossen 3).

Eine allgemeine Neubesetzung der Hofämter fand nicht statt. So hat Ludwig den Erzkapellan Karl's, Bischof Hildebald von Köln, beibehalten 4), desgleichen, wie es scheint, den Pfalzgrafen Adalhard 5). Aber, wie einige Rathgeber Karl's durch Ludwig entfernt worden waren 6) und auch der Tod fortfuhr, die Reihen derselben zu lichten 7), so rückten jetzt diejenigen Männer am Achener Hofe in den Vorder= grund, welche bisher am Königshofe in Aquitanien den leitenden Einfluß besessen hatten. Gleich Bego, der damals Graf von Paris geworden zu sein scheint 8), zog auch wohl der aquitanische Kanzler mit seinem Herrn in Achen ein und übernahm sofort die Reichstanzlei, deren gesammtes Personal wahrscheinlich wechselte 9). Es war der Presbyter 10) Helisachar, ein Mann, voll von Wissensdurst und Kennt= nissen, der eifrigste und hingebendste Förderer jeder wissenschaftlichen Bestrebung 11) und gleichzeitig der beste Freund der strengen Bene=

1) Siehe oben Seite 4 f.

3) Nithard. I. 2 p. 651, vgl. Wait, III. 451 N. 2. Sagenhaftes über Sugo's Erziehung im Chron. Novalic. III. 15; vgl. 25. 30 Scr. VII. 105-106.

4) V. Hlud. 26 p. 620, vgl. Sickel, I. 70 N. 12. Wait, III. 431 N. 4. Andere Hofamter mögen dagegen neu besetzt worden sein, vgl. Hincm. Notit. de villa Novilliaco Opp. ed. Sirmond. II. 833 (Athoni, qui fuerat ostia-

rius Caroli imperatoris).

9) Bergl. oben. V. Walae, I. 2 p. 534. V. Adalh. auct. Pasch. 30.

Mabillon, A. S. IVa. 319, auct. Gerard. 22 p. 350 übertreibend.

7) Bergl. oben S. 14 Anm. 2 über ben Tob Angilbert's, ber eine her= porragende Stelle in der Kapelle bekleidet hatte.

8) S. Muratori, Rer. It. Scr. II b. 21 N. 35 und oben S. 11 Anm. 8. 9) Sidel, I. 86, der jedoch N. 1 darauf hinweist, daß Helisachar vielleicht schon früher Aquitanien verließ. — H. erscheint als Kanzler Ludwig's von Aquitanien urkundlich im Jahr 808 (Sickel, L. 3. 4. Bouquet VI 453 no 2. Bibliothèque de l'école des chartes, 1e série, II. 81 no 2).

<sup>10</sup>) Einh. Ann. 827 p. 216. Amalar. De ord. antiphonarii, prol. Max.

Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1033.

<sup>2)</sup> Geboren am 17. Juni 801, s. Ann. Weissemburg. Scr. I. 311, berichtigt durch Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins XIII. 492. Theoderich wäre nach den Ann. Lobiens., deren Jahreszahlen aber willfürlich und un= brauchbar sind, 807 geboren (Scr. II. 195).

<sup>5)</sup> Bergl. Leg. I. 82. Sickel, I. 361 N. 4. Trop der Ueberschrift bes Coder (saec. IX): Capitulum domni Caroli ist es mir freilich zweiselhaft, ob bas betreffende Capitulum pro pago Cenomannico in der That Karl d. Gr. zuzuschreiben ift. Ein Aufenthalt besselben in Le Mans i. J. 800 wird nicht ausbrikklich bezeugt. Bergl. dagegen über den Aufenthalt Ludwig's d. Fr. daselbst im Dezember 832 Ann. Bert. p. 426 N. 12. Sickel, L. 307 - 309.

<sup>11)</sup> S. Frechulf. in der Widmung des ersten Theils seiner Weltchronik an ibn Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1061: tu quidem, mi dilectissime Elisachare et amore insatiabili sophiae venerande praeceptor. Amalar. De ord. antiphon. l. c.: sacerdos Dei Elisagarus, apprime eruditus et studiosissimus in lectione et divino cultu necnon et inter priores primus palatii (ähnlich werden allerdings auch andere bezeichnet) excellentissimi Hludovici imperatoris. — Mab., Ann. Ben. II. 515 über eine von ihm gestiftete Hand= schrift der Werke des Fulgentius, p. 539 über die Bibliothet in St. Riquier.

diktinermönche unter den Kanonikern 1). Die unter Karl dem Großen in so außerordentlichem Maaße gesteigerte literarische Bildung begann nun endlich auch für die Kanzlei ihre Früchte zu tragen. Die Ur= kundenformeln wurden einer umfassenden und durchgreifenden Ver= besserung in spracklicher Hinsicht unterzogen 2). Noch viel größere Macht über Ludwig als Helisachar hatte dessen vertrauter Freund 3), Witiza oder Benedikt, der Abt von Aniane. Der Kaiser versetzte den Mann, der unter ihm das Klosterwesen in Aquitanien reformirt hatte und dem bereits zehn Klöster untergeben waren, nach Maurmünster im Elsaß4), und auch dort war er ihm noch nicht nahe genug. Um ihn in seiner unmittelbaren Umgebung zu haben, ließ er ihm wenige tausend Schritt von Achen, in einer Lichtung des königlichen Forstes 5), das Kloster Inden erbauen, in welchem dreißig Mönche wohnen konnten 6). Der Raiser wohnte der Einweihung der neuen Stiftung bei und stattete sie mit Krongut aus. Oft konnte er dort den ver= trauten Mönch besuchen, obschon dieser sich meistens in der Pfalz selbst aufhielt, in welcher er in den erften Jahren der Regierung Ludwig's

2) Sickel, I. 158 ff., vgl. 168. 186 N. 3.

<sup>8)</sup> S. über die Freundschaft zwischen Belisachar und Benedikt V. Ben. 3. 57. Mabillon, l. c. p. 193. 216 und über Benedikt's frühere Geschichte Abel, Karl d. Gr. I. 360 — 361. P. J. Nicolai, der heil. Benedict, Gründer von Aniane und Cornelimünster (Köln, 1865).

4) V. Ben. 47 p. 210. — Chron. Moiss. cod. Rivipull. 814 Scr. I. 311 sagt: antequam abiret in Francia, ordinavit in loco suo in monasterio Aniano abbatem nomine Smaragdum (seinen Biographen). Mindestens könnte dies erst nach dem 23. April 814 geschehen sein, wo Benedikt als Abt von Aniane nicht weniger als drei Privilegien auf einmal vom Kaiser erhielt (Sickl, L. 6—8. Bouquet VI. 455 ff. no 1—3). Am 21. Mai 815 er=

scheint aber vielmehr Senegild als Abt (L. 55), vgl. dagegen L. 49.

5) Sidel, L. 164. Lacomblet, Urtundenbuch für die Gesch. des Niederrheins I. 20 no 41: monasterio nostro quod dicitur Enda quod est....
constructum in silua nostra Arduenna. Chron. Moiss. cod. Rivipull.
814: Benedictum... prope Aquis, sedem regiam, in Ardenna silva habitare fecit. — Unter dem Namen Arduenna begriff man damals den gesammten Gebirgszug im Westen des Niederrheins, insbesondere auch die Eisel,
bgl. D. Abel, Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 2 S. 20 N. 2. Delsner, König Pippin S. 126 N. 5. — Ermold. L. II v. 591—592 p. 489:
Cornigeris quondam sedes gratissima cervis, — Ursis seu dubalis apta
ferisque capris (ähnlich L. I v. 197—198. 265 p. 470. 482 von dem Kloster Conques). Nicolai, Benedict S. 136 ss. Hagen, Gesch. Achens S. 1.

6) V. Ben. 48-49, vgl. c. 57 p. 210-211. 215 f. Chron. Moiss. cod. Rivipull. 814. Ermold. L. II v. 533 ff. p. 488-489 slicht die Stiftung an zu später Stelle ein. Bergl. ferner die Urkunde vom 8. Februar 821 Sidel, L. 164. Lacomblet, a. a. D., worin der Kaiser dem neuen Kloster Zollsfreiheit verleiht, dazu Sidel, II. 372. Frotharii epist. no 12. Bouquet VI. 391 (Brief des nächstsolgenden Abts, Wistard, und der Brüder von Inden an den B. Frothar von Toul). Ueber die Schenkung der Zelle Rodnach (Renaix) an Inden Koppmann, Urkt. des Erzb. Hamburg Bremen S. 42. 44 f. — Das Kloster heißt bekanntlich später Cornelimänster, während es ansangs Christus geweiht war. Der ursprüngliche Rame stammt von dem Flüschen Inde, an dem es lag und das dei Jülich in die Roer fällt (s. Rettberg, I. 548. Nicolai, Benebict a. a. D.).

<sup>1)</sup> S. das Schreiben Benedift's Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 217.

vielleicht der einflußreichste Mann gewesen ist. Die Gesuche und Beschwerden, mit denen man sich an den Kaiser selber wandte, gingen durch Benedikt's Hände; er merkte sich dieselben auf, um sie dem kaiserlichen Freunde zu gelegener Stunde mitzutheilen. Er pflegte diese Notizen wohl in einem Tuch oder auch in den Aermeln seines Gewandes bei sich zu tragen, und der Kaiser, der dies schon wußte, schüttelte sie ihm manchmal aus 1). So war Benedikt den Verschiebensten Kath und Beistand in großen und kleinen Dingen, und die Mönche besonders verehrten in ihm geradezu ihren gemeinsamen Vater.

Thegan 2) berichtet, daß Abgeordnete aus allen unterworfenen Ländern dem neuen Kaiser bei seiner Thronbesteigung zu huldigen gekommen seien. Gewiß ist 3), daß ihm überall im Reich — wie es scheint, dis nach Istrien 4) und Spoleto 5) hin — von sämmtlichen Freien der Treueid geseistet wurde. Auch seine Söhne Lothar, Pippin und Ludwig haben ihm — insofern sie noch nicht vollzährig waren, allers dings erst später — als Vassallen geschworen 6).

Sonntag den 30. Juli 814 wurde sodann zu Achen der erste allgemeine Reichstag unter der neuen Regierung eröffnet 7). Mit

<sup>2)</sup> Bgl. auch Sictel, L. 175. Mabillon, Ann. Ben. II. 475 (Eamdem enim familiaritatem, quam cum piae recordationis Benedicto abbate vestro habere visi sumus).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 9 p. 593.

<sup>3)</sup> S. Cap. 817. 20 Leg. I. 213. Cap. Aquisgr. 825. 8. 244. Cap. de instr. missorum (828) 3. 328. Cap. missis dat. 829. 4. 354. Allosution von Königsboten vor einer Bischofswahl an Klerus und Gemeinde Baluze Cap. II. 604. Schreiben Papst Gregor's IV. an die fräntischen Bisch öse Agobardi Opp. ed. Baluze II. 58: Vos tamen, quia procul dubio jurastis et rejurastis, promittentes ei erga illum omnia fideliter vos agere. Agobard. Lib. apologet. 3 ibid. p. 62. Ann. Bertin. 830. 834 Scr. I. 423. 427.

Die Benefiziare mußten bei dem Thronfall den Vassalleneid erneuern, vgl.

auch Einhart. epist. no 1. 2. Jaffé IV. 440.

<sup>4)</sup> Sickel, L. 40. Carli, Delle antichità italiche p. 5 (appendice) 13 no 2 au den Patriarchen, die Bischöse, Aebte, Tribunen und übrigen Großen in Istrien: fidelitatem nobis repromissam.

<sup>5)</sup> Placitum pro monast. Farfensi 829 Januar (Mabillon, Ann. Ben. II. 736—737 no 52; auch bei Galletti, Del primicero della santa sede apostolica p. 185 no 3), wo die faiserlichen Missi berichten: Iterum fecimus venire Joseph castaldum ipsius civitatis Reatinae (Rieti) et alios bonos et veraces homines in eadem civitate commanentes et interrogavimus eos per ipsum sacramentum, quod domno imperatori factum habebant etc.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) V. Walae, II. 17 p. 563: Mementote, inquit, etiam, quod mei vasalli estis mihique cum iuramento fidem firmastis etc.

<sup>7)</sup> Chron. Moiss. 814. 815 Scr. I. 311, vgl. N. 67. Einh. Ann. p. 201. V. Hlud. Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122. Vgl. and Hincmar. epist. ad Ludov. Balbum c. 3 Opp. II. 180 (et cum regni primorum consilio pacifice regnum disposuit). Die Chronit von Moissac 814 scheint hier allerdings nur an eine engere Reichsversammlung zu denken. Jedoch ist ihre Notiz unter 815: Et 3. Kalend. Augusti habuit consilium magnum in Aquis um so zuversichtlicher hierher zu ziehen, als Ludwig am 30. Juli 815 sich nicht in Achen, sondern in Frankfurt oder wenigstens auf dem Wege dahin befand (s. unten). Die Zeitbestimmung der Fulder H. der Ann. Laur. min.: Kalendis Augusti mensis scheint also auch hier nicht ganz genau.

Bustimmung der versammelten Bischöfe, Aebte und Grasen ließ es der Kaiser seine nächste Sorge sein, Miss in alle Theile seines Reichs zu entsenden, welche die Rechtswidrigkeiten und Bedrückungen abstellen sollten, die sich unter der Regierung Karl's durch Misbrauch der Amisgewalt seitens der regelmäßigen Beamten oder der Königsboten angesammelt haben mochten. Insbesondere hatten diese Missischen angesammelt haben mochten. Insbesondere hatten diese Missischer in den Knechtsstand gestoßen waren. Jeden, der eine hierauf bezügliche Beschwerde durch Zeugen gehörig erhärten konnte, sollten sie sosort vor das Hospericht des Kaisers sühren. Daarweise, wie gewöhnlich, je ein Geistlicher und ein Weltlicher"), hier und da dielleicht auch mehrere zusammen, zogen die Königsboten in ihre Sendbezirfe aus und fanden in der That eine große Anzahl von Leuten, denen Grasen und Vitare ihr Gut oder die Freiheit unrechtmäßig entzogen haiten. Indem der Kaiser diese Atte der Ungerechtigkeit tassire so, ließ er zugleich den Betheiligten Diplome über die Wiedereinseung in ihre Rechte ausstellen. und die Formel einer solchen

<sup>1)</sup> Rozière, II. 545 no 449 (von Sidel, so viel ich sehen tann, nicht berücklichtigt): post decessum domni et genitoris nostri Karoli serenissimi imperatoris de sua atque nostra eleemosyna inchoantes, decrevimus cum proceribus et sidelibus nostris, ut per omnes provincias regni a Deo nobis commissi legatos mitteremus, qui omnia prava comitum sive indicum vel etiam missorum a palatio dimissorum facta diligenter investigarent et, ubi aliquid iniuste factum invenirent, emendarent et ad institiam revocare contenderent. Eine ähnliche Stelle auß einer ungebrucken Urlunde rom 1. Februar (vier Lage nach Karl's d. Gr. Lode?) 814 bei Ward, III. 401 21 erwähnt insbesondere nach Eurgund und Septimanien außgesandte Königsboten. S. serner Eind. Ann. V. Hlud. Thegan. 13 p. 593; danach Ann. Lodiens. 819 Scr. II. 195. Chron. Moiss. 815. Ermold. L. II v. 173 st., vgl. 507 st. p. 481. 488. Adonis Chron. Scr. II. 320. Transl. S. Hucberti 1. Madillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 295. Bgl. auch Cap. miss. 817. 1 Leg. I. 216. Cap. Aquisgr. gen. 817 Prol. p. 205 lin. 40—42.

<sup>2)</sup> Chron. Moiss, 815 p. 311—312; wie es scheint, entstellt im cod, Rivipull, 814 p. 311. Ermold, l. c. v. 179—180. 187—188. Rozière l. c. Bergi auch Theobuls's Paraenesis ad judices (Contra judices), namentlich v. 205 ff.

<sup>3)</sup> Thegan.

<sup>\*)</sup> Rozière l. c.: fideles missi nostri ille et ille, qui in pago illo ob camdem rationem dimissi fuerant vgl. Bait, III. 386 — 387. Daß Ann. Lobiens, l. c. sagen: mittens unicuique provinciae archiepiscopum unum, comites plures, hat wenig Gewicht.

comites plures, bat wenig Gewicht.

5) Thegan. (über den Ausbruck locopositi val. c. 6 p. 591 n. 2. Bait. III. 339 N. 2). Ermold. l. c. v. 181—182. Rozière l. c. (inter caeteros violenter oppressos).

Thegan. l. c.: Hacc omnia supradictus princeps destruere iussit acta.... Patrimonia oppressis reddidit, iniuste ad servitium inclinatos absolvit. Ermold. l. c. v. 181 — 184. Ann. Sith. 814: erecta (l. erepta) per vim patrimonia cum magna liberalitate restituit. Enhardi Fuld. Ann. p. 356.

<sup>7)</sup> Thegan: et omnibus praecepta facere iussit et manu propria cum conscriptione confirmavit. Fecit enim hoc diu temporis (bgl. N. 8, c. 10, 19 p. 593. 594. Sidel, I. 319 N. 15. 194 N. 3).

Urkunde ist uns erhalten 1). Dagegen haben wir es als dichterische Ausmalung anzusehen, wenn Ermoldus 2) den neuen Herrscher auch das Dunkel der Kerker aufthun und die Verbannten zurückrufen läßt. Wir erfuhren im Gegentheil, daß Ludwig gleich zu Anfang seiner

Regierung seinerseits Verbannungen verhängt hat.

Noch eifriger war der fromme Kaiser darauf bedacht, den Kirchen ihre Güter und Privilegien zu wahren. Nach Thegan 3) hätte er ihnen geradezu gleich im ersten Jahr seiner Regierung sämmtliche Diplome seiner Vorfahren erneuern lassen, und in der That ist uns noch aus dem Jahre 814 wenigstens eine große Anzahl solcher Bestätigungen, für das Bisthum Orleans, die Bisthümer Le Mans, Worms, Langres, Paris, Nîmes, Mâcon sowie für die Abteien Aniane, Ellwangen, Donzerre, St. Seurin bei Vordeaux, Anille (St. Calais), Hornbach, Stablo, Malmedy, Lagrasse, St. Denis, Warmoutier bei

Tours, Jumièges, daneben neue Verleihungen erhalten 4).

Auf des Kaisers Ladung erschien auch König Bernhard von Italien auf dem Reichstage in Achen, um ihm als Vassall zu huldigen und die Treue zu schwören. Bernhard wurde von dem Oheim anädiaempfangen und, durch reiche Geschenke geehrt, in sein Reich zurück= gesandt 5). Ludwig hat sich nicht "König der Langobarden" genannt, während Karl auch nach der Ernennung Pippin's zum Könige von Italien und nach seiner Kaiserkrönung diesen Titel beibehalten und seine Regierungsjahre in Italien fortwährend gezählt hatte 6). Viel= mehr hat Bernhard allein diesen Titel geführt 7). Aber, mochte dies nun auf besonderer Bestimmung Karl's des Großen im Jahr 813 beruhen oder die Herrschaft über Italien in dem amtlichen Titel des Kaisers deshalb keinen besonderen Ausdruck mehr finden, weil dies Land jetzt schon eben so gut als integrirender Theil des Reichs an= gesehen wurde wie Aquitanien oder Baiern, jedenfalls blieb die Ab-hängigkeit des Unterkönigreichs und seines Regenten durchaus die nämliche 8). Bernhard hat in Italien, soviel wir ersehen können, weder das Recht der Gesetzgebung ausgeübt 9) noch Urkunden ertheilen

4) Sidel, L. 5. 6. 9. 10. 13—20. 22 (vgl. auch Rozière, I. 56 f. no 36

und oben Seite 12 Anm. 10). 24. 25. 27 — 33. 38.

1) Bergl. oben Seite 9.

8) Bergl. auch Divis. imp. 817 c. 17. 11. Leg. I. 200. 199.

<sup>(1°1)</sup> Rozière 1. c. (Restitution ber Freiheit an jemanden, der durch einen Grasen rechtswidrig zum Knecht gemacht worden war).

<sup>2)</sup> L. II v. 169—170 p. 481.
3) c. 10 p. 593: Eodem anno iussit supradictus princeps renovare omnia praecepta, quae sub temporibus patrum suorum gesta erant ecclesiis Dei, et ipse manu propria ea cum subscriptione roboravit. Vergl. baju Sidel, I. 429, aber auch 160 N. 2.

<sup>5)</sup> Thegan. 12 p. 593, vergl. dazu Roth, Feudalität und Unterthans verbaud S. 209. Wait, IV. 238 N. 1. — Chron. Moiss. p. 311. Einh. Ann. p. 201. Nithard. I. 2 p. 651. Sickel, L. 171. Rozière, I. 63 no 40.

<sup>6)</sup> Sidel, I. 257—265. 279 f. Abel, Karl d. Gr. I. 322. Die Urkunde bei Beper, Mittelrhein. Urkundenbuch I. 53 no 47 ist gefälscht (vgl. Sidel, II. 421). Ebenso nannte sich Ludwig auch nicht mehr ausdrücklich rex Francorum.

<sup>9)</sup> Gesetze von ihm sind nicht überliesert, s. Boretius, die Capitularien im Langobarbenreich S. 149 N. 3.

dürfen. Vielmehr erläßt der Kaiser in den nächsten Jahren eine Reihe von Diplomen für italienische Stifter<sup>1</sup>), und nur in einem derselben<sup>2</sup>) wird der Zustimmung des Königs Bernhard gedacht. Er verdietet den italienischen Bischösen in einem seiner Gesetze<sup>3</sup>), bei Orstinationen Geschenke anzunehmen, bescheidet den König der Langobarden wiederholt über die Alpen und bedient sich seiner als Wissus. — Auch der Süden der apenninischen Halbinsel erkannte bereitwillig die Oberhoheit des neuen Kaisers an. Abgesandte des Herzogs Grismoald II. von Benevent brachten Ludwig die Huldigung dieses Landes dar und beschworen einen Bertrag, der ihrem Herrn, wie es ähnslich schon unter Karl der Fall gewesen war, eine Zahlung von siebenstausend Goldschillingen jährlich an den kaiserlichen Schatz auferlegte<sup>4</sup>). Noch lange Zeit, nachweislich bis zum Jahr 873, hat dieset Tribut fortbestanden<sup>5</sup>).

Auch abgesehen von Italien gedachte Ludwig nicht die Regierung des ganzen Keichs unmittelbar in seiner Hand zu vereinigen. Wie einst seine Bater seinen Bruder Pippin und ihn selber noch im zartesten Alter als Unterkönige in Italien und Aquitanien eingesetzt hatte, entschloß auch er sich sofort, die Verwaltung der Nebenländer seinen Söhnen zu übertragen. Den ältesten, Lothar, schickte er nach Baiern, welches jetzt zum ersten Mal in die Hände eines fränkischen Prinzen kam 6), den zweiten, Pippin, nach Aquitanien und Waskonien <sup>7</sup>); nur den dritten, Ludwig, der noch in zu jugendlichem Alter stand, behielt er vorläufig an seinem Hofe zurück 8). Auch die anderen Söhne empfingen noch nicht die förmliche Königsherrschaft über jene

6) Bergi. Martin, Hist. de France II. 369.

8) V. Hlud.

<sup>1)</sup> Sickel, L. 12. 37. 64. 68. 102. II. 359. Beitr. z. Dipl. III. 239 N. 2.
2) L. 102. Ughelli, Italia sacra ed. 2a. III. 591. Sickel, Beitr. V.
338 N. 1. Urk. der Karolinger I. 67 N. 7. — Es handelt sich da um das Recht der Abtswahl für die Mönche von S. Salvatore auf Monte Amiata.

<sup>3)</sup> Cap. 817. 16 Leg. I. 208.
4) Thegan 11 p. 593. Einh. Ann. V. Hlud. Erchempert. Hist. Langobard. 7 Scr. III. 244. F. Hirft in Forschungen XIII. 55 N. 2. 64. 67. Nach dem Vertrage von 812 (Einh. Ann. p. 199. Enhardi Fuld. Ann. p. 355. Ann. Sithiens.) hatte der Herzog auf einmal 25,000 Goldschillinge zahlen müssen, was Wait, III. 154 N. 1 als Zahlung eines Rückstands erklärt. Die i. J. 814 sestgesetzte Summe läßt Thegan unbestimmt (multa milia aureorum); nur die Hannoversche H. hat dieselbe Zahl (septem) wie Einh. Ann. und V. Hlud., während die Abweichung der Chronif des Benedikt von S. Andrea Ser. III. 711 N. 92, welche nur von 300 Sol. spricht, ohne Zweisel auf einer Verwechselung beruht (s. das. lin. 35).

<sup>5)</sup> Thegan l. c., vgl. Hincmar. Ann. 873 Scr. I. 495 — 496. Wait, IV. 89 N. 2. Soetbeer in Forschungen VI. 45.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. p. 201. V. Hlud. 24 p. 619. Ann. Lauriss. min. codd. Rem. Monac. Bruxell. Scr. I. 122. II. 194. III. 19 N. 14. Ann. Juvav. mai. Scr. I. 88. Ann. Xant. Scr. II. 224. Chron. Moiss. 815 Scr. I. 311. — Die Transl. S. Mauri 19 A. S. Boll. Januar. II. ed. noviss. p. 337

behauptet, daß Pippin auch die Grafschaft Anjon im Norden der Loire mit den darin gelegenen Abteien und Krongütern erhielt, was aber mindestens erst später (c. 834) geschehen sein kann, s. Sickel, II. 370.

Nebenreiche 1) — eher scheint man sie damals als Herzöge bezeichnet zu haben 2) — und an eine selbständige Regierung der jungen Fürsten war noch nicht zu denken. In Baiern, wo Lothar im März 815 eingetroffen zu sein scheint 3), führte nach wie vor der Graf der böhmischen Mark, Audulf, früher Seneschalk Karl's des Großen 4), den Oberbefehl über die Streitmacht und sprach das Recht im Namen des Kaisers 5). Ebenso gab Ludwig auch dem Pippin 6) nach Aquitanien fränkische Rathgeber und Aufseher mit, welche die Verwaltung dieses

2) Ann. Laur. min. cod. Rem. etc.: et constituit filios suos duces (nict duos) Pippinum in Aquitania, Hlutharium in Baioaria (f. Scr. III. 19 N. 14).

3) Ann. Altah. 815: Lutharius rex in Boiariam mittitur. Auct. Cremisan. 815: Lotharius rex in Wawariam venit et ibi regnat. Die oben (Anm. 1) erwähnten bairischen Urkunden scheinen zu bestätigen, daß er etwa im März 815 in Baiern ankam und bis Ende 816 dort nominell die Regierung führte.

4) Ann. Laur. Einh. Ann. Enhardi Fuld. Ann. 786 Scr. I. 168. 169. 350.

Audulfus super provincia Bajowariorum tam potenter et honorabiliter a pio imperatore Karolo, deinde etiam a Hluduwico eandem potestatem accepit hanc provinciam providere, regere et gubernare und die andern von Dümmler, De Bohemiae condicione Karolis imperantibus (Habilitations=schrift Halle 1854) S. 24 f. beigebrachten Stellen (Sickel, K. 210 auch Wirstemb. Urlb. I. 66 no 62), serner Dümmler's Abhandlung über die südöstlichen Warten des fräntischen Reiches unter den Karolingern (Archiv sür Kunde öster=reichischer Geschichtsquellen X.) S. 16; Gesch. d. Ostfr. R. I. 22.

Aus den Fragmenten der Epist. Fuld. ed. Dümmler (II. Forschungen V. 375) könnte man schließen, daß Lothar bereits damals in Baiern den späteren Bischof von Regensburg, Baturich, als Erzkapellan gehabt habe (vgl. Dümmler ebb. S. 391. Gesch. d. Ostfr. R. I. 870 N. 87). Uns dünkt jedoch wahrsscheinlich, daß an dieser verwirrten Stelle Lothar mit Ludwig dem Deutschen verwechselt ist.

Die Ueberlieferung bei Regino, 853 Scr. I. 569, wonach Ludwig früher beabsichtigt hätte, diesen Sohn dem geistlichen Stande zu widmen, giebt sich in der vorliegenden Gestalt auf den ersten Blick als sagenhaft zu erkennen und ist von Funck, S. 271 N. 1 und Dümmler (Uebers., Geschichtschreiber der deutschen Borzeit, IX. Ih. 14. Bb. S. 11 N. 6) hinreichend kritisiert worden.

<sup>1)</sup> Daß Pippin erst 817 die Königswürde erhielt, ergiebt das Reichsthei= lungsgesetz von jenem Jahre (Leg. I. 198) auf das Bestimmteste. Ebenso auch Einh. Ann. 817 p. 204: caeteros reges appellatos etc., während sie hier nur sagen: Pippinum in Aquitaniam misit. Ganz ebenso unterscheiben die Rönigsannalen Bernhard's Sendung nach Italien von dessen späterer Ernennung zum Könige bieses Landes (812 p. 199. 813 p. 200); vergl. auch Adonis Chron. Scr. II. 321. — Ich glaube mich also ber entgegengesetzten Ansicht, ob= gleich auch Dummler (I. 21) dieselbe theilt, nicht anschließen zu dürfen. Sie beruht darauf, daß weniger authentische Quellen (Chron. Moiss. Ann. Xant. II. cc. Ann. Laur. min. cod. Fuld. 815 p. 122. Auctar. Cremifan. Ann. Altah. Ser. IX. 552. XX. 784. 774) Lothar und Pippin schon jetzt als Könige bezeichnen und bairische Urkunden, beren Daten indeß theils ursprünglich ungenau, theils schlecht überliesert sind (f. Meichelbeck, Hist. Frising. I a. 103. I b. 168-185. 193. 201. Eckhart, Fr. or. II. 115. Dümmler, I. 22 N. 10), Lothar's Regierungsjahre bereits mitzählen. Ebenso rechnen aber auch italienische Urkunden Bernhard's Regierung von seiner Ankunft im Lande an (s. oben **6.** 8 Anm. 6).

30 814.

Unterkönigreichs in ähnlicher Weise leiten sollten, wie diejenigen,

welche ihm einst sein Vater an die Seite gestellt hatte 1).

Gleich das erste Regierungsgeschäft Kaiser Ludwig's in Achen war der Empfang der auswärtigen Gesandtschaften gewesen, die zum Theil noch bei Lebzeiten Karl's eingetroffen oder wenigstens noch an diesen abgeschickt worden waren 2). Die wichtigste darunter war eine griechische Gesandtschaft des Kaisers Leo V., bestehend aus dem Spa= tharius (Schwertträger) Christophoros und dem Diakon Gregorios, welche etwa im Juli<sup>3</sup>) in Begleitung des Bischofs Amalar von Trier und des greisen Abtes Petrus von Nonantola anlangten 4). Der Zweck dieser Gesandtschaft war, die äußerst umständlichen Förmlich= keiten endlich zum Abschluß zu bringen, welche für die Versöhnung und den Friedensschluß zwischen den beiden Römischen Reichen für erforderlich erachtet wurden und nun durch den eingetretenen Thron= wechsel eine noch weitere Ausdehnung erhielten 5). Kaiser Karl war gegen das Ende seiner Laufbahn sehr beflissen gewesen, die Anerken= nung und Freundschaft des Ostreichs zu gewinnen. Durch eine nach= giebige, fast demüthige Haltung hatte er sie endlich erkauft. dem Tode seines kriegerischen Sohnes, des Königs Pippin von Italien, hatte er nicht allein den ungleichen Kampf zur See mit den Griechen aufgegeben, sondern auch allen Eroberungen auf griechischem

2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 23 p. 619. Thegan. l. c. Ann. Xant. Ser. II. 224. Ann. Laur. min. cod. Fuld. p. 122. V. Caroli 16 p. 523.
3) Daß der Abt von Nonantola um den 1. August 814 in Achen anwesend war, bezeugt auch die Urk. Sickel, L. 12. Muratori, Ant. Ital. II. 201—202, durch welche Ludwig demselben einen Tausch mit dem Kloster San Salvatore

<sup>1)</sup> V. Hlud. 61 p. 645. Pippin's Regierungsepoche in Aquitanien pflegt man von Anfang Dezember 814 an zu rechnen (Böhmer, p. 196). In der That lassen die Urkunden schließen, daß dieselbe in den November oder Dezemsber dieses Jahres siel, vgl. besonders Böhmer no 2066. Bouquet VI. 664 no 3. Tardis. l. c. p. 90 no 128. Die Erklärung Bouquet's zu V. Hlud. 64 p. 648 (vgl. N. 27. Funct, S. 273 N. 5. Meyer von Knonau, Nithard S. 14. 95 N. 66), der zusolge Ludwig's Regierungszeit in Aquitanien hier von 781 bis 817 gerechnet wäre, halte ich für unrichtig. Die betressende Stelle der V. Hlud. ist aus Nithard. I. 8 p. 655 geschöpft (vgl. Meyer von Knonau S. 16), und hier wie dort wird einsach die angeblich 64jährige Lebenszeit Ludwig's in eine 37jährige Periode seines aquitanischen Königthums (778 — 814) und eine 27jährige Periode seiner Kaiserherrschaft (814 — 840) zerlegt.

in Brescia bestätigt (vgl. Tiraboschi, Stor. di Nonantola II. 38 no 20).

4) Einh. Ann. V. Hlud., wo die Gesandtschaft jedoch misverständlich als von Kaiser Michael ausgehend und Christophoros als protospatarius bezeichnet ist. Thegan. Ann. Xant. l. c. Amalar. Versus marini Jassé IV. 426 ss. no 45, vgl. p. 422—425 no 43. 44. Herimanni Aug. Chron. 813. Bernoldi Chron. Scr. V. 102. 419. Die versus marini bleiden auch nach den Emendationen von Jassé und Haupt noch vielsach dunkel. Herr Geh. Rath v. Giesebrecht war so gütig, mir einen bessern Text mitzutheilen, der auf einer Münchener H. (Cod. lat. 13581, um 900 geschrieben, aus der Bibliothet der Dominikaner in Regensburg, s. 243. 244) beruht. Die erheblichste Berbessernug, die sich daraus ergiebt, ist, daß nach v. 64 in der Züricher H. und den Ausgaben ein Vers ausgesallen ist, dessen Schuswort die erstere dem vorhergehenden Verse anhängt. Es muß hier heißen: Sta procul a terra, Sclavorum litora linque, — Pelliculas tendant fratres pluviasque repellant.

5) Bgl. Wait, III. 524.

Gebiet, Venetien und Dalmatien, und vollends dem Plane der Erwerbung Siciliens entsagt 1). Im Jahr 812 erlebte er denn wenigstens die Genugthuung, daß die Gesandten Michael's I. (Rhangabe) ihn als Basileus (Kaiser) begrüßten. Sie empfingen dafür in der Ma= rienkirche zu Achen die von ihm und seinen Großen unterzeichnete Vertragsurkunde, welche ihnen der Papst in St. Peter zum Zeichen der Bestätigung darauf nochmals einhändigte. Bischof Amalar und Abt Petrus von Nonantola, durch deren Absendung Kaiser Karl im Frühlingsanfang 813 jene Botschaft Michael's erwidert hatte, sollten das griechische Gegenezemplar des Vertrages in gleich feierlicher Weise entgegennehmen 2). Sie wurden zwar bereits von dem Nachfolger Michael's empfangen, in der That überbrachten aber jett die von ihnen begleiteten Gefandten Leo's V. diese Urkunde und suchten zu= gleich frankische Hülfe wider die Bulgaren und die übrigen Reinde nach, von denen das byzantinische Reich bedrängt war 3). Dem Kaiser Ludwig war es gewiß aufrichtig darum zu thun, das von seinem Vorgänger mühfam angebahnte gute Einvernehmen mit dem Oftreich aufrecht zu erhalten und weiter auszubilden. Auch war er schwerlich unempfindlich für die Leiden der Christenheit im Orient, welcher Rarl eine so rege Theilnahme zugewendet hatte 4) und die zur Zeit unter harter Verfolgung seufzte — Jerusalem war so eben von den Perfern verwüstet worden 5). Wenn das gleich im Beginn seiner Regierung entworfene Formular seiner Urkunden Ludwig nur als Kaiser schlechthin 6), nicht, wie Karl seit Weihnachten 800 als Beherrscher

1) Döllinger, das Kaiserthum Karl's d. Gr. a. a. D. S. 356 ff. Dümmler, Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien (Berichte der Wiener Akad. phil. hist. KX.) S. 387.

3) S. das Schreiben, welches Karl diesen Gesandten mitgab, Jaffé IV. 415 ff. no 40. Bgl. Einh. Ann. 812. 813 p. 199—201. Gesta Treveror. 25 Scr. VIII. 163. Ann. Xant. 812 p. 224. Poeta Saxo 812 L. IV v. 288 ff. Jaffé IV. 602 f. Döllinger, a. a. D. S. 358. Dümmler, Slawen in Dalmatien, a. a. D. N. 3 weiset darauf hin, daß auch in Theophanis chronogr. Karl plötzlich βασιλεύς heißt, während er früher dort nur δ των Φράγγων

bok genannt wird.

3) Ann. Laur. min. cod. Fuld.

5) Ann. Laur. min. cod. Fuld.

In der bereits angeführten Urkunde vom 4. Juni 813, Tiradoschi, Nonantola II. 38 no 20 heißt es: quia eodem tempore prefatus abbas Petrus pro jussione domni imperatoris Caroli pacis tempore Constantinopolim directus est... et dudium erat, comodo vel quando omnipotens deus ejusdem veneradilis abbatis Petri reversionem ordinare deduisset (auch nachher: sive illo revertente seu, si de illo deus aliter ordinaverit, altero succedente). — Die versus marini scheinen zu ergeben, daß Amalar und Petrus sich 80 Tage in Constantinopel aushielten (v. 38 p. 427) und nach stürmischer Uebersahrt zu Ende des Frühjahrs 814 wieder in Italien waren (v. 65 ff. p. 428). Diese Berse sind, wie die Briese, Jasse IV. 422 ff. no 43. 44, nach dem Tode Karl's d. Gr. (s. v. 77. 79 p. 428 f.) und nach der Rücksehr der Gesandten geschrieben, nicht, wie Wattenbach I. 193 N. 3 annimmt, auf der Gesandtschaftsreise selbst.

<sup>4)</sup> Bergl. namentlich Einh. V. Caroli 27 p. 532 f. 16 p. 523.

<sup>6)</sup> divina ordinante providentia imperator augustus. Karl's umständslicher urkundlicher Titel seit seiner Kaiserkrönung hatte dagegen gelautet: Karo-

32 814.

bes römischen Reichs bezeichnete, so mag diese Aenderung auch mit dem Wunsche, den Titelstreit mit den griechischen Kaisern zu beseitigen, zusammengehangen haben 1). So nahm denn Ludwig auch jetzt die griechischen Gesandten und die Geschenke, die sie darbrachten, freund-lich auf, verhandelte wiederholt in vertraulicher Weise mit ihnen und ließ sie, gleich den übrigen Gesandtschaften, gastlich und freigebig bewirthen. Als er sie nach einigen Tagen mit reichen Gaben geehrt entließ 2), gab er ihnen wiederum den Bischof Nordbert von Reggio und den Grasen Richwin von Padua mit, welche sich der Freundschaft des Kaisers Leo auch für ihn versichern und — in so schwersfälligen Formen bewegte sich dieser diplomatische Verkehr — eine neue Vertragsurkunde von demselben einholen sollten 3). Seine Königs-boten hatte er ihnen vorausgesandt, um, wie es Sitte war, für ihre Beförderung und Beherbergung und für ihren Bedarf, soweit die Kückreise durch sein Land ging, Sorge zu tragen 4).

Weiterhin wurde die Aufmerksamkeit des Kaisers auf die Vershältnisse im Nordosten gelenkt. In Dänemark 5) stritten zwei Zweige des Königsgeschlechts um die Herrschaft, die Stämme Göttrik's und Harald's 6). Im vorigen Jahre von den Söhnen Göttrik's, denen sich eine Anzahl von Abelshäuptern der Gegenpartei, aus der Versbannung in Schweden zurückehrend, anschloß und denen das Volk überall zuströmte, völlig geschlagen und vertrieben, hatten die Könige Harald und Reginfred zu den Abotriten flüchten müssen 7), griffen

lus serenissimus augustus a deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum gubernans imperium qui et per misericordiam dei rex Fran-

corum et Langobardorum, f. Sicel, I. 263. 279.

1) Einh. V. Caroli 16 p. 523. Sidel, I. 280.

2) Thegan. V. Hlud.

4) Thegan. 9 p. 593, vgl. Wait, III. 522. -IV. 16. 21. 22.

5) Bgl. Dahlmann, Gesch. von Dännemart I. 26. L. Giesebrecht, Wendische

Geschichten I. 110.

7) Einh. Ann. 813. 814 p. 200. 201. Chron. Moiss. 813: Postea venerunt filii Godofredi cum exercitu expuleruntque Heraldum et Reganfredum atque Amingum de regno ipsorum; et illi fugerunt usque ad

Abdriti.

Die Fulder Urtunden, in denen Ludwig sich als Romanorum imperator augustus bezeichnet (Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 157. 158. 231. 234 no 323. 325 b. 524. 527. 528) sind interpolirt oder unecht, s. Sickel, I. 379 N. 10. II. p. 118 (L. 114). 199 (L. 368). 412. 213—214. — Bgl. dagegen die Uebersschrift der Visio Wetini, Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 265: Francorum principis, Ludovici nomine, gubernatoris etiam Romani imperii.

Einh. Ann. l. c., vgl. 815 p. 202. V. Hlud. l. c., wo Richoinus jedoch, wie auch in einigen Hanbschriften der Königsannalen, als Graf von Poitiers bezeichnet wird, und c. 25 p. 620. Freilich hat es in Poitou einen Grafen dieses Namens gegeben (vgl. Meyer v. Knonau, Nithard S. 96 N. 83).

Tim Ganzen scheinen es sünf Göttrikssöhne gewesen zu sein, da nach dem Falle des ältesten noch von vieren die Rede ist (Einh. Ann. 819 p. 206). Einer von ihnen war Horich (Einh. Ann. 827 p. 216). Harald und Reginsted hatten noch zwei Brüder, Anulo und Hemming (Einh. Ann. 812, vgl. 813. Enhardi Fuld. Ann. 812. Scr. I. 199—200. 355. Chron. Moiss. 813 Scr. II. 259), während Rorich ein Nesse Harald's gewesen zu sein scheint (Dümmler, I. 266 N. 65). Berwirrt über diese Dänenkönige Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I. 17 Scr. VII. 291 N. 53.

aber jest ihre Gegner mit erneuten Kräften an. Reginfred fiel im Kampfe, und obgleich auch der älteste der Göttrikssöhne in demselben umgekommen war, verzweifelte Harald doch daran, sich ohne den Bruder zu behaupten, und nahm seine Zuflucht zu Kaiser Ludwig, in dessen Hände er sich nach fränkischer Sitte als Bassall befahl 1). Ludwig blieb auch hier der Politik seines Baters getreu, welcher die Ansprüche dieses Zweiges unterstützt hatte 2); jedoch wies er den nordischen Flüchtling an, in Sachsen den Zeitpunkt abzuwarten, wo er zu seinen Gunsten würde eingreifen können 3).

Dies waren die ersten Regierungshandlungen des Kaisers. Fassen wir, bevor wir weiter gehen, den Mann etwas näher ins Auge, wel=

chem ein so erhabenes Erbe zugefallen mar 4).

Ludwig stand, als er auf den Kaiserthron des Vaters gelangte — er war im Sommer 778 geboren 5) — im kräftigsten Alter, in der Mitte der dreißiger Jahre. Ein authentisches Bildniß von ihm ist

1) Nach Ermold. L. IV v. 601 ff. p. 512 ergab sich Harald dem Kaiser im Inni 826 zu Ingelheim, nach seiner Tause, als Bassall, was jedoch ein Irr=thum ober eine Ersindung des Dichters sein wird, obwohl es auch wiederholt

geschehen sein könnte.

3) Einh. Ann. V. Hlud. (Bgl. V. Anskarii 7 Scr. II. 694). —

Der Kaiser hielt sich nach den Urkunden dis in die erste Hälste des September d. J. in Achen auf (Sickel, L. 5—22); daß er das Osterfest (16. April) daselbst seierte, bestätigt ausdrücklich Chron. Moiss. Zu Ansang des Oktober besand er sich in der Psalz Cispiacus in der Eisel, wo er dem Kloster Stablo-Walmedy zwei Diplome ausstellte (Sickel, L. 23. 24), kehrte jedoch spätestens Mitte November wieder nach Achen zurück (Sickel, L. 25—37, worunter jedoch no 34. 36 und 37 verdächtig ober interpolirt).

1) Nithard. I. 2 p. 651: Heres autem tantae sublimitatis Lodhuvicus.
2) Ueber die Lage der Pfalz Cassinogilus (V. Hłud. 2 p. 607), in welcher Ludwig geboren wurde, gewährt eine Gerichtsurkunde König Pippin's I. von Aquitanien v. J. 828 authentische und genaue Auskunst. Es heißt dort (Polyptychum Irminonis publ. par Guerard II. p. 344 append. no 9): Casanogilo villa palatio nostro in pago Pictavo secus alveum Clinno. Diese Pfalz sag also in Poitou am Clain (j. Dép. Vienne). Hiermit ersedigt sich die Erörterung von Bonnell über die Geburtsstätte Ludwig's des Frommen (Ansänge des karolingischen Hauses S. 145 ss.), wo mit einem Auswande von viel Gesehrsamseit und Scharssinn ein durchaus unrichtiges Resultat gewonnen ist.

Filr die Chronologie der Ereignisse des Jahres 778 bietet die neuerdings sestgestellte Thatsache einen Anhalt, daß der Tag des Uebersalls von Roncevaux auf den 15. August siel (s. Dümmler in Haupt's Zeitschr. f. D. A. XVI. 279 f. und Wattenbach I. 153 N. 4 über das Epitaph des in dieser Schlacht ge-

fallenen Seneschalts Eggihard, Einh. V. Caroli 9 p. 518).

Mach den Königsannalen gewährt Karl i. J. 813 den Königen Harald und Reginfred Frieden und schickt ihnen auf ihre Bitte ihren Bruder Hemming zurück, worauf dann die Niederlage derselben durch die Göttrikssöhne erfolgt. Im Chron. Moiss., wo es nach den oben S. 32 Anm. 7 angeführten Worten weiter heißt: Inde per milicia domni imperatoris Karoli accepit ab eo dona multa, et remisit seum cum honore et adiutorio ad fratrem suum, ut iterum acquirerent regnum ipsorum, ist die Darstellung offenbar verwirrt, bestätigt aber wenigstens jene Tendenz Karl's.

uns nicht überliefert 1), wie auch die Siegel seiner Urkunden nicht sein Portrait, sondern die Büste eines römischen Kaisers zeigen 2). Wir sind daher beinahe ausschließlich auf die Schilderung Thegan's 3) angewiesen, welcher auch das Aeußere des gepriesenen Kaisers als durch aus normal und gewissermaßen volltommen darzustellen bestrebt ist. Ludwig war nach ihm mäßig groß, aber start gebaut und behend, Brust und Schultern breit, die Arme von ungewöhnlicher Muskelstraft, seine Hände und Füße lang. Aus dem regelmäßigen Gesicht blickten ein Paar große helle Augen. Auch das Organ war männslich und voll 4), während bei Karl dem Großen, wenn er sprach, die dünne Stimme aufsiel, die zu der übrigen Erscheinung nicht paßte 5).

Durch die Uebungen, welche bei seinem Volke die beliebtesten bei waren, durch Reiten und Jagen, entwickelte und übte Ludwig seine Kräfte. Schon als kleiner Knabe war er ein ganz wackerer Reiter dund selbst in der Fastenzeit unterließ er nicht, sich wenigstens ein paar Tage zu Roß zu tummeln 8). Besonders aber war das Waidwerk

2) Sickel, I. 352 ff. Auch die Milinzen Ludwig's zeigen zum Theil ein Kopf- oder Brustbild mit einem Lorbeerkranz, Soetbeer, Forschungen VI. 41. 45.

8) c. 19 p. 594 — 595 (der Verf. sucht hier Einhard's Schilderung der Per=

s) c. 19 p. 594 — 595 (ber Verf. sucht hier Einhard's Schilderung der Perssönlichkeit Karl's d. Gr. nachzuahmen, s. Forschungen X. 339 — 340). Auch Theodulf beschreibt Ludwig in seiner Jugend (c. 795 — 796) als kräftig von Körper (Carm. III. 1 v. 71 ff.):

Stent Karolus Hludouuicque simul, quorum unus ephebus,

Jam vehit alterius os iuuenale decus.

Corpore praeualido quibus est neruosa iuuenta. In einem Elogium des Kaisers (Bouquet VI. 265) heißt es: In specie es Joseph viribus inque David; diese Worte sind aber um so werthloser, als sie dem so eben angesührten Gedichte Theoduls's an Karl (v. 30) entlehnt sind. Ermold, Eleg. II v. 195 p. 523 schweichelt: Cuius in aspectu Phoedi radiatur imago.

4) Thegan. l. c.: Erat enim statura mediocri, oculis magnis et claris, vultu lucido, naso longo et recto, labiis non nimis densis nec nimis tenuis, forti pectore, scapulis latis, brachiis fortissimis, ita ut nullus ei in arcu vel lancea sagittando aequiperare poterat, manibus longis, digitis rectis, tibiis longis et ad mensuram (b. h. in hohem Grade, vgl. p. 595 lin. 13—14; irrig nach meiner Meinung v. Jasmund in der llebers. Geschichtscher der deutschen Borzeit IX. Ih. 4. Bd. S. 11. 12 N. 1) graciles, pedibus longis, voce virili.

5) Einh. V. Caroli 22 p. 529: voce clara quidem, sed quae minus

corporis formae conveniret. Abel, Karl b. Gr. I. 25.

<sup>1)</sup> Ein Exemplar von Raban's Werk de laudibus sanctae crucis, welches er dem Kaiser Ludwig widmete, enthielt vorn ein Bildniß des letzteren (s. Opp. ed. Migne I. 142. Madillon, Ann. Ben. II. 367). Auch besaß Ludwig's Schwiegersohn, der Markgraf Eberhard von Friaul, eine Gesetzsammlung, die mit den Bildnissen Karl's des Großen, des Königs Pippin von Italien, Ludwig's des Frommen und Lothar's geziert war. Der Schreiber, welcher um das Jahr 990 die gegenwärtig im Archive des Domkapitels zu Modena besindliche Absschrift dieser Sammlung (Ord. I. 2) ansertigte, unterließ auch nicht, diese Bilsber abzumalen. Jedoch ist das Blatt, welches die Bilder Ludwig's und Lothar's enthielt, jetzt ausgeschnitten, s. Boretius, Capitularien im Langobardenreich S. 33. 35.

<sup>(</sup>nach Begetius) 12 ed. Dimmler in Haupt's Zeitschr. XV. 448. 451.

<sup>7)</sup> V. Hlud. 4 p. 609. 8) Ibid. c. 62 p. 646.

sein Vergnügen, ja seine Leidenschaft 1), wie denn Thegan versichert, daß dem Kaiser im Bogenschießen und Lanzenwerfen nicht leicht jemand gleichgekommen sei. Unmittelbar vor der Achener Pfalz brei= tete sich der frische Park aus, in dem er es liebte mit wenig Be= gleitern zu jagen und wo er auch im Winter die Falken aufsteigen ließ?). Aber auch in den Jagdgehegen seiner anderen Pfalzen, auf der Rheininsel bei Ingelheim 3), bei Remiremont, Compiègne, Quierzh, Kreuznach, Frankfurt, Salz, Nimwegen, in den Wäldern und Bergen der Vogesen, der Ardennen und der Eifel finden wir ihn fast Jahr für Jahr, besonders im Herbst, bisweilen aber auch außerdem schon im Frühjahr oder auch mitten im Sommer 4). "In meinen Schluch= ten", rühmt sich der Wasgau in einer Elegie Ermold's 5), "pflegen die Könige zu jagen; hier flieht, vom Pfeile getroffen, die Hirschluh zum Quell, dort strebt der schäumende Eber zum bekannten Fluß hin". Auch zum Fischfang lud den Kaiser dort die Umgebung von Remiremont ein 6).

In seinem kräftigen Körper lebten starke sinnliche Triebe. Obsichon bereits in jugendlichem Alter vermählt, besaß er doch, neben seinen ehelichen Kindern von der Königin Irmingard, auch natürliche Nachkommenschaft von einer Concubine?). Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin hielt er alsbald wieder Umschau unter den hochge=

<sup>1)</sup> S. Dümmler I. 42 N. 4. II. 666 und die von ihm angeführten Stellen. Ob Theodulf. Carm. VI. 26 an Karl ober Ludwig gerichtet ist, ist nach den Handschriften zweiselhaft (s. Pertz, Archiv VII. 1000); es scheint vor einem Zuge nach Spanien gegen die Mauren gedichtet zu sein.

<sup>2)</sup> Ermold. L. III v. 583-594 p. 500. Der Achener Jagdpark wird bekanntlich auch beschrieben in dem gewöhnlich Angilbert beigemessenen Spos L. III v. 137-152. 314 ff., Scr. II. 395-396. 399, ed. Orell. p. 27. 32. Bergl. auch Walahfrid's Versus in Aquisgr. pal. ed. v. 117-120, herausgeg. von Dümmler in 3. f. D. A. XII. 464. Forschungen XII. 572 R. 1. — Mon. Sangall. II. 8 Jassé IV. 675. Haagen, Sesch. Achens S. 7-8. Waits IV. 112.

<sup>3)</sup> Bal. Ermold. L. IV v. 483 ff. p. 510-511.

<sup>4)</sup> Es stimmt mit dem Itinerar des Raisers nicht recht überein, wenn Thegan sagt: In mense.. Augusto, quando cervi pinguissimi sunt, venatione vacadat, usque dum aprorum tempus advenerat.

<sup>5)</sup> Eleg. I v. 99—102 p. 518.

<sup>•)</sup> V. Hlud. 46. 52 p. 634. 638, vgl. Ermold. ibid. v. 103. Auch die Umgebung von Doué in Aquitanien war, wie bereits oben (S. 10) berührt, eben so wohl fisch= als wildreich.

<sup>7)</sup> Chron. Moiss. 817 p. 312: Quartum vero filium habuit ex concubina, nomine Arnulphum; soviel ich sehe, die einzige Erwähnung dieses Bassards. Bergl. außerdem oben S. 11 Anm. 7 über Ludwig's Tochter Elpheid (Alpais). Arnulf war ihm also entweder vor oder während der Ehe mit Irsmingard geboren. Funck S. 17. 234 N. 5 und Foß S. 14 N. 80 nehmen, namentlich nach V. Hlud. 8 p. 611, das letztere an. Indessen sollten deren Worte: verens, ne corporis nativo superatus calore in multimodos luxuriae raperetur anfractus, cum consilio suorum Hermingardam . . . . sidi sociavit im Sinne des Versassers gewiß keinen Schatten auf das Jugendleben seines Helden vor dessen früher Vermählung wersen, sondern diese nur mit einem allgemeingültigen Grunde rechtsertigen: er habe zeitig geheirathet, um nicht durch die erwachenden Triebe der Natur auf Übwege zu gerathen.

36 814.

borenen Jungfrauen und wählte sich die Schönste, die ihn nicht am wenigsten durch ihren Liebreiz bis an sein Ende zu fesseln und zu beherrschen gewußt hat 1). Immerhin haben aber dem Kaiser Ludwig selbst seine Gegner niemals Ausschweifung vorgeworfen. Von einem für seine Zeit ausgebildeten Gefühl für Ehrbarkeit und Anstand, war er in dieser Hinsicht weit maßvoller als sein Vater 2). Zumal auch im Genuß von Speise und Trank äußerst enthaltsam's), scheint sich der Kaiser lange einer guten Gesundheit erfreut zu haben, bis der tiefste Seelenkummer, Schmerz und Schmach ihn dennoch vor der Zeit zum hinfälligen Greise machten 4). Auch hatte er in seinen späteren Jahren oft heftige Anfälle von Podagra 5). Der Mönch Wandalbert von Prüm sah ihn in der Pfalz Ingelheim einmal stark darunter leiden, und als der Raiser Tags darauf in St. Goar landete, ver= mochte er, wie Abt Markward dem Mönch erzählte, vor Schmerz kaum aufzutreten, so daß die Begleiter, welche ihn zu unterstützen bemüht waren, ihn beinahe tragen mußten 6).

Auch den Prunk liebte Ludwig so wenig wie sein Bater. Gleich diesem legte er nur an den höchsten Festtagen goldene Gewandung und Rüstung an; dann trug er auch eine Krone von Gold auf dem Haupte und ein goldenes Scepter in der Hand?). Wohl aber versstand er die Würde und Haltung zu bewahren, die seiner Stellung entsprach. Niemals, behauptet Thegan, hörte man ihn laut lachen.

1) Agobard. Lib. apologet. 5 Opp. II. 65c quae quia propter solam pulcritudinem a viro inofficiose diligi fertur, vgl. auch c. 2 p. 62, bagegen aber p. 61. Dümmler I. 43 N. 6.

2) Doch kann es nach Obigem nur mit Einschränkung gelten, wenn ihn bei Ermold (L. II v. 269 f. p. 483) der Papst in diesem Punkte, im Gegensatz u dem weisen Salomo, so unbedingt lobt: Ille fuit sapiens nimium, sed cessit amori; — Tu sapiens caste vivis amore Dei.

1) Nithard. I. 6 p. 654: ingruente senili aetate et propter varias afflictiones poene decrepita imminente. Danach V. Hlud. 54 p. 640, vergl.

auch c. 62 p. 646. Meyer von Knonau S. 16. 130.

6) Mir. S. Goaris l. c.: vix in terram pedes prae dolore nimio ponere

valens et sustentantium magis quam suis gressibus nitens.

Thegan. l. c. p. 595 (vgl. Einh. V. Carol. 24 p. 530. Forschungen X. 340 N. 1). V. Hlud. praef. p. 607. Auch das bereits erwähnte Elogium (Bouquet VI. 265—266) wird nicht mübe, Ludwig's Mäßigkeit im Genuß leiblicher Nahrung seinem Hunger nach geistlicher Speise in dis zum Ueberdruß sich wiederholenden Wendungen gegenüberzustellen.

<sup>5)</sup> Mir. S. Goaris auct. Wandalberto II. 30 Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 297: — dolore pedum vehementissimo, qua olim (?) infirmitate vir ille, etsi non continue, frequenter tamen affligitur. Ann. Bert. 830 Scr. I. 423: valde pedum aegritudine laboriosus. — Auch Karl b. Gr. litt in ber letten Zeit an ben Füßen und lahmte sogar auf bem einen (vgl. V. Caroli 22 p. 529. Einh. Ann. 813 p. 200 und oben S. 2).

<sup>7)</sup> Thegan. l. c., vgl. Einh. V. Caroli 23 p. 530. Forschungen a. a. D. Siehe ferner V. Hlud. 63 p. 647 nnd das Elogium, in welchem Thegan's Schilderung vielleicht benutzt ist. — Bei Ermold. (L. IV v. 377 f. p. 508) schentt der Kaiser dem Dänenkönig Harald als Pathengeschenk auch das an einem goldenen Gehenk befestigte Schwert, welches er trägt. In einer Leidener Handschrift aus dem Ende des 8. oder dem Ansange des 9. Jahrhunderts stehen Verse auf ein Kleid Ludwig's d. Fr. (s. Pertz, Archiv VII. 999—1000).

Bei großen Festlichkeiten, wenn Mimen, Possenreißer und Musikanten zur Belustigung erschienen und Alles unmäßig lachte, bemerkte man, daß der Kaiser auch nicht eine Miene verzog, nicht einmal die weißen

Zähne zeigte 1).

Dieser Ernst und dies mehr als gesetzte Wesen, welches Ludwig von Kindheit an eigen war 2), hingen zusammen mit der Bigotterie, die sich ebenfalls schon früh an ihm bemerkbar machte. Für die Kirche 3), besonders aber für den Mönchsstand 4), bekundete er von jeher die entschiedenste Vorliebe. Wiederholt soll er daran gedacht haben, selber in diesen Stand zu treten 5). Sein Verhältniß zu Benedikt und dem Kloster Inden, das er in unmittelbarer Nähe von Achen für diesen gestistet hatte, zog dem Kaiser den Beinamen "der Wönch" zu; denn er pslegte Benedikt's Mönche seine eigenen zu nennen und wollte nach dem Tode desselben vor der Hand selbst ihr Abt sein 6). Die Förderung und Reform der Kirche 7), insbesondere diesenige der Benediktinerklöster 8), welcher er schon als König von Aquitanien die eifrigste Theilnahme zugewendet hatte 9), und der

Flebil. epist. 6 Opp. II. 47. Ermold. l. c. und L. I v. 583 ff. p. 478. V. Hlud. 19. 28 p. 616. 621 u. f. w.

¹) Thegan. l. c.

<sup>2)</sup> Ermold. Eleg. II v. 183—186 p. 523, vgl, V. Hlud. 19 p. 617.
3) Cap. Aquisgr gen. 817 praef. Leg. I. 205; desiderium divini cultus, quod ab ineunte aetate Christo inspirante mente conceperamus. Concil. Aquisgr. 817 praef. Hartzheim. Conc. Germ. I. 431. Agobard.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 19 p. 616. Ermold. L. II v. 539—540. 559—560 p. 488. V. Eigilis metr. 6 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a 245. Fundatio Corbeiensis monasterii Wilmans, Kaiserurst. der Provinz Westfalen I. 507. Origo et exordium gentis Francorum v. 118 Scr. II. 313.

<sup>5)</sup> V. Hlud. 19. 32 p. 616. 624, vergl. Dümmler I. 43 N. 5 und unten.
6) V. Benedicti 57 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 215 (Schreiben der vier Brüder von Inden 821). Ermold. L. II v. 598 p. 489. Aehnlich ersscheint übrigens auch Karl d. Gr. zeitweilig, bis zum Antritt des neuen Abtes, als Borsteher des Klosters Murbach im Elsaß u. s. w., s. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II. 89. Roth, Beneficialwesen S. 348 N. 146. — V. Hlud. 19 p. 616: ita ut non modo regem, sed ipsius opera potius eum

vociferarentur sacerdotem.

7) Das Nähere im weiteren Berlauf. Bgl. im Allgemeinen Sidel, L. 302
Tardif p. 86 no 124: postquam Deo auspice imperium paternum suscepimus, studii nobis maxime semper fuit, ut Domini ecclesia, magnificentia ejus humilitati nostrae divinitus regenda tuendaque commissa, felicibus polleret successibus etc. Cap. Aquisgr. gen. 817 praef. Conc. Aquisgr. 817 Hartzheim l. c. Agobard. Epist. ad Nibridium Opp. I. 105.
Lib. de dispens. ecclesiast. rer. 2 ibid. p. 269. V. Hlud. 28. 32
p. 621—622. 624. Ermold. L. III v. 529—534 p. 499. Eleg. II v. 193
p. 513. Mir. S. Goaris l. c.: erga christianam religionem omnium imperatorum studiosissimus. Lib. de divers. cas. Dervens. coenobii Mabillon
A. S. o. S. Ben. II. 884. Transl. S. Hucberti 1. ibid. p. 295. Chron. (Cantatorium) S. Huberti Andagin. 3 (5) Scr. VIII. 569. Elog. Epitaph.
Bouquet VI. 266. Origo et exord. gent. Francor. v. 113 Scr. II. 313.

<sup>\*)</sup> S. unten, namentlich z. J. 817. Bgl. Ermold. Eleg. II v. 193 p. 523 (monachorum regula concors). Origo et exord. g. Fr. v. 116 ff. Chron. S. Huberti Andagin. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) V. Hlud. 19 p. 616 f.

kanonischen Congregationen war ein Hauptziel seiner Bestrebungen. Auch im täglichen Teben sprach sich dieser Sinn des Kaisers in auszgeprägter Weise aus. Stets sah ihn der frühe Morgen schon in der Kirche. Auf den Knien, die Stirn auf das Estrich gedrückt, verweilte er da in langer brünstiger Andacht, nicht selten unter Thränen. Vor der Mahlzeit unterließ er nicht, Almosen an die Armen zu spenden, und wo er sein Hossager hielt, fand man Hospitäler zur Aufnahme Bedürftiger und Kranter hergerichtet 1). Die großen Kirchensesse, welche er meist in Achen selbst zubrachte, heiligte er streng 2), beobachtete die Fastenzeit gewissenhaft und pflegte sie durch Pfalmsingen und Beten, Wessen und Almosenspenden "ganz zu einer heiligen zu machen"3).

An Bildung 4) hat Ludwig Karl vielleicht übertroffen, doch gewiß nicht an Wißbegier und Lerneifer. Auch war es ja nicht zum
geringsten Theil des großen Vaters eigenes Verdienst, daß die unter
ihm aufwachsende Jugend der tiefsten Nacht der Barbarei entrückt
und mit Elementen klassischer Bildung getränkt war 5). Wie dem
Vater, war auch Ludwig das Latein, die Amts = und Geschäftssprache,
so geläusig wie die Muttersprache, während es ihm mit dem Griechischen ebenfalls ging wie jenem: er verstand es, konnte es aber
nicht fließend sprechen 6). Vor Allem war der fromme Fürst, wie
sich denken läßt, ein eifriger Theolog 7). In der Auslegung der
heiligen Schrift, nicht nur der einfachen historischen Erklärung, son=
dern — nach jener von Origines herrührenden Eintheilung — auch
in derjenigen ihres tieseren geistigen und moralischen Gehalts, der
mystischen Bedeutung war er wohl bewandert 8). Die Kenntniß des

<sup>1)</sup> Thegan. 19, vgl. 20 p. 594—595. Agobard. Flebil. epist. 6 l. c.: Recordamur namque ardentissimae religionis vestrae, quam cognovimus semper in assiduitate orationum, in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus cantantem et psallentem Deo in corde puro, in contritione cordis, in compunctione placidae mentis, in sollicitudine misericordiarum et omnium bonorum strenuitate. Monach. Sangall. II. 20. 21 Saffé IV. 698—699.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 52. 57. 62 p. 638 642. 646 (cum solita devotione).

<sup>3)</sup> Ibid. 62, vgl. c. 63 p. 646. 647.

<sup>4)</sup> B. Frechulf von Lisieux in der Widmung des 2. Theils seiner Weltschronik an die Kaiserin Judith, die allerdings voll grober, zum Theil widerssinniger Schmeichelei ist, Max. Bibl. Patr. Lugdun. XIV. 1138: quis.... sapientior in divinis seculariumve disciplinis Ludovico Caesare invicto?

<sup>5)</sup> Vergl. auch Thegan. 2 p. 591 über Karl und seine Söhne: Diu vivebat pater eorum cum eis feliciter et utiliter instruebat eos liberalibus disciplinis et mundanis legibus.

<sup>6)</sup> Thegan. 19 p. 594, vgl. Einh. V. Caroli 25 p. 531, Forschungen X. 340 N. 1.

<sup>7)</sup> Thegan. 20 p. 595 (lectionum assiduitas). Agobard. Flebil. epist. 2 g. E. Opp. II. 43. V. Walae II. 17 p. 565: Qui cottidie visus est meditari in lege Dei. Elogium l. c., vielleicht nach Thegan. Bähr, Gesch. der Röm. Literatur im farolingischen Zeitalter S. 32 N. 2.

<sup>\*)</sup> Thegan. 19 p. 594: Sensum vero in omnibus scripturis spiritalem et moralem nec non et anagogen optime noverat. Bergl. Jasmund S. 11 N. 1 und ähnliche Stellen in Willibald. V. S. Bonifatii 2 Jaffé III. 435, bazu Anm. in meiner Ueberf (Berlin, 1863) S. 19 N. 3. Eigil. V. Sturmi 2 Scr. II. 366. Elogium l. c. — Eucherii Lugdun. ep. Lib. formular. spi-

weltlichen wie kirchlichen Rechts forderte sein Beruf und machte ihn damit vertraut; der Unterricht in dem ersteren gehörte zu der Erziehung, welche Karl der Große seinen Söhnen glaubte angedeihen lassen zu müssen. Auch der Sternkunde, in der sich schon Karl mit ganz besonderem Eiser hatte von Alkuin unterrichten lassen.), widmete Ludwig das lebhafteste Interesse. Ihr Studium entsprach seinem abergläubischen, in dunkler Furcht gebundenen Sinn. In seinen späteren Jahren hatte er einen der Astrologie kundigen Geistlichen in seiner Umgebung, denselben, der uns eine aussührliche, aber panegherische und wenig rühmenswerthe Geschichte seines Lebens hinterelassen hat.

Zu den Gegenständen des literarischen Unterrichts, den sogenannten freien Künsten, gehörte auch die Poetik, und eine kurze Epistel in Hexametern an den Abt Waldo von St. Denis, die uns aufbehalten ist, scheint von Ludwig als König von Aquitanien geschrieben zu sein 4). Er dankt dem Abte darin für die treuliche Mittheilung seiner Schriften; die jüngst überschickte habe er indeß nicht völlig enträthseln können und bitte daher um Aufklärung. Der König konnte also Verse machen; von Poesie ist freilich mindestens in dieser Probe keine Spur. Auch ist es charakteristisch für Ludwig, daß er von den alten Liedern der deutschen Heldensage, welche Karl der Große hatte sammeln lassen und die auch er in seiner Jugend gelernt hatte, nichts wissen mochte. Er verschmähte diese heidnische Volkspoesie und wollte sie nicht einmal hören, sagt Thegan 5), der ihn damit im Gegensatz gegen seinen Vater zu rühmen meint.

Bigotterie, die das Gewissen ängstigt, die Freudigkeit lähmt, den Geist verfinstert, das Herz verengt, kann doch in rohen Zeiten für den Einzelnen die Bändigerin wilder Triebe, die Wegweiserin zu Menschlichkeit und Gesittung sein. Wie einseitig und übertrieben auch die Lobpreisungen sind, in welchen sich Ludwig's Panegyriker, besoneders der sogenannte Astronom, ergehen, so kann doch niemand vertennen oder leugnen wollen, daß er entschiedene sittliche Vorzüge besaß.

ritalis intelligentiae, praef. Migne L. 728 (Corpus ergo scripturae sacrae, sicut traditur, in littera sive historia est, anima in morali sensu, qui tropicus dicitur, spiritus in superiore intellectu, qui anagoge appellatur).

<sup>1)</sup> Thegan. 2 p. 591, vergl. oben S. 38 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Einh. V. Caroli 25 p. 531 — 532.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 58, vgl. praef. p. 643. 607. 4) S. Dümmler im Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen XXII.

<sup>289</sup> no 14, vgl. S. 282—283.

5) c. 19 p. 594: Poetica carmina gentilia, quae in iuventute didicerat, respuit nec legere nec audire nec docere (discere ulterius: die Schaffshäuser H.) voluit, vergl. Einh. V. Caroli 29 p. 534. V. S. Liudgeri II. 1 Scr. II. 412. Wilh. Grimm, deutsche Heldensage, 2. Ausg., S. 27—28, erstlärt docere sür hersagen und sindet in Ludwig's Verhalten "die gewöhnliche Geringschätzung, welche erwordene fremdartige Vildung an dem einheimischen aussibt". Der hauptsächliche Grund war ohne Zweisel die Schen des bigotten Fürsten vor aller heidnischen Ueberlieserung. — Koberstein, Grundriß der Gesschichte der deutschen Rational=Litteratur I. S. 20. 27—28. 51 N. 3.

Wenn jene neben seiner Mäßigkeit und Einfachheit, seiner Frömmigkeit und Milothätigfeit auch seine Demuth 1), seine Gute 2), Leutseligkeit 5) und Freigebigkeit 4) berborbeben, wenn sie ihn friedfertig und einen Freund ber (Fintracht 5) nennen, por Allem feine Barmbergigkeit unb Großmuth ') nicht oft und laut genug preisen tonnen : es liegt barin ein Rern von Wahrheit. Unbefangenere und ruhigere Stimmen, bier und ba felbst die Bugestandniffe ber Gegner, welche bem Raifer ftets ein gewifes Daß bon Achtung bewahrten ") oder sich wenigstens den Anichein gaben, als ob fie es thaten, und, was die Sauptface, die Thatjachen felber beftätigen dies Lob jum Theil. Als die Bifcofe ihm bereits mit großer Anmagung und Strenge gegenübertraten, fprachen fie boch aus 1), feine Perfonlichteit überhebe fie ber Dube, noch weitere Stellen über Die Pflichten bes Ronigthums gu fammeln, ba die Ausubung berfelben ihm natürlich fei.

Richt als ob er jeder Aufwallung der Leidenschaft, des Zornes unjuganglich, unbedingt berfohnlich gewesen mare "). Aber feiner Natur war Graufamteit fremd; er icheute Blutvergießen 10), wußte Begnern

2, Elog. 1 c. (bonitate coruscus).

gan 50 p. 601 4) Thegan. 19. 17. Append. p. 594, 603. V. Hlud. 7 p. 611. Sergi.

<sup>5</sup>) V Hlud 54, 60 p. 640, 644. Origo et exord, gent. Francor, v. 113 l. c. 5) V Hlud, praef., 7: misericordiae, quae sibi genuina probatur.... ....ille vir misericordiae 21: eius animum .. natura mitissimum 34: Imperatoris elementis, cum in aliis semper admirabilis claruerit rebus, in hoc quammaxime conventu, quanta eius inesset pectori, manifestissime elaruit (pergi unten, Einh Ann. 821) 37: natura misericordissimus 39: luxta morem suum, quo clementia semper uti consuevit 42: imperatoris animus natura misericordissimus semper peccantibus misericordiam praerogare studuit 45: sibi . . consueto benignitatis et clementiae more 46 consuetae non immemor misericordine, quae, sicut de se ait Job, ab initio crevit cum illo et de utero matris videtur cum ipso egressa. 48. 55: clementissimus natura .... animum illius mitissimum 61: consueta et sibi semper amica utens mansuetudine 62; quamvis esset pene ultra humanum modum natura mitiesimus p. 607, 610, 611, 618, 626, 628, 629. 631. 134. 635 641. 645. 646. Thegan. 50 p. 601: mitissimus principum. Einh Ann. 521 p. 208: Eminuit in hoc placito piissimi imperatoris misericordia singularis. Ann. Bertin. 831 p. 424. Prudent. Trec. Ann. 839 p. 434: misericordia, quae incorporaliter (incomparabiliter?) semper vip. 454. Insericordia, quae incorporanter (incomparabiliter?) semper viguit... consuctissima pietate. Mir. S. Goaris I. c.: singularisque elementiae. Origi et exord. g. Fr. v. 114 l. c. Auch ber strenge Ritharb I. 7 p. 654: ut pius ac elemens pater. S. serner unten.

1) Ugl. 3. B. Agobard. Lib. apologet. 13 Opp. II. 72. V. Walae II. 17. 9 (we einer ber Bischöfe 830 au ihm sagt: et eris optimus imperator, quod semper aute suisti) p. 563. 565. 554.

2) Su Boring 829, Leg. I. 347 (De persona regali 1), bgl. Synod. Paris, 829 II. 2 Mansi XIV.

<sup>9</sup>) Bergt Ann. Bert. 831 p. 424. V. Hlud. 21, 55, 62, 63 p. 618.

641, 646, 647, Prudentii Trec. Ann. 839 p. 432. Thegan. 42 p. 598. V. Hlud. 48 p. 635. Origo et exord. gent. Francor. v. 115 l. c. Simin a. a. D. **6**. 183. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V Alcuini 18 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 156.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 44. 61 p. 633. 645-646. Nithard. L. 7 p. 654.

zu verzeihen 1), die ihn, sobald sie konnten, den Becher der Kränkung bis auf die Befe leeren ließen. Auch in dem Grade schlaff und ohne Energie war Ludwig offenbar nicht, wie er oft dargestellt wird. Kraft seiner Religiosität ein standhafter Dulder, war er auch nicht so weit aus der Art geschlagen, um nicht zugleich ein tapferer fränkischer Rämpfer zu sein 2). Immer von Neuem wirft er sich doch den Em= vörungen der Söhne und Großen entgegen, selbst noch von Alter und Krankheit gebeugt, unter den heftigsten körperlichen Beschwerden, mit einer Beharrlichkeit, die uns, wenngleich entfernt nur, an diejenige eines Heinrich IV. gemahnt 3). Eben so wenig war er ein durchaus müßiger und lässiger Regent. Von der Wiege an König, besaß er eine langjährige Erfahrung und Uebung in den Staatsgeschäften 4). Seine Bestrebungen für die Kirche und besonders für das Kloster= wesen entsprangen offenbar einem aufrichtigen, warmen Eifer und hatten für die damalige Zeit vielleicht auch ihre gute Seite. Gesetzgebung war unter ihm nicht weniger lebendig im Fluß als unter Karl; erst im letten Jahrzehnt seiner Regierung, als er Mühe hatte, sich unter fortwährenden Empörungen auf dem Thron zu be= haupten, gerieth sie in Stillstand 5). Es ist nicht bloß schmeichlerische Redensart, wenn ihm nachgerühmt wird, daß er bemüht gewesen sei, die Reichsversammlungen für das öffentliche Wohl fruchtbar zu machen 6).

Aber freilich die Eigenschaften des Verstandes und Charakters, den Scharfblick und den sichern festen Willen, welche den Staatslenker machen, entbehrte Ludwig — seine unglückliche Regierung hat es nur zu sehr bewiesen — durchaus. Sehr wahrscheinlich, daß auch die Art, in welcher er aufwuchs und die seiner Entwickelung nicht försderlich sein konnte, hieran einen gewissen Antheil gehabt hat. Als Kind zum Herrscher eines Unterkönigreichs eingesett, hatte er die Jugend meist fern vom väterlichen Hofe verlebt, im fremden Lande, unter einem leichtfertigen Volke, ohne andere Stütze als die Leiter und Hüter, welche der Bater ihm sandte<sup>8</sup>), und vielsach ein Spielball der aquita=

<sup>1)</sup> Bgl. V. Hlud. 55 p. 641. Thegan. 49 p. 601.

<sup>2)</sup> V. Hlud. praef. c. 62 p. 607. 646. Elogium l. c. Ann. Bert. 834 p. 427, bazu Himly S. 182.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Funck S. 118.

<sup>4)</sup> Hierauf weiset mit Recht Martin, Hist. de France II. 365 bin.

<sup>5)</sup> Aus der Zeit von 830 — 840 ist, abgesehen von den Reichstheilungen, kein Capitular Ludwig's d. Fr. bekannt. Vergl. auch Stobbe, Gesch. der deutsschen Rechtsquellen I. 229.

<sup>\*</sup>O V. Hlud. 54 p. 640: More autem suo imperator nequaquam conventum istum a publica utilitate vacare passus est. 40. 61 p. 629. 646. Ermold. L. IV v. 286 p. 506. Auch Agobard. De dispensatione ecclesiast. rer. 2 Opp. I. 269.

<sup>7)</sup> S. V. Hlud., beren Berfasser freilich einseitig urtheilt, 61 p. 645: cum ipse morem gentis nativum noverit, utpote connutritus illis et quia levitati atque aliis studentes vitiis gravitati atque stabilitati penitus renuntiarint. Hincmar. V. S. Remig. 126 A. S. Boll. Octob. I. 164. Wenct S. 126 N. 2. Dümmler I. 209 N. 14. v. Noorden, Hincmar S. 11 N. 1.

<sup>\*)</sup> Bergl. auch V. Hlud. ibid.

tanischen Großen. Seine Mutter, die treffliche Königin Hildegard aus edelstem Schwabengeblüt, die schon wenige Jahre nach seiner Geburt (30. April 783) starb, hatte er kaum gekannt; kein Bild von ihr konnte in seiner Erinnerung fortleben, und alles, was Einhard 1) von der väterlichen Sorgfalt Karls des Großen für seine Kinder er= zählt, kann auf ihn kaum Anwendung finden. Nur ab und zu, in Zwischenräumen von Jahren, zog ihn Karl, aus politischen oder per= sönlichen Gründen, zeitweilig in seine Nähe, und wenn er gleich nicht wünschen konnte, daß der Knabe aquitanische Sinnesart annehme 2), mußte er es doch begünstigen, daß derselbe sich den Stämmen, zu deren Herrscher er ihn bestimmt hatte, in Sitten und Gewohnheiten möglichst assimilire. Es ergötzte ihn, als das Kind im Jahr 785 zu Paderborn nach seinem Wunsche mit seinen Altersgenossen in der Tracht und leichten Rüstung der Basken, einem runden Mäntelchen mit weiten Aermeln, bauschigen Hosen, mit Sporen an den Stiefeln

A STATE OF

und einem kleinen Wurfspieß in der Hand angeritten kam 8).

Selbst Ludwig's Lobredner +) können nicht verschweigen, daß seine gutartigen Neigungen durch Urtheilslosigkeit und Schwäche in Miß= brauch und unheilvolle Fehler ausarteten. Die mönchische Demuth ließ ihn, wie es heißt 5), schon in der Jugend manchem roheren oder frischeren Sinn verächtlich erscheinen und als Raiser entkleidete er sich durch thörichte Selbstdemüthigungen muthwillig der Majestät und wies Anderen den Weg, ihn in die Schmach zu stürzen. Die Geduld 6), mit der er auch Unwürdiges trug?), streifte hart an Schlafsheit und Mangel an Selbstgefühl und bildete wohl die eigentliche Brücke von seinen Tugenden zu seinen Fehlern. Auch seine Freigebigkeit über= schritt weit die vernünftigen Grenzen. In seiner Jugend, als er in Aquitanien herrschte, beuteten die Großen die Gunst der Gelegenheit schamlos für ihren Privatvortheil aus und versetzten den ohnmächtigen jungen König in eine Dürftigkeit, die endlich auch seinem Bater auf= fallen mußte, so daß dieser ihm einen Verwalter seiner Domänen und einen anderen Königsboten zu Hülfe sandte, um das verschleuderte

5) V. Alcuini 18 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 156: ob quam a

multis despicabilis notabatur.

7) Orig. et exord. gent. Franc. v. 114: Digna ferens, indigna simul.

<sup>1)</sup> V. Caroli 19. 22 p. 527. 529; über Thegan. 2 p. 591 vgl. oben S. 38 f. 2) V. Hlud. 4 p. 609: cavens, ne... filius in tenerioribus annis peregrinorum aliquid disceret morum, quibus difficulter expeditur aetas semel imbuta.

<sup>3)</sup> V. Hlud. ibid. (Abel, Karl b. Gr. I. 401). 4) Der Astrolog sagt es namentlich von seiner Großmuth, V. Hlud. praek.

p. 607: Uni tantummodo ab aemulis ascribebatur succubuisse culpae, eo quod nimis clemens esset. Nos autem cum apostolo (2 Cor. 12, 13) dicamus talibus: Dimitte illi hanc iniuriam. Bergl. auch c. 45. 30 p. 634. 623.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 63 p. 647; fisi tamen de eius invicta patientia, qua semper usus est. Ann. Bert. 832 p. 425; quae omnia adversa, sicut ei mos est, patienter tulit. Agobard. De insolentia Judaeorum Opp. I. 60: patientia vestra, qua ceteros homines praecellitis. Adv. legem Gundobadi ibid. p. 107. Flebil. epist. ibid. II. 44.

Arongut, dessen Ertrag der Hofhaltung entzogen war, auf geziemende Weise zurückzubringen 1). Damals entschuldigte die Unerfahrenheit den Knaben; aber auch später fuhr Ludwig fort, in ähnlich leicht= sinniger Weise mit dem Krongut zu schalten. Wenn er Theile davon an seine Getreuen zu Eigenthum vergab, so war das zwar keines= wegs etwas Unerhörtes, es war unter den Merovingern wenigstens bäufig vorgekommen 2). Aber namentlich in den späteren Jahren seiner Regierung, wo es galt, Anhänger zu belohnen oder zu ge= winnen, unter dem Einflusse des Seneschalks Adalhard 3), scheinen diese Verleihungen ins Ungemessene gegangen zu sein. Auch war es, wenn wir Thegan 4) richtig verstehen oder dieser nicht bloß eine ge= dankenlose Phrase hinwirft, mindestens neu, daß Ludwig auch altes karolingisches Erbgut auf diese Weise hingab. Auch der alte ae= schwätzige Mönch von St. Gallen 5) am Ende -des neunten Jahrhun= derts weiß noch märchenhafte Züge und Anekdoten von der unglaub= lichen Freigebigkeit dieses Kaisers zu erzählen. Am Charfreitage habe der Kaiser alle, die in der Pfalz aufwarteten und am Hofe Dienste leisteten, beschenkt, unter die Vornehmen Schwertgehänge oder Gürtel und kostbare Rleidungsstücke, wie sie aus seinem weiten Reiche ihm gebracht wurden, unter die niederen Leute friesische Mäntel von der mannigfachsten Farbe, unter die Stallknechte, Bäcker und Röche leinene

<sup>1)</sup> V. Hlud. 6 p. 610, vgl. Wait IV. 143 N. 1 (wegen villarum suarum provisorem). Roth, Feudalität und Unterthanverband S. 69. Der letztere betont, daß hier von villae, quae eatenus usui servierant regio, die Rede ist, und nimmt an, daß Güter gemeint sind, die für den königlichen Haushalt reservirt waren. Der Zusammenhang spricht allerdings für diese Deutung, obschon gerade auch an dieser Stelle usus regius mit obsequium publicum identisch gebraucht ist. Die Lage Ludwig's erinnert an diesenige der späteren Merovingerstönige, wie Einhard sie schildert (V. Caroli 1 p. 511; cum . . . nihil aliud proprii possideret quam unam et eam praeparvi reditus villam).

<sup>2)</sup> S. Noth, Gesch. des Beneficialwesens S. 203 ff., namentlich 207 N. 16, sodann S. 436 N. 97. Feudalität S. 37 ff., auch Wait II<sup>2</sup>. 249. In einer Formel zu solchen Urkunden Ludwig's Rozière I. 179 no 141 (= Sickel L. 391) beißt es sogar im Eingange: morem parentum nostrorum, regum scilicet Francorum, sequentes.

<sup>\*)</sup> Nithard. I. 6 p. 672: hinc publica in propriis usibus distribuere suasit, vgl. dazu eine Anzahl, zum Theil in der That durch Adalhard ver= mittelter Urfunden, besonders Sickel L. 294. 304. 323. 341. 348. 365. 371. 373. 375. 383 aus den Jahren 832 — 840.

<sup>&#</sup>x27;) c. 19 p. 594: In tantum largus, ut antea nec in antiquis libris nec modernis temporibus auditum est, ut villas regias, quae erant patris sui et avi et tritavi, fidelibus suis tradidit eas in possessionem sempiternam, et praecepta constituit, et anuli sui inpressione cum consubscriptione manu propria roboravit. Fecerat enim hoc diu temporis (vgl. c. 13 g. E. p. 593). Roth, Feudalität S. 69, ist der Meinung, daß diese Stelle sich auf dieselbe Thatsache beziehe, wie die oben Anm. 1 erwähnte der V. Hlud. Insosern gewiß mit Unrecht, als Thegan von den Handlungen des Kaisers, nicht des jungen Königs von Aquitanien, spricht. Daß aber diese Güter des tarolingischen Hauses zu densenigen gehörten, deren Eintlinste der König selber zog (verzt Wais IV. 120), ist wohl bestimmt anzunehmen. In Sickel L. 323. 341. 348. 365. 371 etc. werden mansi indominicati (dominici) verschenkt, die freilich zum Theil schon vorher als Beneficium ausgethan waren.

und wollene Aleider und Messer, wie sie deren bedurften, vertheilen lassen. So seien denn auch die Armen in weißen Aleidern durch den weiten Hof zu Achen und die kleineren Rebenhöse, die sogenannten Porticus, gezogen. Auch pflegte der Kaiser, erzählt der Mönch, an jedem Samstage nach dem Bade alles, was er abgelegt hatte, außer dem Schwert und Sehenk, seinen Dienern zu geben. Niemand war für seine Freigebigkeit zu niedrig. Einem Leibeigenen des Alosters St. Gallen, einem Glaser, der ihn zur Zeit bediente, befahl er ebenfalls seinen ganzen Anzug zu geben. Doch lauerten dem die sündhaften Anappen der Ritter auf, um ihn auszuplündern.

Auch wurde der Kaiser mit der Zeit allerdings immer müder und lässiger in der Erfüllung mancher Herrscherpflichten 1). Während er als junger König von Aquitanien nicht weniger als drei Tage wöchentlich zu Gericht gesessen haben soll<sup>2</sup>), pflegte er seines Richter= amts zwar auch in späteren Jahren noch, mußte jedoch wiederholt erst versprechen, demselben einen Tag in der Woche zu widmen<sup>3</sup>). Und nicht genug, daß Andere über die kaiserlichen Gunstbeweise ver= fügten, ging bald auch nicht einmal der Besehl zu der Ausstellung

der Urkunden mehr von dem Kaiser selber aus 4).

Die zunehmende Abhängigkeit Ludwig's von seiner Umgebung 5) war überhaupt das schlimmste und verhängnißvollste. Bis in die Urkunden 6) hinein läßt sich verfolgen, welche Personen in den einzelnen Perioden seiner Regierung den leitenden Einfluß besaßen: wir

Perty (Archiv VII. 366) mit Recht als ein unsinniges Glossem zurück; dasselbe

bezieht sich auf das Institut der Königsboten.

<sup>1)</sup> Wenn in der V. Walae (II. 2 p. 548) Abeodatus sagt: non immerito tu alterum eum (Wala) Hieremiam dicedas, ob constantiam sidei et frontis duritiam, qui tam audenter Augusto invexit, tanta quae vidimus ob luxus desidiam necnon et pessimas regum consuetudines officii sui negotia, cum esset praeoccupatus vanis redus, praetermisisse, so ist das gedantenlose Declamation, die mit der sonstigen llebersieserung und zum Theil mit dem eigenen Urtheil des Paschasius in Widerspruch steht. Berechtigter ist, wenn der Bersasser den Wala zum Kaiser sprechen läßt: Velim, reverentissime imperator auguste, dicas nodis, tuis quid est quod tantum propriis interdum relictis officiis ad divina te transmittis? etc., was übrigens hier eine spezielle Beziehung auf das säcularisirte Kirchengut hat.

<sup>9)</sup> Bergl. Sidel I. 358 N. 6. 7. Nach dem Monach. Sangall. II. 20. 21 p. 698 hätte sich der Kaiser freilich der richterlichen Thätigkeit mit besonderer Borliebe und großem Erfolge gewidmet. Er erzählt eine Anekdote, wie Ludwig eine anerkannte juristische Autorität ersten Ranges zum Schweigen bringt und vernichtet, vgl. Hind S. 35. In einer Regensburger Evangelienhandschrift (s. Eckhart Fr. or. II. 563): Hludouuic iustus erat quo rex non iustior alter.

<sup>\*)</sup> Sickel I. 69. 94 — 95. Bielleicht kann man es auch hierher ziehen, wenn Eb. Agobard von Lyon von kaiserlichen Urkunden und Verordnungen wenigstens vorgeblich bezweiselt, ob sie wirklich mit Wissen und Willen des Kaissers erlassen seien, und diesen Zweisel sogar ihm selbst gegenüber zu äußern wagt (De insolent. Judaeor. De daptism. Judaicor. mancipior. Epist. ad Nibridium Opp. I. 61. 64. 192. 105).

<sup>3)</sup> Bergl. auch Dümmler I. 41 f.

<sup>6)</sup> Sickel I. 70 — 72.

werden sie der Reihe nach kennen lernen. Selbst Thegan 1) wagt die Unselhständigkeit zu tadeln, in welche der Kaiser über Psalmsingen und Lectionen seinen Räthen gegenüber gerathen sei. Sie erscheinen als die eigentlichen Leiter des Staates 2), ohne welche derselbe in entscheidenden Augenblicken nichts zu unternehmen wagt 3). Geistliche und namentlich Aebte spielen eine hervorragende Rolle unter ihnen 4); in den späteren Jahren sind die Kaiserin Judith und die ihr ergebenen Großen die eigentlich handelnden Personen 5), welche alle Schritte des Kaisers an ihren Fäden lenken. Die aristokratisch hierarchische Faktion sah jedoch den maßgebenden Einsluß der Käthe nur so lange als einen berechtigten und nothwendigen an, als derselbe in ihrer Hand war und ihren Zweden diente 6).

Der Gesammteindruck, welchen Ludwig's Wesen machte und hinterließ, hat seinen Ausdruck in dem Beinamen Pius, der Fromme<sup>7</sup>), gefunden, den die Geschichte ihm ertheilt hat. Die guten Eigenschaften des Kaisers hervorhebend und zusammenfassend, deutet derselbe doch gewissermaßen zugleich auf die ihnen verwandten Mängel hin. Es ist zwar zum mindesten zweiselhaft, ob Ludwig diesen Beinamen schon bei seinen Lebzeiten im Munde des Volkes geführt hat <sup>8</sup>); aber bald

<sup>1) 20</sup> p. 595: nihil indiscrete faciens, praeter quod consiliariis suis magis credidit quam opus esset, quod ei fecit occupatio psalmodiae et lectionum assiduitas, c. 50 p. 601. Bergs. Dümmser I. 42 N. 3 und über die bestimmtere Beziehung Forschungen X. 345.

<sup>2)</sup> Nithard. I. 6 p. 653: uti et cum quibus consueverat imperium re-

gebat. 4: fideles, qui . . rem publicam regere consueverant.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. 826 p. 215: nihil tamen inconsulte gerendum iudicans, consiliariorum suorum adventum statuit opperiri etc. — Es ist hierbei an Reichsversammlungen zu benten. Vergl. Himly S. 94 Nr. 2. Waitz III. 442 ff.

<sup>4)</sup> Bergl. auch Lib. de diversis casibus Dervensis coenobii Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 844.

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders Nithard. I. 6 p. 654 und danach (s. Meyer von Kno=nan a. a. D. S. 16) V. Hlud. 54. 59 p. 640. 643. 644.

Agobard. Lib. apologet. 2 Opp. H. 62. V. Walae II. 7—10

p. 551—556. Hinly S. 122. 137 N. 1.

7) Bei den Franzosen heißt er bekanntlich Louis le débonnaire. — Bähr a. a. D. S. 32 N. 5 citirt zwei ältere Abhandlungen: C. W. F. Walch (vielsmehr Joh. Christoph Bogt), Diss. de pietate Ludovici Jen. 1748, und S. H. Obs. de elogio Ludovici, quod a pietate accepit, in Miscell. Lips. T. H.

<sup>8)</sup> Mabillon, Vet. Analect. p. 358 (vergl. auch Ann. Ben. II. 408) glaubt bies bestimmt verneinen zu sollen, weil folgendes Beispiel aus dem Commentar bes Smaragdus zum Donatus (s. über denselben besonders Hauréau, Singularités p. 103 ff.) L. II c. 21:

Ergo, si placet, sic istae quatuor propriorum nominum species jam hodie apud nos teneantur, ut dicamus praenomen Imperator et sit illi proprium dignitatis, quod nulli alio in suo convenit regno; dicamus Karolus, et sit illi proprium, quod accepit in baptismo; dicamus Francus, et sit illi appellativum in genere suo; dicamus Prudens et sit illi agnomen appellativum accidens ei extrinsecus

in einer unter Ludwig geschriebenen Handschrift mit alleiniger Umänderung von Karolus in nomen Chlouwicus auf Ludwig übertragen wird. Schwerer als dies Argument wiegt, daß die unmittelbar gleichzeitige Literatur den Beinamen überhaupt nicht kennt; denn die unzähligen Stellen, an welchen der Kaiser als

;

ie Tode var er ichon gebrüuchlich!) und in den nächstfol=

der einen vird er bereits allgemein auf ihn angewandt?).

de nam den Kaiser, wie berührt?), im Scherz oder

de Konan" geheißen, und in Italien! hat man ihn

de de Lanctus genannt. Aber diese Bezeichnungen, denen

de Lanctus genannt. Aber diese Bezeichnungen, denen

de Lanctus genannt westen des Kaisers zu Grunde liegt,

de lanctus Verbreitung und erhielten sich nicht auf die

de Lanctus den ühm haften geblieben und bestätigt,

dere Songnine!) genugiam bekunden, daß er im Andenken

der im den veronders warmer Anhänger und thätiger För=

Picaria. Bouquet VI. 267: Rex Lodowicus pietatis tantus Qued Pius a populo dicitur et titulo, vgl. Bähr a. a. D. — verdensibus Dervensis coenobii (Montiérender) Mabillon A. S. Litte adeo omni bonitatis luce refulsit, ut jure promien adsciverit. V. S. Faronis Meldens. ep., vom Bischen Wiedur († 875) unter Karl dem Kahlen verfaßt, ibid.

' ....vice imperatoris cognomento Pii.

Madelon l. c. III b. 456; der Berf. ebenfalls Abt von Montiés and die secunda transl. S. Glodesindis ibid. IV a. 439 Für das des decilinburg. 814. Ann. S. Germani Paris. 817. 840 Scr. III. des, Franc. Senon. Scr. IX. 364—365. Tabul. genealog. ex decilinburg. 11. 314. Diese Stellen werden genigen.

with Savid's mit Salomo wie Karl's mit David, wie with the selection of th

Ser. 11. 320. Monach. Sangall. II. 20 p. 698.

Calculate and Stephanum papam, Erhard Cod.

Calculate ecclesiae propagator. Ademar. Hist.

Calculate imperatorem, Theodosium et Homenatorem, institute amatores, christianae religionis

Calculate, sanota quidem ecclesia laudat et

Calculate. Sor. IX. 363. Chron. S. Huberti

Unter den ersten Regierungsmaßregeln Ludwig's wird auch erwähnt, daß er die Marken gesichert und an denjenigen Punkten der Küste, wo es erforderlich schien, Strandwachen hergestellt habe 1). Zu letzterem mochte die Aufforderung um so näher liegen, als noch im Jahr 813 dänische Seeräuber auf Friesland gelandet waren und außer ansehnlicher Beute Männer und Weiber gefangen fortgeschleppt hatten 2).

Sehr verwickelter Art waren die Verhältnisse an der spanischen Grenze. Seit dreißig dis vierzig Jahren 3) war, wie es scheint in Folge des spanischen Feldzugs Karl's des Großen im Jahr 7784), eine Anzahl von Flüchtlingen aus dem sarazenischen Spanien, meist gotischen, einige auch arabischen Ursprungs 5), in Septimanien und das Grenzgebiet eingewandert 6), zum Theil mit ihren Leuten, Hörigen wie Knechten. Diese Striche waren in Folge der Einfälle der Sarazenen

<sup>1)</sup> Chron. Moiss. 814, vergl. 815 p. 311. Ermold. L. II v. 157—158 p. 481.

<sup>2)</sup> Chron. Moiss. 813 p. 259.
3) S. den Erlaß Karl's vom 2. April 812 Sidel K. 241 Baluze Cap. I. 499 — 500: nostram vestituram, quam per triginta annos seu amplius vestitifuimus — quod per triginta annos habuerunt per aprisionem.

<sup>4)</sup> S. Abel, Karl d. Gr. I. 279.
5) Siehe ebd. N. 1. Unter den in jenem Erlasse Karl's mit Namen aufgeführten spanischen Ansiedlern kommen auch vor Ardaricus Wasco, Cazerellus Langobardus.

einer, wie es scheint, nicht mehr auszusindenden Ursunde Karl's des Großen sür das Kloster Rieugrand (vergl. Sidel II. 378) führt Madillon Ann. Ben. II. 251 an: Legimus Caroli Magni hac de re litteras, in quidus testatur, quod Atala veneradilis abbas et Agobardus, de partidus Spaniae venientes cum servis et libertis, ut se a consortio nesandae gentis Sarracenorum retraherent, ad suam celsitudinem confugissent rogassetque praedictus abbas imperialem clementiam, ut in Septimaniae confinio ea, quae de eremo trahere aut excolere posset aut emere, habere ac possidere sidiliceret etc. Diese spanischen Colonisten werden auch erwähnt in Theodust. Carm. L. I (Paraen. ad judices) v. 139 (Reliquiae Getici populi simul, Hespera turba, in Narbonne) und Einh. Ann. 827 p. 216 (Gothorum atque Hispanorum in illis sinibus habitantium). Bgl. serner Ann. Lugdun. 782 Scr. I. 110: Hoc anno ab Hispaniis in Galliam Narbonensem veni.

48

entvollert, theilweife auch bon ben Marigrafen gur befferen Befdutung ber Grenge ablichtlich wilft gelegt. Das herrentofe, bon ben ebemaligen Gigenthumern verlaffene Land galt als Krongut und durfte mit tomglicher Bewilligung von den Ansiedlern offupirt werden, die es von Neuem anbauten 1). Indeffen im Berlaufe der Zeit hatten Dieje Colonisten, welche die faragenische Berrichaft mit ber frantischen vertaufcht, bitter über ben Drud ber Grafen und ihrer Unterbeamten ju flagen. Diefelben nahmen den Unfiedlern theilmeife bie Buter, welche fie von Reuem urbar gemacht hatten, legten ihnen Bins auf und ließen biefen burch Berichtsboten zwangsweise eintreiben. Eme große Angahl der Colonisten, etwa vierzig 2), wandte sich deshalb an Ratier Karl um Abhülfe und Schut. Rarl befahl einem Miffins, dem Grzbifchof Johannes von Arles, fich in diefer Angelegenbeit gu feinem Sohne, bem Ronig Ludwig bon Aquitanien, und bann in bas Grenggebiet felbft zu begeben, um mit ben bortigen Grafen Die betreffenden Berhaltniffe gu regeln. In einem Erlag bom 2. April 8123), worin er bem Grafen Bera von Barcelona und ben anderen sieben Grafen ber betreffenden Grafschaften hievon Runde giebt, weiset er bieselben an, fich aller Gingriffe in bas Besitrecht und jebweber Bebrudung ber Coloniften ju enthalten. Sie und ihre Unterbeamten follen von benfelben weber Bins eintreiben, noch gestatten, bag anbere Gingefeffene ihrer Gaue bas von jenen angebaute Lanb, welches ihnen vor mehr als dreißig Jahren als Arongut überlaffen worden, falfchlich als ihr Gigenthum in Anspruch nehmen 4). Bielmehr wird es als ihre Bflicht bezeichnet, Die Anfiedler und beren Rachkammen, fo lange fie bem Raifer und feinen Sohnen treu blie-

ben '), in dem ruhigen Besitz ihrer Landereien zu schützen. Indeffen war es unter Karl zu jener in Aussicht genommenen Regelung biefer Berhaltniffe vielleicht boch nicht mehr gekommen. Dagegen batte fich nun an Ludwig's Dofe, balb nach feinem Regierungsantritt, wie es icheint, eine großere Ungahl fpanifcher Unfiebter eingefunden, um bie Bestätigung ihrer Besitzungen und bie Sicherung und Erweiterung ihrer Rechte nachzusuchen 6). Der Raifer erlieh beun auch unter bem 1. Januar 815 eine Berordnung 1),

Papie, untet pich auch souft, in Thüringen, Pannonien u. s. w.

1 & det gablt 43. Doch ist es, wie scon angebeutet, mindestens zweisels hart ab Begei bunngen wie Wasco, Langobardus ebenfalls als Ligennamen angebeute, unt Außerdem will Abel Robellis nicht als solchen gelten lassen.

Banze I. e. col. 499 — 500: Et dizerunt, quod aliqui pagenses tiacom nest am abi alter alterius testificant ad corum proprietatem et 

fatamil de Betreue in Aquitanien, Septimanien, ber Provence und Spanien.

welche diesen Colonisten, die er darin als freie Männer in seinen Sout aufnimmt, weitgebende Privilegien verburgte. Sie haben zwar mit ihrem Grafen die Heeresfolge und, insoweit dieser es anordnet, den Wachtdienst 1) an der Grenze zu leisten. Auch sollen sie gehalten fein, den Söhnen und den Königsboten des Raisers, sowie den Gefandtschaften, welche sich aus Spanien zum Raiser begeben, die Gestellungen für ihre Beförderung zu leisten 2). Hierüber hinaus jedoch haben ihnen der Graf und die Unterbeamten weder einen Zins abzu= fordern, noch irgend eine Leistung anzusinnen. Eben so wenig darf iener auf Geschenke, die sie ihm etwa freiwillig darbringen, ein recht= Liches Herkommen begründen 3). Ferner wird den Ansiedlern die selb= ` Rändige Rechtsprechung, die sie bisher in geringeren Civilstreitigkeiten unter einander ausgeübt hatten, bestätigt. Nur wenn sie in größeren Sachen, namentlich wegen peinlicher Berbrechen, als Todtschlag, Entführung, Brand, Plünderung, Körperverstümmelung, Diebstahl, Raub u. s. w., belangt werden, muffen fie vor dem Gericht des Grafen ericheinen 4). Reue Anzügler, welche die Colonisten auf die von ihnen ottupirte Länderei (adprisio, Bifang) herbeiziehen, dürfen sie nicht allein frei zu ihrem Dienste gebrauchen, sondern es wird ihnen b) auch die Justig über dieselben innerhalb der angedeuteten Grenzen zugestanden, mährend die Untersuchung der Criminalklagen auch in Bezug auf diese Leute dem Grafen vorbehalten bleibt. Verläßt einer derselben die ihm eingeräumte Länderei wieder, so fällt sie an den Besiter zurud. Es steht den Ansiedlern nämlich auch frei, Bassallen der Grafen zu werden, in welchem Falle sie mit dem Empfang des Beneficiums die gewöhnlichen Pflichten frankischer Lehnsleute 6) überneh-In jeder Stadt, wo solche Colonisten wohnten, Narbonne,

Erwähnt wird er auch in Sidel L. 79 Baluze I. 570 — 571: praeceptum auctoritatis nostrae, qualiter in regno nostro cum suis comitibus conversari et nostrum servitium peragere deberent, scribere et eis dare iussimus. Bergl. ferner den Schutzbrief Karl's des Kahlen für die Spanier in der Stadt und Grafschaft Barcelona vom 11. Juni 844, Böhmer no 1562 Baluze l. c. II. 25—30, wo sein Inhalt großentheils wörtlich wiederholt ist

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Wait IV. 519 N. 2. Roth, Beneficialwesen S. 412 N. 104.

<sup>\*)</sup> Bergl. Wait IV. 17 N. 5.
\*) Bergl. Wait IV. 147.

<sup>4)</sup> Baig IV. 388 saßt die Worte et undecumque a vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus so auf, daß die Ansieder auch vor dem Gericht des Grasen zu erscheinen hatten, "wenn sie von ihren Nachbarn, d. h. solchen, die nicht zu ihnen gehörten, in Criminal – oder Civilsachen belangt wurden". Jedoch will uns scheinen, daß undecumque sich nur ergänzend an die vorhergehende Auszählung der hauptsächlichsten majores causas anschließt, während die Deutung, welche Waitz hier dem Wort vicinus giebt, mindestens fraglich ist. — Karl der Kahle dehnt später die selbständige Gerichtsbarteit der Ansiedler im Gau von Barcelona noch weiter aus, indem er nur noch Todtsichlag, Entsührung und Brandstiftung von derselben ausschließt (vgl. Waitzehd. R. 1).

<sup>5)</sup> Daß dies etwas Neues, eine Erweiterung ihrer Privilegien war, scheint aus Sidel L. 42 im Bergleich mit K. 144 hervorzugehen, vgl. unten.

<sup>•)</sup> nostrates homines.

**50** 815.

Carcassonne, Roussisson, Ampurias, Barcelona, Gerona, Béziers 1), sollten drei Aussertigungen dieses Generalprivilegs, davon eine für den Bischof und eine für den Grafen, ausbewahrt, außerdem auch im Archive der Pfalz ein Exemplar niedergelegt werden, um in Reklama=

tionsfällen zur Grundlage der Entscheidung zu dienen.

Zugleich empfingen, wie es scheint, Einzelne noch besondere Bestätigungen 2). Insbesondere ift uns eine solche für jenen Johann überliefert, der einst im Gau von Barcelona einen Sieg über die Garazenen errungen und Ludwig, dem damaligen Könige von Aquitanien, einen Theil der Beute dargebracht hatte 3). Zum Lohn hatte ihm Ludwig auf seine Bitte einen wüsten Weiler im Gau von Karbonne gewährt und den Grafen Sturmio 4) in einem Schreiben angewiesen, ihm den ruhigen, zinsfreien Besitz desselben unbehelligt zu lassen. Mit diesem Schreiben 5) hatte er ihn sodann an das Hoflager Karl's des Großen geschickt, welcher Johann, nachdem er deffen Bassalleneid empfangen, das erbliche, zinsfreie Eigenthum jenes Wei= lers und alles von ihm okkupirten oder noch zu okkupirenden Landes Jett endlich soll ihm Kaiser Ludwig 7), nachdem er bestätigte 6). ebenfalls seine Commendation entgegengenommen, dasselbe von Neuem bestätigt 8) und ihm zugleich die erbliche Gewalt und volle Gerichtsbarkeit über die auf seinen Besitzungen wohnhaften Leute, unter unbedingtem Ausschluß jeder Einmischung der Beamten, gewährt haben 9).

2) Bergl. auch Sickel L. 36 und bazu Anm. S. 303 (Urt. vom 29. Dezem-

ber 814 für den königlichen Bassallen Wimar und dessen Bruder Rado).

val. V. Hlud. 3 p. 608.

5) Unflar hierüber Sidel II. 275.

7) Sidel L. 42 Baluze II. 1405 f. no 25.

8) Bedingung ist auch hier überall die Bewahrung der Treue. Wegen der

Commendation val. Sickel, Beitr. z. Dipl. III. 274.

<sup>1)</sup> Bergl. Sidel L. 79, wo diese 7 Stäbte ausbrücklich genannt sind. Der mehrerwähnte Erlaß Karl's v. J. 812 ist dagegen an 8 Grafen gerichtet.

<sup>3)</sup> Baluze II. 1400: Et invenimus in ipsa epistola insertum, quod Johannes ipse super hereticos sive Sarracenos infideles nostros magnum certamen certavit in pago Barchinonense, ubi superavit eos in locum qui dicitur ad Ponte et occidit jamdictos infideles et cepit de ipsis spolia, aliquid exinde dilecto filio nostro obtulit, equum optimum et brumia optima et spatam Indiam cum techa de argento parata.

<sup>4)</sup> Baluze II. 1445: Ostendit etiam nobis epistolam domni et genitoris nostri Hludouvici piissimi Augusti ad Sturmionem comitem directam, ut praedictam villam, id est Fontes, memorato Johanni absque ullo censu et inquietudine habere dimitteret, vergl. col. 1400. Wahrscheinlich war es boch der Graf von Narbonne. Ueber einen Grafen Sturbius von Bourges

<sup>6)</sup> Sidel K. 144 Baluze Cap. II. 1400 f. no 19, vgl. Sidel's Anm. S. 275, Foß, Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 5. Böhmer no 1558 Baluze l. c. 1445 no 60.

<sup>9)</sup> Es wird dies sür den ältesten Fall erblicher Verleihung der vollen Gezrichtsbarkeit an Laien, bez. sür das "älteste Beispiel von Einzelpersonen sür ihr Eigen ertheilter immunitas absque introitu iudicum" gehalten (Böhmer, Regest. Karol. S. 30 no 239. Foß a. a. D. S. 5 N. 30. Sidel, Beitr. z. Dipl. V. 325). Auch Waitz IV. 388 bemerkt, daß die hiermit dem Johann und seinen Erben ertheilte richterliche und Strasgewalt erheblich weiter geht als die den Ansiedlern im Generalprivileg eingeräumte. Ich sinde indeß aufsallend,

Das Diplom, dessen Echtheit allerdings wohl nicht ganz unbedenklich ist, datirt vom nämlichen Tage (1. Januar 815) wie das allgemeine

Privilegium.

Während jedoch bergleichen besondere Bestätigungen des erblichen Sigenthums nur solchen Anfiedlern ertheilt worden zu sein scheinen, welche königliche Baffallen geworden waren 1), reichte das General= brivilea noch nicht aus, um die Lage aller zu sichern. Dies zeigte fich sofort, obwohl dasselbe ausdrucklich auch auf künftige Einwanderer 2) ausgedehnt war, welche sich mit Erlaubniß des Kaisers oder der Grafen (die also auch schon genügen sollte 8) in diesen Gegenden niederlaffen und anbauen würden. Aus den Kreisen der geringeren und ärmeren Leute 4) unter den Colonisten gelangte vielmehr alsbald eine Beschwerde an den Kaiser, welche sich auf zwei Punkte bezog. Einmal hatte bei der ersten Einwanderung nur ein Theil der spa= nischen Ankömmlinge, die vornehmeren und mächtigeren, den Hof aufgesucht und königliche Bestätigungen 5) ihres Niederlassungsrechts von Rarl oder Ludwig erwirkt, auf Grund deren sie dann ihre ausschließ= liche Berechtigung behaupteten und die kleineren Leute von den durch diese offupirten Ländereien zu vertreiben oder zu ihren Knechten her= abzudrücken suchten. Nicht besser ging es ferner solchen, welche später nachgefolgt waren und sich den Grafen oder königlichen Bassallen ober auch an Baffallen der Grafen commendirt hatten; denn auch fie wurden, sobald sie das ihnen zugewiesene Stuck Land erst wieder angebaut hatten, von ihren Herren muthwillig von ihren Höfen vertrieben, zu Knechtsdiensten gezwungen oder an andere vergeben. Auf die ihm zugekommene Klage verbot Kaiser Ludwig beiderlei Ungerechtigkeit durch Erlaß vom 10. Februar 816 6), in welchem er festsetzte, dak auch die Ansiedler, welche kein Privileg erhalten hatten, sammt ihren Erben den übrigen an Rechten und Pflichten gleichgestellt sein und ebenso diejenigen, welche von den Grafen u. s. w. wustes Land zu Leben empfangen hatten, dasselbe unter den Bedingungen, auf die sie es empfangen, ungefränkt als erblichen Besitz behalten sollten. Diese

1) Bergl. außer den Urkunden für Johann und seine Erben auch Sickel L. 36. Indessen war die Erblichkeit und freie Berfügung über den Besitz allen

Ansiedlern verbürgt (f. auch L. 79).

als eine accessorische anzusehen scheint.

4) Die minores et infirmiores werden in dem sogleich zu citirenden Er=

lasse Ludwig's v. J. 816 von den majores et potentiores unterschieden.

daß die Bestätigung Karl's des Kahlen Böhmer no 1558 l. c. lediglich auf die Urkunde Karl's d. Gr. (K. 144) und das Schreiben Ludwig's an den Grafen Sturmio Bezug nimmt, ohne dieses angeblichen Diploms und der erweiterten Rechte, welche dasselbe dem Johann und seinen Erben beilegt, zu gedenken. Baulnze entnahm es einem Cartular.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) qui adhuc ad nostram fidem de iniquorum potestate fugiendo confluxerint.

<sup>3</sup>) Bergl. auch Wait IV. 116, ber inbessen biese Zustimmung ber Grafen

<sup>\*)</sup> Es ist wohl an allgemeine Privilegien in der Art wie Sickel L. 41, nicht an solche sür Einzelne, wie Sickel K. 144, L. 36. 42, zu denken, vergl. auch Noth B. W. S. 69 N. 110. Doch mochten die Einzelnen auch schon das male Abschriften davon empfangen haben (s. unten).

Berordnung follte ebenfalls zugleich auf die klinftigen Einwanderer Anwendung finden, und auch bon ihr wurden in ben genannten fieben Stabten gleichlautenbe Urtunben, von benen bie Anfiebler fich Abschriften geben laffen konnten, sowie eine Abschrift im Dofarcive niebergelegt. Offenbar lag es im Intereffe bes Reiches und murbe auch als foldes ertannt, biefe Ginwanderung gu begunftigen und gu erleichtern. Indeffen bat die gerechte, wohlwollende Fürsorge Raiser Ludwig's gleichwohl nicht verhindern tonnen, daß unter diefen Anfledlern Ungufriedenheit und Gabrung fortbeftand, ohne 3meifel, weil Die Beamien bennoch fortfuhren fie ju bedruden. Der Aufftand bes Goten Algo im Jahre 826 bat unter ihnen, wie wir feben werben,

einen aufgebäuften Bundftoff gefunden.

Der Raifer lofte das Wort, welches er bem vertriebenen Danentonig harald gegeben, insofern er in ber That ben Berfuch machte, feinen Soubling wieder in feine Ronigsberrichaft einzufeten. Das Bobriger) murben angewiesen, fich beshalb jum Feldjuge ju ruften. Gin gweimaliger Berfuch, im Winter Die gugefrorene Elbe gu überfcreiten, war jedoch burch plotlich eintretendes Thauwetter vereitelt worden '). Erft um Mitte Mai ') konnten die fachsischen Grafen und das Abotritenheer aufbrechen. Unter Führung des Königsboten Balbrid, bamals, wie es icheint, bes vornehmften Grafen an der fachfifden Grenge \*), rudten fie über bie Giber, burch ben unbertbeibigten, vielleicht auch noch unvollenbeten ') Grenzwall zwischen Schlei und Treene in die banifche Landicoft Sinlendi (im Often bes beutigen Golesmig) b) ein. Rach fieben Tagemarichen ichlug man an einem Orte ) nordlich bes fleinen Belt bas Lager auf. Jeboch brei Tage thatlofen Barrens an ber Rufte genügten, um bie Ueberzeugung ju gewinnen, bag bem Feinbe nicht beigutommen fei. Die Gobne Gottrit's, welche bie gegenüberliegenbe Infel Funen ') mit ftarter Dacht befest hielten, liegen fic, jubem burch eine Flotte bon zweihundert Schiffen gebedt, aus ihrer fichern Stellung nicht hervorloden 3)

1) Einh. Ann. (Ann. Laur. mai.) p. 202.
1) Die Landwege waren in biefen Gegenten im Binter oft unpaffirbar,

7) Einh Ann : in insula quadam tribus milibus a continenti separata, vergi. Dabimann a a. O. Dimmler I. 257. Leibniz, Ann. Imp. I. 298, vermuthet unrichtig Alfen.

<sup>\*)</sup> Die kandege waren in diesen Gegencen im winter die inigatierdet, wergl. Einh. Ann. 811 p. 198.

\*) Bergl. L. Giesebrecht, Wendische Geschichten I. 111.

\*) Bergl. ebb. S. 116 R. 1. Wait, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter König Deinrich I. (Reue Bearbeitung) S. 266. Koppmann in Jahrb. s. Landestunde v. Schleswig, holftein und Lauenburg X. 15.

\*) Bergl. M. G. Ser. I. 202 R. 82. Anders Echart, Fr. or. II. 118.

\*) Der Rame desselben ist in den Handschiften der Reichsantalen ausgestallen (werd) Indian 2014en 811 n. 198. Aug. Laue mai 798 n. 174)

fallen (vergl. abnitche Liden 811 p. 198, Ann. Laur. mai 788 p. 174). Rach Dahlmann, Geich von Dannemart I. 27, tam man "bis etwa babin, wo jeht Snoger liegt, ber fünischen Stadt Middelfart gegenüber": sicherlich nicht "jusqu'a l'extrémité du Intland", wie Warnfonig und Gerard, Hist. des Carolingiens II 213, benten.

<sup>&</sup>quot; Die frantifden Rouigeannalen brilden bies in ihrem Ginne ans: eum film Godofridi . . . cum els congredi non anderent.

und ihnen über den freilich nur dreitausend Schritt breiten Meeres= arm zu folgen, war nicht möglich. Das sächsisch=abotritische Heer suchte sich schadlos zu halten, indem es die umliegenden Gaue ver= wüstete. Außerdem wurden den Bewohnern vierzig Geiseln, woht als Pfand der Unterwerfung unter Harald, abgenommen. Mit diesen kehrte man, im Wesentlichen durchaus unverrichteter Sache, zum

Raiser zurück 1).

Dieser befand sich damals in Paderborn. Ende Juni<sup>2</sup>) war er von Achen, wo er sich bis dahin aufgehalten hatte<sup>3</sup>), mit starker Heeresmacht, die aus den übrigen Stämmen seines Reiches, Franken und Burgundern, Alamannen und Baiern, aufgeboten war, aufgebrochen<sup>4</sup>). Auch seine beiden älteren Söhne, Lothar und Pippin<sup>5</sup>), erschienen hier, ebenso König Bernhard mit dem italienischen Heer<sup>6</sup>). Bon der gesammten Macht seines Reichs umgeben — auch die Sachsen und Abotriten kamen ja hinzu — wollte der Kaiser hier die Grenzverhältnisse des Ostens, mit den Slaven und Dänen, auch die Angelegenheit König Harald's ordnen<sup>7</sup>).

Am 1. Juli wurde die Reichsversammlung zu Paderborn 8)

2) Chron. Moiss.: in ipsa aestate. Am 18. Juni stellt Ludwig in Achen noch eine Urtunde aus (Sickel L. 60) und eröffnet die Paderborner Versamm-

Inng bereits Anfang Juli (f. unten).

3) Sidel L. 43-60. Auch für dies Jahr bestätigt Chron. Moiss., daß

der Kaiser Ostern (1. April) in Achen seierte.

3) Ann. Laur, min. cod. Fuld. — Bielleicht führten sie bem Bater bas bairische, bez. burgundische Heer boch erst zu.

b) Chron. Moiss. Thegan. 14 p. 593. Ann. Laur. min. cod. Fuld. p. 122, vgl. and Einh. Ann. (qui et ipse cum eo in Saxonia fuerat).

") Bergl. Thegan. Einh. Ann.

S) Chron. Moiss. Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. Ann. Laur. min. cod. Fuld. Ann. Xant. Scr. II. 224, vgl. Append. p. 236. Transl. S. Viti, Jaffé I. 9.

<sup>1)</sup> S. über diesen Zug Einh. Ann. V. Hlud. 25 p. 620. Ann. Sithiens. schöpfen hier aus den Königsannalen, während die Ann. Enhardi Fuld. die Berichte beider wenig geschickt zu combiniren scheinen (vergl. die Schrist des Vers. über diese Jahrbücher, Jena 1863, S. 22). Auch die Notiz des Chron. Moiss. p. 311: et misit scaras suas ubi necesse fuit per marchas ist vielleicht mit auf diese Expedition zu beziehen.

<sup>4)</sup> Chron. Moiss.: collecto magno exercitu Francorum et Burgundionum, Alamannorum et Baioariorum. Auch die Worte des Claudius in der Widmung seines Matthäuscommentars an den Abt Justus von Charroux (Mabillon, Ann. Ben. II. Append. p. 720 no 41): Anno DCCCXV. incarnationis salvatoris Jesu Christi domini nostri, postquam pius ac mitissimus princeps, sanctae Dei ecclesiae catholicae filius Hludowicus, anno secundoimperii sui caelesti fultus auxilio adversus barbaras nationes movisset exercitum, teque abeunte et discedente tua paternitate ex palatio jam dicti principis ad tutum dilectumque, uti semper, tui monasterii portum etc. glauben wir, abweichend von Mabillon (ibid. p. 418) und Ed= hart (Fr. or. II. 118), mit Sicherheit auf die damalige Heerversammlung Lud= wig's in Paberborn beziehen zu bürfen. Als barbarae nationes bezeichnete man damals vorzugsweise die Bölker des Ostens, namentlich die Wenden (vergl-Einh. V. Caroli 15 p. 522. Einh. Ann. 823 p. 210. Ruodolfi Fuld. Ann. 840 p. 362. Roth, Beneficialmefen S. 103 N. 244). Daß ber Abt Justus ben Winter vorher in Achen war, bestätigt Sidel L. 48 Bouquet VI. 471 f.

**54** 815.

eröffnet und scheint bis gegen Ende des Monats gewährt zu haben 1). Kriegerischer Maßregeln bedurfte es, zumal bei so großer Machtentsfaltung, nicht. Große und Abgeordnete aller Oftslaven 2), darunter wohl auch 3) der unter eigenen Oberhäuptern stehenden slavischen Stämme in den südöstlichen Grenzlanden, waren gekommen, um zu huldigen. Die Verhältnisse in jenen Gegenden schienen sich damals friedlich gestalten zu wollen 4). Selbst aus Dänemark, von den Göttrikssöhnen, kam, troß dem kläglichen Mißerfolge des wider sie unternommenen Feldzuges, eine Gesandtschaft, um Frieden zu er= bitten 5).

Kaum vierzig Jahre waren verflossen, seit Karl der Große (777) ebenfalls zu Paderborn seine erste Reichsversammlung auf sächssischem Boden gehalten hatte 6). Aber im Ganzen erstaunlich rasch, wenn auch bisweilen noch alte Erinnerungen aufflackerten, tilgte die Zeit die Spuren und das Andenken der langen harten Blutarbeit, mit welcher die Sachsen dem Christenthum und dem Frankenreich durch Karl's Schwert unterworfen worden waren. Unter Ludwig ist ihre Stellung bereits eine völlig andere. Der sogenannte Astrolog 7)

1) Ann. Laur. min. cod. Fuld. Urkunden bes Kaisers aus Paderborn vom 16. und 22. Juli (Sidel L. 61. 62). Ueber das von Sidel angenommene, verlorene Privileg sür Korvei (II. 101. 364. 347 Anm. zu L. 317) unten.

et legati venerunt. V. Hlud. 25 p. 620. Thegan. 14 p. 593: et omnes, qui in circuitu erant paganorum nationum ad eum venerunt. Was Einh. Ann. unter orientales Sclavi versteben, erläuterten sie wohl am besten selbst a. 822 p. 209: omnium orientalium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wiltzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum, vergl. auch Einh. V. Caroli 15 p. 522.

<sup>3)</sup> Dümmler, Ueber die südöstlichen Marken des fränkischen Reiches (Archiv für Kunde österreich. Geschichts = Quellen X) S. 25, meint sogar, es sei vorzugs = weise an diese zu denken (vergl. jedoch die vorige Note). Insbesondere vermuthet er auch (Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien S. 383), daß die dakmatischen Slaven (Kroaten) in Paderborn vertreten gewesen seien.

<sup>4)</sup> Dümmler, Süböstl. Marken a. a. D.

<sup>5)</sup> Thegan. Leibniz 1. c. p. 299 nimmt an, daß diese Gesandtschaft ihren Zweck versehlte.

<sup>6)</sup> Vergl. Abel, Karl d. Gr. I. 215.

<sup>7)</sup> V. Hlud. 24 p. 619: Quo etiam tempore Saxonibus atque Frisonibus ius paternae hereditatis, quod sub patre ob perfidiam legaliter perdiderant, imperatoria restituit clementia. Diese Stelle ist bekanntlich sehr viel erörtert worden. Bergl. Wait III. 141 f. und, außer den dort angeführten Stellen, auch Echart, Fr. or. II. 115. 407. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II. 392. Roth, Beneficialwesen S. 424 R. 29. Dümmler I. 61. 160. Usinger, Forschungen zur Lex Saxonum S. 14 N. 3. Kentzler in Forschungen XII. 406 N. 3 (329 N. 3. 404 N. 3). — Es will mir scheinen, als ob der Nachweis, daß Karl das Erb= und Eigenthumsrecht der Sachsen als solches verändert habe, nirgends mit rechter Klarheit erbracht sei: hinsichtlich der Friesen ist er wohl nicht einmal versucht worden. Wir dürsen aber von dieser Frage hier absehen; benn nach unserer Ueberzeugung ist die einfachste Erklärung von ius paternae hereditatis — den Besitz oder das Eigenthum des väterlichen Erbguts, d. h. die väterlichen Erbgüter, die richtige. Jus bedeutet im damaligen Sprachgebrauch ebensowohl den konkreten Besitz wie das abstrakte Recht. Paterna hereditas für "väterliches Erbgut" ift ganz gewöhnlich; u. a. bezeichnet auch ein Sachse in einer Bittschrift an Ludwig den Frommen (Jaffe

erzählt, daß dieser Kaiser gleich im Anfange seiner Regierung durch eine großmüthige und weise Maßregel sich der Treue der Sachsen und Friesen zu versichern gewußt habe, indem er ihnen ihre Erbgüter zurückgab, welche sie unter Karl durch ihren wiederholten Abfall ver= wirkt hatten. Indessen wird diese Mittheilung eines Autors, der sich durch häufige Mißverständnisse unvortheilhaft auszeichnet 1), nicht allein durch keine andere Quelle bestätigt, sondern, wenn wir sie anders richtig aufgefaßt haben, sogar urkundlich widerlegt. Wir besitzen näm= lich eine Urkunde Kaiser Ludwig's vom 24. Juli 8192) für drei Sachsen aus dem Sturmigau3), welche bei seinen Königsboten Be= schwerde darüber erhoben hatten, daß ihre Güter ehedem 4) mit den= jenigen der aufständischen Wigmoder im Nachbargau 5) eingezogen feien, obschon sie niemals treubrüchig gewesen wären. Da die Unter=

III. 319 ff. Epist. Moguntin. no 4) das seinige so. Man kann gleichwohl zugeben, daß ber Ausbruck bei biefer Auslegung einigermaßen gezwungen und künstlich erscheint; aber eben barum ist er im Geschmack bes Astronomus, ber auf solche Wendungen geradezu ausging (vergl. Meper von Knonau, Nithard S. 17. 134. Wattenbach I's. 158). Man hat hinter den Worten dieses Schriftstellers stets weniger, niemals mehr zu suchen, als er zu sagen scheint. Auch der Zusat ob perfidiam legaliter unterstützt bis zu einem gewissen Grabe die An= nahme, daß er nur die Einziehung der Güter im Sinne hat; legaliter heißt nicht: durch Gesetz, sondern: gesetzmäßiger Weise, von Rechtswegen, vergl. V. Hlud. c. 34 (wo Einh. Ann. 821 p. 208 iudicio legis haben). 35 p. 626 lin. 8. 25. c. 44 p. 633 lin. 22 — 23. Nur stellte sich ber Berfasser vor, baß die Maßregel Karl's, welche allerdings ganze Gaue traf, sich auf die betreffenden Bollsstämme in ihrer Gesammtheit erstreckt habe.

1) S. Meyer von Knonau, Nithard S. 129—136. W. Giesebrecht, die fränkischen Königsannalen (Münchner hist. Jahrbuch 1865) S. 220. Watten= bach a. a. D. Eine günstigere Ansicht, welche ich selbst in meiner Inaug.-Diss. de statu quaestionis, sintne Einhardi necne sint quos ei ascribunt annales imperii, Königsberg 1860, S. 19. 55 ff. liber ben Berfasser ausgesprochen hatte, ift namentlich burch Meyer von Knonau widerlegt worden. — Die ähnlichste Notiz anderer Quellen ist die oben (S. 26 Anm. 6) angezogene der Ann. Sith. und Ann. Enhardi Fuld. 814: et erepta per vim patrimonia multis restituit. Die V. Hlud. verräth an ein paar Stellen eine gewisse Uebereinstim= mung mit diesen Annalen (s. meine Schrift über die Ann. Enh. Fuld. und Sith. S. 24 N. 1. 26. Wattenbach I. S. 171), welche nicht auf Benutzung der Biographie Ludwig's im ersten Theil der Fulder Jahrbücher beruhen kann, da dieser schon 838 abbricht. Doch unterlasse ich es nur der Bollständigkeit wegen nicht, diese entfernte Möglichkeit, wie der Irrthum des Astrologen ent= fanden sein könnte, anzubeuten. Für wahrscheinlich halte ich sie nicht.

2) Sidel L. 140 (vergl. Anm. S. 319 wegen des Datums). Wilmans,

die Kaiserurtunden der Provinz Westfalen I. 9 ff. no 4.

3) Dieser Gan begriff die Landschaft östlich von der Weser und nördlich der

Aller, insbesondere das Bisthum Verden (f. Wilmans a. a. D. S. 11).

<sup>4)</sup> Höchst wahrscheinlich im Jahr 804, wo Karl ber Große die Bewohner bes Wihmuobigaues aus ihrer Heimath fortführen ließ. Bergl. Einh. Ann. Ann. Mettens. Chron. Moiss. Ann. Sangall. 805. Juvav. mai. Xant. Quedlinburg. Scr. I. 63. 87. 191. II. 224. 257. III. 41. Einh. V. Caroli 7 Jaffé IV. 516. — Ueber bas Verfahren Karl's, wobei "nicht etwa eine Confiscation des Bermögens der besonders Schuldigen vorgenommen, sondern die Einwohner ganger Landstriche ohne weitere Unterscheidung aus dem Lande geführt wurden", Roth, Beneficialwesen S. 71. 5) Gegend um Bremen.

fuchung biefe Behauptung bestätigt hatte, giebt ber Raifer ihnen ihr Erbgut zurud 1). Es ift sehr möglich und selbst wahrscheinlich, daß Ludwig einer großeren Angabl von Sachien, infofern es billig ober rathfam fcien, ihre Outer ebenfalls restituirt und entsprechende Urfunben ertheilt hat; benn Rari hatte Die Bevollerung ganger Lanbftriche ohne Unterschied fortführen laffen 1). Aber schon biefe eine Urtunde, bie uns erhalten ift, dürfte genügen, um die angebliche Thatfache ju entfraften, daß er gleich nach feinem Regierungsantritt fammtlichen Sachsen, nicht den unschuldigen, sondern denen, welche ihr Erbe wegen Treubruchs und Abfalls unter Rari verloren hatten, baffelbe wiebergegeben habe. — Manche, so sährt der Aftrolog in seinem Berichte fort "), hatten in jener Magregel des Kaifers allerdings eine Unbefonnenheit gefehen und die Deinung geaußert, man muffe biefe roben, wilden Boller am ftraffen Zügel halten, wenn man ihrer ficher bleiben wolle. Der Erfolg jedoch habe bem Raifer Recht gegeben, ben feine hoffnung, jene vielmehr durch Wohlthaten am beften an fich ju feffeln, nicht betrog; benn diefe Boller hatten in ber That flets in treuer Anhanglichteit ju ihm geftanben. Die lettere Bemertung ift in Betreff ber Sachien im Wesentlichen begrundet ), und bas ftolge Gelbftgefühl biefes Boltsftammes - balb batten fie bergeffen, daß sie den Franken gegenüber die Besiegten und Bekehrten waren 🖔 —,

pago Stormuse. Ething videlicet et Hruotmar nocuon Thancmar, quosti aunt missis nostris, Ercangario comiti et Erlegaldo misso nostro, et quod quando res infidelium Wigmodorum ad partem dominicam revocatae fuerunt, res corum, qui tum fideles Francis erant, pariter cum ipsis iniuste sociatae fuissent. Quae res dum ab eisdem missis et cacteris fidelibus nostris iuxta veritatis et acquitatis ordinem diligenter perscrutata et per homines bonae fidei veraciter inquisita usset, inventum est, illos res corum iniuste amisisse, co quod illas forfactas non habucrunt nec infideles fuerunt. Proinde placuit nobis, praedictis hominibus res, quas co tempore iuste et rationabiliter habebant, reddi. Dier werden also, und pour mebrere Jahre später, einigen Sachen ihre Güter nur dechald meldigegeben, well sie dieselben nicht verwertt hatten. Der nothwendige Schluß ist, daß diegenligen, welche sie verwirft hatten, sie nicht zursiderhielten, mindestens nicht zu dieselben au Raiser Andreig um Rüdgade seines dietelichen Erbes seht Jasse anderen Sachen au Raiser Andreig um Rüdgade seines dietellichen Erbes seht Jasse (111. 319) wohl mit Rüdsicht auf die Stelle der V. Hlud. um das Jahr 815. Bon einer Kenderung des stächlichen Erbes setzellichen Sturmbeigenthum durch Karl oder einer umfassenden neuen Massens und Sturmbeigenthum durch Karl oder einer unfassenden neuen Massens und Sturmbeigenthum durch Kenderung. Doch war es den Ettern diese Sachen, dei der Wignellich der Ridsunder, Ihnlich ergangen, wie senen aus dem Sturmigan.

<sup>5) 6. 55</sup> Rum. 4.
5) L. c. Quod alli liberalitati, alli adsignabant inprovidentiae, co quod hae gentes instarali adsuefactae feritati talibus deberent babenis coherceri, ne acchiect effrenes in perduellionis ferrentur procacitatem. Imperator autem co sibi artius cos vinciri ratus, quo cis benefitia largizetur potiora, non est spe sua deceptus. Nam post hace casdem gentes semper arbi devotasamas habuit.

<sup>&</sup>quot; Bergt Aleper von Ruonau, Mitharb 6. 50 f.

<sup>\*)</sup> Bergl Waban's Schrift de oblatione puerorum, Mabillon Ann. Ben. It 732 Append no 51; quae ratio est secundum Deum aut secundum homeses, ut hi, qui inferiores sunt virtute et dignitate, superiores sibi et

ihr natürlicher Mutterwitz 1), verbunden mit ihrer Schlagfertigkeit in der Rede, machte sie zu doppelt werthvollen Bundesgenossen des viel=

geprüften Raisers.

Auch sentte Kaiser Ludwig in jenen Tagen der Versammlung zu Paderborn in den sächfischen Boden einen Reim, welcher für diesen und unser Vaterland überhaupt höchst fruchtbar geworden ist 2). Karl der Große 3) hatte in dem Lande, das er dem Kreuz unterworfen, zunächst Bisthümer eingerichtet, indessen auch die Stiftung von Klöstern schon im Auge gehabt und sächsische Geiseln und Gefangene als Zöglinge in frankische Kirchen und Klöster vertheilt 4). Beson= ders auch nach Corbie an der Somme, dessen Disziplin in Ansehen stand, hatte er viele von ihnen verwiesen, und der ältere Adalhard den Gedanken, das Mönchswesen nach Sachsen zu verpflanzen, mit Eifer ergriffen und zur Anlage eines Klosters daselbst bereits die ersten vorbereitenden Schritte versucht. Abalhard's Mission nach Italien, Raiser Karl's Tod, endlich die Ungnade und Verbannung des Abtes hatten allerdings die Ausführung in den nächsten Jahren verhindert b). Jedoch hatte der jüngere Abalhard den Plan seines Vorgängers aufgenommen, namentlich, wie es heißt, ermuntert durch Wala 6), den enge verwandtschaftliche Bande mit dem sächsischen Lande verknüpften. Zett, wie andere hohe Geistliche 7), auf der Paderborner Reichsver-

1) Bergl. Dümmler I. 207 N. 6.

3) Bergl. Thegan.: et ibi multa bona constituit.

\*) Bergl. hinsichtlich des Folgenden Transl. S. Viti, Jassé I. 6—9, bes must in V. Adalhardi auct. Gerardo 44. 45. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 355 s. Sickel L. 201. Wilmans a. a. D. I. 18 sf. no 7.

4) Kentzler, Karl bes Großen Sachsenzüge, Forschungen XII. S. 319 N. 2.
5) Transl. S. Viti p. 7—8. Jaffé (vergl. auch N. 5) will hier sexennii in biennii emendiren. Wir sahen indeß (Seite 7), daß Abalhard spätestens seit 812, wahrscheinlich schon bald nach dem Tode König Pippin's (810), als Königsbote in Italien fungirte. Anders motivirt die wenig zuverlässige jüngere Biographie Adalhard's l. c. p. 355—356.

Bala's Lobredner Rabbert schreibt bemselben sogar die eigentliche Ursbeberschaft des Gedankens zu, s. V. Walae (Epitaph. Arsenii) I. 13. 16 Scr. II. 538—540. Mabillon (A. S. IV a. 355 n. d. Ann. Ben. II. 468) giebt dieser Darstellung vor der in der Transl. Viti (bez. der jüngeren V. Adalhardi) den Borzug. Mindestens geht aber wohl seine Annahme zu weit, daß die Sachsen erst unter dem jüngeren Adalhard nach Corbie gekommen seien und den Grund und Boden zu der neuen Klostergründung hergegeben hätten.

7) So Eb. Arn von Salzburg (Sickel L. 61. Kleimaprn, Juvavia D. A. S. 63 f. no 18), B. Modoin von Autun (Sickel L. 62 Bouquet VI. 481

no 35).

eminentiores spernant et quasi indignos omni honore respuentes abjiciant, quibus subjici oportebat? Quis enim ignorat sub hac plaga mundi habitans, Francos ante Saxones in Christi fide atque religione fuisse, quos ipsi postmodum suae dominationi subegerunt armis, atque superiores effecti, dominorum ritu immo magis paterno affectu ab idolorum cultu abstrahentes, ad fidem Christi converterunt? Sed nunc a quibusdam primatibus de ipsa gente secundum carnem editis ingrate spernuntur etc. Diese hochmithige Dellamation ist allerdings speciell gegen die nach damaligem Recht unaweiselhaft begründete Behauptung gerichtet, daß ein Franke nicht wider einen Sachsen Zeugniß ablegen könne (Wait IV. 356 N. 1).

58 815.

sammlung anwesend, trug der Abt von Corbie dem Raiser die Bitte vor, in die beabsichtigte Stiftung eines Alosters in Sachsen zu willigen. Ludwig nahm dies Ansuchen, wie man sich vorstellen kann, sehr anädig auf und veranlaßte den Bischof von Paderborn, zu dessen Sprengel die für das künftige Kloster ausersehene Dertlichkeit gehörte, ebenfalls seine Zustimmung zu geben 1). Bischof Hathumar, selber ein Sachse, als Geisel in Wirzburg erzogen 2), hielt damit natür= lich nicht zurück. Er sollte die neue Stiftung nicht mehr seben; schon nach wenigen Wochen war er nicht mehr unter den Lebenden 3). Doch war dies, wie eine unserer Quellen 4) sagt, "der Tag, seit dem das Mönchswesen im Sachsenlande heranwuchs und gedieh". einem Orte Namens Hethis oder Hetha (er lag, wie es scheint, im Solling) 5) wurde der Klosterbau in Angriff genommen, und der Raiser erließ, so wird uns berichtet, am nämlichen Tage, an welchem er und der Bischof darein gewilligt, dem Abt von Corbie zunächst alle öffentlichen Leistungen, damit sich derselbe uneingeschränkt diesem Werke widmen könne 6).

1) Transl. S. Viti p. 9, vergl. N. 1.

2) Transl. S. Liborii 5 Scr. IV. 151, vergl. Rettberg II. 441. Kentzler a. a. O. Ebenso war auch Hathumar's Nachsolger Baburab ein geborener

Sachse und als Geisel in Wirzburg erzogen.

4) Transl. S. Viti l. c.: Sicque factum est, ut ab ea die et deinceps religio monachorum etiam in regione Saxonica succresceret atque pro-

ficeret.

5) Transl. S. Viti p. 9 N. 2 (vergl. Echart II. 120). Catalogus abbat. et fratr. Corbeiens. Jassé I. 66 (Wilmans I. 511). — Henricus de Hervordia (ed. Potthast p. 51) führt diese Anlage bereits auf Karl d. Gr. zurück.

<sup>3)</sup> Hathumar † 9. August 815, vergl. Transl. Liborii 6 l. c. Necrol. Paderb. und Abdinghof. bei Schaten, Ann. Paderb. I. 36. Zeitschr. sür Gesch. und Alterthumstunde Westsalens X. 157. Eine abweichende Augabe, wonach er schon 804 gestorben wäre (V. Meinwerci. Annalista Saxo 804 Ser. XI. 107. VI. 565), dürste zu verwersen sein, vergl. Rettberg a. a. D. Wilmans I. 153. 196. Sickel, Beitr. z. Dipl. II. 126. Anders eutscheiden sich Erhard, Regest. hist. Wests. I. 86. 92 no 254. 288. Moover in der auges. Zeitschrift S. 158. Potthast, Bibl. hist. Suppl. p. 378 u. s. w. Echart, Fr. or. II. 121, schwanst zwischen dem 9. August 815 oder 816.

<sup>6)</sup> Transl. S. Viti p. 9: Eodem die remisit domnus imperator eidem abbati omne servitium, quod ad se pertinebat, ut liberius sanctum opus implere quivisset. Ich will zwar nicht bestimmt behanpten, daß diese Worte sich nur auf die Ertheilung der Immunität an das Kloster Corbie beziehen, welche Ludwig dem Abt Abalhard in der That schon am 29. Januar dieses Jahres bestätigt hatte (Sidel L. 46). Aber soviel scheint mir nach Wortlant und Zusammenhang ber Stelle flar, bag ber betreffende Erlaß ber öffentlichen Leistungen bem Abt von Corbie als solchem, nicht bem tünftigen, noch garnicht bestehenden Kloster in Sachsen zu Theil ward, zumal ausbrücklich hinzugefügt wird, berselbe sei jenem gewährt worben, damit er im Stande ware und die Mittel behalte, die Gründung des letteren anszuführen. Auch ist der jüngere Abalhard niemals Abt von Korvei gewesen. Demnach ift meines Crachtens hierbei weber an die Ertheilung der Immunität an Korvet (so Wait IV. 508 N. 2, vgl. bagegen ebb. S. 34 N. 2), welche nach Ausweis ber erhaltenen Urtunde erst am 27 Juli 823 erfolgte (Sickel L. 202. Wilmans I. 22 no 8; 25, vergl. auch Transl. S. Viti p. 12 R. 1), noch an ein verlorenes kaiserliches Diplom zu benken, welches dem künftigen Kloster schon

Wir werden von dem, was Raiser Ludwig für die Befestigung der driftlichen Kirche und die Ausbreitung der Cultur im Sachsen= lande gethan hat, von den Stiftungen sächsischer Bisthümer und Klöster, die unter ihm erfolgten, noch weiter zu reden haben. Man kennt die Ueberlieferung 1), der zufolge der fromme Raiser, in der Ab= ficht, die heilige Schrift allem deutschredenden Volke seines Reichs un= mittelbar zugänglich zu machen, einem sächsischen Dichter, der unter feinem Volke bereits ein gewisses Ansehen genoß, den Auftrag ertheilt haben soll, den Inhalt des alten und neuen Testaments in ein deutsches Epos zu übertragen. Der Gedanke, den Inhalt der Bibel dem Volke in der gewohnten und geliebten Form des alten alliteriren= den heidnischen Heldenliedes nahe zu bringen, wie es zudem bei den Angelsachsen schon geschehen war, konnte allerdings als ein sehr glücklicher erscheinen. Man glaubt, einen Theil dieser Dichtung in der unter dem Namen des "Heliand" bekannten altsächsischen Evangelien= harmonie zu besitzen, und hat es für wahrscheinlich erklärt 2), daß Ludwig der Fromme die Anregung auch hierzu auf jenem Reichstage in Sachsen im Eingange seiner Raiserregierung gegeben habe. Ber-

bamals Freiheit von allen öffentlichen Diensten und Leistungen, insbesondere Befreiung vom Kriegsdienste stür seine Leute, Freie wie Laten, gewährte (so Roth, Beneficialwesen S. 405 ff. Feudalität und Unterthanverband S. 236 ff. Wilmans I. 186 ff. Sickel II. 101. 347, Anm. zu L. 317. 364. Beitr. z. Dipl. V. 365—369).

Daß die Constitutio de servitio monasteriorum a. 817 (Leg. I. 223) Corbie unter benjenigen Klöstern aufsührt, welche Geschenke und Kriegsdienst zu leisten haben, braucht uns nicht irre zu machen. Denn einmal hat jene in manchem Betracht problematische Constitution, wie Sidel (Beitr. V. 370) dargethan hat, die Immunitätsverhältnisse der Klöster überhaupt unberührt gelassen, und außerdem sinden sich wirkliche oder scheinbare Widersprücke gegen sie in

größerer Anzahl (vgl. unten z. 3. 817).

in der Zeitschrift für deutsche Philologie I. 288.

<sup>1)</sup> S. Mibbendorf, Ueber die Zeit der Abfassung des Heliand (Sep. Abdr. aus der Zeitschr. für Gesch. und Alterthumstunde Westfalens XXII), S. 51, Praefatio in librum antiquum lingua saxonica conscriptum (zuerst burch Matthias Flacius Illyricus in der 2. Ausg. des Catalog. testium veritatis, Basel 1562, mitgetheilt): Nam cum divinorum librorum solummodo literati atque eruditi prius notitiam haberent, ejus studio atque imperii tempore, sed Dei omnipotentia atque inchoantia mirabiliter actum est nuper, ut cunctus populus suae ditioni subditus theudisca loquens lingua ejusdem divinae lectionis nihilominus notionem acceperit. Praecepit namque cuidam viro de gente Saxonum, qui apud suos non ignobilis vates habebatur, ut vetus ac novum testamentum in Germanicam linguam poetice transferre studeret, quatenus non solum literatis, verum etiam illiteratis sacra divinorum praeceptorum lectio panderetur. Barnde in ben Ber. ber Sächs. Gesellschaft ber Wissenschaften phil. hist. Cl. XVII (1865) S. 104 ff. sieht einen Theil dieser praefatio, barunter auch die Worte atque imperii mirabiliter, als interpolirt an. Jebenfalls kommt diese Annahme, die fich obne= hin nicht beweisen läßt, hier nicht in Betracht. 3. W. Schulte (Zeitschr. für beutsche Philologie von Höpfner und Zacher IV. 49 ff. Ueber Ursprung und Alter bes altsächsichen Heliand, Progr. bes Gymn. zu Sagan 1872 S. 1. 10. 14. 24), halt die praefatio für eine Fälschung des Flacius, bez. seines Gehülfen M. Wagner. A. Birlinger, Theol. Literaturbl. 1873 Sp. 351 ff., stimmt ihm bei. 2) So namentlich Middenborf a. a. D. (S. 48). Bergl. auch M. Hepne

muthungen, die sich indessen um so weniger zur Gewißheit erheben lassen, als die betreffende Ueberlieferung vielleicht gar auf einer

Fälschung beruht 1).

Den unglücklichen Dänenkönig Harald, den es zunächst nicht ge= lungen war wieder in sein Reich einzusehen, in Sachsen zurück= lassend<sup>2</sup>), begab sich Ludwig von Paderborn Ende Juli nach Frank= furt<sup>3</sup>). Vielleicht empfing er dort schon eine sardinische Gesandtschaft, welche aus Cagliari mit Geschenken eintras<sup>4</sup>). Wenigstens bestätigte er daselbst am 1. August dem Abte eines sardinischen Klosters, Borgo S. Dalmazzo, die Besitzungen desselben<sup>5</sup>). Die Sarden werden ge= kommen sein, sich der Hoheit des Kaisers zu unterwersen, um seines Schutzes gegen die Sarazenen theilhaft zu werden. Denn sie waren diesem Feinde auf die Dauer nicht gewachsen, wenn derselbe auch vor zwei Jahren (813) noch von ihnen auf das Haupt geschlagen worden war<sup>6</sup>).

Bis zu dieser Zeit hören wir nichts von der Stellung, welche Papst Leo III. zu Ludwig eingenommen hatte. Es scheint, daß bei dem Thronwechsel im Frankenreiche von seiner Seite kein Schritt geschah, um das bestehende Verhältniß des römischen Stuhls zu jenem ausdrücklich zu erneuern?). Leo ließ, wie man annehmen muß, die Römer dem neuen Kaiser nicht huldigen ), und wenn es auch nicht zweiselhaft ist, daß er denselben äußerlich ohne weiteres Widerstreben anerkannt hat, so ist doch eben so gewiß, daß die Faktion, welche diesem Papst während seines ganzen Pontisikats in blutiger Feindschaft gegenüberstand, es zugleich war, welche die Anlehnung an die fräntliche Herrschaft begünstigte. Der Papst blieb ein zweideutiger Freund derselben, wenn er es auch gewesen war, der das Unterthanensverhältniß zum byzantinischen Reiche gleich von Ansang an zers

Interpres quoniam simul atque antestis habetur, Sic monitando gregem ducit ad astra suum.

<sup>1)</sup> Ermoldus Nigellus singt später von dem Bischof Bernald von Straß= burg, einem gebornen Sachsen, (Eleg. I v. 153—160 p. 519):

Sed gens atra nimis, cui praest modo praesul, honore, Divitiis pollens, nescit amare Deum;

Barbara lingua sibi, scripturae nescia sacrae, Ni foret antestis ingeniosus ei:

Hic populis noto scripturas frangere verbo Certat et assiduo vomere corda terit,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann.

<sup>2)</sup> Ibid. — Chron. Moiss. und Thegan. (14 p. 593) lassen ben Kaiser ungenau von Paderborn ohne Weiteres nach Achen zurücktehren.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.
5) Sidel L. 63, vgl. Anm. S. 309. Am 4. August stellt ber Kaiser eben=
salls noch in der Psalz Frankfurt Urkunden für den Abt Benedikt von Farsa
aus, Sidel L. 64 S. 103. 309. 359.

<sup>5)</sup> Bergl. Benrich, Rerum ab Arabibus in Italia insulisque adjacentibus gestarum commentar. p. 58—59. Einh. Ann. 813 p. 200.

<sup>\*)</sup> Bergl. Luden a. a. D. V. 247.

\*) Bergl. Funck S. 55 und unten zum Jahre 816 über das Berfahren Stephan's V.

rissen 1) und mit dem frankischen vertauscht, wenn er auch Rarl bem Großen die römische Raiserkrone aufs Haupt gesetzt hatte. Die erste Berührung zwischen ihm und Kaiser Ludwig, von der wir hören 2), bestand darin, daß er einen Gesandten an den letteren abordnete, um feine Erlaubniß zum Einschreiten wider den Patriarchen von Ravenna nachzusuchen, mit welchem Rom wieder einmal im Streit begriffen war. Auch hatte Ludwig seinen Wünschen willfahrt, indem er den Erzbischof Johannes von Arles entsandte, der sich mit dem Patriarden nach Rom begeben sollte, um dort mit dem Papste über die Angelegenheit zu verhandeln. Aber noch zu Achen, im Anfange des Sommers, vor seinem Aufbruch nach Sachsen, war schwere Kunde aus der ewigen Stadt zu dem Ohr des Kaisers gedrungen 3). Man erinnert sich, wie schon einmal im Jahr 799 eine Empörung gegen Leo III. ausgebrochen war, bei der man ihm an das Leben wollte. Ein Haufe Berschworener, zwei seiner höchsten Beamten an der Spike. war damals bei dem herkönimlichen Umzuge am St. Markustage auf den Papst eingedrungen. Man hatte ihn vom Pferde herabgeriffen und grausam mißhandelt; bei dem Frankenkönige jenseit der Alpen hatte er Hülfe suchen müssen. Und dieser Haß der römischen Be= amtenaristokratie wider den fremden Emporkömmling dauerte fort. Auch jett hatten sich wieder die Ersten unter den Kömern verbun= den, den Papst in der Stadt zu tödten; jedoch war demselben die Sache vor der Ausführung hinterbracht worden, worauf er mit den Urhebern des Complots 1) kurzen Prozeß machte und sie nach römischem Recht sämmtlich als Majestätsberbrecher hinrichten ließ 5). Die Nachricht erfüllte den Kaiser mit Betrübnig und Unwillen. Das rasche blutige Verfahren des Papstes erschien als ein eigenmächtiger

<sup>2</sup>) Agnellus, Lib. pont. Muratori Scr. II a. 182. — Annali d'Italia IV. 493 f.

\*) Einh. Ann. V. Hlud. 25 p. 619. Ann. Sithiens. Enhardi Fuld. Ann. p. 356. Benedicti Chron. 24 Scr. III. 711.

4) Möglicherweise sind es jene Floro und Sergius, beren Wittwen und Waisen neben benen des Theodorus in der Constitut. Romana c. 1 Leg. I.

240 erwähnt werben (f. unten zu ben Jahren 823 und 824).

<sup>1)</sup> Bergl. Döllinger, das Kaiserthum Karl's des Großen S. 329. Leo hatte beim Antritt seines Pontifikats (796) den König Karl, indem er ihm die Schlüssel vom Grabe Petri und das Banner der Stadt Rom übersandte, bitten lassen, er möge einen seiner Großen abordnen, um der römischen Bevölkerung den Treu- und Unterthaneneid abzunehmen (Einh. Ann. 796 p. 183).

Bapst entsprechend, sehr klihl ist. V. Hlud. ist genauer (lege Romanorum in id conspirante, vgl. Wais III. 267 N. 2) und sucht den Papst zu rechtsertigen. Der Zusatz bei Benedikt von S. Andrea l. c.: Erant enim numerum Romanorum tricentos qui interfecti sunt in campo Lateranensis. De maioribus erat enim papa Leo quartus omnia Pentapolim atque Tuscie sinibus in pontisicis constituit besteht aus Stellen, welche aus einem anderen Zusammenhange gerissen und hier zum Theil sinnlos sind. Sie sinden sich theils im Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma (Scr. III. 720 lin. 48—50), welchen der Versasser auch sonst benutzt (vgl. Giesebrecht, Gesch. der beutschen Kaiserzeit I. 781), theils schon in einem früheren Capitel Benedikts (22 p. 708 lin. 25).

Cingriff in die Rechte des Raifers, beffen Ginmifchung und Entideidung jener, wie man annehmen mußte, gefliffentlich hatte ausschließen Der Schlag, welcher Anhanger bes frantifchen Reiches getroffen hatte, ichien gegen diefes felbft geführt. Lubwig ichidte baher zunächst von Frankfurt aus seinen Neffen, den König Bernhard von Italien, zur Untersuchung des Sachberhalts nach Rom?). Der junge König erkrankte zwar dort, ließ jedoch die Ergebnisse seiner Ermittelungen burch Gerold b), ben oberften Grafen ber Oftmart, welcher ihm als Königsbote beigegeben war, dem Oheim überbringen 4). Befandte bes Bapftes felbft, ber Bijchof Johannes von Gelva - Candiba, Theodorus, der Romenclator, und Herzog Sergius, folgten Gerold auf dem Fuße und ertheilten dem Kaifer eine Austunft, die benfelben gufriedenftellte b). Jedoch wurde Leo III. burch forperliche und vielleicht auch durch Geelenleiden auf bas Rrantenbett geworfen 6), und nun zeigte fich recht, wie berhaft biefen Bapft fein Regiment, namentlich auch die gewaltsamen Einziehungen bon Gutern, welche fich die papftlichen Beamten erlaubten 7), bei ber Bevolterung gemacht hatten. Da man das Ende bes Bapftes berbeigetommen glaubte, erhob fich das Bolt überall in Baffen. Schon Papft Zacharias hatte, um der Berodung und Entvollerung ber Campagna ju fteuern, bort große Wirthschaftsgehöfte anzulegen versucht, und Hadrian I. und Leo III. hatten diefen Sedanten ebenfalls aufgenom-Jest wurden diese sogenannten Domusculten, welche Leo in verschiedenen Stadigebieten angelegt hatte 8), geplündert und bem Feuer preisgegeben. Die Aufftanbifden beichloffen überbies, auf Rom

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Leibnig, Ann. Imp. I. 298 f. Luben V. 248, Fund S. 55. Muratori, Annali d'Italia IV. 494. Bergl. ferner unten jum Jahre 823.

<sup>3</sup> Einh. Ann., vgl. V. Hlud.

3) Bergl. über benselben namentlich Odmmler, die südöstlichen Marten a.
a. D. S. 19. Gesch. d. Ostfr. R. I. 37. II. 684.

4) Einh. Ann., vgl. V. Hlud.

4) Einh. Ann., vgl. V. Hlud.

5) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. p. 619 — 620. Das Fragment eines päpstlichen Schreibens, von welchem Echart Fr. or. II. 119 spricht, ist aus einem Briefe Papst Leo's IV. an Karser Ludwig II., j. Jasse, Regest. Pontis, Rom. по 2005.

<sup>4)</sup> Die frantischen Ronigsannalen ergablen bies erft am Schlusse ibres Jahresberichts

<sup>1)</sup> Einh. Ann.; quae sibi erepta querebantur. V. Hlud.; sed et ea, quae eibi contra ius querebantur direpta. Bergl. Einh, Ann. 824 p. 213; statum populi Romani iamdudum quorundam praesulum (ohne Frage find hauptsächlich see III. und Baschalis I. gemeint) perversitate depravatum — omnes qui rerum suarum direptione graviter suerant desolati. V. Hlud. 38 p. 628: repertum est, quod quorumdam pontificum vel ignorantia vel desidia, sed et iudicum caeca et inexplebili cupiditate, multorum praedia iniuste fuerint confiscata. 20thar's Constitut. Romana 824 c. 6. 2. Leg.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: omnia praedia, quae idem pontifex in singularum civitatum territoriis noviter exstruxit. V. Hlud.: praedia omnia, quae illi domocultas appellant et novi (et quae noviter — et noviter vv. ll.) ab eodem apostolico instituta erant. Bergl. bejendere v. Renmont, Gejch. ber Stabt Rom U. 180 f.

selber loszugehen, um die Güter, welche ihnen mit Gewalt entrissen waren, mit Gewalt wiederzunehmen 1). Gleichwohl konnte König Bernhard dem Kaiser bald durch einen Missus anzeigen, daß eine Heerschaar, die er unter dem alten Herzog Winigis von Spoleto ausgesandt hatte, diesen wilden Aufstand in der Campagna nieder=

geschlagen habe 2).

Im Jahr 812 hatte Karl der Große dem Emir von Cordova, Hatem Abulassi, einen Wassenstillstand auf drei Jahre bewilligt \*). Er wurde jetzt, da er sich, zur See mindestens, völlig unwirksam erwiesen hatte \*), von franklicher Seite nicht erneuert 5). Man zog dem nominellen Frieden, welchem die thatsächlichen Verhältnisse nicht entsprachen, den offenen Kriegszustand vor. Endlich kehrten jetzt auch die Gesandten, welche im vorigen Jahre nach Constantinopel geschickt waren, Bischof Kordbert und Graf Kichwin 6), mit der von Kaiser Leo V. vollzogenen Friedensurkunde (diese byzantinischen Staatsschrifzten waren auf Paphrus geschrieben) zurück 7). Sie werden sich am Hoflager Ludwig's erst in Achen eingefunden haben, wohin der Kaiser über die Pfalz Nimwegen \*), in der er sich Ende Oktober aufhielt, zu Ansang des solgenden Monats zurückgekehrt war \*).

2) Bergl. Döllinger, Kaiserthum Karl's b. Gr. I. 383 N. 69.

2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. Winigis heißt in jenen a. 822 p. 219 iam senio confectus. Ueber die rechtliche Stellung des Herzogs von Spoleto zu Rom vgl. Libell. de imp. pot. Scr. III. 721. Giesebrecht, Kaiserzeit I. 858.

9) Bergl. oben Seite 8.

5) Siehe oben Seite 32.

5) Er Rellt bort am 26. Oktober eine Urkunde aus (Sickel L. 65. Mar-

tène et Durand, Ampl. Coll. I col. 61 – 62).

Done a. a. D. V. Hlud. 20 p. 617. Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis, Inang.-Diff. Königsberg 1861, p. 38. 60 meint, daß dieser Wassenstillstand sich nur auf die spanische Mark bezogen habe. Mindestens irrt er aber gewiß, wenn er auf Grund der V. Hlud. annimmt, daß derselbe nur auf zwei Jahre geschlossen und 814 erneuert worden sei.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: Pax, quae cum Abulaz rege Sarracenorum facta et per triennium servata erat, velut inutilis irrupta et contra eum iterum bellum susceptum est. Es ist ein Misserständnis, wenn V. Hlud. 25 p. 620 statt dessen sage: Eodem anno Abulat Saracenorum rex triennem ab imperatore petiit pacem. Quae quidem primum impetrata, sed postea tamquam inutilis reiecta et bellum Saracenis est indictum. Die Combinationen Fund's über den Zusammenhang dieser Ereignisse (S. 331 f., vgl. 292—293) ruben hier, wie ost bei ihm, auf sehr schwantendem Grunde.

<sup>7)</sup> Einh. Ann., vgl. V. Hlud. p. 620. Zeit und Ort ihres Eintressens werden nicht angegeben; doch waren sie, wie es scheint, im August noch in Constantinopel gewesen.

<sup>9)</sup> Thegan. 14 p. 593. Chron. Moiss. p. 311. Die Urkunden bestätigen seine Anwesenheit in Achen vom 11. November dis 20. Dezember (s. Sickel L. 66 — 74 nebst den dazu gehörigen Anmerkungen).

Ludwig hielt sich auch im nächsten Jahre bis Anfang Juli fortwäherend in Achen auf 1). Am 27. Januar 816 bestätigte er daselbst den Mönchen von St. Gallen, die augenblicklich ohne Abt waren 2), den alten Bertrag mit dem Bischof von Constanz, nach welchem ihre Aebte demselben als jährlichen Jins nur eine Unze Goldes und ein Pferd zum Preise von einem Pfund Silber zu geben hatten 3). Wenig später, unter dem 3. Juni 818 4), hat Ludwig sodann die Abhängigeteit dieses Klosters von dem Bisthum Constanz gelöst und ihm die Immunität verliehen.

Inzwischen war nach Ablauf des Winters, wahrscheinlich im März, das Heer der Sachsen und Oststranken gegen das wendische Bolt der Sorben aufgeboten worden, welches zwischen der Saale und Elbe, zum Theil auch noch östlich vom Mittellauf der letzteren, seinen Sitz hatte 5). Vielleicht hatten die Sorben, die jetzt die Bot= mäßigkeit versagten, an den Huldigungen, welche die Ostslaven im vorigen Jahre zu Paderborn dem Kaiser darbrachten, schon nicht theilgenommen. Diesmal wurde der Feldzug mit Energie unter= nommen und führte ohne allzu große Anstrengungen zum Ziel. Die

<sup>1)</sup> Sidel L. 75—89 (13. Januar bis 1. Juli). Zu L. 85 (für den Abt Smaragdus von St. Mihiel) vergl. Chron. S. Michaelis mon. in pago Virdunensi ed. Tross, Hamm 1857, S. 9.

<sup>2)</sup> Bergl. Sickel, St. Gallen unter den ersten Karolingern (Mittheil. zur vaterländ. Gesch., heransgeg. vom histor. Berein in St. Gallen, 1864, Heft 4)

s) Sidel L. 76. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen I. 208 no 218, vgl. K. 76 (vom 8. März 780) ebb. I. 87 no 92 und die Urkunden Ludwig's des Deutschen I. 318 no 344. II. 50 no 433. — Die Erzählung des Herganges in Ratpert's Casus S. Galli 6 Scr. II. 65—66 (vgl. auch c. 3. 5) ist anelbotenhaft und parteiisch, vgl. Sidel a. a. D. S. 12. Wattensbach I. 201. Rettberg II. 118—119. Abel, Karl d. Gr. I. 278 ff.

4) Sidel L. 122. Wartmann I. 226 no 234, vgl. die Note S. 227, die

<sup>4)</sup> Sidel L. 122. Wartmann I. 226 no 234, vgl. die Note S. 227, die Bestätigung Ludwig's des Deutschen S. 318 no 344. Sidel, St. Gallen, S. 9. Ratpert. 6 p. 66, durch Arx N. 39 unrichtig auf L. 76 bezogen.

<sup>5)</sup> Ueber die Wohnsitze der Sorben vol. Einh. V. Caroli 15 p. 522. Poeta Saxo L. II v. 34 ff. p. 559 f. Einh. Ann. 782. 806. 822 p. 163. 193. 208—209.

Einnahme einer Stadt reichte hin, um sämmtliche Aufständische zur Unterwerfung zu bestimmen 1), worauf sich das Heer in seine Hei=

math zerstreuen konnte 2).

Ebenso hatten sich am entgegengesetzen Ende des Reiches, im Südwesten, die Basten, welche südlich von der Garonne, an den Rordabhängen der Phrenäen, wohnten 3), empört. Der Kaiser hatte ihren Herzog Sigwin — er war von Karl dem Großen bei der Organisation Aquitaniens und der Nebenländer als Graf von Borbeaux eingesetzt worden 4) — wegen seiner Unbotmäßigkeit und, wie es heißt, auch wegen seiner Sittenlosigkeit 5) beseitigt. Hierüber war unter dem unruhigen Bolke 6) ein allgemeiner Aufstand ausgebrochen. Sie suchten nun das fränkische Joch vollends abzuschütteln 7) und erstoren einen nationalen Fürsten, der noch unbändiger war als Sigwin, mit Namen Garsiamuci 8). Es bedurste zweier Feldzüge, um sie völlig zu siberwältigen 9). Sie unterwarfen sich erst wieder, nachdem Garsiamuci im Rampf das Leben verloren hatte 10).

<sup>3</sup>) Thegan.

<sup>3</sup>) Einh. Ann.: Vascones, qui trans Garonnam et circa Pirineum montem habitant. V. Hlud.: Wasconum citimi, qui Pyrinaei iugi pro-

pinqua incolunt loca. Es war eben nur ein Theil der Basten.

5) Einh. Ann.: ob nimiam eius insolentiam ac morum pravitatem.

V. Hlud.

6) Einh. Ann.: solita levitate commoti, vgl. V. Hlud. Ann. Sith. Ann. Enhardi Fuld. 816 p. 356; ferner V. Hlud. 5 p. 609: ut sunt natura leves; c. 32 p. 625: nativa sibi seditionis peste discordantes. c. 37 p. 628.

7) Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith. Ann. Enhardi Fuld. Nach Chron. Moiss. 815. 816 Scr. I. 312 scheint diese Empörung schon 815 ober wenigstens schon im Eingange des Jahres 816 ausgebrochen zu sein.

8) Chron. Moiss. 816 I. c., vgl. Scr. II. 259: Wascones autem rebelles

Garsiamuci (Garsiammuci v. l.) super se in principem eligunt.

s) Einh. Ann.: sed duabus expeditionibus ita sunt edomiti, ut tarda eis deditio et pacis impetratio videretur (vgl. V. Hlud. Ann. Enh. Fuld, fowic Einh. Ann. 819 p. 205 — 206. V. Hlud. 32 p. 624 — 625 etc.).

Ochron. Moiss. 816: sed in secundo anno vitam cum principatu amisit, quem fraude usurpatum tenebat (vgl. 818 p. 313). — Es bleibt zweiselhaft, ob jener Garsandus oder Gersams, der Bruder des Lupus (Lope), welcher ein paar Jahre später im Treffen siel und in den Einh. Ann. (819, vgl. V. Hlud. 32) als singularis amentiae homo bezeichnet wird, die nämsliche Person ist.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. p. 203, vgl. V. Hlud. 26 p. 620. Enhardi Fuld. Ann. p. 356. Thegan. 15 p. 593; hiernach Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19 (publ. par l'académie imp. de Reims I. 338 — 339). Bergl. Ann. Xant. Scr. II. 224, Append. p. 236.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 3 p. 608. Wenn dieser Sigwin mit dem in Rede stehenden, welcher ibid. c. 26 auch nur als Graf der diesseitigen Basten bezeichnet wird (vgl. Wait III. 309 N. 1), in der That identisch ist, so kann der gleichnamige Herzog der Basten, der im Jahr 845 zwischen Bordeaux und Saintes im Kampse gegen die Normannen siel (vgl. Ademar. Hist. III. 17. Chron. Aquitan. 845. Scr. IV. 121. II. 253. Servati Lupi epist. no 31 Opp. ed. Basluze p. 64. Wend, das Fränkische Reich nach dem Bertrage von Berdun S. 150 N. 1. Dümmler I. 274), wohl unmöglich noch der nämliche gewesen sein, wie Baluze l. c. p. 383 anzunehmen scheint. Der letztere wird bei Lupus als dux Vasconum, bei Ademar als Graf von Bordeaux und Saintes bezeichnet.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Unterdessen war Papst Leo III. seiner Krankheit im einundzwanzigsten Jahre seines Pontifikats erlegen. Am 12. Juni bestattete man ihn in der Peterskirche 1) und schritt dann sofort zur Neuwahl. Sie fiel auf den Diakon Stephanus, der am Sonntag den 22. Juni nach zehntägiger Sedisvakanz in St. Peter consekrirt wurde 2). Stephan, dem von verschiedenen Seiten das Lob eines frommen, rechtlichen Mannes ertheilt wird 3), war unter Leo III. zu den höheren geistlichen Stufen emporgestiegen 4). Doch hatte man diesmal einen vornehmen Römer 5) auf den apostolischen Stuhl gehoben, und wie die Gesammtheit der Verhältnisse zwingend auf die Vermuthung hinweist, daß er seine Wahl den Gegnern seines Vorgängers verdankte, daß sie mindestens den aufrichtigen Anschluß an das fränkische Reich bedeutete, so schlug der neue Papst auch sofort eine dem gemäße Richtung ein, indem er sich von Anfang an bemüht zeigte, die in der letzten Zeit so arg gelockerte Berbindung mit jenem wieder fester zu knüpfen. Vor Allem ließ Stephan die Kömer dem Kaiser den Treueid schwören 6), und wenn seine Weihe, die erste eines Papstes, nachdem das Kaiserthum auf den Frankenkönig übertragen worden, auch ohne Anfrage beim Kaiser erfolgt war, erkannte er doch wenigstens im Grundsate an, daß dieselbe der Genehmigung desselben bedürfe und beeilte sich, zwei Gesandte an Ludwig abzuordnen, welche diesem seine Consekration anzeigen und die kaiserliche Einwilligung gewissermaßen nachträglich einholen sollten 7). — Man

<sup>1)</sup> V. Leonis III (Lib. pont. ed. Vignol. II) p. 315—316, vgl. p. 236. Jassé, Reg. Pont. p. 220 s. Die Angabe der fränkischen Reichsannalen, der zusolge Leo bereits am 25. Mai (circiter 8. Kal. Jun.; al. 8. Kal. Jul. — 5. Kal. Jun.; vgl. in Betress des circiter Giesebrecht, Königsannalen S. 212 N. 35) gestorben wäre, ist also unrichtig. Sie wiederholt sich in V. Hlud., Ann. Sith., Enhard. Fuld. (8. kal. iul.: Pithou), Ann. Ausciens. 815 Scr. III. 171. Unter 815 melden den Tod des Papstes bereits Ann. Laur. min. cod. Rem. etc., Ann. Hildesheim. Scr. I. 122. III. 42.

<sup>2)</sup> V. Stephani V. p. 317, vgl. V. Leonis III. p. 316. Jaffé R. P. p. 221. Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Ann. Laur. min. cod. Fuld., vgl. cod. Rem. etc. Chron. Moiss. Thegan. 16 p. 593. Ann. Hildesh. 815 l. c.

<sup>3)</sup> S. V. Steph., die Berse Flodoard's Mabillon, A. S. o. S. Ben. III b. 585. Thegan. 18 p. 594.

<sup>4)</sup> Nach V. Steph. sollte man annehmen, er sei Presbyter gewesen (et sie usque ad sacerdotii gradum pervenit).

 <sup>5)</sup> V. Stephani.
 6) Thegan. 16 p. 594.

Finh. Ann.: missis interim duodus legatis, qui quasi pro sua consecratione imperatori suggererent. V. Hlud.: Praemisit tamen legationem, quae super ordinatione eius imperatori satisfaceret. Durchaus mißverstanden den hat die unbestimmten Worte der Reichsannalen D. Abel in seiner Ueberssetzung (Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, 9. Ih., 2. Bd. S. 127: "um den Kaiser geneigt zu machen, sich von ihm weihen zu lassen"!). Aber sie bestenten auch mehr, als "daß der neue Papst, wie früher dem Frankenkönige als Patricius, jetzt als abendländischem Kaiser seine Wahl und Konsekration anzeigte", wie P. Hinschius (Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland I. 231) meint. Nicht die früheren Rechte des Patricius, sondern diesenigen der römischen Kaiser waren hier maßgebend. Dagegen scheint mir

gestand also im Prinzip etwas zu, was man in der Praxis sogleich bei der ersten Gelegenheit verlette. — Dieselben Gefandten mogen dem Kaiser aber auch den Wunsch des Papstes kundgegeben haben 1), an einem Orte, dessen Bestimmung er ihm überließ, mit ihm zusammenzutreffen. In der That waren noch nicht zwei Monate seit seiner Consekration verflossen, als Stephan, um Mitte August 816, in beschleunigten Tagereisen über die Alpen zum Kaiser eilte 2). Gern, wie es scheint, vernahm dieser die Kunde hiervon 3) und befahl dem König Bernhard von Italien, der schon im Sommer wieder an den Hof des Oheims gekommen war 4), den Papst zu geleiten 5). Er selbst beschloß, denselben in Reims, wo auch Karl den letten Besuch Leo's III. im Jahr 804 entgegengenommen hatte 6), zu empfangen, sandte ihm aber überdies auch noch andere Boten entgegen, die ihn mit allen Ehren begrüßen und geleiten und für feine Beförderung und Bewirthung auf der Reise Sorge tragen sollten?). Obschon der Kaiser nicht den ganzen Sommer über in seiner Residenz zu Achen verblieben war -- Mitte Juli 8) finden wir ihn in der Pfalz Die= denhofen —, hatte er doch mindestens einen Theil des August und September 9) wieder dort zugebracht. Im Oktober, wahrscheinlich im

Hinschins der Beweis gelungen zu sein, daß die Dekretale über die Wahl und Consetration des Papsies, welche in der Regel Stephan V. zugeschrieben wird (Gratian. decr. I. Dist. LXIII c. 28), eine Fälschung ist.

2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud; ungenauer Ann. Sith. und Enhardi

Fuld. — V. Stephani p. 317.

\*) Thegan. (Flodoard.). Ermold. L. II v. 201 p. 482.

4) Chron. Moiss. (Fund S. 57 scheint dies übersehen zu haben.)

9 Einh. Ann. etc. Jaffé 218.

<sup>1)</sup> Thegan. 1.1c. scheint dies sogar als den eigentlichen Auftrag der päpst= lichen Gesandten zu bezeichnen. Ihm folgt fast wörtlich Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19 p. 339. Ermoldus ist hier sehr naiv: erst beruft der Kaiser bei ihm ben Papst und läßt sich hinterher von demselben erzählen, weshalb er ge= tommen ist (L. II. v. 197 ff. 403. 235 ff. p. 482. 486. 483), vgl. Muratori, Rer. It. Script. II b. 39 N. 33. Fund S. 255.

<sup>5)</sup> V. Hlud. 26 p. 620. Ebenso hatte Karl b. Gr. bem Papst Leo III. im Jahr 799 Bernhard's Bater Pippin, 804 den jüngeren Karl bis St. Mau-rice im Wallis entgegengeschickt (s. V. Leonis III p. 249, das Fragment eines Epos L. III v. 445 ff. Scr. II. 401, ed. Orell. p. 36. Jaffé R. P. 217. Einh. Ann. 804 p. 192).

Tienh. Ann. V. Hlud. Thegan. (Flodoard.), vgl. Wait IV. 16 N. 1. Ermold. L. II v. 201 ff. p. 482 scheint allerdings zu sagen, daß Ludwig zu bem Empfang des Papstes eine Reichsversammlung nach Reims berufen habe (vgl. v. 283 ff. 483 f. Muratori l. c. col. 38 N. 29. Pfund, Geschichtschrei= ber der deutschen Borzeit, 9. Ih., 3. Bb. S. 32).

<sup>3)</sup> Am 13., Sidel L. 90, vgl. Chron. S. Michaelis mon. ed. Tross p. 9. 9) Es bezeugt dies eine ganze Reihe von Urkunden (19. August bis 2. Sep= tember), Sidel L. 91 — 99, vgl. S. 313 — 314. 446. L. 96 ist nur in ver= berbter Gestalt erhalten, läßt jedoch auf ein echtes Diplom zurückschließen. Zu L. 99 vergl. wiederum Chron. S. Michaelis mon. — Wenn die Stiftungs= urkunde für das Kloster Soreze (Gallia christ. XIII. 356. instr. 263 no 1, vergl. Sickel II. 315 Anm. zu L. 106) wirklich Pippin I. von Aquitanien zuzuschreiben ist, so könnte man aus ihr schließen, daß auch dieser König sich am 26. August 816 in ber Achener Pfalz befand.

Eingange dieses Monats 1), fand dann seine Zusammenkunft mit dem Papste bei Reims 2) statt. Schon vor demselben war er dort mit seiner Gemahlin eingetrossen 3) und bereitete ihm, als er sich nun näherte, den ehrenvollsten Empfang 4). Er sandte ihm seinen Erzstapellan, den Bischof Hidebald von Köln, den Vischof Theodulf von Orleaus, den Erzbischof Johannes von Arles und eine große Schaar anderer Kleriker im priesterlichen Ornate entgegen 5) und brach endlich, als ein eilender Bote die Ankunft des Papstes ankündigte 6), selbst auf, um jenen eine römische Meile vor dem Kloster St. Remi zu begrüßen 7). In seierlichem Aufzuge ließ er rechts die lange Reihe der Priester, welche einen Lobgesang anstimmten, links die vor=nehmsten Großen, dahinter das Volk sich aufstellen; er selber, in einem Kleide, das von Gold und Edelsteinen strahlte, hielt zu Roß in der Mitte 8). Als der Papst kam, stieg er ab und half jenem aus dem Sattel 9). Dann warf er sich in Demuth vor dem

Dergl. über dieselbe, abgesehen von den in der vorigen Anmerkung citirten Stellen, V. Hlud., Thegan. (Flodoard.), Ermold L. II v. 201 ff. p. 482. Chron. Moiss. p. 312. Einh. Ann. Ann. Sith. Enhardi Fuld. Ann. Xant. append. 815 p. 236. V. Stephani p. 317 – 318. Floboard's Berse Mabillon l. c. p. 586. Agnell. Lib. pont. l. c. Schreiben Karl's des

Kahlen an Papst Nikolaus I. (Bouquet VII. 557 no 5).

3) Einh. Ann. V. Hlud. Thegan, (Flodoard.). Chron. Moiss. Ermold. Vergl. auch das angeführte Schreiben Karl's des Kahlen und hinsichtlich der Anwesenheit der Kaiserin unten.

4) S. Einh. Ann. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Chron. Moiss. etc. —

V. Stephani p. 317—318; die Berse Flodoard's.

5) V. Hlud. 26 p. 620. — Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19 p. 338 sagt: Hic Ebo praesul supramemoratum papam Stephanum cum Ludovico rege Remis suscepit, und auch Mabillon Ann. Ben. II. 421 nimmt an, daß Ebo's Vorgänger Wulfar bereits am 18. Angust 816 gestorben war (vgl. serner Sickel II. 330. Barmann, Politik der Päpste I. 328 Hückert, De Ebonis archiep. Rem. vita, Berlin 1844, p 11; anders v. Noorden, Hinkmar S. 19). Es scheint also ungenau zu sein, wenn es in dem angesührten Schreiben Karl's des Kahlen an Nitolaus I. heißt, daß Wulsar erst damals tödtlich ertrankt sei. Dagegen hat Ludwig dem letzteren allerdings noch die Immunität für die Reimser Kirche und das Kloster St. Remi bestätigt (Flodoard. l. c. II. 18 p. 331. Sickel II. 380).

6) So wenigstens nach Ermold. 1. c. v. 205 f.

7) V. Hlud.: Ad ultimum imperator miliario a monasterio processit sancti confessoris Remigii. Thegan.: obviantes sibi in campo magno Remensium (Flodoard. p. 339). vergí. Chron. Moiss. Ann. Sith. Enhardi Fuld. Ann.: a p ud Remis (Remorum) civitatem.

8) Ermold. l. c. v. 207—216.
9) Thegan. (Flodoard.). V. Hlud.

<sup>1)</sup> Im Ottober sand die Zusammenkunst statt nach Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai., Laur. min. cod. Fuld., Hildesheim. 815, Xant. 815 Scr. I. 93. 122. III. 42. II. 221. Daß sie im Ansange dieses Monats ersolgte, ist deshalb zu vermuthen, weil der Papst bereits um Mitte August von Kom aufgebrochen und Eingangs November dort zurück, ebenso Ludwig schon am 23. Oftober in der Psalz Samouch war (Sickel L. 100). Nach V. Hlud. 26 p. 621 war der vierte Tag der Zusammenkunst, an welchem die Krönung des Kaisers stattsand, ein Sonntag, was Thegan. 17 p. 594 (Flodoard. p. 339) und Ann. Xant. bestätigen. Da nun im Jahr 816 der erste Sonntag im Ottober auf den 5. siel, mag die Ankunst des Papstes in Reims am 2. Ottober erssolgt sein.

Rirchenfürsten dreimal zu Boden 1) und begrüßte denselben, nachdem er sich erhoben 2), mit den Worten des Psalmisten 3): "Gelobet sei, der da kommt im Kamen des Herrn! Der Herr ist Gott und er-leuchtete uns", was der Papst mit den Worten erwiderte: "Gelobet sei der Herr unser Gott, der unsern Augen verlieh, einen zweiten König David zu sehen!" Umarmung und Friedenskuß folgten dieser ersten Begrüßung 4). Sodann begab man sich zunächst in die Klossterkirche 6), und auch beim Eintreten in diese unterstützte Ludwig den ehrwürdigen Gast mit eigener Hand 6). Die Feier begann hier mit einem Tedeum des fräntischen Klerus 7), und nachdem Kaiser und Papst lange im Gebet verweilt hatten, antwortete die römische Geistslichkeit mit Lobeserhebungen des Kaisers, welche der Papst mit einem Gebete beschloß 8).

Nach beendigter tirchlicher Andacht zogen sich beide in die inneren Räume des Klosters zurück, und hier soll nun der Papst dem Kaiser Grund und Zweck seines Kommens dargelegt ) und beide benes dicirtes Brod und Wein mit einander getheilt haben 10). Es ist bedauerlich, daß unsere Quellen nur im Allgemeinen von eifrigen Verhandlungen, welche Kaiser und Papst während der Zusammenstunft täglich über die Angelegenheiten der Kirche gepflogen 11), von

<sup>1)</sup> Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 219 — 222. (Bergl. das dem An-gilbert zugeschriebene Epos v. 455 f. 501 f.).

<sup>2)</sup> Thegan.: et tertia vice erectus. Bei Ermoldus (v. 223 f.) hebt der Papst den Kaiser vom Boden auf.

<sup>3) \$\</sup>Psi. 118 (117), 26. 27.

<sup>1)</sup> Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 224 — 226, vgl. 220.

<sup>5)</sup> Thegan. (Flodoard.). V. Hlud.
6) V. Hlub., vgi. Ermold. v. 227 f.

<sup>7)</sup> V. Hlud. Es entsprach dies der Sitte bei solchen Gelegenheiten, vergl. V. Walae II. 17 Scr. II. 564—565.

<sup>\*)</sup> So V. Hlud., beren Bericht hier burchweg am genauesten und brauchsbarsten zu sein scheint. Vergl. Thegan. (Flodoard. p. 339, wo: cum choro suo statt: cum clero suo). Ermold. v. 229 f. p. 483.

Freiheit etwas anders, wenn auch ähnlich. An den Kirchgang schließt sich bei ihm das Mahl in der aula, bei welchem der Papst dem Kaiser auf dessen Bestragen die Motive seiner Ankunft darlegt. Sodann ziehen sich beide von der Tasel in die inneren Gemächer (tecta secreta) zurück und durchwachen die Nacht in eifrigem Gespräch (l. c. v. 231—278 281 f. p. 483). — Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann.

<sup>10)</sup> V. Hlud.: et benedictione panis ac vini simul participata. Diese benedictio ist vom Abendmahl zu unterscheiden, vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 305. Du Cange, Glossar. I. 648. — Theodulf. Carm. III. 1 sagt von dem Erzetapellan: Stet benedicturus regis potumque cibumque, vergl. auch III. 3. Waits III. 434.

Thegan. 17 p. 594: Quamdiu ibi erat beatissimus papa, cottidie colloquium habebant de utilitate sanctae Dei aecclesiae. Einh. Ann: alisque utilitatibus sanctae Dei ecclesiae pro temporis oportunitate dispositis. — Die Darstellung bes Ermoldus und insbesondere die bei ihm eingessiochtenen Reden des Kaisers und des Papstes sind im Detail wohl kaum zu benutzen. Der Papst vergleicht hier seinen Besuch bei Ludwig mit demjenigen der Königin von Saba bei dem weisen Salomo und citirt (v. 225—264 p. 483) die Rede jener Königin nach 1 (3) Kön. 10, 4—9. Am nächsten Tage, auf welchen der

70 816.

Forderungen, die der Papst gestellt und erreicht habe 1), sprechen, ohnc den Gegenstand jener Besprechungen und den Inhalt dieser Forderungen bestimmt zu bezeichnen. Denn, wenn es heißt 2), der Papst sei gesommen, um den Frieden, die Snheit und die Rechte der Kirche zu sichern, so gewährt das doch nur einen sehr ungefähren Anhalt. Jedoch gestattet einen Kückschluß, was nachher geschah. Es wird uns nämlich berichtet 3), daß der Kaiser das Freundschaftsbündniß mit dem apostolischen Stuhle erneuert habe, und höchst wahrscheinlich 4) ließ er dem Papste auch eine Urkunde ausstellen, in welcher er die Schußpslicht über die römische Kirche 5) und ihre Besitzungen von Reuem übernahm, die uns indessen verloren ist.

Kaiser den Papst und die Großen zu einer Versammlung beruft (vergl. oben S. 67 Anm. 7), richtet er an dieselben eine änßerst weitschweisige Ansprache, welche sogar in nuce die Geschichte des Volkes Israel enthält (v. 283—380 p. 483—485). Muratori l. c. eol. 39 N. 35 hat wohl Recht, daß sich mindestens ein Theil hiervon auf die wenig spätere Kirchengesetzgebung Ludwig's bezieht.

') V. Stephani p. 318: Et tantam illi Dominus gratiam largiri dignatus est, ut omnia, quae ab eo poposcisse dinoscitur, in omnibus impetrarit. Flodoard. De pontif. Roman. l. c.: Caesare quae poscit meritis gaudente capessit. Agnell. Lib. pont. l. c.: quidquid postulavit ab eo obtinuit. V. Hlud. 26 p. 621: cunctis quae poposcerat impetratis.

2) V. Stephani p. 317: pro confirmanda pace et unitate sanctae Dei ecclesiae, vgl. Flodoard. l. c.: Servandaeque studens paci firmandaque

jura — Ecclesiae curans.

Einh. Ann. 816 p. 203: et amicitia vicissim firmissimo robore constituta, vgl. Ann. Enhard. Fuld. p. 356, auch Einh. Ann. 817 p. 203 — 204 (wo es von Papst Paschalis I heißt: pactum, quod cum praecessoribus suis factum erat, etiam secum fieri et firmari rogavit).

4) Mindestens nach Ermold. Nigell. l. c. v. 381-420. 450 p. 485-486, wo der Kaiser seinen Kanzler Helisachar herbeirust und ihm besiehlt, eine oder mehrere solche Urtunden auszusertigen, vgl. Sickel II. 380 ff. Diese Anerkennung und Zusage in Bezug auf die Rechte des heil. Petrus von Seiten des Kaisers erscheint bei Ermoldus gleichsam als die Vorbedingung seiner Krönung.

5) Daß Ludwig diesen Schutz überhaupt übernommen hatte, wird wiederbolt betont, so V. Walae II. 17 p. 563: Scire vos oportet, quia longe
diu desensionem sedis apostolicae devotissime suscepi. V. Hlud. 55
p. 641: ecclesiam sancti Petri, quam tam avus eius Pippinus quamque
pater eius Karolus necnon et ipse in tutelam susceperant. Bergs. serner
Prudentii Trec., Enhardi Fuld. Ann. 837 Scr. I. 430 361, Thegan. append. p. 604, sowie die Formel zu einem Reichstheilungsgesetz Sickel L. 280
Leg. I. 358 c. 11 (wesentlich nach Div. imp. 806. 15 idid. p. 142, s. Excurs VI.), allensalls auch Sickel L. 236 Baluze Cap. I. 645 f. (sicut jam
commemorati sumus, nos deditores existere, ut huic sacratissimae sedi
in quiduscunque negotiis auxilium serre dedeamus). Ueber die Bedeutung
ber desensio s. Sickel, Beitr. z. Dipl. III. 243 N. 2.

In dem erhaltenen Bruchstück eines Schreibens, welches etwa ins Jahr 818 zu fallen scheint, erinnert Stephan's Nachsolger Paschalis den Kaiser Ludswig an die Gelübde, welche er unlängst vor heiligen Reliquien in Gegenwart seiner Geistlichen und Großen zu Ehren des heil. Petrus getban habe (Jasse R. P. p. 223 no 1938. Mansi XIV. 376). Auch dies könnte sich möglichersweise auf die damaligen Borgänge in Reims beziehen. Es heißt daselbst: Propterea, reverende in Christo carissime sili Ludovice, memento votionum sanctarum, quas ad honorem S. Petri coram sanctis reliquis (s. reliquis) necnon clericis ac sidelibus tuis ante tempora pauca promisisti, et huius rei gratia caussas sitas in vestra ditione (Bendeuvre? vgl. unten)

Während der Papst im Kloster St. Remi blieb, kehrte der Kaiser nach der Stadt zurück 1), lud jenen jedoch Tags darauf nach Reims zu sich. Er bewirthete den Papst hier mit einem glänzenden Mahle und ehrte ihn und sein Gefolge durch die reichsten Geschenke 2). Nach bem Dichter Ermoldus wären es goldene, mit Edelsteinen verzierte Becher, frankische Rosse, Gefäße von Gold und Silber, rothe Mäntel, schneeige Linnen, knapp anschließende frankische Gewänder gewesen 3). Die Hauptsache, ein fränkisches Krongut, welches Ludwig der Kirche Petri durch urfundliche Schenkung übertrug 4), läßt Ermold dennoch aus. Es war der Hof Vendeuvre im Gebiete von Langres 5). Um dritten Tage der Zusammenkunft vergalt der Papst wiederum · diese Ehrenbezeigungen und Höflichkeiten, indem er den Kaiser zu sich einlud und nebst der Kaiserin Irmingard, seiner Familie 6) und den Hofbeamten 7) mit ansehnlichen Gaben bedachte 8). Am vierten Tage endlich, einem Sonntag 9) (5. Oktober ?) 10), vollzog er in der ehrwürdigen, aber vor Alter bereits verfallenen Marienkirche zu

velud proprias defende atque nostrum legatum Leonem exorcistam ibidem commorantem sic ab injuria conserva illaesum, ut apud homines perjurii famam, quod absit, non incurras, sed apud Dominum factorum sanctitatem obtineas.

1) V. Hlud.

2) V. Hlud. 26 p. 621, vgl. Einh. Ann. Chron. Moiss. Thegan. 17 p. 594 (Flodoard. l. c. p. 340). Ermold. v. 461 ff. p. 487. V. Stephani p. 318, Flodoard. De pontif. Roman. Jedoch werden die Einzelheiten in den anderen Quellen (wir folgen V. Hlud.) in anderer Reihenfolge erzählt. Insbesondere beschentt dort der Kaiser den Papst und sein Gesolge erst nach der Krönung, zum Abschied, was sogar an sich wahrscheinlich klingen würde.

\*) Thegan (ebenso Floboard) und Ermold (v. 469—470) stimmen barin überein, daß der Papst sehr viel mehr vom Kaiser empfing als er gab. Jener sagt: Postquam domnus imperator eum honoravit magnis et innumeris donis, tripliciter et amplius quam suscepisset ab eo; der Poet singt gar

vom Papste:

. Nam centuplicata recepit

Munera, Romanis quae arcibus extulerat.

\*) V. Stephani p. 318: ut isdem piissimus princeps pro illius amore in finibus Franciae super omnia dona, quae ei largitus est, curtem de suo proprio fisco beato Petro apostolo perpetuali usui per praecepti paginam concesserit. Achnich Flodoard. De pontif. Roman. l. c. p. 586, vgi Sidel II. 380.

batur, quam piae memoriae Hludowicus imperator sancto Petro tradiderat, bgl. N. 72. Dümmler I. 575. II. 125 R. 35. B. liegt jeşt im Dép. der Aube.

6) Ermold. l. c. v. 459 p. 487: . . . Augustae sobolique venustae, vgl. v. 482 und unten über die Krönung der Kaiserin. Ludwig's ältere Söhne Lothar und Pippin waren aber gewiß nicht zugegen; ihre Anwesenheit würde sonst in den Quellen ausdrücklich vermerkt sein.

7) Ermold. v. 460 (famulis).

\*) V. Hlud., vgs. Einh. Ann. Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 457—460. Nach Thegan und Ermold schenkt der Papst zuerst, obwohl ebenfalls erst nach der Krönung.

9) V. Hlud., vgl. Thegan. 17 p. 594 (Flodoard. p. 339). Ann. Xant.

815 p. 224.

10) Siehe oben Seite 68 Anm. 1. Ich weiß nicht, wie Mabillon, Ann.
Ben. II. 421 bazu kommt, dies Ereigniß auf den 19. August zu setzen.

**72** 

11.513

Reims.1, in welcher einst Chlodovech die Taufe empfangen haben soll, vor der Geistlichkeit und allem Bolk2) die seierliche Arönung des Kaisers. Bor dem Hauptaltar3) weihte4) Papst Stephan den Kaiser durch Handauflegung5), salbte6) ihn und setzte ihm eine golzene, mit Edelsteinen verzierte Krone, die er von Kom mitgebracht hatte7), auf das Haupt Auch Ludwig's Gemahlin Irmingard

2) Thegan. (Flodoard.). Bei Ermoldus geschieht die Krönung in der Bersammlung, zu welcher der Kaiser den Papst und die Großen berufen hat

(vgl. oben S. 69 Anm. 11).

3) Hincmari Rem. Ann. l. c.: ante sanctae Dei genitricis et semper

virginis Mariae altare.

Die Ordnung, in welcher die einzelnen Theile der Ceremonie einander folgen, ist in den Quellen ebenfalls verschieden; jedoch lassen sich Weihe, Salbung

und Krönung unterscheiben.

4) Die Weihe (Benedittion, Consetration) erwähnen V. Hlud. Thegan. (Flodoard.). Chron. Moiss. Ann. S. Emmerammi Ratispon. mai. Scr. I. 93. Ann. Xant., vgl. append. p. 224. 236. Ann. Wirziburg. (S. Alban. Mog.) Scr. II. 240. Bgl. auch Hincmar. ad Hadrianum papam Opp. II. 695, das Schreiben Parl's des Kahlen (Bouquet VII. 557) und Ermold. v. 427 — 446 p. 486.

4) Ermold. 1. c. v. 440, vgl. auch Sidel L. 276.

6) Thegan. (Flodoard) Ermold. v. 447. Die übrigen Quellen geben=

ten der Salbung nicht.

7) Chron. Moiss.: coronam auream, quam attulerat (ebenso vorher: et attulit ei coronam auream). Thegan. (banach Flodoard. p. 340): coronam auream mirae pulchritudinis cum praetiosissimis gemmis ornatam. Ermold. l. c. v. 425 — 426: Tum iubet adferri gemmis auroque coronam, — Quae Constantini Caesaris ante fuit. Ermoldus bezeichnet diese Krone ausbrücklich als ein Geschent des heiligen Petrus, gleichsam als Gegengabe des Apostels sür die Bestätigung und Gewährleistung seiner Rechte. Ob es aber wirklich die Krone Constantin's war, muß dahingestellt bleiben. Ueberhaupt möchte ich auch hier dem Detail in der Schilderung des Ermoldus teine unbedingte Glaubwürdisseit beimessen, wenn man auch ein Bild, wie es bei solchen Feierlichseiten damals im Allgemeinen herging, aus ihr abnehmen mag (vgl. Wait, D. V. III. 222).

Binh. Ann., vgl. Ann. Enhardi Fuld., V. Hlud. Chron. Moiss. Thegan. (Flodoard.). Ermold. v. 423—450 p. 486. Vergl. serner Hincmari Rem. Ann. 869 l. c., Sidel L. 222. 276 (per impositionem manus domni Stephani papae imperialia sumpsimus insignia), Flodoard's Verse l. c. p. 586, Schreiben Karl's des Kahlen, Hincmar. ad Hadrianum papam l. c. — Nach Flodoard. Hist. Rem. eccles. l. c. p. 334 besanden sich auf dem Giebelselbe einer Kirche in Reims die Bilder Stephan's und Ludwig's mit der Inschrift: Ludovicus Caesar factus coronante Stephano — Hac in

sede, papa magno etc.

<sup>1)</sup> Sickel L. 222. 276. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19 p. 342 f. 346, vgl. Hincmari Rem. Ann. 869 Scr. I. 484, Flodoard, De pontif. Roman. Thegan. (Flodoard. p. 339): in ecclesia. — Die Urtunde L. 222, deren Echtheit von Wait (III. 36 N. 2. 219 N. 5. IV. 34 N. 1. 165 N. 1) und S. Abel (Karl d. Gr. I. 263 N. 3) bestritten, von Roth (Feudalität und Unterthanverband S. 93 N. 10. 114 N. 24. 116 N. 27) aufrecht erhalten worden war, wird auch von Sickel (II. 329—331) in Schutz genommen. Waitz hat trotzem seine Bedenken noch nicht sallen lassen (vgl. v. Sybel's histor. Zeitschr. XX. 174). Indem wir jedoch annehmen, daß die Urtunde mindestens echte Bestandtheile enthalte, möchten wir gegenüber einem Argumente Abel's noch bemerken, daß Chlodovech bei seiner Tause in der That gesalbt worden sein soll, wenn auch nicht zum Könige (Junghans, Gesch. der fränt. Könige Childerich und Chlodovech S. 55).

ward vom Papste als Kaiserin begrüßt, geweiht und gekrönt 1). Meß=
feier und Gesänge waren mit dem feierlichen Akte verbunden 2).

Man darf die Wichtigkeit dieser ohne Zweifel bedeutsamen Ce= remonie<sup>8</sup>) darum doch nicht, wie es vielfach geschehen ift<sup>4</sup>), über= schäßen. Unfraglich war es im Interesse des Papstes, daß er dem Kaiser die Krone auf das Haupt setzte, und der Gedanke mag von ihm ausgegangen oder zu seinen Gunsten betrieben worden sein. Daß Stephan jedoch hauptsächlich zu diesem Zwecke über die Alpen ge= kommen sei, läßt sich um so weniger behaupten, als man nicht ohne Ueberraschung wahrnimmt, daß das Papstbuch, die amtliche Aufzeich= nung über die Thätigkeit dieses Papstes 5), in seinem Bericht über die Reise desselben in das Frankenreich von der Krönung des Kaisers völlig schweigt. Gewiß ift, daß dieser Borgang wohl als eine geift= liche Weihe 6), die dem Herrscher zu Theil ward, gewürdigt, aber nicht so aufgefaßt wurde, als wäre Ludwig durch sie etwa erst in Wahrheit Kaiser geworden 7), als sei sie eine gleich bedeutungsvolle Wiederholung der Krönung Karl's durch Leo III. gewesen. Weder der Raiser, noch selbst der römische Stuhl sah die Sache so an. Ludwig die Jahre seiner Raiserregierung fortwährend vom Sterbetage

<sup>1)</sup> Thegan. (Flodoard. p. 340). Ermold, l. c. v. 451 ff. p. 487. Ann. Xant., append. 815 p. 224. 236. Wahrscheinlich wurde die Kaiserin mit einer anderen Krone getrönt als ihr Gemahl, die der Papst jedoch ebenfalls aus Rom mitgebracht hatte, vergl. Mariani Scotti Chron. Scr. V. 550 (nach Thegan). Luden a. a. O. V. 252.

<sup>2)</sup> Die Angaben schwanten barüber, ob die Messe der Ceremonie voransging, dieselbe begleitete oder sie beschloß, vgl. Einh. Ann.: celebratis ex more missarum sollemniis; danach Enhardi Fuld. Ann. Ermold. v. 447: hymnisque ex ordine dictis. V. Hlud.: benedictione inter missalem celebrationem insignitus. Thegan. (ebenso Flodoard. p. 339): ante missarum sollempnia.... consecravit eum etc.

<sup>\*)</sup> Am zutreffendsten scheint uns dieselbe Barmann, Politik ber Päpste I. 328 zu beurtheilen.

<sup>\*)</sup> So von Leibniz, und besonders von Luben, Funck, Himly.

Dergl. über die Absassingszeit der Vita Stephani Krosta, De donationibus a Pippino et Carolo M. sedi apostolicae factis, Inaug Diss. Königsberg 1862 S. 43 ff. Er nimmt an, daß sie mit den Biographien Hasberdan's I. und Leo's III., vielleicht auch Paschalis' I. denselben Versasser habe.

on Papst Nitolaus I., Bouquet l. c. (quando, instigante diabolo, Francorum populus imperatorem sibi a Deo ordinatum et ab apostolica sede coronatum suo sunt moliti propellere imperio).

<sup>7)</sup> Die Thatsache, daß Thegan (welchem dann Floddard folgt) Ludwig erst nach dieser Krönung als Kaiser (domnus imperator, imperator), vorher dazgegen nur als princeps oder mit seinem Namen (domnus Hludowicus, Hludowicus) bezeichnet (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 305. Luden V. 579—580. Bait III. 224 N. 1), hat nur geringes Gewicht, zumal derselbe bei diesem Bechsel der Bezeichnung nicht einmal consequent verbleibt (s. Forschungen X. 348 N. 1). Daß auch die Ann. Einh., wie Luden behauptet, Ludwig erst von hier an als Kaiser bezeichnen sollen, ist thatsächlich durchaus unbegründet, andere ähnliche Kriterien, welche er in den Quellen sür die Bedeutung der Krönung sinden will, aber völlig eitel, da dieselben imperator, rex, princeps, imperatrix, regina, imperium, regnum meist promiscue gebrauchen.

516.

seines Baters an ziblen ließ!), so nahm er von der Krönung burch ben Bapit auch teine Beranlaffung ju einer Menberung und Erweiterung teines Ettels. Er hat fich nicht, wie Rarl ber Große feit bem Weihnuchtsfeste bes Jahres 800, ben von Gott getronten ge-naunt 1). Die papitiche Ranglei bezeichnete ihn allerdings fo 3) in ben Daten ber Urfunden; aber auch bie Bapfte felber haben Lubwig's Ragerthum wie jeinen romifden Batriciat ') ftets von feiner Thron-

besteigung am 26. Januar 814 an gerechnet.

Noch eines lag bem Papfte am Herzen: die Befreiung ber Berbanuten, welche megen ihrer Bergehungen gegen leo III. noch im Frantenreiche weilten 3). Bielleicht fand fie unter ben Forberungen, welche er bem Raifer vorgetragen hatte ), in erfter Reihe. Es ift Dies, wie une icheint, befonders bezeichnend fur Die burchaus verfciebene Richtung, wenn nicht geradezu für den Gegensat, in welchem fich die Tendenzen Stephan's V. im Bergleich zu benjenigen seines Borgangers bewegten; es bient mit baju, ein Licht auf bie Stimmungen und Abfichten gurudjuwerfen, aus benen feine Babl bervorgegangen war. In ber That burfte ber Bapft, wie wir boren, bieje Berbannten in die Beimath mitnehmen 1), als er barauf mit feinem Gefolge nach Rom gurudtehrte . Auch auf ber Rudreife

1) Giebe Sidel I 267. 9) Sidel 1. 263. 279. Rur im Eingange eines Capitulars (Leg. I. 195, val. unten) beift es: Hludowieus a Deo coronatus serenissimus augu-

stus. Bergi, ferner Amalar. De ecclesiasticis officiis, praef. (Migne Patrol. lat. CV. col. 985) Gloriosiasime imperator... a Deo coronate.

3) Stebe 3. B. Juffé R. P. no 1943. Ricimann, Suvania Dipl. Ruh. p. 80 no 25; imperante domino piissimo augusto Lodewico a Deo coronato magno pacifico imperatore a. 11 (gang bem romifden Raifertitel Rarl's enttpredeub) Bergl. ferner bas Datum bes romifden Concils vom Jahre 826 (Leg II b. 14), Placit, pro monast, Farf. 829 (Mabillon, Ann. Ben. II.

Append p. 736 no 52, von einem romifchen Rotar geschrieben).

1) Die Datring in bem Schreiben Baschalis' I. an ben Eb. Bernarb von Bienne vom 5. Dezember 817 Jaffe R. P. no 1937. Mabillon, A. S. o. S. Ben IV b. 507: imperante domino nostro piissimo principe augusto Ludovice a Dec coronate magne et pio (!) imperatore anne quarte et pa-Bibl vor Gorns. III 18. — Ludwig felbst bat ben Titel "Batricius" niemals ichnen littunden geführt. Ueber bie Urfunde bei Beber, Mittelrhein. Urtb. 1. 3 ... 17, vergleiche oben 6. 27 Anm. 6.

Wegneberweite find noch bie Anftifter ber Berfcwörung von 799 geeco, qui in morte eius (Reo III.) consiliati sunt, trans-Ve cost Moss , abuité cod. Rivipull.) Scr. I. 304: et rez misit

<sup>.</sup> du pette 70. , has p. 418: Indem vero sacer antistes . . . omnes exules, · terebautax propter scelera et iniquitates suas, quas in we design of erga domnum Leonem papam generunt, we were reducit. Mehnlich Flodoard. De pontif. Rothud Enhand Fuld, Ann. Thegan (Flodoard.).

| hear 11 487, Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr.

geleiteten ihn Königsboten, denen die Sorge für seine Bewirthung und Beförderung übertragen war 1). Im November befand er sich bereits in Ravenna 2), und noch im Laufe desselben Monats war er

wieder in Rom angelangt 3).

Der Kaiser begab sich mit seiner Familie<sup>4</sup>) und dem König Bernhard von Italien<sup>5</sup>) über die Pfalz Samouch, woselbst er unter dem 23. Oktober 816 dem Bischof Benedikt von Angers ein Diplom für seine Kirche ausgestellt hat <sup>6</sup>), nach der Pfalz Compiègne, in welcher er den größten Theil des November verweilte<sup>7</sup>) und eine engere Reichsversammlung mit den Bischöfen, Aebten und Grafen abhielt<sup>8</sup>). Wichtige Fragen der Gesetzgebung wurden hier geordnet<sup>9</sup>).

1) Thegan. (Flodoard. p. 340). Ermold. L. II v. 479 — 480.

2) Agnell. v. Martini c. 2 Muratori, Rer. Ital. Scr. II a. 183. Jaffé

R. P. p. 222.

4) Ermold. l. c v. 482.

9 Sidel L. 100.

7) Einh. Ann. V. Hlud. Enhardi Fuld. Ann. Chron. Moiss. Ermold. l. c. v. 481-482. Lubwig urtundet in Compiègne am 8. und 17. Nosvember (Sictel L. 101. 102) und hielt sich im Ganzen über zwanzig Tage dort auf (Einh. Ann. V. Hlud. 26 p. 621).

8) Chron. Moiss. p. 312: et ibi habuit consilium cum episcopis, abbatibus et comitibus suis, vgl. Capit. ad Theodonis villam 821. 6 (Leg. I. 229. 230 N. 1): ante proximum quinquennium, quando placitum nostrum

habuimus in Compendio.

9) Bergl. Cap. ad Theodonis villam l. c., wonach zu vermuthen, daß das kurze Capitular Sidel L. 103 Leg. I. 195 f. nicht vollständig ist ober minbestens nicht alle bamals in Compiègne erlassenen Bestimmungen umfaßt. Boretius, die Capitularien im Langobardenreich S. 140 ff. (vergl. S. 121), weifet auch nach, daß der von Pert diesen Capiteln vorgesetzte Prolog nicht zu den= selben gehört. Er glaubt, diese kurze Vorrede auf Grund der Handschriften vielmehr mit den zum Theil ähnlichen c. 9—11 Leg. I. 84 f. in Berbindung bringen zu müssen, welche Pertz, durch die Hs. von St. Paul in Kärnten verleitet, dem langobardischen Capitular Karl's d. Gr. vom J. 801 angehängt hat, und hält die letzteren für ein besonderes, etwas früheres Capitular Ludwig's ans dem Jahr 814 oder 815. Sickel, der diese Annahme bezweifelt (II. 284), legt zwar überzeugend dar, daß c. 9 nicht ein Auszug aus Cap. Aquisgr. 817 c. 10 p. 211 sein kann, wie Wait IV. 360 N. 2 meinte, vermuthet jedoch, daß daffelbe und die nächstfolgenden Capitel überhaupt nicht auf offizieller Re= daktion beruhen. Unsererseits hätten wir gegen Boretius' Bermuthung einzuwenden, daß sich der Kaiser gerade in diesem Prologe (vgl. oben S. 74 Anm. 2) als a Deo coronatus serenissimus augustus bezeichnet, was taum vor seiner Krönung durch ben Papst geschehen sein kann; gegen Sickel, daß c. 10-13 p. 84 — 85 in die Capitulariensammlung des Ansegis aufgenommen sind (c. 9 fehlt auch in ber Handschrift von La Cava, f. Boretius S. 140 N. 1). Sie bilben bort ben Schluß bes vierten Buches (c. 71 — 74 Leg. I. 321; die Nachweisung von Perty p. 258 ist ungenau), in welchem A. die weltlichen Ge= setze Ludwig's und Lothar's vereinigen wollte. Ueber die Bestimmung in c. 11, welche wenigstens im Wesentlichen einer in ben Aften bes Reimser Concils von 813 (c. 41 Mansi XIV col. 81) angeführten Berordnung Pippin's entspricht, vgl. Soetbeer in Forschungen zur Deutschen Geschichte IV. 268 ff. 292. VI. 3.

<sup>\*)</sup> Bergl. Einh. Ann. 817 p. 203: tertio postquam Romam venerat mense, sed nondum exacto, circiter 8 (al. 9.) Kal. Febr., V. Hlud. 27 p. 621. Jaffé l. c.

<sup>5)</sup> Sidel L. 102. Ughelli, Italia sacra 2a. ed. III. 590, vgl. Sidel, Beitr. z. Dipl. V, 338 N. 1.

. durage auch icon die umfassende Legislation, Lage trat, die firchlichen Reformen and youegelet 1), naber ins Auge gefaßt Gerbeiprechungen, bie junachft ftrenges - but bouenen Großen bleiben follten, pflegten

\* tattzufinden 2).

- Der Birer in Compiegne auch einige auswärand Benandtichaft der Abotriten 3), über beren - eter uchts berichtet wird, mag damit in Bumaden guden, daß der Raifer, wie wir feben werben, wie Bereichaft bald darauf gebot, Die Bereichaft .... under den erschienen Gesandte aus ... wort naman, dem Sohne des Emir hatem Abulaffi. Jedoch schidte Ludwig, ber jum Winter 1911 . 1911 diese von diese arabischen Gesandten, nachdem er 1111

...... unes herben Berluftes ju gedenten, welchen bas Suder Ludwig aufgespart hatte. Im Juni hatte er - Bego, feines Gidams, dem fleinen Alo-Liad wiederhergestellt und das er in seinen Schutz aite die Immunitat und andere Begunftigungen gevenige Monate spater, gegen Ende des Jahres, wie es .. In der vertraute Freund durch den Tod entriffen 9).

tware IV 17 92. 6. Achnlich c. 2 p. 196 bes Capitulars

... ..... Lapitel Gidel L. 104 Log. I. 196 ebenfalls bierber Boretins

.... Dibte 217. wedne palatii 30 (Walter, Corp. jur. German.

Wendiche Geschichten I. 111.

10 to p. 621. Thegan 19 p. 594. Chron. Moiss. Sanath Gesta abb. Fontanell, c. 17 Scr. tweet Cuelle wird, nach Wiederauffindung . . . . wie Dabre, filr nothwendig gehalten, vergl.

109. 1031 historiques p. 78. 79 no 108 109.

and arandellen Urfunde von 921 bezeichnet Karl An gandinan ihrt ben alteren) Bego als ben Urgroß:

Aus Liebe für den Hingeschiedenen vertheilte der Kaiser unter Bego's Söhne, Letard und Ebrard, auch dessen Lehen und Würden 1). Seiner verwittweten Tochter Elpheid verlieh er das Nonnenkloster des heizligen Petrus zu Reims, dem er auch die von Karl dem Großen gewährte Immunität bestätigte 2).

vater seiner Mutter Abelheib (Böhmer. no 1970. Tardif p. 144 no 230, rgl. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV b. 166).

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 485 — 486: Divisitque dapes necnon partitur honorem — In sobolem propriam Caesar amore patris (liber dapes — Gilter vgl. N. 49. Ermold. L. I v. 204. III v. 345, 618. IV v. 156. 182. 302. 614. 631 p. 471. 496. 501. 504. 505. 507. 513).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Später sollen Elpheid und ihre Söhne Letard und Ebrard dies Kloster der Reimser Kirche als precaria übertragen haben (Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 12. IV. 46. Mabillon, Ann. Ben. II. 422).



## 817.

Nach Acen zurückgekehrt, vielleicht noch gegen Ende des Jahres 816 1), empfing Ludwig einen Gesandten des griechischen Raisers Leo V. des Armeniers, mit Ramen Rififoros. Die Auftrage, welche derfelbe aus Conftantinopel mitbrachte, betrafen besonders die Berhaltniffe der Bevolterung Dalmatiens 2). Der Gefandte wurde gunachft aufgefordert, die Ankunft des Markgrafen Cadolah von Friaul 3), welcher man entgegensah, abzuwarten. Jedoch war es auch nach dem Eintreffen des letteren nicht möglich, die Berhandlungen über diese Angelegenheit, welche das Interesse vieler der zum Frankenreich gehörigen flavischen wie ber unter griechischer Herrschaft stehenden romifchen Ginwohner jenes Candes berührte 4), in Achen jum Abichluß zu bringen. Dieselbe konnte nur an Ort und Stelle erledigt werden, und es wurde zu diesem Zweck dem Markgrafen und dem griechischen Gefandten auch Albgar, ber Reffe des Grafen Unruoch b), nach Dalmatien mitgegeben 6). — Ende Februar wurden endlich auch jene arabischen Gesandten entlaffen, welche im November bes vorigen Jahres eingetroffen waren?). Seit drei Monaten zurückgehalten,

2) Bergl. auch Leibuiz, Ann. Imp. I. 307.
3) Einh. Ann. 817 p. 203; pro Dalmatinorum causa missum. Hlud. 27 p. 621 nur fceinbar bestimmter: Legatio autem, excoepta amicitia et sotietate, erat de finibus Dalmatorum Romanorum et Sclavorum.

5) S. über ihn Dummler im Bahrend für ratertandiche Seinibte I. (Bien 1861) S. 173 R 12.

Dümmler, Ueber die alteste Geschichte ber Slawen in Dalmatien 382 ff., beson-bers S. 388 R. 2, wo D. allerdings ber Angabe ber V. Hlud. den Borzug giebt.

2) Bergl. siber benselben anch Einh. Ann. 818. 819 p. 205. 206 Im Jahr 804 war er mit bem Presbyter Izo und dem Grafen Ajo von Frianl als Königsbote nach Istrien gesandt worden, f. die merheurdige aussubrliche Urfunde über die von denselben mit den geistlichen und weltlichen Großen Irtiens abgehaltene Bersammlung, Carli, Delle antichität italiede parte 5 (appendice) p. 5—12 no 1 (Bais III. 405 sp.), dazu Statel L. 40 Carli idid. p. 12 s. no 2. Gröter, Gesch. Benedigs S. 123. — Ueber eine Ernöhnung Cabolah's dei Constantin, de adm. imp. c. 40 unter bem Namen Kentlis unten jum 3. 819.

\*) Einh, Ann.; quia res ad plurimos et Romanos et Selavos pertinebat.

<sup>•)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 3) Bergl. oben Seite 76.

hatten dieselben bereits begonnen, an ihrer Rückfehr zu verzweiseln 1), Dennoch erlangten sie, wie es scheint, schließlich ihren Zweck, nämlich die Erneuerung des 815 abgebrochenen Wassenstillstandes auf drei Jahre 2). — Ferner schickten zu jener Zeit die dänischen Göttrikssöhne, welchen die fortwährende Besehdung durch Harald unerträglich war, eine Gesandtschaft an den Kaiser und baten um Frieden, mit dem Bersprechen, denselben treulich zu halten. Aber ihre Botschaft sand kein Vertrauen und Gehör. Zumal man vielleicht schon etwas von dem Bunde wußte, welcher sich zwischen ihnen und den Abotriten worbereitete 3), ward vielmehr ihrem Gegner von Neuem Unterstützung gewährt 4).

Inzwischen hatte zu Kom der päpstliche Stuhl seinen Inhaber abermals gewechselt. Noch nicht drei Monate nach seiner Kückehr aus dem fränkischen Reiche, am 24. Januar 817, war Papst Stephan V. gestorben <sup>5</sup>). Obwohl sein Pontisikat nur wenig über ein halbes Jahr gewährt hatte <sup>6</sup>), blieb er in gutem Andenken; am Grabe des Papstes wollte man Wunder beobachten <sup>7</sup>). Die Wahl des Nachfolgers, zu welcher man sofort schritt, siel auf einen Kömer, Paschalis <sup>8</sup>), den Sohn des Bonosus, der bisher Presbyter <sup>9</sup>) und Abt von St. Stephan in Rom <sup>10</sup>) gewesen war. Der neue Papst ging also, abweichend von seinen Vorgängern, aus der Klostergeist=

<sup>1)</sup> Einh. Ann. (Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293). V. Hlud.
2) Vergl. Einh. Ann. 820 p. 207: Foedus inter nos et Abulaz regem Hispaniae constitutum et neutrae parti satis proficuum consulto ruptum bellumque adversus eum susceptum est (ganz ähnlich wie im Jahr 815 ber Vertrag von 812, vgl. oben S. 63 Anm. 5). Echart, Fr. or. II. 135. — Anders allerdings Leibniz l. c. p. 310, Warnfönig und Gerard II. 18 und namentlich Func S. 334 f.

<sup>8)</sup> Bergl. Dahlmann, Gesch. von Dännemark I. 27 und unten.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: Interea Stefanus papa tertio postquam Romam venerat mense, sed nondum exacto, circiter (vgl. oben S. 66 Anm. 1) 8. Kal. Febr. obiit, vgl. V. Hlud. Gest. abb. Fontanell. l. c. Ann. Ausciens. Scr. III. 171: 8. Kal. Febr. — Ann. Sithiens. dagegen: nona Kal. Febr.; ebenso Enhard. Fuld. Ann. p. 356 (eine H.: VIII. idus febr.). Auch Jaffé, R. P. p. 222 solgt der letteren Angabe. — Bergl. ferner Thegan. 18 p. 594. Ann. Laur. min. 817 (cod. Rem. etc. 815) Scr. I. 122 (Ann. Hildesh. 816 Scr. III. 42). Chron. Moiss. 816 (Ostern 816 bis Ostern 817) p. 312.

<sup>5)</sup> Bergl. oben Seite 66. V. Stephani l. c. p. 316; sedit menses VII.
7) Thegan. l. c.: Postmodum claruit Dei manifestatione in nonnullis miraculis, quod ipse erat vivus verus Dei cultor.

<sup>8)</sup> V. Paschalis l. c. p. 320-322. Floboard's Berse Mabillon, A. S. o. S. Ben. III b. l. c. Einh. Ann. (Gest. abb. Fontanell. l. c.). V. Hlud. Ann. Sith. Ann. Enhard. Fuld. Thegan. Chron. Moiss. cod. 1. Ann. Laur. min. cod. Fuld. (cod. Rem. etc. 815). Ann. Hildesh. 816. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 817 Scr. I. 93. Ann. Ausciens. l. c. etc.

<sup>9)</sup> V. Pasch. p. 320. Ann. Sith. Ann. Enhard. Fuld.

v. Pasch. p. 321, wo es von Papst Leo III. heißt: tam ei monasterium beati Stephani primi martyris quam majorem juxta basilicam beati Petri principis apostolorum ecclesiam ad regendum commisit. Flodoard. l. c.: Unde datus meritis monachorum effulserat abbas. Bergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 428. Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelaster III. 37.

lichkeit hervor. Schon am Tage nach Stephan's Tode 1) (25. Januar) 2) erfolgte seine Consetration 3). Durch diese Eile war der kaiserliche Einfluß allerdings wieder ausgeschlossen. Jedoch hielt es der neue Papst wenigstens für angemessen, nach seiner Weihe Geschenke und ein Entschuldigungsschreiben an Kaiser Ludwig zu senden, in welchem er versicherte, daß er den Pontisitat nicht erschlichen habe, sondern daß ihm derselbe durch die Wahl des Klerus und die Aktlamation des Volkes troß seines entschiedenen Widerstrebens ausgedrungen worden sei 4). In einer zweiten Botschaft, mit welcher er einige Zeit nachher 5) den Nomenclator Theodorus 6) betraute, ersuchte Paschalis I. den Kaiser um die Erneuerung des mit seinen Vorgängern geschlossenen Freundschaftsvertrages, welche Ludwig auch gewährte 7).

Am Gründonnerstage (9. Ápril) stieß dem Kaiser in Achen ein Unfall zu, wie er bei der Unvolltommenheit der damaligen Bau-tunst nicht selten vorkam<sup>8</sup>). Als er nach beendigtem Gottesdienst die Marienkirche verließ, brach der hölzerne Söller, welcher diese mit der Pfalz verband<sup>9</sup>), unter ihm und seinem Gefolge, im Ganzen etwa zwanzig Personen, da die Tragebalken des gebrechlichen Bau-werkes versault waren, zusammen <sup>10</sup>). Die Meisten kamen nicht ohne schwere Verletzungen davon. Der Kaiser erlitt eine Contusion auf

<sup>1)</sup> V. Stephani l. c. p. 319; et cessavit episcopatus ejus dies duos, vgl. Jaffé l. c.

<sup>2)</sup> Derselbe siel auf einen Sonntag. 3) Bergl. Einb. Ann. V. Hlud.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Die letztere macht jedoch irrig den Nomenclator Theodorus bereits zum Träger dieser Gesandtschaft. Vergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 502. Funct S. 58. Hinschius, Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 1. 232.

<sup>5)</sup> Jedenfaus nach dem 1. Februar, wo Theodorus noch in Rom war, Jaffé R. P. no 1934. Muratori, Rer. It. Scr. II b. 372, vergl. Jaffé ibid. p. 222 no 1936. Muratori, Annali d'Italia IV. 501.

<sup>6)</sup> Siehe über benselben oben Seite 62 und unten jum 3. 823.

Tinh. Ann., vgl. V. Hlud. Ueber die gefälschte Urkunde, die das vom Kaiser durch Theodorus übersandte Pactum enthalten soll (Mon. Germ. Leg. IIb. 9 ff.), s. Sickel II. 381 f. 431, welcher constatirt, daß sämmtliche Formeln des Stücks unrichtig sind. Dessenungeachtet hält F. Hirsch in Forschungen XIII 52 N. 4. 51 N. 2. 68 (nach Ficer, Forschungen zur Reichs= und Rechtsgesschichte von Italien II. 299 ff. 343 ff.) an der Zuverlässigteit dieses Privilegs sest.

<sup>8)</sup> Aehnliches begegnete Ludwig dem Deutschen 870 zu Flamersheim (Dimmler I. 735). Bergl. ferner unten. — Beiläufig mag hier auch daran erinnert werden, daß Kaiser Karl V. bei seiner Krönung in Bologna 1530 kaum einem gleichen Unfall entging (L. v. Ranke, Werke III. 158).

Bergl. Haagen, Gesch. Achens S. 7. 36. 65. Dergleichen Söller waren gewöhnlich, und Ludwig liebte sie, vergl. das Schreiben des Bischofs Frothar von Loul an Hilbuin (epist. no 11 Bouquet VI. 390): Recordari siquidem vestra paternitas valct, quod cum in palatio Gundumvillae (corr. Gundussit, ut in fronte ipsius palatii solarii opus construerem, de quo in capellam veniretur.

<sup>10)</sup> In ähnlicher Weise war der Gang zwischen der Marienkirche und der Psalz schon in der-letzten Zeit Karl's des Großen an einem Himmelsahrtstage plötzlich eingestürzt, s. Einh. V. Caroli 32 p. 536, an deren Worte Einh. Ann. und V. Hlud. hier Anklänge enthalten.

der linken Seite der Brust durch den Griff seines Schwertes; auch der rechte Oberschenkel wurde ihm von einem Balken gequetscht und überdies das rechte Ohr verwundet. Indessen stellten ihn die Aerzte so schnell her 1), daß er nach kaum drei Wochen (29. April) schon nach Nimwegen aufbrechen konnte, um dort seiner Lieblingsbeschäfztigung, dem Waidwerk, obzuliegen 2). Er verweilte daselbst mehrere Wochen 3), war jedoch Anfang Juni wieder in Achen zurück 4). Im Juli 5) versammelte der Kaiser in der dortigen Pfalz einen allgemeisnen Reichstag 6). Zetzt, da dem Reiche für den Augenblick Ruhe und

1) Einh. Ann. p. 204. V. Hlud. 28 p. 621.

3) Am 19. Mai stellte er dort eine uns verlorene Urkunde für den Bischof Sisemund von Lodève aus, s. Sickel II. 115. 373 (nach Plantavitii chrono-

logia episc. Lodov. 29), vgl. Leibniz Ann. Imp. I. 311.

4) Sickel L. 107 (vom. 4. Juni). Die Anwesenheit des Kaisers zu Achen im Juli 817 bestätigt Sickel L. 108—111, vgl. p. 446 und zu L. 109 Böh-

mer R. K. no 1615, zu L. 111 Böhmer no 2085. 2093.

5) Divisio imp. 817 Leg. I. 198. Capitula monachorum ibid. p. 201 (über die Bariante der Wolfenbiltteler H.: tertio anno X. Kal. Sept. vergl. unten). Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122 ungenau: mense Junio, vergl. Ann. Hildesh. 816. Chron. Moiss. p. 312: in ipsa aestate. Ueber den Juli hinaus dauerte die Bersammlung keinenfalls; am 4. August war der Kaiser bereits in Ingelheim (siehe unten). Auch wird angedeutet, daß die Zeit nur kurz zugemessen war (Leg. I. 205: pro . . temporis brevitate; ebenso c. 29 p. 209: et si qua sunt alia sive in ecclesiasticis sive in publicis redus emendatione digna, quae pro temporis brevitate efficere nequi-

vimus; Encycl. ad archiepiscopos p. 220: angustia temporis).

6) Div. imp. l. c.: Cum nos in Dei nomine anno incarnationis Domini octingentesimo septimo decimo indictione decima annoque imperii nostri quarto mense Julio Aquisgrani palatio nostro more solito (vergl. Bait III. 468 N. 2) sacrum conventum et generalitatem populi nostri .... congregassemus, vergl. Cap. Aquisgran. 825 c. 24 p. 246: communi consultu fidelium nostrorum und ben allerdings schwerlich echten Prolog der Constitutio de servitio monasteriorum p. 223: Anno . . . . 817 Hludowicus . . . . conventum fecit apud Aquis sedem regiam episcoporum, abbatum seu totius senatus Francorum. - Sidel L. 166 (nad) Chifflet, Opuscula quatuor 232, siehe bazu Cap. Aquisgr. gen. 817 c. 6 p. 207. Sidel I. 117. II. 322): in sacrosancto concilio et sollemni populi conventu; ähnlich Mabillon, Ann. Ben. II. 742 no 60: una cum consensu pontificum et optimatum imperii sui. Smaragd. commentar. in regulam 8 Benedicti c. 53 (Rabani Opp. VI. 316, f. bazu Cap. monachor. 27 Leg. I. 202): ab episcoporum, abbatum et caeterorum Francorum magno concilio. Chron. Moiss. 817 p. 312 (apulid) wie die const. de servit. mon.): iussit esse ibi conventum populi de omni regno vel imperio suo apud Aquis sedem regiam, id est episcopos, abbates sive comites et maiores natu Francorum. Einh. Ann. p. 204: generalem populi sui conventum Aquisgrani more solito habuit. V. Hlud. 28. 29 p. 621—622.

Wenngleich es daher in dem Prologe Leg. I. 205 allerdings nur heißt: arcersitis nonnullis episcopis, abbatibus, canonicis et monachis et fidelibus optimatibus nostris, so wird man hieraus doch nicht mit Boretins a. a. D. S. 16 folgern dürsen, daß es nur eine "Bersammlung von Optimaten", ein

engerer Reichstag war.

Andere Quellenstellen, welche sich ausschließlicher auf den geistlichen Theil der Bersammlung beziehen, führen wir weiter unten auf.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Daß Ludwig das Osterfest (12. April) noch zu Achen seierte, bezeugt Chron. Moiss. Auch urkundet er dort noch am 27. April (Sickel L. 106, vgl. p. 315).

82 817.

Friede gegonnt war, schien ihm die Zeit zu dem Werke gekommen, ju welchem ihn bisher Unruben und andere Sorgen nicht hatten gelangen laffen 1), zu einer umfaffenden legislatorifchen Reform, welche jedem Stande zu gute tommen "), ben Laien und insbesondere auch ben Beiftlichen, Monchen wie Ranonikern, ihre Pflichten genau borichreiben und einschärfen, die Ideale verwirklichen follte, welche Lubwig's ftrengglaubigem Ginn von Jugend auf vorgeschwebt hatten 2).

Der Geschäftsgang auf dieser Reichsversammlung scheint ein abnlicher gewesen zu fein, wie auf bem Achener Reichstage im Oftober 802 ober bei bem Dainger Provingialconcil bes Jahres 8134). Das

1) Cap. Aquisgr. gen., prol. Leg. I. 205: — et actenus, hinc inde mundanorum turbinum procellis emergentibus diversissimisque occupationibus ingruentibus praepediti, ut optaveramus, efficere nequivissemus , pacem undique donavit, oportebat ut hoc tempus — gioa Dominus pacis adulti in communem sanctae Dei ecclesiae et omnium nostrorum util.tatens upen seremus Bergl. Div. imp. p. 198: pace undique a Deo concessa, and bie Loue, welche Ermoldus L. II v. 489 ff. p. 487 dem Laifer bei ber Mi biegtang bar Diffi in ben Mund legt.

\*) Leg. I. 200 qualiter uniculque ordini, canonicorum videlicet, monachorum et laicorum, iuxta quod ratio dictabat et facultas suppetebat, Deo opem ferente consuleremus etc. Sergl. div. imp. p. 198 propter ecclesiasticas vel totius imperir nostri utilitates pertractandas. Sidel L. 302 Tardif, Monumens historiques p. 86 ff. no 124. Transl. S. Hucberti ep. (vom Bischof Bonas von Orleans), Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a.

295. Ermold. L. II v 499 ff p 487 f. Boretine a. a. D. S. 145 glaubt, die Stelle bet Ann. Einh. 819 p 205, wo es von einem Achener Reichstage im Winter 818-619 heißt: in quo multa de statu ecclesiarum et monasteriorum tractata atque ordinata sunt, legibus etiam capitula quaedam pernecessaria quia deerant, consoripta atque addita sunt, bierber gichen gu muffen, gumal biefe Jahrbucher unter 817 bes bamaligen großen Gefetgebungemertes garnicht gebachten. Biergegen tit jedoch u. a. zu bemerten, bag wir einen fo ftarten dronologischen Berftog ben Reichbanmalen gugutrauen nicht berechtigt find., mabrent biefelben bie Befetgebung, namentlich insoweit biefe nicht im eminenten Ginne politiicher Ratur ift, überhaupt nicht regelmagig berlichfichigen Roch wemiger wirb man aus biefer Stelle, beren ibatfadliche Beziehung wir weiter unten erörtern, mit Stobbe, Gefch ber Deutschen Rechtsquellen 1 229 N. 5 fchließen barfen, bag "ein Theil ber von Bert beim 3abre 817 gebrudten Capitula bem Jahre 819 angehöre". Bergl. vielmehr fiber bie Bufammengeborigteit biefer Gefebe, auffer Bert Leg 1. 197 und Boretius G. 143 ff., auch Gidel II. 315 Anm. ju L. 112 und unten.

\*) V. Hlud. 28 p. 621; quantum fervoris circa divinum cultum pectoris gesturet in area, toto declaravit adnieu. Bergl. oben Ceite 37. Unrichtig behaupten Annalista Saxo 616 Ser. VI. 572 und Chron, Halberstad. ed. Goat p. 5, ber Raifer habe biefe Spnobe auf ben Rath und mit Buftimmung bes Bapftes Stepban (ber garnicht mehr lebte berufen. Der Bericht ber Balberftabter Chronil über biefelbe ift fiberhaupt jum Theil legendenhaft. Gleichwohl icopfte ber fachfifche Annalift wohl aus berfelben Quelle unb

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham. 802 Scr. I. 39. Boretinë & 71 ff. Hartzheim, Conc. Germ. I. 405 - 406, vergl. Rettberg II. 627. Die Trennung in eine geiftliche und weltliche Abtheilung, welche theils einzeln für fich berietben, theils in gemeinsamer Berhandlung jusammentraten, war gewöhnlich (f. Baib III. 489), außergewöhnlich bagegen die Constituirung einer britten Abtheilung ber Aebie und Deonche.

. lettere hatte sich in drei Abtheilungen (Turmen) constituirt. In der ersten saßen die Bischöfe mit einigen Notaren und beriethen, die Evangelien und Episteln, sowie die Apostelgeschichte, die Concilien= atten, einige Kirchenväter und die Pastoralregel Gregor's des Großen vor sich, über die Angelegenheiten der Kirche und die sittliche Bildung des Volkes. In der zweiten Abtheilung erörterten die Aebte und angesehenen Mönche die Regel des heiligen Benedikt 1). In der dritten waren die Grafen und Schöffen 2) vereinigt, um über das weltliche Recht zu verhandeln, Beschwerden entgegenzunehmen und zu entschei= den. So traten auch jett in Achen die Aebte und Mönche im Sefretarium der Marienkirche 3), dem sogenannten Lateran, behufs einer Erläuterung, Revision und Ergänzung der Klosterregel Beneditts zusammen 4). Es war ihrer eine beträchtliche Anzahl. Abt Beneditt von Inden, welchem der Kaiser eine Oberaufsicht über alle Klöster des Reiches übertragen hatte, war das Haupt und die Seele der Ver= sammlung 5). Von anderen Anwesenden wird uns ausdrücklich nur der Abt Apollinaris von Flavigny genannt 6). Aber auch Abt Ar= nulf von Hermoutier 7), welcher nachher neben Benedikt die Reform hauptsächlich durchzuführen hatte, und Abt Smaragdus von St. Mihiel 8) können kaum gefehlt haben. Auch Abt Agiulf von Solignac hielt sich um jene Zeit in Achen auf 9). Aus Reichenau waren, wie es scheint, die Brüder Grimald und Tatto zum Reichstage entsendet

<sup>1)</sup> In alia vero turma consederunt abbates ac probati monachi, regulam sancti Benedicti legentes atque tractantes diligenter, qualiter monachorum vitam in meliorem statum atque augmentum cum Dei gratia perducere potuissent. Bergl. Ann. Lauresham. 802: Similiter in ipso synodo congregavit universos abbates et monachos qui ibi aderant, et ipsi inter se conventum faciebant et legerunt regulam sancti patris Benedicti, et eum tradiderunt sapientes in conspectu abbatum et monachorum.

<sup>2)</sup> judices (vielleicht also auch: Beamte, vgl. Wait III. 343 f.).

<sup>3)</sup> Cap. monachorum Leg. I. 201: in domo Aquisgrani palatii, quae ad Lateranis dicitur, vergl. Mansi XIV. 672 f., wo die Bäter der Achener Spnode im Februar 836, welche in demselben Lotal tagten, sagen: Cum convenissemus.... Aquisgrani palatii in secretario basilicae sanctae genitricis Dei Mariae, quod dicitur Lateranis. — Im Chron. Moiss. 796 Scr. 1. 303 heißt es misverständlich von der ganzen Achener Pfalz: Fecit autem ibi et palatium, quod nominavit Lateranis. Haagen, Gesch. Achens S. 89—90.

<sup>4)</sup> V. S. Benedicti 50 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 211. Cap. monachor. l. c. Chron. mon. Casin. lib. I. auct. Leone 16 Scr. VII 592. Ademar. hist. III. 3 Scr. IV. 119 Hugonis chron. lib. I. a. 817 Scr. VIII. 353.

<sup>5)</sup> V. Benedicti l. c., vergl. auch c. 57 p. 215. 217. Ermold. L. II

v. 539 — 542 p. 488.

6) Hugonis chron. l. c.: ubi interfuit Apollinaris abba. Flaviniacensis, vergl. p. 352. — Auch ein Jahr vorher, am 1. Juli 816, befand sich dieser Abt in Achen, siehe die Urt. Sickel L. 89 Beitr. zur Diplomatit V. 401 no 10, deren Datum allerdings nicht corrett überliesert ist (vergl. Sickel II. 243 Anm. zu K. 41). Necrolog. Ser. VIII. 286.

<sup>7)</sup> Siehe unten jum 3. 818.

s, Hauréau, Singularités historiques et littéraires p. 121.

<sup>9)</sup> Sidel L. 111.

worden 1). Die regulare Ordnung war in vielen Klöstern, wie z. B. in St. Denis 2), in St. Wandrille 8), in St. Evre in Toul 4), völlig verfallen. In nicht seltenen Fällen war sie durch das Beispiel der Aebte selbst gelockert worden, welche sogar die vorgeschriebene Tracht abgelegt hatten. Es gab Klöster, wo nur wenige Mönche den Aebten das Gelübde auf die Regel geleistet hatten 5). Daß Mönche, wie auch Kleriker, ihren Ort verließen, war nicht ungewöhnlich 6). Die ganze Brüderschaft von St. Bavon in Gent zerstreute sich, nachdem ihr Kloster vor einigen Jahren abgebrannt war 7). Die Wiederher= stellung dieser vielfach durchbrochenen Ordnung, die Festsetzung der Regel Beneditt's unter Ausschluß jeder anderen Mönchsregel 8) war das Ziel der Reform, welche man in die Hand nahm. Benedikt ging mit der Versammlung die ganze Regel durch, erläuterte die dunkeln Stellen, bestätigte, was ihm löblich schien, und füllte die Lücken, welche er zu entdecken glaubte, mit Zustimmung der Uebrigen Seine Erklärungen 10) scheinen allerdings kaum besonders gefruchtet zu haben; denn der Sinn der Regel blieb den Mönchen nach wie vor vielfach unklar, so daß der Abt Smaragdus von St.

<sup>1)</sup> Baluze, Cap. II. 1382 no. 10. Wattenbach I,3. 206. — Eine vollständigere, jedoch theilweise unverbürgte Liste der Anwesenden bei Binterim, Deutsche Concilien II. 359. Durchaus sagenhaft ist die Auszählung derselben in dem Chron. Halberstadense l. c. Dasselbe nennt als solche die bekannstesten Heiligen aus der fränkischen Geschichte, ohne Rücksicht darauf, daß sie in frühere Zeiten gehören, z. B. von Aebten St. Columban, den heil. Wigbert und Alknin.

<sup>2)</sup> Sictel L. 302. 303 Tardif l. c. p. 86 ff. no 124 (vergl. p. 84 ff. no 123). Bouquet VI. 579 no 176. Hincmar. epist. ad Nicolaum papam Opp. ed. Sirmond II. 304. Flodoard. hist. Rem. eccl. III. 1. Mabillon, Ann. Ben. II. 481 f.

<sup>3)</sup> Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 294.

<sup>4)</sup> Bergl. Böhmer no 1762 Bouquet VIII. 620 no 222.

b) Sidel L. 347 Bouquet VI. 610 no 214; dum monasticum ordinem usquequaque depravatum esse constaret. Conc. Turon. 813. 25. V. Benedicti 40. 50. 54 p. 207. 211. 214. Bergl. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. praef. p. XLVI—XLVII. Rettberg II. 665 f.

<sup>6)</sup> Cap. monachor. 817 c. 40. 80 p. 202. 204, vgl. Cap. missorum 817 c. 18 p. 218 (wo jedoch et monachi in den wichtigsten Handschriften sehlt).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. S. Bavonis Gand. 816: et postea facta est fratrum dispersio, vgl. 813 Scr. II. 187. Mabillon, Ann. Ben. II. 453.

S) Chron. Moiss. 815 p. 311: Et decrevit in ipsa synodo domnus imperator Ludovicus, ut in universo regno suo monachi regulariter viverent secundum regulam sancti Benedicti. Ademar. l. c.: Ubi abbates regni sui convocavit et, ut regulam Benedicti observarent, ammonuit. Origo et exord. gent. Francor. v. 116—118 Scr. II. 313: Hic decreta patris Benedicti lege tenenda — Sancit et antiquae renovat legalia normae, — Cuius erat fautor devota mente fideque. Adonis chron. Scr. II. 321. Rettberg II. 678—679. Fund ©. 60.

<sup>9)</sup> V. Benedicti 50.

<sup>10)</sup> Benedikt hat auch eine Sammlung der verschiedenen Klosterregeln des Morgen = und Abendlandes, sowie eine Concordia regularum veranstaltet, welche zeigen sollte, daß die übrigen Regeln mit derjenigen Benedikts übereinstimmten, s. V. Ben. 53 p. 213. Bähr a. a. D. S. 367—369. Nicolai S. 94 ff.

Mihiel sich wenig später veranlaßt sah, einen Commentar zu derselben zu schreiben '). Dagegen stellte die Versammlung die Ergänzungen, über welche sie sich in mehrtägigen Sitzungen ') geeinigt hatte, in einem Capitular zusammen, welches die Genehmigung des Kaisers erhielt, von demselben urkundlich vollzogen und am 10. Juli 817 publizirt wurde ').

Dies Capitular machte den Aebten zur Pflicht, sich die Regel des heiligen Benedikt Wort für Wort zu vergegenwärtigen und diesselbe im vollen Umfange zur Ausführung zu bringen, den Mönchen, sie wo möglich auswendig zu lernen 4). Es gebot, das Brevier nach ihren Bestimmungen zu beten 5). Im Uebrigen that die Achener

<sup>&#</sup>x27;) S. Rabani Opp. VI. 247 ff., bazu Hauréau, Singularités historiques et littéraires p. 100 — 128 (besonders 123 ff.), auch Bähr a. a. D. S. 363, ferener im Allgemeinen über Smaragdus Chron. S. Michaelis mon. in pago Virdunensi ed. Tross p. 8 f.

<sup>2)</sup> V. Benedicti l. c. (per plures resedit dies).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Capitula monachorum 817 Leg. I. 200-204 = Benedict. Levit. Capit. addit. I. (f. Leg. IIb. 29), vgl. die Barianten, Zusätze und zugehörigen Formeln in einer Bamberger Handschrift Pertz, Archiv VII. 814—816. Nicolai, Benedict S. 145 ff. macht jedoch mit Recht auf Wiederholungen und Wi= dersprüche aufmerksam, die der Pertische Text enthält. Er will 8 Canones als interpolirt ausscheiden, so daß deren Gesammtzahl von 80 auf 72 sinken würde. Für zweifellos unecht hält er c. 71. 77. 78 und 79. Ebb. S. 74 ff. 167 über die ähnlichen Beschlüffe der Achener Synode vom Oktober 802 und den Auszug baraus in den Statuta Murbacensia. Smaragdus im Comment. in regul. S. Benedicti c. 30. 53 l. c. p. 296. 316 erwähnt c. 27 und 30 (vergl oben S. 81 Anm. 6). Chron. mon. Casin. l. c. (vergi. N. 86). Cap. Aquisgr. gen. 817 c. 5 p. 206 - 207: Monachorum siquidem causam qualiter Deo opitulante ex parte disposuerimus et quomodo ex se ipsis sibi eligendi abbates licentiam dederimus, et qualiter Deo opitulante quiete vivere propositumque suum indefesse custodire valerent, ordinaverimus, in alia scedula diligenter adnotari fecimus et, ut apud successores nostros ratum foret et inviolabiliter conservaretur, confirmavimus (wonad) man freilich er= warten sollte, daß die capitula monachorum auch das Recht der freien Abts= wahl enthielten, was nicht der Fall ist. Bielleicht ist also noch eine andere Berordnung gemeint, vergl. Nicolai a. a. D. S. 181). V. Benedicti l. c.: de quibus etiam capitularem institutum imperatori confirmandum praebuit, ut omnibus in regno suo positis monasteriis observare praeciperet, ad quem lectorem scire cupientem dirigimus. Cui protinus imperator adsensum praebuit etc. Nach Ademar. Hist. III. 3 l. c. hätten auch die anwesenden Bischöse die Originalurkunde dieser Mönchsregel unterzeichnet: et abbates inter se quaedam capitula decernentes descripta recitaverunt coram imperatore, quae ipse manu propria roboravit cum episcopis, qui aderant. — G. ferner, außer ben oben G. 84 Anm. 8 angeführten Stellen, and Lamberti Ann. 817. Sigeberti chron. 820 Scr. III. 43. VI. 337.

<sup>4)</sup> c. 1-2 p. 201.

<sup>5)</sup> c. 3 p. 201: Ut officium, iuxta quod in regula sancti Benedicti continetur, celebrent, vgl. Chron. Moiss. 802 p. 306 f. Nicolai a. a. D. S. 149 N. 2 versteht dies nur dahin, daß die Mönche das Brevier nach Borsforift der Regel des heil. Benedikt beten sollten.

Ann. Laur. min. cod. Fuld. 816 (vgl. unten) Scr. I. 122: et praece ptum est, ut monachi omnes cursum sancti Benedicti cantarent ordine regulari cf. Ann. Hildesheim. 815 Scr. III. 42 (Winkelmann in der Uebers. Geschichtschreiber der deutschen Borzeit. XII. 3h., 5. Bd. S. 3: "und es wurde vorgeschrieben, daß alle Mönche die täglichen Gebete des heiligen Beneditt in der

817. 86

Regel, welche in Montecafino felbst später fast das nämliche Ansehen genog wie biejenige bes Stifters 1), auch Giniges, um den Buftanb ber Monche zu erleichtern und zu verbessern. Sie sorgte etwas reichlicher für ihre leiblichen Bedurfniffe, bewilligte ihnen gablreichere Rleis bungsftude als Benebitt gethan hatte \*), ließ ihnen bon ben gebn Stunden forverlicher Arbeit für die Raftenzeit eine ab ), suchte fie vor übermäßiger Strenge und Graufamteit der Aebte ju fcugen. Es wird verboten, Schulbige bor ben Mugen ber Uebrigen nadt auspeitschen zu laffen . Der Carcer foll beigbar fein und einen bot neben fich haben, in welchem die Straflinge arbeiten tonnen 5). anberer Beziehung mag noch bie Anordnung hervorgehoben werden, daß im Rlofter nur für die jum Monchsftande bestimmten Anaben Schule gehalten werben foll. In Folge berfelben entstanden befonbere Schulen für die funftigen Beltgeiftlichen und Laien in den Gebäuden außerhalb ber Klaufur, was indessen auf bas Wesen und bie Gegenstände des Unterrichts ohne Ginflug blieb .

Aber noch ein Weiteres lag Beneditt am Bergen. Der Berfall ber Mondeffofter, bemertt die Lebensbeschreibung Diefes Abtes von seinem Schüler Arbo "), rührte nicht jum geringsten Theil auch baber, daß Laien und befonders Weltgeistliche eifrig nach dem Besit, derselben

richtigen Reibenfolge fingen follten"). Diefelbe Rotig findet man bann auch in Ven verjamenen antennagen der Derstelber und den diesen bermandten Annalen unter 815, f. Ann. Quedlinburg. Chron. Halberstad. p. 4. Ann.
Weissemburg. Lamberti. Altah. mai. Laubiens. Monasteriens. Mariani
Scotti Chron. (837. 2) Ser. III. 43. 154. IV. 13. V. 549. XX. 784.

1) Chron. mon. Casin. l. c.: quae ita fere omnia apud honesta (apud
nos ac honesta v. l.) monasteria acsi beati Benedicti regula observantur.
Mabillon, Ann. Ben. II. 430.

3) c. 22. 77 V. Benedicti 52 p. 213. Mabillon, Ann. Ben. II. 434—
435. Rettberg II 686—687.

3) c. 39. poi. Mabillon l. c. p. 432 ben verschiedenen Ableitungen ber Berefelber und ben biefen verwandten Anna-

3) c. 39, vg1. Mabillon l. c. p. 432. 1) e 14, vgl. Rettberg II. 689 - 790. Saurean, Singularités p. 123. Ricolai, Benebict S. 167 ff.

8) c. 40, vgl. Mabillon, Ann. Ben. II, 432,

o) c. 45: Ut ecola in monasterio non habeatur niei eorum, qui oblatisunt, vgl. Mabillon l. c. Rettberg II. 799. Rub. v. Raumer, die Einwirdung bes Christenthums auf die althochdeutsche Sprache S. 199. Ricolai, a. a. D.

S. 184 und unten 3um 3. 829.

7) V. Benedicti 54 l. c. p. 214: Cernens quoque nonnullos totis nisibus anhelare in adquirenda monachorum coenobia eaque non tantum precibus ut obtineant, verum etiam decertare muneribus suisque usibus stipendia monachorum expendi ac per hoc diruta nonnulla, alia vero fugatis monachis a saccularibus obtineri clericis, adiit hac de causa piissimum imperatorem precibusque pulsat, ut ab hujuscemodi contentionibus clericos, monachos vero ab hoc redderet periculo extorres. Adsensum praebet gloriosissimus 'imperator; monasteria in regno suo cuncta praenotata, in quibus ex his regulares abbates esse queant decernit ac per scripturam, ut inconcussa omni maneant tempore, firmare praecepit suoque anulo signavit: sieque multorum cupiditatem, monachorum nihilominus pavorem externit (die betreffende Gesethesurfunde bat fich nicht erhalten). Bgl. Encycl, ad archiepiscopos Leg. I. 220 — 221: Quamquam enum nonnulli clerici monasteria puellarum et nonnulli laici monasteria virorum etiam et puellarum habeant.

trachteten, um das Klostergut, den Genuß der zum Unterhalt der Mönche bestimmten Einkunfte zu gewinnen. Jedes Mittel wurde. hierzu unbedenklich aufgeboten. Wer mit zudringlichen Bitten nicht zum Ziel kam, bestach die königliche Kanzlei. Die Folge war, daß einige Klöster in den Händen solcher Besitzer gänzlich verfielen, andere von den Mönchen nothgedrungen oder selbst zwangsweise verlassen und von Weltgeiftlichen eingenommen wurden. Beneditt erwirkte des= halb eine kaiserliche Verordnung, welche diejenigen Klöster bezeichnete, die unter regularen Aebten stehen sollten. Es ward eine Urkunde darüber aufgesetzt und mit dem kaiserlichen Siegel versehen. Raiser revocirte, so lautet eine ähnliche Nachricht bei Abemar von Chabannais 1), alle Abteien in seine Hand, um sie vor den Beunruhigungen der Grafen und Bischöfe zu schützen. — Freilich half das auf die Dauer nicht viel. Auch später vernehmen wir sogar die allerdings übertriebene Klage?), daß fast alle Mönchs = und Frauen= tlöster und kanonischen Congregationen von Laienäbten in Besitz ge= nommen und dem Verfall preisgegeben seien.

Endlich stellte noch ein fernerer Umstand die Existenz der Klöster in Frage. Eine Anzahl derselben, fährt Benedikt's Biograph fort 3), war verpflichtet, die Jahresabgaben und den Kriegsdienst zu leisten, während ihr Einkommen nicht ausreichte, diese Lasten zu tragen. Sie kamen dadurch dermaßen herab, daß es den Mönchen an Nahrung und Kleidung gebrach. In Rücksicht hierauf befahl der Kaiser, ebensfalls auf Benedikt's Rath, daß die öffentlichen Leistungen dieser Klösster sich künstig nach ihrem Vermögen richten sollten, damit die Diener Gottes, von leiblicher Noth und Sorge befreit, freudigen Herzens für ihn, seine Nachkommenschaft und den Bestand des Reiches zu Gott beten könnten. Nun ist uns auch in der That überliefert 4), daß

<sup>1)</sup> Hist. III. 3 Scr. IV. 119: et abbatias omnes in sua manu revocavit, ut nemo comitum vel episcoporum eas inquietare potuisset.

<sup>2)</sup> V. Walae II. 5 p. 550. Bergl. auch Cap. Aquisgr. 825 c. 10 Leg. I. 244: Abbatibus quoque et laicis specialiter iubemus, ut in monasteriis, quae ex nostra largitate habent etc.

Propter ad tantam devenerant paupertatem, ut alimenta vestimentaque deessent monachis. Quae considerans, suggerente praefato viro, piissimus rex juxta posse servire praecepit, ita ut nihil Deo famulantibus deesset ac per hoc alacres pro eo ejusque prole totiusque regni statu piissimum precarentur Dominum. Bergl. auch Montag, Gesch. der deutschen staatsbürgerlichen Frenheit I. 322 und Wait IV. 92 N. 2 (wo Ardo st. Ado zu lesen).

<sup>1)</sup> Constitutio de servitio monasteriorum Leg. I. 223—225: Anno incarnationis Domini nostri Jesu Christi 817 Hludowicus serenissimus augustus divina ordinante providentia conventum fecit apud Aquis sedem regiam episcoporum, abbatum seu totius senatus Francorum, ubi inter ceteras dispositiones imperii statuit atque constitutum scribere fecit, quae monasteria in regno vel imperio suo dona et militiam facere possunt, quae sola dona sine militia, quae vero nec dona nec militiam, sed solas orationes pro salute imperatoris vel filiorum eius et stabilitate imperii. Es ist nicht das offizielle Attenstüct selbst, sondern nur eine Notiz über den Er=

88 817.

Raiser Ludwig auf dem damaligen Achener Reichstage eine Festsehung getroffen habe, welche Klöster im Reich ihm jährliche Gesschenke. und Kriegsdienst, welche nur die ersteren und welche endslich keins von beiden zu leisten, sondern nur Gebete für sein Heil wie das seiner Söhne und den Bestand des Reiches zu halten hätten. Auch wird uns die Liste der Klöster mitgetheilt, welche der Kaiser nach diesen drei Kategorien aufstellen ließ, und hinzugefügt, daß derselbe den betreffenden Klöstern eine Urkunde darüber ertheilte, welche durch sein Handmal bekräftigt und mit seinem Siegel versehen war?).

Daß dies Verzeichniß die Klöster des fränkischen Reiches keines= wegs vollständig enthält 3), daß gerade die reichsten und bedeutendsten, St. Denis, St. Germain des Prés, St. Médard, St. Calais, Lu= reuil, St. Martin in Tours, St. Maurice, St. Wandrille, St. Ki= quier, Sithiu, St. Amand, St. Vaasst, Blandigny, Epternach, Prüm, Weißenburg, Murbach, Reichenau, St. Gallen u. s. w. darin fehlen, erscheint, wenn wir uns hier an die Nachricht im Leben Benedikt's halten dürsen, noch nicht unbedingt auffallend. Denn nach der letzteren könnte es sich lediglich um Feststellung der Leistungspflicht solcher Klöster gehandelt haben, welche den ihnen bisher angesonnenen Lasten angeblich nicht gewachsen waren 4). In seiner ursprünglichen

1) Roß, Schild und Lanze und bergt., s. Wait IV. 93 f. Sickel, Beitr.

3. Dipl. V. 371 M. 2. L. 216 Baluze, Cap. II. 1426 no 42.

3) Bergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 439, Echart, Fr. or. II. 142 — 143, Funck S. 246 N. 6 und besonders Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 252 N. 26, Sickel, Beitr. z. Dipl. V. 368. — St. Germain d'Auxerre und Stablo, die Roth unter den sehlenden Klöstern aufführt, sinden sich aber in der Liste, und Neu-Corbie (Korvei), welches Sickel vermißt, existirte ja 817 noch garnicht.

laß dieser Constitution nehst dem betreffenden Verzeichniß der Klöster (vergl. Sidel I. 416 N. 19. Beitr. z. Dipl. V. 367 f.). Die Notiz gebraucht in Bezug auf die Leistungspslichten der verschiedenen Klassen die nämlichen Ausdrücke wie die Rubriken der Liste. Im Widerspruch mit ihr steht es aber, wenn Sidel L. 116) die Constitution nicht in die Zeit des in Rede stehenden Reichstages (Juli), sondern erst an das Ende des Jahres 817 verlegt.

<sup>1) 1.</sup> c. p. 225: Hic (His?) praedictis monasteriis praefatus imperator, sicut supradictum est, statutum scribi fecit atque manu sua firmavit et anulo suo imperiali sigillare fecit. Bgl. oben S. 86 Anm. 7 und S. 87 Anm. 4.

<sup>4)</sup> Auch Sidel a. a. D. S. 368 hielt, unabhängig von der Notiz der V. Benedicti, für möglich, daß diese Constitution bloß streitige Fälle entscheiden sollte und deshald die Leistungen der übrigen Klöster, über welche kein Zweisel herrschte, underücksichtigt ließ. Außerdem sind noch verschiedene Erklärungen für die Unvollständigkeit des Berzeichnisses versucht worden. Man hat gemeint, es handle sich nur um Klöster königlicher Stiftung (vgl. Warnkönig und Gerard II. 25 N. 1, dagegen aber schon Madillon, Ann. Ben. II. 439. Grandicier, Hist. de l'église de Strasbourg II. 163 n. 2), oder die in dem Verzeichnisse übergangenen Klöster seien an Bischöse, Kanoniker und Laien verliehen gewesen (Hund S. 246 N. 6). Hiergegen läßt sich aber einwenden, daß auch Fleurv und Mondsee, welche in dem Kataloge vorkommen, an B. Theodulf von Orsteans, dez. B. Hildebald von Köln vergeben waren. Zeisberg, Arno, erster Erzbischos von Salzdurg, Ber. der Wiener Akademie XLIII. 363, scheint nur an eine Verpslichtung der Klöster in Bezug auf Kriegszüge zu denken, was hinsichtlich der dona und orationes nicht zutrisst. Dagegen macht Madillon, Ann. Ben. II. 440 mit Recht darauf ausmerkam, daß der Bischos Frothar von Toul in diesem nämlichen Jahre ausgesordert wird, alle Aebte und Aebtissinnen seines

Gestalt umfaßte aber der Katalog wohl 1) nur eine Anzahl von im Ganzen 48 frankischen und oftfrankischen, burgundischen und elsässischen, alamannischen und bairischen Klöstern, unter Ausschluß nicht allein der italienischen 2), sondern auch der aquitanischen und septimanischen Klöster, während es dem Abt Benedikt auf die Erleichterung der letz= teren doch gewiß nicht am wenigsten ankam. Dabei zählt die be= günstigtere ärmere Klasse je zwei Klöster mehr als die vorhergehende. In der ersten, welche im Ganzen 14 enthält, erscheinen von überrheinischen Klöstern 3) Lorsch und Offonsweiler (Offonszelle, Schuttern), sowie Mondsee und Tegernsee in Baiern; in der zweiten Klasse, die insgesammt 16 Klöster begreift, u. a. Fulda, ferner Ellwangen, Feuchtwangen und Kempten in Alamannien, Altaich, Kremsmünfter, Mattsee und Benediktbeuern in Baiern; unter den 18 armen Klöstern endlich, welche nur fleißige Gebete für Kaiser und Reich halten sollen, die elsässischen Gregorienmunster, Maurmunster und Ebersheimmünster, Wessobrunn in Baiern u. s. w. Die lange Reihe von Klöstern in Aquitanien, Septimanien, der Mark von Toulouse und Waskonien (im Ganzen 36), welche gegenwärtig den Schluß der

Sprengels, quibus convenit militiam regiae maiestati exhibere, zum Zuge nach Italien wider König Bernhard aufzubieten, während in der Liste unter den heerdienstpflichtigen Klöstern kein einziges aus der Touler Diöcese erscheint (Frotharii epist. no 25 Bouquet VI. 396, vergl. unten).

<sup>1)</sup> Dies ist noch aus der Ueberschrift der dritten Kategorie zu erkennen, welche 18 Klöster ankündigt, während nachher 54 solgen (vgl. auch Waitz IV. 92 R. 2). Es kommen aber in der That 18 heraus, wenn man nur die fränstschen Klöster nebst denjenigen ultra Khenum und in Bavaria zählt, was den Abtbeilungen der beiden ersten Kategorien entspricht (vgl. Echart, Fr. or. II. 206. Luden a. a. D. V. 257). Auch dürste die regelmäßige Progression der Zahl der Klöster in den drei Klassen 14: 16: 18 kaum zufällig sein.

<sup>2)</sup> Das an der Grenze belegene Novalicium (Rovalese), welches in der

Liste vorkommt, gehörte nicht mehr zum Königreich Italien.

sillon und Bouquet entlehnt. Uebrigens bedürfen sie noch mancher Ergänzung. Sculturbura ist wahrscheinlich Schlüchtern im Kinzigthale, vgl. Echart, Fr. or. II. 143. Rettberg II. 345. 638. Berg, im Donaugan (Diöcese Regens: burg), erscheint auch in einer Urtunde Ludwig's d. Fr. vom J. 815 Sickel L. 70, vgl. Rettberg II. 279. Den Namen Altemburc ist Rettberg (ebd., vgl. dagegen S. 638) geneigt sür corrumpirt anzusehen und meint, es sei vielleicht an Welstenburg (am rechten Donauuser, oberhalb Regensburg) zu denken. Monasterium S. Wigberti halten Madillon, Ann. Ben. II. 143, Echart l. c., Leibniz, Ann. Imp. I. 316 gewiß mit Unrecht sür Frizlar statt sür Hersseld. Gleichwohl ist diese Bezeichnung des Klosters der Apostel Simon und Judas (Thaddüss) in iener Zeit aussälig; sie sindet sich sonst erst vom 10. Jahrhundert ab, s. Wenck, Hessische Landesgeschichte II. 296 n. i. Rettberg I. 604. — Statt Monasterium Luda (p. 224 lin. 13) schlägt Nicolai, Benedict S. 176—177 vor, Inda zu lesen.

Auch einige Frauenklöster kommen vor; so das Marienkloster in Soissons, Baume les Nonnains, Schwarzach (wenn damit in der That das ostfränkische Kloster dieses Namens im Sprengel von Wirzburg gemeint ist, s. Leg. 1. 224 N. 16. Echart, Fr. or. II. 143. Rettberg II. 84 N. 49. 331 N. 19. Sickel II. 334 Anm. zu L. 256; anders Mabillon, Ann. Ben. II. 437 und Leibniz l. c. p. 316); serner unter den später hinzugesügten aquitanischen Klöstern Ste. Eroir in Poitiers (Monasterium sanctae Crucis puellarum) und das Marienkloster in Limoges.

90 817.

defitgt worden '). Und auch sonst bleibt noch manches auffällig. Das schwäbische Kloster Kempten erscheint in der Liste unter densienigen, welche nur Geschenke, keinen Kriegsdienst zu leisten haben, und doch wissen wir aus der Originalurkunde selbst, daß der Kaiser demselben beides erst im Jahr 834 erließ."). Die betressende Berordnung scheint demnach nicht einmal streng oder wenigstens nicht sosort in allen Punkten ausgeführt worden zu sein '), und auch wo die Verpslichtung erlassen war, waren darum freiwillige Leistungen der Riöster nicht ausgeschlossen, sondern wurden sogar von ihnen erwartet ').

Auf diefer nämlichen Reichsbersammlung b) war ferner auch eine Regel für den anderen Zweig firchlicher Congregationen, die Kanoniter und Ranonissen, erlaffen worden. Der Kaiser wies die geiftliche Ab-

1) Bergl. oben S. 89 Anm. 1 Bielleicht ift dies auf Rechung ber Danbichrift ju feten, welche einem feptimanischen Alofter, St. Gilles bei Rimes, augehört, bessen Rame an ber Spite ber von Abgaben - und Heerpflicht befreiten

Alöster dieser Landschaft steht.

3) Sidel L. 320 Mon, Boica XXVIII a. 26 no 17, vgl. Bait IV. 92
R. 2. Noth, Beneficialwesen S. 405. Rettberg II. 638. Sidel, Beitr. 3. Dipl V. 370. — Aehnliches gilt von mehreren der aquitanischen und septimanischen Alöster, nämlich Hermoutier, St. Maizent in Poiton, Aniane (f. Sidel a. a. D. S. 370. 371 R. 2. 364 — 365). — Ueber Corbie siehe oben S. 58 Ann. 6.

berührt murben.

1 Gidel ebb. G. 371 9. 1.

beiber Abtheilungen ber Regel, wie sie und überliesert ist, das unrichtige Datum; anno incarnationis Domini (nostri Jean Christi) 816. indictione 10. anno siquidem imperii sui (gloriosissimi Ludovici imperatoris) tertio eingeschlichen hat (Hartzheim, Conc. Germ. I. 430 f. 514). Die 10. Indiction weiset aber vielmehr auf das Jahr 817 hin. Hiernach auch Ademar. hist. III. 2 Ser. IV. 119 Ebenso trennen die Ann. Laur. min. (cod. Fuld.) 816 Ser. I. 122 die Synode, auf welcher diese Regel entstand, von der Reichsversammlung im Sommer 817 und lassen die erstere im August 816 zu Achen abgehalten werden: Anno tertio Hludovichi factum est concilium magnum in Aquisgrani in mense Augusto, val. Ann. Hildesheim. 815 Ser. III. 42 und die Bariante der Wolfenbütteler Hudovichi setum est Capitula monachorum Leg I. 201: Anno incarnationis domini nostri Jesu Christi 816, imperii vero gloriosissimi principis Hludowici tertio anno X. Kal. Sept. Suche serner Ann. Quedlindurg. Annalista Saxo 816 Ser. III. 42. VI. 572. Chron. Halberstad. p. 4. V. S. Meinulphi auct. Godelino Persona 15 A. S. Boll. Octob. III 219, Chron. Moiss. 815 p. 311.

Anno incarnationis domini nostri Jesu Christi 816, imperii vero gloriosissimi principis Hludowici tertio anno X. Kal. Sept. Stebe serner Ann.
Quedlinburg. Annalista Saxo 816 Scr. III, 42. VI, 572. Chron. Halberstad. p. 4. V. S. Meinulphi auct. Gobalino Persona 15 A. S. Boll.
Octob. III 219. Chron. Moiss. 815 p. 311.
Filt 817 bagegen entscheibet vor Allem ber Brelog zu ber bamaligen Gesetzgebung (Log. I. 205), welcher, gleich ber Einseitung zu ber Regel sür bie
Kanoniser, zeigt, daß alle biese Resormen gleichzeitig vorgenommen wurden (qualiter unieusque ordini, canonicorum videlicet, monachorum et laicorum . . . consuleremus, vgl. Bert Log. I. 197, während Boretius a. a. D.
S. 144 bies zum Theil unrichtig beutet). Siebe außerbem c. 3 ber Capitula
ecclesiastica ibid. p. 206. Encycl. ad archiepiscopos Log. I. 219. 221.
V. Hlud. 28 p. 621—622. Ann. Altah. mai. 817. Lambert. Ann. 817
Scr. XX. 784. III. 43.

ì

theilung des Reichstages 1) auf den Uebelstand hin, daß manche Borftände geistlicher Congregationen aus Unwissenheit oder Trägheit die Sorge für ihre Untergebenen und die Pflichten der Gastlichkeit vernachlässigten und die Ehre der kanonischen Profession hierunter leide. Er verband damit den Vorschlag, eine Sammlung der in den Concilienakten und Kirchenvätern zerstreuten, den einzelnen Kirchenvorständen schwer zugänglichen Vorschriften über das kanonische Leben zusammenzustellen, welchen die Synode, obwohl die Mehrzahl ihrer Mitglieder 2) sich von jenem Vorwurf nicht getroffen fühlte 3), dankbar aufnahm 4). Die eigentliche Arbeit übertrug der Kaiser dem Diakon Amalarius (mit dem Beinamen Symposius) 5). Eine Menge vom Büchern wurde aus der Hofbibliothek mit der größten Liberalität dazu überlassen der Bofbibliothek mit der größten Liberalität dazu überlassen, und Amalar trug nun eine Anzahl von Stellen über die Pflichten der Vischöse und andern Kleriker der ver-

Es sehlten auf der Spnode z. B. die Erzbischöfe Arn von Salzburg und Sicharius von Bordeaux (Encycl. ad archiepp.).

9) Hartzheim l. c. p. 431. Ademar. l. c. Echart, Fr. or. II. 129.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Eingang ber Institutio canonicorum Hartzheim l. c. 430 ff.: generalem sanctumque.. conventum — eumdem sanctum et venerabilem, Deo annuente, aggregatum conventum — hoc sacrum et venerabile concilium etc., bergl. c. 122 p. 502 u. f. w. Cap. ecclesiast. 3 p. 206: apud sacrum conventum — sacer conventus. Encycl. ad archiepiscopos p. 219—221: Sacrum et venerabile concilium etc. Chron. Moiss. 815: in ipsa synodo. Ann. Laur. min. cod. Fuld. 816 p. 122: concilium magnum (bergl. Ann. Hildesh. 815). Ann. Quedlinburg. 816: magnam.. synodum. Annalist. Saxo. Chron. Halberstad. ll. cc. Ann. Altah. mai. Lamberti Ann. 817. Ademar. III. 2. Cf. Ann. Lauresham. 802.

<sup>2)</sup> Bergl. über diese Leg. I. 205: arcersitis nonnullis episcopis, . . canonicis (s. oben S. 81 Anm. 6). V. Hlud. 28: Congregatis enim episcopis nobilissimoque sanctae ecclesiae clero. Chron. Moiss. 817 p. 312: id est episcopos, abbates. Anwesend waren u. a. Erzbischof Magnus von Sens (Encycl. ad archiepp. p. 219), Bischof Regimpert von Limoges (Sickel L. 108. 109), Amalarius Symposius (f. Bähr a. a. D. S. 380 und unten). Auch auf die Theilnahme des Erzbischofs Agobard von Lyon an diesem Reichs= tage kann man mit Bestimmtheit schließen (f. Blügel, De Agobardi vita et scriptis, Jnaug.-Diss. Halle 1865 S. 28). Dagegen beruht die unrichtige Annahme, daß der Paderborner Diakonus Meinulf auf jener Synode die Erlaubniß zur Stiftung des Nonnentlosters Böddeken erhalten habe (Erhard, Regest. hist. Westf. I. 93 no 294), auf einem Mißverständniß der Bearbeitung der V. S. Meinulphi von Gobelinus Persona (c. 15 l. c., vgl. Comment. praev. p. 190. Sidel II. 362). Schaten, Ann. Paderb. I. 60 fand einen Autor, dem zufolge 363 Bischöfe und Aebte zusammengekommen sein sollen, nennt den= selben aber nicht. In der sagenhaften Darstellung des Chron. Halberstad. p. 4 präsidirt der Synode der heilige Bonisatius als Erzbischof von Mainz; Lindger von Münster, "bessen Bruder Hilbegrim, der erste Bischof von Halberstadt", Willibrord nehmen an ihr Theil. Bergl. dazu oben S. 84 Anm. 1 liber bie

<sup>8)</sup> licet plerique auxiliante Christo devote ac religiose cum sibi subjectis canonicam servent institutionem et in plerisque locis idem ordo plenissime servetur.

<sup>4)</sup> Hartzheim I. c., vergi. Cap. ecclesiast. 3 p. 206. Encycl. ad archiepp. p. 219—220. Ademar. III. 2. Ermold. L. III v. 521 ff. p. 499. Annalista Saxo. Chron. Halberstad. Il. cc.

<sup>5)</sup> Ademar. l. c. Mabillon, Aun. Ben. II. 429, vgl. p. 414. 510. 593—596. Bähr a. a. D. S. 380.

ichiebenen Grabe aus ben Beichluffen ber Concilien, Defretalen ber Bapfte und ben Schriften Gregor's bes Brogen, bes hieronbmus, Augustin. Profper (Pomerius), besonders auch des Isidor in 113 Baragraphen zusammen 1). Zu diesen Auszügen, welche zunächst ohne praftischen Werth waren "), fügte man 32 Paragraphen hingu, die sich unmittelbar auf das Leben und die Pflichten der Kanoniker bezogen. Den letteren wurde bas Statut bes Bischofs Chrobegang 1) ju Grunde gelegt, welches ebenfalls auf ber Monchsregel Beneditt's beruhte, jedoch ursprünglich nur für bie Geiftlichleit ber Stadt Res berechnet und ftreng genommen nur auf bifcoflice Rapitel anwendbar war. Die auf diese Weise 4) zu Stande gebrachte Sammlung erhielt die einmuthige Billigung ber Spnode und bie Genehmigung des Raisers und ward zur gemeinverbindlichen Rorm für alle in der tanonifchen. Profession Lebenden erhoben 5). - In gleicher Beife wurde auch eine lurzere Regel für die Kanonissen, ebenfalls eingeleitet durch Auszüge aus ben Rirchenvätern, erlaffen .).

Im Ganzen war es teine fehr werthvolle Arbeit. Richt einmal ber Urfprung bes Ramens "Ranoniter" lebte im Bewußtfein ber ju Achen bersammelten Bater. Sie leiteten benfelben irribumlich von den Spnebalcanones ab, die fie fo emfig zu excerpiren befliffen waren, mabrend er vielmehr Geiftliche bezeichnet, welche in den Ranon oder bie Matritel einer Rirche eingetragen und auf beren Gintunfte angewiesen find 1). 3m Uebrigen mar die hauptsache, daß ber Unterhalt

<sup>1)</sup> Dierilber richtig Chron. Halberstad.; Mitzer Annalista Saxo, vgl. c. 7 Log. 1. 239. — Uebrigens wird bie Arbeit officiell flets als Wert ber Sonobe bezeichnet, f. Hartzheim l. c. p. 431 -- 432. Capp. ecclesiast. 3 p. 206. Encycl ad archiepiscopos p. 219 — 220. — Silbebrand fagt auf ber römifchen Synche im 3. 1059: ex regula illa, quae dicitur canonicia hortatu Ludovici imperatoris, a quo nescitur compilata (ngl. unten).

<sup>)</sup> Bergl. Rettberg II. 666. 1) Siebe über baffelbe und fein Berbaltnis jur Achener Regel namentlich Deloner, Ronig Bippin S. 206 ff. 217. Bergl. ferner Rettberg I. 495 ff.

II. 666 f. Defele IV 16 ff. Babr G. 297.

Amalar jusammengestellt wurden, ist zweiselhaft (Babr S. 380).

5) Hartzheim l. c. p. 431 — 432. Cap. ecclesiast. 3 p. 206: Et quoniam illam sacer conventus ita etiam laudibus extulit, ut usque ad unum iota observandam percemeret. Encycl. ad archiepp. p. 220; dum in eodem sacro concilio perlegeretur, antequam coram nobis ab eodem concilio prolata . . . fuisset. Cap. Aquisgr. 828 c. 9 p. 327 Chron. Moiss. 815 p. 311. Ermold L. III v. 521 ff. p 499. V. Hlud 28 p. 622: fecit componi ordinarique librum canonicae vitae normam gestantem, in quo totius illius ordinis perfectio continetur, sicut recultus spec fatetur. Ann. Laur. min. cod Fuld. 816: et duo codices scripti sunt, unus de vita clericorum et alter de vita nonnarum, vergl. Ann. Hildesheim, 815 Scr. III. 42. Ann. Quedlinburg. Annalist. Saxo. Chron. Halberstad. II. ec. Ann. Althab. mai. 817. Ademar. l. c. Hist. epp. Autissiodor. c. 35, Labba Nov. Bibl. I. 432. Eöhmer no 1932.

<sup>6)</sup> Hartzheim I. c. p. 514 - 539, Capit, ecclesiast, 3 p. 206. Encycl. ad archiepp. p. 221. c. 13 Leg. I. 238 f. V. Hlud. 28. Ann Laur. min cod Fuld. 816, vgl. Ann. Hildesh. 815. Sigeberti chron. 820 Ser. VI. 337. Mettberg II. 682, 666.

der Kanoniker und Kanonissen gesichert, das ihnen zukommende Maß von Speise und Trank genau festgestellt wurde 1). Dies schien das einzige Mittel, sie in den Congregationen festzuhalten. Auch Chrode= gang von Met hatte bereits denselben Gesichtspunkt im Auge gehabt 2), jedoch in Ausehung des Getränks die höheren Grade der Kleriker bevorzugt, während jetzt durchaus gleiche Portionen für alle vorgeschrieben und nur nach der Größe des Grundbesitzes der ein= zelnen Stifter und dem Weinertrag ihrer Gegend ein Unterschied ge= macht ward 3). Als großer Grundbesitz einer Kirche werden dabei 3000 — 8000 oder mehr, als mittlerer 1000 — 2000, als geringer 200 - 300 Mansen angenommen. Es wird den Oberen zur streng= sten Pflicht gemacht, von diesen Deputaten nichts abzuziehen, damit die Kanoniker nicht durch die Noth fortgetrieben und einem lüder= lichen Bagabundenleben in die Arme geworfen werden 4). Auch die Disziplin wird genauer geregelt als bei Chrodegang 5). Der Aftronomus 6) datirt es von damals, daß die Bischöfe und Kleriker die Gürtel, an denen goldene Wehrgehenke und mit Edelsteinen besetzte Dolche hingen, die Sporen, welche an ihren Fersen klirrten, die Prunkgewänder abzulegen begannen. In der That erklärt es die Achener Regel für unschicklich, daß die Weltgeistlichen Waffen tragen 7) und untersagt denselben, sich nach Art der Beweibten in glänzender Kleidung oder mit prächtigem Geschirr der Rosse zu brüften 8). Eben so wenig wie in kostbarer sollen sie aber auch in abgerissener ober absonderlicher Tracht einhergehen oder (wie es bisher vielfach geschehen war) die Mönchskutte anlegen, die ihnen nicht zukommt 9).

Die Durchführung der neuen Regel gelang nicht überall schnell und völlig 10); doch wurde sie für die Dom = und Collegiatstifter

<sup>1)</sup> Dies hebt auch der Berf. der Vita Hludowici l. c. hervor.

<sup>2)</sup> Pauli gest. epp. Mettens. Scr. II. 268. Delsner a. a. D. S. 215. 3) c. 122 Hartzheim I. 502 f., vgl. Institutio sanctimonialium c. 12. 13 ibid. p. 533. Ermold. L. II v. 521 f. p. 489: Sed tamen aecclesiae vires pensentur et arva — Congrua sive loca fertiliora minus. Rettberg II. 667.

<sup>4)</sup> c. 122 l. c., vergl. Eucycl. ad archiepp. p. 221: vel quis causa avaritiae eos, quos in Christi militia rationabiliter alere potuerat, propulerit. Ermold. L. II v. 517—520 p. 488.

<sup>5)</sup> c. 134, vergl. Rettberg II. 667.

<sup>•)</sup> V. Hlud. 28: Denique tunc coeperunt deponi ab episcopis et clericis cingula balteis aureis et gemmeis cultris onerata exquisitaeque vestes, sed et calcaria talos onerantia relinqui. Vergl. jedoch Wait IV. 502 V. 1.

<sup>7)</sup> c. 125: sicut indecens est, ut arma militaria more laicorum gestent. s) c. 124 p. 505: ut humilitatem, quam corde gestant, actu, habitu, incessu, ipsa etiam equitatione religiosissime demonstrent plusque velint sancta conversatione eximiisque moribus quam ornatu vestium fulgere. Si enim more conjugatorum in se ornandis nitore vestium, faleris equorum caeterisque humanae vanitatis rebus abusi fuerint, scilicet ut se similibus uti debere contendant, in quo eorum conversatio a laicorum distare videbitur? veral. auch c. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) c. 124. 125.

<sup>26)</sup> Bergl. das Schreiben des Eb. Heti von Trier an den B. Frothar von Toul (Frotharii epist. no 28 Bouquet VI. 397). Cap. Aquisgr. 828 (Ora-

817.

94

Frankreichs maßgebend. Im elften Jahrhundert, in der Zeit des erwachten strengen Reformeisers, stieß sie allerdings auf den entschiesdenen Widerspruch eines Hildebrand und Damiani, hauptsächlich darum, weil sie den Kanonikern und Kanonissen den Besitz persönslichen Eigenthums gestattete. Außerdem nahm man auch an dem reichlichen Maß von Speise und Trank Anstoß, welches ihnen hier gewährt war. Man wollte überhaupt nur von Ronnen wissen, welche, mit den entsprechenden Modisikationen für ihr Geschlecht, nach der Regel Beneditt's lebten. Der fromme Kaiser Ludwig habe als Laie kein Recht gehabt, dergleichen Neuerungen ohne Genehmigung des apostolischen Stuhles einzusühren. In diesem Sinne sprach sich die römische Lateranspnode des Papstes Rikolaus II. im Jahre 1059 auf Hildebrand's Beranlassung aus?).

Raiser Ludwig kündigte der Achener Synode an, daß er zur Durchführung der neuen Regel eine Frist von einem Jahre gewähre; am 1. September des nächsten Jahres (818) werde er Missi aussfenden, um zu untersuchen, ob dieselbe überall erfolgt seis). Wie er den Metropoliten, welche an der Synode theilgenommen, versprochen hatte, überschickte er diesen und nicht minder auch denjenigen, die nicht hatten anwesend sein können; authentische Texte der Regel für die Kanoniker<sup>4</sup>); insoweit sich in ihren Erzdiöcesen Frauencongrega=

torum rel. ad imp.) c. 9 Leg. I. 327: De institutione vitae canonicorum, quam Deo inspirante et administrante pia misericordia vestra ordinavit, ut omnes idem sentiant et huius proprio metropolitano cura delegetur, quatenus in singulis locis, ubicumque secundum iussionem vestram completa est, perfecte custodiatur et, ub i necdum consummata est; providentia et studiis perficiatur.

1) Inst. canonicorum c. 115 p. 500: Quanquam enim canonicis, quia in sacris canonibus illis prohibitum non legitur, liceat linum induere. carnibus vesci, dare et accipere proprias res et ecclesiae cum humilitate et justitia habere, quod monachis, qui secundum regularem institutionem arctiorem ducunt vitam, penitus inhibitum est. Inst. sanctimon. c. 9

p. 532, vergl. Rettberg II. 666. 700.

3) Encycl. ad archiepp. p. 221, vergl. Ermold. Nigell. L. II v. 509 ff. III v. 503 ff p. 488. 499.

4) Encycl. ad archiepp. p. 219, vergl. Capp. ecclesiast. 817 c. 3 p. 206 (et canonicis vel sanctimonialibus servandam contradere); prolog. p. 205 (et singulis singula observanda contraderemus). Frotharii epist. no 28 l. c. V. Hlud. 28 p. 622: Quem librum per omnes civitates et monasteria canonici ordinis sui misit imperii per manus missorum prudentium, qui illum in omnibus supradictis facerent transscribi locis debitaque atque conscripta exigerent stipendia ministrari. Ermold L. III v. 521 — 528.

Mabillon, Ann. Ben. IV. 748—749 no 77. II. 429—430. W. Siesebrecht, Seschichte ber beutschen Kaiserzeit III. 43. Es heißt in den Atten jenes römischen Concils u. a.: Et certe huiusmodi sanctimonialium institutionem usque nunc tota Asia, Africa simul et Europa, excepto uno minimo angulo Germaniae, nec scivit nec recepit, quam quotquot receperunt, a tempore praefati Ludovici recepisse comprobantur... quam utique in sui regni provinciis inventam nec Ludovicus mutare qualibet ratione debuit aut potuit sine auctoritate et consensu sanctae Romanae et apostolicae sedis: quia, quamvis imperator et devotus, tamen erat laicus etc.

tionen befanden, auch derjenigen für die Kanonissen 1). Den Boten, welche dieselben überbrachten 2), war ein Rundschreiben 3) des Kaisers mitgegeben, in welchem den Erzbischöfen zur Pflicht gemacht wurde, ·die neue Regel öffentlich zu verkündigen und zu erläutern und für die allgemeine Verbreitung derselben in corretten Abschriften Sorge zu Die Missi waren angewiesen, so lange in den Diöcesen zu tragen. bleiben, bis dies überall geschehen wäre. Zugleich wurde den Erzbischöfen auch das Normal = Maß und = Gewicht übersandt, nach welchem Brod und Getränk den Kanonikern und Kanonissen zugetheilt werden sollten 4).

Nachdem Kanoniker und Mönche ihre Regel empfangen hatten 5), beliebte man, die übrigen kirchlichen Bestimmungen, über welche man sich im Schooße des Reichstages 6) geeinigt hatte, in einem Capitular übersichtlich zusammenzufaffen?). Diesem wurden die beschlossenen Ergänzungen der weltlichen Gesetzgebung, theils Nachträge zum Volks= recht, theils kaiserliche Verordnungen 8), angehängt und die Gesetzes= urkunde mit einer ausführlichen Einleitung 9) versehen. Wenn das betreffende kirchliche Capitular 10) in der Sammlung des Ansegis in das erste Buch 11), unter diejenigen Karl's des Großen gerathen ist, so kann uns das über seinen Ursprung doch nicht zweifelhaft machen;

2) So Notho an Arn von Salzburg, Abalhelm an Sicharius von Bor=

beaux, Ermenfrid und Hanmo an Magnus von Sens.

5) Daß diese Regeln vor dem Capitular erlassen waren, bezeugt der Prologi

des Gesetzes und noch ausbrücklicher c. 3 und 5 p. 206.

6) Namentlich in der geistlichen Abtheilung, vergl. c. 3. 17 (Statutum est

ab episcopis). 24. (21) p. 206. 208.

8) Sie waren ebenfalls schon vor der Redaktion des kirchlichen Capitulars

beschlossen, s. c. 14. 15. 20. 21. 22 p. 208.

<sup>9</sup>) Leg. 204 — 206.

<sup>1)</sup> So z. B. den Erzbischösen von Borbeaux und Sens, dagegen nicht dem Erzbischof von Salzburg (f. unten).

<sup>3)</sup> Drei im Wesentlichen übereinstimmende Aussertigungen besselben, und zwar eine an den Erzbischof Magnus von Sens, welcher an der Spnode theil= genommen hatte, sowie je eine an den Erzbischof Arn von Salzburg und den Erzbischof Sicharins von Vordeaux, die derselben nicht beigewohnt hatten, sind uns überliefert, f. M. G. Leg. I. 219—223. — Sickel L. 117 (vergl. I. 401 R. 4) setzt diese Schreiben in das Ende des J. 817; wahrscheinlich sind sie aber boch um den 1. September erlassen worden.

<sup>4)</sup> Leg. I. 222: Direximus praeterea tibi pondus et mensuram, secundum quae clericis et sanctimonialibus panis et potus aequaliter tribuenda sunt, vgl. Inst. canonicor. c. 122 l. c. p. 503, wo wegen ber Ber= schiedenheit der Maße in den einzelnen Provinzen bestimmt wird, daß den Kanonikern ihre Deputate zugewogen werden sollen. Es wird dabei allgemein in Erinnerung gebracht, daß das Pfund nicht über 12 Unzen haben dürfe. Bait IV. 65. (Ermold. L. III v. 519).

<sup>7)</sup> p. 206: placuit nobis ea quae congesta sunt ob memoriae firmitatisque gratiam in unum strictim congerere et subjectis capitulis adnotare. Auch der Gebrauch des Präteritums (Statutum est, sancitum est etc.) ent= spricht dem resumirenden Charafter bieses Gesetzes.

<sup>10)</sup> Leg. I. 206-209: Haec capitula proprie ad episcopos vel ad ordines quosque ecclesiasticos pertinentia, quae non solum hi observare, sed etiam sibi subiectis vel commissis facienda perdocere debent.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Lib. I. 77—104 Leg. I. 282—286, vergl. p. 258. 272.

denn es nimmt auf die eben erfolgte Ausarbeitung der Regeln für Kanoniker und Mönche sowie auf die gleichzeitig erlassenen weltlichen Gesetze ausdrücklich und wiederholt Bezug 1). Bestimmungen, welche in den letzteren getrossen werden, erhalten hier theilweise noch eine nähere Begründung aus Concilienbeschlüssen und päpstlichen Dekretalen 2). Bor Allem enthält dies Capitular aber Zusicherungen von großer Tragweite in Betress des Kirchenguts und der Freiheit der Bischofswahlen 3). Die Sinzichungen von Kirchengut, welche noch kürzlich unter Karl dem Großen stattgefunden 4), hatten unter dem Klerus Erbitterung und Mißtrauen hervorgerusen, die Besorgniß vor einer umfassenden Sätularisation erweckt. Um diese zu zerstreuen 5), ertheilte Kaiser Ludwig jetzt die seierliche Zusicherung, es solle weder unter ihm, noch, wenn sie seinen Willen und sein Beispiel ehren wollten, unter seinen Söhnen und Nachfolgern von einer solchen Maßregel im Großen oder Einzelnen mehr die Kede sein 6). Der

<sup>&#</sup>x27;) Siehe oben S. 85 Anm. 3, S. 90 Anm. 5 u. s. w. Auch wird c. 10 bieses Capitulars von Lothar in der Paveser Constitution vom J. 832 (c. 1 Leg. I. 360) als eine Berordnung seines Baters citirt; desgleichen c. 21 in den Atten der Pariser Synode von 829 (L. I. c. 44 Mansi XIV. 564: ut a glorioso principe domno Hludovico cum consensu venerabilium sacerdotum jamdudum constitutum est, cf. Leg. I. 343 c. 17. Bergl. serner unten über die Ansührungen in der V. Hlud. 28 u. s. w.

<sup>2)</sup> S. c. 22 — 26 p. 208 — 209.

<sup>3)</sup> c. 1. 2 p. 206. Daß Ansegis, welcher das ganze Capitular wiedergiebt, auch diese beiden ersten Capitel (77. 78 l. c.) aus demselben entnahm, ist klar. Die Randbemerkung in einer Reimser Handschrift seiner Sammlung, sowie die von Roth (Feudalität und Unterthanverband S. 107 st.) gesammelten Zeugnisse Erzbischoss Hinkmar von Reims, denen zusolge dieselben aus einem Edikt Karl's des Großen herrühren sollen, erscheinen dagegen unglaubwürdig. In diesem angeblichen Edikte soll es weiter geheißen haben: Praecipimus etiam omnibus ditioni nostrae subjectis, ut nullus privilegia ecclesiarum, monasteriorum aut ecclesias diripere pertentet, quia, sicut a sanctis patribus instructi sumus, gravissimum peccatum hoc esse dignoscitur (Quae exequi dedeat episcopus etc. Hincmar. Opp. ed. Sirmond II. 766. Roth a. a. D. S. 110). Der Gegenstand, um den es sich handelt, und die Person Hinkmar's legen aber hier den Verdacht einer Fälschung nahe (vgl. Roth, Gesch. des Benesicialwesens S. 461 st. 342 R. 117. Wait IV. 158 R. 2).

<sup>4)</sup> c. 29 p. 209: sive de his ecclesiis, quae nimium rebus propriis sunt adtenuatae, vel certe de his rebus, quae nuper necessitate compellente a nonnullis ecclesiis sunt ablatae, vgl. auch Inst. canonicor. c. 122: In locis igitur, ubi permodicae sunt res ecclesiae aut forte quorumdam abstractu valde attenuatae; ebenso Inst. sanctimon. c. 13. — Agobard. De dispensatione ecclesiast. rer. 4 Opp. I. 271 sagt: quod de sacris rebus in laicales usus inlicite translatis dicimus, non fecit iste dominus imperator, sed praecessores ejus. Bergl. übrigens Delsner a. a. D. S. 10—11. — Sidel II. 346, Anm. zu L. 309, bemerkt, daß "mehr als der zehnte Theil der uns besannten Diplome Ludwig's d. Fr. von Restitution größerer oder kleinerer Besitzungen handelt, die unter den Borgängern in der einen und anderen Weise den kirchlichen Instituten entzogen worden waren".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 1 p. 206: ut ab ecclesiasticis de non dividendis rebus illius (sc. ecclesiae) suspicionem dudum conceptam penitus amoveremus.

<sup>6)</sup> Ibid: statuimus, ut neque nostris neque filiorum et Deo dispensante successorum nostrorum temporibus, qui nostram vel progenitorum nostrorum voluntatem vel exemplum imitari voluerint, ullam penitus divisionem aut iacturam patiatur.

Kaiser übernahm also in diesem Punkte zugleich eine Garantie für seine Nachfolger, welche diese nicht sollten Lügen strafen dürfen, ohne die Pietät gegen sein Andenken zu verletzen. Wohl hauptsächlich als Denkmal dieser von ihm eingegangenen Verpflichtung sollte die Gesetzesurkunde im Archive ruhen 1). Es schien ein großer Erfolg der Geistlichkeit, daß sie in dieser Frage, welche die materielle Existenz der Kirche in sich schloß, das weltliche Oberhaupt so vollständig auf ihren Standpunkt geführt hatte 2). Wegen der Zukunft beruhigt, ließen die Bischöfe es geschehen, daß die Rückgabe der jüngsthin thatsächlich

eingezogenen Kirchengüter einstweilen vertagt blieb 3).

Außerdem ertheilte der Kaiser auch dazu seine Zustimmung, daß die Bischöfe künftig streng nach den kanonischen Satzungen durch freie Wahl des Klerus und des Volkes aus dem Schooke der betreffenden Diözese hervorgehen sollten 4), wenn er damit das Recht der Bestä= tigung und den thatsächlich maßgebenden Einfluß auf die Besetzung der Bischofsstühle auch nicht aufgab. Wir besitzen eine Allokution von Königsboten Ludwig's an die Geistlichkeit und Gemeinde eines bereits längere Zeit verwaisten Sprengels 5). Die Missi kündigen dem Klerus an, daß der Kaiser ihm die Bollmacht zugestehe, einen Bischof aus seiner Mitte zu wählen. Sie ermahnen denselben jedoch mit scharfen Worten, von diesem Recht einen würdigen Gebrauch zn machen. Sollte einer durch Bestechung oder Hinterlist den Stuhl er= schleichen, so erklären sie die Wahl im Voraus für kassirt und das Wahlrecht für verwirkt; der Kaiser werde dann das Bisthum nach feinem Ermessen vergeben. Die gottgeweihten Jungfrauen und Witt= wen und die Laien sollen vor Allem beten, daß die Wahl wo mög= lich auf ein würdiges Mitglied des Domkapitels falle; denn ein Bischof, der aus einer fremden Kirche herkomme, pflege Aergernisse und Zwist mit seiner Heerde zu haben und werde leicht ein Wolf statt eines Hirten. Ort und Zeit dieser Ansprache sind nicht überliefert 6). ähnlicher Weise scheinen aber gewöhnlich 7) Königsboten abgeordnet

<sup>1)</sup> Leg. I. 206.
2) c. 1. Die Eingangsworte: Quia iuxta sanctorum patrum traditionem novimus, res ecclesiae vota esse fidelium, pretia peccatorum et patrimonia pauperum stammen aus der Schrift des Prosper (richtiger des Pomerius, J. Bähr, christlich=römische Theologie S. 371. 387) de vita contemplativa (II. 9 Bibl. max. patr. Lugdun. VIII. 64) und werden in den Concisienakten und den sonstigen geistlichen Schriften jener Zeit häusig angezogen (s. Roth, Feudalität S. 107 N. 18). Radbert legt sie in der V. Walae II. 2 p. 548 seinem

Helben in den Mund.

<sup>2)</sup> Bergl. c. 29 p. 209. 4) c. 2 p. 206. Wait III. 357.

<sup>5)</sup> Baluze Cap. II. 601 — 605, vgl. Leg. I. 206 N. 1.

<sup>6)</sup> Erhalten ist sie in einer Handschrift des Klosters St. Mihiel an der

Maas (im Sprengel von Verdun).

<sup>7)</sup> So geschah es z. B. auch bei der Wahl eines neuen Erzbischofs von Sens nach dem Tode des Eb. Jeremias (Frotharii epist. no 15—17 Bouquet VI. 392—393, vgl. unten zum J. 828). Der Kaiser verwarf dort das Ergebniß der ersten Wahl. Auf Verwendung des Erzkapellans Hilduin gessattete er eine zweite, welche indessen wieder bei den Königsboten auf Ansstand stieß.

worden zu sein, um die Bischofswahlen zu überwachen und zu

leiten 1).

Von den übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes hebt der Astrolog, welcher augenscheinlich den Text desselben vor sich hatte 2), diejenigen beiden hervor, welche sich auf die Beförderung unfrei Geborener zu geistlichen Graden und die Dotation der Pfarrkirchen beziehen. Es wurde den Bischöfen das alte 8) Verbot eingeschärft, nicht Leibeigene zu ordiniren, welche nicht vorher förmlich freigelassen seien. Die Art und Weise, wie solche Freilassungen zu geschehen hätten, und das Formular der Freilassungsbriefe 4) wurde festgestellt; jeder Erzbischof sollte durch besondern kaiserlichen Erlaß bevollmächtigt werden, sie vorzunehmen und auch die Suffraganbischöfe Abschrift von diesem erhalten 5). — In Betreff der Pfarrkirchen wurde vornehmlich festgesetzt, daß die Patrone einer jeden derselben einen Mansus zuweisen und dieser von allen Lasten frei sein sollte 6). Außerdem sei hier nur noch des Verbots der Kreuzesprobe?) gedacht, welches damit motivirt wird, daß diese Art des Gottesurtheils das Symbol des Leidens Christi der Entweihung aussetze.

Es folgen 8) die weltlichen Capitel, welche Anhänge des Volks=

3) Bergl. auch Leg. I. 58 N. 1. Rettberg II. 650.

4) Rozière, Recueil des formules I. 99 ff. no 72. 74. 75. 76. Sidel

I. 117. II. 321 — 322 (Anm. zu L. 166).

6) c. 10 p. 207, vgl. auch Hlotharii I. constitut. Papiens. 832. 1 p. 360. Cap. Aquisgr. 828. 5. Wormat. 829. 4 p. 326. 350. Frotharii epist. no 10 Bouquet VI. 390. Fund S. 59.

i) c. 27 p. 209, vergl. Sidel II. 284 Anm. zu K. 175 und Ercurs VI. (insbesondere wegen der gleichwohl aus dem Reichstheilungsgesetz Karl's d. Gr. von 806 libernommenen Anordnung der Kreuzesprobe in der s. g. Divisio imperii a. 831 c. 10 p. 358 und wegen Exauct. Hlud. 1 p. 367).

8) Leg. I. 210 — 213. Incipiunt capitula, quae legibus addenda sunt, quae et missi et comites habere et ceteris nota facere debent. Wegen

ber Ueberschrift bei Baluze s. Boretius a. a. D. S. 145.

<sup>1)</sup> Baluze l. c. col. 604: Nobis quoque hujus electionis tantum observatio credita est, ne per ignorationem aut ambitionem delinquere sinamus.

<sup>2)</sup> Er nennt es ein edictum, s. V. Hlud. 28 p. 622, vgl. c. 6 und 10 des Capitulars Leg. I. 207 und Pertz ibid. p. 197.

<sup>5)</sup> c. 6 p. 207: De ecclesiarum vero servis communi sententia decretum est, ut archiepiscopi per singulas provincias constituti nostram auctoritatem, suffraganei vero illorum exemplar illius penes se habeant Bergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 614. Append. p. 742 no 60, auch Thegan. 20. 43. 44. Wir besitzen eine Urtunbe in Briefform vom Jahr 821, durch welche Kaiser Ludwig dem Erzbischof Bernoin von Besangon und dessen Suffraganen, mit Bezug auf diese Bestimmung des Reichstages, die Bollmacht ertheilt, Leibeigene innerhalb des Sprengels, welche zu Presbytern ordinirt wer= ben sollen, in Gegenwart ihrer Herren freizugeben, zu römischen Bürgern zu proklamiren und mit Freilassungsbriefen in vorgeschriebener Form zu versehen, s. Sidel L. 166, bazu Anm. II. p. 321 — 322. I. 398. 406 — 407. Ferner liegt ein ähnlicher Erlaß vom Jahr 823 an den Erzbischof Abalram von Salzburg vor (Sidel L. 197. Kleimaprn, Juvavia D. A. S. 78 no 24). Hier wird hinzugefügt, daß Leibeigene, welche nach ihrer Ordination dem geistlichen Stande Unehre machen, in die Knechtschaft zurlickfallen sollen. Auch im erzbischöflichen Archive zu Sens wurde eine solche auctoritas aufbewahrt (Rozière I. 97 no 71).

rechtes werden sollten 1). Sie waren mit Zustimmung des Reichstages, vornehmlich der weltlichen Abtheilung 2), erlassen, wenn sie auch theilweise in Anregungen der Synode ihren Ursprung hatten 3), und betreffen die verschiedensten Punkte. Den Schluß bilden die übrigen weltlichen Verordnungen 4), welche, ohne Theilnahme des Volkes, wenngleich nach Berathung mit den Großen 5), beschlossen, zunächst nur während der gegenwärtigen Regierung in Kraft Das lette 7), vielleicht erst nachträglich hinbestehen sollten 6). zugefügte 8) Capitel derselben bildet gleichsam den Uebergang zu der Instruktion für die Königsboten 9), die bald darauf 10) in

2) Bergi. Cap. missorum 5 p. 217 (sicut nuper a nobis cum consensu omnium fidelium nostrorum constitutum est) mit c. 1 p. 210. — Aebnlich Ann. Lauresham. 802: Sed et ipse imperator, interim quod ipsum synodum factum est, congregavit duces, comites et reliquo christiano populo

cum legislatoribus et fecit omnes leges in regno suo legi etc.

8) Bergl. Cap. ecclesiast. 21 p. 208 (Et quia a sacro conventu rogati sumus etc.) mit c. (3.) 4. 5 p. 211. Jenes wird, wie berührt, von der Pariser Spnode im Jahr 829 (L. I c. 44, vgl. auch L. III c. 7) als eine Berordnung citirt, welche der Kaiser in Uebereinstimmung mit den Bischösen erlassen habe.

4) Leg. I. 214 — 216: Item incipiunt alia capitula, quae per se scribenda et ab omnibus observanda sunt. Boretius S. 145 f. weiset nach, daß nur c. 1 — 8 wirkliche Bestandtheile dieses Capitulars sind. Auch Ansegis L. IV. 34 — 41 p. 317 — 318 giebt nur biese wieder und läßt dann die Cap. missorum folgen. Indessen könnte man in Ansehung des c. 14 p. 216 (De locis ad claustra canonicorum facienda dandis) geltend machen, daß in den Cap. ecclesiast. 14 p. 208 (vergl. auch Encycl. ad archiepp. p. 221) eine Bestimmung der Art angekündigt wird (aliis capitulis subter adnotavimus). Das c. 7 der Cap. missorum p. 217, welches zudem nur ein Auszug aus jenem zu sein scheint, kann bamit nicht gemeint sein. Bu c. 11 p. 215 vergl. Cap. proposit. 810. 15 p. 163.

5) Bergl. Cap. Aquisgr. 825. 24 p. 246: quod in nostro capitulari de hac re communi consultu fidelium nostrorum ordinavimus mit

c. 5 p. 215. Prolog. p. 205: consultu fidelium.

6) Sie blieben daher abgesondert, ohne Theile des Bolkerechtes zu werden, f. Boretius S. 17—18. Sidel I. 408.

7) c. 8, vgl. Cap. missor. 17 p. 218.

8) Bergl. Boretius S. 146.

9) Leg. I. 216 — 219. Boretius zeigt, daß c. 29 b und 30 b nicht hierzu gehören, sondern in der Handschrift von St. Paul in Kärnten hier nur darum nachgetragen sind, weil sie vorher unter ben Cap. legibus addend. und per se scribend. ausgelassen waren. Ansegis (L. IV. 42-70 p. 318-320, vgl. p. 258) hat diese Capitel ebenfalls nicht. — Daß einige Hss. aus bem Sate in c. 25: ut causa, quae adhuc coram comite non fuit — commendetur ein besonderes Capitel bilden, scheint mir nicht unbegründet.

10) Bergl. Boretius S. 146, der jedoch mit Unrecht auf die Encycl. ad ar-

chiepiscopos verweiset, wo von anderen Missi die Rede ist.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Prolog. Leg. I. 205: ita ut . . . . quid etiam in legibus mundanis inducendum .... foret, adnotaverimus. Cap. ecclesiast. 20. 21 p. 208 (in capitulis legis mundanae a nobis constitutis — legis munda= nae capitulis). Cap. legi Salicae add. 12 p. 226 (secundum capitula domni imperatoris, quae prius pro lege tenenda constituit, vergl. c. 10 p. 211 — 212). Dazu Boretius S. 144 und S. 157 ff. über ben Charafter folder Nachträge zum Bolksrecht überhaupt. Insbesondere sind die vorliegenden wohl als Zusätze zum ripuarischen Gesetz aufzufassen, s. c. 8 und Soetbeer in Forschungen VI. 4. — Angesührt werden sie außerdem auch in Cap. eccle-. siast. 15. 22 p. 208 und Cap. missorum 817. 2. 5. 12 p. 217.

\$17. 100

diesem 1) ober dem folgenden Jahre ausgesandt wurden. Auch nimmt diese Instruttion auf Die neu erlaffenen Gefete vielfach Bezug ?). Die Nachträge jum Bolfsrecht überall bekannt ju machen, mar eine Hauptaufgabe ") ber Bifchofe, Aebte, Grafen, hofbeamten und toniglichen Baffallen 4), die der Raifer ausschickte. Außerdem hatten Diesetben aber auch das Wert jener Missi fortzuführen, welche gleich im Anfange feiner Regierung ausgezogen waren b), um jede unrechtmäßige Entziehung von Gut und Freiheit, überhaupt alle Migbrauche, Bedrückungen und Gewaltthätigkeiten abzustellen und die Erfüllung der

öffentlichen Pflichten burchzuseten.

Gin noch herborragenderes Intereffe hat das — eigentlich mit Unrecht so genannte — Reichstheilungsgesetz 6), welches auf berselben Reichsberfammlung im Juli 817 ju Stande fam. Es ift begreiflich, daß in einem Zeitpunkt, in welchem man eine umfaffende Reform der kirchlichen und weltlichen Gesetzgebung in die hand genommen hatte, auch ber - vielleicht allerdings ichon früher angeregte - Gebante auftauchte, jugleich dem Staatsrecht eine feste Grundlage ju geben und insbefondere ben Antheil zu bestimmen, welcher einem jeden ber taiferlichen Gobne fünftig am Reiche gufallen folle. ploglicher göttlicher Gingebung, fagt ber Raifer im Gingange bes Gejeges, hatten seine Getreuen ihn aufgefordert, die gunftige Gelegenheit ju benuten, um jest, da er noch bei ruftigen Rraften fei und in der

1) c. 27 bezieht sich vielleicht auf bas Ansgebot gegen König Bernhard von Italien, | unten.

3) S. bie lleberschrift ber Capitula legibus addenda p. 210 (oben S. 98

<sup>2)</sup> Bergl. c. 2. 5 unb 12 mit Capp. legibus addend. 1. (18.) 19. 16. 13. 7. 10 p. 211—213 (nur vermissen wir bort die hier angezogene Bestimmung de latronibus coercendis et puniendis); ebenso c. 6 und 11 mit Capp. per se scribend. 3. 5 p. 214. 215. S. auch Boretins a. a. D. und die Berweifungen bei Pert

Mnm. 8) unb c. 5. 12 p. 217. 4) c. 26. 29 p. 218. 219, egl. Baig III. 441 N. 1. 3m cod. Corbeiens. werben die Namen zweier Königsboten Albwin und Wiebald genannt. Ein ofifräntischer Graf Bikbald kommt in der Urkinde Sidel L. 190 vor. In einer Urkinde vom 20. November 817 (Sidel L. 115 Bouquet VI. 509 no 74) erscheinen Abt Irano, Ingobert und Hartmann als Missi. Es handelt sich da um Ueberlassung von sissalischem Grunde in amplisicanda et dilatanda claustra canonicorum (vgl. c. 7 p. 217).

5) Bergl. oben Seite 26.

<sup>4)</sup> Sidel L. 113 Leg. I. 198 - 200. Ob das Geseth genau in der nrfprlinglichen Fassung vorliegt, ist zweiselhaft (s. Sidel L 221 97. 3). Die Originalurfunde besselben mar, wie ber Eingang antlindigt, vom Raiser und, wie es ident, auch von ben Großen unterzeichnet, vergl. auch Agobard. Flebil. epist. 4 Opp. ed. Baluze H. 45 (ac deinde gesta scribere mandastis, scripta signare et roborare). Nicht ohne Grund opponirt Boretins S. 143 gegen den Titel in der schon dem 9. Ih. angehörigen Handschrift: Divisio imperii domni Hludowici inter dilectos filios suos etc., s. unten; doch nannte man das Geseh auch damals in der That so ss. Schreiben Papst Gregor's IV. an die fränkschen Bische, Agodardi Opp. ed. Baluze II. 57—58: illam primam divisionem regni, quam inter filios suos secerat imperator etc., serner Eind. Ann. 821 p. 207: constitutam sonis superioridus staue conscriptam Einh, Ann. 821 p. 207; constitutam annis superioribus atque conscriptam inter filios suos regni partitionem u. f. w.).

Ruhe eines nirgends gestörten Friedens 1), nach Weise seiner Vorfah= ren über den Stand des ganzen Reiches und die Verhältnisse seiner Söhne zu berathen. Die ersten Urheber des Gedankens scheinen dabei an eine Vereinbarung über die künftige Theilung des Reiches nach altem fränkischen Herkommen gedacht zu haben 2). Indessen wider= strebten dem die einflußreichsten Männer in der Umgebung des Kaisers. Sie wollten keine Zerreißung des Reiches und mutheten Ludwig zu, seine Batergefühle, seine Liebe zu jedem einzelnen Sohne der Reichs= einheit, welche sie ihm zugleich als das heilige Interesse der Kirche und den Willen Gottes darstellten, aufzuopfern<sup>3</sup>). Was früher nicht der Wille des großen Karl, sondern das Geschick so gefügt hatte, das sollte jetzt, soweit es die unumgängliche Rücksicht auf die jüngeren Söhne des Kaisers zuließ, das Gesetz thun. Im engsten Kreise der Bertrauten hatte man beschlossen, Lothar die Würde des Mitkaisers zu übertragen, um den Fortbestand des Kaiserthums auf alle Fälle zu sichern 4). Jedoch war es, um die alte, im Volke wurzelnde Rechts= anschauung zu durchbrechen, wie stets in solchen Fällen, nothwendig, das neue Recht, welches man schaffen wollte, mit einer religiösen Weihe, mit dem Schein der göttlichen Eingebung und Vorsehung, zu In diesem Sinne brachte der Kaiser den mit der kleinen Zahl seiner nächsten Rathgeber gefaßten Plan vor die Reichsver= sammlung 5). Er legte verselben die Vorfrage vor, ob es nicht un= weise sei, aufzuschieben, was zur Befestigung des Reiches, zur Stärkung der Herrschaft diene und erklärte weiter, wie er im Hinblick auf die Gebrechlichkeit und ungewisse Dauer des menschlichen Lebens einem feiner Söhne den kaiserlichen Namen beizulegen gedenke — demjenigen, von dem er erkennen könnte, daß ihm der Wille Gottes zugeneigt sei 6). Auch war die Versammlung damit einverstanden, daß Ludwig schon jetzt bei seinen Lebzeiten einen seiner Söhne zum Kaiser er= nenne, wie er selbst im Jahr 813 von seinem Vater dazu erhoben worden war 7). Man wagte also nicht geradezu den Erstgebornen

1) Bergl. oben Seite 82 Anm. 1. 2) Bergl. auch Himly a. a. D. S. 81.

<sup>3)</sup> Sed quamvis haec admonitio devote ac fideliter fieret, nequaquam nobis nec his, qui sanum sapiunt, visum fuit, ut amore filiorum aut gratia unitas imperii a Deo nobis conservati divisione humana scinderetur, vgl. Wend, das fränt. Reich nach dem Bertrage von Berdun S. 16—17. Ebenso z. B. auch im Eingange der Achener Regel sür die Kanoniter Hartzheim l. c. p. 431: ab iis, qui sanum sapiunt, vgl. auch c. 125. Es sind jedoch damit nicht die rechtstundigen Käthe gemeint, welche sonst sapientes oder legislatores beißen (vergl. Ann. Lauresham. 802 Scr. I. 39. Boretius a. a. D. S. 79. Waits III. 487 N. 4. 506 N. 7), sondern es ist ein allgemeiner Ausdruct.

4) Vergl. auch Waits III. 235 s.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Agobard. Flebil. epist. 4 p. 44: quod cum paucissimis tractaveratis, omnibus aperuistis. Chron. Moiss. p. 312: et manifestavit eis mysterium consilii sui, quod cogitaverat.

<sup>9)</sup> Agobard. l. c. Chron. Moiss. Sehr künstlich scheint mir die Aufstaffung dieser Verhandlungen bei Luden V. 258—259, der sich überdies in Widersprücke verwickelt; eben so unrichtig diesenige Kunck's S. 61 f.

Widersprüche verwickelt; eben so unrichtig biejenige Funct's S. 61 f.

7) Chron. Moiss.: Tunc omni populo placuit, ut ipse se vivente constitueret unum ex filiis suis imperatorem, sicut Karolus pater eius fecerat

102 817.

in Vorschlag zu bringen. Um vielmehr den Willen des Höchsten zu erforschen, ordnete der Kaiser dreitägige allgemeine Fasten und Gebete an, während deren die Priester Messe halten und Alle reichliche Almosen spenden sollten. So sollte Gott vermocht (oder soll man sagen, genöthigt?) werden, seinen Willen in das Herz des Kaisers zu gießen und die Wahl desselben auf den Ihm gefälligen unter den Söhnen zu lenken.). Als darauf des Kaisers Borschlag, Lothar zu seinem Mitsaiser zu ernennen, bei der Kundfrage. nllgemeine Zustimmung fand, sollte diese Einmüthigkeit wiederum Bürgschaft und Beweis sein, daß man wirklich unter der erslehten göttlichen Einzebung stehe. Unter dem einhelligen Beisall des Volkes. ward Lothar mit dem goldenen Kaiserdiadem gekrönt. und zum Mitsaiser und Rachfolger seines Vaters erhoben. Das Ceremoniell entsprach,

ipsum. Der Bericht dieser Chronik über die damalige Krönung Lothar's stimmt genau mit demjenigen über die Krönung Ludwig's im J. 813 überein.

2) Bergl. Thegan. 6 p. 591.

4) Div. imp. l. c. Hlotharii imp. convent. Compend. 833 c. 2 Leg. I. 367. Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4 Opp. H. 51: cum consensu totius imperii vestri. Einhart. epist. no 7. Jaffé IV. 445: consensu totius populi sui. Ann. Laur. min. cod. Rem. etc. Scr. I. 122.

V. Walae II. 10. 17. 18 Scr. II. 555 — 557. 563. 565.

5) Div. imp. l. c. Chron. Moiss. Einh. Ann. (wonach Enhardi Fuld. Ann. Scr. I. 356). Ann. Laur. min. cod. Fuld. und Ann. Hildesheim.: ordinatus est . . Hludharius in imperatorem. Jedoch erfolgte die Consetration des jüngeren Kaisers erst im Jahr 823 durch den Papst.

<sup>1)</sup> Div. imp. 817 l. c. p. 198. Das gleiche Verfahren wird dann auch für kinstige Fälle anempsohlen (c. 14. 18 p. 199—200). Agobard. l. c. p. 44—45. Chron. Moiss. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. Scr. I. 122, vgl. Ann. Hildesheim. 816 Scr. III. 42.

<sup>3)</sup> Div. imp. I. c., vgl. Chron. Moiss. und die Urt. Lothar's Böhmer no 563. Muratori, Rer. It. Scr. II b. 388: postquam nos divino sidi nutu favente consortes fecit imperii. Auch Ludwig's Krönung durch Karl im J. 813 ward, wie wir sahen (S. 4), als auf göttlicher Eingebung beruhend bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Div. imp. l. c.: placuit . . . nobis et consortem et successorem imperii, si Dominus ita voluerit, . . constitui, vgl. c. 17 (si Deus voluerit, ut successor noster existat). 18 p. 200. Thegan. 21 p. 596: Supradictus vero imperator denominavit filium suum Hlutharium, ut post obitum suum omnia regna, quae tradidit ei Deus per manum patris susciperet atque nomen haberet et imperium patris. Nithard. I. 2 p. 651: ut .... Lodharius.. post discessum eius universum imperium haberet, cui et una secum imperatoris nomen habere concessit, vgl. II. 10. IV. 3 p. 661. 669. V. Walae II. 10 p. 555: eo quod consortem imperii Justinianus (Lubwig b. Fr.) sibi olim et successorem totius monarchiae . . . . eum fecerat. 18 p. 565: qui heres erat, etiam consors factus et procreatus a patre et ab omnibus. Adonis Chron. Scr. II. 322. — Sonst wird ausschließlich bie Uebertragung des Mitkaiserthums und des kaiserlichen Namens auf Lothar bervorgehoben, s. Böhmer no 563. Einhart. epist. no 7. Agobard. Flebil. epist. l. c. p. 44-46. V. Walae II. 17 p. 563 f., vgl. c. 10. 18. Einh. Ann.: et nominis atque imperii sui socium sibi constituit (ebenso Enhardi Fuld. Ann.), vgl. auch 824 p. 212. V. Hlud. 29 p. 622: coimperatorem appellari et esse voluit. Chron. Moiss. Ann. Laur. min. cod. Fuld. (Ann. Hildesh. 816). Andr. Bergom. Chron. 9 Scr. III. 234. Eigenthüm=

wie es scheint, demjenigen der Krönung Ludwig's im Jahre 813 1). Wie vor wenigen Jahren der Bater ihm, so legte er jett seinem Sohne vor Allem den Schutz der Kirchen, insbesondere des aposto= lischen Stuhles, an das Herz?). Auch jetzt jauchzte das Volk: "Es lebe der Kaiser Lothar!" und auch jett pries Ludwig den Herkn mit den Worten David's, daß er ihm vergönnt habe, seinen Nachfolger mit eigenen Augen auf seinem Stuhle sitzen zu sehen 3). Auch das ent= sprach dem Hergange von 813, daß dem jungen Mitkaiser eine wirkliche Mitregierung zunächst in keiner Weise eingeräumt wurde 4). Lothar war vielmehr noch so wenig selbständig, daß der Raifer eben damals Einhard den Auftrag ertheilte, sich seiner Erziehung anzu= nehmen 5). So gut wie gegenüber den jüngeren Söhnen und dem Volke, behielt sich Ludwig auch ihm gegenüber seine kaiserliche Stellung und Macht unverändert vor, in weniger präciser Fassung, aber in dem nämlichen Umfange, wie es Karl der Große in dem Reichstheilungsgesetz von 806 gethan hatte 6), auf welches man vielfach zurückam.

Ebenfalls durch Gesammtbeschluß beliebte der Reichstag, auf den Antrag des Kaisers, den beiden nachgeborenen Söhnen desselben, Pippin und Ludwig, nunmehr die Königswürde beizulegen und zusgleich die Theile des Reiches zu bestimmen, in welchen sie nach dem Abgange des Baters, unter der Oberhoheit des älteren Bruders, herrschen sollten. Pippin erhielt Aquitanien und Waskonien, die Mark von Tdulouse, die Grafschaft von Carcassonne in Septimanien

lich Abo l. c. p. 321: primo Caesarem, deinde consortem imperii (regni v. l.) ascribit (?).

Ueber Lothar's spätere Bezeichnung in den Urtunden s. Sidel I. 268. 282 f. Ludwig nennt ihn in denselben caesar, augustus, imperator, consors imperii (Sidel L. 120. 194. 271. 386. Rozière I. 177 no 140 und p. 357 no 300. Man. Boic. XXXI. 48 no 19. Bouquet VI. 566 no 158). Ansegis giebt ihm vorzugsweise den Titel caesar (Leg. I. 272. 300. 310, vergl. dagegen p. 290), s. auch Ermold. Nigell. L. IV v. 363 p. 508 u. s. w.

1) Hiernach wird man auch voraussetzen dürfen, daß die Ceremonie in der Achener Marienkirche und an einem Sonntage stattfand (vergl. oben Seite 4). Wahrscheinlich war es der 26., schwerlich schon der 19. Juli 817, da die capi-

tula monachorum (f. Seite 85) erst vom 10. Juli batirt sind.

<sup>3</sup>) V. Walae II. 17 p. 563. <sup>3</sup>) Chron. Moiss., ganz wie 813, vgl. oben Seite 5.

4) Indessen hat die päpstliche Kanzlei Lothar's Kaiserregierung von 817 an gerechnet; sie bezeichnet ihn im Gegensatz zu dem Vater als novus imperator (Jasse R. P. no 1939 Muratori Ker. It. Scr. IIa. 220, vgl. Annali d'Italia IV. 513. M. G. Leg. II b. 14). Weiteres über die Epoche Lothar's unten.

5) Einh. epist. no 7. Jaffé l. c. Bergl. übrigens unten zum J. 822.
5) Div. imp. p. 198: salva in omnibus nostra imperiali potestate super filios et populum nostrum, cum omni subiectione, quae patri a filiis et imperatori ac regi a suis populis exhibetur, vgl. Div. imp. a. 806 c. 20 Leg. I. 143, besgl. auch V. Walae II. 17 p. 564.

7) Div. imp. l. c, vgl. c. 3. Einh. Ann. p. 204, vgl. 821 p. 207. V. Hlud. 34 p. 625. V. Walae II. 10 p. 555. Regino 853 Scr. I. 569. Agobard. l. c. 4 p. 45. Schreiben Papst Gregor's IV. an die fränkischen

Bischöfe Jaffé R. P. no 1957. Agobard. Opp. II. 57.

und die drei Grafschaften von Autun, Avallon und Nevers in Burgund 1), während das übrige Septimanien sammt dem spanischen Markgebiet von diesem Unterkönigreich unabhängig sein sollte 2). Ludwig empfing das ehemalige Herzogkhum Baiern, mit Ausschluß des Nordgaues, wo ihm nur die beiden königlichen Höfe Lauterhofen und Ingolstadt, welche Karl der Große einst Tassilo als Lehen gesassen hatte, als Domänen übergeben wurden; ferner die Ostmark, Pannonien und Kärnten, deren mächtige Vorsteher nunmehr in die Reihe der bairischen Grasen traten 3). Die Verwaltung dieser Königzeiche behielt jedoch der Kaiser zunächst noch unmittelbar in seiner Hand, da Pippin und Ludwig das im ripuarischen Rechte zur Vollzährigkeit erforderte Alter noch nicht erreicht hatten 4). Insbesondere in Baiern suhren die Grasen und Königsboten fort, im Namen des Kaisers zu regieren 5), wenn auch der junge Ludwig 6) wenig später

3) Div. imp. c. 2 p. 198: Item Hludowicus volumus ut habeat Baioariam et Carentanos et Beheimos et Avaros atque Sclavos, qui ab orientali parte Baioariae sunt, et insuper duas villas dominicales ad suum servitium in pago Nortgaoe, Luttraof et Ingoldesstat, vgl. Div. imp. a. 806 c. 2 Leg. I. 141: Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis, quarum nomina sunt Ingoldestat et Lutrahahof, quas nos quondam Tassiloni beneficiavimus et pertinent ad pagum, qui dicitur Northgowe; bazu Rettberg a. a. O. II. 177. Dilmmler, Ueber die süböstlichen Marten a. a. O. S. 30.

Auch die übrigen Quellen bestätigen vielsach, daß Pippin damals Aquitanien, Ludwig Baiern als Königreich zugewiesen erhielt, s. Einh. Ann. p. 204 (ebenso Enhardi Fuld. Ann. p. 356). V. Hlud. 29 p. 622. Nithard. I. 2 p. 651. Adonis Chron. Scr. II. 321. Regino 853 l. c. Prudentii Trec. Ann. 839 Scr. I. 432 lin. 44—45. Das Chron. Moissiacense gedenkt dieser Thatsache hier nicht, weil es dieselbe anscheinend mit der Sendung Lothar's nach Baiern und Pippin's nach Aquitanien im Jahre 814 consundirt.

4) Div. imp. c. 16 p. 200: Si vero alicui illorum contigerit nobis decedentibus ad annos legitimos iuxta Ribuariam legem nondum pervenisse, volumus, ut, donec ad praefinitum annorum terminum veniat, quemadmodum modo a nobis, sic a seniore fratre et ipse et regnum eius procuretur atque gubernetur. Warnfönig und Gerard, Hist. des Carolingiens II. 36 N. 1 äußern Zweisel barliber, ob Lex Ribuar. Tit. 81 in der That die Volljährigkeit mit 15 Jahren eintreten läßt. Jedoch erfolgte in diesem Alter auch die Schwertleite, und ebenso wurde dasselbe erfordert, um heirathen zu dürsen (vgl. Hinemar. Rem. Ann. 862 p. 457).

<sup>1)</sup> Div. imp. c. 1 p. 198. — Wegen der Grafschaft Anjou vergl. oben Seite 28 Anm. 7.

Leg. I. 359. 373). Gleichwohl heißt es Einh. Ann. 827 p. 216: imperator filium suum Pippinum Aquitaniae regem . . . regni sui terminos tueri praecepit, wo die spanishes Königreich, nicht das Franterich im Allgemeinen gemeint ist.

<sup>5)</sup> Auch wird in den bairischen Urkunden der nächstfolgenden Zeit lediglich nach Jahren der Kaiserregierung Ludwig's d. Fr. gerechnet.

<sup>6) &</sup>quot;Summe puer" redet ihn der Erzbischof Adalram von Salzburg (821—836) noch an, s. Muspilli ed. Schmeller S.·5. Dümmler I. 33—34 N. 60.

in Begleitung eines Hofmeisters, Egilolf 1), zeitweilig in das ihm bestimmte Reich gesandt worden zu sein scheint. Aber auch in der Folgezeit hält es schwer, eine klare Vorstellung von dem Verhältniß der Söhne Ludwig's des Frommen als Unterkönige zu dem Vater und der Abgrenzung der beiderseitigen Gewalt zu gewinnen. Nur soviel läßt sich erkennen, daß die staatsrechtliche Stellung der einzelenen Söhne verschieden war und sich im Laufe der Zeit veränderte 2).

Es waren verhältnismäßig kleine, wenn auch an und für sich keineswegs unbedeutende 3), Gebiete, mit denen man Vippin und Ludwig abfand; Länder, welche, erst spät dem fränkischen Reiche ein= verleibt, am natürlichsten eine Sonderstellung behalten konnten 4). Aber selbst in diesen sollten sie auch künftig nur als Bassallen des älteren Bruders herrschen. Die Feststellung des Verhältnisses, in welches sie zu dem letteren dereinst treten sollten, bildete den schwierigsten Gegenstand der Berathungen. Sie füllt den größten Theil des Gesetzes. Hatte man die Ansprüche der jüngeren Brüder auch nicht völlig unberücksichtigt lassen können, so ward doch als Grundsatz festgehalten, daß das Reich nach dem Tode des gegenwärtigen Kaifers ein Reich bleiben, nicht in drei zerfallen, im Prinzip gleichsam untheilbar sein sollte 5). Diese Einheit sollte vor Allem nach außen gewahrt werden, indem man dem älteren Bruder den Schutz und die Bertretung des Ganzen übertrug. Sie sollte auch im Innern vermittelst der Unterordnung der jüngeren Brüder sowie dadurch durchgeführt

<sup>1)</sup> S. Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 198° no 372 (wahrscheinlich vom J. 819): Inprimis Egilolfus pedagogus Hloduwici juvenis, vgl. Echart, Fr. or. II. 144—145. Dümmler I. 26. Auf die-Ausdruckweise der V. Hlud. l. c.: Hluduicum in Baioariam misit (ebenso wie c. 24 p. 619 von Lothar) legt Dümmler mit Recht kein Gewicht. Bergl. auch Krohn, Ludwig der Deutsche, Progr. des Gymn. zu Saarbrücken, 1872, S. 8 N. 19. Unrichtig behaupten Warnkönig und Gerard II. 35 N. 1, daß Ludwig's Reich dis 825 durch Lothar verwaltet worden sei.

<sup>3)</sup> Siehe die sehr interessante Note Sickel's, Beitr. z. Dipl. V. 364 Å. 4, sowie auch III. 239 A. 2. In dem Reiche Pippin's z. B. nimmt, wie Sickel zeigt, Ludwig d. Fr. allerlei Berleihungen und Schentungen vor, ohne daß es, besonders in der ersten Zeit, einer Zustimmung und Bestätigung des aquitanischen Königs bedurft zu haben scheint. Sehr bezeichnend für die Abhängigkeit des letzteren ist auch des Kaisers Berordnung sür das Kloster Ste. Croix bei Poitiers Sickel L. 191. Madillon, Ann. Ben. II. 476, sowie Cap. ad Theodonis villam 821. 10 p. 230. In einigen Fällen urtundet der Sohn auf die Weisung des Baters. Dann hat Pippin aber auch aus eigener Autorität wichtige Entscheidungen getroffen, die zum Theil wieder vom Kaiser bestätigt worden zu sein scheinen. Endlich kam es selbst vor, daß man von ihm Confirmationen der Urkunden seines Baters erbat.

<sup>3)</sup> Bergl. Wedekind, Noten II. 436 N. 646 in Ansehung von Ludwig's Antheil.

<sup>4)</sup> Bergl. Regino 853 von Pippin: cui ... pater suus ..... Aquitaniam tant um provinciam concessit, vgl. Himly a. a. D. S. 86. Krohn a. a. D. S. 7. Charakteristisch ist, daß Lothar's Reichkantheil garnicht weiter ausbricklich bezeichnet wird, weil derselbe in gewissem Sinne das ganze Reich erhielt.

<sup>5)</sup> Agobard. l. c. p. 45: sed ut unum regnum esset, non tria, praetulistis eum illis, quem participem nominis vestri fecistis.

werden, daß man Land und Bevölkerung der verschiedenen Reichstheile möglichst als ein Ganzes behandelte. Man begründete demnach ein Gesammtreich unter der Oberhoheit des ältesten, mit der Kaiserwürde bekleideten Bruders, welcher den jüngeren Brüdern zugleich als Familienhaupt mit patriarchalischer den jewalt gegenübersteht. Aber auch für die fernere Zukunft war man einer weiteren Zersplitterung des

Reiches vorzubeugen bedacht.

Einmal in jedem Jahre sollen die jüngeren Brüder an den Hof des älteren kommen, um demselben ihre Gaben darzubringen und mit ihm über die gemeinsamen Angelegenheiten zu verhandeln. Falle der Behinderung haben sie jenen davon zu benachrichtigen, in= dem sie ihm die Jahresgeschenke durch Gesandte überschicken und ihr persönliches Erscheinen so bald wie möglich nachholen?). Dagegen wird dem älteren Bruder zur Pflicht gemacht, wie Gott ihm das größere Reich und Vermögen verliehen habe 3), die Gaben der Brüder auch reichlicher zu vergelten. Derselbe ift zugleich gehalten, den jüngeren Brüdern, wenn dieselben mit Grund seinen Beistand gegen auswärtige Bölker anrufen, diesen, soweit es die Verhältnisse gestatten, zu gewähren 4). Dieser Verpflichtung entspricht wiederum das Recht, daß die jüngeren Brüder bei der Entscheidung über Krieg und Frie= den an seine Zustimmung gebunden sind, es sei denn, daß unvor= hergesehene feindliche Angriffe und Einfälle sie zu augenblicklicher Abwehr nöthigen 5). Eben so wenig sind diese Könige befugt, aus= wärtige Gesandtschaften von erheblicherem Belange 6) selbständig zu bescheiden, während ihnen obliegt, Gesandte, die sich über ihren Hof oder durch ihr Land zum Kaiser begeben, zu jenem geleiten zu lassen. Nur minder wichtige Gesandtschaften (beren Zweck die Interessen des Gesammtreichs nicht berührt) dürfen sie allein abfertigen. Fälle ist es ihre Schuldigkeit, den Kaiser fortwährend in genauer Kenntniß über die Verhältnisse an ihren Grenzen zu erhalten 7).

Die jüngeren Brüder haben das Recht, alle geistlichen und welt= lichen Aemter, die Bisthümer, Abteien und Grafschaften, in ihren Reichen zu vergeben<sup>8</sup>). Sie beziehen den Ertrag der Steuern, Zinse und Bergwerke ihres Reiches<sup>9</sup>), und ebenso sollten ihnen ohne Frage

<sup>1)</sup> c. 10: paterno et fraterno amore. c. 14: et hunc senior frater in loco fratris et filii suscipiat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 4.

<sup>3)</sup> sicut ei maior potestas Deo annuente fuerit adtributa; — potestas wird im Texte des Gesetzes meist sür Machtgebiet, Reich gebraucht, vergl. c. 3 (intra suam potestatem). 9 (wo in der div. imp. a. 806 c. 9 p. 142 regno). 12. 14. 15. (16).

<sup>\*)</sup> c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) c. 7.

<sup>6)</sup> si ab exteris nationibus vel propter pacem faciendam vel bellum suscipiendum vel civitates aut castella tradenda vel propter alias quaslibet maiores causas directi fuerint.

<sup>7)</sup> c. 8.

s) c. 3 (vgl. Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 432, über honoribus).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) c. 12.

die höchste Gerichtsbarkeit und die übrigen Regierungsrechte im Innern zustehen 1). Auch wird, da die gegenwärtigen Beneficialverhältnisse mit dem Thronfall erloschen, wie schon in dem Theilungsgesetze Karl's von 806, bestimmt, daß jeder Beneficiar sein Beneficium
künftig nur in dem Reiche haben soll, dem er als Unterhan angehört. Andrerseits jedoch wird jedem freien Manne die Wahl gelassen, welchem von den drei Herrschern er sich als Bassall commendiren will, und darf jeder überall im ganzen Reiche Eigenthum und
Erbgut besitzen 2). Ebenso steht es den Unterthanen der drei Brüder
frei, ihre Frauen aus den Reichen der beiden anderen zu nehmen.
Solche Familienverbindungen werden im Interesse der Eintracht und
Berschmelzung der Gesammtbevölkerung sogar gewünscht 3).

Wie diese Bestimmungen die möglichste Erhaltung der Einheit des Unterthanenverbandes, haben andere die Wahrung des Kirchenguts im Auge. Die fränkischen Kirchen behalten ihren Grundbesitz in Aquitanien, Italien und den anderen abhängigen Ländern und Provinzen ). Sollte einer der jüngeren Brüder Kirchengut einziehen ) oder die Stifter und Armen sonst bedrücken, überhaupt "Tyrannei" üben, so hat der Kaiser denselben zunächst vertraulich zur Besserung aufzufordern. Ist dies dreimal vergeblich geschehen, so soll er ihn vorladen und in Gegenwart des dritten Bruders vermahnen. Hört jener auch hierauf nicht, so verfällt er dem Spruch der

Reichsversammlung 6).

Hat einer der jüngeren Söhne bei Ludwig's Tode noch nicht die Großjährigkeit erreicht, so steht die Vormundschaft über ihn und die Verwaltung seines Reiches, wie gegenwärtig dem Vater, vorläusig dem älteren Bruder zu.). Nur mit Zustimmung des letzteren dürfen die jüngeren Brüder heirathen; auch wird ihnen die She mit einer ausländischen Gemahlin aus politischen Gründen untersagt. Hinterläßt einer von ihnen mehrere legitime Söhne, so darf sein

<sup>8</sup>) c. 13.

Hergl. Wait IV. 559.

2) c. 9, wo c. 9—10 ber div. imp. a. 806 p. 142 benutt, aber zum Theil weniger präcis wiedergegeben sind. Bergl. Roth a. a. O. S. 418. Wait IV. 188 N. 1. 221 N. 2. Dimmler I. 203 N. 62.

<sup>4)</sup> c. 11. Bergl. siber die Bestsungen fränkischer Bisthümer und Klöster (wie Reims, Trier, St. Denis, St. Germain des Prés, Fulda u. a.) in Ita-lien, Aquitanien u. s. w. Prudentii Trec. Ann. 836 p. 430. V. Hlud. 53. 55 p. 639. 641. Roth, Benesicialwesen S. 342—343. 253 N. 29. Dümmler, Gesch. des Ostfr. R. I. 202; außerdem auch Hincmar. Opp. II. 732. Epistol. Fuld. ed. Dümmler II. in Forschungen V. 375. Kunstmann, Hrabanus S. 20. Sidel K. 39, vgl. II. 242. 334. 364 f. 369. Böhmer no 2072. Bouquet VI. 669 f. no 10, vgl. Sidel II. 334 Anm. zu L. 260 u. s. w.

obpressor ecclesiarum vel pauperum extiterit, vergl. Roth, Beneficialwesen S. 355 N. 88. Feudalität und Unterthanverband S. 82 ff. Wait IV. 158

**N.** 3. Delsner, König Pippin S. 484.

<sup>7)</sup> c. 16, vgl. oben Seite 104.

108

Reich deshalb nicht einer neuen Theilung ausgesetzt werden. Vielmehr hat das versammelte Volk dann wieder einen dieser Söhne, welchen der Wille Gottes bezeichnen wird, zu erheben und Lothar diesen in die Rechte und Pflichten seines Vaters einzusezen; die ansgemessene Versorgung der übrigen Geschwister werden beide unter einsander vereindaren ). Stirbt einer der jüngeren Brüder ohne rechtsmäßige Nachkommenschaft, so fällt sein Keich an den älteren Bruder, also an den großen Reichskörper, zurück, wobei jener indessen ermahnt wird, gegen etwaige uneheliche Kinder des Verstorbenen Varmherzigsteit walten zu lassen?). Wenn endlich Lothar selbst vor den Brüdern mit Tode abgeht, ohne legitime Kinder zu hinterlassen, so wird das Volk zum Schlusse feierlich ermahnt, einen der beiden jüngeren Brüster nach demselben Versahren, wie es gegenwärtig eingeschlagen worsden, d. h. nach Erforschung des göttlichen Willens, zu seinem Nachsolger zu erheben ).

Da der Gegenstand des Gesetzes das künftige staatsrechtliche Verhältniß zwischen den Söhnen des Raisers ist 4), so ist es nicht auffallend, daß andere wichtige politische Beziehungen, wie diejenige zum römischen Stuhl 5), darin garnicht berührt sind; auch nicht allzu befremdlich, daß hinsichtlich Italiens nur ein kurzer Paragraph bestimmt, dies Königreich solle künftig Lothar durchaus in derselben Weise untergeben bleiben, wie bisher Karl dem Großen und Ludwig 6).

Die weitere Entwickelung der Begebenheiten bewegt sich um dies Reichs = und Hausgesetz?) wie um ihren Angelpunkt. Es wäre ver= geblich, heute noch in das Geheimniß der vertraulichen Berathungen eindringen zu wollen <sup>8</sup>), aus welchen dasselbe hervorging. Die Begründung, bei der es sein eigener Wortlaut und andere Quellen be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 18.

<sup>2)</sup> Bergl. auch Hlotharii imp. convent. Compend. 833 c. 2 Leg. I. 367: pactum, quod . . . . fuerat inter filios suos factum.

<sup>5)</sup> Abweichend von der div. imp. a. 806 c. 15 p. 142. — Dümmler, Gesch. des Osifr. R. I. 74 N. 29 (vergl. auch Warnkönig und Gerard II. 37 N. 3. Meyer von Knonau, Nithard S. 9) schließt aus den Worten Agobard's, Flebil. epist. 4 p. 45: Romam misistis a summo pontifice gesta vestra probanda et firmanda, daß dies Geset, wie einst die Theilungsatte von 806 (s. Einh. Ann. Enhardi Fuld. Ann. 806 p. 193. 353), vom Kaiser bem Papste zur Genehmigung und Unterschrift übersandt worden sei. Allerdings läßt sich Einiges für diese Auffassung sagen, wenn man die bei Agobard unmittelbar vorhergebenden Worte et consortem nominis vestri factum als griechische Accusa= tive ansehen will. Doch bezieht man die Stelle wohl besser auf Lothar's Krönung in Rom durch Papst Paschalis I. im Jahr 823 (f. unten); auch ist sie meist so verstanden worden (vgl. Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4 Opp. II. 51: et postea in apostolica sede roboratum, Baluze, Not. p. 109. 116. Luben a. a. D. V. 345. Wait IV. 561 N. 2 und unten zum J. 823). 1

<sup>6)</sup> c. 17, vgl. c. 11, oben Seite 27.

<sup>7)</sup> Bergl. Wait III. 237.

<sup>8)</sup> Luden, Funck u. A. versuchen es umsonst.

wenden lassen, ist sehr allgemeiner Natur 1). Deutlich im Vorder= grunde unter diesen Motiven steht jedoch das Interesse der Kirche, die Integrität des Kirchenguts. Wenn dem frankischen Herkommen der Theilung die Einheit des Reiches und zwar nicht das Recht der Erstgeburt, aber doch ein Verfahren, das in seinen Wirkungen dem= selben fast gleichkam und seine Geltung anbahnte, kurz der Staats= gedanke gegenübergestellt wurde, so war dies gleichwohl mehr Mittel als Zweck. Bon einer hierarchischen Partei unter der Geistlichkeit 2) war das Gesetz ohne Zweifel ausgegangen; sie hat es später mit dem Papste auf ihre Fahne geschrieben. Um die Zerreißung der kirchlichen Verbände und des Unterthanenverbandes zu verhindern, opferte man von der Reichseinheit nur soviel als unvermeidlich war, war kühn genug, auch für die Zukunft jede weitere Theilung zu untersagen und suchte durch unbedingten Ausschluß der Bastarde von der Succession der völligen Vereinigung des Reiches mit langer Hand die Bahn zu ebenen.

Aber selbst aus den letzten Jahrhunderten haben wir noch Beisspiele, "wie gewaltsam die Primogenitur dem alten Herkommen gegenüber in Deutschland zur Geltung gebracht werden mußte"3). Der Moment mochte günstig erschienen sein, da die beiden jüngeren Söhne des Raisers die Volljährigkeit noch nicht erreicht hatten. Dennoch ward sogleich der Unmuth in ihnen rege 4). An den allerdings nicht wahrscheinlichen Fall, welcher jedoch in der That eintrat, daß dem Raiser noch ein Sohn geboren werden könnte, dachte niemand. Ein Vorbehalt etwa nothwendiger Abänderungen, wie ihn das Theilungsseges Karl's des Großen gemacht hatte 5), war überhaupt unterlassen.

Indem man es unternahm, die betreffenden Verhältnisse erschöpfend

zu regeln, machte man die nicht vorbedachten Berhältnisse rechtlos. Allein die Vermessenheit, mit der man diese Constitution gleichsam an

ob defensionem patriae et ecclesiarum liberationem, ob integritatem

5) c. 19 p. 143.

<sup>1)</sup> Div. imp. l. c. p. 198: ne forte hac occasione (nämlich durch eine Theilung des Reiches) scandalum in sancta ecclesia oriretur et offensam illius, in cuius potestate omnium iura regnorum consistunt, incurreremus Bergl. Hlotharii imp. convent. Compend. 833 c. 2 Leg. I. 367: propter pacem et unanimitatem imperii ecclesiaeque tranquillitatem. So sast anch Rabbert zu Gunsten Wala's, des Bertheidigers dieser Ordnung, V. Walae II. 10 p. 557: Voluit, enim sui consilii vigilantia providere, tam gloriosum regnum et christianissimum ne divideretur in partes, quoniam iuxta Salvatoris vocem (Ed. Matth. 12, 25) omne regnum in seipsum divisum desolabitur..... Voluit ut unitas et dignitas totius imperii maneret

rerum et dispensationem facultatum ecclesiarum etc.

3) Bergl. auch Wait IV. 561-563. Doch ist es nur Vermuthung, wenn man den Erzbischof Agobard von Lyon als den eigentlichen Urheber ansehen will (vgl. Warnkönig und Gerard II. 37). Himly S. 81. 121-122 hält dafür die Freunde Wala's, die aristotratische Partei, welche in dieser Urkunde "das Palladium ihrer Rechte" erblickt haben soll. Er übersieht dabei (vgl. auch Wend a. a. D. S. 16 N. 1), daß Wala und seine Freunde damals noch nicht den geringsten Einsluß besassen, vielmehr in Ungnade waren.

<sup>5)</sup> L. v. Rante, Werte XXIV. 86.
4) Thegan. 21 p. 596: ceteri filii ob hoc indignati sunt.

Stelle der Borsehung setzen wollte, sollte sich strafen. Sie erscheint um so anspruchsvoller neben der mangelhaften Fassung des Gesetzes, das zu demjenigen von 306, was Genauigkeit und Boraussicht beztrisst, im ungünstigsten Contrast steht 1). Während es auf der einen Seite Hintergedanten bergen mochte, sließt es andrerseits über von gleißnerischer Saldung, namentlich, wo die kirchlichen Interessen in Betracht kommen 2).

In einem gewissen Zusammenhange mit dieser gesetzlichen Rezelung der künftigen Verhältnisse der drei legitimen Söhne des Kaizsers stand es, daß derselbe einem vierten Sohne von einer Concubine, Namens Arnulf 3), — wir wissen allerdings nicht bestimmt, ob gerade damals — die ausgedehnte Grafschaft Sens, an der Grenze von

Pippin's Reiche, übertrug 4).

Rach Beendigung des großen Gesetzgebungswerkes suchte der Kaiser Erholung in der Waidlust in den Vogesen. Auf der Reise dorthin begegneten ihm Gesandte des griechischen Kaisers Leo V., deren Aufträge er in der Pfalz Ingelheim bei Mainz, wo er in den ersten Tagen des August verweilte 6), entgegennahm. Dieselben bezogen sich wiederum, wie kürzlich die Sendung des Nikisoros 7), auf die dalmatischen Angelegenheiten. Ludwig fertigte die Gesandten schnell ab und setzte darauf seinen Weg fort 8).

Aber er sollte sich keinem ungetrübten Vergnügen überlassen dürfen. In dieser Zeit 9) wurde ihm der Abfall der Abotriten unter ihrem Fürsten Slawomir berichtet, der bisher wichtigsten und zuverlässigsten Bundesgenossen, welche das frankische Reich unter den

\*) Bergl. c. 10 p. 199. \*) Bergl. oben Seite 35 Anm. 7.

5) Einh. Ann. p. 204. V. Hlud. 29 p. 622.

Finh. Ann. Nach dem ungenaueren Bericht der Ann. Enhardi Fuld.
p. 356 kauen diese Gesandten pro pace, vgl. auch die Notiz der Ann. Xant.
\$16 p. 224, die vielleicht ebenfalls hierber zu ziehen ist.
Kinh. Ann. (danach Enhard. Fuld. Ann.). V. Hlud. stellt die Sache

Minh. Ann. (danach Enhard. Fuld. Ann.). V. Hlud. stellt die Sache hinkingt so dar, als ob der Kaiser diese Nachricht sogleich nach dem Reichstage emplishigen habe.

<sup>1)</sup> Vergl. oben Seite 103 und Seite 107 Anm. 2. Es gilt dies auch hinsichtlich der geographischen Bestimmungen.

<sup>4)</sup> Chron. Moiss. l. c. Nach Gelpte, Kirchengeschichte der Schweiz II. 105 f. und Barmann, Politik der Päpste I. 328 hätte der Kaiser diesen Bastard als Laienabt (abdacomes) in Agannum (St. Maurice in der Schweiz) eingesetzt, das bald wieder wie in Karl Martell's Zeiten einem Jagdschloß glich". Dies beruht aber auf einer der gefälschten päpstlichen Bullen jenes Klosters, in welcher zudem vielmehr Arnulfus rex Francorum als Abt desselben erscheint (Gromaud, Origines et documents de Saint-Maurice d'Agaune p. 35 ff. no 6, vgl. Sickel II. 374). Es ist durchaus unstatthaft, wenn Gremand und Gelpke diesem Dokument zu Liebe aus dem comitatus Senonensis unseres Arnulf einen comitatus Sedunensis (von Sitten in Wallis) machen wollen. — Bergl. über den Umsang des Gaues von Sens Guérard, Polyptyque de l'abbé Irminau I. p. 59.

<sup>4)</sup> Er urkundet daselbst am 4. August 817, s. Sickel L. 114 Dronke, cod. dipl. Puld. p. 159 no 325 b.
3) Reggl. oben Seite 78.

Wenden besaß 1). Die Ursache der Empörung war, daß der Kaiser dem Abotritenfürsten die Alleinherrschaft über sein Bolk, welche der= selbe seit dem Tode des Thrasko inne hatte, entziehen wollte. Rach= dem Thrasko (809) von Leuten des Dänenkönigs Göttrik meuchlings erschlagen worden war, hatte Karl der Große im Sommer 810, als er bei Verden lagerte, den Slawomir in die Herrschaft eingesett?). Run jedoch hatte ihm Ludwig geboten, dieselbe mit dem inzwischen herangewachsenen 3) Sohne Thrasko's, Ceadrag, zu theilen. Diese Theilung, welche man dem frankischen Interesse entsprechend fand 1), war in dem rechtlichen Herkommen des Wendenvolks begründet 5). Gleichwohl war Slawomir über dies Ansinnen dermaßen erbittert, daß er sich verschwor, niemals wieder zur Pfalz des Raisers zu kommen noch den Fuß über die Elbe zu setzen 6). Vielleicht war es nur der lette Tropfen, der auch unter seinem Bolke lange angesammelten Un= muth zum Ueberfließen brachte. Treulich hatten die Abotriten ihre Dienstpflicht, wie noch jüngst im Kriege wider die Dänen (815)7), erfüllt; von frankischer Seite war ihnen dagegen mit wenig Rücksicht und Dank vergolten worden. Raiser Karl hatte ihnen das Land der sächkichen Nordliudi nur überlassen, um es ihnen nach wenigen Jahren wieder zu nehmen und bei der Ordnung der sächsischen Grenzverhältnisse sogar einen nicht unbeträchtlichen Theil ihres eigenen Ge= bietes unter frankische Grafen gestellt b). Sofort suchte Slawomir da Hülfe, wo er mit Grund hoffen durfte sie zu finden, bei den Gottrikssöhnen in Dänemark, deren Friedensanträge der Kaiser noch kürzlich verworfen hatte und deren Nebenbuhler Harald er fortwährend unter= stütte 9). Eilends schickte der Abotritenfürst eine Gesandtschaft über das Meer zu den Dänenkönigen und schloß mit denselben ein Bünd= niß. Man faßte, wie es scheint, den Plan, den Franken das trans= albingische Sachsen mit vereinten Aräften zu entreißen. Eine dänische Flotte fuhr die Elbe bis zur Mündung der Stör und dann diesen Fluß hinauf und legte sich vor die Burg Esesfeld (Itehoe) 10).

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. V. Carol. 12 p. 519: Abodritos, qui cum Francis olim foederati erant. Einh. Ann. 789. 798 p. 175. 185: Nam Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt. Poeta Saxo L. II v. 437 — 438. III v. 395 — 396 p. 572. 586. Ann. Lauresham., Chron. Moiss. 798 Scr. I. 37. 303: Sclavi nostri, qui dicuntur Abotridi. L. Giesebrecht, Wend. Gesch. I. 97.

<sup>2)</sup> Ann. S. Amandi 810 Scr. I. 14, vergl. dazu die Urk. Sickel K. 225 Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II pièces justif. p. 154 f. no 86, vom 12. August 810 aus Berden (Ferdi in Saxonia). L. Giesebrecht a. a. D. I. 107.

<sup>3)</sup> Bergl. Echart, Fr. or. II. 145. L. Giesebrecht I. 111. 4) Bergl. Luben V. 263.

<sup>5)</sup> Bergl. L. Giesebrecht I. 46. 101.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. (banach Enhard. Fuld. Ann.), vgl. V. Hlud.

<sup>7)</sup> Siehe oben Seite 52 f. 8) L. Giesebrecht I. 111.

<sup>9)</sup> Bergl. Funck S. 68 und oben Seite 79. 10) Bergl. Chron. Moiss. 810 (wo ber Ort Esses-veldo-burg genannt wird). Einh. Ann. 809 Scr. II. 258. I. 197. Ann. Sithiens., Enhard. Fuld. 809 p. 354.

Ihre Mannschaft verwüstete die benachbarten Ufer 1), während Gluomi, ber banische Grenzbefehlshaber, an ber Spite von Jugvolf vor biefelbe Burg rudte. Da gleichzeitig auch das Heer ber Abatriten bon Rorben berangog, mar bie bon Rarl angelegte Befte, welche bie Landschaft beherrichte, umzingelt und abgeschnitten. Ludwig hatte fic barauf beidrantt ), ben Grafen an der Elbe burch einen Ronigsboten 3) entbieten zu laffen , bas Grenzgebiet zu ichuten 4). Die Befagung der Burg leiftete in der That fo tapfern Biderftand, bag

bie Feinde bie Belagerung aufheben mußten 6).

Inzwischen war jedoch dem Raiser, ber bon der herbstjagd im Basgan jum Binter nach Achen zurudgefehrt war, ein neuer Aufftanb gemelbet, ber feines Reffen Bernhard, bes Ronigs ber Bangobarden 6). Ueber der Beranlassung desselben schwebt ein noch keineswegs bollig aufgehelltes Duntel. Rur eine Quelle 7), allerdings eine ber glaubwurdigeren, bringt benfelben ausbrücklich mit der turglich erfolgten Erhebung Lothar's zum Mittaifer in Zusammenhang. Auch ift es einigermaßen auffallend, daß bas Reichs - und hausgefes Bernhard's Ramen mit Stillschweigen übergeht und feine Erwähnung faft absichtlich zu vermeiden scheint; befremdlicher noch, daß man ihn zu dieser wichtigen Gesetzgebung überhaupt nicht zugezogen hatte "). Auf ber andern . Seite enthielt ber Wortlaut des Gefetes nichts, mas Bernhard's Stellung beeinträchtigte oder bedrohte ). Es hielt lediglich bie Abhangigkeit bes Konigreichs Italien von dem franklichen Raiferreiche auch für die Folge aufrecht 10) und verordnete außerbem

\*) Fund G. 69 erflart bies barans, bag ber Raifer bereits einer Erhebung

ju haben.

1) Einh, Ann. V. Hlud. 1, c. p. 622-623, Am 20. Rovember urfindet Enbring wieber in Achen (Gidel L. 115).

1) Chron. Moiss. Scr. I. 312; Audiens autem Bernardus . . . . quod factum erat etc.

5) Bergi Fund S. 61 ff.

") Bergt Hund S. 61 p.

") Weitgebenden Bhantasten überlassen sich im diesem Betracht namentlich Luden V. 261 — 263, Fund S. 62, Warntönig und Gerard II. 37 — 38.

Harraß (De Bernhardo Italorum roge) stellte die These auf, daß schon damals Lothar die Aussicht auf die Succession in Italien eröffnet worden set. Dümmler I. 21 meint sogar, derselbe habe eine solche Anwartschaft vielleicht bereits 814 erhalten. Ich vermag jedoch in den Ouellen keine Andentung, geschweige denn ein Zeugniß zu sinden, welches für das eine oder das andere spräche.

10) c. 17 p. 200: Regnum vero Italiae eo modo praedicto silio nostro (Pothar) si Denn volverit ut ancreasor poster exzistat, per om in sub-

(Sothar), si Deus voluerit ut successor noster exsistat, per omnia sub-

<sup>1)</sup> Einh. Ann., vgl. 2. Giefebrecht I. 112. Dahlmann, Gefch. von Dannemart I. 27. Fund S. 68 - 69.

von Seiten bes Ronigs Bernharb von Italien entgegengesehen babe.

1) L. Giefebrecht a. a. O S. 112 vermuthet: Balbrich (vgl. oben S. 62). 4) Einh. Ann.: comitibus tantum, qui iuxta Albim in praesidio re-sidere solebant, ut terminos sibi commissos tuerentur, per legatum mandavit. V. Hlud.: Quos contra imperator suffitientes copias dirigena, agl. Dilmmier I. 252 R. 7.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: Quibus cum nostri fortiter restitissent, omissa castelli oppugnatione discesserunt, vgl. 2. Giefebrecht I. 111 - 112. V. Hlud. geht gu weit, indem fie fatt beffen fagt: eorum motus Deo favente conpressit. Auch Luben V 264 fiberschäpt biefen Erfolg offenbar. Der Kampf icheint fich bis in ben Anfang bes Winters hingezogen

beiläusig, daß die fränkischen Kirchen auch künftig im Besitz ihrer italienischen Güter bleiben sollten 1). Es schloß also mittelbar sogar eine Gewähr für den Fortbestand des augenblicklichen Berhältnisses, der Sonderezistenz des Unterkönigreichs, in sich. War es demnach wirklich diese neue Erbfolgeordnung, welche Bernhard's Erbitterung hervorrief, so kann- dies nur darum geschehen sein, weil ihm mit einer solchen Gewährleistung keineswegs gedient war, weil das Gesetz Hoffnungen zerstörte, welche er oder seine Umgebung sich auf eine Erweiterung seiner Macht und eine Erhöhung seiner Stellung gemacht hatten. Wan mochte sich mit der Hoffnung, das strenge Bassallenverhältniß, in welchem Ludwig den König hielt 2), nach dem Ableben des Ersteren zu lösen, oder noch weit höher sliegenden Gedanken 3) getragen haben. Solche Aussichten waren jetzt freilich abgeschnitten und statt dessen die drückende Abhängigkeit des italienischen Königreichs vom Reichsoberhaupte verewigt.

Die Quellen berichten übereinstimmend, daß der Gedanke des Aufstandes nicht von dem jungen 4) Könige selber ausging, sondern daß dieser durch seine Kathgeber verleitet war 5). Die Haupt-anstister waren Graf Accideus oder Eggideo 6), des Königs vornehm=ster Vertrauter, Reginhard, sein Kämmerer 7), ferner Reginher, ehe=maliger Pfalzgraf Ludwig's in Aquitanien 8). Der letztere, ein Sohn des Grafen Meginher 9), war durch seine Mutter ein Enkel jenes

iectum sit, sicut et patri nostro fuit et nobis, Deo volente, praesenti tempore subiectum manet, vgl. oben Seite 108 Anm. 6. Ich kann Himly (S. 87 N. 2) nicht zugeben, daß diese Bestimmung zweideutig sei.

<sup>1)</sup> c. 11 p. 199, vgl. oben Seite 107 Anm. 4.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Seite 27 f.

<sup>\*)</sup> Bergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 505. Funck S. 63 u. s. w.

<sup>4)</sup> König Bernhard, der bei dem Tode seines Baters Pippin (810) noch unmündig war (vergl. oben S. 7 Anm. 5), wird im Jahr 817 zwanzig Jahre alt gewesen sein. Kunstmann, Hrabanus Maurus S. 41 berechnet sein Ge-burtsjahr auf das Jahr 797 (nach Alcuin. epist. 77, Jaffé VI. 343 N. 4).

Fuld. Ann.: quorundam pravorum hominum consilio, vgl. Enhardi Fuld. Ann. V. Hlud. 29. Thegan. 22 p. 596: per exhortationem malorum hominum — Habebat enim impios consiliarios hinc inde. Siehe auch bie folgenden Noten.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: Eggideo, inter amicos regis primus (vgl. Wait III. 448 N. 2 und oben S. 11 Anm. 8). V. Hlud. 29. Thegan. l. c. Chron. Moiss.: cum Achiteo comite, qui auctor consilii maligni fuerat. Ann. Xant. 817 p. 224: machinante Egitheo. Bergl. das Placitum zu Spoleto 814, Februar, Muratori, Rer. It. Scr. II b. col. 362—363, wo derselbe neven dem Herzog Winigis von Spoleto genannt wird: cum... Guinichis et Heccideo ducidus — Ego Accideus comes interfui, vgl. Muratori idid. col. 364 N. 35. Annali d'Italia IV. 490.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Thegan.

<sup>\*)</sup> V. Hlud.: olim comes palatii imperatoris (gewiß meint der Berfasser hiermit Ludwig und nicht Karl, vgl. Funck S. 42. Sickel 1. 361 N. 4).

<sup>9)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Siehe über diesen Grafen Sickl L. 1 Mabillon, Ann. Ben. II. 716 no 33; K. 151. L. 238. V. Hlud. 7 p. 611 (wo wohl nicht an den Erzbischof Magenard von Rouen zu denken ist, wgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 164). V. Caroli 33 l. c. p. 541. Ann. Laur. 811 Scr. I. 198. Seine Grafschaft war die von Sens; seine Gemahlin hieß Hrotlaus, s. das

Bragen Lutorul ... welcher einft (785-786) in Oftfranken und Shurmach ine gesahrliche Berschwörung gegen Karl ben Großen angegentent und seine Schuld mit bem Licht ber Augen gebüßt hatte "). well beit Ber ben ereis der nachften Umgebung Ronig Bernhard's And the aber one Grenzen Italiens hinaus war die Berschwörung Begetrigte Gie sahlte unter Franken wie Langobarden viele burch Danie ... Stellung hervorragende Manner, überbies bobe Geiftt greu fteihen '): außer zwei lombarbifchen Bifchofen, Anand ben gefeierten Subret ... Deplogen Bifchof Theodulf bon Orleans b), einen ge-Bunner, der bisher bei Ludwig, wie fruber bei Rarl dem Ber begabte Boet hatte. Der begabte Boet hatte .... Engiten Beranlaffung, fich gegen bie neue Thronfolgeordnung Ling annen. Denn er felber hatte fich, fei es jungfthin, fei es ichon .. Beiten Rarl's bes Großen 6) bor bem Erlaffe bes Reichsthei-.... Brundgebanten berfelben für den Grundgebanten berfelben ...... In einem feiner Bedichte 7) fpricht er bie Anficht aus, bag Bete nur einer von ben Gobnen bes Berrichers demfelben in ber

Privareg der Beichöfe Albrich von Sens u. f. w. für das Kloster St. Remi in Barelles (Cartal. de l'Yonne publ. par Quantin I. 40 no 21). Sidel 1.. 337 Bouquet VI. 605 f. no 206. Alcuin. epist. no 256, Jaffé VI. 814 N. 1. Chron. S. Petri Vivi Senonens. Bouquet VI. 237.

1) Emb. Ann. Thegan.

2) Bergl. S. Abel, Karl b. Gr. I. 427 ff., besonders S. 429 N. 3 und

3) Rad Chron Moiss. auch Aebte.

Find. Ann. (vgl. bazu wegen nobiles Bais IV. 278 R. 3). Thegan. V. Hlud. Chron. Moiss. p. 313. Der Name eines ber Aufständischen, Aming, ut and zwialtg in dem Begnadigungsbiplom des Kaisers für ihn (Sidel L. 171 K. . . 1. c. 1. 63 no 40) erhalten, welches im Allgemeinen einige von Bernstellung in dem Gempfrung des Scheilungsmeinen einige von Bernstellung des Gelinehmer ber Empfrung

4. 2 ... 3 pt bie Anflicht von haureau a. g. D. Seite 87 - 89, vergl. oben

, we as the so (,,Quod potestas impatient consortis sit"):

the thoronem triplicem regnesse canit, quod
the our potuit fratribus esse tribus.

The triple recinit sermone beats,

The

the ment white the pridem ferme omnibus usus,

the ment of the trainst corpore sceptra gerat,

the regular minimum continuetur apex.

Herrschaft folgen dürfe, die anderen Brüder sich damit begnügen müßten, in die Aristokratie aufzugehen. So, behauptet er ohne alle Rücksicht auf das germanische Herkommen, sei es von jeher bei allen Bölkern des Erdballs Brauch und Recht gewesen. Die Fabel erzähle wohl von dem dreiköpfigen Riesenkönige Gerhon, als wenn drei Brüder eine Seele haben könnten. Die heilige Schrift und die Geschichte dagegen lehrten, daß solche Theilung und Mehrherrschaft nur blutige Brudersehden erzeuge, woher alle Regeln der Vorsicht und Staatskunst erheischten, solchem Unheil vorzubeugen.

Unter dem Einflusse dieser Faktion streckte Bernhard seine Hand nach dem Reiche des Oheims aus. Zu Gunsten des jungen Königs sollte der Kaiser nebst seiner Gemahlin und seinen Söhnen entihront werden. Man war entschlossen, auch das Leben des Kaisers nicht zu schonen.). Es war der Versuch einer Thronrevolution, ähnlich demjenigen, welchen Karl's des Großen Sohn von der Himiltrud, Pippin, mit einem Theil der fränkischen Großen im Jahr 792 gegen

Diesen unternommen hatte 2).

Besonders dem Bischof Ratold von Verona und dem Pfalzgrafen und Grafen von Brescia Suppo (welche vielleicht den Auftrag hatten, den König von Italien zu überwachen) verdankte der Kaiser Ludwig die rechtzeitige Kunde von der drohenden Gefahr<sup>8</sup>). Bischof Ratold,

Non regi aut proli, non ejus, crede, jugali Peccavi . . . . .

Perderet ut sceptrum, vitam propriumque nepotem, Haec tria sum nunquam consiliatus ego.

Offenbar ist nepotem hier nicht auf König Bernhard zu beziehen, sondern sieht collektivisch sür Nachkommenschaft. — S. serner Sickel L. 171 Rozière l. c. Frotharii epist, no 25 Bouquet VI. 395. Nithard. I. 2 p. 651. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 818 Scr. I. 93: Pernhardus rex carmalum levavit (ein slavischer Ausbruck, vgl. N. 7 und 819. Missosich, Lexicon Palaeoslovenicum Graeco-latinum s. v.). Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122, vgl. Ann. Hildesheim. Quedlinburg. Scr. III. 42. Ann. Sithiens.

tyrannidem (vgl. Bait III. 269 R. 4) meditatum. 818 p. 205. 821 p. 208: qui cum Bernhardo nepote suo in Italia contra caput ac regnum suum coniuraverunt, vgl. Enhard. Fuld. Ann. 817 p. 356. V. Hlud. 29. 30. 34 p. 623. 626. Chron. Moiss.: cogitavit consilium pessimum voluitque in imperatorem et in filios eius insurgere et per tyrannidem imperium usurpare. Thegan. 22 p. 596: extollens se adversus patruelem (i. e. patruum, v. n. 16) suum, voluit eum a regno expellere. Ann. Xant. p. 224 un= Mar: molitur Italiae tirannidem. Theodulf. carm. IV. 4 an Eb. Ajulf von Bourges v. 303 ff. p. 211:

<sup>2)</sup> Der Zweck dieser Empörung wird ähnlich angegeben, vgl. Ann. Lauresham. Ann. Laur. min. Einh. Ann. 792 Scr. I. 35. 119. 179 etc. Sickl K. 151 Mabillon, De re dipl. 22 ed. p. 504 no 59. Wait III. 267. S. auch die Definition des Hochverraths bei Ermold. Nigell. L. III v. 547 f. p. 499: Aut cupit in regem, sobolem seu sceptra misellus — Arte inferre aliquid, quae sonat absque fide.

<sup>\*)</sup> V. Hlud. 29 p. 623, vgl. Einh. Ann. Chron. Moiss. Thegan.

116 817.

von Geburt ein Alamanne 1), scheint zu Bernhard's Bater, dem König Pippin, in nahen Beziehungen gestanden zu haben. Bereint haben beide das durch Brand zerstörte Kloster St. Zeno in Verona wiedershergestellt 2). — Man meldete dem Kaiser, daß König Bernhard bereits die Alpenklausen besetzt und verschanzt, daß alle Stadtgebiete Italiens zu ihm geschworen hätten 3). Allerdings waren diese Berichte zum Theil übertrieben 4). Das Unternehmen erwies sich später vielmehr als sehr schlecht vorbereitet, wie denn auch nichts darauf deutet, daß es eine nationale Basis im Volke der Langobarden hatte 5). Der Kaiser traf aber unverzüglich umfassende und energische Maßeregeln. Er ließ sofort die Heeresmacht des ganzen Keiches, natürlich abgesehen von der italienischen, ausbieten 6). "Kund sei Dir", so lautet das uns ausbewahrte Schreiben eines Königsstoten, des Erzbischofs Heit von Trier, an den Bischof Frothar von

Ueber Suppo mehr unter dem Jahre 824. Graf von Brescia war er nach Einh. Ann. 822 p. 209, Pfalzgraf nach dem mehrerwähnten Placitum bei Musatori, Rer. It. Scr. II b. 362 f., vgl. col. 364 n. 34, Leibniz, Ann. Imp. I. 296. 317. Dümmler II. 21 N. 56. — Sickel I. 361 N. 4 zählt ihn nur unter

ben Pfalzgrafen Karl's auf.

4) Einh. Ann.: quod ex parte verum, ex parte falsum erat. — V. Hlud., welche die beiden Männer, die den Kaiser vornehmlich von der drohenden. Gesahr benachrichtigten, allein nennt, in scharfem und wohl bewußtem Gegensatz dazu: Quod cum certis nuntiis referentibus, maximeque Rathaldo episcopo

et Suppone, certissime cognovisset.

6) Einh. Ann. V. Hlud. 29. Chron. Moiss.: Quo comperto, imperator misit confestim nuncios per universum regnum et imperium suum, ut etc.,

val. Wait IV. 464 N. 3.

<sup>1)</sup> Wenn wir den Mirac. S. Marci (c. 2 Scr. IV. 450, vgl. Rettberg a. a. D. II. 124) insoweit glauben dürsen. Nach Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona I. 175 sällt Ratold's Epistopat in die Jahre 802 — c. 840.

<sup>2)</sup> Sickel L. 68, II. p. 387. L. 157 bis. Mabillon, Ann. Ben. II. 390. Harraß, de Bernhardo p. 10. Giulini, Mem. di Milano I. 96 (bagegen Biancolini a. a. O. S. 89 N. 1). — Auch später noch zeigte sich dieser Bischof als einen ber treuesten Anhänger Kaiser Ludwig's in Italien (s. Ann. Bertin. 834. V. Hlud. 52 Scr. I. 428. II. 638. Dimmler I. 95 N. 26 und unten zum Jahre 834).

Einh. Ann.: nuntiatum est ei, Bernhardum . . . . iam omnes aditus, quibus in Italiam intratur, id est clusas, inpositis firmasse praesidiis atque omnes Italiae civitates (vgl. Bait III. 319. Pabst, Gesch. des langobard. Herzogthums, in Forschungen II. 469. F. High, Forschungen XIII. 52) in illius verba iurasse. V. Hlud. l. c. p. 622—623, mit wenig glücklichen Beränderungen: Bernardum . . . adeo dementatum, ut ab eo desciverit omnesque civitatum et regni principes Italiae in haec verba coniuraverint etc.

bert's um Currätien, von welchem Transl. sanguinis Domini 15 Scr. IV. 448 berichtet, mit der Auflehnung König Bernhard's zusammengehangen habe (vgl. Meyer von Knonau in Forschungen XIII. 74 N. 1). Die ganze Erzählung trägt den Charafter der Legende. Außerdem sinden wir noch viel später Hunsfrid als Grasen in Currätien (siehe unten zum J. 823). Adalbert, der hier als der Sohn des Hunsrid erscheint, ist vielleicht mit dessen Eusel oder Urenkel verwechselt (vgl. Dümmler II. 566 und den Zusatz Burchardum zu fratrem).

Toul 1), "daß ein strenges Machtgebot 2) des Herrn Kaisers an uns "gelangt ist, daß wir allen Insassen unseres Sendbezirks 3) eröffnen "sollen, daß sie sich sämmtlich fertig machen, um zum Kriege nach "Italien ausbrechen zu können: weil durch Satans List der König "Bernhard sich zur Empörung wider denselben anschieft. Demnach "entbieten und befehlen wir Dir im Namen des Herrn Kaisers, daß "Du eifrig und umsichtig mit der höchsten Beschleunigung allen Aebten, "Nebtissinnen, Grasen, königlichen Bassallen und allem Bolk Deines "Sprengels, denen es zukommt der Majestät des Königs den Kriegs"hienst zu leisten, bekannt machst, daß sie sich sämmtlich bereit halten, "um, wenn ihnen der Besehl zum Ausmarsch am Abend zugeht, "den andern Morgen, und, wenn am Morgen, denselben Abend un"berzüglich nach Italien aufzubrechen 4), dieweil der Herr Kaiser sich
"zu seinem Zuge rüstet, um sich so schnell als möglich mit seinen "Getreuen nach jenen Gegenden zu begeben."

Obschon sich vielleicht ein Theil der geistlichen und gräflichen und selbst der königlichen Bassallen dem Aufgebot entzog 5), war dennoch schleunig eine große Heeresmacht aus den Ländern diesseit und jenseit des Rheins beisammen 6). Es kam vor Allem darauf an, sich der Alpenpässe, die von Italien in das Frankenreich führten und welche König Bernhard in der That noch nicht besett und gesperrt hatte, namentlich der Thäler von Aosta und Susa 7), zu bemächtigen. Einem Theile der Truppen, welchen der Kaiser vorausgessandt hatte, gelang dies wirklich 8). Er selber brach von Achen nach der Stadt Châlon an der Saône 9) auf, einem strategisch wichtigen 10),

<sup>1)</sup> Frotharii epist. no 25 Bouquet VI. 395 — 396. Bergl. dazu Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 409 N. 90. Wait IV. 465 N. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) terribile imperium.

<sup>\*)</sup> omnibus . ., qui in nostra legatione manere videntur.

<sup>4)</sup> ut si vespere eis adnuntiatum fuerit, mane, et si mane, vespere absque ulla tarditate proficiscantur in partes Italiae.

<sup>5)</sup> Wenn wir nämlich Cap. missor. 817 c. 27 Leg. I. 218 (vergl. oben S. 100 Anm. 1): Ut vassi nostri et vassi episcoporum, abbatum, abbatissarum et comitum, qui anno praesente in hoste non fuerunt, heribannum rewadient hierauf beziehen blirfen.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: ex tota Gallia atque Germania congregato summa celeritate magno exercitu. V. Hlud. 29.

<sup>7)</sup> Bergs. Div. imp. 806 c. 1. 3 Leg. I. 141: vallem Segusianam usque ad clusas — ita ut Karolus et Ludovicus viam possint habere in Italiam . . . . , Karolus per vallem Augustanam . . . . et Ludovicus per vallem Segusianam, Pippinus vero et exitum et ingressum per Alpes Noricas atque Curiam. Auch in Einh. V. Caroli 15 p. 522 wird Aosta als nordwestlichster Puntt Italiens bezeichnet.

<sup>8)</sup> Chron. Moiss. p. 312: -- ut pariter conglobati occuparent omnes aditus Italiae; quod ita factum est. -- ab exercitu, quem imperator miserat ante faciem suam.

Thegan. V. Hlud. Einh. Ann. (vgl. Enhardi Fuld. Ann. p. 356. Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293—294). Chron. Moiss. Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I. 122—123, vgl. Ann. Hildesheim. Scr. III. 42.

<sup>16)</sup> Bergl. Himly a. a. D. S. 188 und unten zum J. 834.

allerbings nur fowach befestigten 1) Puntte, ber mohl jum Bereinigungsort ber hauptmacht bestimmt mar. Die machtigften Großen Italiens hatten fich bem Unternehmen Bernhard's überhaupt nicht angeschloffen \*). Angesichis ber beranziehenden Uebermacht und bor Mllem, weil die eigenen Reihen burch Abfall taglich mehr gufammenfcmolzen 3), verloren ber Ronig und fein Anhang ben Muth. "Der herr erichredte fie", fagt ein alter Bericht .). Sie ftredten die Baffen und geriethen in die Befangenicaft bes borausgefandten beeres, worauf ber junge Ronig mit ben Bornehmften feines Anhangs nach Chalon por den Raifer geführt murbe b). Jeber Erog ber Besiegten war verschwunden. In rudhaltloser, bemuthiger Unterwerfung suchten fie allein noch ihr Beil Bernhard fiel bem Oheim ju Fugen und befannte reuig feine Schuld 1). Seinem Beispiel folgend, ergaben fich auch die übrigen bem Raifer. Im Berhor legten fie bereitwillig umfaffende Geftandniffe über Beweggrunde, Ginleitungen und 3med bes Unternehmens ab und gaben ihre Miticulbigen an 1). Darauf wurden der König Bernhard, Graf Accideus und ihre Genoffen an verfchiebene Große in haft gegeben "). Es war noch bor

1) Bergi. V. Hlud. 62 p. 638.

" Siehe oben fiber B. Ratold von Berona und Graf Supps von Brescia unb Sund S. 65. 248.

Einh. Ann.: Bernhardus rebus suis diffidens, maxime quod se a suis cotidie deseri videbat, vgl. V. Hlud. Enhard, Fuld. Ann. Ann. Sithiens. 4) Chron. Moiss,: Bernardus autem eum haec audiisset, terruit eum

Dominus, ipeum et omnes, qui ei consenserant.

\*) Chron. Moiss.: Et comprehensi sunt ab exercitu, quem imperator miserat ante faciem suam, et comprehensos cum ipso rege adduxerunt ad imperatorem, qui erat tunc apud Cavalonem, quae est super Sagonna flumen, ogl. Nithard. I. 2 p. 651: capitur. Rach ben anteren Darstellungen fönnte man eber auf eine freiwillige Unterwerfung schließen, Einh. Ann.: armis depositis, apud Cavillionem imperatori se tradidit, quem caeteri secuti, non solum armis depositis se dediderunt etc. (pergl. Enhard. Fuld. Ann. Gest. abb. Fontanell. l. c.). V. Hlud. Thegan: ubi obviam et venit Bernhardus cum consiliariis suis impiis et sese repraesentabant. Ann. Xant. p. 224. — Leibnig, Ann. Imp. I. 317 gab bem Bericht bes Chron. Moiss, ben Borgug. Auch Luben V. 583 ff. R. 24 fritistrt benjenigen ber Rönigsannalen nicht ungutreffenb, verfällt jeboch in ben Fehler, an Stelle beffelben bie sagenhafte Erzählung bes Anbreas von Bergamo (8 Ser. III. 234, val. unten jum 3. 818) zu seinen, welche seltsamerweise auch schon Muratori (Annali d'Italia IV. 506) sehr wahrscheinlich vortam. Roch verwirrter scheint mir die Darftellung Fund's (G. 64 f. 248), der beiläufig auch Andreas von Bergamo mit Andreas von Ravenna (Aguellus) verwechselt.

<sup>\*)</sup> V. Hlud.: pedibus se eius prostravit, confessus perperam se egisse.

1) Einh. Ann., vergl. 818 p. 205. V. Hlud. l. c., vergl. c. 30 p. 623.

Die Mitschuld Theobulf's 3. B. tam mohl jest erst an den Tag.

2) Chron. Moiss.: Tunc sud custodia missus est praesatus rex cum

Achiteo comite... et cum aliis, qui illi consenserant. Thegan: et com-Achiteo comite... et eum aliis, qui illi consenserant. Thegan: et commendati sunt (vgl. c. 37 p. 598 n. 22. v. Jasmund, lleberf., Geschichtschreisber der dentschen Borzeit, IX. 3h., 4. Bb. S. 14. Roth, Feudalität S. 274). V. Hlud 30 p. 623. Einh. Ann. 818 p. 205. — Auch B. Theodulf von Orisans scheint damals schon verhaftet zu sein, da er das Jahr 820 (Carm. L. IV. 6) als bas vierte feines Erile rechnet.

dem Weihnachtsfeste, welches der Kaiser zu Châlon beging 1). In außerordentlich kurzer Frist, in einem Monat etwa 2), war eine Empörung, die äußerst bedrohlich schien, ohne Schwertstreich erstickt worden. Nach diesem vollständigen Erfolge kehrte Ludwig zum Winter nach Achen zurück 3), wohin dann auch die Gefangenen gebracht wurden 4), da dort die Untersuchung weiter geführt und über sie Gericht gehalten werden sollte.

3) Einh. Ann. 818. V. Hlud. 30. Thegan.

4) Chron. Moiss. p. 312.

<sup>1)</sup> Thegan.
2) Am 20. November war Ludwig noch in Achen gewesen (siehe oben S. 112 Anm. 6).

Rurz nach dem Ofterfest (28. März) des folgenden Jahres berief der Kaiser behufs der Aburtheilung der Gefangenen einen Reichstag nach Achen 1). Ungeachtet der Geständnisse, welche die Häupter der Empörung bereits in Chalon abgelegt hatten, enthüllte die Untersuchung den Umfang und die Theilnehmer bes Unternehmens jest erst vollständig 2). Der Spruch der Reichsversammlung über den bisherigen 3) König der Langobarden, sowie über Accideus, Reginhard, Reginher und die übrigen Hauptschuldigen, insofern sie Weltliche waren, lautete einmüthig auf Tod 4). Der Raiser milderte die Strafe in Blendung 5), obwohl, wie es heißt 6), Biele in feiner Umgebung auf die Bollftredung des Urtheils brangen. Spater wollte man die Sache fogar fo darftellen ?), als ob er auch die Blendung

b) Chron. Moiss.: Sed piissimus imperator pepercit vitae illorum iussitque ipsi regi Bernardo oculos erui... Achiteo vero similiter oculos erui et ceteris sociis suis. Einh. Ann.: capitali sententia condemnatos luminibus tantum iussit orbari. Ann. Quedlinburg. Scr. III. 42.

•) V. Hlud.: subpressa tristiori sententia, luminibus orbari con-

runt, similiter et exhortatores suos. 23 p. 596: quia non prohibuit con-

siliariis suis hanc debilitatem agere.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 818 p. 205, vgf. V. Hlud. 30 p. 623. Ademar. hist. III 4 Scr. IV. 119. Thegan. 22 p. 598. Auch Mabillon Ann. Ben. H. 445, Leibniz, Ann. Imp. I. 318, Luben a. a. D. V. 267, Fund S. 65 seben ben Gerichtstag, biesen Onellen folgend, wenige Tage nach Oftern an. Chron. Moiss., welches ben Jahresansang von Oftern rechnet, erzählt die betreffenden Vorgänge dagegen noch unter 817 (p. 312—313).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thegan.
<sup>3</sup>) V. Hlud.: Bernardum, hactenus regem.
<sup>4</sup>) Chron. Moiss. p. 313. Einh. Ann. V. Hlud. Ademar. I. c. Ann. Sithiens. (ungeschidt zusammenziehenb: Branardus Francorum iudicio excaecatus moritur). Enhardi Fuld Ann. p. 356. Thegan. Sidel L. 171 Rozière I. c. I 63 no 40: pro qua infidelitate iuxta procerum nostrorum seu cunctae nobilitatis Francorum generale iudicium et ille (Röuig Bernharb) et hi, qui ei consenserunt, dignam subierunt sententiam. Balt IV. 423 N. 4.

sensit, licet multis obnitentibus et animadverti in eos tota severitate legali cupientibus. Roth, Gesch. des Benesicialmesens S. 390 legt auf diese Stelle zwiel Gewicht. Der Astronomus sügt solche Bemerkungen, wo es sich um Gnadenalte des Kaisers handelt, gewöhnlich dinzu, um diese desto heller leuchten zu lassen (vgl. c. 24. 45 p. 619. 634).

Thegan. l. c.: Illud iudicium mortale, quod ceteris factum suerat, imperator exercere noluit; sed consiliarii Bernhardum luminidus privarunt similiter et exhortatores aucs. 23 p. 596; quis non probibuit con-

seines Neffen und der Käthe desselben nur eben habe geschehen lassen. Sie wurde an Bernhard durch den Grafen Bertmund von Lyon vollzogen 1) (15. April). Da der junge Fürst, der ein solches Schicksal nach seiner Unterwerfung wohl nicht gefürchtet hatte, die grausame Verstümmelung jedoch nicht ruhig duldete, sondern sich zu wehren suchte. 3), so ward dieselbe so gewaltsam ausgeführt, daß er zwei Tage darauf 3), am 17. April 4), an den Folgen starb 5). Das gleiche Schicksal hatte auch Reginher, welcher sich ebenfalls widersetze 6). Die in die Empörung verwickelten Bischöfe, Aebte oder anderen Geistlichen wurden vor die kirchliche Abtheilung der Reichsversammlung gestellt. Dank ihrem Stande kamen sie weit leichteren Kaufs davon als der König und dessen vornehme Genossen aus der Laienschaft. Sie wurden jedoch zum Verlust ihrer Würden verurtheilt 7) und nach verschiedenen

2) V. Hlud.: At vero, licet imperatore indulgentius agente, ultio tamen elimata ad effectum in aliquos est perducta. Etenim Bernardus et Reginherius, dum inpatientius oculorum ablationem tulerunt, mortis sibi consciverunt acerbitatem. Ins Sagenhafte gezogen ist dies bei Ademar l. c.: Rex Bernardus, cum impeteretur, ut oculis privaretur, ense stricto se defendens, quinque Francorum fortissimos occidit et ipse vulneribus confossus mortuus est. Vielleicht schwebte ihm dabei die ähnliche Erzählung Einhard's (V. Caroli 20 Jassé IV.528) von den thüringischen Verschworenen vor.

Tertio die post amissionem luminum. Nithard briidt sich also ungenau aus.

4) Der Todestag (XV. Kal. mai.) ist in einem Reichenauer Refrologium (Böhmer, Fontes rer. Germ. IV. 140 cf. 142), außerdem auch in der angeb-

lichen Grabschrift des Königs in Mailand (s. unten) vermerkt.

1) Chron. Moiss. Thegan. l. c. V. Hlud. Nithard. Ann. Sithiens. Enhard. Fuld. Auctar. Garst. — Unter 819 notiren das Ende Bernhard's Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I. 93, die hier aber überhaupt um ein Jahr in der Zeitrechnung voraus sind, vergl. auch Ann. Altah. mai. Scr. XX. 784 N. 57. 777 N. 14; unter 816 Ann. Augienses, vergl. Ann. Alamann. contin. Aug. Jassé III. 703. M. G. Scr. I. 49.

6) V. Hlud. S. außerbem über bie Blenbung bes Accideus, Reginharb und Reginher Thegan. 22. 23. Chron. Moiss. Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann. Ademar.

7) Chron. Moiss.: Teudulfum vero episcopum Aurelianensem, qui et ipse auctor praedicti maligni consilii fuit, synodo facta episcoporum vel abbatum necnon et aliorum sacerdotum, iudicaverunt tam ipsum quam omnes [de ordine ecclesiastico] episcopos et abbates vel ceteri clerici, qui de hoc maligno consilio socii fuerant, a proprio deciderent gradu; quod ita factum est. Die anderen Quellen sprechen allerdings nur von Bischssen, Einh. Ann.: episcopos synodali decreto depositos, vgl. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. 30: Episcopos porro hac constrictos immanitate ab episcopis reliquis depositos. Thegan. 22. Ann. Xant. Scr. II. 224. Siehe serner die unten angesilhrten Gedichte von und an Theodulf, namentlich

<sup>1)</sup> Nithard. I. 2 p. 651: a Bertmundo, Lugdunensis provinciae praefecto (vgl. Bait III. 311 N. 4), luminibus et vita pariter privatur. Erz-bischof Agobard von Lyon rühmt die Amtssührung dieses Grasen oder eigentlich diejenige seines Stellvertreters in einem Schreiben an Matsrid (Opp. ed. Baluze I. 209. De insolent. Judaeorum ib. p. 61. Wait III. 338 N. 2). Auch Laon hatte damals einen gleichnamigen Grasen (Hincmar. Rem. adversus Hincmarum Laudunensem Opp. ed. Sirmond II. 390 — 391). Vergl. Thegan. V. Hlud. 30. Chron. Moiss. Ann. Xant. Scr. II. 224. Append. p. 236. Ann. Sithiens. Enhard. Fuld. Auctar. Garstens. Scr. IX. 564. (Einh. Ann. Ann. Quedlinb.)

122 818.

Rlöstern in die Verbannung geschickt 1). Theodulf von Orléans mußte nach Angers ins Exil gehen 2) und büßte, außer seinem Bis=thum 8), auch die Abteien Fleury 4) und St. Aignan 5) ein. Er verssichert, seine Schuld niemals bekannt zu haben 6), und bestritt sie später beharrlich in Gedichten 7), welche an Ovid's Tristien und Briefe vom Pontus anklingen. Auch Zeugen und befugte Richter, behauptet er, hätten gesehlt 8), und selbst wenn er gestanden, hätte ihn niemand richten dürsen, als der Papst, aus dessen Händen er das Pallium empfangen habe 9). — Die übrigen Theilnehmer des Auf=

1) Einh. Ann. V. Hlud.

3) Im Juli dieses Jahres wird der Kaiser in Orléans bereits von Theoduls's Nachsolger Jonas empfangen (f. Ermold. L. III v. 281 p. 495 und

unten).

4) Siehe Sidel L. 123. 124 (Bouquet VI. 511 f. no 77. 78) und S. 316 Anm. zu L. 118. Bergl. die Grabschriften Theodulf's l. c.: Praesul et abbatis libera claustra tenens — Qui quondam populis praesul et abba fuit. Catalog. abb. Floriac., Baluze Miscell. ed. Mansi I. 79 etc.

5) Bergl. Sidel L. 118. 119 und die Anm. auf S. 316. Theodulf. Carm

II. 5. Hauréau a. a. D. S. 82. Ermold. L. III v. 285 und unten.

5) Im Wiberspruch hiemit Thegan. 22: episcopos, qui postmodum de-

positi in confessione eorum facti sunt.

The contraction of the contracti

s) L. IV. carm. 5. Der Dichter bejammert hier diesen angeblich gesetzwidrigen Hergang als eine dem bischösslichen Stande zugesügte Schmach. Bischof Modoin geht in seiner Erwiderung (carm. 9) auf diesen Ton ein, meint jedoch, der Stand habe die Geringschätzung, unter welcher er leide, sich selbst zuzuschreiben (Culpa sacerdotum facit hoc, quod vilis habetur — Ordo ministerii maximus ille sacri). Er räth Theodulf, seine Schuld zu bekennen, dann werde ihm der Kaiser verzeihen.

9) L. IV carm. 5;

Esto, forem fassus, cujus censura valeret Dedere judicii congrua frena mihi? Solius illud opus Romani praesulis extat, Cujus ego accepi pallia sancta manu.

Das Pallium hatte Theodulf bereits von Leo III., wahrscheinlich 801, ershalten, s. Alcuin. epist. no 166, Jassé VI. 606 N. 7. Hinschius, Decretal. Pseudo-lsidor. p. CLXXXVII. CCXXII. Nur dem Besitze desselben verdankte er die Würde als Erzbischof.

L. IV. 5. 9 (Officii perdit jus sine jure sui — amisso praesul honore peris — Amissum ut possis rursus adire gradum). Lib. mirac. S. Maximini abb. Miciacens. auct. Letaldo 13 Mabillon A. S. o. S. Ben. 1. 601; de episcopatu dejectus.

<sup>2)</sup> Mir. S. Maximin. l. c.: et multis diebus custodiae mancipatus est. Hugonis Floriac. hist. eccl. Scr. IX. 363 — 364: Andegavis est exilio relegatus. Qui (Quo v. l.) dum in custodia teneretur . . . . secus domum qua custodiebatur etc. Theodulf. carm. L. IV. 4. 5. 6. 9. Epitaph. Gallia christian. VIII. 1422: Proh dolor! hunc pepulit propria de sede malignus, — Moenibus his traditur exsul et exsul erat. In der anderen Grabschift (ibid.): Is me nunc claustris servari jusserat heros (Ludwig). Wahrschift (ibid.): Is me nunc claustris servari jusserat heros (Ludwig). Wahrschift (ibid.): Singularités S. Aubin in Angers die Stätte seiner Gesangenschaft, sonréau, Singularités S. 94.

standes wurden je nach dem Maße ihrer Schuld entweder, wie jener Aming, für den uns die spätere Begnadigungsurkunde 1) erhalten ist, zur Verbannung und Einziehung ihrer Güter verurtheilt oder geschoren

und ins Rlofter geftectt.

Man<sup>2</sup>) hat es Ludwig neuerdings als verwerfliche Schwäche anrechnen wollen, daß er an dem rebellischen Bassallensürsten und dessen Genossen das nach Recht und Gesetz gefällte Todesurtheil nicht vollstrecken ließ. Er habe damit dem Uebermuth der Aristokratie Thür und Thor geössnet, durch die thatsächliche Abschaffung der Todesstrase für Hochverrath diesen in Permanenz erhoben und durch seine weibische Weichherzigkeit mehr Unheil gestistet, als die grausamste Härte gekonnt hätte. In der That entging der Kaiser durch sein Versahren nicht der entgegengesetzten Anklage, daß er den Tod des jugendlichen Verwandten nicht verhindert habe <sup>8</sup>). Man warf ihm vor, und er gestand es ein, damit die Gelübde gebrochen zu haben, welche er dem Vater bei seiner Krönung im Jahre 813 geleistet hatte <sup>4</sup>). Er beweinte den Ressen, den er ehedem seinen Sohn zu nennen pslegte <sup>5</sup>),

2) S. Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 390 f., der sich hier jedoch, wie berührt, theilweise zu sehr durch die Phrasen des Astronomus bestimmen läßt.

3) Exauctorat. Hlud. c. 1 Leg. I. 367: et nepotem suum, quem ipse liberare potuerat, interficere permiserit. (Spricht nicht auch dies wider die Annahme, daß Bernhard's Empörung gerade gegen das Thronfolgegesetz von 817 gerichtet gewesen sei? Konnten die Bischöse, eine wie starte Stirn sie auch besassen, den Kaiser dassir büßen lassen, daß er einen Rebellen wider ihr eigenes Wert nicht der Strase entzogen hatte?) Bergl. serner Thegan. 23 p. 596 und

unten zum Jahr 822.

5) Sidel L. 102 Ughelli, Ital. sacr. 2n ed. III. 591: dilecti filii nostri Bernardi regis. Bgl. auch Epist. Fuld. I. Forschungen V. 374, wo Dümmler

(3. 391) allerbings nur eine Berwechselung voraussett.

<sup>1)</sup> Sidel L. 171 Rozière I. 63 no 40 (vom Ottober 821): nonnulli in exilium missi et res eorum, quibus secundum legitimas sanctiones privati fuerant, fisco nostro sociatae sunt etc. Einh. Ann.: caeteros, prout quisque vel nocentior vel innocentior apparebat, vel exilio deportari vel detondi atque in monasteriis conversari (iussit), vgl. 821 p. 208: quibus . . . non solum vitam et membra concessit, verum etiam possessiones iudicio legis in fiscum redactas magna liberalitate restituit. Enhard. Fuld. Ann. 818. 821 p. 357 (vgl. Ann. Sithiens.). V. Hlud. 30. 34 p. 626. Chron. Moiss. 817 p. 313: Nonnulli etiam in exilio missi sunt. Waits IV. 439.

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 5 f. Daß Ermoldus in seiner Darstellung des damaligen Borgangs (L. II v. 81 f. p. 480) die Ermahnungen Karl's an Ludwig zur Barmherzigkeit gegen seine Angehörigen sortläßt, ist vielleicht nicht zusällig. Die Berordnung des Reichstheilungsgesetzes von 806, c. 18 p. 143, auf welche Himly S. 90 N. 4 hinweist: De nepotidus vero nostris, scilicet siliis praedictorum siliorum nostrorum, qui eis vel iam nati sunt vel adhuc nascituri sunt, placuit nodis praecipere, ut nullus eorum per quaslidet occasiones quemlidet ex illis apud se accusatum sine iusta discussione atque examinatione aut occidere aut membris mancare aut excaecare aut invitum tondere faciat etc., sonnte Ludwig schon deshalb nicht binden, weil dies Geset längst hinsällig, überhaupt nie zur Aussilhrung gelangt war. Außerdem war Bernhard nicht sine iusta discussione atque examinatione bestraft worden. — Der Persassen der V. Hlud. 35 p. 626 betont von seinem Standpunkte aus die volle Gesetlichseit des Versahrens (quae legaliter super unumquemque decucurrerant).

nicht allein lange und schmerzlich 1), sondern die That lastete auch auf seinem Gewissen und ward gerade wegen ihrer Halbheit für ihn

verderblich.

Während des Prozesses hatten die Brüder von Fulda sich in einer flehentlichen Bittschrift beim Kaiser für die Begnadigung Bern= hard's verwendet, denn derselbe war ein Zögling ihres Klosters; er hatte in ihrer Schule einst den Unterricht Raban's genossen 2). Daß der König, so jung und liebenswerth, die Unbesonnenheit, zu welcher er durch unheilvollen Rath verleitet war, so hart hatte bußen muffen, machte ihn und sein Geschick zu einem Gegenstande lebhafter Theil= nahme des Volkes. Die Sage 3) bemächtigte sich seines Andenkens und erhob ihn, wie manchen Andern, zu einem Helden, der treulosen Ränken zum Opfer fiel. Als ein naheliegendes psychologisches Motiv bot sich ihr dabei die eifersüchtige Mutterliebe der Kaiserin dar, welche den Nebenbuhler ihrer Söhne, insbesondere ihres Erstgeborenen, durch hinterliftige Frevelthat aus dem Wege geräumt habe. Schon im neunten Jahrhundert war diese Vorstellung verbreitet. Sie durch= dringt die Erzählung von einer Vision 4), welche ein armes Weib im Gau von Laon noch bei Lebzeiten Kaiser Ludwig's gehabt und diesem hinterbracht haben soll. Im Geist von einem Manne im Mönchs= gewand dorthin geführt, wo die selige Ruhe der Heiligen und die Strafe der Bösen zu schauen war, sah diese Frau die Königin Fr= mingard in unerträglichen Qualen, auf Kopf, Bruft und Rücken von Mühlsteinen belastet, welche sie in die Tiefe niederzogen. "Geh' und "bitte meinen Herrn, den Kaiser", so rief die Königin die Frau an, "daß er mir Armen helfen möge und bringe ihm als Zeichen, daß "du von mir gesandt bist, dies, was ich zur Zeit meines Todes 5)

52. Harraß, de Bernhardo rege p. 11. Wattenbach I. 178.

3) Sie hat auf die historischen Darstellungen dis zur neuesten Zeit Einfluß geübt. Man hat aus ihr selbst über den Charakter und die Politik der Kaisterin Irmingard Licht gewinnen wollen, vergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 506. 508, Luden V. 267 ff, Warnkönig und Gerard II. 38—39, auch Himly

S. 89 und besonders Funck S. 65 — 66.

4) Visio cuiusdam pauperculae mulieris bei Wattenbach I. 207 N. 1. — Der Führer gebietet dem Weibe, dem Kaiser die Bisson zu melden, und es sehlt natürlich nicht, daß sie von ihm erst dreimal gemahnt werden nuß und das

Augenlicht verliert, bis sie gehorcht.

<sup>1)</sup> Thegan. 23 p. 596.

Epist. Fuld. l. c. (vielleicht von Raban verfaßt): Bernhardus filius Ludovici imperatoris in Fuldensi coenobio in adolescentia sacras literas didicit usque ad juvenilem aetatem, sed postea ad patrem in aulam remissus est, ut patet ex epistola Fuldensium ad imperatorem. — Monachi Fuldenses in epistola sua ad Ludovicum imperatorem, qua pro Bernhardo filio ejus intercedunt, aperte nugantur, ipsum Bonifacii spiritum cum adjunctis sibi spiritibus omnium sanctorum martyrum et confessorum, Kiliani, Albani, Nazarii, Ferrucii, Wicberti, Antonii, Eonii, Emmerani atque cunctorum, qui per latitudinem regni Ludovici diversa loca suis sacris ossibus ornant, idem ab imperatore postulare, ut scilicet filium suum in graciam recipiat. Bergl. Runstmann, Hrabanus Maurus ©. 40 f. 52. Harraß, de Bernhardo rege p. 11. Wattenbach I. 178.

in uno pomerio. Wattenbach's Conjektur desponsationis leuchtet mir nicht ein. Merkwürdig ist, daß auch Luden V. 269, ohne die Erzählung von dieser Bisson zu kennen, auf ähnliche Vorstellungen kam.

.. allein mit ühn ürach: er wird ex irion erkennen, da dis deute nie-"mand außer uns beiden von dieser Lukerredung weiß". Beim Beitergeben zeigte der Zührer der Fran eine Mauer mit himmelanites bendem Giebel und nuter dieser eine zweite, die ganz mit goldenen Charafteren beichrieben war. Es war, wie der Führer erklärte, der Eingang des irdücken Beradicies!; in welches niemand eingeben konne, dessen Name vier nicht verzeichnet siebe. Leuchtend wie kein anderer glänzte da der Name König Bernbard &, während derjenige Ludwig ? duntel und farm mehr kenntlich war. Und doch hatte, wie der Führer ausiagte, vor dem Morde Bernhard's kein Name bier beller gestrablt: mit diesem war er verloichen ". — Der nämlichen Auffaffung degegnen wir bei Ehmenisten der nächüselgenden Zeit, insoweit sie ihre Annde von diesen Borgangen aus der mündlichen Ueberlieferung schöpsten. So theilweise bei Regino von Prüm 51, am ausgeprägtesten aber in der barbarrichen Langebardengeschichte des Presbuters Andreas von Bergamo 4). Hier 31 geben die geldenen Tage eines edlen jugendlichen Königs durch idnode Weiberlift zu Grade. Vor Bernhard's Regierungsantritt lastet Hungerenoth auf Stalien: aber sobald er das Reich übernimmt, ergießt fich reicher Segen über das Land, der anhalt, so lange er berricht. Doch Ludwig & Gemablin Hermengarda spinnt feindliche Ränke wider den König der Lango-Scheinbar friedlich läßt fie ihn zu fich entbieten, und er folgt der Ladung der Kaiserin in das Frankenreich, nachdem ihre Gesandten ihm sicheres Geleit geschworen haben. Da beraubt die Treulose, ohne Bissen des Kaisers, den jungen Konig graufam des Augenlichtes, und dieser stirbt in Folge des erlittenen Schmerzes.

In der Bafilita des heiligen Ambrosius zu Mailand zeigt man den angeblichen Leichenstein König Bernhard's mit einer Inschrift 6),

<sup>1)</sup> Terrestris, inquit, paradisus est.

<sup>2) &</sup>quot;Illius interfectio istius oblitteratio fuit".

Reginonis chron. 818 Scr. I. 567: Bernhardus filius Pippini, rex Italiae, Aquis evocatus ad imperatorem dolo capitur et primo oculis, post vita privatur. Hiernach auch Otto Frising., der vorber die historische Ueberlieferung wiedergiedt: Non desunt tamen, qui dicant, imperatorem Bernhardum dolo captum primo oculis ac post vita privasse (Chron. V. 33 Scr. XX. 227). Befanntlich ist aber diese Partie die dürstigste und mangelschafteste von Regino's Wert, wie er ja auch selbst gesteht (p. 566): Et de Ludowici quidem imperatoris temporibus perpauca litteris comprehendi, quia nec scripta reperi nec a senioribus, quae digna essent memoriae commendanda, audivi. Bergl. Dümmser's Borrede zur lebers. Geschichtschreiber der deutschen Borzeit, IX. 3h., 14. 8d. p. X. Gesch. des Ostsränt. Reichs II. 655 R. 22. Ermisch, die Chronit des Regino S. 11. Wattenbach I. 196.

Dieselbe scheint um 887 vollenbet zu sein, vergl. M. G. Ser. III. 231. 234 n. a. Wattenbach I<sup>3</sup>. 226.

<sup>5)</sup> c. 7. 8 Scr. III. 234. — Andreas selbst beruft sich nur auf Hörensagen (sieut audivinus). Auch besennt er schon vorher (c. 2 p. 233) im Allegemeinen: et quorum hic super continent, eorum historiae minime ad nostram pervenit notitiam, sed in quantum per seriem litterarum seu per antiquos homines potui veraciter scire, hic scrivere delectatus sum.

s) Sie scheint unecht, zumal sie salsche Zeitbestimmungen enthält, vgl. Muratori, Antiqu. Ital. I. 511 — 512. Annali d'Italia IV. 508 — 500. Anders Giulini, Memorie di Milano I. (1760) S. 113 ff.

618. 126

welche feine Leutseligteit und seine anderen frommen Tugenben rühmt. Als im Jahre 1638 bas Grab geöffnet wurde, fand fich 1) in einem marmornen Behaltnig ein Sarg aus ftarten Gidenplanten, ber zwei Leichen barg. Diefelben ichienen einbalfamirt jn fein; haut und Bleisch hingen noch verdorrt an ben zerftreuten Gebeinen. Reben ber Leiche jur Rechten, m welcher man bie Ueberrefte Ronig Bernharb's zu entbeden glaubte, lag ein bergoldetes Scepter bon bolg. Ein faltenreiches Gewand bon weißem Seidendamaft mit prächtigen Saumen, welches die Leiche umgab, war jum Theil noch wohlerhalten. Die Buffe bededten wihleberne Stiefel mit vergoldeten Sporen. Der andere Leichnam mar burch Mitra, Ring und Stab als ber eines Bifchofs, wie man annahm Anfelm's bon Mailand 1), fenntlic.

Bernbard's Wittwe, die Konigin Kunigunde, überlebte ihren Gemabl lange. Gie bat bas Ronnentlofter Gan Aleffandro in Barma erbaut 3). Außerdem hinterließ ber Ronig einen Sohn, ber ben Ramen bes Großvalers Bippin führte .). Wir werden bemfelben fpater als einem ber Beireuen bes Raifers in Italien begegnen, mabrend er nach bem Tobe Ludwig's bes Frommen in dem Streit ber Sohne unguberlaffig swifden ben Barteien fowantte. Raturlich mar jest feine Rede bavon, bem Sohne Bernhard's die Rachfolge in Italien zu ubertragen, Die ihm früher mohl jugebacht mar . Die Berwaltung bes Königreichs ging junachft unmittelbar in bie Sanbe

des Raifers über").

1) Daß Anielm in S. Ambrogio bestattet murbe, bestätigen Nomin. opi-

pino). — Daß bie Königin von Geburt Frankin mar, solgt aus ben Zengensunterschristen mohl nicht unbedingt (vergl. Eshart, Fr. or. II. 287 f. Mustratori, Annali d'Italia IV. 565. Harraß l. c. p. 32 — 33).

4) Bergl. über benselben und seine Söhne, Bernhard, Bippin und Heribert, außer der gedachten Urtunde seiner Mutter, Rogino 818. 892 Ser. I. 567. 606 N. 4. Prudentil Troc. Ann. 834 ibid. p. 428 N. 21. Hinemar. Rom. Ann. 877 ibid p. 503 N. 97 etc. V. Hlud. 62 p. 638. Nithard. II. 3 p. 656. Mever von Anonau, Nithard S. 112 N. 319.

5) Bergl. Hinly a. a. D. G. 90 und oben Geite 113. Bahrscheinlich verwaltete Bippin bereitst mie seine Rachsungen, die Grasscheit Bernandeist vol

waltete Bippin bereits, wie feine Rachtommen, Die Graffchaft Bermanbois, bal.

Schart, Fr. or II. 149 f. Dimmler I. 143 R. 28.
6) Bergl. Muratori I. c. p. 509. Im folgenden Jahre wird das italienische heer nach Pannonien geschicht, f. unten. Auch ftellt ber Raifer nach wie bor

<sup>1)</sup> Burttelli, Ambrosianae Mediolani basilicae monumenta L 69 ff. beschart, Fr. or 11. 148 f Mugentenge, vgl. Leibnig, Ann. Imp. I. 335 f. Echart, Fr. or 11. 148 f Muratori, Annali d'Italia IV. 509. — Giulini la p 120 ft best einige Bebenten, indem er namentlich geltend macht, bag bie Bische im 4. Jahrhundert noch keine Mitra trugen. Auch waren die beiben Leichen in einen Sartophag gelegt, ber mit bem Bappen ber Lampngnani — eines Geschlichts, aus welchem besonders im vierzehnten Jahrhundert mehrere Aebte von San Ambrogio hervorgingen — bezeichnet war. Auf biefem find ber Ronig und ber Bifchof bargeftellt, wovon bei . eine Abbilbung

scop. Mediolan eucl. (aus der Bamberger Handschrift herausg, von Dümmster, Gesta Berengarii imp. p. 164, vgl. p. 76). Giulini l. c. p. 119.

3) Siehe die von ihr am 15. Juni 835 zu Barma für das Aloster ausgestellte Urfunde Mabillon, Ann. Ben II. 740—741 no 59 (ego ... Cunicunda, relieta quondam Bernardi incliti regis, cogitans pro mercedem et remedium amme seniori meo Bernardi vel mea seu filio meo Pinion).

Die Empörung König Bernhard's zog noch weitere Folgen nach sich und hatte auch auf das Schickfal Unschuldiger Einfluß. Wie es scheint, noch auf dem nämlichen Reichstage 1), vielleicht ebenfalls nach förm= licher Berhandlung, ergriff der Raiser in seinem einmal erweckten Argwohn Maßregeln, welche ihn vor dem künftigen Ehrgeize seiner jungen Halbbrüder sicher stellen sollten. Seine Angst malte ihm ge= spenstisch vor, wie dieselben, zu reiferen Jahren gelangt, durch das königliche Blut, das in ihren Adern rollte, auf ähnliche Bahnen ge= trieben werden würden, wie sein unglücklicher Neffe, der eben mit den leeren Augenhöhlen gestorben war. Er sah im Geiste das Volk von ihnen zum Aufruhr verführt und sie an seiner Spize 2). So nöthigte er Drogo, Hugo und Theoderich, in den geistlichen Stand zu treten, ließ sie wider ihren Willen scheeren und sandte sie nach verschiedenen Alöstern in Gewahrsam<sup>3</sup>). Ludwig achtete nicht darauf, daß er durch diesen Zwang gegen seine Brüder die dem Bater abgelegten Gelübde entschiedener verletzte als durch alles Andere 4). Dieselben sollten übrigens nicht Mönche, sondern Weltgeistliche 5) werden, eine gelehrte Erziehung genießen 6) und dereinst in geistiger Bildung und

Urkunden für Italien aus (vergl. Sidel L. 144. 154. 155. 156, dazu Anm. S. 320; L. 157 bis, S. 387. 447 u. s. w.), verleiht seiner zweiten Gemahlin Judith eine Abtei in Brescia als Beneficium (s. Sidel L. 221 und unten), schickt Königsboten in das Land (L. 154. 156. Mabillon, Ann. Ben. II. 722 f. no 45). In L. 193 nimmt er Bewohner der Stadt Parma in seinen Schutz auf.

Nithard. I. 2 p. 651 (ad conventum publicum eos venire praecepit). Thegan. 24 p. 596 (Eodem tempore). Chron. Moiss. Bergl. Hinth S. 90, sowie Roth, Beneficialwesen S. 129 N. 65, Meyer von Knonau, Nithard S. 3. 92 N. 15, die hier jedoch mit Unrecht auch auf V. Hlud. 35 Bezug nehmen.

2) Nithard.: Hinc autem metuens, ne post dicti fratres, populo solli-

citato, eadem facerent. Thegan: discordiam ad mitigandam.

\*) Chron. Moiss. 817 p. 313. Thegan. l. c. Ann. Lobiens. 825 Scr. II. 195 (vgl. Forfdungen X. 352). Nithard. l. c.: totondit ac per monasteria sub libera custodia (vgl. Meyer von Anonau S. 5) commendavit. Bergl. ferner Einh. Ann. 822 p. 209 (fratribus suis, quos invitos tondere iussit). V. Hlud. 35 p. 626. V. Adalhardi auct. Paschas. c. 50 Scr. II. 529—530, auct. Gerard. c. 34 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 354. Exauctorat. Hludow. c. 1 Leg. I. 367.

4) S. Exauctorat. Hlud. l. c. (eo quod fratribus et propinquis violentiam intulerit) und die anderen, oben S. 4 Anm. 10 angeführten Stellen;

besgl. unten zum Jahre 822 und 833.

5) Chron. Moiss.: clericos fieri iussit. Ann. Lobiens.: in clericos totondit. Einh. Ann. 823 p. 210: Drogonem.. sub canonica vita degentem. V. Hlud. 36 p. 627. Nach einem Schreiben des Bischoss Frothar von Toul an Hugo (epist. no 21 Bouquet VI. 394—395, vgl. no. 12 p. 391. Mabillon, Ann. Ben. II. 578) verweilten alle drei Brüder eine Zeit lang in Toul, und zwar, wie es scheint, im Kloster St. Evre. Bergl. serner oben S. 23 Anm. 3 in Ansehung der Ueberlieserung des Chron. Novalic. über Hugo. Nach einem Tranergedicht auf den Tod des letzteren (Duméril, Poésies populaires lat. antérieures au douzième siècle p. 251 st.) könnte man wiederum annehmen, daß er sich in früherer Zeit im Kloster Charroux ausgehalten habe.

Thegan.: et liberalidus disciplinis iussit instrui. Danach Ann.

Lobiens.

128

hoher kirchlicher Stellung eine Ablenkung und Befriedigung ihres Chrgeizes finden. Drogo und Hugo wurden sogar wichtige Stützen des Kaisers, was er nicht um sie verdient hatte; aber zunächst schuf er sich auch durch das Verfahren wider seine Brüder nur einen Gegenstand demüthigender Buße.

Hienach, so schließt eine gleichzeitige Quelle 1) ihren Bericht über diese Vorgänge, "ruhte das Reich aus von dem Zorne des Kaisers".

Im Sommer dieses Jahres unternahm Ludwig einen Kriegszug gegen die Bretonen. Es ist bekannt, wie unaufhörlich der Gehorsam dieser Kelten gegen das Frankenreich schwankte. Gar zu verschieden und fremd standen beide Bölker in Art und Sprache, Sitten und Unschauungen einander gegenüber. Zu dem nationalen Gegensatz gesellte sich der kirchliche. Die bretonische Kirche bewahrte noch Reste ihrer alten Unabhängigkeit, war von dem Einflusse und den Satzungen Roms noch wenig berührt; die größere Freiheit ihrer eherechtlichen Grundsätze insbesondere mar dem frankischen Klerus ein Gräuel 2). Ueberhaupt dünkte sich der Franke berechtigt, auf dies Volk, das ohne feste rechtliche Ordnungen lebte, jedoch nicht ohne Edelsinn war, wie auf ein wildes und barbarisches herabzusehen 3). Er wollte die Fremdlinge vom andern Ufer der See bald nur als geduldete Gäste betrachten, die ihm Unterordnung und Zins schuldeten 4). Aber auch unter Karl dem Großen hatte es nur einmal auf kurze Zeit den An= schein gewonnen 5), als wäre die Unterwerfung vollendete Thatsache:

Fränkische Reich nach bem Vertrage von Verdun S. 169 f. 182 N. 2. Dümmler I. 323 N. 11 und unten hinsichtlich der abweichenden Bräuche der bretonischen Mönche.

2) Ermold. l. c. v. 51 ff. Walahfrid. versus de imagine Tetrici v. 257. ed. Dümmler in 3. f. D. A. XII. 468. Wend und Dümmler a. a. O.

4) Ermoldus hebt durchgehends den Gegensatz zwischen den Grundanschauungen beider Völker über diesen Punkt hervor, 1. c. v. 16 ff. 63. 75 f. 121 f.

150. 212 p. 499 — 493. Lup. epist. 84 p. 128.

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: et regnum quievit [imperatoris] ab ira, vgl. 818; bazu z. B. Esther 7, 10. Ps. 75 (76), 9. — In diesem Jahr (wir wissen nicht genau, in welchem Zeitpunkt, aber jedenfalls vor dem Ausbruch des Kaisers von Achen) trasen wiederholt Deputationen aus dem Kloster Fulda am Hose ein, um die Erlaubniß des Kaisers zur Wahl eines neuen Abtes, und später, um die Bestätigung des Erwählten (Eigil) nachzusuchen. Der vorige Abt, Ratgar, war nach langjährigem Hader zwischen ihm und der Brüderschaft 817 abgesetzt und in die Verbannung geschickt worden (s. V. Eigilis 6. 11. 12, metr. 7. 8. 12. 13 Madillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 229 — 236. 245 — 250 und unten Excurs II).

<sup>5)</sup> Ann. Lauriss. 799 Scr. I. 186: et tota Brittaniorum provincia, quod numquam antea, a Francis subiugata est (vgl. Enhard. Fuld. Ann. p. 352). Dagegen Einh. Ann. p. 187: Videbatur enim, quod ea provincia tum esset ex toto subacta, et esset, nisi perfidae gentis instabilitas cito id aliorsum commutasset, s. meine Inaug.-Diss. über diese Annalen (Königsberg 1860) S. 21. 22. 26. — Ueber den angeblichen Kriegszug Pippin's nach der Bretagne im Jahr 753, auf welchem dieser das Castell Bannes erobert und die ganze Landschaft unterworsen haben soll (Ann. Mettens. 753 Scr. I. 331), vgl. Wais III. 86 N. 3. Delsner, König Pippin S. 79. Bonnell, Ansänge des tarolingischen Hauses S. 164 s.

zu Ende des Jahres 799, da Markgraf Wido die Landschaft gebändigt hatte und dem König als Zeichen der Unterwerfung die Waffen der keltischen Häuptlinge überbrachte, in die ihre Namen eingegraben waren. Schon 811 galt es, das unbotmäßige Volk für neuen Abfall zu züchtigen 1). Die fränkische Grenze wurde von den Bretonen fortwährend durch Beutezilge beunruhigt, deren beliebtestes Ziel das feste Bannes nicht allzu fern von der Loiremündung war²). Ihre völlige Losreißung³) von der fränkischen Herrschaft war um so mehr zu befürchten, als sich einer ihrer Häuptlinge, der Pentiern 1) Morman 5), durch die Gunst der Mehrzahl, wenn nicht durch förmliche Wahl erhoben, gegen das Herkommen zu einer königlichen Gewalt emporgeschwungen hatte. Sein Königsthum sollte die nationale Unabhängigkeit bedeuten; um diese zu erringen und zu behaupten, gestand man ihm dasselbe zu 6). Die wiederstingen und zu behaupten, gestand man ihm dasselbe zu 6). Die wieders

2) Ermold. Is. III v. 57—58. 255—256 p. 490. 494.

3) Ermoldus behandelt dieselbe beinahe wie eine Thatsache, vgl. 1. c. v. 300

p. 499 (Imperio sociat perdita regna diu).

4) Bergl. de Courson, Cartulaire de l'abbaye de Redon p. XXII und über die Stellung der bretonischen Häuptlinge (capitanei, Ann. Lauriss. 786 p. 168. Machtiern, Mactiern in der Landessprache) überhaupt Waitz in Götting. gel. Anz. 1864 S. 1771 f. S. Abel, Karl d. Gr. 1. 433 N. 7.

5) So lautet die Form des Namens in einer bretonischen Urkunde (Cartul. de Redon p. 112 ch. 146; der Herausgeber schreibt Morvan). Auch Einh. Ann. p. 205: Mormanus. Ermold.: Murman, Murmanus. Außerdem sindet sich Marmanus (V. Hlud.), Mormannus (Ann. Enhard. Fuld., Sithiens.), Mar-

comus (V. S. Conwoionis), Murcomannus (Thegan.) etc.

6) Ein. Ann.: qui in ea (sc. Brittannia) praeter solitum Brittonibus morem regiam sibi vindicaverat potestatem. V. Hlud. 30: Post quae nuntiatur imperatori inoboedientium protervia Britonum, qui in tantam eruperunt insolentiam, ut unum suorum Marmanum nomine regis appellare ausi sunt subjectionemque omnimodis recusarint. V. S. Conwoionis abb. Rotonens. 6 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 189 f.: Britannis interea more suo insolescentibus et adversus imperatorem, electo sibi in regem quodam Marcomo tyranno, conspirantibus — eorum pseudorege (so wurde später auch Erispoi außerhalb der Bretagne genannt, vergl. Wend a. a. D. S. 182 N. 3). Ermold. l. c. v. 55 — 56 (Graf Lambert: Rex Murmanus adest cognomine dictus eorum — Dici si liceat rex, quia nulla regit). 213 — 214 (Morman: Brittonica regmina Murman — Rite tenet). 67. 69. 90. 100. 189. 230. 240. 413. 490. Chron Moiss. 818 p. 313: rege terrae illius. Ann. Hildesheim., Weissemburg., Lambert., Ottenburan. Scr. III. 42-43. V. 3: Mormannum regem etc. Regino 837 Scr. I. 567: Murmanus rex Brittonum. 836: cum duce suo nomine Murmano. Thegan. 25 p. 596: Murcomannus dux eorum. Ann. Sithiens.: eorum tyrannum, vgl. Enhard. Fuld. Ann. p. 356.

De sa Borderie schließt aus dem Datum einer Urkunde im Cartulaire de Redon p. 102—103 no 135: In ipso anno [quo] emisit spiritum Karolus imperator, regnante Jarnhitino, Wido comite et Isaac episcopo, daß sich um die Zeit des Todes Karl's des Großen noch vor Morman der Machtiern Jarnhitin momentan zum unabhängigen Herrscher seines Volkes ershoben habe (Bibl. de l'école des chartes 5° série T. V. p. 269). Ebenso de Courson p. XXII. Dieser Schluß scheint uns jedoch gewagt. Vielleicht

<sup>1)</sup> Es scheint dies damals, nach der Ausdrucksweise der Königsannalen zu schließen (Einh. Ann. 811 p. 199, vgl. Enhard. Fuld. Ann. p. 355), selbst für den Augenblick kaum gelungen zu seine. Ihr "incolomes regressi sunt" kann einen unrühmlichen Rückzug oder wenigstens einen nur theilweisen Ersolg verstüllen (vgl. 808 p. 195. Forschungen I. 318 N. 7).

130 818.

holten Treugelöbnisse, welche Karl dem Großen geleistet worden, waren der Vergessenheit preisgegeben 1). Morman entzog sich der Pflicht, dem Kaiser Ludwig huldigen zu kommen 2). Er wagte ihm den Tribut von funfzig Pfund Silber, welchen sein Volk den Franken= königen von Alters her widerwillig entrichtete 3), vorzuenthalten 4). Der Heerfolge seiner Landsleute, wie es scheint's), zunächst auf ein Jahr versichert, tropte er schon in offenem Abfall 6) und bereitete sich

zu bewaffnetem Widerstande vor 7).

Der Entschluß, diesem für das Frankenreich schimpflichen Zu= stande ein Ziel zu setzen, soll auf einer engeren Reichsversammlung angeregt 8) und durch die Mittheilungen des Grafen Lambert von Nantes, dem die Oberaufsicht über die bretonische Mark anvertraut war 9), bestärkt worden sein 10). Indessen versuchte der Kaiser, bevor er zu den Waffen griff, Morman noch auf friedlichem Wege zur Anerkennung seiner Oberhoheit zu bestimmen 11). Er entsen= dete an denselben zu diesem Behuf einen Abt Namens Wichar 12), der von ihm ein Kloster an der bretonischen Grenze empfangen

2) Ermold. l. c. v. 79-82 p. 491.

4) Ermold. l. c. v. 77. 123. 214. 407, vgl auch v. 63.

5) Wenn wir nämlich die schwierigen Berse Ermolds 1. c. 401-402 p. 497: Nusquam tuta fides, ubi nunc promissa per annum — Dextera? nunc Francos nullus adire volet so deuten dürsen. Psund S. 58

übersett: "Der eidliche Handschlag des vor'gen — Jahrs, wo ist er?".

Invidus hostis laedere dum temptat foedera iuris, animos movendo etc.

7) Ermold. l. c. v. 77-78. 83-84 (we flatt negat von Muratori movet,

von Pert rogat oder parat vorgeschlagen wird). 123-124.

9) Bergl. Ermold. l. c. v. 297-300. V. Hlud. 45. p. 633.

16) Ermold. l. c. v. 9 ff. p. 490.

<sup>11</sup>) Ermold. l. c. v. 65—246. 479 p. 491—494. 498.

sind in der Datirung nur zwischen regnante und Jarnhitino einige Worte ausgefallen, vgl. no 146 p. 112: regnante Lodouuico, imperatore, Jarnhitin machtiern etc.

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 313 f. p. 495. Regino 836.

<sup>3)</sup> Einh, Ann. 786 p. 169, vgl. Poeta Saxo L. II v. 221—222 Jaffé IV. 565. Ermold. l. c. v. 16. 23 p. 490. Hincmar. Rem. Ann. 863. 864 Scr. I. 459. 465: Salomon, dux Britonum . . . . censum illius terrae secundum antiquam consuetudinem illi exsolvit. — censum de Britannia a Salomone Britannorum duce sibi directum more praedecessorum suorum, quinquaginta scilicet libras argenti, recipit. Wait IV. 89 N. 3 u. f. w.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. (Ann. Enhard. Fuld.) V. Hlud. V. Conwoionis, vgl. oben S. 129 Ann. 6. Thegan. 24 p. 596. Regino 836: Brittones foedera violant (violare v. l.) et rebellare incipiunt cum duce suo Murmano. Siehe auch das unten anzuführende Gedicht, mit welchem der Kaiser bei seinem Durchzuge in Tours begrüßt murde und worin es (v. 21 f.) heißt:

s) Ermold. l. c. v. 5 ff. p. 489. Unter "regnorum limina" verstehen Muratori (Rer. It. Script. II b. 47 N. 65) sowie Pertz (N. 51) und Pfund (S. 45) die Markgrafen, vergl. anch Wait III. 318 N. 2. Der Dichter meint damit aber wohl im weiteren Sinne, was wir etwa "die Säulen des Reichs" nennen würden.

Die Schreibung des Namens schwankt bei Ermoldus zwischen Wicchar ober Wiccharius (so am häufigsten), Wichart, Witchar (Witcharius), Wichar.

hatte 1), daher mit den Verhältnissen des Landes genau vertraut war und sich zufällig am Hofe befand 2). Wichar suchte den Bretonenfürsten in dessen ihm wohlbekannter Lieblingsburg auf, die zwischen Wald und Fluß, Hecken und Gräben versteckt lag und eine Krieger= schaar in sich barg 3). Wir werden Ermold glauben dürfen, daß der Abt schließlich eine vollkommen abweisende Antwort erhielt, daß Mor= man die Anerkennung der frankischen Oberherrschaft und den Tribut verweigerte und dem Krieg mit dem Kriege zu begegnen drohte 4). Der Dichter scheint bem keltischen Helden seine Sympathie nicht ganz zu versagen und weckt demselben beinahe die unsrige. Was die Einzelheiten seiner Schilderung angeht: wie Morman den fränkischen Ab= gesandten scheinbar freundlich und heiter empfängt, wie die Worte Wichar's, der ihm als Lohn bereitwilliger Huldigung hohe Gnade des Raisers verheißt, auch nicht ohne Eindruck auf ihn bleiben, bis die schmeichelnden Verführungskünste seines Weibes seinen Freiheitsstolz wieder zur hellen Flamme anfachen und er im schweren Frührausch die verhängnißvolle Antwort hervorlallt 5): wer möchte entscheiden, ob irgend einer von diesen Zügen nicht ausschließlich der Phantasie des Boeten entsprungen ift?

Durch Wichar von der trotigen Absage Morman's unterrichtet, zögerte Ludwig nicht länger, die Kriegsmacht des Reiches wider denselben aufzubieten b. Dem Gebote folgte das Heer der Franken, zu welchem dasjenige der Burgunder stieß. Auch die Heerhaufen der Alamannen und die Sachsen zusammen mit den Thüringern zogen über den Rhein 7). Vannes war zum Vereinigungspunkt be-

<sup>1)</sup> Ermold, l. c. v. 91—92. Illius (Morman's) ast propter fines Wiccharius abba — Regis habebat opes munere Caesareo. Perh N. 55 und de Courson l. c. p. XXII verstehen dies so, daß Wicchar's Abtei an der bretonischen Grenze gelegen habe, und diese Deutung könnte in v. 286 p. 495 allerdings einen Anhalt sinden. Uebrigens ist über Wichar und seine Abtei nichts befannt. Der Abt Wichard, mit welchem Bischof Frothar von Toul correspondirt (epist. no 12. 19 Bouquet VI. 391. 394, vgl. Madillon, Ann. Ben. II. 578), dürste ein anderer sein, vielleicht der spätere Abt von Inden. Im Jahr 802 wird einem Wichartus eine der sächsischen Geiseln übergeben (Leg. I. 90). Ein Königsbote Witharius begegnet uns in einer Urtunde Ludwig's d. Fr. sür Prüm vom 8. Nov. 816 (Sickel L. 101. Bever, mittelsrhein. Urtb. I. 57 no 51).

<sup>2)</sup> Ermold. l. c. v. 71: qui forte advenerat illuc.

<sup>3)</sup> Ermold. l. c. v. 93—98. 237—238. 363—365. 369—370. In v. 95 schlägt Pfund (S. 48 N. 1.) statt des verderbten recurserat: reluxerat armis vor.

<sup>4)</sup> Ermold. l. c. v. 211—216. Mit den Grundzügen der Ereignisse scheint Ermold hier so gut wie sonst wohl vertraut. Auch haben seine Schilderungen in diesem Fall um so mehr Anspruch auf Beachtung, als er die Bretagne und die dortigen Zustände aus eigener Anschauung kannte. Er hat den
späteren Kriegszug nach derselben im Jahr 824 mitgemacht (s. unten).

<sup>5)</sup> Ibid. v. 165 ff. 221 f. 329 f. 493 f. p. 492—498.

<sup>6)</sup> Ermold. l. c. v. 247-250.

<sup>7)</sup> Ibid. v. 259—268, vgl. Wait III. 310 N. 2. Nach v. 261—262 war ber schwäbische Heerbann in Hunderte eingetheilt: Alba Suevorum veniunt trans flumina Kheni — Milia centenis accumulata viris, vgl. Pfund S. 54.

pimmt 1). Der Raiser selbsi brach wahrscheinlich gegen Ende Juni ") dorthin auf. Ueberall ") bereiteten ihm die geiftlichen und weltlichen Großen den gebührenden Empfang und brachten ihm reiche Gaben dar 4). So in St. Denis Abt Silbuin ); als er langfam weiter in Die Begend bon Orleans jog und in ber im Balbe gelegenen Pfalg Bitry Quartier nahm, ber Graf bes Gaues, Matfrid ), einer feiner einflugreichften Rathe 1). Bei ben Besuchen, welche Ludwig bon Bitry aus ber Stadt Orleans abftattete, begrüßte ihn Bifchof Jonas, Theobulf's Rachfolger "). In Theobulf's ebemaliger Abtei St. Nignan nahm ihn Abt Durandus mit ben hertommlichen Gefchenten auf 9). Auch der neue Abt von Fleury, Abalgaudus, hatte fich hier eingefunden 10). Als der Raiser sobann langs dem rechten Ufer der Loire nach Lours gelangt war, betrat er die ehrwürdige Abtei St. Martin und die Rirche bes beiligen Dauritius. Abt Fridugis, ber Rachfolger und Schuler Alluin's, empfing ibn bier, fowie bann in Angers gu St. Aubin der Abt Helisachar, sein Rangler, welche ihre Gaben

1) Ermold. l. c. v. 251—258, vgl. auch unten.

9) Rach ben Urfunden war er am 3. Juni noch zu Achen, am 27. Juli bereits in Orleans (Sidel L. 122-124, bgl. unten). Chron. Moiss.: aostivo tempore.

2) Die Beschreibung seines Juges bei Ermold, l. c. v. 269-306 p. 494-495 erinnert lebhaft an Diejenige feiner Reise von Dond nach Achen im Jahr 814 ibid, L. II. v. 139-152 (vgl. oben Seite 12 f.). Beibemal ericheinen bie Rirchen und Riofter als bie eigentlichen Stationen ber faiferlichen Reiferonte.

4) Dieje Bewirthung und Unterflützung bes Raifers wurde als Pflicht an-

gesehen, vgl. Baib IV. 11.

2) Ermold. l. c. v. 270-274 (vgl. L. II. v. 143-150). Außerbem besinchte Endwig in Baris auch wieber die Kirche St. Etienne, das Aloster St. Germain des Bres und St. Geneviève.

\*) Ibid. v. 275—279, vgl. R. 58. 59. Mabillon, de re dipi. 2a. ed. p. 340. Muratori, Rev. It. Scr. II b. 53 R. 86.

1) Siebe unten.

") Bergl. oben Geite 122 Anm. 8.

\*) Ermold. l. c. v. 279-286 (vgl. 92. 60-62 g. L. II v. 139-140). Daß in v. 285 ber Abt Duranbus von St. Alignan b'Drleans (vgl. Muratori L. c. R. 91. Echart Fr. or. II. 150) gemeint ift, nicht ber gleichnamige Rotar und Diatonus, wie Bery R. 63 und Sidel I. 88 wollen, scheint nach Insammenhaug und Ausbruckweise nicht zweiselhaft. Es kann berselbe Abt sein, welcher später zu Ehren bes h. Anianus von Orleans ein Rloster am Bernasobre (p. S. Chiman im Dep. de l'Herault) stiftete (f. Sidel L. 244. II. 274 Aum. zu K. 143 Madillon, Ann. Ben II. 724—725 no 48. Böhmer R. K. 20 1559. Bouquet VIII. 459 no 39).

14) Unter bem 27. Juli beftätigt Ludwig bemfelben ju Orleans Bollfreibeit, Immunität und freie Abtswahl (Sidel L. 123, vgl. S. 316, Ann. I. 206. Bouquet VI 511 no 77. Mabillon, Ann. Ben. II. 445 f. Adrevald. Mir. S. Benedict. c. 19. Mabillon, A. S. o. S. Ben. II. 377. Sidel L. 124

Bouquet l. c. p. 512 no 78.)

Wait I. 152 R. 3. 166 R. 2. Möglicherweise beruht biese Angabe jedoch nur auf einer Reminiscenz aus Cassar B. G. IV. 1. I. 37 (vgl. Baib ebb. S. 158 R. 2). — In verschiebenen Onellen wird die Größe ber Deeresmacht hervorgehoben, mit welcher ber Knifer die Bretagne angriff, Einh. Ann.: cum maximo exercitu. V. Hlud.: undecumque aggregata militari manu. Chron. Moiss.: cum exercitu magno. V. Conwoionis I. c. p. 189: cum insuperabili agmine, bgl. auch Ermold. l. c. v. 415-416, beffen bichterifche Dy-

beide zu der Menge der übrigen häuften 1). Es ist uns ein Gedicht erhalten 2), mit welchem Ludwig und seine Gemahlin, die ihn begleitet hatte, damals in Tours begrüßt wurden. Der Dichter wünscht, daß es dem Raiser gelingen möge, die rebellischen Stämme, welche ihm nicht den Nacken beugen wollen, zu seinen Füßen niederzustrecken 3). Bu seinem eigenen Unheil suche der boshafte Feind das Vertragsrecht zu brechen und die Gemüther zur Empörung zu entflammen 4). Für den Kaiser werde Sankt Martin kämpfen, der starke Held; der möge ihn durch Länder und Wälder, Burgen und Weiler 5) glücklich führen und zurückgeleiten. — In Angers 6) blieb die Kaiserin Irmingard, welche erkrankt war, zurück?). Der Kaiser gelangte über Nantes, wo Graf Lambert, der eigentliche Urheber des Feldzugs, ihn mit Freuden aufnahm und beschenkte 8), endlich nach Bannes. Hier hielt er die große Heerversammlung ab 9), ordnete das Heer und bestimmte die Befehlshaber der einzelnen Abtheilungen 10). Indessen schickte er zu= nächst nochmals einen Gesandten an Morman ab, um denselben zu friedlicher Unterwerfung aufzufordern. Erst als dieser Gesandte von dem Bretonenfürsten, der die Zwischenzeit zu weiteren Rüstungen

1) Ermold. l. c. v. 287—296. p. 495, vgl. Sicel I. 87. 89.

<sup>8</sup>) v. 18 ff.:

gentes sub tuis pedibus iniquas felix consternas, quae tibi repugnant subdere colla.

4) Bergl. oben S. 130. Anm. 6.

5) v. 31: terras per, silvas, per castella, vicos. Haupt meint, daß Ermold. l. c. v. 291 f. p. 495 (Martinus flagitat almus — Ut sibi tutum itiner praestet habere Deus) bestimmte Beziehung auf diese Berse enthalte. Bersasser des Gedichtes könnte Fridugis, der Abt von St. Martin, sein. Wattenbach I. 162 N. 2 scheint Theodulf anzunehmen, was in keiner Beziehung alaublich erscheint.

5) Die Mayenne bei Angers bilbete, wie es scheint, bereits die bretonische Grenze, vol. Reginonis Chron. 873 Scr. I. 585: Et quia Medana fluvius a partibus Brittaniae urbis (sc. Andegavensis) murum adluebat — 862 p. 571: Andegavensis urbis, cuius civitatis termini cohaerebant finibus Brittaniae.

- 1) Einh. Ann. (cum imperator.. Andecavos civitatem esset reversus, Irmingardis regina, coniux eius, quam proficiscens ibi aegrotantem dimiserat), vgl. V. Hlud. 31. Thegan. Chron. Moiss. Bon zwei Urkunden, welche der Kaiser am 17. August in der Psalz zu Angers ausstellte, erließ er die eine, für das Kloster St. Antonin en Rovergne, auf Beranlassung seiner Gesmahlin, Sickel L. 125. 126 Baluze Cap. II. 1435 no 51. Sickel II. 316-317. 392.
- 8) Ermold. l. c. v. 297—302. Er fügt hinzu, daß auch noch viele andere Grasen und Große den Kaiser ebenso begrüßt und beschenkt hätten (v. 303—304: Cetera turba latet comitum necnonque potentum, Quorum nec numerus nec numerantur opes).

  9) Ermold. l. c. v. 305. Einh. Ann. V. Hlud. 30.

16) Ermold. l. c. v. 305—306 (vgl. L. IV. v. 121—122); v. 337 scheint gewissermaßen eine Wiederholung zu enthalten. Es ist wohl insbesondere an die Führer der größeren Heerestörper zu denken, da die Mannschaften der einzelnen Gaue von ihren Grasen geführt wurden (s. Wait IV. 512 N. 2.

**522 %.** 7).

<sup>2)</sup> In einer Handschrift der Leipziger Stadtbibliothet saec. X., allerdings nicht vollständig, s. Haupt in den Berichten der k. sächs. Gesellschaft der Wissenstein phil. hist. Cl. II (1850) S. 1-3.

134 818.

benutt, eine noch schroffere Antwort erhalten hatte wie bordem Wichar 1), drang der Kaiser mit seiner gewaltigen Heeresmacht von Süden her in die aufständische Landschaft ein 2). Die Kriegführung in dem von Wäldern und Sümpfen durchschnittenen 3) Hügellande war eigenthümlicher Art. Zur Feldschlacht pflegten sich die Bretonen überhaupt nicht leicht zu stellen; sie wußten sich dem langen Speer und dem Schwert der Franken mit ihrer Hauptwaffe, dem kurzen Wurfspieß 4), nicht gewachsen. Jedoch verstanden sie den Feind mit einem Hagel dieser Geschosse zu überschütten, indem sie auf ihren schnellen, wohl= geschulten Pferden wider ihn ansprengten oder sich von einer Scheinflucht gegen ihn zurückwandten. Durch die Behendigkeit und Sicherheit, womit sie dies Manöver ausführten, haben sie die Franken in späteren Tagen in Verwirrung gebracht 5). Damals jedoch begeg= neten die Schaaren des Kaisers, welche sich über das Land ergoffen, überhaupt kaum einem offenen Widerstande 6). Nur vereinzelt und von fern, in Dicicht und Gestrüpp zeigten sich die Bretonen oder lauerten dem Feinde in Hohlwegen auf 7). Auch gelang es, die zahlreichen,

2) Ibid. v. 333 ff. Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 30. Ann. Sithiens, Enhard. Fuld. Thegan. 25.

3) Bergl. auch Ermold. L. III v. 343. 391. 416. IV v. 139.

5) Regino 860. 889, vgl. Ermold. l. c. v. 429-430 p. 497.

•) Ermold. l. c. v. 353—354. 362 (Aedibus inclusi proelia nulla dabant). 397—402.

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 307—330; in v. 310 ist wahrscheinlich ferat (st. ferant) zu lesen.

<sup>1)</sup> Regino 889: Inter horum (sc. Hungarorum) et Brittonum conflictum hoc unum interest, quod illi missilibus, isti sagittis utuntur. 860 Scr. I. 600. 570. Ermold L. III v. 241—242 (Missilibus millena manent mihi plaustra paratis etc.). 376 (Ambas missilibus armat et ipse manus). 383 (vgl. Virg. Aen. XII v. 165). 385. 406. 447. 455—456 ("Non hoc missilibus certandum est tempore parvis!" — Cuspide Francisco tempora lata forat).

<sup>7)</sup> Ibid. v. 355—356. 361 p. 496 N. 67. Der Dichter widerspricht sich allerdings bis zu einem gewissen Grade, wenn er gleichwohl erzählt, die Leichen ber Bretonen hätten in Masse Wälber und Sümpfe gefüllt (v. 357—360). Daß jedoch die Franken siegreich waren und auf keinen erheblichen Widerstand stießen, bestätigen auch die meisten anderen Quellen, s. Einh. Ann. (Enhard. Fuld. Ann.). V. Hlud. Thegan. Ann. Hildesheim., Weissemburg., Lambert., Ottenburan. V. S. Conwoionis 6 l. c. p. 189 f. (fugatis Britannis — Peracto itaque triumpho). de Courson, dessen Darstellung hier vielfach un= richtig ist, folgert (l. c. p. XXII n. 3) aus dem Datum einer Urtunde vom 3. Februar 821 im Cartular von Redon p. 112 ch. 146: III. anno postquam exivit domus (sic) Hloduuicus de Britannia ante Morman, daß die Bretonen ben Kaiser zuerst zurückgetrieben hätten ("qui lui firent d'abord éprouver un échec"), zumal and Regino von dem letzteren sage: sed non adeo prae-Aehnlich de la Borderie in Bibl. de l'école des chartes 1. c. p. 270, ber beshalb sogar zwei Feldzüge ber Franken gegen die Bretonen in diesem Jahr, einen mißlungenen und einen zweiten erfolgreichen, annimmt. Aber es. ist zweifelhaft, ob die angeführten Worte der bretonischen Urkunde auch nur den Sinn haben, welchen die genannten frangofischen Gelehrten ihnen beilegen. mabrend die von den gleichzeitigen Berichten abweichende Darftellung des Regino. bei ber Beschaffenheit dieses Theils seiner Chronik (f. oben S. 125 Anm. 3), kaum in Betracht kommen kann. Schon die völlig falsche Chronologie (er setzt diesen Feldzug in das Jahr 836!) giebt einen Maßstab ihrer Unzuverlässigkeit.

von Sumpf und Wall, Verhauen und Gräben umgebenen Vesten ein= zunehmen, die Morman zum Theil neu angelegt hatte 1). Gine große Anzahl von Gefangenen und eine Menge Vieh wurden in diesen Verschanzungen erbeutet. Die Felder wurden verwüstet, die Gebäude, mit Ausnahme der Kirchen, welche der Kaiser zu schonen befohlen haben soll 2), gingen in Flammen auf 3). Morman selbst kam bei einem Ueberfall auf den Troß des kaiserlichen Lagers, wahrscheinlich bei dem Walde Brisiac am Elleslüßchen 4), um 5). Nachdem er die Mannschaft desselben theilweise niedergemacht hatte 6), durchbohrte ihm einer der königlichen Reitknechte, Choslus?), mit dem Speer die Schläfen, zog dann sein Schwert und trennte ihm das Haupt vom Rumpfe 8). Ein Genosse des Bretonenfürsten rächte dann freilich seinen Fall an Choslus und streckte, als dessen Anappe 9) wiederum den Tod seines Herrn vergalt, fterbend auch noch den Knappen nieder, so daß vier Leichen die Wahlstatt bedeckten 10). Mit der Humanität, welche die bessere Seite seiner kirchlichen Gesinnung darstellt, gönnte

<sup>2</sup>) Ermold. l. c. v. 338. 340. 351.

3) Ermold. l. c. v. 345 ff. 395—396. 403—404. V. Hlud. 30: et parvo

tempore vel labore cuncta populatur.

5) Ermold. l. c. v. 427 ff. Uebereinstimmend V. Hlud. 30: dum sarci-

nis immediatur castrensibus.

6) Ermold. v. 431 f. mit seinem rohen Humor: Turba subulcorum iam

Murmanis icta furore — Multa iacet passim opilioque miser.

7) Ermold. v. 435—438: Coslus erat quidam Francisco germine natus, — Non tamen e primo nec generosa manus (?); — Francus erat tantum etc. V. Hlud.: a quodam regiorum custode equorum nomine Choslo. Bergl. Wait III. 417 N. 3. 424 N. 1. Monach. Sangall. II. 21 Jassé IV. 699 nennt die custodes equorum neben den Bäckern und Köchen als unterste Klasse der Hospeamten (Wattenbach übersetz, Stallsnechte", Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. Ih. 3. Bd. S. 72). Sie werden mit den marescalci regis Cap. Aquisgr. 813. 10. Leg. I. 188, unteren Dienern im Ressort des Stallgrasen, identisch sein. Gleich den Aussehern des Schlachtviehs gehörten sie zum Tros.

Ermold vgl. V. Hlud. Einh. Ann.: postquam Mormanus . . . ab exercitu imperatoris occisus est. Chron. Moiss.: et occiso rege terrae illius. Thegan. Ann. Sith. Enhard. Fuld. V. S. Conwoionis 6 p. 190. Regino bemettt erst zum solgenden Jahre (d. i. bei ihm 837): Murmanus rex Brittonum moritur. Berwirrt heißt es in späten hommerschen Annalen, die auf normannische zurückgehen (Ann. Colbaziens. Scr. XIX. 713, aus Ann. Lund.), 819: Lodowicus Britanniam perrexit intersecto Normanno.

\*) Ermold. l. c. v. 465, vgl. v. 467 p. 498: Cosli namque puer, do-

mini praevinctus amore; daju Wait IV. 232 N. 4.

10) Ermold. v. 463-470.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: captis rebellium munitionibus (vgl. Enhard. Fuld. Ann.) Ermold. l. c. v. 51. 93—94. 237—238. 332. 345—350 (Nulla palude salus, nec dumis abdita servant — Claustra viros). 355. 360—365. 370. — Achnlich schildern die Ann. Lauriss. den Kamps in der Bretagne im Jahre 786 (et ibi multos Brittones conquesierunt una cum castellis et firmitatibus eorum locis palustribus seu et in caesis Scr. I. 168. Abel, Karl d. Gr. I. 433).

<sup>4)</sup> Bergl. V. S. Winwaloei abbat. auct. Gurdestino monacho II. 19 A. S. Boll. 3. Mart. I. 259: ad annum Ludouici imperatoris V, dominicae incarnationis DCCCXVIII.... dum in eadem Britanniae prouincia castra fixisset super fluvium Elegium, iuxta silvam, quae dicitur Brisiaci, vgl. ib. p. 260. Sidel II. 317 Anm. zu L. 127.

Raiser Ludwig dem gefallenen Gegner die Ruhestä! Auch die Leichen der beiden gefallenen Frank und seines treuen Anappen, wurden unter Hymnenga Im Uebrigen vergaß Ludwig auch jetzt im Felde " lingsbestrebungen. Der Abt Matmonocus von Lau-Niederbretagne war in sein Lager gekommen und hatt liche Auskunft über das Mönchswesen im Lande geben der Kaiser erfuhr, daß die bretonischen Mönche in Bezu der Tonsur und ihren Lebenswandel überhaupt an Iren überkommenen Ueberlieferungen festhielten, we-Satzungen der römischen Kirche und der Regel des u wichen, bestimmte er, daß sie sich künftig, wie die Die anderen Theilen seines Reiches, diesen zu unterwerfen erging deshalb ein Erlaß an die Bischöfe und an die ger lichkeit der Bretagne 2). Auch zog der Fall Morman = bretonischen Volksdichtung als Held fortgelebt hat) 8) die der ganzen Landschaft nach sich. Die Machtiern (Häuptlim selbst die gesammte Sippe des todten Fürsten, kamen sim zu ergeben. Die verlangten Geiseln wurden ohne Bog Der Feldzug, welcher nur ungefähr einen Monat, von bis Ende September, gedauert hatte 5), war hiemit zu E konnte das Heer entlassen 6) und die Kückehr antreten.

2) Sickel L. 127, vgl. Anm. S. 317 Bouquet VI. 513 s. ... mnibus episcopis et universo ordini ecclesiastico Britannia. notum sit etc. V. S. Winwaloei l. c. Der Name des Abtes I. Bouquet (N. b): bon — moine.

8) Martin, Hist. de France II. 376.

4) Einh. Ann. V. Hlud. Chron. Moiss. Thegan. Ermol. 489—500, vgl. L. IV. v. 115—116 p. 498—499. 503. V. S. C. 6 p. 190.

5) Einh. Ann.: brevi totam (sc. provinciam) in suam non magno labore redegit, vgl. Enhard. Fuld. Ann. V. H. 17. August fanden wir den Kaiser noch in Angers (s. oben S. 133 911)

<sup>1)</sup> Ibid. v. 485 ff. Möglicherweise ist v. 487: Corpora Francdantur namque sepulcro allerdings von Pfund S. 61 richtig über: lich man pslegt bei den Franken die Leichen in Gräber zu legen". namque von dem Dichter als bedeutungslose Anknüpsungspartikel ... Fortschritt der Erzählung zu bezeichnen gebraucht (vgl. l. c. v. 400).

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: dimisso exercitu, vgl. Wait IV. 465 N. 3. Chron. Moiss. Thegan. Nach Ermold. l. c. v. 501 p. 499 Kaiser einige Mannschaft in der Bretagne zurlichgelassen. Fabelhaft die V. S. Conwoionis 6. 7 l. c. p. 190 von einem Reichstage, wei Kaiser bei seiner Rückehr aus bem Feldzuge in Bannes gehalten habe (1 itaque triumpho, in Venetensi urbe generale principum et pon celebrat concilium, ubi ordinatis regni negotiis et causis discussis siasticis etc.), sowie von seinem Besuche bei dem frommen Conwoin un-Mönchen zu Redon erzählt. Sie bringt diesen Besuch mit der Schent. Redon an Conwoin in Verbindung, welche aber nach ihrer eigenen (Redon ist 832 gestiftet) erst 833 erfolgte, so daß sie diese Ereignisse über in jenes Jahr zu setzen scheint. Nach dem Abschiede von dem Abt un. Brilbern, fährt die Vita fort, habe sich ber Kaiser zur Jagd nach Bain ... und sei dann über Angers heimgereist. — In dem Cartulaire de Lausanne de la Suisse Romande VI. 7) heißt es: Ludouicus imperator in Br... fuit usque Corophesium (Coriosopitum, Quimper?) a. d. 817.

Am 1. Oktober traf er wieder in Angers bei seiner Gemahlin ein, die jedoch schon zwei Tage nach seiner Ankunft (3. Okt.) ihrem schweren Leiden erlag 1). — Die Kaiserin Irmingard war einem hoch= adlichen Geschlecht aus dem Haspengau (um Lüttich) entsprossen. Ihr Bater, Graf Ingram, war ein Bruderssohn des Bischofs Chrodegang von Meg 2). Außer den drei Söhnen hatte sie dem Gemahl auch zwei Töchter, Rothrud und Hildegard, geboren 3). An den Neigungen und Bestrebungen Ludwig's für das Klosterwesen und die Kirche nahm Irmingard Antheil. Sie theilte schon als Königin von Aquitanien seine Freundschaft für Benedikt von Aniane, hörte gern die Rede des eifrigen Abtes und beschenkte denselben häufig mit vieler Freigebig= Auf einem Hügel bei der Achener Pfalz ließ sie mit Ludwig teit 4). gemeinsam eine Grabkirche erbauen 5). Ein sehr hervorragendes Mitglied der hohen Geistlichkeit, der Erzbischof Agobard von Lyon, sagt, daß der Raiser in Irmingard eine würdige und treue Gattin verloren habe und hebt die Uebereinstimmung ihrer Charaktere, die Harmonie ihres Berhältnisses hervor. Er deutet an, daß Ludwig mit der Frau, die nach mehr als dreißigjähriger 6) Ehe von seiner Seite gerissen ward,

<sup>1)</sup> Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 31. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Quedlindurg. (Scr. IU. 42). Thegan. 25 p. 596. Chron. Moiss. Nithard. I. 2 p. 651. — Abweichend von den Königsannalen und den ihnen verwandten Duellen giebt ein altes Wirzburger Todtenbuch (herausg. von Dümmler, Forschungen VI. 117) den Todestag der Kaiserin auf den 6. Oktober an.

<sup>2)</sup> Thegan. 4 p. 591: filiam nobilissimi ducis İngorammi, qui erat filius fratris Hruotgangi sancti pontificis. V. Hlud. 8 p. 611: claris ortam natalibus, utpote filiam Ingramni comitis, vgl. Paul. Gest. epp. Mettens. Scr. II. 267: Chrodegangus.. ex pago Hasbaniensi oriundus, patre Sigramno, matre Landrada, Francorum ex genere primae nobilitatis progenitus. Ein anderer Bruder Chrodegang's war Gundeland, der bald nach ihm die Leitung des Klosters Lorsch übernahm. Auch die Stifter des letzteren, Williswinda, die Wittwe des Grasen Rupert, und deren Sohn Cancor waren mit ihm verwandt, vgl. Rettberg a. a. D. I. 493. 584. Delsner, König Pippin S. 377 ff.

<sup>3)</sup> Genealog. nobiliss. Francor. ymp. et reg. Scr. IX. 303, vgl. Nithard. III. 4 p. 664 f. Meyer von Anonau S. 36. 102 N. 188. 189. Dümmler I. 165 N. 28.

<sup>4)</sup> V. Benedicti 43. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 209: Regina quoque pio affectu colebat eum et, quia iustum noverat, libenter auscultabat suisque muneribus saepissime honorabat. Eine Schentung Irmingard's an Aniane wird erwähnt in der Urkunde Sickel L. 355 Bouquet VI 616 no 221 (locum qui dicitur Auraria cum omni integritate, sicut olim a bonae memoriae Ermengarda regina praedicto monasterio traditum est). Ihrer besonderen Gunst scheint sich das Kloster St. Antonin en Rovergne erfreut zu haben (Sickel L. 126. II p. 392, vgl. oben S. 133 Anm. 7). In den Fragmenten der Epist. Fuld. Forschungen V. 374, vgl. 391 wird sie wohl mit der gleichnamigen Gemahlin Lothar's verwechselt.

<sup>5)</sup> S. die Urt. Ludwig's des Deutschen vom 17. Ott. 870, B. 829. Bever, Mittelerhein. Urtb. I. 118 no 112: nos venientes ad aquisgrani palatii, inuenimus ibi ecclesiam destructam, quam genitor noster et mater in elemosina illorum construi fecerunt, ut ibi cymiterium esset mortuorum. Haagen S. 138.

<sup>6)</sup> Irmingard war spätestens seit 795 mit Ludwig vermählt, vgl. Dümmler, I. 19 N. 1.

zugleich — wie das bei der Stellung und den Pflichten der franki= schen Königin ohnedies anzunehmen ist — einer wichtigen Stütze in der Verwaltung des Hofes und selbst des Reiches beraubt wurde 1). Es mag den Werth dieses Lobes schmälern, daß es ein Haupt der lotharischen Partei ist, welches dasselbe der ersten Gemahlin des Raisers auf Rosten der zweiten spendet. Agobard sucht, könnte man nach dem Zusammenhange glauben, Irmingard's Tugenden nur in ein so helles Licht zu setzen, um Judith in desto tieferen Schatten zu stellen. Sollte er aber die Kaiserin über Berdienst gerühmt haben, so hat die Sage ihr Andenken schwer verdunkelt. Daß Irmingard so bald nach Bernhard von Italien, noch im nämlichen Jahre, gestorben war, begünstigte jene Ueberlieferung 2), welche ihr die Schuld an dem traurigen Ende des Königs zuwälzte. Es hat dieselbe viel= leicht überhaupt hervorgerufen. Man stellte sich vor, daß Gewissens= qualen die Kaiserin verzehrt, daß Gott sie schleunig zur Rechenschaft gerufen habe.

Nach der Bestattung seiner Gemahlin betrte Ludwig auf einem kürzeren Wege, als er gekommen war, über Rouen, Amiens, Cambray, Herstal zurück. In Herstal traf er Gesandte des neuen Fürsten von Benevent, Sico d. Dieselben sollten den letzteren vor Allem von der Schuld an dem Tode seines Vorgängers Grimoald zu reinigen suchen dem Volder einer Verschwörung der beneventanischen Großen unter dem Gastalden Radechis von Conza zum Opfer gefallen war 6). Vielleicht weil er die eigenen ehrgeizigen Wünsche als undurchführbar erstannte 7), hatte Radechis die Erhebung Sico's, des Gastalden von Acerenza, begünstigt. Es erschien dabei als eine Empfehlung für Sico, daß er nicht zu den eingeborenen Beneventanern gehörte, obschon

") Bergl. Meo, Annali del regno di Napoli III. 295.

<sup>1)</sup> Agobard. lib. apologet. c. 8 Opp. II. 67: cum christianissimus et piissimus imperator domnus Hludowicus bonae conjugis fide et moribus sibi congruentis consortium amisisset, necesse fuit, ut aliam sibi acciperet, quae ei posset esse adjutrix in regimine et gubernatione palatii et regni, vgl. c. 5 p. 64. Wait III. 230 N. 3. 417—418.

<sup>2)</sup> Vergl. oben Seite 124 f.

<sup>8)</sup> V. Hlud. 31.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. — Den Aufenthalt des Kaisers in Cambray erwähnen nach den Reichsannalen auch Gest. ep. Camerac. I. 42 Scr. VII. 416.
5) Einh. Ann.: eumque de nece Grimoldi ducis antecessoris sui

excusantes. V. Hlud.

6) Bergl. Erchempert. Hist. Langobardorum (Hystoriola Langobardorum Beneventum degentium) c. 8—9 Scr. III. 241; danach chron. mon. Casin. lid. I. auct. Leone c. 20 Scr. VII. 595. Chron. Salernitanum c. 42—50. 53—55 Scr. III. p. 491—497. Die Darstellung des letzteren ist durchaus novellenartig; gelegentlich (c. 54) spricht eine der handelnden Personen sogar in Herametern (vgl. Muratori, Annali d'Italia IV. 506—507. Perts l. c. p. 467. Wattendach I. 3. 313). Sico, dem diese Chronit überhaupt sehr günstig ist, erscheint in ihr nicht unmittelbar an dem Morde Grimoald's betheisigt, mährend Erchempert, der auf Grimoald's Seite sieht, ihn neben Radechis zum Mörder dessehen macht (s. c. 8. 13 p. 246). Bergl. auch Ann. Beneventan. 818 Scr. III. 173: de quo sama suit venenasse Grimoaldum principem.

feine Mutter bereits in seiner frühesten Kindheit, noch zu den Zeiten des Herzogs Arichis, mit ihm dahin gezogen war 1). Die gegenseitige Eifersucht der Großen unterwarf sich lieber dem Fremden als einem aus ihrer Mitte 2). Sico lag nun aber, wie man sieht, viel daran, die Anerkennung des Kaisers zu erhalten. Er erneuerte deshalb durch jene Gesandte, welche demselben Geschenke von ihm überbrachten 3), das bisherige Unterthänigkeitsverhältniß 4) und fuhr fort, den Jahrestribut zu leisten, zu dessen Zahlung sich Grimoald bei Ludwig's Thronbesteigung verpflichtet hatte 5). — Außerdem fanden sich dort in Herstal auch Gesandte des Fürsten oder Großzupan der Kroaten, Borna, der Oftabotriten und der Timotschaner ein 6). Der Groß= zupan?) ließ, wie es scheint, den Gau der Gutiskaner huldigen, der ihm jett ebenfalls unterthan war, während derselbe früher mit den beiben anderen nördlichsten Gauen des dalmatischen Aroatien in dem Banus sein gemeinsames Oberhaupt gehabt hatte. Die Ostabotriten oder Branitschemzer (Prädenecenti) 8) wohnten am nördlichen Donau=

<sup>&#</sup>x27;) So nach seiner Grabschrift, s. Meo l. c. p. 294 s. Der Abt Trasarins von St. Wandrille, welcher aus Campanien gebürtig war, hatte ihn aus
der Tause gehoben (Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 294. Meo l. c.
p. 285. 295). Nach Erchempert. (c. 8 p. 244) und Chron. Salern. (c.
42—43, vgl. auch 44. 53. 54 p. 491. 492. 496) war Sico dagegen vor dem
Könige Pippin von Italien, bei welchem man ihn verklagt, aus Spoleto geslüchtet und hatte bei Grimoald II. Schutz und hohe Gunst gefunden, die er
nachher so schnöde vergalt. Ebenso der Katalog der Fürsten von Benevent:
Sico exul de civitate Spoletina (Scr. III. 471 cf. 198. 201. 467 N. 8).

<sup>2)</sup> Erchempert. c. 9. Chron. Salern. c. 53. vgl. 46. 54 p. 493. 496. Chron. mon. Casin. lib. I. auct. Leone l. c. Ann. Beneventan. 818. Chron. ducum Beneventi. Ann. Cavens. 818. Chron. S. Benedicti Scr. III. 173. 212. 188. 198. 201. Sico herrschte in Benevent seit dem Ende des Jahres 817, s. Meo III. 290; dazu auch die Urkunden im Cod. dipl. Cavens. I p. 8 no 7 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>\*)</sup> Bergl. Erchempert. l. c. 10 p. 244 f.: Suscepto itaque Sico principatu, foedus cum Francis innovavit. Raiser Lubwig stellte nach wie vor Urkunden sür das Kloster S. Bincenzo am Bolturno in Benevent aus, s. Sidel L. 86. 130. 284. II p. 385. Muratori, Rer. It. Scr. I b. 369. 371. 386. 398.

<sup>5)</sup> Siehe oben Seite 28 Anm. 4. 5.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

Tinh. Ann.: Bornae, ducis Guduscanorum. Bergl. 819: B., dux Dalmaciae. 821: B., dux Dalmatiae atque Liburniae. 823. Enhard. Fuld. Ann. 823. V. Hlud. 32. In einem Berzeichniß der Erzbischöse von Spalatro (Farlati Illyric. sacr. I. 334) heißt es: Petrus VI. Leo II. et Ursus archiepiscopi Spalatenses.... prefuerunt inter annos c. 774 et c. 830.... ducibus in Croatia Borna etc. Constantin. de adm. imp. c. 30 p. 145: ἐπλ Πορίνου τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν (sc. τῶν Χρωβάτων). Dümmler, über die süböstl. Marten des fräntischen Reiches S. 25 R. 5. 79; über die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien S. 375.

<sup>\*)</sup> Bergl. Einh. Ann. 824: Abodritorum, qui vulgo Praedenecenti vocantur et contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt. 822. Echart, Fr. or. II. 152. Dümmler, Slawen in Dalmatien S. 376. 388 N. 3. 390 N. 3. Gesch. d. Ostfr. R. I. 38. — Die von ihnen bewohnte Landschaft hieß Branitschewo.

ufer, gegenüber den Mündungen der Morawa, etwa von der Drau bis zum Timok. Bon dem letteren Flusse führten die Timotschaner 1) ihren Namen, die sich neuerdings von dem Bulgarenreiche losgesagt und zugleich ihre Wohnsitze verlegt hatten, um sich der fränkischen Oberhoheit zu unterwerfen. — Auch Gesandte Liudewit's, des Fürsten der Slovenen 2), die sich im untern Pannonien, in dem Gebiet zwischen Drau, Sau und Kulpa, auf Rosten der Avaren ausgebreitet hatten 3), waren gleichzeitig erschienen. Während jedoch jene genannten serbischen Stämme die Botmäßigkeit und den Schutz des Raisers aufsuchten, sann der Slovenenfürst auf Empörung und Abfall, wenn er seine Absichten auch vorläufig unter Beschwerden wider den Markgrafen Cadolah von Friaul 4) verbarg. Erst nachdem Ludwig die Aufträge dieser verschiedenen Gesandten in Herstal ent= gegengenommen und erledigt hatte, konnte er die Reise nach Achen fortsetzen, wo er, wie gewöhnlich, den Winter zuzubringen gedachte 5).

Während die Aufmerksamkeit des Kaisers bei der Rückkehr von dem bretonischen Feldzuge mithin sogleich nach den verschiedensten Enden seines weiten Reichs gelenkt wurde, die schwankenden und ver= wickelten Verhältnisse an der südöstlichen Grenze, wo das Wogen der Völkerstämme nicht zur Rube kommen wollte, außerordentliche Umsicht verlangten und nahende Gefahren anfündigten, ruhten die Waffen auch anderwärts nicht. Gegen den Abotritenfürsten, der im Aufstande verharrte, waren träftigere Maßregeln ergriffen, das Heer der Sachsen und Ostfranken über die Elbe gesandt worden, um seinen Abfall zu bestrafen. Es gelang um so leichter, als viele, wenn nicht sogar die meisten Häuptlinge des eigenen Stammes Slawomir feindlich gesinnt waren. Die Grafen der sächsischen Mark und die Königs= boten, welche das Heer befehligt hatten, brachten den Rebellen gefan= gen nach Achen. Hier wurde Gericht über ihn gehalten, und da Slawomir die Beschuldigungen der zugleich vorgeladenen abotritischen Großen nicht zu entkräften vermochte, wurde er des Hochverraths für überwiesen erachtet und zur Verbannung verurtheilt. Die Herr= schaft über die Abotriten ward dagegen nun Ceadrag, jenem Sohne Thrasko's, mit welchem Slawomir dieselbe nicht hatte theilen wollen, allein übertragen 6). — Auch mit den Basken war es wieder zum

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 818: Timocianorum, qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros fines se contulerant. 819: Timocianorum... populum, qui, dimissa Bulgarorum societate, ad imperatorem venire ac dicioni eius se permittere gestiebat. V. Hlud. 31. Dümmler, südöstl. Marten S. 25. Ostfr. R. a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann.: Liudewiti, ducis Pannoniae inferioris. V. Hlud.: Liuteviti rectoris i. P., vgl. Thegan. 27: orientales Sclavos, quorum dux nominabatur Liduit. Ann. Sith. (vgl. Enhard. Fuld.) 819: Liuduwitum Sclavum.

<sup>3)</sup> Bergl. Einh. Ann. 805 p. 192.

<sup>4)</sup> Bergl. oben Seite 78. 5) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. 819 p. 205, vgl. 821. V. Hlud. 31. Enhard. Fuld. Ann. 819. 821 p. 357. Ann. Sith. 819. Chron. Moiss. 818 p. 313: Namet exercitus eius, quem miserat partibus orientis, cum triumpho reversus

offenen Kampfe gekommen. Lupus (Lope), des Centullus Sohn 1), war von den Grafen Berengar von Toulouse 2) und Warin von Clermont 3) in einem blutigen Treffen geschlagen worden. Sein Bruder Garsandus 4), der ihn an unbändigem Trots noch überbot 5), siel in demselben und er selber rettete sich nur mit Mühe durch die Flucht. Auch Lupus wurde vor das Gericht des Kaisers geführt, von den beiden siegreichen Grafen auf Hochverrath verklagt und mit dem Exil bestraft 6). Als Grafen im nördlichen Waskonien sinden wir einige Jahre später Azenar und Aeblus, von denen der erstere, ein Sohn Sancho's 7), ein geborener Baske aus den Phrenäen war 8).

1) Was Pery Scr. II. 624 N. 63 nach Bouquet erläuternd anführt, stammt

aus der falschen Urkunde Karl's des Kahlen für Alaon.

\*) Bielleicht der nämliche wie der später oft genannte Graf Warin von Mâcon, vgl. Sicel L. 215 (Bouquet VI. 546 no 134); dazu Anm. S. 328. L. 332. Madillon, Ann. Ben. II. 494. Echart, Fr. or. II. 194. Meher von

Anonau, Nithard S. 108 N. 267. 140 N. 18.

4) Ob verselbe mit dem früher erwähnten Garsiamuci identisch ist, läßt sich, wie berührt, mindestens nicht entscheiden (vergl. Seite 65 Anm. 10). Der Berf. der V. Hlud. schreibt Gersanum.

5) Einh. Ann.: singularis amentiae hominem (vgl. hinsichtlich des Aus=

brude Hincmar. Rem. Ann. 862 Scr. I. 457).

ibersett D. Abel meines Erachtens unrichtig: "so wurde er auf Zeit Lebens ans dem Lande verbannt" (vgl. dagegen z. B. Capp. legibus addend. 7. 9 Leg. I. 211). Enhard. Fuld. Ann. p. 357. V. Hlud. 32. Chron. Moiss. (cod. Moiss.) 818 p. 313: similiter et eius exercitus, quem miserat super Wascones rebelles, cum triumpho victoriae reversi sunt, occisis tyrannibus. In Ansehung der Chronologie gilt hier dasselbe wie oben S. 140 Ann. 6. Auch dies geschah nach den Königsannalen "eodem anno", d. i. 818, vgl. Echart l. c., Funck S. 68; anders Madillon Ann. Ben. II. 494. Leibniz l. c.

7) Möglicherweise jenes Lupus Santio, welcher bei Ermold. Nigell. L. I v. 129 ff., vgl. v. 275 p. 469. 472 als angestammter Fürst der Basten erscheint.

Sinh. Ann. 824 p. 213 (Aeblus et Asinarius comites cum copiis Wasconum ad Pampilonam missi,... in ipso Pirinaei iugo perfidia montanorum... circumventi, capti sunt... et Aeblus quidem Cordubam missus, Asinarius vero misericordia eorum, qui eum ceperant, quasi qui consanguineus eorum esset, domum redire permissus est). V. Hlud. 37 p. 628 (Asenarius). Prudent. Trec. ann. 836 p. 430 (Azenarius.., citerioris Wasconiae comes... fraterque illius Sancio—Sanci, Sancio Sancio, Sanci

est [et ipse] ad imperatorem. Daß vies noch im nämlichen Jahre (eodem anno) wie das vorher Mitgetheilte, also 818, und zwar vor Weihnachten, gesichah, bestätigen die Ann. Einh., vgl. auch Echart, Fr. or. II. 152. Funck S. 69. Unter 819 setzt den Sturz Slawomir's dagegen, außer Leibniz Ann. Imp. I. 320, auch L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 112.

Einh. Ann.: Berengario Tolosae... comite, vgl. V. Hlud. 32. Berengar, welcher später auch als Graf von Brioude in der Auvergne erscheint und eine Zeit lang an der Spite Septimaniens stand, war ein Sohn des Grafen Unruoch und dem Kaiserhause verwandt s. V. Hlud. 57 p. 642. Thegan. 54. 58 p. 602. 604. Sickel L. 216 (Bouquet VI. 547 no 135). II. 363 (Act. deperd.). Marca, Marca Hispan. App. col. 769 no 5. Dümmler im Jahrbuch sür vaterländ. Geschichte (Wien 1861) S. 173 N. 13; Gesta Berengarii imp. S. 17 N 2.

818. 142

Rach Weihnachten fand sobann ein Reichstag in Achen flatt 1), auf welchem Ludwig bie Berichte ber Ronigsboten entgegennahm, bie Anfang September ausgezogen waren, um ju untersuchen, ob bie neue Regel fur Ranoniter und Ranoniffen überall burchgeführt fei "). Bir erinnern uns, bag biergu eine einjabrige Frift gemabri und bas Erfdeinen diefer Diffi nach bem Ablauf berfelben ben Detropoliten burch ein Rundichreiben bes Raifers angefündigt mar \*). Ihre hauptaufgabe bestand barin, fich ju fiberzeugen, ob bie firchlichen Oberen ben Mitgliebern ber Congregationen benjenigen Unterhalt gewährten, welchen bie neue Regel vorschrieb 4). Bahrend hiermit jedoch theils geiftliche theils weltliche Große b) beauftragt worben, waren Aebte und Monche ausgesandt, um die Durchführung der Regel Beneditt's mit den im vorigen Jahre festgestellten Erganzungen in den Mönchs- und Ronnenklöstern zu überwachen und zu leiten '). Bor Allen war es natürlich ber Bater ber Reform, Benebilt von Inden, der hiermit betraut wurde, neben ihm besonders der Abi Arnulf von Hermouiier 1), überhaupt aber nur Mönche aus Beneditt's Schule 1). Die Aussicht auf bas Ericheinen ber ftrengen Infpicienten und Inftruttoren aus bem Beften icheint in ben beutichen Rloftern nicht geringe Aufregung hervorgerufen zu haben "). Aus

5) Ermold. L. II v. 489: electos eleri notosque fideles.

V. Benedicti 50 Mabillon I. e. p. 211. V. Hlud. 28 p. 622. Ermold. L. II v. 529—532. 551—554. III v. 507—509.

\*) Ermold. L. II v. 551 ff.

omnia vitae.

Patr. Lugd. XV. 299, Transl. S. Faustae 2 Mabillon A. S. o. s. Ben. IV b. 73 (zugleich Aber die Berwandtschaft des iflingeren Saucho mit dem Grafen Imo von Berigord und bessen Soon Arnald, der ihm in dem Derzogthum fiber die Basten gefolgt sein soll). Schlier, Gesch. von Spanien II. 315.

1) Einh. Ann. 819, vgl. Enbard. Fuld. Ann. V. Hlud. 32.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c.: et renuntiantes sibi missos de omni regno suo, quos pro statu sanctas ecclesias, restaurando deiecta vel confirmando stantia, miserat, audivit. Ermold, L. III. v. 503-542 p. 499, ber jeboch bier, wie auch icon L. II. v. 487 ff. 517 ff. p. 488, biefe Miffi jum Theil mit benjenigen confundirt, Die 817 ausgefandt maren, um in den Ergbiscefen Abforiften ber betreffenben Regel ju verbreiten (vgl. oben Geite 95).

<sup>1)</sup> Encycl. ad archiepiscopos Leg. I. 221. Ermold. L. II v. 517-518. **521-522.** 

<sup>1)</sup> Sidel L. 347. Bouquet VI. 610-611 no 214: olim, dum manasticum ordinem usquequaque depravatum esse constaret et ad eum corrigendum atque emendandum, immo ad pristinum debitumque modum et rectitudinem auxiliante Domino reducendum quemdam abbatem ejusdem ordinis ferventissimum, Benedictum cognomine, per monasteria imperit . . . destinaremus. Sidel L. 302 Tardif, Monumens historiques p. 88 no 124: Unde ad monasticae institutionis normam corrigendam duos religiosos et venerabilis vitae viros, Benedictum et Arnulfum abbates, constituimus, qui per nostrum . . . imperium seduli huie negotio studiose insisterent. V. Hlud. 28. Bergl. Jaffé VI. 833 N. 1.

") Ermold. L. II v. 551 ff. V. Hlud. 28: strenuae monachos per

<sup>9)</sup> Bu diesen Bistatoren barf man wohl auch die westfrantischen Monche (ben Presbyter Naron, Abalfrib n. s. w.) rechnen, welche ber Kaiser nach Fulda schidte, um die provisorische Leitung dieses Rlosters nach der Absehung des Abts Ratgar zu übernehmen und zugleich die resormirte Regel in ihm sowie in den benachbarten Bellen burdunführen (V. Eigilis 5, metr. 6. 7 Mabillon A. 8.

Reichenau waren ein paar Brüder ausgeschickt worden, um in einem Rusterkloster die rechte Ausübung der Regel durch lebendige Anschauung tennen zu lernen. Sie senden ihrem Abte, dem Bischof Heito von Basel, das Ergebniß ihrer Beobachtungen in einem Schriftstück zu und fordern ihn dringend auf, die Reform mit Hülfe desselben schon jett vorzubereiten, "ehe die regularen Mönche kommen, welche nach kaiser= lichem Befehl alle Klöster unseres Volks, wo es sich als nöthig er= weiset, der Regel gemäß einrichten sollen" 1). Mitunter begegneten den Visitatoren doch auch seltsame Versehen. Der Scharfblick und die Umsicht Beneditt's und Arnulf's blieben hinter ihrem Feuereifer erheblich zurück. In St. Denis, welches sie gemeinsam besuchten 2), ward ihre fromme Einfalt von den schlauen Mönchen dergestalt hintergangen, daß sie diejenigen Brüder, die sich der Strenge der Regel entzogen hatten, ruhig in dem Kloster beließen und umgekehrt gerade die, welche an derselben festhielten, in eine besondere Zelle verstießen 3). Ueberhaupt fanden die Missi mehr zu tadeln als zu loben 4). Da sie jedoch jeder Unordnung mit dem Gewicht der kaiserlichen Autorität entgegenzutreten suchten, so war der Kaiser mit ihnen und ihrem Bericht zufrieden und gab ihnen dies durch reiche Belohnungen zu erkennen 5). Auch gingen aus den Verhandlungen, welche sich an ihre Mittheilun= gen knupften, noch weitere Zusätze zur Rirchen- und Klostergesetzgebung hervor ), die indessen nicht auf uns gekommen sind. Ebenso suchte

o. S. Ben. IV a. 229. 245. Wattenbach I. 175. Rettberg I. 632 und unten Excurs II.) — Die vom Kaiser angeordnete Visitation der Nonnenklöster, von welcher in einem Schreiben Raban's an einen Bischof die Rede war, gehört das gegen wohl einem etwas späteren Zeitpunkte an (Epist. Fuld. VI. Forschungen V. 375. 391).

Jussu imperiali tota coenobia gentis nostrae, ubi opus fuerit, regulariter instruere debebunt, imparatiores vos inveniant ad ea informanda, quorum partem aliquam haec capitula quae sequuntur continent, vgl. Mabillon Ann. Ben. II. 463 u. oben ©. 84 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Außerdem visitirte Benedikt u. a. auch St. Colombe bei Sens persön= lich, s. Sidel L. 347 l. c.

memoratorum fratrum calliditate et duritia suaque simplicitate abducti, non studio, sed minus subtili et necessaria investigatione et providentia fallentes. Hund S. 247 N. 7. — Mabillon, Ann. Ben. II. 548 und Nicolai S. 201 suden das Versahren Benebitt's zu rechtsertigen.

bings, daß die Klosterreform durchaus gelungen und überall gleichförmig durchsgesührt worden sei, V. Ben. l. c.: Perfectum itaque propagatumque est opus divina opitulante misericordia, et una cunctis generaliter posita observatur regula, cunctaque monasteria ita ad formam unitatis redacta sunt, acsi ad uno magistro et in uno imduerentur loco; vgl. auch Ermold. L. II v. 542: Quo (sc. Benedicto) faciente placent nunc pia castra Deo.

<sup>5)</sup> Ermold. L. III v. 541-542.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: In quo (sc. conventu) multa de statu ecclesiarum et monasteriorum tractata atque ordinata sunt, vgl. Enhard. Fuld. Ann., oben Seite 82 Anm. 2. V. Hlud. 32: et quicquid utile iudicavit, sancta inpellente devotione superaddidit nihilque intactum reliquit, quicquid ad honorem sanctae Dei ecclesiae proficere posse visum fuit. — Die Notiz bei Abo von Bienne Scr. II. 320—321 (vgl. N. 36) bezieht sich auf das Synobalwesen unter Ludwig's Regierung im Allgemeinen, vgl. o. S. 84 Aum. 8.

man neuerdings einige empfindliche Lücken bes weltlichen Rechts auszufillen 1). Die Ergänzungen und Erläuterungen bes falischen Gesehes, welche für nothwendig erachtet wurden, find uns wenigstens im Entwurf exhalten 🖎

2) Einh. Ann.: legibus etiam capitula quaedam perucessaria quia destant conscripta atque addita sunt (ugl. in Betreff ber Ausbruchmeife. Einh. V. Caroli 29 Jaifé IV. 534); banad Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud.; Interes quaedam capitula legibue superaddidit, in quibue causae forenses elaudicare videbantur, quae actenus voluti pernecessaria servantur (vgl. Bein III. 516 R. 4); die lehten Berte foemen mir auf Misserständurf in beruhen. Auch Chron. Benedicti de S. Andren c. 24 Scr. III. 711: Legibus etiam capitula que dudum in edictie ecripta sunt affigi precepit burfte wieber (f. eben Gette 61 Ann. 5.) lenglich eine unglichliche Bieberholung aus einem vorhergebenben Capitel (22 p. 708: at in odietie Langobardorum affigi precepit) ober ber bort benuhten Quelle fein.

Dait IV 298 R. 3). Dabei ift die Artifelfolge des farolingischen Lertes (in 70 Liteln) beobachtet. Bergl. Cap. Aquingr. 820. 5 p. 229: Generalitär omnes admonomus, ut capitula, que praetorito anno (31 Anjang b. 3. 819) legi Salicae per omnium consensum addenda sose censuimus, iam non ulterius espitula, sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur. Bergl. Stobbe, Gefch. ber beutschen Rechtsquellen I. 49 R. 80. 81. Sidel I. 415. II. 317. Boretius a. a. O S. 16 Bain III. 512 f.

Die "Responsa misso enidam data", welche Bert Log. I. 227 mit Balme me Jahr 819 fetet, will Brunner Beugen- und Inquisitionebeweis im bentiden Berichtsverfahren. Berichte ber Biener Alab, phil bift. EL Bb. 51. 6, 468 R 1, vgl. 6 407) meines Ergchtens mit Unrecht nach c. 1 lieber response. comiti cuidam data betiteln. Of fie an einen Miffins gerichtet finb, bleibt freilich auch ungewiß Bweifelhaft welleicht felbft, ob nicht mur bie letten Capitel, wo in ber That eine einzelne Berfon angerebet wirb (c. 8: in tua ait providentia bae fidelium postrorum qui tocum sunt), ben Charafter einer olden Antwort bes Raifers tragen, ba es vorber j. B beift Vult domnus imperator (c. 2) und die Anfrage auch nur vier Punfte umfast zu haben scheint (c. 9). Der Angerebete besand fich, nach a. 7 zu folliehen, welches die Cigenthumstrechte ber Einwohner ber vormals von König Bippin eroberten (aquitantschen) Castelle betrifft, in Aquitanten. Das diese Berhältnisse noch uncht überall geordnet waren, bestligt auch eine Urfunde Ludwig's d. Hr. and dem Eude des Jahres 823, Sickel L. 206, Ronidra, Rocusil des formules II. 539 st. no 446, vgl Celsner, König Pippin S. 408 R. 4. And c. 9 (Do quarto capitulo exspectandum censuimus, donce cum plurioridus sickelidus mostrie inde consideremus) ergiebt fich, bas ber Latfer biefe Antwort nicht auf einem Reichstage, wenigftens nicht auf einem allgemeinen, erlieh fogl. Stobbe I. 49 R. 81). — lieber bie Bertunft ber von Berh ebenfalls bem Jahre 619 jugefdriebenen "Capitula Laugobardica" f. Boretine 6. 182-183.

## 819.

Obwohl erst wenige Monate seit dem Tode seiner Gemahlin Irmingard verflossen waren, ging Kaiser Ludwig bereits im Winter 818 auf 819, spätestens im Frühjahr 1), eine zweite Che ein. der Astrolog<sup>2</sup>) erzählt, hätte er damit nur dem Andringen seiner Umgebung nachgegeben, unter welcher die Besorgniß verbreitet gewesen sein soll, daß der gebeugte Wittwer, zu dessen Gram sich Ge= wissensangst wegen der Vorfälle des vorigen Jahres gesellte, mit Abdankungsplänen umgehe. Man hat hierzu treffend bemerkt, daß "der Geistlichkeit die mönchische Gesinnung auf dem Thron mehr werth war, als ein Raiser im Mönchsgewande zwischen Klostermauern"3). Aber auf der andern Seite dürften wenigstens die Urheber des Hausgesetzes von 817 Ludwig wohl kaum zu einem Schritte veranlaßt haben, der die von ihnen wie ein unantastbares Werk der Vorsehung hingestellte Thronfolgeordnung gefährden konnte und in der That untergraben hat. Es dünkt uns daher nicht unmöglich, daß des Raisers Biograph hier nur beabsichtigt, die baldige Wiedervermählung seines Helden zu beschönigen, deren hauptsächlicher und natürlicher Grund in dem Umstande lag, daß derselbe eben einer Genossin bedurfte, die ihm in der Leitung des Hofes zur Seite stand 4). Seit dem un= glücklichen Chebundnisse Karl's des Großen mit einer langobardischen

2) V. Hlud. 32 p. 624: Qua tempestate monitu suorum uxoriam meditabatur inire copulam; timebatur enim a multis, ne regni vellet relinquere gubernacula. Tandemque eorum voluntati satisfaciens etc.

3) Luben a. a. D. V. 270, vgl. V. Hlud. 19 p. 616. Stälin, Wirtemsterg. Gesch. I. 250.

<sup>1)</sup> Nach den Ann. Xant. p. 224, denen Kunck S. 70 und Dümmler I. 43 folgen, geschah es mense Februario, doch sind diese Jahrbücher nicht zuverlässig. In einer Urkunde Ludwig's vom 13. April 819 ist wieder die Formel gebraucht: quatenus ipsos servos Dei .... pro nobis et conjuge proleque nostra .... Domini misericordiam exorare delectet (Sicel L. 136. Le Mire. Opp. dipl. ed. 2° cur. Foppens I. 19 no 14), was einigen Anhalt sür die Bestimmung des betressenden Zeitpunkts gewähren mag, salls es nicht rein mechanisch geschehen ist (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 323).

<sup>4)</sup> Agobard. lib. apologet. 8: necesse fuit, ut aliam sibi acciperet, quae ei posset esse adjutrix in regimine et gubernatione palatii et regni, vgl. oben S. 138 Anm. 1.

619. 146

Pringeffin icheint fich im tarolingischen Saufe ber Grundsat befestigt ju haben, die Frauen nicht aus auswärtigen Fürstenhäusern, sondern aus dem hoben Adel des Reichs zu mablen 1). Gine große Angahl von Tochtern ber ebelften Geichlechter murbe bem Raifer prafentirt 2), unter benen Judith, Die Tochter bes Grafen Welf 3), ben Sieg Davontrug. Sie ward bom Raifer zu feiner Gemahlin erforen, als Raiferin gefront und burch allgemeinen Zuruf begrüßt 4). Durch bie Berbindung mit dem alten, reich begüterten Saufe der Welfen b) erneuerte Ludwig einen ererbten Zusammenhang mit Mamannien ). Beine Mutter, die Königin Hildegard, war eine vornehme Alamannin geweien und hatte ihren Uriprung mütterlicherfeits fogar bon bem ebemaligen Herzogsgeschlechte des Landes hergeleitet; fpater erhob Rarl nochmals eine Frau aus diesem Bolksstamm, Liutgard, an seine Seite. lleberdies waren die Welfen auch in Baiern begütert, während Judith's Mutter Gigilmi einem hochablichen fächfischen Gefclechte angehörte?).

1 Bergl. Div. imp. 817. 13 Leg. I. 199, oben S. 107, Luben V. 586 Ann. 29.

4) Einh. Ann.: inspectis plerisque nobilium filiabus. V. Hlud.: et

undecumque adductas procerum filias inspitiens.

\*) Einh. Ann.; Huelpi comitis filiam. (Enhard. Fuld. Ann.). V. Hlud. filiam Welponis poblilissimi comitis Thegan. 26 p. 596; filiam Hwelti ducis sui, qui erat de nobilissima progenie Bawariorum (vgl. ba-gegen Meper von Anonau in Forfchungen XIII. 71 N. 5) Nithard. I. 2 p. 651. Ann. Xant. p. 224, append. p. 236. Die Berefelber Jahrbucher (Ann Hildesheim, 819. Quedlinburg Weissemburg, Lambert, Ottenburan. Altah mai. 818 Ser. III. 42-43. V. 3, XX. 784). Unter einem Bilde Karl's bes Rablen in einer Evangelienbanbichrift beißt es: Alma viro peperit Judith de sanguine claro (Echart, Fr. or. II 562 ff.).

4) Ann Mett. 530 Scr. I. 336 (obne Bireifel aus einer alteren Quelle); quae etiam imperatrix coronata et augusta ab omnibus est adelamata. Ann. Xant.: accepit eibi in coniugium Judith ad imperatricem. Thegan.: unque reginam constituit (ähnlich c. 4 p. 591 von der Irmingard). Bgl.
ihre Titel Bais III. 229 R 3 (wo indessen Ermold. L. II v. 452 nur
a. Gersehen auf Judith, statt auf Irmingard, bezogen ist); außerdem Sidel
1. 292. 293. 349. Schöpflin, Als. dipl. I. 78 no 97 (semper augusts, vgl. Many III. 208 Mr. 2). Daß sie bäufig regina genannt wird (j. B. auch Eicket I., 256 Einhart epist, no 9 Jaffe IV. 448. Transl. S. Marcellini et l'etri 29, Opp. ed. Teulet II. 236, V. Hlad. 44. 45 p. 633. Thegan., Aun. Mett II co.), ift eben fo wenig auffallend wie bag ber Kaifer oft rex ober bas Reich rognum beifit (vgl. Sidel I. 183. Forichungen X. 348 2. 2 und oben 6. 73 Anm. 7).

Dimmter I. 28. In Betreff ber Legenbe von heinrich mit bem goldenen Ba-ac. ober Minge, Aunalista Saxo 1126 Scr. VI. 763 - 764, vgl. 819 p 572. It Wolfer Weingart. 3 Scr. XXI. 458 (über die Fragmente ber Rans-. .. ... Diefebrecht in ben Berichten ber baber. Atabemie, 1670, L. Dummler II 302 R. 6. Meper von Anonan, Forschungen XIII. 79.

") Beigl. Meber von Knonau a. a. D S. 71.

Thegan, 26: quae erat ex parte matris, cuius nomen Eigilwi, no-bilisaimi generis Saxonici. Transl. S. Balthildis 1 Mabillon A. S. o. S. Ben IV a. 450: Hegilwich genitrix Judith imperatricis Bulletott bängt co bienit auch jufammen, bag fich Inbith und hemma für bie Rlofterftiftung

Ihre Brüder Konrad und Rudolf 1) und ihre Schwester Hemma 2)

werden wir ebenfalls hervortreten sehen.

Es war ihre überalk einstimmig gepriesene Schönheit 3), durch welche Judith die Wahl des Kaisers auf sich gelenkt hatte. Mit dieser Schönheit paarten sich Liebreiz und Anmuth, ein sanftes, einschmei= chelndes Wesen 4). Ueberdies war die Kaiserin lebhaften und aufgeweckten Geistes, gewandt und wizig in der Rede, voll Sinn für Kunst und Wissenschaft, selbst Künstlerin auf der Orgel 5) und von ungewöhnlicher Bildung 6). Erst später zeigte sich, daß die Wahl des Kaisers, gerade, weil sie auf eine ihm durch Feuer des Temperaments und Stärke des Willens weit überlegene Frau ge= fallen war, verhängnißvoll gewesen, obschon die Schuld an den Ver= wickelungen, welche der Geburt eines Sohnes aus dieser Ehe ent= sprangen, nicht allein die Ränke?) der Kaiserin Judith, sondern eben jo wohl den anmaßenden Vorwitz trifft, mit welchem man die Thron= folgeordnung unabänderlich festgestellt hatte. In den ersten Jahren ordnete sich die junge Fürstin dem kaiserlichen Cheherrn, welchen sie unwiderstehlich und in immer wachsendem Maße fesselte, nach dem hier gewiß unverdächtigen Zeugniß eines ihrer Gegner 8), mit dem ehrerbietigen Gehorsam einer treuen Gattin und bescheidenen Haus= frau unter, so daß Ludwig's Leben an ihrer Seite sich ruhig und glücklich zu gestalten schien. Einer der Gunstbeweise des Gemahls

4) Agobard. l. c.: Sed forte dicturus est aliquis: Haec non est liti-

giosa, sed suavis et blanda.

7) Erchanbert. breviar. contin. Augiens. Scr. II. 329: versutissimae

Judith.

Korvei in Sachsen lebhaft interessirten (f. Catalog. abb. et fratr. Corbeiens. Jaffé I. 66 — 67. Wilmans I. 511).

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Stellen, nach denen sie Brüder der Judith waren und die sich noch vermehren ließen, findet man bei H. Böttger, die Brunonen S. 58 N. 79. 81 gesammelt. Vergl. außerbem Dümmler I. 394 N. 33 u. s. w.

<sup>2)</sup> Vergl. Böttger a. a. D. N. 80. Dümmler I. 28. 861 f. u. s. w. 3) Thegan. l. c.: Erat enim pulchra valde. Ann. Mett. 830: Ludoicus habebat quandam reginam pulchram nimis, nomine Judith. Ermold. L. IV v. 361. 473. 497. 523. 543. 763. Walahfrid. Versus in Aquisgrani palatio ed. 180 3. f. D. A. XII. 466. Agobard. lib. apologet. 5 l. c. p. 65: quae quia propter solam pulcritudinem a viro inofficiose diligi kertur. Bischof Frechulf von Lisieux sagt ihr in der Dedikationsepistel des zweiten Theils seiner Weltchronif: Si de venustate corporis agitur, ut absque adulationis fuco proferam quod verum est, pulcritudine superas omnes, quas visus vel auditus nostrae parvitatis comperit reginas (Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1138).

<sup>5)</sup> Walahfrid. l. c. v. 201: organa dulcisono percurrit pectine Judith. 6) S. die Belege bei Dümmler I. 43 N. 7. Die betreffenden Verse Wa= labfrid's jett 3. f. D. A. XII. 467 v. 204 — 209; an einer der anderen von Dümmler bezeichneten Stellen nennt W. die Kaiserin "lucis amica" (Canis. Lect. ant. ed. Basnage II b. 234). Ann. Mett. l. c.: sapientiae floribus optime instructam.

<sup>8)</sup> Agobard. lib. apologet. 8 p. 67: quae licet in primis annis viri et domini sui virtute et potestate pressa subdita fuerit. 2 p. 61: cum praedictus domnus et imperator quietus esset in domo et florens in palatio suo, cum adhuc juvenem conjugem sub sui reverentia custodiret.

148 819.

war, daß er Judith das Kloster San Salvatore in Brescia als Be-neficium verlieh '). Ihre Mutter Cigilwi erhielt später als Wittwe die Abtei Chelles bei Baris, die icon manche hochgeborene Frau be-

herbergt batte 2).

In Achen, wo der Kaiser seine Bermählung begangen hatte, berweilte er minbestens bis jum Anfang des Dai 3). Im Juli fanb fodann eine allgemeine Reichsversammlung in der Pfalz Ingelheim 1) ftatt, nach beren Entlaffung Lubwig im August die Pfalz Rreuznach 5) an der Rabe und weiterbin Bingen auffuchte. Bon bier fuhr er den Rhein hinab nach Coblenz und lag dann in seinem königlichen Jagdrevier in ber Eifel der Berbstjagd ob, um balb darauf jum Winter nach Achen gurudgutehren 6).

1) Sidel L. 221. Odorici, Storie Bresciane IV. 20 no 4: dilecta coniux nostra Judith, qui monasterium domini et salvatoris nostri Jesu Christi,

quod situm est infra muros civitatis Brissie, nostra liberalitate in bene-sicium habere etc. (nach 822), vgl. Wath IV. 182 N. 1.

3) Transl. S. Balthildis I. c., vergl. Mabilion, 'Ann. Ben. II. 391. Leibniz, Ann. Imp. I. 323. Hahn, Jahrbilder des fränt. Reichs S. 18 N. 4. Brevsig, Karl Martell S. 18. Eigilwi muß jene Abter seit 825 oder Ansaug

826 befeffen baben.

\*) Sidel L. 130-137 (13 Januar - 1 Mai). L. 130 filr S. Bincengo unterliegt allerbinge manchen Bebenten (vgl. Sidel Anm. S 317 Stumpf, Reichstanzler I. 83 N. 97. 117 N. 225). Auffallend ist auch, daß der Kaiser hier seines früheren Diploms sür dies Kloser (L. 86) nicht gedenkt. Ueber eine Bestätigung der Privilegien der Abrei St. Germain des Prés vom 26. Hebruar bestelben Jahres vol. Tardis, Monumens historiques p. 79 no 111.

Einh. Ann. V. Hlud. 32. Thegan. 26. Die Urkunden bestätigen die Anwesenheit Ludwig's daseibst vom 19. Juli — 7 August (Sickel L. 138—142, vol. Ann. S. 319 und über die gefälschte, jedoch möglicherweise einer echten nachschildete Urkunde für Ruckan om Sederse S. 345. Stimmi I. 81. 92. 65

nachgebilbete Urfunde fur Buchan am Feberfee &. 395. Stumpf I. 91 Dt. 57.

117 N. 228). 98 91, 160

De la Borberie (Bibl, de l'école des chartes 50 série t. V p. 273) will bie Nachricht Regino's 837 Scr. I. 567 (Murmanus rex Brittonum moritur, egl. oben Seite 135), et Numenoio apud Ingelenheim ab imperatore du-catus ipsius gentis traditur insoweit hierber gieben, ale er annimmt, ber Bretone Mominoe fei bantale in Ingelbeim juni Grafen von Bannes erhoben worben, ba berfelbe in einer Urfunde vom 29. Juni 520 (Cartulaire de Redon p. 202 no 250) bereits als princeps Veneticus civitatis ericeint. Aller-bings mag die Ernennung Rominoe's jum Grafen von Bannes mit bem Lobe Morman's zufammenhangen. Regino jedoch, beffen Chronologie bier voll-fländig zerrüttet ift und Berwerfung, nicht Erflärung erheischt, spricht von ber llebertragung ber Bermaltung ber gangen Bretagne auf Rominoe, welche auch nach be la Borberie erft fpater, auf einer Ingelheimer Reichsverfammlung bes Jahres 826 (f. unten), erfolgte.

4) Much bier war Gelegenheit jur Jagb, vgl Prudent. Trec. Ann. 539

4356) Einh. Ann. V. Hlud. 32. Die Urftenben bezeugen ben Aufenthalt bee Raifere in Achen von Anfang Geptember bis jum Enbe bes 3ahres, Sidel L 143 - 148. L. 143 bat allerdings eine munderlich verberbte Datirung (V. Non. Septembr , vergl. Wilmans, Raifernrhinden ber Browing Beftfalen I. 13 -14). L. 145 fceint mir, ungeachtet ber Bemerlungen Gidel's auf @ 320, am mahricheinlichften mit L. 163 gufammengugeboren. Ueber bas Datum bon L. 144 vergl. auch Muratori, Annali d'Italia IV. 513.

Inzwischen war der Aufstand des Slovenenfürsten Liudewit, den man erwartet hatte, in der That erfolgt. Das italienische Heer unter Führung des Markgrafen Cadolah von Friaul war wider denselben nach Pannonien gesandt worden 1). Auch bairische Mannschaft nahm an dem Juge Theil und hatte in den ersten Tagen des Juli das feindliche Gebiet bereits erreicht 2). Jedoch scheiterte die Expedition, und das Heer mußte einen ruhmlosen Rückzug antreten. Graf Cadolah überlebte seinen Mißerfolg nicht. Er starb bei der Heimkehr im Markgebiet 3). Dem Slovenenfürsten dagegen schwoll nun der Muth. Er ließ dem Kaiser durch eine Gesandtschaft seine Unterwerfung unter Bedingungen andieten, die unannehmbar erschienen und verwarf die Gegenvorschläge, welche ihm derselbe ebenfalls durch Gesandte machte. Er schickte vielmehr Boten nach allen Richtungen aus, um die benachbarten Bölkerschaften mit in den Kampf zu ziehen 4). Es gelang ihm, nicht nur einen Theil der kärntner Winden zum

4) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: et exercitus de Italia in Pannoniam propter Liudewiti rebellionem missus, qui, rebus parum prospere gestis, infecto pene negotio regressus est. V. Hlud. 32 jedenfalls unrichtig: Ibidemque (in Ingelheim) exercitus sui nuntios (Königsboten? vergl. Wait III. 373 N. 1) recepit, qui contra Liudeviti apertam perduellionem conprimendam missi fuerant etc. Enhard. Fuld. Ann. p. 357. Ann. Sithiens. Ann. S. Emmerammi Ratispon. Scr. I. 93: Liudwit carmulam levavit (vergl. oben S. 115 Ann. 1); hiernach Ann. Altah. mai. Scr. XX. 784.

<sup>2)</sup> Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 246 no 468: Ein königlicher Bassall, Meginhard, vermacht am 4. Juli 819 seine Habe ber Freisinger Kirche, si in ipso comitatu (vergl. Wait III. 413 N. 2. IV. 514 N. 2), quem contra Liudwinum hostiliter carpebant, dies suus eum prosequeretur, vergl. Dümmler I. 37 N. 82. Man darf aus dieser Urkunde schließen, daß nicht nur die darin genannten Zeugen: Wasucrim aramiator (unerklärt, val. Wait IU. 340 N. 3), Crimperht . . . . ceterique multi, sondern auch der Bischof Hitto von Freising und seine Mannschaft mit bei dem Zuge waren. — Am Schlußeiner Brüsseler Handschrift von Heiligenleben, deren Schrift man sonst allerdings in eine etwas spätere Zeit setzen würde, bemerkt der Schreiber: hie liber suit inchoatus in Hunia in exercitu a. D. 819. et persinitus apud S. Florianum, Pert, Archiv I. 81 N. 1. Dümmler I. 883.

<sup>3)</sup> Einh. Ann. p. 206. V. Hlud. Dümmler weiset nach, daß in der Erzählung Constantin's De adm. imp. c. 30 rec. J. Bekker p. 144, wonach bie Franken die ihnen unterworfenen Kroaten mit solcher Grausamkeit behandelten, daß sie ihre Säuglinge den Hunden zum Fraß vorwarfen, und wo es dann weiter heißt: μη δυνάμενοι δε οι Χρωβάτοι ταῦτα παρά των Φράγγων ύφιστας θαι διέστησαν απ' αὐχών, φονεύσαντες και οθς είχον ἄρχοντας εξ αύτων οθεν εστράτευσαν κάθα αὐτων ἀπὸ Φραγγίας φοσσάτον μέγα, καὶ ξπὶ ξπτὰ χρόνους πολεμήσαντες άλλήλοις όιψε καὶ μύγις ὑπερίσχυσαν οξ Χρωβάτοι, και ανείλον τους Φράγγους πάντας, και τον άρχοντα αυτών Κοτζίλιν χαλούμενον. Έχτοτε δε μείναντες αὐτοδέσποτοι αὐτόνομοι εξ-ητήσαντο τὸ ἄγιον βάπτισμα παρὰ τοῦ Ρώμης χαὶ ἀπεστάλησαν επίσχοποι και εβάπτισαν αὐτοὺς επί Πορίνου (Borna) τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν, die bal= matischen Kroaten mit den pannonischen Slovenen verwechselt sind, mit welchen letteren bas Frankenreich bamals allerbings einen fünfjährigen, wenn auch nicht fiebenjährigen, Krieg filhren mußte. Unter Rotilis ift, wie er vernuthet, Cabolah gemeint (Güböstliche Marken S. 79 f. Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien S. 391 N. 4).

Abfall zu bewegen 1), sondern auch jenen ferbischen Stamm der Timotichaner auf feine Seite gu bringen, ber im Begriff gemejen war bon ben Bulgaren ju ben Franten überzugehen "). Cabolah's Nachfolger, der neu ernannte Martgraf Baldrich von Friaul ), fließ im Rarniner Lande, das zu seinem Martgebiet geborte, auf ein Deer Liubewit's, welches langs der Drau gen Westen jog. Der Martgraf magte es, baffelbe mit feiner geringen Streitmacht anzugreifen, brachte bem Teinbe nicht unerhebliche Berlufte bei und nothigte ibn, fich aus Diefer Proving gurudgugieben "). Mit größerem Glud wendete fich inden Liubewit selbst im Guden nach Dalmatien wider Borna, ben Großzupan der Kroaten 5). Der Kroatenfürst erscheint als ber eigentliche Nebenbuhler, der Tobfeind Liudewit's, der in entschiedenem Anfolug an bas Frankenreich seinen Bortheil fuchte und bie Bernichtung seines Gegners durch die frantische Macht erstrebte ). Liudewit's eigener Schwiegervater, Dragamofus, hatte fich beim Musbruch ber Emporung auf die Seite des Rroaten gefchlagen. An bem Grengfluß, der Rulpa, warf fich diefer mit flarter Macht dem Angriff des Slovenen entgegen. Jedoch gleich bei dem erften Zusammenftoß ging ber von Borna erst fürglich unterworfene Gau der Gutistaner jum Feinde über "). Dragamofus fiel "). Borna felbft verbantte es nur bem Schute feiner Leibmache, bag er enttam "). Ihre tapfere Gegenwehr, außerdem wohl auch der erfolgreiche Widerftand, welchen Baldrich Liubewit's anderem Beere in Rarnten geleiftet hatte, hinderte Diefen, feinen Sieg augenblidlich ju verfolgen; der Martgraf mochte brobend in feinem Ruden fteben 10). Auch wurden die Gusistaner, in ihre Wohnfige gurudgetehrt, von dem Rroatenfürften

recht an, baß Lindewit perfonlich auch bei biefem Beere war.

1) Einh. Ann V. Hlud. p. 624 - 625.

9 Bergl. Dümmler, Glawen in Dalmatien 6. 389 R. 2.

Einh Ann.

10) Bergl. Fund G. 73.

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. Ann. 820 p. 207. V. Hlad, 33 p. 627. Dummler, Stawen in Dalmatien S. 389.

Einh, Ann 819, vergl. oben S. 140.

3) Bergl. Einh, Ann. 826 p. 214: Baldricum (et Geroldum) comites et Avarici limitis custodes — Baldricus . . (et G.) comites et Pannonici limitis praefecti. 828 p. 217: Baldricus dux Foroiuliensis. V. Hlud. 42 p. 631 Enhard. Fuld. Ann. 826 p. 359: Baldrico comite Foroiuliense. Bahricheinlich ift es berfelbe, ben wir im Jahre 815 als Rönigsboten an ber Spine bes fachlifch-abotritichen heeres gegen bie Danen fanben, vgl. Leibnig, Ann. Imp. I. 328-329 und oben Seite 52.

') Einb. Ann. Der Berf. ber V. Hlud, nimmt augenscheinlich mit Un-

<sup>7)</sup> Einh. Ann: in prima congressione a Guduscanis descritur. V. Hlud., ogl. Duminler a. a. D. S. 375 388 R. 3. 389, oben 6. 139 Ann. 7. Die Reichsannalen icheinen anzunehmen, bag bie Gugistaner einen febr mefentlichen Beftandtheil, fogar bie hauptftarte von Borna's Beer bilbeten. Go nennen fie ibn auch vorbin, wie wir faben, dux Guduscanorum.

<sup>9)</sup> Einh, Ann.: auxilio tamen praetorianorum suorum protectus, evasit; mit biefen praetoriani ift vielleicht bie weiter unten erwähnte delecta manus itentifo. V. Hlud.: suorum tamen iutus auxilio domestico (domesticorum?), vgl. Dilmmler a. a. D. G. 389 R. 3.

aufs Neue unterworfen 1). Wenig später jedoch, im Dezember 2), schien Liudewit die Gelegenheit günstig<sup>3</sup>), mit bedeutender Macht in Dalmatien einzubrechen. Das flache Land war dem Feuer und Schwert seines Heeres preisgegeben 4), da Borna, zumal nach der neulichen Niederlage an der Kulpa, sich völlig außer Stande sah, den offenen Kampf mit ihm aufzunehmen. Borna mußte sich damit be= gnügen, alle bewegliche Habe in die festen Burgen schaffen zu lassen, deren es in jedem troatischen Gau eine gab, und dem eingedrungenen Feinde durch kleinen Krieg möglichst viel Schaden zuzufügen 5). Mit einer auserlesenen Schaar 6) leichter Truppen war er demselben bald im Rücken, bald in der Flanke, neckte und beunruhigte ihn bei Tag und Nacht und brachte ihm so empfindliche Verluste bei, daß der Slovenenfürst sich nach einigen Wochen zum Rückzuge genöthigt sah. Liudewit hatte dreitausend Mann an Todten verloren, und, außer Gepäck und sonstiger Beute, waren den Kroaten auch mehrere hundert Pferde in die Hände gefallen. Nachdem Borna sein Gebiet auf diese Weise befreit hatte, ließ er dies nach Achen durch Gesandte berichten, welche dem Kaiser zugleich weitere Maßregeln gegen Liudewit vor= schlagen sollten 7).

Im Südwesten des Reiches gelang es dem jungen König Pippin von Aquitanien, das noch immer gährende Baskenland, in welches er auf des Kaisers Geheiß mit Heeresmacht eingerückt war, durch Fortführung der Ausständischen zu beruhigen 8): ein ähnliches Verfahren wie dasjenige, welches einst Karl der Große in Sachsen eingeschlagen hatte. — Eine unerwartet günstige Wensdung nahmen ferner die Angelegenheiten in Dänemark. Der Schützling des Kaisers, König Harald, den in sein Reich zurückzusühren im Jahre 815 nicht gelungen war und der seitdem seine Rebenbuhler, die Göttrikssichne, von Sachsen aus mit fränkischer Hülfe fortwährend beunruhigt hatte 9), ward jetzt auf Ludwig's Besehl durch die Abostriten zu seinen Schiffen geleitet und fuhr heim, um sein Reich zu übernehmen. Es war Zwietracht im Lager seiner Gegner, welche dies ermöglichte. Zwei von den Söhnen Göttrik's traten nach Verstreibung ihrer beiden Brüder mit Harald in Verbindung, um das

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud., vergl. Dümmler, Slawen in Dasmatien S. 388 N. 3.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Decembrio mense. V. Hlud.: sequenti hieme.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Einh. Ann.: occasionem nanctus.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Dalmatiam ingressus, ferro et igni (cuncta: Ann. Lauriss.) devastat. V. Hlud.: Dalmatiam iterum (?) ingressus, cuncta populari nititur etc.

<sup>5)</sup> Bergl. Dümmler a. a. O.

<sup>6)</sup> cum delecta manu (Einh. Ann., vergl. oben S. 150 Anm. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Einh. Ann. l. c. und 820 p. 206. V. Hlud. l. c. und c. 33 p. 635.

8) Einh. Ann.: — sublatis ex ea seditiosis, totam eam provinciam ita pacavit, ut nullus in ea rebellis aut inoboediens remansisse videretur.

V. Hlud. 32. Ann. Sithiens.: Pippinus filius imperatoris Wascones vicit ac subegit; ebenso Enhard. Fuld. Ann.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. 817 p. 203: propter assiduam Herioldi infestationem. V. Hlud. 27 p. 621, vergl. oben Seite 79 und 111.

152 619.

Reich mit ihm zu theilen 1) und sich burch seinen Anhang zu verstärken. Die Bersöhnung der beiden Zweige des königlichen Geschlechts, nachdem die widerstrebenden Elemente beseitigt waren, führte zunächst ruhige Zustände in das Land zurück, und der Argwohn des franklichen Hoses, an welchem man sich nicht enthalten konnte hinter dem Entgegenkommen der beiden Göttrikssöhne einen Fallstrick zu wittern, erwies sich als unbegründet.

1) Nach ber V. Anskarii 7 Ser. II. 694 wäre die Theilung eine geographische gewesen (Herioldus quidam rex, qui partem tenebat Danorum).

<sup>&</sup>quot;) Einh Ann., vgl. 821 p 208 und wegen des hier wiederholt gebrauchten dieuntur und putatur W. Giesebrecht, die frankischen Königsannalen a. a. D. S 212 N. 35; auch das mehrsach eingeschaltete quasi ist nur ein unnützes Klidwort. — Dablmann, Gesch, von Dännemark I 27 L. Giesebrecht, Wentische Geschichten I. 112—113. Fund S. 254 N. 2. Dümmler I. 258.

Auf der Reichsversammlung, welche der Kaifer im Januar des nachften Jahres zu Achen 1) hielt, tamen bor Allem die gegen Liubewit ju ergreifenden Dagregeln jur Sprache. Borna, ber Rroatenfürst, der, wie berührt 2), nach den letzten Ereignissen bereits Gefandte an den Raiser abgeordnet hatte, war jest selber am taiserlichen Hoflager erschienen, um auf die fraftigften Anstalten gegen feinen Nebenbuhler zu bringen 3). Außerbem maren, wie mir miffen, u. a. auch ber Bischof Hitto bon Freising und andere bornehme Personen aus Baiern anwesend; so namentlich Graf Kysalhart 4), welchem nach dem Tode Audulf's (818) 5) ein hervorragender Antheil an der Bermaltung diefes Landes jugefallen mar 6). Der Glovenenfürft hatte sich so ftart und gefährlich gezeigt, daß man beschloß, drei Heere zugleich auszusenden, die fein Land verwüsten und ihn zur Unterwerfung zwingen sollten ").

<sup>1)</sup> Die Urkunden bezeugen Ludwig's Aufenthalt daselbst vom 20. Januar bis 28. April, Sidel L. 150—156, vergl. I. 267. 397 N. 6. II. 320. 321. 279. 446; zn L. 155—156 auch Madillon, Ann. Ben. II. 459. 722—723 no 45 nud Chron. Farf. Muratori Rer. lt. Ser. II b. 378—380.

<sup>3)</sup> Siebe Seite 151.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. p. 206. V. Hlud. 33 p. 625.
\*) S. die aus Achen vom 30. Dezember 819 batirte Urfunde bei Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 199 no 373: Pergenti vero pio pontifice Hittoni ad palatium etc. — Ferner war anweiend der Bischof Bulfgar von Birz-burg (Sick! L. 150. Echart, Fr. or. II. 160. 880 no 5) und, wenigstens später, auch der Abt Jugoald von Farfa (f. namentlich die Gerichtsurfunde vom August 821 Mabillon, Ann. Ben. II. 722: Praeterito anno, quando fui in servitio domini imperatoris Franciae, suggessi eius excellentiae etc.).

<sup>5)</sup> Richt erst 819, wie auch Dümmler, de Bohemiae condicione p. 25. Gesch, des Offix. R. I. 22 nach Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Ser. I. 93 annimmt, welche hier mehrfach ber Beitrechnung um ein Jahr voraus find und gleichzeitig auch ben Tob bes Erglapellans Hilbebalb unter 819 flatt unter 818 melben (f. unten).

<sup>9)</sup> Bergl. Meichelbeck l. c. p. 195. 199. 203. 234. 247 ff.; p. 144 no 256 tommt R. auch ichon neben Andulf als judex vor. Bergl. Edbart, Fr. or. II. 156, ber in ihm jeboch ohne Zweifel mit Unrecht ben Rachfolger Andulf's fieht, und unten.

1) Einh. Ann. V. Hlud.

Auf bem nämlichen Reichstage tam ferner eine Anlage gegen ben Grafen Bera 1) bon Barcelona jur Berhandlung 2), einen alten Genoffen Qubmig's aus ben Rampfen mit ben Atabern in feiner aquitanischen Ronigszeit, welcher nach ber llebergabe jener Stadt im Jahre 801 bort eingeset worben mar 8). Seine felbftandige Stellung an der Spige ber fpanifchen Dart befag burch bie Rachbarichaft bes Emirats von Cordova ihre besondere Bedeutung, aber auch ihre besondere Verführung 4), und auch in diesem Grenzgebiet des frankischen Reichs waren die nationalen Gegensage, der Widerstreit des gotischen Blutes, bas auch in Bera's Abern floß, mit bem frantischen noch nicht völlig übermunden und ausgeglichen. Jedenfalls ward Bera ichon lange von den benachbarten Grafen ber Mark des Treubruchs geziehen 5), und jest trat Graf Sanila 6), felbft ebenfalls ein Bote 1), bor ber Reichsversammlung offen mit ber Antlage bes Dochverraths wider ihn auf. Wir durfen vermuthen, bag er Bera insbesondere bes Einverständniffes mit ben Saragenen befculbigte biefer bon ben Pforten ber Chriftenheit abzuwehren bor allen anderen berufen war. Bera, ber seine Sould leugnete, drang auf das Gottes-gericht des Zweikampfs "), forderte jedoch natürlich, sich mit seinem

<sup>&#</sup>x27;) Die Form bes Ramens schwantt in ben Quellen zwischen Bern, Bero

n. [. w.

2) Einh. Ann.; banach Enhard. Fuld. Ann. p. 357. Aussührlicher V. Hlud. und besonders Ermold. L. III v. 543—618 p. 499 fl.

2) V. Hlud 13 p. 613. Ermold L. III v. 553 fl., vergl. L. I v. 274. 321 p. 472. 473. 500. Foh, Ludwig der Fromme vor seiner Thrombesteigung S. 16 N. 88. 21—22. 42. 48. Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis p. 31—32. Lemble, Gesch. von Spanien I. 377 N. 2. Auch in dem oben 3. 48 erwähnten Erlasse Karl's des Großen an die Grasen der spanischen Dart vom 2. April 812 (Sidel K. 241 Baluze, Capp. L 499) ericheint Bera an ber Spitze ber letteren. Im Jahre vorher (811) unterzeichnet er das Testament bes Kalfers (Einh. V. Caroli 33. Jaffe IV. 541). Ueber ein von ihm und seiner Gattin Romilla im 3. 813 gestiftetes Marienkloster s. Foß S. 41.

1) Bergl. bie Bemerkungen bei Schäfer, Geschichte von Spanien II. 284.
Meyer von Knonau, Ritbard S. 33 und oben S. 104 siber die Unabhängigkeit

Septimamens und ber Mart von bem Unterfonigreiche Pippin's. Martin, Hist. de France II. 383 meint: Les chefs wisigoths de la Marche d'Espagne, après avoir servi d'instrument à la politique des princes franks contre les Arabes, commencèrent d'aspirer à l'indépendance, à l'exemple des walis musulmans leurs voisins.

<sup>1)</sup> Einh, Ann. 2) So V. Hlud.; Ermold. v. 557 ff.: Sanilo. Ob ber Graf Genila ober Sanlia, welchen Lothar im 3. 834 nach ber Einnahme von Chalon an ber Saone enthaupten ließ (Nithard. I. 5. V. Hlud. 52 Ser. II. 653. 639 und unten, vgl. Muratori, Rer. It. Ser. II b. 60 n. 20), ber nämliche ift, läßt sich minbestens nichtjestst ellen. Dummler I. 97 nimmt es mit Fund (S. 145) an.

<sup>&</sup>quot;) Ermold. l. c. v. 558: alteruterque Gothus, vgl. L. I v. 321: Bero, princeps ille Gothorum. V. Hlud.: quia uterque Gothus erat.

6) Bergl. Leibniz, Ann. Imp. I. 372 und unten über die Aufhebung best Baffenfullstandes mit dem Emir Hafem Abulast. Dagegen ift die Begrundung der Schuld Bera's bei Warntong und Gerard II. 18 nicht quellenmäßig, zum Theil den Quellen geradezu widersprechend.

7) Fund S. 255 R. 3 tadelt den Dichter Ermoldus ohne genilgenden Grund, weil derselbe den Zweilamps (i. c. v. 543.ff.) als frankische Sitte bei

welche er natürlich verlor, und an der Spite ber spanischen Dart und Septimaniens 1) erscheint wenigstens einige Jahre später ein Franke und Berwandter bes königlichen Hauses 1), Bernharb, ber Cobn des Grafen Wilhelm bon Touloufe. Seine Stellung, Die haufig als eine herzogliche bezeichnet wird, war um so mächtiger, als diefe Gebiete von der herrichaft des Konigs Pippin von Aquitanien unabhangig, wenn man biefen Ausbrud anwenben barf, reichsunmittelbar waren. Auch war Bernhard eine noch weit hervorragenbere, freilich auch noch viel verhängnigvollere Rolle vorbehalten als Bera.

Ob ein turges Capitular"), welches biefem Jahre angehört, auf demfelben Reichstage erlaffen wurde, ift fraglich 4). Außer Bestimmungen über Bolle, Brudengelb u. f. w. enthalt baffelbe bie Berordnung, daß die im Anfange bes vorigen Jahres beichloffenen Rachtrage jum falifchen Gefes fünftig als integrirender Bestandtheil diefes Boltsrechts gelten follten. - Im Fruhling verließ Raifer Lubivig Achen auf furge Beit. Wir finden ibn am 8. Dai in ber nabe gelegenen Pfalz Tectis (Theur) im Lututifen ben b), doch mar er im Juni wieder gurudgefehrt 6). Gegen Enbe bes Commers hielt er fobant abermals eine engere Reichsberfamp ...... in ber Pfalg Cuiergy an ber Dife "). Bu ben dorthin Berufenen gehorten ber Bifchof Bernhar bon Borms und Graf Sugo bon Eratt, melde bafelbft am 2. Gebtember mit Genehmigung bes Ratiers eren Lauichvertrag über Guter bes Rlofters Weißenburg an ber Eniner alichloffen, beffen Abt jener Bifchof war. Die über diesen Lerrait aufgenommene Urkunde ")

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 829: qui eatenus is maria Hispaniae praesidebat. V. Hlad. 43 p. 632: eatenus Hispaniacon, ser im et limitum comitem, egl. aud Prudent. Trec. Ann. 614 p. 400 omes marcae Hispanicae). — Rithard bezeichnet ber Grafen Berniert 1.6 far beptimunine (1. 3. 111. 2. p. 652, 662), bgl. auch V. Hour Jay 644 Bernhardum ducem illarum partium (sc. Septimaniae). Russia Frag. Ann 544, Fragm. chron. Fontanell. 849 Ser. II. 302. Zug inn Innant e. 36, 35, 52 p. 597, 598, 601) chenfalls dax neunt, fomme mentane in Service, to berielbe ben Grafen biefen Litel aberhanpt beignlegen wient wer Iban III. 315 R. 3. Forichungen R. 348). Unter ber Benennnn ber waren murte bie spanische Mart oft mitbegriffen, vgl. Webetink, kieren II 4.00 R 645.

<sup>7)</sup> Thegan. 36: qui erat de attros regali. Raberes unten.
7) Cap. Aquiegr. 520 Leg. I. 225-229, f. namentlich e. 5, oben

C. 144 Ann. 2.

<sup>\*)</sup> Boretme & 147 f. beword auf tiel Capitular nirgends auf die Mit-wirkung eines Reichstags center wehr vens war die bamalige Reichsversammtung ju Aden wohl mer eine finnere f. Ann.; conventus ibidem habitus. mogegen V. Hlud. mahridentide mate die condunari populi fecit frequentiam).

<sup>\*)</sup> Sidel L. 157. Leeberbeit, I'n ne Be-iten IV. 271 ff. no 1 (Beftangung eines Brivilege für ben ab: Eur von Berbielt).

<sup>9</sup> Am 13. Junt beftatt. Der R. auf Beranlaffung bee Bie dofe Ratolb bon Berona eg. oven & 115 1, bie Dotation einer ren bein! elben wieberbergestellten brieberichte E. Jef L. 157 bis p. 387)

P. Einh Ann.: post peracture Carriaci conventum. Ann. Xant.

p. 224 (agl. append. p. 236 Carriaco placitum habuit.

1) Zeuse, Trad. Wizenburgens p. 73 — 76 no 69. C8 best per s. a.

1. . . . contigit, ut predictive prises. Europar) una cum supra nominato.

**820.** 156

plat des Rampfes war der von den Poeten jener Zeit mehrfach befcriebene Brühl oder Thiergarten 1), welcher, von einer Steinmauer und einem Wall eingehegt, in der Rabe der Achener Pfalz sich aus-breitete. In diesen eilten Bera und Sanila hinab, schwangen fich aufs Rog und erwarteten, die Burffpeere in den Banden, Die Schilde auf dem Ruden, den Befehl des Raifers jum Beginn des Rampfes. Doch folgte ihnen auf Ludwig's Geheiß eine Schaar bon Sofleuten, Die ebenfalls mit Schilden bewehrt waren und die Weisung batten, sobald einer der beiden Gegner verwundet mare, ihn dem Tode zu entreißen. Auch ber Hofleichentrager, Gunbold, mar auf feinem Plate; er mußte nichts von jenem geheimen Befehl und ließ, wie gewöhnlich, Die Bahre hinter fich bergieben, um ben Leichnam bes erliegenden Rampen aufzunehmen. Der Raifer gab das Zeichen: ber 3weifampf begann. Digig brangen die beiben gotischen Grafen nach ber Rampfesweife ihres Bolfsftamms auf einander ein, bis endlich Bera feinem Pferbe die Sporen gab und bas Weite fucte. Der Sieger flutt einen Augenblid, dann sprengt er Bera nach und trifft ihn mit seinem Schwerte. Diefer muß fich als überwunden und fculbig betennen, indeß nun jene Hofleute herbeieilen, um ihn zu retten !). Auch milderte bes Kaisers Gnade bas Urtheil der Reichsversammlung, welche gegen den um Gottesgericht bes Hochverraths Ueberwiesenen nothwendig auf ben Tob erkannte 5), in Berbannung nach Rouen 4). Selbst seine Eigenguter durfte Bera behalten b). 3m Befit ber Graffchaft Barcelona b,

hier verbum activum, Francorum iura bas davon abhängige Objett ift,, erscheint nach bem sonftigen Sprachgebrauch bes Ermoldus unzweiselhaft (vergl. L. I v. 187. Il v. 89. 129 p. 470. 491. 492: Bigo facessit agens doctus mox orea benigni — pia iussa facessit — Si nunc sponte tun regalia iussa facessas). Der Raiser besiehlt also schließlich allerdings, daß die beiden Gegner Francorum iura (ben Sprud ber Reichsberfammlung) ausführen, b. b.

fampfen sollen. Eine Deutung, welche auch allein in ben Zusammenhang bast.

1) Ermold. I. c. v. 583 — 594, vgl. oben S. 35 Ann. 2.

2) So die Schilberung Ermold's I. c. v. 595 — 616. Wieviel Freiheit ber Dichter fich babei im Einzelnen erlaubte, bleibt babingefiellt. Die Dauptfache, tag Bera von feinem Gegner besiegt wurde, bestätigen Einb Ann und V. 8lud.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Cumque ut reus maiestatis capitali sententia damna-

retur, togl. V. Hlud.

1) Einh. Ann.: parsum est ei misericordia imperatoris, et Ratumagum exilio deportatus est, V. Hlud. Ermold. l. c. v. 617; Caesar ei vitam tribuit tribuitque salutem

<sup>3)</sup> Ermold, v. 618: Et miserans proprias cessit habere dapes (vergl. oben S. 77 Anm. 1). Gerechnlich war mit bem Eril ebenfo wie mit ber Lobesftrafe bie Einziehung bes Bermegens verbunben.

Bera's Sohn, Willemand, welcher die gentilicia levitas, den nationalactischen Unabhängigseitsstun, erbte, wird und noch begegnen, s. Einh Ann. 827.
V Hlud, 41 Ser. I. 216. Il 630. Bergleiche serner über seine Nachtommenschatt die Notitia judicii pro monasterio sancti Andreae Exalatensis in
etioec Helenensi (S. André am Tet in den Ostprenden) Baluze, Capp. II.
1489 st. no 98. Muratori l. c. col. 23 n. 53.

Buerft 827, J. Einh. Ann. p. 216: Bernhardus . . , Barcinonae comes V. Hlud, 41 p. 630. Bergl, ferner Einh. Ann. 829. Ann. Xant. 831. Enhard. Fuld. Ann. 829. Ruodolfi Fuld. Ann. 844 Scr. I. 218, 360, 364. II. 225.

welche er natürlich verlor, und an der Spize der spanischen Mark und Septimaniens 1) erscheint wenigstens einige Jahre später ein Franke und Verwandter des königlichen Hauses 2), Bernhard, der Sohn des Grafen Wilhelm von Toulouse. Seine Stellung, die häusig als eine herzogliche bezeichnet wird, war um so mächtiger, als diese Gebiete von der Herrschaft des Königs Pippin von Aquitanien unabhängig, wenn man diesen Ausdruck anwenden darf, reichsunmittelbar waren. Auch war Bernhard eine noch weit hervorragendere, freilich auch noch viel verhängnißvollere Rolle vorbehalten als Bera.

Ob ein kurzes Capitular3), welches diesem Jahre angehört, auf demselben Reichstage erlassen wurde, ist fraglich 4). Außer Bestim= mungen über Zölle, Brückengeld u. s. w. enthält dasselbe die Ber= ordnung, daß die im Anfange des vorigen Jahres beschlossenen Nach= träge zum salischen Gesetz künftig als integrirender Bestandtheil dieses Volksrechts gelten sollten. — Im Frühling verließ Kaiser Ludwig Achen auf kurze Zeit. Wir finden ihn am 8. Mai in der nahe ge= legenen Pfalz Tectis (Theur) im Lüttichschen 5), doch war er im Juni wieder zurückgekehrt 6). Gegen Ende des Sommers hielt er sodann abermals eine engere Reichsversammlung in der Pfalz Quierzy an der Dise 7). Zu den dorthin Berufenen gehörten der Bischof Bernhar von Worms und Graf Hugo von Tours, welche daselbst am 2. Sep= tember mit Genehmigung des Raisers einen Tauschvertrag über Güter des Klosters Weißenburg an der Lauter abschlossen, dessen Abt jener Die über diesen Vertrag aufgenommene Urkunde 8) Bischof war.

Thegan. 36: qui erat de stirpe regali. Näheres unten.

5) Sickel L. 157. Ledderhose, kleine Schriften IV. 271 ff. no 1 (Bestätigung

eines Privilegs für den Abt Bun von Hersfeld).

7) Einh. Ann.: post peractum Carisiaci conventum. Ann. Xant.

p. 224 (vgl. append. p. 236): Carisaco placitum habuit.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 829: qui eatenus in marca Hispaniae praesidebat. V. Hlud. 43 p. 632: eatenus Hispaniarum partium et limitum comitem, vgl. auch Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440 (comes marcae Hispanicae). — Nithard bezeichnet den Grasen Bernhard als dux Septimaniae (I. 3. III. 2. p. 652. 662), vgl. auch V. Hlud. 59 p. 644: Bernhardum ducem illarum partium (sc. Septimaniae), Ruodolfi Fuld. Ann. 844, Fragm. chron. Fontanell. 849 Scr. II. 302. Daß ihn Thegan (c. 36. 38. 52 p. 597. 598. 601) ebensalls dux nennt, kommt weniger in Betracht, da derselbe den Grasen diesen Titel überhaupt beizulegen psiegt (vergl. Wait III. 318 N. 3. Forschungen X. 348). Unter der Benennung Septimania wurde die spanische Mark oft mitbegriffen, vgl. Webesind, Noten II. 436 N. 645.

<sup>3)</sup> Cap. Aquisgr. 820 Leg. I. 228—229, s. namentlich c. 5, oben S. 144 Anm. 2.

<sup>4)</sup> Boretius S. 147 f. bemerkt, daß dies Capitular nirgends auf die Mit-wirkung eines Reichstags deute. Uebrigens war die damalige Reichsversamms lung zu Achen wohl nur eine kleinere (Einh. Ann.: conventus ibidem habitus, wogegen V. Hlud. wahrscheinlich willkürlich: coadunari populi fecit frequentiam).

<sup>9)</sup> Am 13. Juni bestätigt der Kaiser in Achen, auf Beranlassung des Bisschofs Ratold von Verona (vgl. oben S. 115 f.), die Dotation einer von demsselben wiederhergestellten Priesterschule (Sickel L. 157 dis p. 387).

<sup>8)</sup> Zeuss, Trad. Wizenburgens. p. 73 — 76 no 69. Es heißt hier u. a.:
... contigit, ut predictus presul (Bernhar) una cum supra nominato

158

int von dreißig Berfoner 1). darunter bem Bifchof Aballoch von Stranburg, Einhard, dem Stallgrafen Abalbert, Graf Lambert von Nantes und einer Augabt anderer Grafen unterzeichnet, die alfo ebeninne auf jenem Reichstage zugegen waren?). Nach dem Schluffe des iesteren lag undwig der Berbftjagt in den Waldgebegen ob, die uch bei ben bracen diefer Gegend, Berneuil, Compiegne, Servais eile acum und Quiergo, befanden 3), um endlich jum Winter wieder toch Achen gurudanfebren i.

Sobard es hutreichendes Gutter für die Pferde gab, gleich nach Nom it des vorigen Winters, waren jenem Beschluß des Achener Reichstoge gemaß die drei Deere wider den abtrunnigen Elovenenfursten anderandt worden . Die waren aus Sachien, Ditfranken und Alamaan en. Boiern und Italien aufgeboten 9. Das italifche Beer,

.. mate (Qugo; verber: uir inluster huc quondam comes) instante conpart e sub die IIII Non, Sept. anno VII. regnante domno ludonuico in eratore etc., egt. Endel II. 131, 386.

Chea to viele untergeichnen, beilaung bemerft, Die Berfügung Karl's t. Er. ver buen Edap im 3. 811, Einh. V. Carol. 33 p. 541. - Bifchef Bernhar's ....terebritt fehlt, fie wird unter bem Gegeneremplar bes Bertrages geftanben

vaben, beldes Sugo erhielt.

sign hugoni com. . . sign. einharti abb. (vergl. Jaffé IV. 494). III cero a ruadberti, s. gerolti com, s nitoni com s. adadramno com, comone com, s. ingiberti com s. gundharti com s. eggiharti com.

- anaberti comite stabuli etc.

pletam. Nach den Urfunden ist der Kaufer am 17. und 18. September in Berneall (Eickel L. 158-159), vom 27. Septemler 15 Oltober in Complegne L. 160-161, vergl. Ann. S. 321, ben 22. Oftober in Servais (L. 162), tell 23, he Chierzy (L. 163, nach Tardif, Monumens historiques p. 81 Les 115 alleidings in Achen ausgestellt, vgl oben S. 148 Amn. 6 über L. 145).

In Vetres der Jagdreviere dieser Psalzen V. Hlud. 41 p. 630 f. Prudent liee. Ann. 838. Hinemar, Rem. Ann. 870, 877 p. 432, 490, 504.

Karl II convent Carisine, 677. Karlomanni capitula in broilo Compile. Leg. I. 541, 550. Bei Compiegne sag die silva Cotia (Causia), 1035.

Place datel, la 189-162 icheinen ber Erztopellan hilbum, ber Kangler warm a und auch ber Abt Benedift von Inden fich bamais in ber Begleitung

o von die leranden zu haben. " Angen en geriorenes) Duplom filr Die Abtei Monantola ans Gidel II.

Maraton, Antiqu. Ital V. 609).

1. ab Ann Pransacta hieme, ut primum herba pabulum iumentis ter, tres illi exercitus contra Liudewitum mittuntur. Tagigen it angenau, daß die drei Herre primo vere bereits Liudewit's contra Thegan. 27 p. 596; exercitum suum misit adversus 1 1 Hostis magna contra Hliudwitum. — (Zer An-11 i tres exercitus de Saxonia et orientali Francia et ... the was proupe atom Italia congregati sunt, val Ann Si-.. 3. ... Part bin p. 357, ferner bie Urfunde Sidel L. 165, vom 16. Juli 

welches wahrscheinlich unter dem Befehl des Markgrafen Baldrich von Friaul stand, stieß jedoch bereits in den Ostalpen auf eine Schaar des Feindes, welche seinen Uebergang über das Gebirge zu verhindern suchte. Ebenso wurde dasjenige Heer, welches durch Baiern, die Ostmark und Oberpannonien von Norden her anrückte und wahrscheinslich aus Sachsen, Franken und Alamannen zusammengesett war, durch den weiten Umweg um den Fuß der Alpen und den Uebergang über die Drau aufgehalten. Bei diesem Uebergang brach in Folge der schädlichen Einslüsse des Klima's und des Wassers unter der Mannschaft die Ruhr aus, welche einen ansehnlichen Theil derselben Sahinzasstellte iv. Schneller gelangte das dritte Heer ans Ziel, das in der Mitte zwischen den beiden anderen geradeswegs durch Kärnten heranzog und, obschon es mehrsachem Widerstande begegnete, nach drei glücklichen Treffen über die Drau setze 2).

Liudewit schlug angesichts der Ueberfluthung seines Landes durch

mine fulquinus de pago engrisgoe et de uilla meineburo... innotuit mansuetudini nostrae, qualiter, dum in dei et no stra utilitate contra sclauos pergere deberet, res suas proprias quas habebat teuthardum quondam cartolarium nostrum tradidit, ea videlicet condicione, ut, si domno auxiliante de illo itinere reverteretur, easdem res suas illi redderet, et si uitam presentem in illo exercitu amitteret, pro eius anima iam dictas res daret; sed dum ipse de eadem expeditione fuisset reversus etc. Dimmier I. 37 N. 82.

1) Einh. Ann.: Quorum unus de Italia per Alpes Noricas . . . . , tercius per Baioariam et Pannoniam superiorem intravit: et duo quidem, id est dexter ac sinister, tardius ingressi sunt, eo quod unus Alpium transitu hostium manu resistente prohibebatur, alter et longitudine itineris et Dravo flumine quod traiciendum erat inpediebatur und weiter unten: Is tamen, qui per Pannoniam superiorem iter fecerat, in transitu Dravi fluminis ex locorum et aquarum insalubritate soluti ventris incommodo graviter adfectus est, et pars eius non modica hoc morbo consumpta est, val. Ann. Enhard. Fuld. Ohne Zweifel bezieht sich das schon auf den Hinweg. Dieser Theil der Reichsannalen ist oft sehr unbeholsen disponirt, val. Giesebrecht, Königsannalen a. a. D. S. 211—212. — Unter der Bezeichnung Alpes Noricae saste man damals die östliche Hälfte der Alpen überhaupt zusammen (val. Ann. Fuld. 874 p. 388. Dimmler I. 812 N. 43); hier ist

an die Julischen Alpen zu denken. 2) Einh. Ann.: alter per Carantanorum provinciam .... intravit .... medius autem, qui per Carantanos intrabat, quamquam in tribus locis ei resisteretur, feliciore usus fortuna, ter hoste superato, Dravo etiam transmisso, celerius ad destinata loca pervenit. Wahrscheinlich waren dies die Baiern. Die Ann. Enhardi Fuld. schreiben zwar: alter de Saxonia per Carantanorum provinciam, tercius Francorum per Baioariam et Pannoniam superiorem ingressi, und auch Dümmler, Ueber die südöstlichen Mar= ten S. 26 meint, daß dies Heer aus Sachsen durch Baiern und Kärnten zog und aus Sachsen, Ostfranken und Alamannen bestand. Nach den Reichsannalen (s. Anm 1) marschirte aber vielmehr dasjenige Heer per Baioariam (nicht aus Baiern, wie Dümmler fagt), welches bann seinen Weg burch bas obere Pan= Die Combination des Verfassers der Fulder Jahrblicher ist nonien fortsette. unglücklich; derselbe dachte nicht daran, wie weit es von Sachsen bis Kärnten ift, indem er, wie gewöhnlich, den Stoff der Reichsannalen in den kurzen, un= genauen Abriß der Annales Sithienses verwebte. Die letzteren haben hier nämlich die zusammenfassende Notiz: Tres exercitus de Frantia, Saxonia atque Italia in Pannoniam contra Liudiuuitum missi sunt. Anders Wait in Götting. Nachrichten 1873 S. 596 f.

160 820.

die weit überlegene Macht ein ähnliches Verfahren ein, wie es Jahrs zuvor der Kroatenfürst ihm gegenüber mit so gutem Erfolge angewendet hatte. Er hielt sich mit den Seinigen in einer festen Burg eingeschlossen, die er auf steiler Bergeshöhe erbaut hatte, und ließ sich ebensowenig auf einen Kampf als auf irgendwelche Verhandlungen ein <sup>1</sup>). So war er für die Heeresmassen, die von den verschiedenen Himmelsgegenden eingedrungen waren und sich nun vereinigten <sup>2</sup>), unangreisbar. Dieselben vermochten nichts als den größten Theil des feindlichen Gebietes zu verwüsten und waren froh, als sie ohne allzu schwere Verluste<sup>3</sup>) wieder abziehen konnten. Die Erfolge des mit so großem Krastauswande wider einen verhältnißmäßig winzigen Gegner unternommenen Feldzugs beschränkten sich darauf, daß die Karnioler zwischen der Save und dem Isonzo sowie die kärntner Winden, insoweit sie abgefallen waren, sich dem Markgrassen von Friaul unterwarfen <sup>4</sup>). Wir werden sehen, welche Anstrengungen der

Liudewitische Krieg noch kosten sollte.

Der Waffenstillstand mit dem Emirat von Cordova, welcher, wie es scheint, auf Veranlassung einer Gesandtschaft des Sohnes des Emirs, Abderrhaman, aus Saragossa, von Kaiser Ludwig im Jahre 817 nach langem Zögern bewilligt worden war 5), wurde jett, ebenso wie vordem der frühere von 812 6), von frankischer Seite wieder aufgehoben 7). Die arabischen Berichte 8) melben, daß Abderrhaman im Jahre 818 (203 d. H.) und den folgenden Jahren nicht nur die Christen an der Grenze Galliciens beunruhigt, sondern sich von dort aus auch gegen die frankische Grenze gewandt und hier den häufigen Einfällen des Feindes ein Ende gemacht habe. Der Kriegszustand, der zwischen beiden Reichen thatsächlich ununterbrochen fortbestanden hatte, wurde auch formell von Neuem erklärt und der offene Kampf gegen die Mauren abermals begonnen. Wir berührten 9), daß der Treubruch des Grafen Bera von Barcelona wahrscheinlich mit diesen Ver= hältnissen in Zusammenhang stand. Der Schauplatz des Kampfes beschränkte sich jedoch nicht auf die spanisch=frankische Grenze: er breitete sich vielmehr über das Mittelmeer aus. Abderrhaman, welcher an die Seite seines Baters Hakem Abulassi, nach Cordova zurückfehrte, sandte,

<sup>2</sup>) Einh. Ann.: Exercitus vero postquam in unum convenerunt. (Enhard. Fuld. Ann.)

4) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Dümmler, Süböstliche Marken a. a. D. und oben Seite 149 f.

6) Bergl. oben Seite 63.

9) Bergl. Seite 154.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>3)</sup> Es klingt bedenklich, daß die Reichsannalen versichern: haud ullo gravi damno accepto, vgl. Enhard. Fuld. Ann., V. Hlud. Thegan. freilich: que m (sc. Liduit) in fuga verterunt et terram illam vastaverunt etc.

<sup>3)</sup> Bergl. oben Seite 79.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Einh. Ann. Die V. Hlud. holt diese Notiz erst unter dem folgenden Jahre (c. 34 p. 625) nach.

<sup>8)</sup> Conde, Gesch. der Herrschaft der Mauren in Spanien, übersetzt von Rutschmann I. 255.

nach der maurischen Ueberlieferung 1), von Tarragona aus die spanische Seemacht gegen Sardinien, welche den Christen im Angesicht der Insel ein Treffen lieferte, deren Flotte größtentheils verbrannte und acht feindliche Schiffe wegnahm. Die frankischen Reichsannalen 2) bestätigen diese Nachricht insoweit, als nach ihnen acht Kauffahrteischiffe im thrrhenischen Meere auf der Rückfahrt von Sardinien nach Italien von Seeräubern aufgegriffen und versenkt wurden. — Wie die Mauren das Mittelmeer, so machten die Normannen die nordischen Gewässer und Gestade unsicher. Dreizehn normannische Piratenschiffe, welche damals ausgelaufen waren, wurden an der flandrischen Küste zwar anfangs von den Strandwachen 3) zurückgewiesen, aber die unzulängliche Aufmerksamkeit der letzteren ließ es geschehen, daß sie einige Hütten in Brand steckten und eine allerdings geringe Anzahl Vieh forttrieben. Besser erfüllten die Wachen an der Seinemündung ihre Pflicht, welche die Raubschiffe mit einem Verlust von fünf Mann zurückschlugen. Um so ungestörter konnten die Piraten, nachdem sie den Norden und Nordwesten Galliens umschifft hatten, am aquitanischen Ufer hausen, wo fie ein Stranddorf 4) vollständig verwüsteten, um dann mit ihrer Beute heimzukehren 5).

<sup>1)</sup> Conde a. a. D., vergl. Wenrich, Rer. ab Arabibus in Italia etc. gest, commentar. p. 59 und oben S. 60. Jedoch thut Wenrich (p. 64) Unrecht, der Angabe der Chron. mon. Casin., l. I. auct. Leone c. 21 Scr. VII. 596: Anno tertio abbatis huius (sc. Apollinaris) Saraceni a Babylonia et Africa venientes, Siciliam occupaverunt et Panormum ceperunt, anno incarnationis dominicae 820 zu folgen, da diese Nachricht, welche Leo (vergl. ibid. n. 9) aus Erchempert (Hist. Langobardor. 11 Scr. III. 245) entlehnte, erst zum Jahre 832 gehört. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I. 233.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. l. c.
3) Einh. Ann.: ab his, qui in praesidio erant, repulsae sunt, vergl. Wait IV. 520 N. 3. Die V. Hlud. begeht auch hier wieder ein Mißverständ=niß: Contra quas cum imperator circumspici et custodiam fieri imperasset.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: vico quodam, qui vocatur Bundium, ad integrum depopulato. Ann. Lauriss.: Buynbundium. V. Hlud.: vico, cuius est vocabulum Buin. Chron. de gestis Normannorum in Francia Scr. I. 532 (werthlos): vico Burnad. Die Conjektur bes Balesius, der Born lesen will und an St. Paul be Born im Süden der Garonne benkt wergl. auch Leibnig, Ann. Imp. I. 330), hat bereits Pert Scr. I. 207 n. 89 zurückgewiesen. Warnfönig und Gerard II. 214: le bourg de Bonin, dans l'île de ce nom (?). Wahrscheinlich ist Bouin südlich von der Loiremündung gemeint. Dies liegt der Insel Hermoutier (Noirmoutier) gegenüber, welche von den Normannen so viel zu leiden hatte, daß die Brüder von St. Philibert sich ein neues Kloster auf dem Festlande bauten, wohin sie sich zunächst im Sommer, wenn-das Meer frei war, zurückzogen (Sickel L. 134, vgl. Anm. S. 318. Bouquet VI. 516 no 85. Transl. S. Filiberti, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 359. Es wird hier nicht mit Mabillon, Ann. Ben. II. 451 — 452, vergl. auch Piet, Recherches sur l'île de Noirmoutier p. 445, an die Sarazenen, sondern an die Nor= mannen zu benken sein).

Der erste Reichstag des folgenden Jahres, welcher im Februar zu Achen stattfand 1), war, wie es scheint, zahlreich besucht. Graf Matfrid von Orleans \*), Helisachar \*), ber im Berbft 819 von ber Leitung der Ranglei zurückgetreten war '), Abt Sozbert von St. Gallen 5), überhaupt eine große Zahl von Bifchofen und Aebien war zugegen 6). Auch Beneditt von Inden fehlte natürlich nicht. Er hatte in der letten Zeit vielfach gefränkelt. Sein Leib war durch Alter 7), Mühen und Rafteiung gebrochen, wenn auch die geübte Energie feines Willens, die Starrheit seiner Natur den körperlichen Leiden gabe widerstand 6). Um 7. Februar hatte Beneditt in der Pfalz noch einmal eine ausführliche vertraute Unterredung mit dem Raifer 9); aber noch am nämlichen Tage ergriff ihn ein heftiger Rrantheitsanfall 10).

2) Sidel L. 165. Wartmann, Urth. ber Abtei St. Gallen I. 249 no 263.

4) S. Sidel I. 86 und unten (wo wir über bie Hofbeamten unter Ludwig b. Fr. im Bufammenhange hanbeln wollen).

5) Sidel L. 165.

9) Bergl. das Schreiben der Brilder von Inden l. c.

1) Obiit . septuagenarius, schreiben die Brilder von Inden l. c. p 216.

8) V. Ben. 56 p. 214: Carnis deficiedant vires, sed animi adamante durior persistedat intentio.

9) Brelleicht legte er bem Raifer besonders nochmals die Interessen ber Abtei Inben ans Berg. Ein unter bem folgenben Tage (8. Februar 821) in ber Achener Pfals ausgestelltes Diplom bes Kaisers gewährt berselben (monasterio nostro quod dicitur Enda . . . , ubi etiam nunc religiosus uir Benedictus abba praeest) Zollfreiheit, Sidel L. 164 Lacombiet, Urib. f. d. Gesch. b. Mieberrheine I. 20 no 41.

10) Schreiben Beneditt's nach Aniane, Mabillon I. c. p. 217; septimo idus Februarii acerbissimo . . . tactus verbere. Brief der Brilder den Inden p. 215 f.: Ante quartum vero exitus sui diem († 11. Februar, f. unten) adhuc sanus omnia imperatori, quae ei solitus erat dicera, replicavit et in ipsa die febre correptus ad mansionem suam usque pervenit . . . . Quinta siquidem feria (ber 7. Februar 821 stel auf einen Donnerstag) aegrotavit. Bgi Arbo's Borwort jur V. Ben. 1 p. 192 f. und ibid. c. 57 p. 215, wo es sürzer und, wie es scheint, ungenauer beißt: Invalescente autem aegritudine, imperatorem familiariter alloquutus etc.

<sup>1)</sup> Einh Ann p. 207. V. Hlud. 34 p. 625 Urfunden des Kaisers aus Achen liegen vom 8. und 15. Februar 821 vor (Sidel 1., 164, 165).

II, 401. \*) V. Benedicti 3. 57 (Brief ber Brüber von Inben au Arbo), Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 193, 216.

Tags darauf erschienen sämmtliche Große in seiner Behausung, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen; vor allen Heli= sachar, der den Freund bis zu seinem Ende nicht mehr verließ 1). Bischöfe, Aebte und Mönche drängten sich dergestalt in der Wohnung des Abis, daß die Brüder von Inden, welche ihn pf'egten, kaum an sein Lager zu gelangen vermochten 2). In der nächsten Nacht sandte Raiser Ludwig an die letteren den Kämmerer Tankulf 3) mit dem Befehl, Beneditt sofort nach seinem Kloster zu bringen. Hier 4) fand der Sterbende noch die Kraft, Worte eindringlicher Ermahnung an die Mönche zu richten und selbst Schreiben an den Kaiser, den Abt und die Brüder von Aniane, den Erzbischof Nifridius von Narbonne 5) zu diktiren 6). Am 11. Februar verschied Benedikt mitten in den gewohnten Gebeten 7). Er war etwa siebzig Jahre alt geworden 8). Drei Tage darauf legten die Brüder des Klosters Inden seinen Leichnam in einen steinernen Sarg, welchen der Kaiser hatte anfertigen lassen. Treu bewahrte Ludwig das Gedächtniß des mönchischen Freundes und ihrer gemeinsamen Bestrebungen. Wir haben schon berührt, daß er nach dem Tode Beneditt's selbst als Abt

<sup>1)</sup> Schreiben ber Brüber von Inden p. 216: Altera vero die audientes hoc omnes magnates imperatoris ad eum visitandum venerunt... Helisacar autem abbas primus ad eum venit et cum eo usque ad obitum perseveravit. V. Ben. 3 p. 193: quoniam ei unicae dilectionis affectu migranti de saeculo Helisacar haesit abbas, sicut ipsius auro pretiosior nobis directa testatur epistola, vgl. diesen Brief Beneditt's ibid. p. 217 und oben Seite 24.

<sup>2)</sup> Die Brüber von Inden ebb.: Tanta autem ibi fuit multitudo episcoporum, abbatum ac monachorum, ut nobis, qui eum ibi custodiebamus, vix ad eum accedere facultas esset.

<sup>\*)</sup> Bergl. über denselben Einh. Ann. 826 p. 215. V. Hlud. 40 p. 629. Sickel L. 299 Büttner, Franconia II. 50 f. no 2. Waitz III. 417 N. 4 und unten.

<sup>4)</sup> Dies geschah nach der Erzählung der Indener Mönche am 10. Februar, an welchem auch die betreffenden Briefe geschrieben wurden (j. Anm. 6). Ardo's Erzählung (p. 215) weicht im Einzelnen etwas ab.

b) Bergl. Abel, Karl b. Gr. I. 361 N. 2.

c) S. die Briefe nach Aniane und an Nifridius am Schluß der V. Ben. Madillon l. c. p. 216—217. Der Text bedarf wohl an einigen Stellen der Emendation. Unter dem ersteren Briefe heißt es: Jussit hoc domnus Benedictus adhuc vivens IV. idus Fedruarii scribere. In beiden drückt B. ein klares Bewußtsein seines unmittelbar bevorstehenden Endes aus (in ultimis constitutus, ignorans, utrum jam vos videre queam etc. — Scito..., quia jam in extremis pugno, ad finem curro, jam anima a corpore separatur et in hac luce oculis corporis te minime video). Bergl. V. Ben. l. c. p. 215 (Adsunt.. ejus... epistolae, quas pridie quam migraret a saeculo fratribus Aniano positis proprio dictavit ore) und das Schreiben der Brüder von Inden p. 216, welche sagen: In ipsa die (10. Februar) brevem admonitionem imperatori misit et alias per diversa monasteria direxit.

<sup>7)</sup> Schreiben ber Brilder von Inden p. 216, vgl. die Notiz unter dem nach Aniane gerichteten Briefe Beneditt's p. 217 und V. Ben. 57 p. 215. Chron. Moiss. cod. Anian. 821 Scr. I. 312 (wohl nach dem ersteren Schreiben). Ermold. L. III v. 623 ff. p. 501. Madillon A. S. IVa. 191. Ann. Ben. II. 461.

s) Bergl. oben S. 162 Anm. 7.

164 821.

von Inden betrachtet werden wollte<sup>1</sup>), bis ein neuer Vorstand au die Spize der Congregation trat. Auch mit Aniane und St. Guillem du Désert wünschte er einen persönlichen Zusammenhang aufrechtzu= erhalten. Sei er der Herr der anderen, schrieb er im folgenden Jahre den dortigen Brüdern ), so wolle er ihnen Vater sein. An Bene= ditt's Ordnungen festhaltend, sollten sie danach streben, daß aus ihrer Mitte auch ferner die Lehrer des regularen Klosterlebens und der geistigen Bildung hervorgingen.

Gleichwohl fällt Beneditt's Ableben der Zeit nach mit einem Wendepunkte in der Regierung Kaiser Ludwig's zusammen, und dies Zusammentressen ist möglicherweise kein bloß äußerliches und zufälliges. Wir haben alsbald zu erzählen, wie Ludwig die Maßregeln, welche er gegen König Bernhard von Italien und dessen Anhänger sowie gegen andere Verwandte getroffen hatte, soweit es noch möglich war, zurücknimmt, dann selbst durch demüthige Buße zu sühnen sucht. Visher verfolgte Männer gelangen plözlich in den Vollbesitz der Ehre und Macht. Geschah dies etwa, weil Beneditt's Einfluß verschwunden war, so mögen wir danach ermessen, welche Bedeutung der letztere gehabt hatte").

Man berieth auf jenem Achener Reichstage auch über den weiteren Feldzugsplan gegen Liudewit. Waren im vorigen Jahr drei Heere zugleich in das Land des Slovenenfürsten eingedrungen ohne etwas Erhebliches auszurichten, so sollten im nächsten Sommer drei Heere nacheinander die Gebiete der benachbarten Volksstämme verheeren, welche sich dem Aufstande desselben angeschlossen hatten 1). Der Plan scheint gewesen zu sein, durch die Züchtigung und Unterwerfung seiner Bundesgenossen Liudewit ringsum von seinen Hülfsquellen abzuschneisden, ihn in sein Gebiet gleichsam einzuschnüren und so endlich eine Empörung zu ersticken, deren Ziel vielleicht kein geringeres war als die Gründung eines weiten selbständigen Slavenreiches an der Donau

1) V. Ben. p. 215: videlicet quod monachos sancti viri pro ejus amore semper suos proprios appellavit et post ejus decessum hactenus abbatem se monasterii illius palam esse profitetur, rgl. oben S. 37 Anm. 6.

<sup>2)</sup> Sickel L. 175 Mabillon, Ann. Ben. II. 474 — 475 (quia, cum in aliis exercemus potestatem, in vobis tamen paternum semper volumus obtinere affectum). Andere damals für Aniane erlassene Diplome L. 176. 177. 181. Daß in L. 177 die frühere Urkunde L. 55 nicht berücksichtigt ist, fällt einiger= maßen auf.

Die wenig später eintretende Reaktion ist besonders deutlich ausgebrückt in V. Adalhardi 50 Scr. II. 529: Qui, comperto non parum eos invidia fuisse delusos, duxerunt in irritum paene quid quid per hoc tempus, ut eis visum est, argumentose tractaverant. — Bergl. übrigens auch Hagen, Gesch. Achens S. 92. 105. 113—114.

Einh. Ann.: et in eo (sc. conventu) de bello Liudewitico tractatum ac tres exercitus ordinati, qui futura aestate perfidorum agros per vices vastarent, vgl. weiter unten: depopulata desertorum et Liudewito adhaerentium universa regione. Liudewit's eigenes Geliet scheint hiernach biesmal nicht das Ziel des Verheerungszugs gewesen zu sein. V. Hlud. kürzer und ungenauer: et tres cunei ad vastandam Liudewiti terram directi.

an Stelle des ehemaligen avarischen. Aehnliche Maßregeln wurden jett, nach der offenen Wiederaufnahme der Feindseligkeiten mit den Arabern, auch in Ansehung der spanischen Mark beschlossen.). Man glaubte, weitere Strecken an der Grenze wüst legen zu müssen, wenn das gewonnene Gebiet vor den Beunruhigungen des Feindes gesichert sein sollte. Es ergingen die entsprechenden Befehle an die Grafen der Mark. Zugleich wurde eine abermalige Reichsversammlung auf den Mai<sup>3</sup>) nach Nimwegen berusen und die Grafen entvoten, welche sich auf derselben einfinden sollten. Der Kaiser selbst begab sich nach Ostern <sup>4</sup>) zu Schiff auf der Maas dorthin <sup>5</sup>). Er ließ auf der Nimweger Bersammlung vor Allem das Reichstheilungs= und Hausgesetz vom Jahre 817, nachdem der Inhalt desselben nochmals einer eingehenden Prüfung unterworfen war, nunmehr öffentlich verkünden und nach seiner Berlesung <sup>6</sup>) von dem anwesenden Theile der Großen beschwören <sup>7</sup>). Es waren dies

<sup>1)</sup> Dilmmser, Ueber die füdöstlichen Marken S. 27. Ueber die älteste Gesch. der Slawen in Dalmatien S. 390.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. Im nächsten Jahre überschreiten die Grafen der Mark den Segre, s. unten.

s) Einh. Ann.: mense Maio. V. Hlud.: Kalendis Maii. Bgl. ferner Ann. Sithiens., Enhard. Fuld.

<sup>2)</sup> Daß er bies Fest (24. März) zu Achen beging, bestätigt Chron. Moiss. cod. Anian. Ser. I. 312.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: ibique constitutam annis superioribus atque conscriptam inter filios suos regni partitionem recensuit, mofile V. Hlud.: coram recitari fecit. Das Verbum recensere, bessen Grundbedeutung im klassischen Latein: durchmustern, durchzählen, durchgehen ist, bewahrt diese auch im Sprachgebrauch des Mittelalters. Bisweilen wird es auch wohl gerabezu für : lesen gebraucht, wie einige unten (Excurs X) gesammelte Stellen Wenn D. Abel (Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit IX. darthun. Jahrh. 2. Bd. S. 138) übersett: er prüfte daselbst noch einmal die .... Theilung des Reiches (ebenso Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R. I. 25 N. 18), so ist dies demnach nicht unrichtig. Aber jedenfalls drildt das Wort an und für fich nicht aus, daß das Gesetz damals eine neue Redaktion erfahren habe, wofür auch sonst gar kein Anhalt vorliegt. Die bereits durch Dümmler zurück= gewiesene Bermuthung von Perty (Leg. I. 359 N. 18), ber zufolge der jüngere Ludwig bei dieser Gelegenheit eine Bergrößerung seines Reichsantheils erhalten batte, erscheint mithin icon unter biesem Gesichtspunkt hinfällig. Dagegen ift die Angabe des Astronomus, daß eine öffentliche Berlesung des Gesetzes stattge= funden habe, um so glaublicher, als die Reichsgesetze überhaupt in dieser Weise auf den Reichstagen verklindet zu werden pflegten, und zwar erfolgte die Ber= lesung burch ben Kanzler, also im vorliegenden Falle burch Fridugis (vergl. Stobbe, Geschichte der Deutschen Rechtsquellen 1. 219 N. 22. Sickel I. 409. Stumpf, Reichstanzler I. 22 n. 22 und unten). Auffallend ift nur, baß bies in Ansehung jenes Gesetzes von 817 erst jetzt geschah.

Die Ann. Sithienses, welchen die Ann. Enhard. Fuld. p. 357 solgen, sagen ungenau: Hludouuicus imperator Noviomagi divisionem regni facit inter filios suos; die Ann. Altahens. (Scr. XX. 784 cf. p. 774) gar erst unter 822: Ludovicus imperator regnum dividit inter filios. Bergl. auch Pät, de vita et fide Nithardi, Juaug.-Diss. Halle 1865 S. 16 über die Chro-nologie Nithard's I. 2 p. 651.

confirmavit... sacramento, quod apud Noviomagum pars optimatum iuraverat. V. Hlud.: et a cunctis proceribus, qui tunc affuere, confirmari (fecit).

wohl vorwiegend Grafen aus den Ländern östlich vom Rhein 1); das besondere Vertrauen, welches Ludwig den überrheinischen Stämmen schenkte 2), mochte der Grund sein, aus welchem er gerade deren Ver= treter zuerst auf die Thronfolgeordnung verpflichtete. aus einem späteren Falle einen Rückschluß ziehen, so stand viel= leicht auch die Wahl des-Ortes der Reichsversammlung an der Grenze Germaniens hiermit im Zusammenhang. Ob eine Gesandtschaft des Papstes, welche zu Nimwegen erschien, etwa die Zustimmung Paschalis' I. zu der Reichstheilungsatte brachte, wissen wir nicht. Wir hören nur, daß sie aus dem Bischof Petrus von Civita = Vecchia und dem Nomenclator Leo bestand und rasch abgefertigt wurde 8). Ueber ihre Aufträge, die hiernach allerdings kaum von sonderlicher Bedeutung gewesen zu sein scheinen, wird uns nichts mitgetheilt. Der Kaiser entsandte ferner von Nimwegen aus die anwesenden Grafen zum Feldzuge nach Pannonien 4) und kehrte bald darauf 5) nach Achen zurück, wo er jedoch nur wenige Tage verweilte 6) Dann brach er durch die Eifel — am 28. Juli finden wir ihn im Kloster Prüm 7) nach Trier und Metz und weiter nach Remiremont 8) am Fuß der Vogesen auf und brachte den Rest des Sommers sowie den Anfang des Herbstes auf der Jagd in den Wäldern dieses Gebirgs zu 9).

Mitte Oktober trat die dritte Reichsversammlung dieses Jahres, diesmal eine allgemeine, in der Pfalz Diedenhofen zusammen 10).

Ann. p. 210).

4) Einh. Ann. (vergl. oben Ann. 1). Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I 93: Alia hoste.

6) Einh. Ann. V. Hlud. Der Kaiser urtundet in Achen am 16. Juli

(Sidel L. 168).

7) Sidel L. 169, vgl. Anm. S. 322 f.

9) Einh. Ann. V. Hlud. Bergl über den königlichen Forst und die Förster in den Bogesen Sickel L. 186 Rozière I. 37 no 26 n. a. Hinc-

mar. V. S. Remigii 125 A. S. Boll. Oct. I. 164.

<sup>1)</sup> Bgl. Einh. Ann.: comitibus etiam, qui aderant, ad expeditionem Pannonicam destinatis, vgl. vorher: comitesque, qui illuc venirent deputati, sowie weiter unten comites . . . de Pannonia regressi. Die Heere, welche im Jahre 820 gegen Liubewit gesandt wurden, waren, wie wir gesehen haben (S. 158), aus Italien, Sachsen, Ostfranken, Alamannien und Baiern ausgeboten.

<sup>2)</sup> Bergl. V. Hlud. 45 p. 633 u. s. w. und unten zum J. 830.
3) Einh. Ann. V. Hlud. Ueber Leo vgl. unten zum Jahre 823 (Einh.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: paululum ibi (sc. Noviomagi) remoratus. Das Tagesbatum eines Schreibens, welches Ludwig damals in Nimwegen an den Erzbischof Bernoin von Besanzon erließ, ist nicht überliesert (Sickel L. 166, vergl. Anm. S. 321 f, nach Chifflet, Opuscula quatuor cum app. de concilio Niumagensi). Am 4. Juni macht er dort den Mönchen von St. Mesmin bei Orléans eine Schentung (Sickel L. 167, vergl. Anm. S. 322).

<sup>8)</sup> Remiremont am Oberlauf der Mosel, wo der Kaiser gern Jagd und Kischfang trich (vgl. Einh. Ann. 805, 825. Prudent. Trec. Ann. 836. V. Hlud. 46. 52 Scr. I. 193. 213 429. II. 634. 638 und oben S. 35), war Castell (Einh. Ann. 805, 821) und Krongut (Sickel L. 239. Rozière II. 546 no 50. Mabillon, de re dipl. p. 320 s.). Auch ein Konnenkloster befand sich dort (Rettberg I. 519 ff.).

<sup>16)</sup> Einh. Ann., vgl. Ann. Sithiens., Enb. Fuld. p. 357. V. Hlud. Thegan. 28. Nach Sicel's Vermuthung war es auf biesem Reichstage, wo Eb. Agobard

Auch hier erschienen päpstliche Gesandte, der Primicerius Theodorus und der Superista Florus, und zwar mit reichen Geschenken.). Die Grafen, welche inzwischen in Pannonien im Felde
gewesen waren, stellten sich ebenfalls zu diesem Reichstage wieder ein.).
Der Kaiser beging auf demselben mit glänzenden Festlichkeiten die Vermählung seines erstgeborenen Sohnes und Mitkaisers Lothar mit Irmingard, der blonden.) Tochter des Grafen Hugo von Tours.).
Hugo stammte aus dem alten alamannischen Dynastengeschlecht der Ethikonen.), welches uns in der Stiftungsgeschichte mehrerer elsässi-

von Lyon erschien und dem Kaiser über die neue Abtswahl in Aniane Bericht erstattete (L. 175 Anm. S. 323. Mabillon, Ann. Ben. II, 474 Blügel, de Agobardi vitä et scriptis p. 34 s.) Vergl. dagegen unten z. J. 822.

1) Einh. Ann. V. Hlud. Ueber Theodorus vol. unten z. J. 823 u. o.

**S.** 62. 80.

2) Einh. Ann.

Bergl. Sedulii Scotti carmina XL. ex cod. Bruxell. ed. Dümmler, Univ. Schrift Halle 1869, p. 15 no 11 v. 23: eingitur auricomis flauus uertexque capillis. Dies an die Kaiserin Irmingard gerichtete Gedicht des irischen

Poeten enthält eine Fille von Schmeicheleien.

4) Einh. Ann., vgl. Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431. V Hlud. 34 p. 626. Thegan. l. c. vgl. c. 55 p. 602. Ann. Sithiens., Enhard. Fuld. Ann. Xant. vgl. append. p. 224. 236. Ann. Lobiens. 829 Scr. II. 195. Nithard. I. 2. 3 p. 651. Francorum reg. hist. p. I. Adonis contin. prima Scr. II. 324. Agobard. lib. apologet. 8 Opp. II. 67. Bergleiche auch das Bruchstück eines Gedichts in Alcuini Opp. ed. Froben. II. 554 no 16 u. s. w.

Ausbrücklich als Graf von Tours wird Hugo bezeichnet Einh. Ann. 811 p. 198 (banach Enhard. Fuld. Ann. p. 355), Ann. Xant. und append. 821. Dagegen ist V. Hlud. 57 p. 642 lin. 37 nicht H. Turonici quondam comitis, sondern Huronici qu. c. zu lesen (vgl. Dümmler im Jahrbuch für vaterländ.

Gesch. I. 173 R. 13 u. oben S. 78. 141 Anm. 2).

5) Thegan. 28: qui erat de stirpe cuiusdam ducis nomine Ethi, vgl. Rettberg II. 76 ff., sowie Zeuss, Trad. Wizenburg. p. 73 ff. no 69 und oben S. 157 über einen Gütertausch zwischen Hugo und der Abtei Weißenburg im Nieder-Essaß. Böhmer no 591. Bouquet VIII. 382 no 24. Der hohe Abel des Geschlechts, welchem Hugo und seine Tochter entstammten, wird wiederholt hervorgehoben, s. Ann. Xant. 851 p. 229. Monach. Sangall. II. 6, Jasse IV. 671. Heric. Mir. S. German. L. II. 84. A. S. Boll. Jul. VII. ed. nov. p. 284 Sedul. Scott. carm. l. c v. 2. 14 und das Epitaph in Raban. carm. III. 16, Opp. ed Migne VI. 1674.

Ueber Hugos Gattin Ava vgl. Böhmer R. K. no 548. Frisi, Memorie storiche di Monza II 7 no 4 u ebend. III. 131 (Necrol.) I. 80—81. 185—187. Wüstenfeld in Forschungen III. 395. Dümmler II. 685; über seine Söhne Liutsrid und den später geborenen Hugo namentlich Hincmar. Rem Ann. 862 p. 458. Dümmler I. 478 N. 43. 568 N. 4 sowie Böhmer no 541. 546. Eine andere Tochter, Adelais, vermählte sich mit dem Welsen Konrad, dem Bruder

ber Kaiserin Jubith (Dümmler I. 422 N. 45).

Nithard I. 2 bezeichnet die Ehe Lothar's und die seiner Brüder ausdrücklich als iustum matrimonium, wie diejenige Karl's d. Gr. mit der Hildegard. Als Morgengabe schenkte Lothar seiner Gemahin Güter im Essaß, s. Böhmer no 603. Bouquet VIII. 386 no 29: quia dulcissima et dilectissima conjux nostra Hermengarda augusta pro amore (hristi et sustentatione ancil·arum Dei in redus suis propriis, quas a nobis nomine dotis accepit, hoc est in villa cujus vocadulum est Hernstein (Erstein), quae sita est in comitatu Helisacensi super sluvium Hilla (II), monasterium a sundamento aedisicare proposuit. Strobel, Gesch. des Essass I 136 Sie wird überschapt in seinen Urkunden ost erwähnt und scheint viel bei ihm gegolten zu haben.

168 821.

schon Kaiser Karl hatte ihn im Jahr 811 als Gesandten nach Constantinopel geschickt ); unter Ludwig und Lothar erscheint er von nun an als einer der vornehmsten Großen 2). Er empfing von dem ersteren das Nonnenkloster St. Julien bei Auxerre als Benesiscium 3). Wenn Thegan 4) diesen Grasen als den furchtsamsten aller Menschen bezeichnet, dem seine Hausgenossen prophezeit hätten, er würde einmal nicht mehr wagen den Fuß vor die Thür zu setzen, so kann dieser Spott wohl kaum ganz grundloß sein. Jedoch ist dabei im Auge zu behalten, daß es ein grimmiger Feind Hugo's und seiner Partei ist, welcher solchen Hohn über ihn ausgießt. Denn allerdings legte gerade auch der Einfluß seines Schwiegervaters in Lothar's Brust den Keim zu seinem Zerwürsniß mit dem väterlichen Hofe 5).

Vielleicht bot die Hochzeit seines Sohnes dem Kaiser die schickliche Gelegenheit zu den umfassenden Gnadenakten, die diesen Reichstag auszeichnen. Die Amnestie erstreckte sich zunächst auf diesenigen ehemaligen Unterthanen Bernhard's von Italien, welche wegen ihrer Theilnahme an dem Aufstande des Königs mit der Verbannung und dem Verlust ihrer Güter bestraft worden waren. Sie waren jetzt nach Diedenhosen beschieden und empfingen Verzeihung 6); mit der Freiheit wurde ihnen auch ihr im Jahr 818 eingezogenes Eigenthum

contro Morigia wird Hugo als dux bezeichnet).

<sup>4</sup>) c. 28: qui erat timidus super omnes homines. Sic enim cecinerunt ei domestici sui, ut aliquando pedem foris sepe ponere ausus non fuisset.

c. 55 p. 602: Hug timidus, vgl. Forschungen X. 339 N. 1—3 344.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 811. 812 p. 198. 199 (wonach Enhard. Fuld. Ann. p. 355). Ann. Xant. 811. 812. p. 224. Epist. Carolin. no 29, Jaffé IV. 396 n. 2. Monach. Sangall. II. 6 ib. p. 671 ff., vgl. Visio Wettini Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. namentlich Ermold. L. IV v. 125 (s. unten z. J. 824). 423 ff. p. 503. 509 N. 98. Nithard. I. 4 p. 652 f. V. Hlud. 41. 56 p 630. 642. Thegan. 36 p. 597. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 360. Frisi a a. O. u. III. 136 (in dem Nefrologium von Monza, den Grabschriften und von Bonin-

<sup>3)</sup> Sickel L. 223, vgl. Anm. S. 331 u. Act. deperd. S. 372. Cartulaire de l'Yonne publ. par Quantin I. 30 no 15 (vir illuster Hugo comes . . . . monasterium, quod dicitur Sancti Juliani puellarum . . . . quod ipse largitionis nostre munere in beneficium habere videtur). Ob ber in Sickel K. 209 als Richter erwähnte gleichnamige Graf derselbe ist, bleibt mindestens fraglich. Derjenige, welcher in einer Urfunde Ludwig's v. J. 835 (Sickel L. 335 Bouquet VI. 604 no 24) als Königsbote vorkommt, wird unzweiselhaft ein anderer sein.

Thegan. 28: Jam tunc imminebat ei insidelitas, quam per suggestionem supradicti soceri sui et aliorum iniquorum multorum ostendit in patrem. Nithard. I. 3. Leibniz, Ann. Imp. I. 335, setz Eisersucht und Rebenbuhlerschaft zwischen ben Geschlechtern ber Welsen und Ethikonen voraus. Wir wissen aber doch (vgl. oben S. 167 Anm. 5) von einer Familienverbindung zwischen beiden.

einigermaßen auffällig, als dies ja selbst 818 geschehen war. Jedensalls können aber hiernach, abgesehen von Bernhard und Reginher, die damals in Folge der Blendung gestorben waren (Seite 121), auch Accideus und Reginhard, welche diese Berstümmelung ebenfalls erlitten hatten, selbst wenn sie noch lebten, nicht

zurückgegeben 1). Ueber das Loos der hohen Geistlichen, die zu jener Zeit aus gleichem Anlaß ihrer Würden entsetzt und ins Exil geschickt waren, haben wir keine zuverlässige Kunde. Gegen Ende des zehnten Jahrhunderts erzählt ein Monch von St. Mesmin 2), daß es dem Bischof Theodulf nach langer Gefangenschaft plötzlich durch eine wunderbare Wendung der Dinge gelungen sei, sich von seiner Schuld zu reinigen und seinen Stuhl wiederzuerlangen. Doch habe er sich des Be= sizes desselben nicht lange mehr erfreut; denn, wie man sage, hätten ihn Anechte, die während seiner Verbannung die Freiheit gewonnen hatten, aus Begehrlichkeit nach seinen Gütern durch Gift aus dem Wege geräumt. Dieselbe Ueberlieferung wiederholt im Wesentlichen Hugo von Fleury in seiner Kirchengeschichte, mit der Modifikation, daß er Theodulf bereits auf der Rückreise in sein Bisthum sterben läßt 3). Doch ist die Sage hier aus der Lokaltradition noch weiter ausgeschmückt. Der Kaiser kommt am Palmsonntage nach Angers. Während die Procession an Theodulf's Gefängniß vorbeizieht, singt der Bischof sein schönes Lied,

zu den Begnadigten gehört haben. Auch diejenigen, welche geschoren und in Klöster gesteckt waren, blieben wohl in denselben.

Authentische Aussunft giebt uns die in die Formelsammlung ausgenommene Restitutionsursunde sür einen der Begnadigten, Aming, Sickel L. 171 Rozière I. 63 no 40, vgl. oben S. 114 Anm. 4. 123: Nos, Dei misericordia inspirante, inter caeteros (vorher ist nur von einigen Unterthanen Bernhard's — aliqui ex sidi subjectis — die Rede) Amingum, qui praedicti Bernardi nefando consilio particeps exstitit, non solum ad nostram praesentiam adire fecimus, insuper ei et libertatem ac res proprias, quas juste et legaliter eo tempore quo haec res contigit possidebat, liberalitatis nostrae munere per hanc nostram auctoritatem perpetualiter ad habendum reddimus etc.

2) Letald. lib. miracul. S. Maximin. Miciacens. 13 Mabillon, A. S. o. S. Ben. I. 601: postmodum mirabili rerum conversione et crimen promptissime abluit et regis gratiam consecutus cathedram pristinae dignitatis non diu victurus recepit. Fertur enim vi veneni ab his exstinctus, qui, dum exsularet, libertate potiti bona ejus invadendi jam hauserant cupiditatem.

Hugonis Floriac. hist. ecclesiast. M. G. Scr. IX. 363—364, we bie Mirac. S. Maximin. direct ober indirect benutt find: Sed, dum ad sua revertitur, veneno, sicut fertur, extinguitur. Fast ganz ebenso Fragment. hist. Franc. Du Chesne III. 336, vgl. Wait Scr. IX. 342; zum Theil auch schon Catalog. abb. Floriac., Baluze Miscell. ed. Mansi I. 79.

<sup>1)</sup> Éinh. Ann.: Eminuit in hoc placito piissimi imperatoris misericordia singularis, quam ostendit super eos, qui cum Bernhardo nepote suo in Italia contra caput ac regnum suum coniuraverunt, quibus ibi ad praesentiam venire iussis non solum vitam et membra concessit, verum etiam possessiones iudicio legis in fiscum redactas magna liberalitate restituit. V. Hlud. weniger genau: . . . revocatis omnibus, qui contra vitam suam regnumque coniuraverant, non modo vitam etc. Achusith Ann. Sithiens., welche hiermit gleich die Rückerufung Adalhard's n. s. w. (siehe unten) turz zusammensassen: deinde in villa Theodonis omnis (l. omnes), qui suo tempore in exilium missi fuerant, revocavit et unumquemque in suum statum restituit. Danach, unter gleichzeitiger, nicht glückicher Benutung der Reichsannalen, Ann. Enhard. Fuld., vgl. meine Schrift über die beiden letteren Jahrbücher S. 24—25. Forschungen IV. 578 n. unten Excurs IX. — V. Adalhard. auct. Paschas. 50 Scr. II. 529—530, auct. Gerard. 34 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 354.

welches in ganz Gallien an diesem Feste von den Anaben angestimmt ju merben pflegte: "Ruhm, Breis und Chre fei Dir, Chriftus, Ronig und Erlöser!" 1) aus dem Fenster. Das ruhrt bes Raisers Herz; er läßt Theodulf die Fesseln abnehmen und schentt ihm seine Snabe wieber. Bur Beurtheilung biefer letteren Erzählung genügt es baran zu erinnern, daß Ludwig seit dem Oktober 818 überhaupt nicht nach Angers gekommen war. Und sollen wir, abgesehen von dem Mangel jeder authentischen Bestätigung, uns vorstellen, daß Bischof Jonas von Orleans, daß die Aebte bon Fleury und St. Aignan dem früheren Inhaber ihrer Würden zeitweilig wieder Plat machen mußten ")? Die uns überlieferten Grabschriften Theodulf's ") wiffen nichts von einem unnatürlichen Tode beffelben und befunden jugleich, daß er in der Berbannung, fern bon Orleans, ftarb. Die eine bon beiden, welche dies am deutlichsten ausspricht und ausführlider, aber mohl minber glaubwürdig ift als die andere, fügt zwar gleichfalls hinzu, daß der Raifer im Begriff gewesen sei, ben Bischof zu begnadigen und wiedereinzusegen, als der Tod diesen in der fremden Erbe gurudhielt. Gleichwohl tann es teinem Zweifel unterliegen, daß wir der Tra-dition, welche sich in den Rlöftern der Diocese von Orleans über Theodulf's Begnadigung und Ende erhielt, den Glauben verfagen muffen 4). Es ift nur eine Sage, die sich um den Ausgang des berühmten Dichters geschlungen hat und die Unsicherheit ihres Ursprungs selbst verräths). So wenig als Wolfold von Cremona und Anselm von Mailand 6) wird auch Theodulf fein Bisthum gurud-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Moenibus his traditur exsul et exsul erat.

In bem anbern beißt es:

Is me nunc claustris servari jusserat heros (Raifer Lubwig), Unde quidam (quidem?) voluit me revocare satis,

Redderet ut memet proprio miseratus honori, Quem vis eripuit dudum aliena mihi, Sed suprema dies jussu delata tonantis Hac memet voluit ponere corpus humo. Hac peregrina igitur Theodulphus condor arena,

Nec licuit proprio condere membra loco. Theobulf's Tobestag mar ber 18. September (f. bas Refrologium von Saint-Germain bes - Pres, Bouillart, Hist. de St. Germain, pièces justific. p.

<sup>1)</sup> Theodulf Carm. II. 3, allerbings in Angers gebichtet, vgl. in Betreff ber Mutoricaft Theobulis Lup. Ferrariens. epist. 20 Opp. ed. Baluse p. 41. 353.

<sup>9)</sup> Bei Abalbard war bies zwar allerbings ber Fall, f. unten.
9) Gallia obristian. VIII. 1422. Das eine Epitaph, welches wir fir bas echte halten möchten, fagt, wie bereits oben S. 122 Anm. 2 citirt: Proh dolor! hune pepulit propris de sede malignus.

<sup>4)</sup> Anbers Saureau, Bingularites p. 98-99, welcher bem Berichte Letalb's zwar auch nicht unbedingt Glauben beimeffen will, benfelben aber boch mit giemlich naiven Granben in Schutz nimmt.

<sup>)</sup> Man beachte bas Fertur, sieut fertur in ben angeführten Ergählungen. \*) Ausdrückliche Zeugnisse liegen hinsichtlich dieser lombardischen Bischöfe nicht vor, vgl. Muratori, Annali d'Italia IV. 509. 517—518. Gintim, Mem. di Milano I. 118 f. Daß aber jede Schlußfolgerung aus der Ausbrucksweise gewisser Onellen: omnes . . . revocavit — revocatis omnibus (f oben Seite 169 Anm 1) in Bezug auf sie ebensowenig stichhaltig ist als auf Theo-

empfangen haben. — Dagegen berief der Kaiser auch seine Berwandten, Adalhard, den früheren Abt von Corbie, und dessen Bruder Bernar, jetzt aus der Verbannung zurück!). Mehr als sieben Jahre des Exils hatte der greise Adalhard im St. Philibertskloster auf der Insel Hermoutier verlebt 2). Sein Lobredner Paschasius Radbertus versichert, daß er, wiewohl verbannt und gefangen, sich die herzlichste Verehrung und Liebe des dortigen Abts Arnulf (den wir als einen Hauptträger der Klosterresorm neben Beneditt kennen lernten)3) und der dortigen Brüderschaft erworben habe4). Tropdem mag der Aufenthalt auf der Insel für Adalhard um so weniger erfreulich gewesen sein, als die= selbe ichon damals ein beliebtes Ziel der normannischen Seeräuber mar. Um den Angriffen und Plünderungen derselben zu entgehen, hatte Abt Arnulf mit Genehmigung des Kaisers ein neues Kloster auf dem Festlande zu Dée im Gau von Herbauge erbaut 5), wohin sich die Brüderschaft zunächst im Sommer, wenn das Meer offen war, zurückzuziehen pflegte. Abalhard wurde nunmehr in der That auch in seine Abtei wieder eingesetzt 6); Bernar, der zuletzt nicht mehr in Lerins, sondern in dem Kloster St. Benoît zu Fleury an der Loire verweilt zu haben scheint 7), ward die Rückfehr nach Corbie gestattet 8).

Der Eid auf die Thronfolgeakte, welchen in Nimwegen nur ein Theil der Großen abgelegt hatte, wurde jetzt auf dem allgemeinen Reichs=

dulf, bedarf kaum der Bemerkung. — Als Todestag Anselm's von Mailand wird Nomin. episcop. Mediolan. eccl. (Dümmler, Gesta Berengarii imp. p. 164, vgl. p. 76) ter 11. Mai angegeben; über seine Bestattung in S. Amsbrogio s. oben Seite 126 Ann. 2.

Scr. II. 529. auct. Gerard. c, 27—31. 34 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 352 f. Transl. S. Viti, Jaffé I. 10 (wohl mit Benutung der älteren V. Adalh., vgl. Wattenbach I<sup>3</sup>. 189 N. 3).

<sup>2)</sup> Seit der ersten Hälfte d. J. 814, s. oben Seite 21. V. Adalhard. auct. Paschas. 45: per septennium, vgl c. 32. 40, auct. Gerard. 26. 27. 32. V. Hlud. l. c.

<sup>8)</sup> S. oben S. 142. Außer Arnulf hebt Paschasius namentlich den Ragnardus, qui postea abbas eligitur, hervor (V. Adalh. 47 p. 529, vgl. die jüngere Vita 29 p. 352 sowie Mabillon, A. S. IVa. 326 n b. 538. Ann. Ben. II. 464). Urfundlich begegnet uns allerdings als Arnuls's Nachsolger nur Hilbod (vgl. Böhner R. K. no 2067. Bouquet VI. 664 no 4. Sickel L. 378, vgl. Piet, Recherches sur l'île de Noirmoutier p. 437. Ann. Engolism. 825 Scr. XVI. 485, welche aus Kl. Hermoutier zu stammen scheinen).

<sup>4)</sup> V. Adalh. 41 p. 528 f., vyl. V. auct. Gerard. 26. V. Walae II. 13 Scr. II. 559. — Adalhard ließ während seines Aufenthalts in Hermoutier auch die Historia tripartita abschreiben und nahm dies Manuscript bann mit nach Corbie. Zu Madisson's Zeit befand sich dasselbe unter den Corbier Handschriften der Bibliothet der Congrégation de St. Maur in St. Germain-des-Prés (A. S. o. S. Ben. IVa. 325 n. b).

<sup>5)</sup> Bergl. Sickel. L. 134 (vom 16. März 819) und dazu oben S. 161 Unm. 4. Der Kaiser gestattet dem Abt Arnulf in dieser Urkunde, eine Wasser= leitung nach dem neuen Kloster zu legen, vgl Waitz IV. 27 N. 1.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. V. Adalh. auct. Pasch. 49, auct. Gerard. 31. Transl. S. Viti.

<sup>7)</sup> S. oben Seite 21 Anm. 5.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

tage von der Gesammtheit derselben geleistet 1). Auch ein Capitular ging aus den dortigen Berathungen hervor 2). Mehrere Artikel dieses Gesetzes betreffen die Verhältnisse der Anechte und insbesondere die Unterdrückung unerlaubter Vereinigungen derselben. Solche Gileden bestanden vornehmlich an der flandrischen Küste und mochten hier durch die Noth, das Bedürfniß der Selbsthülse gegen die normannischen Seeräuber hervorgerusen sein. Da jedoch einige darunter Plünderung, Brand und Mord übten, so wurden nun die Herren der Leibeigenen streng für die Abstellung dieses Uebels verantwortlich gemacht 3).

Der Aufenthalt des Kaisers in Diedenhofen zog sich bis in den November hin 4). Nach dem Schluß des dortigen Reichstags kehrte

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: sacramento, quod apud Noviomagum pars optimatum iuraverat (s. Seite 165), generaliter consummato. Bergl. serner über die auf das Reichstheilungsgesetz, bez. dem Lothar abgelegten. Side Exauctorat. Hludowici imp. c. 2. 5 Leg. I. 367—368. Agobard. slebil. epist. 4. lib. apologet. 3 Opp. II. 45. 62. Epist. Gregorii IV. ad episcop. Francor. ibid. p. 57. V. Walae II. 10. 17 p. 556 s. 565.

Dickel L. 170. Leg. I. 229-230. Die Zeitbestimmung gründet sich auf cap. 6 (ante proximum quinquennium, quando placitum nostrum habuimus in Compendio, nämlich im November 816, vgl. o. S. 75 Anm. 8). Auch Boretius S. 147 sindet gegen dieselbe nichts einzuwenden. Leibniz, Ann. Imp. I. 333 verlegt das Gesetz dagegen bereits auf den Achener Reichstag im Februar dieses Jahres. Ob die allgemeinen Worte der Reichsannalen: completisque die quae od regni utilitatem inchoaverat (ähnlich V. Hlud.) auf diese Gesetzgebung zu beziehen sind, erscheint mindestens zweiselhaft.

Mehrere Capitel (7. 11. 12, auch 10) enthalten Aufträge für Königsboten. Die in c. 9 enthaltene Satung ist besonders insosern merkwürdig geworden, als Ludwig XIV. darans die Ansprüche seiner Gemahlin im Devolutionskriege herleitete (f. N. 2). Wegen der duodecim pontes über die Seine (c. 11) vgl. Fredegar. 71 (dazu Gieschrecht's Uebersetung, Geschichtschreiber der deutschen Borzeit VI. 5 S. 280 N. 4) sowie die Urkunden Alknin's und Karl's des Kahlen Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 177. Böhmer no 1731. Bouquet VIII. 597 no 194. Alknin hatte an dem Orte, welcher nach diesen zwölf Brücken hieß (in loco celeberrimo, qui vocatur XII Pontes), ein Hospital des h. Martin gestistet. Derselbe lag im Gau von Tropes und heißt jetz Ponts-sur-Seine, s. auch Jacobs, Géogr. de Grégoire de Tours, de Frédégaire etc. p. 211.

Ueber das unechte Capitulare apud Theodonis villam Leg. IIb. 4 f. (nachher werden dort dieselben Anträge und Beschlüsse nach Tribur verlegt) sidel II. 396. Phillips, Ber. der Wiener Atad. phil. hist. Cl. Bd. 49 S. 755 ff. Der letztere weiset nach, daß diese Capitel mit der Reichsspnode zu Tribur i. J. 895 und der Spnode zu Cobsenz von 922 zusammenhängen.

<sup>3)</sup> c. 7 vgl. Prudent. Trec. Ann. 859 p. 453, oben S. 161. Wait IV. 302 N 2 (366 N. 1). Warnkönig und Gerard II. 159 f. Hartwig in Forschungen I. 145 f. Die Vermuthung des letzteren, daß diese Gildeverbrüdezungen Zufluchtsstätten altheidnischen Aberglaubens gewesen seien und der Kaiser sie als solche nicht dulden wollen, möchten wir sir unbegründet halten.

<sup>4)</sup> Die Urkunde Sidel L. 172 Tardif l. c. p. 81 no 116 ist am 6. November 821 zu Diedenhosen ausgestellt, wahrscheinlich gleichzeitig L. 173, deren
Datirungszeile sehlt (vgl. Anm. S. 323). Ohne Zweisel ebenfalls dort erließ
der Kaiser am 27. Oktober d. J. ein nicht mehr vorhandenes Immunitätsprivileg sür Volterra (Sidel II. 447. Cecina, Notizie stor. della città di Volterra p. 6 Note).

er nach Achen zurück, während er Lothar mit seiner Neuvermählten zum

Winter nach Worms schickte 1).

Die Erfolge der Truppen in Pannonien hatten sich auf eine widerstandslose Verheerung des feindlichen Gebiets beschränkt, während man die Gelegenheit zum offenen Kampf abermals vergeblich gesucht hatte 2). Dabei kam jett zu Tage, wie weit die Verbindungen des Slovenenfürsten reichten. Der Patriarch Fortunatus von Grado war von einem Presbyter seiner Kirche, Tiberius, bei dem Kaiser Ludwig beschuldigt worden, daß er die Sache Liudewit's begünstige und denselben nicht allein zum Beharren im Aufstande ermuntere, sondern ihm auch Maurer und Zimmerleute sende, um ihm bei der Befestigung seiner Burgen zu helfen 3). Ohnehin ein unzuverlässiger und zwei= deutiger Charakter, hatte Fortunat 4) an der Grenze des fränkischen und griechischen Reichs eine eigenthümlich schwierige Stellung. Jedoch hatte er sich, mit den Benetianern in fortwährendem Hader, Karl dem Großen mit vieler Beslissenheit angeschlossen. Schon im Sommer 803, es war wohl bald nach Antritt seines Pontifikats 5), kam er, gleich= zeitig mit einer Friedensgesandtschaft Nikiforos' I. 6), an Karl's Hof nach Salz (Königshofen) an der fränkischen Saale und brachte dem= selben reiche Geschenke, unter anderem zwei geschnitzte elkenbeinerne Thüren von großem Kunstwerth dar 7). Karl bewies seine Erkennt= lichkeit durch umfassende Privilegien, welche er dem Patriarchen gewährte 8), und dieser war auch ferner eifrig bedacht, den Zusammen= hang mit dem Kaiser zu pflegen 9). Im Jahr 805 scheint er sogar

2) Einh. Ann vgl. Dümmler, Südöstl. Marten S. 26—27.

4) Er war ein geborener Triestiner, Andreae Danduli chron. Muratori,

Rer. It. Scr. XII. 152: natione Tergestinus.

6) Bergl. Einh. Ann. Ann. Laur. min. Ann. Enhard. Fuld. Ann. Sithiens. 803 Scr. I. 120. 191. 353. Andreae Danduli chron. Muratori l. c. col. 150. 151. Sicel K. 227. Epist. Carolin. no 29, Jaffé. IV. 391—395

<sup>1)</sup> Einh. Ann., V. Hlud., Ann. Sith., Enhard. Fuld. Thegan. 28.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. vgl. Dümmler, a a. D. S. 27. Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien S. 390.

<sup>5)</sup> Die unten erwähnte Bulle Papst Leo's III. an ihn vom 21. März 803. (Jaffé R. P. no 1916) scheint alsbald nach seinem Amtsantritt erlassen zu sein.

<sup>7)</sup> Ann. Mett. Scr. I. 191 (vgl. Johann. chron. Venet. Scr. VII. 13. Andr. Danduli chron. col. 153 f.). Die Annahme Sidel's (II. 291), daß. Fortunatus bereits auf dem Mainzer Reichstage im Juli 803 erschienen sei, beruht auf einem Versehen. Dandolo schreibt (col. 154): Fortunatus itaque patriarcha, qui in Franciam iverat, Venetorum propositum, qui Constantinopolitano imperio totaliter adhaerere videbantur, et occisionem sui praedecessoris Carolo enarrans, ipsius animum contra eos plurimum concitavit; tamen tempus habile ad vindictam expectare disposuit (der Kaiser nämlich) — (col. 155) qui a patriarcha Fortunato de Venetis male informatus fuerat.

<sup>8)</sup> Sidel K. 188. 189, am 13. August 803 zu Salz ausgestellt. Vergl. Johann. chron. Gradense Scr. VII. 47. Andr. Dandul. 1 c. col. 154. Im Texte des Immunitätsprivilegs heißt es: Cujus petitionem, ejus servitio et meritis compellentibus, denegare noluimus.

<sup>9)</sup> Bei einer Bersammlung, welche Königsboten Karl's d. Gr. im Jahr 804

tage von der 6% ging aus den dom Gesetzs betreiten Unterdrückung der den bestand den bestand der durch mannischen Blündern. der der der geman

 $\mathcal{H}$  .

men Dalmatien zu Karl be= ......it einer griechischen Flotte, ... jane Gebiete wiederzuerobern, wermals in das Frankenreich 1). .: .::id ichlug dem Papst Leo III., 🗀 🚉 Jahres 805 in der Achener Ben Bischöfen über die Verhältnisse .: hatte 2), in einem Schreiben vor, Der Südspiße der istrischen Halbinsel - atte demjelben außerdem ein Bene-. . . . Bir besitzen die Antwort, worin zweifen Bedingungen zustimmt, jedoch .. Jem Raiser Achtsamkeit auf den Wandel ..... welcher, wie er von allen Seiten höre, geldebald von Köln, und seinem Ranzler De vielleicht das Nähere wüßten; diejenigen, er ihm anpriesen, seien bestochen. Erst im Tude des Königs Pippin von Italien, als Karl ... und Dalmatien an das byzantinische Reich -.. Liehnten Frieden zu erlangen 5), war Fortu-

Juod multas dationes vel missos in servitium d. direxi (Carli, Delle antichità italiche parte 5 dei L. 40 ibid. p. 12 f. no 2. Andr. Danduli chron. 3. 78 Anm. 3).

p. 193. Johann. chron. Venet. p. 14. Andr. 157. Leonis III. epist. no 5 Jaffé IV. 320 ff. Grecorum seu Veneticorum). Dümmler, Slawen 2. 1. Gjrörer, Gesch. Benedigs S. 107.

Post l. c. p. 322 (f. d. folg Note). Mit Hülfe einer epist no 3 (Bouquet VI. 387) nimmt man an, daß Routier in den Bogesen war (Mabillon, Ann. Ben. II. Vanatori, Annali d'Italia IV. 453). Indessen bleibt dies

vestrae serenitati intimare curavimus de praefato cumper pro illius honore temporale laboratis, ita et ponatis; ut per vestrum pavorem suum ministeluia non audivimus de eo sicut decet de archiluia partibus istis neque de partibus Franciae, ubi eum chron. Grad l. c.: Hic tantae famositatis fuit, archus imperator spiritalem patrem eum habere madul. l. c. col. 154: Patriarcha igitur imperatori fa-

Andr. Dandul. l. c. col. 152 – 153. Joh.

natus nach Grado zurückgekehrt 1). Jetzt aber scheint die kräftige Erhebung der slawischen Stämme in seiner Nachbarschaft, mit welcher Kaiser Ludwig 2) vor der Hand nicht fertig werden konnte, den unruhigen Sinn des Mannes in eine entgegengesetzte Richtung gelenkt zu haben. Er glaubte mahrscheinlich an die Lebens= fähigkeit dieses unabhängigen Slawenreichs und hielt die Bildung desselben den Zielen seines Ehrgeizes und seiner Habsucht 3) für för= derlich. An den Hof Kaiser Ludwig's beschieden, um sich wegen der Anklagen des Tiberius zu rechtfertigen, schickte Fortunatus sich zwar scheinbar an diesem Befehle zu gehorchen und begab sich nach Istrien. Dann jedoch ergriff er unter dem Schein als wolle er nach Grado zurückkehren die Gelegenheit, um heimlich — nur wenige der Vertrautesten hatte er in seinen Plan gezogen — über die See nach dem griechischen Dalmatien zu fliehen. Wie er einst aus Furcht vor der Rache der Byzantiner den Schutz Karl's des Großen aufgesucht hatte, wandte er sich nun zu jenen, um Karl's Nachfolger nicht Rede stehen zu mussen. Nachdem der Patriarch in Zara gelandet war, entdeckte er dem Strategen der Provinz, Johannes, die Urfache seiner Flucht, worauf ihn dieser sofort zu Schiff nach Constantinopel befördern ließ 4). Wollte Fortunatus sich nur dorthin retten oder beabsichtigte er zugleich den Beistand des Ostreichs für Liudewit zu gewinnen? Oder hatte man die Erhebung des letzteren etwa schon bisher von Byzanz aus unterstütt 5)? Wir wissen es nicht; aber auch an den fränkischen Hof war die Kunde von der Palastrevolution ge= drungen 6), welcher Kaiser Leo V. in der Christnacht des vorigen Jahres erlegen war. Noch in den Fesseln, zu denen der ermordete Kaiser den Schlüssel an sich genommen hatte, war der Patricius Michael von den Verschworenen auf den Thron erhoben worden. Mit Leo hatte der Kaiser Ludwig seit seiner Thronbesteigung in Frie-

1) Johann. chron. Venet. p. 15. Gfrörer a. a. D. S. 127.

) Nach Sidel L. 248 Ughelli, It. sacr. 2a ed. V. 1104 hat er einen

Theil der Güter seiner Kirche einem Nepoten gegeben.

<sup>2)</sup> Sickel L. 40 (vgl. Anm. S. 304) ist ein Erlaß Lubwig's an ben Patriarchen Fortunatus und die übrigen istrischen Großen, der denselben ihre Wahlfreiheiten bestätigt, sie zur Treue ermahnt und ihnen die Festsetzungen ins Ge= bächtniß ruft, welche die erwähnten Missi (s. oben S. 173 Anm. 9) i. 3. 804 getroffen hatten.

<sup>4)</sup> Einh. Ann., vgl. 824 p. 212 und das Schreiben der Kaiser Michael und Theosilos an Ludwig d. Fr. von letzterem Jahre (Bouquet VI. 337). Der Diakonus Johannes, bessen Darstellung überhaupt ziemlich verworren ist, vermengt hiermit wohl die frühere Vertreibung Fortunat's, indem er erzählt: Fortunatus quidem patriarcha cum non sedule in sua vellet degere sede, sed contra Veneticorum voluntatem sepissime Franciam repetebat, et quia hoc amodo ducibus displicebat, pepulerunt illum a sede etc. (Scr. VII. 16).

Es scheint überhaupt, daß Dandolo die nämliche Quelle benutzt wie der mehrere Jahrhunderte ältere Johannes und den Inhalt desselben vollständiger wiedergiebt. Seine Erzählung ift um vieles flarer.

<sup>5)</sup> Bergl. Dümmler, Slawen in Dalmatien a. a. O. 9 Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Schlosser, Gesch. der bilderstürmenden Raiser S. 424 ff.

den gelebt — auch die Verhandlungen über die Verhältnisse Dalmatiens scheinen denselben nicht gestört zu haben 1). Dagegen vergingen Jahre, dis Michael II. und dessen Sohn und Mitregent Theofilos Gelegenheit nahmen, mit ihm in Verbindung zu treten. Sie unterließen vorläusig nicht nur die Erneuerung des Friedens und Freundschaftsvertrages mit dem fränkischen Reiche, sondern selbst die Anzeige von ihrer Thronbesteigung. Wit ihrer ersten Gesandtschaft kehrte dann später auch Fortunatus zurück?).

Ueberdies war der lebhafteste und entschlossenste Gegner Liudewit's, Borna, der Kroatenfürst, vielleicht eines gewaltsamen Todes, gestorben 3). Die Kroaten, welche den Nessen des Großzupans, Ladaslav, zum Nachfolger desselben zu erheben wünschten, erbaten und

erhielten dazu die Genehmigung Kaiser Ludwig's 4).

Schwankend blieb dagegen auch die Treue der Abotriten. Ihr Fürst Ceadrag hatte sich kaum zuverlässiger gezeigt als sein Borgänger. Auch er mied den Hof des Kaisers ); er ward sogar geradezu der Untreue und eines Bündnisses mit den dänischen Göttrikssöhnen geziehen, wahrscheinlich den beiden, welche von ihren Brüdern vertrieben waren 6). Man besaß einen Begriff von der Bedeutung, welche es für die fräntische Politik hatte, dieses mächtigsten Wendenstammes sicher zu bleiben und den Anschluß desselben an den skandinavischen Norden zu verhindern 7). Es wurde beschlossen, die Entscheidung vom Jahre 818 8) vollständig rückgängig zu machen und Slawomir aus der Verbannung wieder heimzusenden. Indessen Erankte Slawomir auf dem Wege in Sachsen und skarb. Vor seinem Tode hatte er, als der Erste seines Stammes, die Taufe empfangen 9).

<sup>1)</sup> Bergl. oben Ceite 78. 110.

<sup>2)</sup> Siehe unten z. J. 824.

s) Einh. Ann.: Borna.... defunctus est. V. Hlud.: Borna vita privato (wahrscheinlich allerdings nur eine Variation des Ausdrucks, wie der Astronomus sie gewöhnlich vornahm).

<sup>&#</sup>x27;) Einh. Ann. V. Hlud. Bergl. das bereits oben (S. 139 Anm. 7) citirte Berzeichniß der Erzbischöse von Spalatro Farlati, Illyr. sacr. I. 334:
— ducidus in Croatia Borna, Ladasclao. Dümmler, Ueb. die älteste Gesch. der Slawen in Dalmatien S. 375. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Einh. Ann. 823 p. 210. 211: quod . . . . ad imperatoris praesentiam iam diu venire dissimulasset — dilatique per tot annos adventus sui.

<sup>6)</sup> Bergl. oben S. 151. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I, 113.

<sup>7)</sup> Bergl. Funck S. 84.
8) Siebe S. 140.

<sup>9)</sup> Einh. Ann. (Enhard. Fuld. Ann.), vgl. L. Giesebrecht a. a. O. S. 155. Dümmler I. 254 — Ceabrag blieb nun Fürst der Abotriten (Einh. Ann. 823 p. 210. L. Giesebrecht S. 113).

Im Jahre 822 söhnte sich Kaiser Ludwig, nach Berathungen mit den Bischöfen und weltlichen Großen, auch mit seinen Halb=brüdern aus, welche er gewaltsam hatte scheeren lassen 1). Auch hatten diese sich inzwischen in den geistlichen Stand und Beruf gefunden 2). Von Theoderich, der wohl jung gestorben ist, hören wir nicht weiter 3), Orogo und Hugo jedoch blieben ihrem kaiserlichen Herrn und Bruder allezeit mit unerschütterlicher Treue zugethan, welche dieser durch ein stetig wachsendes, zuletzt unbedingtes Vertrauen vergalt 4). Der Rath

Den conventus episcoporum, welcher in der Urkunde Ludwig's vom 18. Mai 822 (Sickel L. 179 Baluze, Cap. II. 1422 no 38) erwähnt wird, darf man wohl nicht hierher ziehen.

2) V. Adalh. (s. b. vor. Note.)

3) Bergl. auch Leibniz, Ann. Imp. I. 345. Martin, Hist. de France II. 377. Ich möchte ihn auch nicht für jenen domnus Theodoricus halten, dessen Dodana, die Gattin des Grafen Bernhard, in ihrem liber manualis (Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 755) als des verstorbenen Pathen ihres ältesten

Sohnes Wilhelm (geb. 29. Novbr. 826) gedenkt, vgl. ibid. p. 89.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 209: Domnus imperator, consilio cum episcopis et optimatibus suis habito, fratribus suis, quos invitos tondere iussit, reconciliatus est. V. Hlud. 35 p. 626 scheint mir diesen Vorgang mißverständlich auf den Reichstag in Attigny (f. unten) zu verlegen; sie fügt hinzu: deinde omnibus, quibus aliquid laesurae intulisse videbatur (sc. reconciliari studuit). V. Adalhard. auct. Paschas. 50 p. 529-530: Solvitur itaque saeva multorum captivitas, eorum maxime, qui ex regio pollebant semine . . . . Tum deinde quorumdam tonsura propter furoris saevitiam illata transiit ad coronam, et dant Deo sponte, quod dudum inviti quasi ad ignominiam susceperant; auct. Gerard. 34 Mab. A. S. IVa. 354. Nach dem Erlaß des Kaisers an die Brüder von Aniane (Sickel L. 175, vgl. Anm. S. 323, Mabillon, Ann. Ben. II. 474), welcher mahrscheinlich furz vor dem Diplom vom 19. März 822 (L. 176) verfaßt ist und worin es heißt: Proxime accidit Agobardum archiepiscopum ad nostram devenisse praesentiam etc., läßt sich vermuthen, daß Eb. Agobard von Lyon bei diesen Berathungen des Kaisers cum episcopis et optimatibus suis zu Achen zugegen war (s. indessen oben S. 166 Anm. 10).

<sup>4)</sup> S. 3. B. in Betreff Drogo's V. Hlud. 63. 64 p. 647 f.: Droco frater domni imperatoris.... quem quanto sibi propinquiorem noverat, tanto ei familiarius sua omnia et semet credebat — Drogonem fratrem eius, cuius verba spernere nolebat und in Bezug auf Hud. 55 p. 641. Chartular. Sithiens. pars I Folquin. lib. II. 1 publ. par Guérard p. 82: quantum et rogantem... utpote fratrem cordetenus fraternali caritate dilexit. Sidél I. 97.

178 822.

der Männer, welche gegenwärtig die maßgebende Stimme besaßen, drängte den Raiser i jedoch einen verhängnißvollen Schritt weiter auf der abschüssigen Bahn, welche er seit dem vorigen Jahre eingeschlagen hatte. Richt zufrieden mit der von ihm erlassenen Amnestie, wollten sie ihm auch noch die Demüthigung der Buße für das Geschehene auferlegen, und wirklich gelang es ihnen, sein ängstliches Gewissen, seine schwache Sinsicht hierzu zu bestimmen. Im Frühling oder zu Anfang des Sommers verließ der Kaiser Achen 2) und begab sich über Stratella 3) und die Pfalz Corbeny 4) nach Attigny an der Aisne, woselbst er in der zweiten Hälfte des August 5) einen allgemeinen Reichstag 6) ersössnete. Alle Häupter der Geistlichkeit 7), darunter insbesondere die Aebte Helisachar und Adalhard und der Erzbischof Agobard von Lyon 8),

Die Urkunden bezeugen den Aufenthalt Ludwig's in Achen vom 8. Februar — 18. Mai 822, Sickel L. 174—179 (letztere durch eine Urk. Karl's

bes Rahlen Böhmer no 1600 bestätigt).

3) Am 29. Juni stellt der Kaiser ein Diplom sür das Kloster St. Amand Itratolla villa aus (Sickel L. 180, allerdings mit unrichtigem Regierungsjahr). Wo dieser Ort zu suchen, ist mir nicht bekannt.

4) Carbonacus, süböstl. von Laon. Ludwig urkundet bort am 14. August

(Sidel L. 181).

5) Einh. Ann.: mense Augusto, vgl. Sidel I. 268 N. 3.

6) Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. 29 p. 597. Sidel L. 184, Anm. S. 324. Rozière l. c. II. 548 no 451: cum nos generale placitum nostrum in palatio nostro, quod dicitur Attiniaco, more solito tenuissemus. Agobard. de dispensatione ecclesiast. rer. 2 ff. Opp. I. 269 ff.: In illis diebus, quando . . . . imperator evocato conventu in Attiniaco agebat . . . . Hinemar. de divortio Lotharii, Opp. ed. Sirmond I. 594—595: quoniam quidam nostrum tempore sanctae memoriae domni Hludouici pii augusti in Attiniaco palatio tunc fuerunt, quando in universali synodo totius imperii, etiam cum sedis Romanae legatis, et in generali placito femina quaedam etc. (vgl. Edhart, Fr. or. II. 172 f. Dimmier I. 458 N. 41). Cap. Aquisgr. 825. 6 Leg. I. 243.

1) V. Hlud.: convocatis ad concilium episcopis, abbatibus spiritualibusque viris necnon et regni sui proceribus, wo freilich die Worte der Königsannalen consilio cum episcopis et optimatibus suis habito benutt sind, die sich nach unserer Auffassung nicht auf den Reichstag von Attigny beziehen tönnen (s. oben Seite 177 Anm. 1). Daß jedoch mit dieser Reichsversammlung eine Synode der Geistlichkeit verbunden war, besagt wenigstens die angesührte Stelle aus einer Schrift Hinkmar's sehr deutlich; ganz ähnlich ebendaselbst p. 590 über den Wormser Reichstag vom August 829. Vergl. Wait III.

475 %. 1.

<sup>1)</sup> Den allerdings unklaren Bericht der Reichsannalen glauben wir dahin verstehen zu müssen, daß der Beschluß der Buße aus den nämlichen Berathungen des Kalsers mit den Bischöfen und Großen hervorging wie seine Versöhnung mit den Brüdern, jedoch erst auf dem Reichstage in Attignv zur Aussührung gelangte. Bergl. übrigens V. Hlud. Ann. Sith. Enhard. Fuld. p. 357.

<sup>8)</sup> Agobard. l. c., vgl. Blügel a. a. D. S. 35 (V. Adalhard. auct. Pasch. 50 p. 529 f., auct. Gerard. 34 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 354). Auch Hinar scheint nach seinen vorhin citirten Worten anwesend geweisen zu sein, wie er benn an anderer Stelle (epist. de ordine palatii c. 12) igt, die er in seiner Jugend den greisen Abt Adalhard von Cordie, den ersten aller Rüthe, gesehen habe. Sollte Agobard's Erzählung in der consultatio ad proceses palatii — Adalhard, Wasa, Heisachar — de daptismo Iudaicorum die des daptismo Iudaicorum die des daptismo Iudaicorum die des daptismo Iudaicorum de des daptismo Iudaicorum de de daptismo Iudaicorum de daptismo Iudaicorum de daptismo Iudaicorum de daptismo Iudaicorum de da

wie es heißt 1) auch Gesandte des päpstlichen Stuhls waren zugegen. Hier war es, wo Ludwig wegen seines Verfahrens wider König Bernhard, gegen seine Brüder, gegen Adalhard und Wala 2) u. s. w. öffentlich Beichte vor allem Volke 3) ablegte und sich der Kirchenbuße unterwarf 4), welche die Bischöfe über ihn verhängten 5). Reichliche Almosen, eifrige Gebete der Geistlichkeit begleiteten das Werk demüthiger Sühne 6). Paschasius Radbertus 7) schreibt dem Abt Adalhard von Corbie das Verdienst zu, dasselbe herbeigeführt zu haben, und in der That, was konnte geeigneter sein, den Triumph Adalhard's und seiner Faktion zu erhöhen und zu sichern? Um so gewisser aber ist, daß die Handlungsweise des Kaisers mit vollem Grunde den ent= schiedensten Tadel erfahren hat 8). Sie hat mit der Buße des Kaisers Theodosius vor dem Bischof Ambrosius von Mailand, mit welcher sie der gelehrte Astrolog zu vergleichen beliebt 9), wenig gemein. Während der Kaiser schwach und unklug seine Vergangenheit preisgab, sein Ansehen mit eigener Hand untergrub, öffnete er den An-

so befand sich auch Wala damals am Hose; vgl. jedoch Excurs VII. Ferner war zugegen Graf Rampo, vielleicht der nämliche, welcher Ludwig einst die Kunde von dem Tode seines Baters überbracht hatte, mit dem Abte Mercoralis von St. Etienne in Bañolas (f. Sickel L. 183, dazu Aum. S. 324 u. oben S. 11 Anm. 4), sowie Odolmarus, Bogt des Klosters Meung-sur-Loire (Sickel L. 184 Rozière l. c.)

<sup>1)</sup> Hincmar. l. c. (s. oben Seite 178 Anm. 6); auch in diesem Punkte ähnlich über die Reichsversammlung zu Worms i. J. 829, wo seine betreffende Angabe durch Einh. Ann. 829 p. 218 erhärtet wird.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: tam de hoc facto (die gewaltsame Tonsur der Brüder) quam et de his, quae erga Bernhardum silium fratris sui Pippini, necnon et his, quae circa Adalhardum abbatem et fratrem eius Walahum gesta sunt. Achnlich V. Hlud. Ann. Sith. u. Enhard. Fuld.: de omnibus, quae publice perperam gessit. V. Adalh. auct. Pasch. 51 p. 530: ex nonnullis suis reatibus, vgl. V. Adalh. auct. Gerard. 35 l. c. Thegan. 23 p. 596 dagegen nur: propter hoc tantum, quia non prohibuit consiliariis suis hanc debilitatem (die Berstümmelung, Blendung R. Bernhard's) agere, vgl. Ann. Quedlindurg. 818 Scr. III. 42.

sentia totius populi sui peregit. V. Hlud.: palam se errasse confessus est. Bergl. auch die Erflärung der Bischöse Leg. I. 231 c. 1 (s. unten: vestroque etiam saluberrimo exemplo provocati, confitemur etc. Dagegen Thegan. l. c.: confessionem dedit coram omnibus episcopis suis.

Thegan. Ann. Quedlinb. V. Adalh. auct. Pasch., auct. Gerard. ll. cc. Bergl. Rettberg II. 737 ff.

<sup>5)</sup> Thegan.: iudicio eorum (scil. episcoporum suorum).

<sup>6)</sup> V. Hlud.: eleemosinarum etiam largitione plurimarum, sed et servorum Christi orationum instantia necnon et propria satisfactione adeo divinitatem sibi placare curabat etc. Thegan.: Ob hanc causam (b. h. wegen der von ihm zugelassenen Blendung Bernhard's) multa dedit pauperidus propter purgationem animae suae.

<sup>7)</sup> Bergl. V. Adalhardi 50 – 51.

<sup>\*)</sup> Eine indirekte Mißbilligung spricht selbst V. Hlud. 35 aus, vgl. Roth, Beneficialwesen S. 390; ferner Leibniz, Ann. Imp. I. 344, Luben a. a. O. V. 279.

<sup>9)</sup> c. 35: imitatus Theodosii imperatoris exemplum.

. .... teatweichen Bartei Thür und Thor, deren Häupter 1 : : . . . . . . . . . . beleidigt hatte. Nach diesem Tage blieb Büßer ..... Sie gezwungen ward. — Unter dem leitenden Ein= Der Bufe der Raiser das Werk der Buße durch . 3: Acroxmen krönen, wo möglich jede Gewaltthat ... welches seine oder die väterliche Regierung 🗼 📑 Liedrauche, die sich eingeschlichen hatten, sühnen Riches ichien ihm in solchem Grade der bessernden . reduction als Unterricht und Predigt, besonders die viel ; der Geintlichkeit. Seine auf die Förderung der= ..... Seit Gettarung 5), an deren Spite sie, seinem Beispiele 🗼 🐎 Seienniniß ihrer vielen bisherigen Unterlassungssünden 🤝 📐 🐎 prechen kunftiger Besserung stellten 6). Durch Gründung 🕓 🚉 Deceianschulen an jedem Bischofssize, in größeren 

Action represents V. Hlud. l. c.: poenitentiam spontaneam suscepit. in. die hervorragende Stellung, welche Abalhard und Wala in den ....... Missen im Rath des Kaisers einnahmen, sind die Schreiben bezeichnend, .... 20. Agovard von Lyon in der Frage über die Taufe von Judenstlaven . ice and Bala und Helisachar, bez. an den Erzkapellan Hilduin und Wala .... Up. l. 98 ff. 192 ff.) In dem letzteren, welches wahrscheinlich dem La Louingevort (f. Excurs VII), sagt ber Erzbischof zu Hilduin und Wala 🐒 😘 👊 adjutores christianissimi imperatoris et propterea in palatio ..... Mount semper et alterum (Wala) frequenter, ut in operibus voa illi prudentissimis vestris suggestionibus sitis exhor-.. u dixi, adjutores. Bergl. ferner die bereits erwähnte Stelle aus ... w p.at. de ord. pal.: Adalhardum senem et sapientem, domni www. unperatoris propinquum et monasterii Corbeiae abbatem, .... vousiliarios primum, in adolescentia mea vidi. .... Walonem, quem olim ه ۱۳۲۸ (۱۹۵۸ princeps).

in two (sc. conventu) quicquid similium rerum vel a with the tum invenire potuit, summa devotione emendare in the tum Sith. Enhard. Fuld. Agobard. de dispens.

gründlicher Vorbildung geboten werden 1). Andere Bestimmungen bezwecken namentlich dem mangelhaften Kirchenbesuch 2) abzuhelfen und der Simonie zu steuern, deren Begriff auf jedes unerlaubte An= sehen der Person bei der Vergebung kirchlicher Würden ausgedehnt Die Führer der kirchlichen Partei waren einen Augenblick zufriedengestellt, ja entzückt, Abalhard vor allen. Niemals, sagte der greise Abt von Corbie, niemals seit den Zeiten König Pippin's es ist bezeichnend, daß er die Regierung Karl's des Großen ausließ habe er die öffentlichen Angelegenheiten erhabener und ruhmreicher fördern sehen 4). Ebenso preift Radbert 5) die Morgenröthe der Ge= rechtigkeit; welche sein Held damals über das Reich der Franken heraufgeführt habe. Einmal im Zuge, forderte man die Geistlichkeit - zu weiteren ähnlichen Anregungen auf; der Raiser werde ihnen ohne Zweifel Gehör schenken 6). Da wagte es der Erzbischof von Lyon, schüchtern auf eine Restitution des unter den früheren Regierungen säkularisirten Kirchenguts hinzudeuten, von welcher man auf dem großen Reform = Reichstage des Jahres 817 noch Abstand genommen Er empfahl den einflußreichsten geistlichen Räthen, wenn die Maßregel zunächst auch nicht durchführbar sei, wenigstens die Aufmerksamkeit des Kaisers von Neuem auf diesen Gegenstand zu lenken 7). Indessen, so wohlgefällig Adalhard und Helisachar seine Worte aufzunehmen schienen, erfuhr Agobard doch nicht einmal, ob sie dem Raiser überhaupt Mittheilung davon gemacht hatten 8). Andrerseits genügte das bloße Auftauchen dieses Gedankens, um eine gewaltige Aufregung in der Laienwelt, besonders unter den großen Grundbesitzern in Septimanien und der Provence hervorzurufen, welche sich sogar der Schmähungen und Drohungen gegen den Urheber nicht enthielten 9).

Auch unter den Privatangelegenheiten, welche auf diesem Reichstage 10) zur Sprache kamen, erregte eine großes Interesse, weil sich

<sup>1)</sup> c. 2-4.

<sup>2)</sup> c. 5. Vergl. zu diesem Capitel auch Capit. ecclesiast. 817. 9 p. 207.
8) c. 6.

<sup>4)</sup> Agobard. l. c. 3 p. 269: Hanc igitur rem cum miris tunc laudibus adhuc inchoatam magistri nostri efferrent, et praecipue venerandus senex Adalardus, qui etiam dicebat se nunquam sublimius vel gloriosius causam profectus publici moveri et cogitari vidisse a tempore regis Pipini usque ad diem illum.

billon, Ann. Ben. II. 467.

<sup>6)</sup> Agobard. l. c. 3-4 p. 269-270.

<sup>7)</sup> Ibid. 4 p. 270—272. Roth, Feudalität S. 118.

<sup>8)</sup> Agobard. l. c. p. 272: Cum haec igitur a me dicerentur, responderunt pie reverentissimi viri Adalardus et Helisacar abbates. Utrum vero audita retulerint domino imperatori, nescio.

<sup>9)</sup> Agobard's Schrift de dispensatione ecclesiasticarum rerum war burch diese Aufregung veransaft (l. c. p. 268. Roth a. a. D.).

<sup>10)</sup> Wenn das Leg. I. 242 ff. abgedruckte Capitular wirklich dem Jahr 825 angehört (eine Frage, auf die wir unten näher eingehen), so geschah es im Jahr 822, daß der Kaiser einen neuen Münztypus anordnete und eine Frist site Devalvation der alten Münzen vorschrieb. Die Grasen, in deren Amts=

182 822.

daran ein wichtiges Präcedens hinsichtlich der Abgrenzung zwischen geistlicher und weltlicher Jurisdiktion knüpfte. Sie betraf einen Shehandel von Personen geringeren Standes, welchen der Raiser an die geistliche Abtheilung des Reichstages, diese jedoch an die weltlichen Großen verwies, da die letzteren mit den Verhältnissen des ehelichen Lebens vertraut und die weltlichen Gesetze hier auch vollkommen auszeichend seien. Nur, wenn sich auch noch die Nothwendigkeit einer kirchlichen Buße herausstelle, behielten sich die Vischwendigkeit einer kirchlichen Die Laiengroßen erkannten diese Diskretion ihrer geistlichen Collegen dankbar an, um so mehr, als sie dadurch die Richter ihrer Frauen blieben 1).

Noch von Attigny aus, jedoch erst nach dem Schlusse der Reichs= versammlung, sandte Ludwig seinen ältesten Sohn nach Italien<sup>2</sup>). Die junge Kaiserin Irmingard begleitete ihren Gemahl dorthin<sup>3</sup>). Außerdem gab der Kaiser dem Lothar seinen Better Wala<sup>4</sup>) und den Oberthürwart Gerung<sup>5</sup>) als Kathgeber und Leiter zur Seite<sup>6</sup>). Die Verwaltung Italiens war zwar, wie es auch später<sup>7</sup>) unter Ludwig

bezirken sich Münzstätten befanden, erhielten die betreffenden schriftlichen Verstügungen (ibid. c. 20 p. 245. Soetbeer in Forschungen VI. 6. 40. 42), die indessen wohl verloren gegangen sind (vgl. Wait IV. 73 N. 3. 78 N. 5. Sickel II. 294, Anm. zu K. 223. I. 417).

1) Hinomar. de divort. Lothar. Sonst wissen wir noch, daß der Vogt des Klosters Meung-sur-Loire, welches Graf Matfrid besaß, auf diesem Reichs=

tage gewisse Güter desselben reklamirte (Sidel L. 184).

Ueber die Sendung des Erzbischofs Ebo von Reims nach Rom u. s. w.

· s. unten z. J. 823.

2) Thegan. 29. Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith., Enhard. Fuld. Ann. S. Emmerammi Ratisp. Scr. I. 93. Bergl. auch die Urf. Lothar's Böhmer no 563 Muratori, Rer. It. Scr. II b. 388: genitoris nostri Hludovici.. auctoritatem, in qua continebatur, qualiter, postquam nos divino sibi nutu favente consortes fecit imperii, ab eo in Italiam directi sumus.

3) Thegan. l. c.

4) Bergl. V. Walae I. 25 p. 543: cum paedagogus esset augusti caesaris ultra Penninos (sic) Alpes. 26: Arsenio nostro (Wala) . . , qui tunc una cum augusto filio eius ob institutionem et dispositionem regni a patre quasi fidissimus mittebatur et propinquus. 29 p. 545: quia procurator regni et magister imperatoris erat. Wait III. 447. N. 2. — Die Annahme von Mabillon (Ann. Ben. II. 469) und Echart (Fr. or. II. 175), daß Wala wegen der in diese Zeit sallenden Stistung des Klosters Korvei (s. Bd. II) Lothar und Gerung erst später nach Italien gesolgt sei, scheint mir unbegründet; noch entschiedener greift der eventuelle Schluß sehl, daß die Quellen den Reichstag zu Attigny salsch datirten.

5) Bergl. über denselben und sein Amt Ermold. Nigell. L. IV. v. 414 ff. p. 509. Frothar. epist. no 2. (4. 5.) 23. 24 Bouquet VI. 386. 387. 395. Mir. S. Goaris auct. Wandalbert. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 297 (clarissimum virum Gerungum, olim palatii aedilem, nunc monachum). Wait III. 420—421. Später wurde er Mönch im Kloster Prüm, s. Mir. S. Goaris l. c. Böhmer no 575 Martène et Durand, ampl. coll. I. 101. Lup. epist. 10 Opp. p. 29, vgl. p. 339 (wo Lupus dem Abt Martward beson=

bere Grüße an ihn aufträgt.

6) Einh. Ann. V. Hlud. 35. 36.

<sup>7)</sup> Bergl. Sickel L. 248. (251). — Ughelli, Ital. sacr. ed. 2a V. 1103—1104. Histor. patr. monum. chart. I. 34 no 19. Chron. Novalic. III. 18 Scr. VII. 102 R. 68. Mansi XIV. 493 ff. (Aften ber Synobe von Mantua 827). Ma-

und Lothar geschah, durch Königsboten überwacht worden. Wir finden in den vorhergehenden Jahren 1) die Bischöfe Adallach 2) und Hatto 8), den Abt Ansegis 4) (wahrscheinlich denselben, welcher später die Capitulariensammlung zusammenstellte), die Grafen Hartmann 5), Gerard 6), Aledrannus 7) u. a. als Missi im oberen Italien oder in Dennoch waren die Verhältnisse in dem Lande, welches eines unmittelbaren Herrschers seit der Katastrophe König Bernhard's entbehrte, arg verwildert. Radbert 8) schildert die Rechtlosigkeit und Bestechlichkeit, die dort walteten, in den schwärzesten Farben, freilich, um auf diesem dunkeln Hintergrunde das Verdienst seines Wala, die Energie und das Gottvertrauen, womit derselbe dort eingegriffen habe, um so heller leuchten zu lassen. Er illustrirt diese Zustände insbe= sondere an dem Fall einer Wittwe, welche ein gewissenloser Sachwalter um das Ihrige bringt und die nicht zu ihrem Rechte kommen kann, obwohl sie die Hülfe des Kaisers in Anspruch nimmt. Endlich unternimmt die arme Frau selbst die weite Reise an den Kaiserhof, und Ludwig überträgt ihre Sache Wala bei dessen Abreise. Da läßt fie der Sachwalter, um das Urtheil Wala's nicht ausführen zu mussen, ermorden, und dieser hat die größte Mühe, den Schuldigen zu überführen und zur Strafe zu ziehen; denn die Machinationen

billon, Ann. Ben. II. 736 no 52. Tiraboschi, Nonantola II. 42. 46 no 25. 28; ferner die Urkunden Lothar's Böhmer no 536. 539. 547. 563. Ughelli l. c. V. 717—718. Muratori, Ant. Ital. V. 928, vgl. 923—926. Rer. It. Scr. II b. 388. Margarini, Bullar. Casin. II. 23. — Leg. 1. 437 f., vgl. Borestius S. 159—160 u. f. w.

<sup>1)</sup> Sickl L. 154. 156. Le Cointe VII. 529 f. Fatteschi, Memorie riguard. la serie de' duchi di Spoleto p. 287 f. no 43. 45, vgl. Muratori, Rer. It. Script. IIb. 380. Mabillon, Ann. Ben. II. 722—723 no 45. Böhmer no 563 Muratori l. c. col. 393 u. s. w. So auch in der Instription von L. 155 (für die Abtei Farsa) Mabillon, Ann. Ben. II. 722 no 44: seu missis nostris discurrentidus. Ob V. Walae I. 26 p. 543 (cuidam episcoporum una cum reliquis iudicidus terrae) ebensalls mit Himly (Wala et Louis le débonnaire p. 216) an Missi zu denten ist, mag dahingestellt bleiben.

<sup>2)</sup> Bischof Aballoch von Straßburg?

<sup>8)</sup> Bischof Heito von Basel?

<sup>4)</sup> Die Abtei St. Wandrille erhielt Ansegis erst 823. Dagegen besaß er schon seit 807 die Abtei St. Germer de Flap iure precarii und seit 817 außerzbem beneficii iure die Abtei Lureuil, s. Gest. abd. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293 f. u. Mir. S. Waldeberti abd. Luxov. 12 Mabillon A. S. o. S. Ben. III b. 457 (wo ausdrücklich gesagt wird, daß dieser Ausegis die Capitularienssammlung versertigte: Capitula siquidem regum Francorum, quae diversis suerant acta conciliis, excepit et uno volumine contineri secit). Auch die Geschichte der Aebte von St. Wandrille bestätigt, daß er häusig als Königsbote verswandt wurde, l. c. p. 294: Justitiae postremo virtutem quam magnisice tenuerit, testantur legationes, quidus iussu augustorum frequenter sunctus est.

<sup>5)</sup> Bergl. Sidel L. 54, (115).

<sup>6)</sup> Möglicherweise der gleichnamige Graf von Paris (vgl. Nithard. I. 6. II. 3 p. 654. 656.)

<sup>7)</sup> Graf Alebramnus von Tropes? Bergl. Bouquet VI. 242. Sickel II. 447. 305.
8) V. Walae I. 26—28 p. 543—545. Der Erzähler (Chremes), ein Corbier Mönch, welcher Wala nach Italien begleitet hatte, spricht als Zeuge bieser Vorgänge.

der bestochenen Großen, welche sämmtlich für den letteren Partei nehmen, legen ihm unüberwindliche Hindernisse in den Weg, dis der Verbrecher endlich im Gotteßgericht seinen Frevel gesteht und seine Mitschuldigen angiebt. — Lothar oder vielmehr die genannten beiden Männer, welche die Geschäfte in seinem Ramen führen sollten, hatten den Auftrag, eine bessere Ordnung und größere Rechtssicherheit in dem italienischen Reiche herzustellen 1). Zunächst war es indessen nur ein vorübergehendes Commissorium, welches der Bater ihm übertrug 2). Die Königsherrschaft über das ehemalige Langobardenreich war darin an und für sich noch nicht eingeschlossen 3). Jedoch stellte Lothar schon im nächsten Jahre in diesem Lande selbständig Urkunden aus und übte dies Recht sogar von Anbeginn an im weitesten Umfange 4). Selbst Gesetze durfte er erlassen 5). Auch rechnet er in den Urkunden die Jahre seiner Königsherrschaft 6) neben denjenigen der Kaiser-regierung Ludwig's, und zwar von 822 an 7). In dem urkundlichen

2) Bergl. die vorhergehende Anmerkung. Lothar erhielt auch sonst in einzelnen Fällen ähnliche Aufträge, vgl. Sickel L. 194. Mon. Boica XXXI. 48 no 19.

4) Böhmer no 506 ff. Sickel I. 268. Beitr. z Dipl. III. 239 N. 2. Am 28. Sept. 822 bestätigt noch Kaiser Ludwig dem Kloster S. Cristina bei Olonna die Immunität (Sickel L. 185).

6) Jedoch in dieser früheren Periode ohne den Zusatz in Italia, welchen Böhmer no 506 Ughelli V. 266 nur unrechtmäßig trägt, vgl. Stumpf, Reichskanzler I 123 N. 251.

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. Ann. 823 p. 210: Hlotharius vero cum secundum patris iussionem in Italia iustitias faceret et iam se ad revertendum de Italia praepararet — Qui cum imperatori de iustitiis in Italia a se partim factis partim inchoatis fecisset indicium, missus est in Italiam Adalhardus comes palatii, iussumque est, ut... inchoatas iustitias perficere curaret; vgl. 822 p. 209: quorum (sc. Walahi et Gerungi) consilio et in re familiari et in negotiis ad regni commoda pertinentibus uteretur. V. Hlud. 35. 36 p. 626—627. V. Walae I. 25. 26: quid egerit in iudiciis, quidve in dispositione rerum et iustitiae disciplina — ob institutionem et dispositionem regni, vgl. oben 182 Mnm 4.

<sup>2)</sup> Angaben untergeordneter Quellen, wie Ann. Xant., vgl. append. Scr. II. 224. 236: Ludewicus imperator dedit filio suo Lothario regnum Langobardorum; Ann. Elnon. mai. Scr. V. 11: Lotharius fit imperator Italie (Eintragung aus dem Ende des 11. Jahrhunderts); Catalog. reg. Italiae et imperatorum Scr. III. 218: Lodoicus . . regnavit annos 8 (814—822). Lotharius regnavit annos 28 (822—850) fönnen hier nicht entscheiden. Bergleiche dagegen über die Ausbruckweise der Reichsannalen: Hlotharium . . . in Italiam misit (entsprechend V. Hlud. 35. 36) auch oben S. 29 Ann. 1. Dieselben (Ann. Bert. p. 428) sagen erst 3. 3. 834: et Lothario quidem Italiam, sicut tempore domni Karoli Pippinus germanus domni imperatoris habuerat, concessit. Auf diesen späteren Zeitpunkt bezieht sich wohl auch V. Hlud. 55 p. 641: quia, quando ei regnum Italiae donavit, etiam curam sanctae aecclesiae Romanae simul commisit.

<sup>5)</sup> S. unten. Nach einer Instruktion für Königsboten, welche wahrscheinlich in den Februar 832 fällt (c. 6 Leg. I. 438, vgl. Boretius S. 160), ließ Lothar sich auch — jedoch wohl erst später — überall im Königreich Italien den Treueid leisten.

<sup>7)</sup> Siehe Böhmer S. 51, der einiges Licht in die Verwirrung gebracht hat, welche in Bezug auf die Epoche Lothar's herrscht. Dieselbe unterlag eben vielssachen Schwantungen. In den Daten einiger italienischer Urkunden werden die Jahre der Kaiserregierung Lothar's mit dem Zusatz, "postquam in Italiam in-

Titel dagegen bezeichnet er sich lediglich als "Augustus, Sohn des unbesieglichsten Herrn Kaisers Ludwig"1), und mag dieser Zusatz auch ziemlich bedeutungslos sein 2), so ist die Oberhoheit des Baters doch bisweilen auch im Inhalt der Diplome wahrzunehmen 3). So bleibt das Berhältniß bis in die zweite Hälfte des Jahres 825, von wo ab 4) alle kaiserlichen Urkunden und Erlasse im Namen beider Raiser ausgestellt werden. Seitdem verweilt Lothar als Mitregent meist an der Seite seines Baters, und Italien ist beiden gemeinsam eben so unter= than wie andere Theile des Kaiserreichs 5). Erft als der jüngere Kaiser im Jahre 829 mit dem väterlichen Hofe zerfällt, wird er von Neuem nach Italien gesandt, und während sein Name aus den Diplomen des Vaters zunächst verschwindet 6), erscheinen alsbald wieder italienische Urkunden, welche er allein ausstellt?). Geleitet wurde seine italienische Kanzlei in den ersten Jahren von Vitgarius 8), unter welchem Maredo 9) und Luithard 10) als Notare fungirten.

gressus est" gezählt (Muratori, Ant. It. I. 510. Annali d'Italia IV. 520). vgl. auch Leg. I. 232. 234. Boretius S. 151. Im Uebrigen wird, abgesehen von der oben (S. 103 Anm. 4) erörterten abweichenden Zählung der päpstlichen Ranzlei, zwar — wir wissen nicht, weshalb — als Anfang seines Kaiser = thum's meist das Jahr 820 angenommen; so in seinen Gesetzen Leg. I. 242. 248. 250. 362 (f. dagegen Boretius S. 150), ferner Mabillon, Ann. Ben. II. 478 (Gerichtsurkunde für Farfa v. J. 823). 741 (Urk. der Königin Kunigunde, Wittwe Bernhard's, v. J. 835). Dagegen tritt es erst nach dem Tode Ludwig's bes Frommen ein, daß Lothar, indem er das erste Jahr seiner kaiserlichen Regierung im Frankenreich um die Mitte des Jahres 840 beginnt, seine italie= nische Regierungszeit jedesmal zwanzig Jahre länger rechnet (Böhmer a. a. D.). Es scheint unstatthaft, auf diese Convenienz der Kanzlei die Annahme zu gründen, daß Lothar i. J. 820 ober gar schon 819 zum Könige von Italien ernannt worden sei, wie gleichwohl allgemein geschehen ist (f. Mabillon, de re dipl. p. 196. Ann. Ben. II. 614. Echart, Fr. or. II. 161. Leibniz, Ann. Imp. I. 329. Muratori, Ant. It. I. 509-510. Annali d'Italia IV. 516. Luden, V. 276. 587. Funck S. 72. 250 N. 3. Warnkönig u. Gerard II. 43).

1) Hlotharius augustus invictissimi domni imperatoris Hludowici filius,

vgl. Stumpf a. a. D. S. 84.

3) Stumpf S. 80 bemerkt, daß bieser Zusatz nicht als Zeichen ber Abhängigkeit aufzufassen sei, da wir denselben sonst auch bei Pippin von Aqui= tanien und dem jüngeren Ludwig antressen müßten. Er war aber wohl dadurch veranlaßt, daß Lothar gleich dem Bater den Kaisertitel sührte. Das Nämliche

findet sich später in den Urkunden Kaiser Ludwig's II.

3) Bergl. namentlich die Urkunde Böhmer no 509 Muratori, Ant. It. III. 577, welche allerdings das an der Grenze belegene Kloster Novalese betrifft. Am allerdeutlichsten spricht sich die fortbauernde Gewalt des Kaisers Ludwig über Italien darin aus, daß er im nächsten Jahre den Pfalzgrafen Abalhard nach Italien schickt, um in Gemeinschaft mit dem Grafen von Brescia das von Lothar begonnene Werk fortzusetzen (f. Seite 184 Anm. 1 und unten).

4) Sidel I. 268.

5) Bergl. Sidel L. 233. 243. 248. 251. 262 u. act. deperd. p. 359. 361. 370. Beitr. z. Dipl. III. 239 N. 2.

9) Sidel I. 268.

7) Siehe Sickel in Forschungen IX. 407 f. no 2. 8) Böhmer no 506. 507. 509 Ughelli V. 266. 268. Muratori, Ant. It. III. 578.

<sup>9)</sup> Böhmer 506. 507. <sup>26</sup>) Böhmer 509. 535. 537. 539. Muratori, Ant. It. III. 578. V. 978. **532.** 930.

186 822.

Seinem zweiten Sohne Pippin gab der Kaiser in diesem Jahre ebenfalls eine Gemahlin 1). Es war Ingeltrud 2) oder, wie sie ander-wärts genannt wird, Irmgart 3), die Tochter des Grafen Theotbert von Madrie 4) (an der Eure), Enkelin des Grafen Rebelong 5). Min-destens bleibt es doch zweiselhaft, ob letzterer in der That mit dem gleichnamigen Nessen Karl Martell's 6), dem Sohne des Childebrand 7), identisch ist und Pippin's Gattin mithin aus einem dem Königshause verwandten Geschlecht stammte. Ihr Bruder Robert soll der erste Mann am Hose ihres Gemahls gewesen sein 8). Nach der Hochzeits=

1) Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith., Enhard. Fuld., vgl. Nithard. I.

2 p. 651. Agobard. lib. apologet. 8. Opp. II. 67.

2) S. die Urk. Pippin's Böhmer no 2077 Bouquet VI. 674 no 15: pro incolumitate nostra uxorisque nostrae Ingeltrudae reginae. Stumpf, Reichs=tanzler I. 78 N. 77. 86 N. 114 hat freilich starke Bedenken gegen die Echt=

heit dieser Urkunde wegen der Invokation und des Titels.

- 8) Ermold. Nigell. eleg. II ad Pippinum v. 207 Scr. II, 523: Sit tua vita diu pulchra cum coniuge Irmgart, allerdings nur von Perty so emendirt, während die späte und sehr sehlerhaste Handschrift ringart hat. Die muthmaßliche Verderbniß des Textes ist an dieser Stelle um so mehr zu bedauern, als Ermold den Namen der Gemahlin seines Königs gewußt und richtig angegeben haben muß. Nach einigen Stellen (v. 26. 49—50. 211—214 p. 520. 523) würde man übrigens geneigt sein zu schließen, daß diese Elegie bald nach der Vermählung des jungen Königs und noch bevor seiner Ehe Kinder entsprossen waren geschrieben sei, wenn man nicht durch v. 63—64 p. 521 wenigstens in Bezug auf den letzteren Punkt wieder irre würde. In der andern Elegie (I v. 16. 68 p. 516—517) ist neben der Gattin auch von den Kindern Pippin's die Rede. Sonst wird dieser Königin sast nirgends gedacht, beiläusig einmal Thegan. 41 p. 598 (vgl. unten z. J. 832).
  - 4) Einh. Ann. V. Hlud. Böhmer no 2077 Bouquet l. c. (vgl. d. flg. Anm.)
    5) Böhmer no 2077 l. c.: Thetberti ac Nebelongi comitum, patre et

avo ejusdem Ingeltrudae.

6) Leibniz, Ann. Imp. I. 347, sowie Echart, Fr. or. II. 176 nehmen dies an. Bekanntlich zeichneten sich die Grasen Childebrand und Nibelung durch ihr Interesse sie hie Historiographie des karolingischen Geschlechts aus. Die letzten Fortsetzungen der Fredegarischen Chronik sind durch sie veranlaßt (Fredegar. cont. c. 117. Hahn, Jahrbücher des fränkischen Reichs 741—752 S. 7. Delsner, König Pippin S. 79 N. 2. Wattenbach I<sup>3</sup>. 100. Giesebrecht, Königsannalen S. 189). Childebrand war in Burgund ansessig span a. a. D. Breusig, Karl Martell S. 81 N. 5. 101 N. 4). Die Genealogie seiner Familie läßt sich namentlich mit Hülse der Dokumente über das Gut Patriciacum (Perrecu) im Gau von Autun versolgen, welches sast ein Jahrhundert im Besitz derselben blieb. Als Nebelong's Sohn erscheint Hildebrand, als dessen Söhne wiederum Fredelo, Echard, Theoderich und Bernhard, während uns Theotbert und Robert in diesen Dokumenten wenigstens nicht begegnen (vgl. Perard, Recueil etc. de Bourgogne p. 22 st. Roth, Benesicialwesen S. 422—423. Feudalität S. 44—45).

7) Nach Breysig a. a. D. S. 81 N. 5. 101 N. 4 war er ein Stiefbruder

Karl Martell's.

Agana Roberto cuidam insignis honestaeque potentiae viro primoque palatii Pipini regis nupta fuit. Qui Robertus ad suae nobilitatis excellentiam regalis etiam stemmatis per sororem adeptus erat consortia. Quam isdem domnus Pipinus uxorem duxit, de qua Pipinum et Karolum liberos totidemque filias habuit. Die Eltern ber Agana waren ber mächtige Graf Wifred von Bourges und Oda, beibe vom höchsten fränkischen Abel, ber erstere sogar regali prosapia oriundus (ibid.) Daß auch Graf Obo von Orléans (vgl. über benselben und seine Verwandtschaft unten 3. J. 828) ein

feier, welche in Attigny stattgefunden haben mag, schickte der Kaiser Pippin nach Aquitanien zurud 1). Er selbst begab sich nach dem Schlusse der Reichsversammlung von Attigny um Mitte September 2) auf die Herbstjagd in die Eifel 3). Am 28. September urkundet Ludwig dort im Waldgebirge in Cispiacus 4). Etwa einen Monat später (27. Oktober) stellt er zu Fulcolingas 5), vielleicht dem heutigen Folkendingen in Luxemburg 6), ein Diplom für die Förster im Bo= gesenforste aus. Um 1. November befand er sich auf der Rückehr von der Jagd bereits am rechten Rheinufer in der Pfalz Jsenburg 7). Sein Weg ging — durch das spätere Nassau — nach der Pfalz Frankfurt, welche er diesmal zu seinem Winteraufenthalte ausersehen hatte 8). Spätestens im Dezember traf der Kaiser in Frankfurt ein 9), beging dort das Christfest 10) und hielt daselbst wieder eine Reichsversammlung, zu welcher indessen nur ein Theil der Großen beschie= den worden zu sein scheint 11). Seit dem Jahr 815 hatte Ludwig nicht auf überrheinischem Boden Hof gehalten. Er beabsichtigte, von hier aus die Angelegenheiten der östlichen Gebiete des Reichs zu ordnen. Gesandtschaften der verschiedenen Slavenvölker, der wendischen Abotriten, Sorben und Wilzen, der Czechen, der Mährer (die damals zuerst erwähnt werden 12)), der Branitschewzer, stellten sich, ähnlich wie ehedem zu Paderborn 18), auf dem Frankfurter Reichstage mit ihren Gaben ein, um dem Raiser zu huldigen 14). Auch der Rest der

1) Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith. Enhard. Fuld.

8) Einh. Ann. V. Hlud.

5) Sidel L. 186 Rozière l. c. I. 37 ff. no 26.

7) Sidel L. 187 Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille I. p. 12—13 no 11. Isenburg liegt im Kreise Neuwied

8) Einh. Ann. V. Hlud. 35 p. 626—627. Thegan. 29 p. 597. Ann.

9) Die Urkunden zeigen ihn dort zunächst am 19. Dezember (Sidel L. 188. 1894.

10) Thegan. l. c. Sidel L. 190. 11) Bal. Wait III. 480 N. 5.

12) S. Dümmler, Viligrim von Passau und das Erzbisthum Lorch Seite 11. 18) Veral. oben Seite 54.

l

14) Einh. Ann.: ibique generali (bieser Ausbruck scheint aber bem Fol= genben nicht zu entsprechen) conventu congregato, necessaria quaeque ad utilitatem orientalium partium regni sui pertinentia more solemni cum optimatibus, quos ad hoc evocare iusserat, tractare curavit. In quo conventu omnium orientalium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wiltzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum

Sohn Theothert's gewesen sei (Mabillon, Ann. Ben. II. 525. M. G. Scr. II. 626 N. 70, vgl. dagegen auch Leibniz 1. c. p. 402), scheint uns eine beweislose und unrichtige Annahme. Eben so wenig war der genannte Robert der Bater Robert's des Tapfern, des Ahnherrn der Kapetinger, oder gar mit diesem iden= tisch, vgl. v. Kalcstein, Robert der Tapsere S. 112—113.

<sup>2)</sup> Am 11. September urkundet Ludwig noch in der Pfalz Attigny (Sickel L. 183, vgl. I. 273).

<sup>4)</sup> Sidel L. 185 Baluze, Cap. II. 1423 no 39: Actum Cispiacho in Ardna, vgl. die Bestätigung Lothar's Böhmer no 552 ibid. col. 1438 no 53. Mabillon, Ann. Ben. II. 478.

<sup>6)</sup> Bergl. Sickel II. 468 (Register). Rozière l. c. p. 39 n. c vermuthet wohl nicht zutreffend Fushollen bei Andernach, gegenüber Isenburg.

S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I. 93.

188 822.

Avaren, welcher noch in Pannonien saß, hatte eine Gesandtschaft, ebenfalls mit Geschenken, geschickt.). Es ist das lette Mal, daß dies einst so mächtige Volk in der Geschichte auftritt, um dann völlig zu verschwinden. Seine ehemaligen Wohnsitze waren fast verödet, obwohl Karl der Große in Pannonien ebenso wie an der spanischen Grenze die Oktupation der wüst liegenden Ländereien gestattet hatte. Endlich waren auch Boten aus Dänemark, sowohl von SeitenHarald's als der Göttrikssöhne, erschienen. is war dort mit dem Frieden zwischen beiden Theilen, wie wir alsbald sehen werden.

Nach Abfertigung dieser zahlreichen Gesandtschaften blieb Ludwig, seinem Plane gemäß, den Winter und sogar die ganze erste Hälfte des folgenden Jahres über in Frankfurt, wo für seinen Aufenthalt eigens

neue Gebäude errichtet waren 6).

Die Huldigung aller jener Völker des Ostens ist ein deutliches Zeugniß, daß die fränkische Herrschaft an der unteren Donau wiederschergestellt war 7). Es war in diesem Jahre das italische Heer nach Pannonien geschickt worden, um den Krieg gegen Liudewit zu beenden 8). Auch vermochte sich der Slovenenfürst diesmal in seinem Lande nicht mehr zu behaupten. Er entwich bei dem Anrücken der seindlichen Heeresmacht aus seiner Grenzstadt Sisset 9), dem Siscia der Kömer, am Zusammenfluß der Sau und der Kulpa, nach Serbien 10). Treulos genug vergalt er einem Serbenhäuptlinge, der ihn aufnahm,

(1) Einh. Ann. V. Hlud.

2) Dümmler, über die südöstl. Marken S. 9. Piligrim S. 10. 154 N. 16.

Gesch. d. Ostfr. R. I. 32 N. 50.

(V. Carol. 13 Jassé IV. 520).

Linh. Ann.: Fuerunt in eodem conventu et legationes de Nordmannia, tam de parte Harioldi quam filiorum Godofridi. V. Hlud. statt bessen gewiß willtlirlich und unrichtig: Missi Nordmannorum pacem renovantes et confirmantes non desuere.

5) Vergl. unten z. J. 823.

6) Einh. Ann.: constructis ad hoc novo opere aedificiis. V. Hlud., vgl. Hugonis chron. 823 Ser. VIII. 353 (in Franconofurth palatio novo). Ann. S. Benigni Divionens. Ann. Besuens. 824 Scr. V. 39. II. 248. Dümmler I. 340.

7) Dilmmler, über die süböstlichen Marken S. 27. Slawen in Dalmatien S. 390.

8) Einh. Ann.: propter Liudewiticum bellum conficiendum. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. 823 p. 358.

9) Einh. Ann.: Siscia civitate relicta (banach Enhard. Fuld. l. c.); die d'Armagnac'sche H. (vgl. Scr. I. 133) hat: sua c. r.; ebenso V. Hlud.: propriam reliquit civitatem. Dümmser, über die südöstl. Marken a. a. D. sieht Sisset für die Hauptstadt Liudewits an; vgl. übrigens auch Piligrim S. 3. 150 N. 19.

obtinere dicitur; 823 p. 210 wird bagegen das Gebiet der Serben von Dal=matien unterschieden. Enhard. Fuld. Ann. 823.

<sup>(</sup>vgl. o. S. 52 Anm. 2) . . . . legationes cum muneribus ad se directas audivit. V. Hlud. 35 p. 627 zieht bies ungenan so zusammen: ibique conventum circumiacentium fieri iussit nationum, omnium scilicet, qui trans Hreni consistentes fluenta ditioni oboediunt Francorum. Cum quibus de omnibus, quae utilitati conducere visa sunt, pertractans, singulorum rebus congrue prospiciebat.

den Schutz und die Gastfreundschaft, indem er denselben hinterlistig umbrachte und sich seiner Burg bemächtigte<sup>1</sup>). In das kaiserliche Lager jedoch entsandte er Boten mit dem Versprechen, vor dem Kaiser er=

scheinen und sich unterwerfen zu wollen 2).

An der sächsischen Grenze wurde die Kette von Befestigungen, durch welche Karl der Große Transalbingien gegen die Wenden ge= schützt hatte 3), durch ein neues Glied vervollständigt. An einem Orte mit Namen Delbende 4) (an der Delvenau) ließ der Kaiser, nachdem die Slaven (vielleicht die Abotriten Ceadrag's 5)), welche ihn vorher besetzt hatten, daraus vertrieben waren, durch die Sachsen eine Burg erbauen, und es wurde eine sächsische Besatzung hineingelegt, um ferneren Einfällen der Wenden zu wehren. — Die Grafen der spanischen Mark überschritten den Segre, verwüsteten die Aecker im Westen dieses Flusses, steckten eine Anzahl von Ortschaften in Brand und kehrten mit reicher Beute zurück. Der Zeitpunkt mochte für die Sicherung und Erweiterung dieses Markgebiets besonders günstig erscheinen, da der Emir Hakem Abulassi von Cordova gestorben und dessen Nach= folger Abderrhaman II. in Streit mit seinem Großoheim Abdallah verwickelt war 6). — Die Grafen der bretonischen. Mark rückten nach der Herbstnachtgleiche wider einen aufständischen Bretonenhäuptling, Wihomarch, aus, der sich unter seinem Volke beinahe zu einer ähn= lichen Stellung emporgeschwungen haben mochte wie früher Morman. Sie verheerten das Gebiet desselben mit Feuer und Schwert. Doch scheint es, daß dieser Streifzug den Geist der Widersetlichkeit und Empörung in der Bretagne eher schürte als dämpfte 7).

1) Einh. Ann. V. Hlud.

3) Bergl. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 108.

g) K. Giesebrecht a. a. D. S. 113.

7) Einh. Ann. V. Hlud., mit dem wohl willtürlichen Zusat: Quidus peractis prospere sunt regressi; vgl. de Courson, Cartul. de Redon préf. p. XXIII. Ueber Wihomarcus Einh. Ann. 825 p. 213, V. Hlud. 39 p. 629

und unten zu b. J. 824 u. 825.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Missis tamen ad exercitum imperatoris legatis suis, ad eius (sc. imperatoris) praesentiam se velle venire promisit. V. Hlud.: Et quamquam nostris nec pugnam intulerit nec conlocutus sit (vgl. Einh. Ann. 820. V. Hlud. 33, oben S. 160), tamen missis legatis et errasse se dixit et ad domnum imperatorem venire promisit. Dümmler, südsöstl. Marken a. a. D. scheint die Worte der Königsannalen unrichtig dahin auszusassen, daß Lindewit nur versprach, im frantischen Lager zu erscheinen.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. p. 209: in loco, cui Delbende nomen, vgl. N. 94 und Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. II. 15 Scr. VII. 310: Invenimus quoque limitem Saxoniae, quae trans Albiam est, praescriptum a Karolo et imperatoribus ceteris... a quo sursum limes currit per silvam Delvunder (jett Sachsenwald) usque in fluvium Delvundam (Delvenau). Echart Fr. or. II. 170 giebt eine Deutung des Namens, welche teine Berücksfichtigung verdient.

Einh. Ann. V. Hlud. Conbe, übers. von Rutschmann I. 258. 264. Funck Seite 89. 292—293. 336. An den angeblichen Eroberungszug Abdersthaman's, bei welchem Urgel und selbst Barcelona zeitweilig in die Hände der Sarazenen gefallen sein sollen (Conde I. 262, vgl. Schäfer, Gesch. von Spanien II. 285), vermögen wir nicht zu glauben. S. auch Aschach, Gesch. der Ommaisiaben in Spanien I. 242. Funck S. 256 N. 4.

Lothar hatte unter Anleitung der ihm beigegebenen Käthe die Rechtszustände Italiens zu ordnen begonnen 1). Ein Denkmal dieser Thätigkeit sind die Verordnungen, welche er in Corte Olona 2) bei Pavia, dem beliebten Land= und Lustaufenthalt der Könige Italiens, nahe dem gleichnamigen Flusse und unweit des Po, erließ 3). Dem Hauptgeset 4), aus dem u. a. einige Vestimmungen wider den Chestruch hervorzuheben sind 5), schließt sich ein Memorial für die Grafen 6) an, welches die Verfügungen des ersteren theilweise in kürzerer Fassung wiederholt und außerdem die hergebrachten langobardischen Normen über die Verpslichtung zum Heerdienst, insbesondere auch die Bestimmung König Liutprand's bestätigt, wonach es den Grafen freistand, eine Anzahl von Leuten von demselben zu dispensiren 7). Ferner läßt sich in dem überlieserten Compley von Verord=

S) Hlotharii I. imp. constitutiones Olonnenses 823 Leg. I. 232—236; dazu Boretius S. 149 – 155.

7) c. 13, 14 p. 235, vgl. Liutprand. leg. c. 83 Leg. IV. 140. Boretius S. 153, nach bessen Vermuthung c. 11 p. 233 (welches die Pflicht, sich zur Vaterlandsvertheidigung zu stellen, eventuell bei Todesstrase, einschärft) möglicherweise sich gleichfalls hier anschließt.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 210. V. Hlud. 36 p. 627.

<sup>2)</sup> Bergi. Muratori, Annali d'Italia IV. 533. Amari, Dizionario corographico dell' Italia III. 232.

<sup>4)</sup> Nach Boretius c. 1—6 l. c. p. 235—236. In der Blankenburger H. mit der Ueberschrift: Incipit kaiptula, quae domnus hlotharius imperator suo tempore Olonna constituta sunt; in denienigen von Modena und Gotha: Capitula, quae anno primo imperii domni Hlotharii gloriosissimi imperatoris olonna sunt constituta; c. 6 wiederholt in Constitut. Papiens. 832. 11 p. 361, vgl. Boretius S. 158 f.

b) Rach Boretius c. 1—14 p. 234—235, am besten in der H. von St. Paul in Kärnten, mit der Ueberschrist: Memoria, quod domnus imperator suis comitibus praecepit. Dagegen zwei andere Handschristen: Incipiunt capitula, quae domnus hlotharius imperator primo anno imperii sui, co (i. e. quo) in italia accessit, in suum generale placitum curte olonna instituit. Wesentlich ebenso die Hs. der Bibliothek Chigi und von La Cava, in welchen diese Capitel jedoch anders geordnet und nicht vollständig wiedergegeben sind (c. 1—10 p. 232—233). Zu c. 3 vgl. p. 354 n. a.

nungen, welche damals von Lothar ausgegangen sein sollen, ein Generalprivileg1) unterscheiden, worin der Gesetzgeber die Lasten seines Volkes zu erleichtern sucht 2) und auf verschiedene Vorrechte Verzicht leistet, die das langobardische Recht der Krone einräumte 3). So verzichtet er auf die Freie, die einen Unfreien ehelicht4), wie auf die Güter, welche die Verwalter königlicher Höfe für ihr eigenes Geld taufen oder sonst rechtmäßig erwerben 5). Unrechtmäßige Pfändung von Ochsen wird den Beamten, welche diese im Edikt Rotharis' unter gewissen Formen gestattete Magregel oft zum großen Schaden der Einwohner mißbrauchten, ausdrücklich verboten 6). wiederholt, daß Niemand gehalten sei, öfter als dreimal im Jahr zu den gesetzlichen Gerichtstagen zu erscheinen, wie es im Capitular be= stimmt sei?). Dieser Zusatz leitet freilich beinahe auf die Ver= muthung 8), daß der in Rede stehende Gnadenerlaß vielmehr eine Ergänzung zu jenem Capitular aus der späteren Regierungszeit König Pippin's von Italien bilde, welches die betreffende Regel zuerst aus= spricht 9). — Endlich fügt eine Handschrift dem damals erlassenen

9) c. 14 p. 104, val. Boretius S. 135—136. Wait IV. 308 N. 2.

<sup>1)</sup> c. 12—14 p. 233. 234. Boretius S. 154—155.

<sup>1)</sup> c. 12: etiam et hoc nobis desiderium fuit inquirere, qualiter erga vos benivolos [nos] ostendamus generaliter cum cunctis aecclesiasticis ac liberis personis, ad consolationem eorum et ad illorum bona voluntate corroborandum etc. c. 13: quia audivimus multa damna atque afflictiones propter hoc populo nostro sustinere — ut populus noster pacifice sub nostro regimine vivere possit.

<sup>3)</sup> c. 12: Tamen volumus hoc beneficium prestare — ita nostra liberalitate concedimus. c. 13: Similiter concedere volumus cunctis liberis personis. c. 14: Concedimus etiam castaldiis nostris curtes nostras praevidentibus etc. Boretius S. 154.

<sup>4)</sup> c. 12, vgl. Liutprandi leg 24 Leg. IV. 118. Boretius a. a. D.
5) c. 14, vgl. Edict. Rothar. 375 Leg. IV. 87.

<sup>6)</sup> c. 13, vgl. Ed. Roth. 250—251 ibid. p. 61 und Boretius S. 155, der indeß die bezügliche Bestimmung etwas ungenau dahin wiedergiebt, "daß die öffentlichen Beamten Pfändung an Zugvieh gar nicht mehr vornehmen soll= ten". Dieselbe besagt nur: ut nullus iudex publicus seu ministri publici eos contra legem audeant pignerare in bovibus.

<sup>7)</sup> c. 13: Neque cogantur ad placita venire praeter ter in anno, sicut in capitulare continetur, excepto scabinis et causatoribus et testibus necessariis.

s) Indem wir auf diese Möglichkeit unter allem Borbehalt hindeuten, folgen wir nur der von Boretius mit so vielem Erfolg eingeschlagenen Methode, ins= besondere der Regel, welche er auf S. 160 aufstellt. Daß die Handschriften und ber Liber Papiensis (Leg. IV p. 552-553 c. 75-77. Boretius S. 154) biesen Capiteln ihre Stelle unter ben Gesetzen Lothar's anweisen, entscheibet wohl nicht unbedingt dagegen, und die Worte in tam parvo spatio temporis (c. 12), welche Boretius mit dem damaligen kurzen Aufenthalt Lothar's in Italien in Zusammenhang bringt, könnten sich auch nur auf die Kurze der Zeit beziehen, innerhalb beren bas betreffende Capitular Pippin's zu Stande gebracht werden mußte (ähnlich Cap. Aquisgran. 817 p. 205 lin. 52: pro viribus et temporis brevitate; c. 29 p. 209 lin. 41; Encycl. ad archiepiscopos p. 220 lin. 1—2: angustia temporis). Es kommt hinzu, daß der Satz: ut fidelitatem illorum, sicuti semper erga nos servaverunt, conservent (p. 233 lin. 27—28) im Munde Lothar's, ber erst neuerdings begonnen hatte sich mit den Angelegenheiten Italiens zu beschäftigen, fast befremblich klingen würde.

192 823.

Höster I hinzu, welche von den Bischöfen auserwählte Aebte vornehmen sollten. Gehört dieselbe in der That hierher, so scheint Lothar
in dieser Hinsicht in Italien die Maßregeln nachgeahmt zu haben,
welche sein Vater nach dem Erlaß der Achener Regel im Reich angeordnet hatte. Doch dünkt es uns auch in Betreff dieser Instruktion
nicht unwahrscheinlich, daß sie mit dem gedachten Gesetze Pippin's zusammenhängt, welches den Bischöfen und Aebten die Ueberwachung
der Zucht und Regel in den Klöstern gleich in den ersten Paragraphen
ans Herz legt.

Als Lothar sich bereits zur Kückehr aus Italien ansschickte<sup>3</sup>), erhielt er eine Einladung des Papstes Paschalis nach Kom<sup>4</sup>). Er leistete derselben Folge, ward vom Papste mit hohen Ehren aufgenommen<sup>5</sup>) und am Ostertage<sup>6</sup>) (5. April) in St. Peter, vor dem Altar des Apostelfürsten<sup>7</sup>), geweiht<sup>8</sup>),

<sup>1)</sup> c. 7. 8 p. 236. Boretius S. 155, vgl. B. 537. Muratori, Ant. It. V. 532.

<sup>2)</sup> e. 1—3 p. 103. Auch Boretius läßt es bahingestellt, ob biese Instruktion auf Veranlassung und zur Zeit Lothar's abgesaßt ist.

<sup>3)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Sith, Enhard. Fuld. p. 358. Ann. Ottenburan. Scr. V. 3. Urk. Lothar's vom 15. Dezember 840 Böhmer no 563. Muratori, Rer. It. Script. Ilb. 388: genitoris nostri Hludovici praestantissimi imperatoris auctoritatem (vgl. Sidel II. 360. Act. deperd. Acutianum monast. 14), in qua continebatur, qualiter, postquam nos divino sibi nutu favente consortes fecit imperii, ab eo in Italiam directi sumus et a summo invitati pontifice et universali papa ac spirituali patre nostro Paschali quondam Romam venimus. Ebenso wie hier Lothar ben Papst Paschalis I. als seinen geistlichen Bater bezeichnet, nennen sich Lubwig und Lothar später die geistlichen Söhne Eugen's II. (Sidel L. 211. 236. Rleimahrn, Judavia D. A. S. 78 no 23. Baluze, Cap. I. 645). Nach Döllinger, Kaiserthum Karl's des Großen S. 335, nannte auch Karl den Papst gern seinen geistlichen Bater. Mit der Compaternität zwischen Stephan III., Baul I. und Hater. Mit der Compaternität zwischen Stephan III., Baul I. und Hater. Mit der Compaternität zwischen Stephan III., Baul I. und Hater. Mit der Compaternität zwischen Stephan III., Baul I. und Hater es eine andere Bewandtniß (vgl. Delsner, König Pippin S. 160. 319. Abel, Karl d. Gr. I. 313 N. 2).

<sup>5)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Ann. S. Benigni Divion. 824 Scr. V. 39 M. 14. Ann. Besuens. Scr. II. 248 M. 1. Contin. hist. Langobard. Pauli Diaconi, Muratori, Rer. It. Scr. Ib. 184.

<sup>7)</sup> Éinh. Ann.: apud sanctum Petrum. V. Hlud. V. Walae II. 17 p. 564: coram sancto altare et coram sancto corpore beati Petri principis apostolorum.

<sup>8)</sup> V. Walae II. 17: sanctificatione — benedictionem . . . suscepi imperialis officii. 10 p. 557: consecratio imperialis apostolicae sedis auctoritate firmata. Eine spätere Nachricht sagt, daß Lothar damals zum Kaiser gesalbt worden set, s. Francor. reg. hist. Ser. II. 324: Hlotharius, ante obitum patris decem et octo annis unctus ad imperatorem; sast wörtlich ebenso Adonis contin. I ibid.; entsprechend auch Chartular Sithiens. pars I. Folquin. lid. II. 6 p. 89, wo jene Geschichte der Frankenkönige benutzt ist. In der That ist es durchaus wahrscheinlich, daß der Papst auch eine Salbung des jungen Kaisers vornahm, wie dies bei der Kaiserkrönung Karls d. Gr. ebenstalls geschehen sein soll (Döllinger a. a. D. S. 360. 363).

gekrönt 1) und mit dem Namen eines Imperator und Augustus begrüßt 2). Bei Paschasius Radbertus 3) erinnert Lothar den Vater später daran, daß er damals auch das Schwert zum Schutze der römischen Kirche und des Reichs vom Papst empfangen habe, was in= deffen vielleicht nur bildlich zu verstehen ist. Aeußerlich war der Hergang eine Wiederholung der Kaiserkrönung Karl's des Großen, die vor mehr als zwei Dezennien am Weihnachtstage an derselben Stelle erfolgt war. Römische Annalen 4) fassen den Akt ausdrücklich dahin auf, daß der Papst dem Kaiser Lothar die Gewalt über das römische Volk übertrug, welche die alten Kaiser besessen hatten. Auch der Antheil des Volks wird ein ähnlicher gewesen sein wie damals 5); dasselbe wird die Akklamation wiederholt haben, mit der es einst Karl als den von Gott gekrönten, großen und friedenbringenden Kaiser der Kömer ausgerufen hatte 6). — Es war ein kluger Schritt der Curie, daß sie auch in Bezug auf Lothar wieder den Grundsatz zur Anschauung brachte, daß Rom die Quelle des Kaiserthums sei?). Andrerseits mag es dem Raiser Ludwig ebenfalls nicht unwillkommen ge= wesen sein, daß die von ihm und den Franken festgesetzte Thronfolge= ordnung diese geistliche Weihe erhielt 8). Auf keinen Fall wird man

imperiale... suscepit. Ann. Sith., Enhard. Fuld. Ann. S. Benigni Divionens., Besuens. ll. cc. V. Walae II. 17: insuper diademata capitis (suscepi). Amalar. de ecclesiast. officiis, praef. Migne, Patrolog. lat. CV. 988: Piissimos dominos nostros imperiales natos, Hlotharium gloriosissimum coronatum et fratres ejus, Christus conservet. Ungeachtet der Ausbrucksweise der Reichsannalen geht die Annahme (s. schon Leibniz, Ann. Imp. I. 349) sehl, daß es die langobardische Krone gewesen sei, welche Lothar vom Papste empsing. And Karl d. Gr. ist als Herrscher des Langobardenreichs nicht gefrönt worden, ebenso wenig die alten Langobardenkönige (Abel, Karl d. Gr. I. 148). Es ist also vielmehr an die Raiserkrone zu denken.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Imperatoris atque Augusti nomen accepit. V. Hlud.: (diadema imperiale) cum nomine suscepit. Ann. S. Benigni Divionens., Besuens: a Paschali papa... imperator est appellatus. V. Walae l. c.: honorem et nomen suscepi imperialis officii.

<sup>3)</sup> V. Walae l. c.: et gladium ad defensionem ipsius ecclesiae et imperii vestri. — Aehnlich sagt Leo III. in einer am Krönungstage Karl's (25. Dez. '8011) ausgestellten Bulle, er habe benselben zur Vertheidigung und Erhöhung der allgemeinen Kirche zum Augustus geweiht (Jassé R. P. 1913. Mabillon, Ann. Ben. II. 349. Döllinger a. a. D. S. 349).

<sup>4)</sup> Contin. Pauli Diaconi, Muratori l. c., vgl. Bethmann in Pert, Arschi X. 376 f. und unten zum folgenden Jahr: Paschalis quoque apostolicus potestatem, quam prisci imperatores habuerunt, ei super populum Romanum concessit.

<sup>5)</sup> Bergl. Döllinger a. a. D. S. 360. 384. Baxmann, Politik der Päpste I. 316.

<sup>\*)</sup> Dies ist an sich wahrscheinlich. Daß Ann. Sith. in ihrer Kürze berichten: a populo Romano imperator (i. augustus: Ann. Enhard. Fuld., nach den Reichsjahrbüchern) appellatur, kommt allerdings kaum in Betracht.

<sup>7)</sup> Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter III. 45. Muratori, Annali d'Italia IV. 522.

<sup>8)</sup> Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4 Opp. II. 51: quod vestra voluntate et potestate cum consensu totius imperii vestri

823.

Außerdem hielt der junge Kaiser damals in Rom auch Gericht. Der Papst und die hohen Beamten des römischen Stuhls sowie die frünkischen und langobardischen Großen, welche sich in der Begleitung Lothar's befanden, und viele angesehene Männer von beiden Seiten nahmen daran Theil<sup>4</sup>). Neben anderen Klagen und Rechtsstreitigsteiten, die vorgebracht wurden, ließ der Papst durch seinen Vogt, den Bibliothekar Sergius, das Klosker Farsa für sich in Anspruch nehmen. Aber Abt Ingoald bewies aus den Urkunden unwiderleglich die Immunität des Kloskers, so daß der Papst die Nichtigkeit seiner Ansprüche eingestehen und die von seinen Vorgängern unrechtmäßig eingezogenen Süter der Abtei zurückgeben mußte <sup>5</sup>).

Raiser Ludwig eröffnete im Mai zu Frankfurt ) eine Reichsversammlung, zu der lediglich die Großen der deutschen Länder, aus Sachsen, Ostfranken, Baiern, Alamannien, dem angrenzenden Burgund und vom Rhein, beschieden waren ). Indessen bemerken wir unter den um jene Zeit am Hofe Anwesenden neben einigen deutschen Prä-

7) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Wait IV. 575 N. 4.

factum est et postea in apostolica sede roboratum. Flebil. epist. 4 p. 45. V. Walae II. 10. 17. Bergl. oben S. 108 Anm. 5.

<sup>1)</sup> Anders Luden V. 288 f., der hier eine Intrigue des Papstes und der Gegner des alten Kaisers voraussetzt, durch welche der letztere überrascht worden sei. S. auch unten.

<sup>2)</sup> Agobard. flebil. epist. l. c.: et consortem nominis vestri factum Romam misistis a summo pontifice gesta vestra probanda et firmanda (vgl. v. S. 108 Ann. 5). V. Walae II. 17: Equidem et ad eamdem sedem (sc. apostolicam) clementer me vestra imperialis eximietas misit ad confirmandum in me quicquid pia dignatio vestra decreverat, ut essem socius et consors non minus sanctificatione quam potestate et nomine. — Auf der andern Seite ist es vielleicht nicht zufällig, daß Thegan über diese Kaiserkönung Lothar's mit Stillschweigen hinweggeht, vgl. Luden V. 590 N. 11. Forschungen X. 346.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 192 Anm. 4

<sup>4)</sup> Böhmer no 563 Muratori l. c.: Quo dum in praesentia ejusdem domni apostolici ac nostra procerumque Romanorum sive optimatum nostrorum atque multorum utriusque partis nobilium virorum quaestiones accitarentur, inter ceteras altercationes etc.

<sup>5)</sup> Ibid. Gregorovius III. 46-47.

<sup>6)</sup> Durch Urkunde vom 8. Januar 823 giebt der Kaiser dem Kloster Hornsbach einen Theil seiner Feldmark zurück, welche der frühere Amtmann des Kronguts Frankfurt widerrechtlich in Besitz genommen hatte (Sickel L. 194 Monum. Boica XXXI. 48 s. no. 191. Der Ausstellungsort ist nicht überliesert, war aber ohne Zweisel Frankfurt. Eine Reihe von Urkunden bestätigt den Ausentshalt des Kaisers in Frankfurt im Juni (12.—28.), s. Sickel L. 195—200, in Betress der letzteren auch Anm. S. 325 u. I. 387 N. 13. 392 N. 3.

laten, den Bischöfen Bernald von Straßburg 1) und Baturich von Regensburg 2) und den Aebten Gottfrid von Gregorienmünster3) und Abalung von Lorsch 4), auch den Grafen Matfrid von Orleans 5), den mächtigen Vertrauten des Kaisers; natürlich ebenso den Erz= tapellan Hilduin 6). — Wieder war eine Reihe von Gesandtschaften der Bölker des Ostens, theils freiwillig, theils auf ausdrückliches Ge= bot des Kaisers?), erschienen. Auch zwei Könige der Wilzen waren gekommen, die Brüder Milegast und Cealadrag, welche mit einander über die Herrschaft in Streit lagen. Sie waren Söhne des Königs Liub 8), der, obwohl das Reich zwischen ihm und seinen Brüdern ge= theilt gewesen war, dennoch als der älteste die Oberherrschaft besessen hatte 9). Nachdem Liub in einer Schlacht gegen die öftlichen Abo= triten 10) gefallen war, hatte das Bolk seinen älteren Sohn Milegast zum Könige erhoben, erklärte ihn aber später der Herrschaft für unwürdig und übertrug dieselbe auf Cealadrag, den jüngeren Bruder. Nun appellirten beide an die Entscheidung des Kaisers. Da Ludwig die Ueberzeugung gewann, daß in der That die Mehrheit des Volkes für Cealadrag war, bestätigte er diesen in der Herrschaft, entließ jedoch beide Brüder beschenkt in die Heimath, nachdem er ihnen einen Eid darauf abgenommen hatte, daß sie sich seinem Spruch einträchtig fügen und ihm treu bleiben wollten 11). Eine sorgsam abwägende Gerechtigkeit,

1) Sidel L. 196 (Schöpflin, Alsatia dipl. I. 71 no 87), vgl. auch Anm. S. 343 zu L. 290.

<sup>2)</sup> Diest ließ im Jahr 823 in Frankfurt burch Ellenhard und Dianus den Commentar Augustin's zum Johannisbrief abschreiben; Hilduin übernahm die Correttur, s. Dümmler II. 693: Cod. lat. Monac. 14437 (Augustinus super canonicam st. Johannis apost.) aus St. Emmeram, f. 108: Librum hunc pro remedio animae meae ego in dei nomine Baturicus episcopus ad Franchonofurt scribere praecepi. scriptus est autem diebus septem et in octavo correctus in loco eo dem anno VIIº regiminis episcopatus mei et octingentesimo XXIIIº dominicae incarnation is. scriptus autem per Ellenhardum et Dignum Hildoino orthografiam praestante. Bergl. ebb. I. 870 N. 87. Wattenbach, Schriftwesen im Mittelalter S. 190.

<sup>3)</sup> Sidel L. 195, vgl. Ann. S. 343. Mabillon, Ann. Ben. II. 724 no 47.

<sup>4)</sup> Sidel L. 199. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 361.

<sup>5)</sup> Sickel L. 196 ist durch ihn ausgewirkt, ebenso L. 198 durch ihn ver mittelt. Bergl. unten 3. J. 828.

<sup>•)</sup> Siehe oben Anm. 2.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: vel iussae vel sua sponte.
8) Beim Annalista Saxo Scr. VI. 572 infolge einer Verwechselung: filii Liutvidi regis, vgl. oben S. 158 Anm. 5.

<sup>9)</sup> Vergl. L. Giesebrecht, Wend. Gesch. I. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Einh. Ann.: commisso cum orientalibus Abodritis proelio. V. Hlud.: dum Abotritis bellum indixisset. Es ist hier natürlich nicht an die Os=Abo= triten (Branitschemzer) an der Donau (f. oben Seite 139 f.), sondern an die den Bilgen benachbarten Elb-Abotriten zu denken.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Einh. Ann.: ambos tamen muneribus donatos et sacramento firmatos in patriam remisit. Der Berf. ber Vita Hludowici, welcher bie Reichs= annalen immer überbieten muß und daher von muneribus amplis spricht deutet das lettere wohl richtig: et sacramentis devinctos et inter se et sibi dimisit amicos.

196 823.

eine wohlwollende Billigkeit und Milde lassen sich in dem Verfahren des Kaisers gegen die Wenden hier wie auch in anderen Fällen nicht verkennen. Da jedoch auf der nämlichen Reichsversammlung wider den Fürsten der Abotriten, Ceadrag, der sich allerdings noch immer der Pslicht entzog am kaiserlichen Hofe zu erscheinen, von Neuem?) die Anklage erhoben wurde, daß er es nicht treu mit dem Frankenreiche halte, wurden Voten an denselben abgeordnet, um ihn zur Ver=

antwortung aufzufordern 8).

Vielleicht kam auf dem Frankfurter Reichstage auch die Streitsfache zwischen dem Grafen Hatto und einem königlichen Vassallen Namens Berthold zur Verhandlung, welche einander in diesem Jahr vor dem Gericht des Raisers verklagt haben sollen ). — Ferner desepte der Kaiser damals einige erledigte Bischofsskühle. Es war geslungen, die Wahl des Klerus und der Gemeinde der Diöcese Metz, welche bereits drei Viertel Jahr durch den Tod des letzten Bischofs Gundulf († 7. Septbr. 822) ) verwaist war, auf Ludwig's Halbstuder Drogo zu lenken 6). So wurde dieser denn am 12. Juni, kaum zwei und zwanzig Jahre alt 7), in Frankfurt zum Priester geweiht 8) und unmittelbar darauf zum Vorstande des Metzer Visthums

5) Catal. ep. Mett. Gest. ep. Mett. Scr. II. 269. X. 541. V. Hlud.

7) Bergl. oben S. 23 Anm. 2.

<sup>1)</sup> Bergl. L. Giesebrecht a. a. D. I. 113, auch Funck S. 86, der im Allgemeinen so streng urtheilt, Leibniz, Ann. Imp. I. 371.

<sup>2)</sup> Bergl. Seite 176.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.

<sup>4)</sup> Ann. Guelferbytan. Scr. I. 46: in eo anno, quando Hatto comes et vassus domni regis Peretolt inter se accusarent coram imperatore. Bergl. Forschungen X. 330 N. 2 und die daselbst citirten Stellen. Inwieweit die letzteren auf den hier in Rede stehenden Grasen Hatto bezogen werden dürfen, läßt sich nicht sesssssellen, insbesondere nicht, ob derselbe mit dem gleichnamigen Grasen der Kunigessundra (Nassau) identisch ist (vgl. Schliephate, Gesch. von Nassau I. 106. Meher von Knonau, Nithard S. 105 N. 222. 116 N. 385 und über einen Grasen Hatto in Baiern unten). Berthold war allem Ansschein nach ein Bassall des jüngeren Ludwig.

Iftronomus seiert die Einmüthigkeit, mit welcher Drogo zum Bischof von Metz gewählt und erhoben worden, in überschwänglichen Worten und mit noch mehr als gewöhnlicher Breite. Nur bei ihm wird die Sache so dargestellt, als ob man von Metz aus den dringenden Wunsch kundgegeben hätte, Drogo zum Bischof zu erhalten. Auch weiterhin tritt seine Verehrung für Drogo hervor (c. 63 p. 647).

<sup>\*)</sup> Hugonis chron. Scr. VIII. 353: Anno... 823.... ibi (sc. in Franconofurth) ordinatus est pridie Idus Junii Drogo Karoli Magni filius. Ann. S. Benigni Divion. 824 Scr. V. 39: Drogo pridie Idus Jun. in Franconofurt presbiter est ordinatus. Ann. Besuens. Scr. II. 248. Dagegen ungenau Ann. Weissemburg. 823 Scr. I. 111: (Id. Jun. natus est Karolus filius Judith.) Eodem die ordinatus est Drugo, vgl. auch Echart, Fr. or. II. 183. Bersehlt ist es, wenn Bonnell (Ansänge des tarolingisichen Hauses S. 191) einer von ihm ausgestellten Berechnung zu Liebe, und weil der 12. Juni im Jahr 824 auf Pfingsten siel, an der salschen Jahreszahl 824 sesschen Besch der Schlessen auch Dümmler in v. Sphel's hist. Zeitschrift XV. 180. Gesch. d. Ostfr. R. I. 237 R. 26.

Aaiserin Judith Ehre,
Raiserin Judith Ehre,
rieugen ihrer Wünsche
die meiste Kraft
der Geburt
n Dänes
jcheint,
undt, der
vet fleißig

r noch kurze
die Heimreise
ihn auf dem
Bisthum Como
er die bitteren
connen, über die
und den Berfall
taiser, ihr Anwalt
r von Cur schloß
ine Bittschrift, die
nberreichen und die
ch im Laufe des näm-

në I. Bouquet VII. 559
nth gloriosae imperatrici
Eumdem vero annulum
ulo, quia archiepisconostri jugiter in suis oratert, De Ebonis vita (Serlin

a regressus. Achnlich V. Hlud., a semet impedientibus, ibidem uur baraus folgert, bag Lothar

ed. 2a V. 266, die früheste uns nomea villa Vifredi comitis, bgl. Como p. 818. Planta, in seinem Las alte Rätien S. 360, ertlärt den Sartmann, Urth. v. St. Gallen I. 178 ven Huntenden zur Ceschichte Cur-Rätiens, eine spätere Bittschrift au Raiser Ludwig, an uero cum hlotharius dilectus filius mum sacerdotum, clericorum atque cia urrit, destructionem totius sacri orabud clementiam uestram sinsteressor art ad uestigia uestra peruenimus, quadeo et uodis missos hoc emendaret etc. en selbst idid. p. 26 st. no 15. Bergl Sidel, i dur in St. Galler Mittheil. sür vaterlen der Karolinger L. 289. 290 Anm. S. 343.

Das weitaus bedeutendste Ereigniß dieser Zeit aber war, daß am 13. Juni 1), einen Tag nach der Priesterweihe Drogo's, in der neuen Pfalz zu Frankfurt 2) ein Sohn aus der zweiten Che des Kai= fers das Licht der Welt erblicktes). Schon früher, wie es scheint, hatte Judith ihrem Gemahl eine Tochter, Gisla, geschenkt 4). Diese späte Geburt eines vierten Sohnes des Kaisers aber hob alle Voraussetzungen aus den Fugen, auf welche man die Zukunft des Reichs gebaut hatte 5). Die scheinbar so fest gegründete Thronfolgeordnung von 817 bebte in ihrem Fundament 6). Wo man verwegen jede weitere Ein= wirkung der Verhältnisse hatte ausschließen wollen, sah man sich durch das der menschlichen Kurzsichtigkeit spottende Walten des Geschicks gekreuzt. "Eine Fackel entbrannte", wie Leibniz?) sich ausdrückt, "welche die Macht und das Reich der Franken verzehrt hat". Es war natür= lich, daß die Mutter vom ersten Augenblick an den einen Gedanken ergriff, ihrem Sohn, trop jenem Gesetze, gegen das seine Existenz gleichsam ein Widerspruch war und welches ihn von jedem Antheil-

nutritoris mei Hilduini abbatis sacri palatii clericorum summi, quemdam clericum ipsius Bodonis propinquum nomine Wandelmarum, qui cantilenam optime a Teugario magistro in sancti Dionysii monasterio didicit, ad erudiendos clericos suos obtinuit etc. Hugon. chron. l. c.: et Humberto praecentori palatii episcopium Meldense traditum est.. Später (826) erscheint als Vorsänger am Hose Theuto (Ermold. L. IV. v. 405 p. 509). Zu Ende d. J. erhielt auch Basel einen neuen Bischof, nach einer gleichzeitigen Notiz in einer Ritualhandschrift der Universitätsbibliothet zu Freidurg (Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins II. 384. Wattenbach I. 206 N. 4).

1) Wie Dümmler I. 43 N. 9 hervorhebt, bezeichnet Karl der Kahle selbst in mehreren Urtunden den 13. Juni als seinen Geburtstag, s. Bouquet VIII. 521. 524 no 109 113. Madillon, de re dipl. p. 539 no 97. A. S. o. S. Ben. IIIb. 120. Baluze, Cap. II. 1492 no 100. Tardif, Monumens historiques p. 118 no 186 (in die nativitatis nostrae, quae est Idibus Junii — in Idibus Junii, quando Deus nos nasci in mundo voluit etc.). S. ferner Statut. abb. Corbeiens. l. II. c. 3 (Polyptychum Irminonis ed. Guérard II. 316). Ann. Weissemburg. (Cartul. de Lausanne l. c.) Hugonis chron. Ann. Benigni Div., Besuens. ll. cc. V. Hlud. 37 p. 628: mense Junio. Etwas ungenau schreibt Karl später an B. Nitolaus I., er sei bei seiner Wegsührung nach Prüm im Sommer 833 (s. unten) noch nicht zehn Jahre alt gewesen (Bouquet VII. 557).

2) Bergl. Hugon. Chron. Ann. Benigni Div., Besuens. und die oben

(S. 197 Anm. 5) citirte Stelle aus einem Schreiben Hinkmar's.

3) Bergl., außer den in den vorigen Noten bereits angesührten Stellen, Ann. Xant. und append. Ann. S. Germani min. Ann. Elnon. min. Masciacens. 824 Scr. II. 225. 236. IV. 3. V. 18. III. 169, serner Ann.

Mett. 830 Scr. I. 336. Nithard. I. 2 p. 651 u. s. w.

4) S. Dümmler im Jahrb. f. väterländ. Gesch. I. 173. N. 15. Gesta Berengarii imp. S. 13 N. 3. Gesch. d. Ostfr. R. I. 43 N. 8, wo die bestreffenden Stellen gesammelt sind. In mehreren Urkunden bezeichnet Gisla Karl den Kahlen als ihren Bruder (germanus), jedoch stets mit dem schüchternen Zusat: si dicere (fari) audeam (d'Achery, Spicileg. II. ed. 2a. 878. 879).

5) Vergl. oben S. 109.

6) Nithard sagt in seiner einsachen, klaren Pragmatik: Karolo quidem nato, quoniam omne imperium inter reliquos filios pater diviserat, quid huie faceret ignorabat (I. 3 p. 651).

7) Ann. Imp. I. 350: "Facem exortam diceres, qua Francorum gloria

conflagravit."

an dem Erbe seines Baters ausschloß, zu einem solchen zu verhelsen. Auch macht es dem Verstande der Kaiserin Judith Ehre,
daß sie eben die Mächte zu Gehülsen und Wertzeugen ihrer Wünsche
zu machen gedachte, welche das größte Interesse und die meiste Kraft
besaßen denselben Widerstand zu leisten. Unmittelbar nach der Geburt
des Sohnes hat sie an Sbo von Reims, der damals im fernen Däne=
mart den Heiden das Evangelium predigte 1), und, wie es scheint,
auch an die anderen Erzbischöse des Reichs einen King gesandt, der
den Empfänger mahnen sollte, des Neugeborenen im Gebet sleißig
zu gedenken 2). Außer der hohen Geistlichkeit galt es aber, Lothar
zu gewinnen.

Dieser, von Kom nach Pavia zurückgekehrt, war hier noch kurze Zeit durch Geschäfte aufgehalten worden 3); dann trat er die Heimreise über die Alpen an. Im Anfang Juni sinden wir ihn auf dem Gute eines Grasen, wo er eine Urkunde für das Bisthum Como ausstellt<sup>4</sup>). Auf der Durchreise durch Currätien mußte er die bitteren Klagen der gesammten dortigen Geistlichkeit, auch der Ronnen, über die Beraubung ihrer Kirche durch den Grasen Koderich und den Verfall derselben entgegennehmen. Sie baten den jungen Kaiser, ihr Anwalt bei seinem Vater zu sein. Der Bischof Viktor von Cur schloß sich sogar seinem Gesolge an, um Ludwig eine Bittschrift, die zweite in dieser Angelegenheit, in Frankfurt zu überreichen und die Abordnung von Königsboten auszuwirken<sup>5</sup>). Noch im Laufe des näm=

<sup>1)</sup> Siehe unten S. 207 ff.

<sup>2)</sup> Schreiben Karl's des Kahlen an P. Nitolaus I. Bouquet VII. 558 no 5: Ebbo... misit genitrici nostrae Judith gloriosae imperatrici annulum, quem ab ea quondam acceperat... Eumdem vero annulum genitrix nostra in ipso nostro nativitatis articulo, qui a archiepiscopus erat, pro sua religione et sanctitate, ut nostri jugiter in suis orationibus memor esset, ei miserat. Bergl. Rüdert, De Ebonis vita (Berlin 1844) p. 13.

s) Einh. Ann.: inde (sc. Roma) Papiam regressus. Achnlich V. Hlud., mit dem Zusatz: aliquantisper necessitatibus semet impedientibus, ibidem moratus est, was der Berf. indessen vielleicht nur daraus folgert, daß Lothar erst im Juni am Hof des Vaters eintras.

<sup>4)</sup> Böhmer no 506 Ughelli Ital. sacr. ed. 2a V. 266, die früheste uns bekannte Urkunde Lothars, ausgesertigt Venonica villa Vifredi comitis, vgl. Tatti, Degli annali sacri della città di Como p. 818. Planta, in seinem sleißigen, aber leider untritischen Buche: Das alte Rätien S. 360, erklärt den Ort sur Rankwil (in Borarlberg, vgl. Wartmann, Urkb. v. St. Gallen I. 178 N. 1. 214 N. 1) und denkt an den Grasen Hunfrid von Cur (s. unten).

<sup>5)</sup> v. Mohr, Cod. dipl. (Sammlung der Urkunden zur Geschichte Eur-Rätiens und der Republik Graubünden) I. 30 no 17, eine spätere Bittschrift an Kaiser Ludwig, worin Bischof Bittor sagt: Ad ultimum uero cum hlotharius dilectus filius uester per sines illos transiret, omnium sacerdotum, clericorum atque sanctimonialium turba... dem cucurrit, destructionem totius sacri ordinis ei nunciantes, ut ipse apud clementiam uestram [in]tercessor existeret, et cum ipso franchonosurt ad uestigia uestra peruenimus, quatenus pietas uestra per sideles deo et uodis missos hoc emendaret etc. Die in Franksurt überreichte Petition selbst idid. p. 26 ff. no 15. Bergl. Sidel, die Urkunden Ludwig's d. Fr. sür Cur in St. Galler Mittheil. sür vaterl. Gesch. Heft III S. 12. Urkunden der Karolinger L. 289. 290 Anm. S. 343.

lichen Monats 1) traf Lothar dort am kaiserlichen Hoslager ein. Auch Wala und Gerung werden mit ihm zurückgekehrt sein 2). Der junge Kaiser stattete seinem Bater Bericht über die Art und Weise, wie er seinen Auftrag erfüllt und über die Maßregeln ab, welche er in Italien getroffen hatte. Zugleich legte er dar, was dort weiter zu thun übrig sei 3). Zur Fortsührung und Vollendung des von ihm Begonnenen wurde der Pfalzgraf Adalhard 4) (man nannte ihn gewöhnlich den jüngeren 5)) nach Italien abgeordnet, mit dem Besehl, sich den Grafen Mauring von Brescia 6) beizugesellen 7).

Der kleine Stiefbruder, welchen Lothar zu Frankfurt in der Wiege fand, sollte ihm, wie berührt, von vornherein möglichst ans Herz gelegt werden. Lothar sollte, das war der Wunsch der Kaiserin, dereinst dessen Halt und Schutz sein. Man ließ ihn deshalb bei dem Knaben, welcher in der Taufe nach dem erhabenen Großvater den Namen Karl erhielt 8), Gevatterstelle vertreten 9). Auch gelang es

Daß der Bischof Bernald von Straßburg und der Abt Gottfrid von Gregorien= münster, welche später als Königsboten nach Rätien geschickt wurden, sich damals in Frankfurt besanden, ist oben S. 195 erwähnt.

1) Einh, Ann.: mense Junio ad imperatorem venit. V. Hlud. Böhmer no 563 Muratori, Rer. It. Scr. IIb. 389: Sed cum nos ad domnum et

genitorem nostrum Hludovicum reversi fuissemus . . .

2) Wir dürfen dies namentlich deshalb voraussetzen, weil die weitere Ordnung der italienischen Angelegenheiten, wie wir gleich sehen werden, zwei anderen Großen übertragen wurde, obschon es nach der V. Walae (I. 28 p. 545, vgl. Kunck S. 78) so scheint, als wäre Wala erst nach der Ordination Papst Eugen's II. und dem Erlaß des römischen Statuts (s. unten z. 3. 824) aus Italien zurückgekehrt. Der Versasser will eben auch das Verdienst an diesen Dingen sür seinen Helden in Anspruch nehmen. Geradezu würde der Annahme, daß Wala bei der Abreise Lothar's in Italien zurückgeblieben sei, die Nachricht der Translatio S. Viti (Jasse I. 12 N. 1) entgegenstehen, wonach derselbe von seinem Bruder Adalhard an den Hof geschickt wurde, um das Immunitätsprivileg sür Korvei zu erwirken, welches bereits am 27. Juli 823 gleichzeitig mit dem Stifztungsbriese ausgestellt ist (Sickel L. 201. 202. Anm. S. 326. Wilmans a. a. D. I. 18—25 no 7. 81. Indessen ist diese Angabe ihrerseits vielleicht ebenfalls unrichtig (s. 8b. II).

s, Einh. Ann.: Qui cum imperatori de iustitiis in Italia a se partim factis partim inchoatis fecisset indicium. V. Hlud. Auch in der mehrsgedachten Urk. Lothar's Böhmer no 563 Muratori l. c. nach den oben (Anm. 1) angeführten Worten: et ita per ordinem, sicut superius comprehensum est, narrassemus (nämlich den Verlauf der Gerichtsverhandlung in Rom über Farfa),

placuit non solum etc.

4) Bergl. Leg. I 82 (bazu jedoch oben S. 23 Anm. 5). Einhart. epist. no 31 Jaffé IV. 463. Tiraboschi, Nonantola II. 42 no 25 (wo A. als kaisferlicher Pfalzgraf und Missus bezeichnet wird). Einh. Ann. 824 p. 213. Sickel I. 361 N. 4.

5) Einh. Ann. 824; Adalhardus comes palatii, qui iunior vocabatur vielleicht zum Unterschiede von Abalhard von Corbie; möglicherweise gab es auch zwei Psalzgrasen dieses Namens.

6) Bergl Einh. Ann. 824 (wo Moringus steht).

7) Einh. Ann. V. Hlud.

8) Bergi. V. Hlud. 37 p. 628: quem tempore babtismi Karolum vocitari placuit.

9) Nithard. II. 1 (sicut erga filiolum ex baptismate oportebat). 2. (fraternae filiolique conditionis). III. 3. V. Hlud. 60 Scr. II. 656. 664. 644.

dem Kaiser Ludwig, der von seiner Gemahlin, seitdem sie ihm einen Sohn geboren, immer abhängiger wurde und diesen ebenfalls mit besonderer Zärtlichkeit ins Herz schloß 1), nach mannigfachen ängst= lichen Bemühungen bei seinen älteren Söhnen endlich den Erstgebore= nen für die Wünsche der Kaiserin zu gewinnen. Lothar verpflichtete sich ihm, Judith und Karl gegenüber mit einem Eide, daß er in die Ueberlassung eines von dem Vater zu bestimmenden Theils des Reichs an Karl willigen und den letzteren im Besitz desselben gegen jede An= feindung schützen wolle?). Den Zeitpunkt, in welchem dies geschah, wissen wir nicht genau, doch wird es nicht allzu lange nach Karl's Geburt gewesen sein. Hauptsächlich gab Lothar wohl aus Schwäche nach. Bei tieferer Ueberlegung erschien es ihm jedoch vielleicht auch nicht unvortheilhaft, wenn er künftig, da ihm die Oberhoheit über das ganze Reich blieb, gegenüber seinen Brüdern Pippin und Ludwig noch einen dritten, ihm völlig ergebenen Unterkönig zur Seite hätte 3). Auf jeden Fall konnte er mit Grund hoffen, durch sein Entgegenkommen an Einfluß und Ansehen am väterlichen Hofe zu gewinnen. Wie tief bei der Kaiserin der Plan haftete, gerade Lothar zum Beschützer und Verbündeten ihres Sohnes zu machen und wie sehr derselbe in den Verhältnissen begründet war, bekundet am deutlichsten die Thatsache, daß Judith mit ihren Räthen nach den gewaltigsten Katastrophen, welche den jungen Raiser mit dem väterlichen Hofe vollständig entzweit, nach allem Leid und Schimpf, den ihr Lothar angethan hatte, dennoch immer wieder auf diesen Gedanken zurücktam 4).

Auf der Frankfurter Reichsversammlung wurde sogleich eine zweite für dies Jahr auf den 1. November nach Compiègne berufen 5). Der Reichstag war zu Ende, die Großen entlassen und der Kaiser im Begriff von Frankfurt aufzubrechen, als ihm der Tod des Slovenen=

<sup>1)</sup> Bergl. V. Hlud. 59 p. 643: filio suo dilectissimo Karolo. Ann. Bert. 833 p. 426: filium eius Carolum ei auferens... unde patrem nimium contristavit. In ber gefälschten Conquestio domni Chludovici (Mai, Spicileg. Roman. VI. 198, vgl. Sidel II. 396) sagt angeblich der Kaiser: Filium quoque meum parvulum et innocentem Karolum, bonae indolis puerulum, quem noverant prae omnibus mihi amatissimum etc. Bon Seiten Karls spricht sich wenigstens in seinen Urtunden und Briesen. Pietät gegen die Eltern aus, namentlich insosern er Kirchen und Klöstern die Pflicht auserlegt, die Jahrestage derfelben zu seiern u s. w., vgl. Böhmer no 1638. 1706. 1707. 1757. 1774. 1822. Bouquet VIII. 524. 617. 671 no 113. 219. Tardif l. c. p. 118 no 186. Mabillon, de re dipl. p. 538 no 97. Baluze, Cap. II. 1492 no 100.

<sup>2)</sup> Nithard I. 3: Cumque anxius pater pro filio filios rogaret, tandem Lodharius consensit ac sacramento testatus est, ut portionem regni quamvellet eidem pater daret, tutoremque ac defensorem illius se fore contra omnes inimicos eius in futuro iurando firmavit. 6: Nam, uti praemissum est, idem olim patri matrique ac Karolo iuraverat, ut partem regni quam vellet etc., vgl. auch c. 7 (sacramenta, quae saepe iuraverat) und V. Hlud. 48, wo allerdings von den Versprechungen der drei älteren Söhne die Rede ist, dem Versasser doch Nithard's Worte über jenen Eid Lothar's vorgeschwebt zu haben scheinen (Scr. II. 651. 654. 655. 636).

<sup>8)</sup> Vergl. Leibniz, Ann. Imp. I. 354. Luben a. a. D. V. 318.

<sup>4)</sup> Nithard. I. 6. V. Hlud. 54. 59 p. 654. 640. 644, vgl. Meyer von Anonau, Nithard S. 16 und unten. Krohn, Ludwig der Deutsche a. a. O. S. 12.
b) Einh. Ann. p. 210. 211. V. Hlud. 36. 37 p. 627—628.

202 **823.** 

fürsten Liudewit gemeldet wurde. Liudewit hatte sich aus Serbien 1) nach Dalmatien zu einem Oheim des verstorbenen Kroatenfürsten Borna, Liudemust, begeben. Sei es nun, daß dieser den Slovenen von vornherein durch falsche Vorspiegelungen in sein Netz gelockt hatte, sei es, daß er das Schicksal jenes serbischen Fürsten fürchtete, dem Liudewit die Gastfreundschaft so übel gelohnt hatte, er räumte denselben nach einiger Zeit hinterlistig aus dem Wege 2). So war, vornehmlich mit Hülfe der Kroaten, endlich eine Empörung von weit= xeichender Bedeutung beseitigt, gegen welche das Reich zu wiederholten

Malen große Streitfräfte vergeblich aufgeboten hatte 3).

Um so bösere Kunde kam aus Rom, wo zwei der päpstlichen Palatinalrichter, der Primicerius Theodorus und der Nomenclator Leo, der Schwiegersohn des ersteren, im Patriarchium des Laterans geblendet und dann enthauptet worden waren 1). Beide Männer waren in früheren Jahren als Legaten des apostolischen Stuhls am fränkischen Hofe erschienen und an diesem wohl bekannt und ange= Jehen 5). Als Grund ihrer Ermordung wurde ihre unbedingte An= hänglichkeit an Lothar bezeichnet 6). Man könnte dies allerdings so deuten, als sei ihnen vorgeworfen worden, daß sie Entwürfe zu Gun= sten des jungen Kaisers gegen seinen Vater im Schilde geführt hätten 7). Indessen belehrt uns der Astronomus 8), der gerade über

1) Bergl. oben Seite 188 f.

3) Dümmler, über die älteste Gesch. d. Slawen in Dalmatien S. 390. 4) Einh. Ann. V. Hlud. 37 p. 627. Ann. Sith. Thegan. 30 p. 597.

6) Einh. Ann.: et hoc eis ob hoc contigisse, quod se in omnibus fideliter erga partes Hlotharii iuvenis imperatoris agerent. V. Hlud.: Invidia porro interfectoribus inurebatur (v. Jasmund S. 46: "Die aber, welche jene getöbtet hatten, zogen sich großen haß zu"?), eo quod diceretur, ob fidelitatem Hlotharii eos, qui interfecti sunt, talia fuisse perpessos.

7) Vergl. Luden V. 292-293. 590 N. 18, der sogar noch weiter geht und vermuthet, daß der Papst selbst anfangs bergleichen Pläne gehegt und darum Lothar zur Krönung nach Rom eingelaben (f. auch oben Seite 194 Anm. 1),

nun aber jene beiden als Mitwisser beseitigt habe.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 36 p. 627. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Petrus bibliothecarius 824 Scr. I. 417, der den Oheim Borna's Alvidemilius nennt, was aber wohl nur auf einem Schreibsehler beruht. Hermann von Reichenau 823 Scr. V. 102 bezeichnet benselben ebenfalls ungenau als dux von Dalmatien. Beide schöpfen im übrigen aus den Fulder Jahrbüchern.

<sup>5)</sup> Theodorus, früher Nomenclator, spätestens seit 813 (vgl. Jaffe R. P. no 1927. 1932. 1934. Muratori, Ant. It. V. 699. Rer. It. Scr. IIb. 371. 372), begegnete uns als Gefandter Leo's III. im Jahr 815 sowie Paschal's I. i. J. 817 und im Oktober 821 auf dem Reichstage zu Diebenhofen, der Romen= clator Leo als Legat des letztgedachten Papstes auf der Reichsversammlung in Nimwegen im Mai 821 (siehe oben S. 62. 80. 166 – 167). Bergl. auch Galletti, Del primicero p. 63 — 64. 163 — 165, der freilich den Romenclator und den Primicerius als zwei verschiedene Personen behandelt.

<sup>8)</sup> Er sagt später (V. Hlud. 38 p. 628): Cumque de his, quae accesserant (accidissent v. l.) quereretur, quare scilicet hi, qui imperatori sibique (sc. Hlothario) et Francis fideles fuerant, iniqua nece perempti fuerint. Bergl. Gregorovius III. 49. — Hefele, Conciliengeschichte IV. 33 (vgl. Barmann a. a. D. I. 330 N. 3), hält Theodorus und Leo für Führer einer republikanisch = aristokratischen Partei, welche ghibellinischen Eifer heuchelten. Wir haben aber keine Anhaltspunkte, um die Aufrichtigkeit ihrer Absichten zu beurtheilen.

die römischen Verhältnisse näher unterrichtet ist und hier nicht ledig= lich aus den Reichsannalen geschöpft hat, daß diese hohen päpstlichen Beamten vielmehr Anhänger der frankischen Herrschaft überhaupt, auch des alten Kaisers, waren. Bielleicht hatten sie bei Gelegenheit der neulichen Anwesenheit und Kaiserkrönung Lothar's in Rom den Arg= wohn des Papstes auf sich gezogen 1); denn in der That wurden unter dem römischen Volke viele Stimmen laut, welche Paschalis beschuldigten, die grausame Ermordung des Theodorus und Leo, welche von Dienstleuten der Kirche Petri verübt war 2), selbst befohlen oder doch gutgeheißen zu haben 3). Der Fall erinnerte lebhaft an das blutige Verfahren Leo's III. wider einige Häupter des römischen Adels im Jahr 8154). Damals wie jett hatte der Schlag Anhänger des fränkischen Reichs getroffen; jett wie damals schien zugleich ein Eingriff in die Rechte des Kaisers vorzuliegen, wie sie Karl der Große nach seiner Kaiserkrönung im Winter des Jahres 801 festgestellt hatte 5). Wir erkennen dies aus den Erörterungen zwischen dem fran= kischen Hofe und der Curie, welche sich an beide Vorgänge knüpften. Nach dem in der Mitte des zehnten Jahrhunderts verfaßten Büchlein über die kaiserlichen Rechte in der Stadt Rom<sup>6</sup>), dessen Ueberlieferung wir den Magdeburger Centuriatoren verdanken?), durften die Bischöfe und öffentlichen Beamten daselbst sogar nur vor dem Kaiser belangt und nur von diesem oder in seiner Vertretung durch den Herzog von Spoleto gerichtet werden. Jedoch scheint es, daß diese Schrift die Verhältnisse sagenhaft entstellt 8) oder wenigstens die verschiedenen Zeiten durcheinanderwirrt.

Der Kaiser ordnete an, daß der Thatbestand an Ort und Stelle durch den Abt Adalung von St. Vaast und den Grafen Hunfrid von Cur<sup>9</sup>)

<sup>1)</sup> Bergl. Leibniz, Ann. Imp. I. 350.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: interfectores praedictorum hominum, quia de familia sancti Petri erant, vgl. Gregorovius III. 49 N. 1.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. l. c.

<sup>4)</sup> Bergl. oben Seite. 61-62.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. 801 p. 189, vgl. V. Carol. 28 p. 533 (Poeta Saxo L. V. v. 524-526 p. 621 f.). Ann. Lauresham. Chron. Moiss. 801 p. 38. 305. V. S. Willelmi 16 Mab. A. S. o. S. Ben. IVa. 80. W. Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit I<sup>8</sup>. 858.

byl. Giesebrecht a. a. D. Auch diese Angaben werden in der Chronik Benedikt's von S. Andrea in consuser Weise benutzt (c. 24 ibid. p. 712, vgl. oben S. Inm. 5) und überdies Ludwig der Fromme mit dem Kaiser Ludwig II. verwechselt (p. 711 n. 93).

<sup>7)</sup> Bergl. Scr. III. 695. Dünimler in Forschungen V. 371.

Bergl. Wait III. 178 N. 3.

1) Ueber Hunfrid, welchen der Reichsannalist als comes Curiensis (ebenso V. Hlud.: comitem . . . Curiae), Thegan 30 p. 597 als dux super Redicam (s. jedoch oben S. 157 Anm. 1) bezeichnet, vgl. Wartmann, Urkb. v. St. Gallen I. 177 no 187: Unfredus vir inluster Reciarum comis (806). Dümmster II. 566 N. 51. Planta, das alte Rätien S. 354 sf. 359 sf. Doch ist dies Buch, wie berührt, nur mit großer Vorsicht zu benutzen (vgl. auch Lit. Censtralbl. 1873 Sp. 9). Auf S. 332 N. 1 nimmt P. gar an, Hunfrid sei bereits 313 gestorben! Sagenhastes über diesen Grasen in der Transl. sanguinis

genau untersucht werden sollte 1). Diese Missi waren noch nicht abgereist, als bereits Gesandte des Papstes eintrafen, um ihren Herrn zu rechtfertigen und den auf ihm lastenden Verdacht zu heben2). Es waren der Bischof Johannes von Selva-Candida, welchen Leo III. ehedem in gleichem Falle mit Erfolg verwandt hatte 3), und der Erz= diakon des apostolischen Stuhls, Benedikt. Doch scheint es, daß ihre Vorstellungen keinen Eindruck auf den Raiser machten. Er entließ sie mit einem mahrscheinlich strengen Bescheide, und es blieb bei der Ab-

sendung der beiden Königsboten nach Rom 4).

Ludwig verweilte den Rest des Sommers und den Herbst, wie die Reichsannalen zusammenfassend berichten, im Wormsgau und dann auf der Jagd in der Eifel 5). Nach den Urkunden finden wir ihn von Ende Juli bis gegen Ende August in der Pfalz Ingelheim, wo er am 27. Juli den Fundationsbrief für das Kloster Neu-Corbie (Korvei) in Sachsen erließ 6), sodann Ausgangs August in Coblenz?), am 15. Oktober in der Pfalz Herstal 8). Am 1. November traf der Raiser zu der angekündigten Reichsversammlung in der Pfalz Com= piègne ein 9), wo er zugleich seine Winterresidenz aufschlug. Es waren hier abermals kirchliche und weltliche Angelegenheiten von großer Be= deutung zu ordnen 10). Insbesondere kam die Frage des säkularisirten

1) Einh. Ann. V. Hlud. 37 p. 627. Thegan. l. c.

8) Siehe oben Seite 62. Nachher begegnet er uns nochmals als päpstlicher Legat. Bergl. auch die Aften des röm. Conzils von 826 Leg. Ilb. 14.

4) Einh. Ann.: Quibus cum ille iuxta quod ratio postulabat respondisset eosque dimisisset, praedictos legatos suos ad investigandam rei veritatem, sicut prius disposuit, Romam ire praecepit. V. Hlud.

6) Sidel L. 201—203 (27. Juli — 21. August), Anm. S. 325. Wilmans I. 18 ff. no 7. 8. Wirtembergisches Urkundenbuch I. 99 no 86. Vergl.

8) Sickel L. 205, Beyer a. a. D. S. 62 f. no 56. Auch bei Herstal befand

sich ein königlicher Forst (vgl. Leg. I. 541).

Domini 3. (eo tempore totam Hystriam tenebat). 14. (nam eo tempore Reciam Curiensem tenebat) Scr. IV. 446-448. Er stiftete nach dieser Er= zählung ein Ronnenkloster in Schöneis zwischen dem Zürcher und Vierwaldstädter See und stellte dort ein Kreuz mit dem Blute Christi auf. Ueber seinen angeb= lichen Sohn Abalbert oben S. 116 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. V. Hlud., mit bem Zusat: et super ista imperatori offerentes examinationem, der jedoch vielleicht unrichtig ist, übrigens auch in ber Wiener Handschrift fehlt. Jaffé, R. P. p. 223 setzt diese papstliche Gesandtschaft in den Juli.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: ipse vero reliquum aestatis tempus in pago Wormacense ac deinde in Arduenna (vgl. oben S. 24 Anm. 5) transigens, peracta autumnali venatione etc. V. Hlud. 37 p. 628: prout visum est, singulis moratus in locis.

<sup>7)</sup> Sickel L. 204, Anm. S. 326. Beper, mittelrhein. Urkb. I. 61 f. no 55, wenn hier nämlich wirklich confluentes statt construentes super mosellam, wie das goldene Buch von Prüm hat, zu lesen ift. Beiläufig geht aus dieser Urkunde hervor, daß der Erzkapellan Hilduin sich auch damals in der Umgebung des Raisers befand.

<sup>9)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. eidel L. 206. Rozière l. c. II. 539 no 446: Cum . . . . anno decimo imperii nostri propter quasdam sanctae Dei ecclesiae ac regni et populi nostri a Deo nobis commissi utilitates et necessitates ordinandas ac

Rirchenguts von Neuem zur Sprache. Die Aebte Helisachar 1) und Adalhard verhandelten vielfach über dieselbe. Sie verständigten sich schließlich dahin, daß das an dem Kirchengut verübte Unrecht nur erst einmal zum allgemeinen Bewußtsein gebracht, die Laien zu schonender Behandlung der in ihre Hände übergegangenen und zum Schutze der Kirchen im Besitz der diesen verbliebenen Güter veranlagt werden sollten. So gedachte man die Interessen zu versöhnen, indem man der Vergessenheit auheimgab, was der Vergangenheit angehörte und nicht mehr rückgängig zu machen war. Dies war auch ganz im Sinne des Raisers, welcher gern das Seinige thun wollte, um diese Quelle fortwährenden Mißtrauens und Streits zu verstopfen. ausdrückliche Verordnung wagte man jedoch auch jett nicht zu erlassen, und der Erzbischof Agobard von Lyon fand sich bitter getäuscht, wenn er vorausgesetzt hatte, daß die Grafen und großen Lehnsträger sich der Meinung des Kaisers angeschlossen hätten. Ohnmächtig, wie er war, mußte er das Weitere Gott und dem Kaiser anheimstellen 2). Später hat dann Wala die schwierige und bedenkliche Frage nochmals angeregt, jedoch in einem etwas anderen Sinne, jo daß er seinerseits den Verdächtigungen des Klerus nicht entging 8).

Die Missi, welche der Kaiser nach Kom abgeordnet hatte, waren dort nicht dazu gelangt, den Thatbestand festzustellen ). Der Papst Paschalis beobachtete eine mehr als zweideutige Haltung und zog, um die Untersuchung abzuschneiden, es vor, sich, nach dem Vorgange Leo's III. im Dezember 800 b), durch einen Eid von jedem Antheil an der betreffenden Blutschuld zu reinigen. Es geschah im Patriarch= ium des Laterans, also an eben der Stelle, wo der Mord des Theodorus und Leo verübt war, vor den beiden kaiserlichen Gesandten und dem Volke. Vier und dreißig Viscose und fünf Presbyter und

disponendas in Compendio palatio nostro pervenissemus atque hiemandi gratia ibi resideremus. — lleber den Inhalt dieser Urtunde vgl. oben S. 144 Anm. 2 und in Betreff des Grasen Imo von Perigord Transl. S. Faustae 2. Madillon A. S. o. S. Ben. IVd. 73. Sidel L. 1. — Das nur sür Italien bestimmte Capitulare episcoporum Leg. I. 236 s. gehört nicht hierher, sons dern in die Zeit Karl's des Großen, etwa ins Jahr 782, s. Boretius S. 28. 104 sf. Abel, Karl d. Gr. I. 364 N. 7. — lleber die Commendation des Bisthums Basel an Odalrich am 21. Dezember oben S. 197 Anm. 5.

<sup>1)</sup> Vergl. Sidel 1. 87.
2) Agobard. De dispensatione ecclesiasticarum rerum c. 5—6 Opp. I. 272 f. Agobard selbst scheint auf jenem Reichstage in Compiègne nicht zugegen gewesen zu sein, vgl. auch Blügel 1. c. p. 37 N. 1.

<sup>3)</sup> V. Walae II. 2. 3 Scr. II. 548. 549. Roth, Feudalität S. 118. 4) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. Thegan. 30 p. 597.

<sup>5)</sup> Bergl. Epist. Carolin. 20 Jaffé IV. 378—379, dazu N. 1. V. Leonis III l. c. p. 252 f. Pauli Diacon. contin. 800 Muratori, Rer. It. Scr. Ib. 184. Ann. Lauriss. min. 800 Scr. I. 120. — Leibniz, Ann. Imp. I. 351 hebt indeß mit Recht den Unterschied zwischen beiden Fällen hervor. Jener Reisnigungseid Leo's III. war im strengen Sinne nicht einmal mehr ersorderlich gewesen. Auch datte dieser Papst sich ausbrücklich dagegen verwahrt, damit ein Präcedens silr seine Nachsolger zu schaffen (non quasi . . . . ego hanc consuetudinem aut decretum in sancta ecclesia successoribus meis nec non et fratribus et coepiscopis nostris inponam).

Diakonen dienten dem Papst als Eideshelfer'). Dabei nahm Vaschalis jedoch die Thater felbst als Dienstleute des b. Betrus aufs eifrigste in Schut und verweigerte deren Auslieferung, mahrend er die Getödteten eben jo entschieden als Hochverräther verdammte, denen nur ihr Recht geschen sei2). Abt Adalung und Graf Sunfrid mußten demnach heimtehren, ohne ihren Auftrag ausgeführt zu haben. Der Papst gab ihnen wiederum eigene Gesandte, und zwar abermals ben Bischof Johannes bon Gelba-Candida 3), ferner den Bibliothefar Sergius 4), den Subdiaton Quirinus 5) und den Magister militum Leo, mit. Als der Raiser in Compiegnes) die Mittheilungen seiner Königsboten und die Erklarungen Diefer papftlichen Gefandten entgegengenommen batte, glaubte er von der weiteren Untersuchung Abstand nehmen zu follen ) und entließ die letteren mit einem entsprechenden Bescheide. Mit ein wenig Geschicklichkeit und hinreichenber Dreistigkeit war es dem Papfte für ben Augenblid gelungen, bem ichmachen Raifer eine Schlappe beigubringen. Die Rechtsfrage über Die Grengen ber beiberfeitigen Gerichtshoheit in Rom war einstweilen wieder thatsachlich im Sinne ber Curie entichieben. -

Ceadrag, der Fürst der Abotriten, hatte den Boten, welche an ihn abgefertigt worden maren, bei deren Rudfehr einige Große feines Bolks mitgegeben, durch welche er berfprechen ließ, jogleich im nachsten Winter am hofe des Raifers zu erscheinen. Er hielt fein Wort, indem er fich in Begleitung einiger Bauptlinge in Compiegne einfand. Auch mußte ber Abotritenfürst sein bisheriges Fernbleiben vom Sofe theilweise zu rechtfertigen, und wenn er auch nicht in allen Puntten unschuldig erschien, verzieh ihm der Raiser dennoch nicht allein, sondern entließ ihn sogar mit Geschenken geehrt in fein Reich's). Er that es, wie ausbrücklich berichtet wird 9), im hinblid auf die Berdienste ber Borfahren Ceabrag's. Der Abotritenfürst Bigan, welcher bereits als

<sup>1)</sup> Thegan. 30 p. 597: Qui supradictus pontifex cum iuramento purificavit se in Lateranensi patriarchio coram supradictis legatis et populo-Romano, cum episcopis 34 et presbyteris et diaconibus quinque. Einb. Ann.: quia Paschalis pontifex et se ab huius facti communione cum magno episcoporum numero iureiurando purificavit etc. V. Hlud. Roce-Jaffe R. P. p. 223 gefcab es im September ober Ottober.

Dinh. Ann. V. Hlud., vgl. oben S. 61 Ann. 5.

Bergl. oben S. 204.

<sup>6)</sup> S. fiber benfelben bie Bulle Bafcal's Jaffe R. P. no 1939 Muratori, Rer. It. Scr. IIa. 220 und bie Urtunde Lothar's Böhmer no 563 Muratori. l. e. col. 388, oben S. 191.

<sup>6)</sup> Bergl. Einh. Ann. 824 p. 212 (Quirinus subdiaconus, unus ex his, qui priore legatione fungebantur). Im Jahr 828 erscheint bann ein gleichnamiger Brimicerins als Gesandter Bapft Gregor's IV. (Einh. Ann. 828. V. Hlud. 42 Scr. J. 217. II. 631 und unten).

Dag es bort auf bem Reichstage geschab, sagt ausbrudlich unr bie V. Hlud. (In quo placito legati Romam missi redierunt etc.); es ergiebt

sich aber auch aus bem Zusammenhange in den Reichsannalen.
7) Einh. Ann.: nihil sibi ultra in hoc negotio faciendum ratus. Der

Aftronomus fagt bas Ramliche mit viel mehr Borten. 6) Einh. Ann. p. 210. 211.

<sup>🤊</sup> ibid.: propter merita parentum suorum.

fränkischer Bassall erscheint 1), und Ceadrag's Vater Thrasko, der Sieger über die Nordalbinger in der mörderischen Schlacht auf dem Sventifeld (798) 2), waren Karl's tapfere Mitkämpfer gegen Wilzen, Sachsen und Dänen gewesen und hatten ihre bundesgenössische Treue-

beide mit ihrem Blute besiegelt 3).

Auch der Dänenkönig Harald war gekommen, um Hülfe gegen die Göttrikssöhne zu erbitten, welche ihn abermals aus dem Lande zu treiben drohten 4). Noch vorher waren die Grafen Theotar 5) und Rothmund in Compiègne eingetroffen, welche der Kaiser mit dem Auftrage, die Quelle der fortwährenden Thronstreitigkeiten und über= haupt die Zustände in dem nordischen Reiche zu untersuchen, an die Söhne Göttrik's abgeordnet hatte. Sie statteten genauen Bericht über alles ab, was sie dort hatten in Erfahrung bringen und beobachten können 6). Auch kehrte mit diesen Gesandten zugleich der Erzbischof Ebo von Reims von seiner ersten Missionsreise im Norden zuruck ?).

Dieser merkwürdige Mann, mit dem wir uns noch vielfach zu beschäftigen haben werden, war ein überrheinischer Germane b) von niedriger Herkunft, der Sprößling einer Fiskalinenfamilie 9). Sein grimmiger Feind Thegan 10) schmäht ihn als den "niederen Bauer und Sklaven, dessen Vorfahren Ziegenhirten, nicht Räthe der Fürsten gewesen seien". Von Cbo's Vater wissen wir weiter nichts. Das Epikaph seiner Mutter Himiltrud 11) meldet, daß dieselbe, im

3) Witan war 795 in Liine von den Sachsen, Thrasko 809 in dem Em=

porium Reric von Leuten des Dänenkönigs Göttrik erschlagen worden.

5) Theotheri comes (vielleicht derselbe) begegnet uns unter den sächsischen Grafen, welche im Frühjahr 811 an der Norder-Eider mit den dänischen Großen Frieden schließen (Einh. Ann. p. 198). Beide oben genannte Grafen

waren wahrscheinlich aus bem sächsischen Grenzgebiet. ,

8) Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19: patria Transrhenensis ac Ger-

B. Rildert, De Ebonis archiep. Rem. vita p. 3 ff.

9) Schreiben Karl's des Kahlen an Papst Nikolaus I. Bouquet VII. 557 no 5: regii fisci familia oriundo progressus. Ueber die rechtliche Stellung. ber zu ben Krongütern gehörigen Unfreien vergl. Wait IV. 294 ff.

20) c. 44: qui erat ex originalium servorum stirpe — Patres tui erant pastores caprarum, non consiliarii principum. 56: Ebo turpissimus rusticus, vgl. 20. 43. 50 Scr. II. 595. 599 -602. Dümmser I. 109. II. 636 N. 37. Forschungen X. 345 N. 4. Wattenbach I3. 157.

11) Flodoard. l. c. Als ein Verwandter Ebo's wird Gauzbert, 832 Bischof filr Schweben, später Bischof von Osnabrlick, bezeichnet, ber sich bei seiner Weihe

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham., Chron. Moiss. 795 Scr. I. 36. 302. 2. Giesebrecht, Wendische Geschichten I. 98 — 99.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss., Einh. Ann. Ann. Lauresham. etc. 798.

<sup>4)</sup> Einh. Ann., vergl. oben S. 151. 188. Das Wesentliche über Harald's Lage und die Beziehungen desselben zu dem Kaiser, jedoch kurz und ungenau, auch in Rimbert's V. Anskarii 7 Scr. II. 694, vergl. Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. 1. 17 Scr. VII. 291. Dablmann, Gesch. von Dännemark I. 28 (s. bagegen Dümmler I. 259 N. 41), scheint burch die Darstellung Rimbert's zu der wohl unrichtigen Annahme veranlaßt worden zu sein, daß Harald sich, seit dem Herbst 823 bis zu seiner Taufe im Jahr 826 als Flüchtling im Frankenreiche aufgehalten habe.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.

<sup>7)</sup> **Ibid**.

Anfange der Regierung Karl's des Großen geboren, ihre Kindheit an den Ufern des Rheins, ihre spätere Jugend an der Loire, die Blutezeit des Lebens an der Seine, die letzten zehn Jahre ihres Alters endlich an der trüben Besle zu Reims an der Seite des Erzbischofs, ihres einzigen Sohnes, verbracht habe. Karl der Große nahm Ebo als Kind auf, ließ ihn am Hofe für den geistlichen Stand erzieben und schenkte ihm die Freiheit 1). Man erzählte später sogar 2), Sbo iei der Milchbruder und Mitschüler Ludwig's des Frommen gewesen. Der ungewöhnlich begabte, feurige Jüngling erwarb sich einen hoben Grad gelehrter Bildung und stieg die Stassel ber geistlichen Burden schnell hinan 3). Rarl fand es angemessen, ihn nach Aquitanien in den Dienst seines Sohnes Ludwig zu senden, welcher die Anstelligkeit und Tüchtigkeit des Mannes ebenfalls erkannte und denselben alsbald zu seinem Bibliothekar machte 1). Ebo ward Ludwig's Freund 5). Rach dem Ableben des Erzbischofs Bulfar von Reims fiel die Bahl des Klerus und der Gemeinde auf einen gewissen Gislemar, der nich jedoch bei einer Prüfung durch die Bischöse als ein arger Janorant bloßgestellt haben soll, da er den ihm vorgelegten Evangelientert zwar allenfalls lesen konnte, aber kein Wort davon verstand. Der Kaiser Ludwig schlug deshalb vielmehr Ebo als durch Kenntniffe und Charafter gleich geeignet zu der Stelle vor und fand dafür einmüthize Zustimmung 9. Im Ottober 816, als Papst Stephan V. den Raiser zu Reims fronte ), war Ebo bereits Erzbischof daselbst. Luderia

ten Romen Simon beilegte (V. Anskar 14 p. 699). Gin Reffe bes letteren

hieß Rithard (ib. 17 p. 700-701). Rüdert l. c. p. 18.

2) Flodoard. 1 c.: imperatoris, ut fertur, Ludovici collactaneus et

conscholastieus. Bergl tagegen Rüdert l. c. p. 5 f.

7) Siche oben S. 65 Ann. 5.

4) Epist. Caroli Calvi l. c.: genitori nostro Hludovico piissimo augusto Aquitanicum regnum regenti ab eodem giorioso (Carolo) est ad serviendum deputatus. Quem ipse servitio strenuum ingenieque agilem comperiens, non post multum temporis bibliothecarium constituit

5) Mabillon sah in Hantrilliers einen prächtigen Erangeliensself in Geld-

idrift, welchen Cho diesem Klener geschenkt batte. Derfelde trug eine Inschrift in Bersen, wordn Eto praecelsi regis amicus genaumt wird Ann. Ben. II. 508/.

Le ist. Caroli Calvi l. e: regia pietate pii ac gloriosi avi nostri Caroli susceptus, palatinis negotiis non mediocriter annutritus, libertate donatus. Es ist also genis unrichtig, wenn Ermelt sage, Ludwig habe Che existen und in den freien Künsten unterrichten lassen (L. IV v. 27—28 p. 302: Nam Hludovicus enim puerum nutrirat eundem. — Artibus ingennis secerat esse catum) und gleichfalls ungenau, wenn Thegan die Seche se dere stellt, als habe kudwig ihm erst die Freiheit geschenkt (c. 44: Fecit te Eberum . . . Post libertatem —).

Epist. Caroli Calvi l. c.: ad (L ob) nobilitatem vehementis ingenii in sacris ordinibus gradatim promotus ...... pro scientiae capacitate meritorumque (morumque), reverentia. Flodoard l. c.: vir industrius et liberalibus disciplinis eruditus.

<sup>9)</sup> Epist. Caroli Calvi I. c. Thegan. 44 p. 599: Post libertatem vestivit te purpura et pallio . . . Ille te pertraxit . . ad culmen pontideale. Thatiablich emping Che das Pallium natürlich vom Karit, vol. and Richten p. 14 n. 4.

bewies ihm auch ferner manche Gunst 1). Vor Allem unterstützte er den Erzbischof bei dem Wiederaufbau der verfallenen Kathedrale, in welcher einst Chlodovech die Taufe, er selber die Krone aus den Händen des Papstes empfangen hatte. Er überließ ihm zu diesem Iwecke die Stadtmauer sammt den Thoren und verzichtete auf die Leiftungen an die Achener Pfalz, zu welchen die Reimser Kirche bis dahin verpflichtet gewesen war 2). Auch sonst ließ sich Ebo das Wohl seiner Kirche angelegen sein 3). Jedoch schweifte sein Sinn über die Grenzen seines Erzsprengels hinaus; es erwachte in ihm der Eifer des Missionärs. Namentlich die Bekehrung der Dänen hatte er lebhaft ins Auge gefaßt, nachdem er Vertreter dieses Volkes (vielleicht auch den König Harald und sein Gefolge) öfters am Hofe gesehen hatte 4). Der Kaiser billigte diesen Gedanken nicht nur, sondern scheint den Erzbischof sogar zur Ausführung desselben angeregt zu haben 5). Allerdings lag es zu Tage, daß die Bekehrung der Dänen zum Christenthum zugleich ein großes politisches Interesse für das Frankenreich hatte 6). Gelang dieselbe und vermochte man den Könia Harald zur Annahme der Taufe zu bewegen, so konnte man hoffen, ihm die Herrschaft im Lande zu verschaffen und gleichzeitig das Band zu stärken, welches diesen König bereits seit dem Anfange der Regierung Ludwig's als Lehnsmann des Kaisers an das fränkische Reich knüpfte 7). Den Zusammenhang, welcher hier zwischen kirchlicher und politischer Aktion stattfand, scheint auch der vorhin angeführte Umstand zu bestätigen, daß Ebo von seiner ersten Missionsreise aus Dänemark mit den Gesandten zurückkehrte, welche der Kaiser abgeschickt hatte, um die politischen Verhältnisse des Landes zu erkunden. Da= gegen macht Ermoldus Nigellus 8) von der Freiheit des Poeten Ge= brauch 9), den Kern der Ereignisse ohne Rücksicht auf ihre allmähliche

2) Sickel L. 222. 276. Flodoard. l. c., vergl. oben S. 72 Anm. 1, be=

stätigt burch Karl den Kahlen, Böhmer no 1621.

4) V. Anskarii 13. 34 p. 699. 716 f. Adam. I. 17 Scr. VII. 291. Dimmler I. 258.

6) Am klarsten hierüber Rimbert, V. Anskarii 7. p. 694: quod (quo v. l.) scilicet inter eos (Ludwig und Harald) ita maior familiaritas esse posset populusque christianus ipsi (Harald) ac suis promptiori voluntate in adiutorium sie voniret si ptorque unum coloret Deum

iutorium sic veniret, si uterque unum coleret Deum.

7) S. oben Seite 33.-

8) L. IV v. 89 ff. (103), vgl. 147 ff. 169 ff. 317 ff. 343 ff. 583 ff. p. 503 — 504. 507. 512.

<sup>1)</sup> Bergl. Sidel II. 380. v. Noorben, Hinkmar S. 19.

<sup>3)</sup> Er erließ Statuten für die Reimser Kirche, vgl. Bähr S. 405. Kückert p. 12. v. Norden a. a. D. Weizsäcker, der Kampf gegen den Chorepiskopat S. 43—44. Thegan, der gegen Ebo, wie gesagt, sehr gereizt ist, wirst dem Emporkömmlinge freilich Herrschsucht, Härte und Nepotismus vor (s. Forschungen X. 346).

<sup>5)</sup> Bei Ermoldus (L. IV. v. 5—26 p. 501—502) ist es natürlich der Kaiser, welcher den erhabenen Gedanken dieser Mission saßt und Ebo mit der Aussührung beauftragt; in den Reichsannalen: consilio imperatoris; hienach Flodoard. l. c., vergl. Forschungen X. 352 N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) In wie hohem Grade, erhellt namentlich daraus, daß man nach seiner Darstellung annehmen müßte, Harald hätte das Frankenreich und den Hof des Jahrb. d. disch. Gesch. — Simson, Ludw. d. Fr. 1. Bd.

Ingerie Dabei nahm Paschalis ...... Lerrus aufs eifrigfte in Schutz er die Getödteten eben jo ent= ... teren nur ihr Recht geschehen sei?). nigen demnach heimkehren, ohne ..... Ter Papst gab ihnen wiederum 🚅 🔀 Bijchof Johannes von Selva= .... = Sergius 4), den Subdiakon Qui= .... ler Konigsboten und die Erklärungen it lengenommen hatte, glaubte er von nehmen zu sollen ") und entließ Beschenden Bescheide. Mit ein wenig .. . . . Ereistigkeit war es dem Papste .... dem schwachen Kaiser eine Schlappe mage über die Grenzen der beiderseitigen ... aufweilen wieder thatsächlich im Sinne

Abotriten, hatte den Boten, welche an weit, dei deren Rückehr einige Große seines er versprechen ließ, sogleich im nächsten un erscheinen. Er hielt sein Wort, indem ducktinge in Compiègne einfand. Auch ein disheriges Fernbleiben vom Hofe theils wenn er auch nicht in allen Puntten unswenten geehrt in sein Reich 8). Er that es, wird 9), im Hindlick auf die Verdienste der Ver Abotritenfürst Wigan, welcher bereits als

Dui supradictus pontifex cum iuramento puripatriarchio coram supradictis legatis et populo
de te presbyteris et diaconibus quinque. Einh.
pontifex et se ab huius facti communione cum
dimero iureiurando purificavit etc. V. Hlud. Nachlilud., vgl. oben S. 61 Anm. 5.

Auchen die Bulle Paschal's Jaffé R. P. no 1939 Muratori, und die Urkunde Lothar's Böhmer no 563 Muratori.

191.
Aus. 21 p. 212 (Quirinus subdiaconus, unus ex his, qui inngebeutur). Im Jahr 828 erscheint bann ein gleichnamiger Kapst Gregor's IV. (Einh. Ann. 828. V. Hlud.

11. 031 und unten).

11. 031 und unten).

11. 031 und meichstage geschah, sagt ausbrücklich nur die in zus placito legati Romam missi redierunt etc.); es ergiebt.

Der.

Wämliche mit viel mehr Worten.

old.: propter merita parentum suorum.

fränkischer Bassall erscheint 1), und Ceadrag's Vater Thrasko, der Sieger über die Nordalbinger in der mörderischen Schlacht auf dem Sventiseld (798) 2), waren Karl's tapfere Mitkämpser gegen Wilzen, Sachsen und Dänen gewesen und hatten ihre bundesgenössische Treue

beide mit ihrem Blute besiegelt 3).

Auch der Dänenkönig Harald war gekommen, um Hülfe gegen die Göttrikssöhne zu erbitten, welche ihn abermals aus dem Landezu treiben drohten 1). Noch vorher waren die Grafen Theotar 5) und Rothmund in Compiègne eingetroffen, welche der Kaiser mit dem Auftrage, die Quelle der fortwährenden Thronstreitigkeiten und übershaupt die Justände in dem nordischen Reiche zu untersuchen, an die Söhne Göttrik's abgeordnet hatte. Sie statteten genauen Bericht überalles ab, was sie dort hatten in Erfahrung bringen und beobachtenkönnen 6). Auch kehrte mit diesen Gesandten zugleich der Erzbischof Ebo von Reims von seiner ersten Missionsreise im Norden zurück 7).

Dieser merkwürdige Mann, mit dem wir uns noch vielsach zu beschäftigen haben werden, war ein überrheinischer Germane b) von niedriger Herkunft, der Sprößling einer Fiskalinenfamilie ). Seingrimmiger Feind Thegan 10) schmäht ihn als den "niederen Bauer und Sklaven, dessen Vorfahren Ziegenhirten, nicht Käthe der Fürsten gewesen seien". Von Cbo's Vater wissen wir weiter nichts. Das Epitaph seiner Mutter Himiltrud 11) meldet, daß dieselbe, im

2) Ann. Lauriss., Einh. Ann. Ann. Lauresham. etc. 798.

3) Witzan war 795 in Liine von den Sachsen, Thrasto 809 in dem Em-

porium Reric von Leuten des Dänenkönigs Göttrik erschlagen worden.

5) Theotheri comes (vielleicht berselbe) begegnet uns unter den sächsischen Grafen, welche im Frühjahr 811 an der Norder-Eider mit den dänischen Großen Frieden schließen (Einh. Ann. p. 198). Beide oben genannte Grafen.

waren wahrscheinlich aus dem sächsischen Grenzgebiet.

8) Flodoard, hist. Rem. eccl. II. 19: patria Transrhenensis ac Ger-

manicus. Hidert, De Ebonis archiep. Rem. vita p. 3 ff.

5) Schreiben Karl's des Kahlen an Papst Nikolaus I. Bouquet VII. 557 no 5: regii fisci familia oriundo progressus. Ueber die rechtliche Stellung der zu den Krongitern gehörigen Unsreien vergl. Wait IV. 294 ff.

pastores caprarum, non consiliarii principum. 56: Ebo turpissimus rusticus, vgl. 20. 43. 50 Scr. II. 595. 599 – 602. Dümmler I. 109. II. 636 N. 37. Forschungen X. 345 N. 4. Wattenbach I<sup>3</sup>. 157.

11) Flodoard. l. c. Als ein Verwandter Cbo's wird Gauzbert, 832 Bischof für Schweden, später Bischof von Osnabrilck, bezeichnet. der sich bei seiner Weihe

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham., Chron. Moiss. 795 Scr. I. 36. 302. L. Giesebrecht, Wendische Geschichten I. 98 — 99.

<sup>1)</sup> Einh. Ann., vergl. oben S. 151. 188. Das Wesentliche über Harald's Lageund die Beziehungen desselben zu dem Kaiser, jedoch kurz und ungenau, auch in Rimbert's V. Anskarii 7 Scr. II. 694, vergl. Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I. 17 Scr. VII. 291. Dablmann, Gesch. von Dännemark I. 28-(s. dagegen Dümmler I. 259 N. 41), scheint durch die Darstellung Rimbert's zu der wohl unrichtigen Annahme veranlaßt worden zu sein, daß Harald sich seit dem Herbst 823 bis zu seiner Tause im Jahr 826 als Flüchtling im Frankenreiche ausgehalten habe.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.

<sup>7)</sup> Ibid.

. - 🛌 Hrifen geboren, ihre Kindheit an Miere Jugend an der Loire, die Blüte= . . . ine letten zehn Jahre ihres Alters . .... u Reims an der Seite des Erzbischofs, eccuiur habe. Karl der Große nahm Ebo ... wie für den geistlichen Stand erziehen Ran erzählte später sogar 2), Ebo . .. Wieduler Ludwig's des Frommen gewesen. mine, wurtge Jüngling erwarb sich einen hohen ...... ind kieg die Staffel der geistlichen Würden 😳 📆 😝 angemessen, ihn nach Aquitanien in zwoies Ludwig zu senden, welcher die Anstelligkeit 📉 Rannes ebenfalls erkannte und denselben alsbald · ... ... machte 4). Ebo ward Ludwig's Freund 5). Bulfar von Reims fiel die Wahl 🔾 🦮 Remeinde auf einen gewissen Gislemar, der sich .. Startung durch die Bischöfe als ein arger Jgnorant nach ist, da er den ihm vorgelegten Evangelientext zwar , 🗽 vielle, aber kein Wort davon verstand. Der Kaiser , ... Revald vielmehr Ebo als durch Kenntnisse und Cha= 🤢 ,ceignet zu der Stelle vor und fand dafür einmüthige .... In Ottober 816, als Papst Stephan V. den Kaiser "..... kinger, war Ebo bereits Erzbischof daselbst. Ludwig

v. ... v. de de V. Anskar 14 p. 699). Ein Neffe des letzteren v. ... v. p. 700 — 701). Rückert l. c. p. 18.

(alvi l. c : regia pietate pii ac gloriosi avi nostri Cain actuis negotiis non mediocriter annutritus, libertate doin it is serif unrichtig, wenn Ermold sagt, Ludwig habe Ebo er=
in in itserin Kilnsten unterrichten sassen (L. IV v. 27—28 p. 502:
in in in puerum nutrirat eundem, — Artibus ingenuis sein in internation officials ungenau, wenn Thegan die Sache so dar=
in internation ihm erst die Freiheit geschenkt (c. 44: Fecit te libeinternation—).

1) Production Le: imperatoris, ut fertur, Ludovici collactaneus et

der being eine Bept, bagegen Rückert l. c. p. 5 f.

The first Calvi l. c.: ad (I. ob) nobilitatem vehementis ingenii addina inchina gradatim promotus ..... pro scientiae capacitate inchinality (mornimque?) reverentia. Flodoard.l.c.: vir industrius et inchinality disciplinis eruditus.

4) Liuxt, Unroli Calvi l. c.: genitori nostro Hludovico piissimo aususta Liuttanicum regnum regenti ab eodem glorioso (Carolo) est ad iii liuttim deputatus. Quem ipse servitio strenuum ingenioque agilem

Compenseus, non post multum temporis bibliothecarium constituit.

3) Matillen sab in Hantvilliers einen prächtigen Evangeliencober in Goldschrift, welchen Cho diesem Kloster geschenkt hatte. Derselbe trug eine Institt in Versen, worin Ebo praecelsi regis amicus genannt wird (Ann. Hou. II. 308).

stivit to purpura et pallio . . . Ille te pertraxit . . ad culmen pontificale. Thatsäcklich empfing Ebo das Pallium natürlich vom Papste, vgl. auch Rückert p. 14 n. 4.

7) Siehe oben S. 68 Anm. 5.

bewies ihm auch ferner manche Gunst 1). Vor Allem unterstützte er den Erzbischof bei dem Wiederaufbau der verfallenen Kathedrale, in welcher einst Chlodovech die Taufe, er selber die Krone aus den Händen des Papstes empfangen hatte. Er überließ ihm zu diesem Iwede die Stadtmauer sammt den Thoren und verzichtete auf die Leiftungen an die Achener Pfalz, zu welchen die Reimser Kirche bis dahin verpflichtet gewesen war 2). Auch sonst ließ sich Ebo das Wohl seiner Kirche angelegen sein 3). Jedoch schweifte sein Sinn über die Grenzen seines Erzsprengels hinaus; es erwachte in ihm der Eifer des Missionärs. Namentlich die Bekehrung der Dänen hatte er lebhaft ins Auge gefaßt, nachdem er Vertreter dieses Volkes (vielleicht auch den König Harald und sein Gefolge) öfters am Hofe gesehen hatte 4). Der Kaiser billigte diesen Gedanken nicht nur, sondern scheint den Erzbischof sogar zur Ausführung desselben angeregt zu haben 5). Allerdings lag es zu Tage, daß die Bekehrung der Dänen zum Christenthum zugleich ein großes politisches Interesse für das Frankenreich hatte 6). Gelang dieselbe und vermochte man den König Harald zur Annahme der Taufe zu bewegen, so konnte man hoffen, ihm die Herrschaft im Lande zu verschaffen und gleichzeitig das Band zu stärken, welches diesen König bereits seit dem Anfange der Regierung Ludwig's als Lehnsmann des Kaisers an das fränkische Reich knüpfte 7). Den Zusammenhang, welcher hier zwischen kirchlicher und politischer Aktion stattfand, scheint auch der vorhin angeführte Umstand zu bestätigen, daß Ebo von seiner ersten Missionsreise aus Dänemark mit den Gesandten zurückkehrte, welche der Kaiser abgeschickt hatte, um die politischen Verhältnisse des Landes zu erkunden. Da= gegen macht Ermoldus Nigellus 8) von der Freiheit des Poeten Ge= brauch 9), den Kern der Ereignisse ohne Rücksicht auf ihre allmähliche

<sup>1)</sup> Bergl. Sickel II. 380. v. Noorben, Hinkmar S. 19.

Sickel L. 222, 276. Flodoard. l. c., vergl. oben S. 72 Anm. 1, be-

stätigt burch Karl den Kahlen, Böhmer no 1621.

<sup>3)</sup> Er erließ Statuten für die Reimser Kirche, vgl. Bähr S. 405. Kückert p. 12. v. Norden a. a. D. Weizsäcker, der Kampf gegen den Chorepistopat S. 43—44. Thegan, der gegen Ebo, wie gesagt, sehr gereizt ist, wirst dem Emportömmlinge freilich Herrschsucht, Härte und Nepotismus vor (s. Forschungen X. 346).

<sup>4)</sup> V. Anskarii 13. 34 p. 699. 716 f. Adam. I. 17 Scr. VII. 291. Dimmler I. 258.

<sup>5)</sup> Bei Ermoldus (L. IV. v. 5—26 p. 501—502) ist es natürlich der Kaiser, welcher den erhabenen Gedanken dieser Mission saßt und Ebo mit der Aussührung beauftragt; in den Reichsannalen: consilio imperatoris; hienach Flodoard. l. c., vergl. Forschungen X. 352 N. 4.

<sup>6)</sup> Am klarsten hierüber Rimbert, V. Anskarii 7. p. 694: quod (quo v. l.) scilicet inter eos (Ludwig und Harald) ita maior familiaritas esse posset populusque christianus ipsi (Harald) ac suis promptiori voluntate in adiutorium sic veniret, si uterque unum coleret Deum.

<sup>7)</sup> S. oben Seite 33.-

<sup>8)</sup> L. IV v. 89 ff. (103), vgl. 147 ff. 169 ff. 317 ff. 343 ff. 583 ff. p. 503 — 504. 507. 512.

<sup>9)</sup> In wie hohem Grade, erhellt namentlich daraus, daß man nach seiner Darstellung annehmen müßte, Haralb hätte das Frankenreich und den Hof des

210

Entwickelung zusammenzufassen, wenn er Ludwig gleich von vornherein dem Reimser Erzbischof den Auftrag ertheilen läßt, den König Harald, unter der Zusicherung, daß er ihm nicht etwa nach dem Reiche trachte, zum Empfang der Taufe an seinen Hof einzuladen.

Mit Genehmigung des Kaisers und der "beinahe aus dem ganzen Reiche versammelten Spnode" (vermuthlich des Reichstags zu Attignt im Spätsommer 822) 1) begab sich Ebo nach Kom 2). Hier ertheilte Papst Paschalis dem Erzbischof in St. Peter vor dem Altar des Apostelfürsten die Vollmacht zur Predigt des Evangeliums im Norden, indem er ihn zugleich zum Legaten des apostolischen Stuhles in jenen fernen Gegenden ernannte 3). Auch gab er ihm einen Begleiter zur Seite, welcher namentlich seinen Verkehr mit Rom vermitteln sollte. Es war Halitgar 4), den wir jedoch von dem gleichnamigen Vischof von Cambray 5) wahrscheinlich zu unterscheiden haben; mindestens wissen wir nicht, daß der letztere jemals nach Vänemark gekommen sei 6). Das Geleitschreiben, mit dem der Papst Ebo und Halitgar versah, ist uns erhalten 7). Außerdem

Kaisers vor dem Jahre-826 noch nie gesehen (v. 155 ff., dazu die Anmerkung Muratori's Rer. It. Ser. II b. 67 n. 27), während wir denselben doch 814 in Achen, sodann mehrere Jahre in Sachsen, serner eben im November 823 in Compiègne sinden. Auch erwähnten wir schon früher, daß sich der Däuenkönig bei Ermold erst damals, nach seiner Tause, dem Kaiser als Bassall ergiebt (v. 601 ff.). Vergl. Dahlmann I. 29 und oben S. 33 Anm. 1.

1) Siehe oben Seite 182 Anm. 1. Riickert p. 13.

2) Lappenberg, Hamburg. Urtunbenbuch I. 28 no 17: — qualiter Ebo Rhemensis archiepiscopus, divino afflatus spiritu, temporibus domini Ludovici imperatoris cum consensu ipsius ac pene totius regni ejus synodi

congregatae Romam adiit.

Lappenberg a. a. D. S. 9 f. no 6 (Empsehlungsschreiben des Papstes), vergl. no 7. 17. 18 S. 10. 28. 29. 871, sowie Koppmann, die ästesten Urtunssen des Erzbisthums Hamburg Bremen S. 12 ff., in Betreff des echten Textes der Ursunde Gregor's IV., nach Cäsar, Triapostolatus Septemtrionis. V. Anskar. 13. 14. 34 Scr. II. 699. 716 f. Adam. I. 17. 35 Scr. VII. 291. 297. Einh. Ann.: auctoritate Romani pontificis. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19. 20 (Schreiben der Spnode von Tropes an Papst Nitolaus I. 867). De pontif. Roman. Mabillon, A. S. o. S. Ben. III b. 587.

4) S. das Geleitschreiben des Papstes, Lappenberg a. a. D., wo es nur heißt: Collegam denique huic divinae administrationis legationi ei providentes, Halitgarium religiosum adicientes ministrum constituimus etc. (vgl. Adam. I. 17), während der Papst vorher Ebo genau und seierlich als "fratrem ac coëpiscopum nostrum Ebonem, sanctae Remensis ecclesiae archiepiscopum" bezeichnet. Es dünkt mich auch nach dem speciellen Zweck, zu welchem Halitgar Ebo beigegeben wurde, wahrscheinlicher, daß derselbe (ungeachtet seines

deutschen Namens) ein Geistlicher ber römischen Kirche war.

5) Allerdings scheint Ebo zu diesem seinem Suffragan in näheren Beziehungen gestanden zu haben. Er veranlaßte ihn zur Absassung eines Pöniztentialbuchs, vergl. Flodoard. II. 19 (danach Gest. ep. Camerac I. 40. 41 Scr. VII. 416). Wasserschleben, Bußordnungen der abendländischen Kirche S. 79 und über B. Halitgar und seine literarischen Leistungen überhaupt Bähr a. a. O. S. 377 s. — Ebenso mußte Eb. Agobard von Lyon auf Ebo's Wunsch einen Aufsatz de spe et timore ansertigen (Agobard. Opp. II. 76 ss. Bähr S. 391).

6) Bergl. Dümmler I. 259 N. 38. Barmann I. 329.

7) Bergl. oben Anm. 4.

Ichloß sich dem Reimser Erzbischof aber auch der Bischof Willerich von Bremen auf seiner ersten Reise nach Dänemark an 1). Die Thätigkeit, welche Ebo dort im Sommer 823°2) entfaltete, war mit reichem Ersfolge gesegnet; viele Dänen ließen sich bereits von ihm tausen 8). Der Boden war hier schon vorbereitet, die Mission verhältnißmäßig gefahrlos; wenigstens hören wir nichts von Fährlichkeiten, welche Ebo zu bestehen gehabt hätte 1). Noch wiederholt suchte Ebo den Rorden auf. Paschal's Nachfolger, Eugen II., hat sein Missions= mandat erneuert 5). Der Kaiser überwies ihm als Station und Stützpunkt einen Ort Namens Welanao (Welnau) in der Nähe der schützenden Esesseld = Burg (Izehoe). Es ist das heutige Münster= dorf an der Stör 6).

1) Ann. Xant. 823 Scr. II. 225 N. 11. Von Halitgar hören wir überhaupt nichts weiter.

Einh. Ann.: aestate praeterita. Der Verfasser der Fulder Jahrbiicher, welcher die betressende Missionsreise Cbo's bereits unter 822 notirt (Scr. I. 357), bezog dies mahrscheinlich irrthümlich auf den Sommer des vorhergehenden Jahres. Ann. Xant. 1. c.

4) Hierauf macht Martin, Hist. de France II. 382 aufmerksam.

5) Lappenberg a. a. D. S. 10. 29 no 17. 18 (vergl. Koppmann S. 26 M. 1). Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 20 (Schreiben der Synode von Tropes). De pontif. Roman. Mabillon A. S. o. S. Ben. III b. 588 von Eugen II.: Pontifici nostro pridem data jussa relegat, — Barbara corda colat monitis, corroboret actis.

6) V. Anskar. 13. 14 p. 699: Cui etiam dominus imperator locum unum ultra Albiam qui vocatur Welanao dederat, ut, quotiens illas in partes pergeret, locum subsistendi ibi haberet. Multotiens itaque ipse ad eundem venit locum et pro lucrandis animabus multa in aquilonis partibus dispensavit ac plurimos religioni christianorum adiunxit atque in fide catholica roboravit, vgl. N. 31. Capitulare missor. 825 Leg. I. 246 (In Remis Ebo archiepiscopus, quando potuerit; et quando ei non licuerit —). Diimmler I. 259 N. 42. Riidert p. 16 n. 3.

Ueber die Mission im Osten s. Dümmler I. 31 — 35 und 254. 866 (unter den Main- und Rednitz-Wenden); über die gefälschte Bulle Papst Eugen's II. für den Bischof Urolf von Passau, zuletzt abgedruckt bei Dümmler, Piligrim von Passau und das Erzbisthum Lorch S. 114—117, diese Schrift, namentlich

**3.** 19-21. 41-43. 45-46. 158  $\Re$ . 2. 159  $\Re$ . 5.



<sup>3)</sup> Einh. Ann.: multos ex eis ad fidem venientes baptizaverat. Ermold. L. IV. v. 5—112. 147 f. 317 ff. 343 f. p. 501—504. 507, dessen Darsstellung wir schon oben zu kritisiren versuchten. Wenn dagegen Abam von Bremen Ebo's Missionsthätigkeit gegenüber derjenigen Anskar's als unsruchtbar barstellt (I. 17 p. 292: — Ecce, quod longo prius tempore Willebrordum, item alios et Ebonem voluisse legimus nec potuisse, nunc Ansgarium nostrum et voluisse et perfecisse miramur etc.), so hängt dies mit den Tensbenzen seines Herrn und Meisters, des Erzbischoss Adalbert, zusammen. Dann merzte man sogar aus dem Leben Anskar's die Nachrichten über die Berdienste des Erzbischoss von Reims um die nordische Mission und das demselben überstragene Legaten=Recht aus (M. G. Scr. II. 684. Dümmler I. 264 N. 60. Koppmann a. a. D. S. 63 f. 75 f.).

Die papftlichen Gesandten, welche in Compiègne am Hoflager des Raisers erschienen waren, fanden den Papst Paschalis bei ihrer Ruckehr todfrant. Die Gemuthsbewegung, in welche die letten Ereigniffe ibn versegen mußten, mag fein Ende beschleunigt haben. Rach turger Beit verschied er 1). Wir beobachteten die Klugheit, mit welcher Paschalis dem romifchen Stuble das Borrecht der Raifertronung ju mahren wußte, die überlegene Schlauheit, mit ber er ben ichwachen Raifer nöthigte, die wider ihn wegen des Mordes des Theodorus und Leo beabsichtigte Untersuchung fallen zu laffen. Offenbar war Poschalis tein Freund der franklichen Herrschaft, so wenig als es Leo III. min= destens in der späteren Zeit seiner Regierung gewesen war. Wir sehen ihn ziemlich deutlich in die Fußtapfen des letzteren treten. Rur erscheint er eifriger und thatiger. Seine Abneigung giebt fich teineswegs in ber Beije tunb, daß er dem Frankenreiche ben Ruden gewendet hatte, sondern er unterhielt einen lebhaften Bertehr mit dem taiferlichen Hofe und war offenbar befliffen, seinen Ginfluß an demselben möglichst geltend zu machen. Wiederholt find uns Gesandtichaften biefes Papftes am Hofe Ludwig's begegnet "). Außer biefen

204. 206.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. p. 212: legati Romani pontificis Romam regressi (vgl. oben Seite 206) eundem valida infirmitate detentum ac morti iam proximum invenerant, qui etiam paucis post adventum illorum exactis diebus vita decessit. Thegan. 30 p. 597: Illis missis (Abalung nub Sunfrib, fiche

ebenbas.) abeuntibus, statim supradictus papa obiit. Ann. Enhard. Fuld. S. Bonisacii. Ausciens. Scr. I. 358. III. 117. 171.

Der Todestag Paschalis' I. steht nicht sest. Die Angaben des Papstbuchs (II p. 320. 346) sind offenbar salsch und überdies unter sich in Widerspruch. Diesenigen der Reichsannalen und noch mehr die Thegan's (ein ähnliches dorzeiliges "statim" bei ihm auch c. 55 p. 602, vergl. Forschungen X. 334 N. 3) miliffen wir ebenfalls ale ungenau betrachten; benn nach bem UmtBantritt feines Rachfolgers (f. unten) zu schließen, tann Paschal's Ableben nicht wohl vor bem Frühiger 824 erfolgt fein. Jaffe, Reg. Pont. p. 224, sest baffelbe mit Riidsficht hieraus sogar erst enwa in ben Mai, was möglicherweise ein wenig zu ipat ift, da bie Bahl Eugen's II. erft nach beftigen Kampfen burchgesetzt wurde. Die Berechnungen ber übrigen Forscher bifferiren vielfach.
3) In ben Jahren 817, 821 und 823, f. oben Geite 80. 166—167.

finden wir auch gelegentlich den Notak Gregorius 1), den Exorcista Leo als seine Legaten im Frankenreiche. Den Schutz des letztgenannten empfahl er dem Kaiser Ludwig unter Verweisung auf die Gelübde, welche derselbe vor seinen Geistlichen und Großen zu Gunsten des heiligen Petrus abgelegt habe 2). Er meint bamit wahrscheinlich die Verheißungen, welche Ludwig im Jahr 816 zu Reims dem Papst Stephan ertheilt hatte. Ebenso übte Papst Paschalis der fränkischen Geistlichkeit gegenüber die Rechte des Primats mit Strenge, ja mit gewaltsamer Härte aus. Er bestand darauf, daß der Abt Bernard von Ambournay den erzbischöflichen Stuhl von Vienne besteige und bestätigte eventuell im Voraus die Sentenz, welche sein Legat wider diesen Prälaten zur Strafe für dessen Ungehorsam verhängen würde 3). Der Abt Rabanus Maurus von Fulda wagte es, an Paschalis ein Schrei= ben über die Exemtionsbulle zu richten, welche Papst Zacharias seinem Kloster verliehen hatte. Da der Brief dem Papste mißfiel, ließ er die Mönche, welche denselben überbrachten, in den Kerker werfen und bedrohte den Abt mit der Excommunication 4). Von keinem geringeren Eifer scheint Paschalis in dogmatischen Fragen beseelt gewesen zu sein. Die Lehren des Bischofs Claudius von Turin, des aufgeklärten und feurigen Gegners der Bilder = und Reliquien= verehrung, erregten den Unwillen des Papstes 5), der sich der grie= chischen Märtyrer des Bilderdienstes annahm 6) und die Katakomben eifrig nach Resten der Märtyrer durchsuchte.

Von der sonstigen Thätigkeit Paschal's I., von den Kirchen, welche er erneuerte und schmückte u. s. w. 7), zu erzählen, ist hier nicht der Ort. Wenn dagegen sein Biograph im Papstbuche und, diesem folgend, später Flodoard von Reims 8) auch seine tüchtige Verwaltung, seine kräftige Handhabung der Gesetze preisen, so trat, in grellem Ge=

<sup>1)</sup> Jaffé R. P. no 1935 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 562, vergl. Ann. Ben. II. 393. 441.

<sup>2)</sup> Jaffé R. P. no 1938 Mansi XIV. 376, vergl. oben S. 70 Anm. 5. 3) Jaffé R. P. no 1935 l. c. (Dies Dokument unterliegt allerdings ge= wissen Bebenken.) Bgl. Chron. antist. Vienn., Documents rel. au Dauphiné II. 25.

<sup>4)</sup> Auszüge aus einem Briefe Raban's an seinen Nachfolger in Fulba, ben Abt Hatto (842-856), Epist. Fuld. herausg. von Dümmler XXII. For= schungen V. 385. 392, vgl. Barmann I. 331. Delsner, König Pippin S. 56 ff. 64. Die betreffende Sendung an den Papst muß, wie Dümmler bereits be= merkt hat, zwischen 822 und 824 fallen.

<sup>5)</sup> Claudius sagte in einer Streitschrift wider den Abt Theodemir von Bfalmoby: Quinta tua in me obiectio est et displicere tibi dicis, eo quod domnus apostolicus indignatus sit mihi. Hoc dixisti de Paschali ecclesiae Romanae episcopo, qui praesente jam corruit (caruit) vita. Max. bibl. patr. Lugdun. XIV. 199, vgl. p. 195 (Jon. Aurelian. de cultu imaginum Lib. III). Mabillon, Ann. Ben. II. 488.

<sup>6)</sup> S. Schlosser, Gesch. der bilderstlirmenden Kaiser S. 421 ff. Barmann a. a. D. und unten.

<sup>7)</sup> Bergl. Gregorovius III. 51 — 59. v. Reumont II. 167 f. s) De pontif. Romanis l. c.:

Hic positus praecepta patrum vel legis habenas Robustus sollersque tenet celebrisque promulgat Scita gubernator, blandus probitatis amicus.

824. 214

gensatzu diesen Paneghriken, vielmehr bald genug ans Tageslicht, in wie völliger Zerrüttung dieser Papst den römischen Staat hinter= lassen hatte. Auch war Paschalis bei der römischen Bevölkerung so verhaßt, daß dieselbe seine Bestattung in St. Peter nicht duldete 1).

Casa again

Auf Paschal's Tod folgten heftige Wahlkämpfe, aus denen zu= nächst eine zwiespältige Papstwahl hervorging. Schließlich jedoch setzte die Aristokratie, die auf die fränkische Seite neigende Partei der Militär = und Hofbeamten 2), ihren Candidaten, den Archipresbyter Eugenius von Santa Sabina, durch 3). Papst Eugen II. war der Sohn eines Römers, dessen Name Boemund jedoch auf normannischen Ursprung hinzudeuten scheint 4). Seine Consckration muß spätestens in den ersten Tagen des Juni erfolgt sein 5). Er ließ die Leiche seines Vorgängers "an von diesem selbst erbauter Stätte" 6), d. h. wohl in der durch Paschalis renovirten Kirche Santa Prassede auf dem Esquilin, bestatten. Dem Kaiser ließ er von seiner Weihe durch den Subdiakon Quirinus, den nämlichen, welcher bei der letzten Gesandtschaft Pa= schal's im vorigen Jahre gewesen war, Anzeige machen 7). Auch über= sandte er durch diesen, wie es scheint, zugleich eine schriftliche Erklä= rung, durch welche er sich zur Beobachtung der kaiserlichen Hoheits= rechte und zur Treue gegen den Kaiser verpflichtete 8). Wir hören

1) Thegan. l. c.: cuius funus Romanus populus in aecclesia beati Petri apostoli humari noluit.

2) Bergl. W. Giesebrecht a. a. D. I3. 857. Wenn Hinschius, Kirchenrecht ber Katholiken und Protestanten I. 232, Eugen als Candidaten der "antifrän= kischen vornehmen Partei" bezeichnet, so genligt es dagegen auf die Thatsache zu verweisen, daß Lothar nachher in der Constitutio Romana (c. 3 Leg. 1. 240, vgl. unten) der Aristofratie das ausschließliche Recht zur Papstwahl auf

das Nachdrücklichste wahrt.

4) V. Eugenii II., Lib. pont. III. 1, vgl. Gregorovius III. 59. 8) Jaffé R. P. p. 224. Jedenfalls fand Eugen's Weihe vor dem 6. Juni statt. Dies ergiebt die Datirung der Aften der Synode von Mantua 827:

anno pontificatus — Eugenii quarto — per indictionem quintam VIII. id. Junii.

7) Einh. Ann., vergl. Seite 206 Anm. 5.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: In cuius (Paschalis' I.) locum cum duo per contentionem populi fuissent electi, Eugenius tamen, archipresbyter tituli sanctae Sabinae, vincente nobilium parte, subrogatus atque ordinatus est. Chron. Benedicti de S. Andrea c. 24 Scr. III. 711, wo zwischen Sabinae und vincente die zum Theil kaum verständlichen Worte (möglicherweise wieder ein un= verbautes Ercerpt): alius tamen quo nomen superest facta est seditio Romane civilis inter se eingeschoben sind. Thegan. V. Walae I. 28 p. 545. Enhard. Fuld. Ann. p. 358. V. Eugenii II., Lib. pont. III. 2 unrichtig: a Romanis cunctis . . . . electus. V. Sergii II. Lib. pont. III. 38. Ann. S. Benigni Divion. 824. Ausciens. Elnon. min. Monast. etc. Scr. III. 154. 171. V. 18. 39. Eine eigenthümliche Ueberlieferung bei Dandolo (Muratori, Rer. It. Scr. XII. 168): Cessavit episcopatus .... Hic electus fuit in discordia populi et per Romanos laicos excoecatus martyrio coronatus est, was sich vielleicht auf ben Gegenpapst Eugen's bezieht.

<sup>6)</sup> Thegan. l. c.: et ipse (sc. Eugenius) iussit sepelire corpus eius (sc. Pascalis) in loco, quem ipse vivus construxerat, vergl. Edhart, Fr. or. II. 187—188. Gregorovius III. 51.

<sup>8)</sup> Sacramentum Romanorum Leg. I. 240: et ille qui electus fuerit me consentiente consecratus pontifex non fiat, priusquam tale sacramen-

nicht, daß man am fränkischen Hofe gegen Eugen's Ordination An=

stand erhoben hätte 1).

Kaiser Ludwig war seither in der Pfalz Compiègne verblieben. Auch Lothar<sup>2</sup>) und des Kaisers Schwester Bertha<sup>3</sup>) hatten sich dort im Winter an seinem Hofe aufgehalten. Auf Johannis (24. Juni) berief er dahin einen Reichstag<sup>4</sup>). Sogleich, nachdem er die Anzeige von der Thronbesteigung Eugen's II. empfangen<sup>5</sup>), beschloß der Kaiser, Lothar nach Rom zu senden, damit derselbe in seiner Bertretung mit dem neuen Papste und dem römischen Bolke die Berhältnisse daselbst ordne<sup>6</sup>). Die früheren Begebenheiten unter Leo III., die letzten Borfälle unter der Regierung Paschal's, der tumultuarische Hergang bei der Erhebung Eugen's, die Beschwerden, die man über die römische Verwaltung vernahm, zeigten deutlich, daß es nothwendig sei, hier einzugreisen, Ordnung und Sicherheit, die kaiserlichen Hoheitserechte und die Besugnisse aller Theile in Hinsicht der Papstwahl auf

tum faciat in praesentia missi domni imperatoris et populi cum iuramento, quale domnus Eugenius papa sponte pro conservatione omnium factum habet per scriptum. Es handelt sich hier um einen Eid des gewählten Papstes vor der Consetration. Demnach ist zu vermuthen, daß auch Eugen die betreffende Erklärung mindestens bald nach dersselbenzund im Zusammenhange mit ihr abgegeben hatte. Daß er dies schristlich that, macht gleichfalls wahrscheinlich, daß es vor der Anwesenheit Lothar's in Rom geschah. Ueber abweichende Aufsassungen Anderer unten, wo die Umstände erörtert sind, welche einen Rücksluß auf den Inhalt dieser Erklärung gestatten.

1) Nach V. Walae I. 28: in cuius (sc. Eugenii) nimirum ordinatione plurimum laborasse dicitur, si quo modo etc. hat man angenommen, daß Wala gewesen sei, welcher die Ordination Engen's mit vieler Anstrengung durchgesetzt habe (vergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 527. Luben V. 294. Funck S. 78. 251. Hinly S. 99 N. 3). Indessen, abgesehen von der Unzusverlässigkeit Radbert's, redet derselbe hier auch nicht sowohl von Bemühungen um die Ordination des Papstes Eugen als von Bemühungen um eine Resorm der römischen Zustände, welche sich an dieselbe knüpsten. Siehe unten.

Privileg stir den Bischof von Como Böhmer no 507 Ughelli V. 266 — 269. Sickel II. 364 f. Beitr. z. Dipl. III. 261 N. 1; dasselbe scheint zwar interpolirt zu sein, bleibt indeß sür das Itinerar unbedenklich verwendbar. S. ferner

Sickel L. 207 und bazu Anm. S. 326 f. und I. 283.

\*) S. die von Bertha, magni et invictissimi imperatoris Caroli filia, am 14. Januar 824 in Compiègne ausgestellte Urkunde, betreffend ein Tausch= geschäft mit dem Erzkapellan Hilduin als Abt von St. Médard in Soissons, bei Mabillon, De re dipl. p. 514 no 67. Näheres oben S. 18 Anm. 2.

4) Einh. Ann. Eine Urkunde Ludwig's ist in Compiègne am 30. Juni

824 ausgestellt, Sidel L. 208, vgl. Anm. S. 327.

5) Dies kann frühestens im Juni geschehen sein, s. oben S. 214.

6) Einh. Ann.: Hlotharium filium imperii sotium Romam mittere decrevit, ut vice sua functus ea, quae rerum necessitas flagitare videbatur, cum novo pontifice populoque Romano statueret atque firmaret. Ann. Enhard. Fuld. p. 358 bafür turz: Imperator Hlotharium filium suum ad iusticias faciendas Romam misit. In der V. Hlud. ist hier eine größe Lide; der bei weitem größte Theil des Jahres 824 sehlt. Dennoch heißt es nachher, c. 38 p. 628: cum Hlotharius, ut praedictum est, a patre missus Romam venisset, vergl. Luden V. 591 N. 19 und die Inaug. Diss. des Berf. über die annales Einhardi p. 55 n. 2.

eine feste Grundlage zu stellen 1). Der Augenblick, in welchem ein neuer, wohlmeinender Papst auf den Thron gelangt war, der seine guten Absichten von vornherein kundgegeben hatte, schien dazu günftig. In der zweiten Hälfte des August brach Lothar nach Italien auf 2). Ludwig selber beabsichtigte, einen Feldzug nach der Bretagne zu unter= nehmen. Es scheint, daß er sich der Bekämpfung der Bretonen mit Vorliebe widmete. Sie waren die einzigen äußeren Feinde, gegen welche er wiederholt persönlich ausgezogen ist 8). Diesmal galt es pornehmlich jenem Häuptling oder "König" Wihomarch, den die Grafen der Mark schon im Herbst 822 durch einen Streifzug zu züchtigen gesucht hatten ), der jedoch in seiner Unbotmäßigkeit ver= harrte und die ganze Landschaft abermals in Unruhe und Aufstand versette 5). Die Unterwerfung, zu welcher sich das Volk nach dem Falle Morman's hatte verstehen müssen, war vergessen 6). Wegen der argen Hungersnoth, welche nach einem unerhört harten Winter?) und darauf eingetretener anhaltender Dürre herrschte 8), mußte der Kaiser den Feldzug jedoch bis zum Anfang des Herbstes verschieben 9). Dann zog er die Mannschaften von allen Seiten zusammen 10) und gelangte über Rouen, wo die Kaiserin zurücklieb 11), nach der Stadt Rennes an der Grenze der Bretagne 12). Die Disziplin der Truppen auf dem Durchmarsch bis zur Grenze ließ viel zu wünschen übrig. Dieselben ließen sich Gewaltthätigkeiten und Plünderungen zu Schul=

1) Bergl. auch Gregorovius III. 59. v. Reumont II. 192.

") Bergl. Luben V. 295, oben S. 128 ff. und unten zum J. 830.

4) S oben Seite 189.

b) Ermold. L. IV. v. 113-116 p. 503, vergl. Thegan. 31 p. 597: propter infidelitatem eorum.

Enhard. Fuld. Ann. Ann. S. Emmerammi Ratisp. 7) Einh. Ann. mai. 823 Scr. I. 93.

8) Einh. Ann.: propter famem, quae adhuc praevalida erat. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. l. c.: — siccitas grandis et famis valida.

9) Einh. Ann. Am 16. August urkundet Ludwig noch in Compiègne (Sidel L. 209).

10) Einh. Ann. Ermold. L. IV. v. 117 ff. (Francia cunta ruit veniunt gentesque subactae).

Einh. Ann. weiter unten: Ratumagum civitatem, ubi coniugem se operiri iusserat . . . reversus est.

12) Einh. Ann.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. Die Nachricht der überhaupt höchst unzuverlässigen Transl. S. Sebastiani 2. 3 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 387 f. von einer Gen= dung des Erzkapellans Hildnin nach Rom ist wohl falsch. Jedenfalls kann H. nicht bamals mit Lothar nach Rom gegangen sein; benn die Urkunde Sickel L. 210 (vgl. unten) zeigt, daß er den alten Kaiser auf der Expedition nach der Bretagne begleitete.

<sup>5)</sup> Bergi. Einh. Ann. 825 p. 213: Wihomarcus, qui perfidia sua et totam Brittanniam conturbaverat et obstinatione stultissima ad memoratam expeditionem illo faciendam imperatoris animum provocaverat etc. Enhard. Fuld. Ann. 825 p. 358. V. Hlud. 39 p. 638 — 639. Die Hersfelber Munalen (Hildesheim. Weissemburg. Lambert. Altahens. mai. Scr. III. 42 – 43. XX. 784): Secunda expeditio (b. h. die zweite nach der Bretagne) tacta est contra Wiomarcum regem etc. Ermoldus erwähnt den Wihomard nicht.

den kommen, und die Großen sahen dem Unwesen ihrer Mannen ruhig zu 1). Von Rennes aus, wo sich der Kaiser nach Ausweis einer Urkunde 2) am 20. September befand, rückte man dann noch vor dem Ende dieses Monats in die Bretagne ein 3). Der Kaiser hatte seine Streitmacht in drei Heerkörper getheilt, von denen einer unter seinem eigenen, die beiden andern unter dem Oberbesehl seiner Söhne Pippin und Ludwig standen 4). Dem König Pippin, dessen Heer, wie es scheint, aus Franken, Aquitaniern und Basken zusam= mengesetzt war 5), hatte der Kaiser den Grafen Hugo von Tours und den früheren Kanzler Helisachar an die Seite gegeben 6). Auch der Dichter Ermoldus Nigellus, welcher uns diese Heerfahrt im vierten Gesange seines Heldengedichts?) auf den Kaiser Ludwig geschildert hat, war mit, Schild und Schwert um die Schultern gegürtet. Doch that er, wie er mit gutmüthigem Selbstspott gesteht, niemandem etwas damit zu Leide. Als König Pippin ihn in dem kriegerischen Aufzuge erblickte, lachte er verwundert und rief ihm zu: "Bruder, laß' die Waffen ruhen und bleib' bei Deinen Schriften!" 8) Gleich dem Grafen von Tours fehlten auch die mächtigen Grafen der anderen angrenzenden Gaue, Matfrid von Orleans und Lambert von Nantes, nicht. Sie hatten, scheint es, die thatsächliche Führung des nominell

<sup>1)</sup> Bergs. Cap. Aquisgr. 825 c. 16. 17 Leg. I. 244 f.: De pace vero in exercitali itinere servanda usque ad marcham hoc omnibus notum fieri volumus, quod quicumque auctorem damni sibi praeterito anno inlati nominatim cognoscit, ut iustitiam de illo quaerat et accipiat . . . senior, qui talem secum duxerit, quem aut constringere noluit aut non potuit, ut nostram iussionem servaret et insuper in nostro regno praedas facere non timeret . . . .

<sup>2)</sup> Sickel L. 210 Tardif, Monumens historiques p. 82 no 117 (Bestätigung eines Tauschvertrages zwischen Hilbuin und Abalung).

<sup>3)</sup> Am 17. November war der Kaiser schon wieder in Rouen zurlick, nach=

bem ber Feldzug ungefähr 40 Tage gedauert hatte, s. unten.
4) Einh. Ann. Ermold. l. c. v. 123—130. (Beide Quellen bestätigen bier einander vollkommen.)

<sup>5)</sup> Bergl. Ermold. v. 131 (Pippin sive sui et Francorum mixta caterva).

<sup>6)</sup> Ermold. v. 125 f.:

Pippino regi huc Helisacharque potentes Junguntur, numero cetera turba caret.

Es ist aber offenbar zu lesen Huc (Hugo), wie L. IV. v. 424 p. 509, wo Muratorischon dieselbe Aenderung vorgenommen hat. — Helisachar war, wie wir wissen (vgl. oben S. 132), auch Abt von St. Aubin in Angers.

<sup>7)</sup> v. 113 — 146 p. 503. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) v. 135 — 138:

Huc egomet scutum humeris ensemque revinctum Gessi, sed nemo me feriente dolet.

Pippin hoc aspiciens risit, miratur et infit:

<sup>&</sup>quot;Cede armis frater, litteram amato magis!" Fund S. 261 N. 6 (vgl. auch Wattenbach I. 157 N. 2) hält den Dichter für identisch mit dem Kanzler Hermoldus, welcher in mehreren Urfunden Pippin's aus der ersten Hälfte des Jahres 838 erscheint (Böhmer no 2078—2080. Bouquet VI. 675—676 no 16—18). Jedenfalls bleibt dies zweiselhaft; indeß sprechen die angesührten Verse allerdings dassit, daß das Schreibwesen Ermold's Veruf war. — Den Geistlichen war es verboten, Wassen zu tragen (Waitz IV. 499 st.)., Ermold also wohl nicht Abt.

and Beeres 1). . Trung in der Mitte bor 2), mah= mare Ludwig von Norden her in die ......: ein werden. Der Krieg wider die ..... Sriauf. Die Widerstandskraft des " ..... gerahmt, aber nicht auf die Dauer ander wurden weithin verheert, der Bieh-.....de gerichtet 3), Biele getödtet oder ge= 😼 Ser Reft nich unterwarf und die verlangten La nerzig Tage hatte der Feldzug in An= . Robember traf der Kaiser bereits wieder ..... er gesichert, neue Grafen daselbst eingesetzt , ...... geregt habe, um fünftigen Erhebungen ... orzeichieben. Auch kündigte der Kaiser auf \_ S... Feitzuge den Großen einen Reichstag zu 1.1. 32 nachsten Jahres an, auf welchem dann - ... Michae Machtiern, darunter Wihomarch, er-

kt 124, 129.

Rrittanniam) ferro et igni devastavit, vgl.

et omnem terram illam magna plaga va
140. Ann. Xant. Scr. II. 225. Ann. Hil-

Fuld.) Ermold. v. 142.

| Want Fuld. Ermold. v. 145 — 146. Ann. Xant.
| War namque duces custodes ponit opimos; — ...
| War many magis.

. h / .. h / p 213.

Reinsten Schneiben ber griechischen Kaiser wird Beigneten genannt. Bergl. Einh. Ann.: cum quimit Beigneten genannt. Bergl. Einh. Ann.: cum quimit den der griechischen und eine Bergl. Einh. Ann.
Mit Mit Mit Mit Edreiben und Einh. Ann.

welches den Zweck ihrer Sendung ausführlich darlegte 1). Charakteristisch für den noch immer ungebrochenen byzantinischen Hochmuth ift der Eingang, in welchem "Michael und Theofilos, die Kaiser der Römer, ihren geliebten und ehrenwerthen Bruder Ludwig, den ruhmreichen König der Franken und Langobarden und sogenann= ten Kaiser derselben"2), begrüßen. Sodann entschuldigen die griechischen Herrscher, daß sie die Anzeige von ihrer Thronbesteigung so lange (seit dem Ende des Jahres 820) 3) verschoben hätten; der Aufstand des Thomas 4) habe sie indessen erst jetzt zum ruhigen Besitz ihres Reiches gelangen lassen 5). Zugleich suchen sie sich von jeder Mitschuld an dem Morde Kaiser Leo's V. zu reinigen sowie ihre Thronbesteigung als eine rechtmäßige darzustellen und bestätigen ihrer= seits den früheren Friedens = und Freundschaftsvertrag zwischen beiden Reichen 6), dessen Erneuerung die Gesandten sogar mündlich als ihren eigentlichen Auftrag angaben 7). Erst zuletzt wendet sich das Schreiben zu dem wirklichen Hauptgegenstande der Sendung, der Frage der Bilder= verehrung 8). Michael II. war dem Bildercultus mit größerer Toleranz gegenübergetreten als sein Vorgänger. Er hatte jogar im Jahr 821 durch eine Spnode einen Ausgleich zwischen den Anhängern und den Gegnern dieses Dienstes herbeizuführen gesucht. Nachdem ihm jedoch damals die orthodoxen Bischöfe und Klostervorsteher erklärten, sie könnten unmöglich gemeinsam mit den Häretikern verhandeln und ihn aufforderten, die Entscheidung des Hauptes der Kirche zu Alt= rom anzurufen, war auch er immer mehr zum Gegner der Bilder aeworden. Unter den Bilderverehrern, die sich in ihren anfäng= lichen Hoffnungen auf den Kaiser getäuscht sahen, wuchs die Unzu=

<sup>1)</sup> Baronius, Ann. ecclesiast. XIV. 62 — 66, vergl. das Schreiben der Pariser Spnode vom solgenden Jahre (825) an Ludwig und Lothar: secimus epistolam nobis relegi, quam vobis legati Graecorum anno praeterito detulerunt . . . a quidus vobis illa epistola, quam relegimus, directa esse cognoscitur. Einh. Ann. Schlosser, Geschichte der bilderstürmenden Kaiser S. 462 ss.

<sup>2)</sup> Michael et Theophilus fideles in ipso Deo imperatores Romanorum dilecto et honorabili fratri Hludovico glorioso regi Francorum, Longobardorum et vocato eorum imperatori. Ludwig selbst hat sich, wie wir (S. 27) bemerkten, niemals König der Langobarden genannt.

<sup>3)</sup> Vergl. oben Seite 176.

<sup>1)</sup> Bergl. Schlosser a. a. D. S. 437 ff.

<sup>5)</sup> l. c. p. 64: Oportuerat enim statim in exordio imperii nostri sicut spiritali fratri nostro et pacifico amico per veros apices nostros, quae erga nos gesta sunt, vobis manifestare; sed, sicut supra dictum est, praefati tyranni et rebellis ac turpi morte condemnati Thomae seditio nos facere prohibuit.

<sup>6)</sup> I. c. p. 64-65: Porro nunc per has nostras veras et fideles syllabas corroboramus et confirmamus priorem pacem et amicitiam inter vos et nos constitutam etc.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: pacis confirmandae causa se missos esse dicentes, vergi. Andr. Dandul. chron. l. c.

<sup>8)</sup> Bergl. auch Einh. Ann.: inter caetera tamen ad legationem suam pertinentia quaedam de imaginum veneratione protulerunt. Andr. Dandul. chron. l. c.

friedenheit, und mehrere gingen ins Abendland, besonders nach Rom, um bort ihre Rlagen borzubringen 1). Michael und Theofilos fürchteten die Wirfung Diefer Beichwerden. Sie beforgten offenbar, mas ihren Thron ernfilich gefährben tonnte, in Rom für Baretiter erflart gu werden "). Dies war ber Grund ber Botichaft, welche fie über ben Hof Raifer Lubwig's an den Papst sandten; denn ihre Abgeordneten follten fic auch nach Rom begeben; auch an ben Papft hatten fie ein Schreiben und koftbare Weihgeschente an die Kirche des heiligen Betrus ju überbringen 3). Indem Die griechischen Raifer ben Berlauf biefer Angelegenheit in bem gedachten Briefe an Ludwig zusammenfaffen und bie argen Digbrauche aufgablen ), welche mit bem Bilberbienfte getrieben wurden, nehmen fie die Bermittelung des abendlandischen Raifers zwischen ihnen und Rom in Anspruch. Gie baten ihn, ihre Boticaft bei bem papftlichen Stuhle ju unterfrugen und insbesondere darauf hinzuwirken, daß jene Lafterer und Berleumder ihrer Rechtglaubigkeit (welche fie in einem formlichen Glaubensbekenntniß betheuern) bon bort entfernt murben b).

Ludwig icheint auf Die Erneuerung bes Friebensvertrages mit bem griechischen Reiche willig eingegangen ju fein 6). Auch ließ er

<sup>2)</sup> S. bas Schriben ber griechischen Raifer I. c.: Propteren quidam illorum . . . . fugerunt hine et venerunt ad antiquam Romam a Deo conservatam, injuriam ac calumnias ecclesiae inferentes et verae religioni detrahentes, quorum pessima verba et blasphemiis plena postponentes etc. Befele, Conciliengeschichte IV. 36 - 37. Auch Theodorus von Studium batte barauf gebrungen, bag bie Stimme Roms gebort werbe (Barmann I 338).

<sup>\*)</sup> Karl b. Gr. hatte einft an Sabrian I bie Forberung gerichtet, ben Raifer Couffantin VI. — allerdings gerade als Bilberverehrer — für einen Baretifer in erflären, vielleicht in ber Abficht, bas Raiferthum bamit als erlebigt bezeich-

nen ju tonnen (Dollinger, Kaiserthum Rart's b. Gr. E. 338 ff)

3) l. c. p. 66: Unde honorem ecclesiae Christi quaerentes, fecimus litteras ad sanctissimum papam antiquae Romae et eas misimus per praedictos missos nostros ad eum, dantes eis evangelium aureum ex lapidibus pretiosis ornatum, similiter et patenam auream, et ipsam ex lapidibus pretiosis ornatam, ambobus inscripta imperii nostri nomina, ut Deo jubente illuc pervenientes offerant ea ad templum sanctissimi ac beatissimi apostolorum principis Petri, qui intercedat pro nobis et vobis. Sidel L. 236. Baluze, Cap. I. 645: tunc, quando legati Graecorum nobis manifestaverunt, qualem ad vos deberent perferre legationem etc. Einh. Ann.: propter quae se Romam ire atque apostolicae sedis praesulem consulere debere dixerunt etc.

<sup>9)</sup> p. 64—65. Stielt a. a. D. S. 37 j. 5) p. 66; De caetero ordinet vestra spiritalis dilectio, ut cum omni honore et illaesione ad eum (sc. papam) veniant, auxilium eis ferentes in his, quae Deo placeant et ad honorem ejus pertineant, in satisfactionem charitatis, quae inter nos est, jubentes ei. ut si amodo manifesti fuerint quidam seductores pseudochristiani, ecclesiae calumniatores, illino

obicon es in ben Ronigsannalen nur beißt: Quos enm, legatione corum audita ac responso reddito, absolveret. Dantele fagt mar gerabem: Quae-rebant autem duo: pacem firmari et de imaginum veneratione. Primum expedivit. Aber bies beruht mohl nur auf Borausjenung, nicht auf bem ausbrudlichen Bengnig einer alteren Duelle. Die griechischen Raifer er-

die griechischen Gesandten, dem Wunsche ihrer Kaiser entsprechend, nach Rom geleiten 1) und suchte in der That eine Verständigung über die Bilderfrage mit dem Papste anzubahnen. Bisher war der Standpunkt des fränkischen Hofes und Klerus in dieser Sache, im Grunde von dem byzantinischen nicht weit entfernt, von dem= jenigen Roms durch eine tiefe Kluft getrennt gewesen. Die Legaten Papst Hadrian's I. hatten auf dem zweiten Concil von Nicaa (787) die Annullirung des Bilderverbotes der griechischen Synode vom Jahre 754 unterzeichnet und Hadrian dann die Akten der ersteren im Abendlande verbreitet. Dagegen brach die scharfe Antwort, welche im Namen Karl's des Großen an den Papst erging und die Billigung der Synode zu Frankfurt (794) fand, den Stab über jene Nicanische Spnode und wies auf den durch den großen Papst Gregor vorge= zeichneten Mittelweg hin, nach welchem Bilder haben und Bil= der anbeten zweierlei sei und dieselben nur als Kunstwerke zum Schmuck der Kirchen und zur Erbauung der Gläubigen ihre Berech= tigung hätten 2). Diese Auffassung ist auch in den Schriften fest= gehalten, welche der Bischof Jonas von Orleans und Dungal, der erstere auf Veranlassung Kaiser Ludwig's, wider die Angriffe des Claudius von Turin gegen Bilder, Reliquien u. s. w. gerichtet haben, wenn hier auch der Natur der Sache nach die positive Seite stärker betont wird. Erzbischof Agobard von Lyon, ein heftiger Gegner des Bilderdienstes, geht noch über sie hinaus 3). Auf der andern Seite dagegen theilte Paschalis I., wie schon berührt 4), durch= aus den bilderfreundlichen Standpunkt Hadrian's, und auch von sei= nem Nachfolger mußte man das Gleiche annehmen. Kaiser Ludwig schlug nun einen nicht ungeschickten Weg ein. Er beschloß, den Papst Eugen um die Erlaubniß zu ersuchen, durch die frankischen Bischöfe die maßgebenden Stellen über diese Frage aus den Schriften der Kirchenväter sammeln zu lassen 5). Durch diese ehrerbietige Bitte, mit welcher Ludwig dem Papste ein Recht einräumte, welches Karl und auch er

warteten übrigens, daß Ludwig ihre Gesandtschaft erwidern würde, wie das in dem Verkehr zwischen keichen üblich war, l. c. p. 64: ut tam per eos quamque et per missos vestros iterum scire possemus vestrae dilectionis sanitatem simulque fidelium vestrorum incolumitatem necnon et omnium rerum vestrarum apud vos consistentium prosperitatem, vgl. Wait III. 523 f. und oben Seite 32.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 220 Anm. 5 und Einh. Ann.: Quos . . . . Romam, ut se velle dicebant, ducere iussit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Jaffé VI. 245 N. 1. Barmann a. a. D. I. 291. 297 ff. Döllinger, Kaiserthum Karl's d. Gr. S. 338 ff. Der letztere weist allerdings nach, daß dies Auftreten Karl's einen politischen Hintergrund hatte, vergl. oben S. 220 Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Bähr a. a. D. S. 373 f. 389. 396 f.

<sup>4)</sup> oben Seite 213.

<sup>5)</sup> Sidel L. 236 l. c.: Et ob hoc a vestra sanctitate petivimus, ut sacerdotibus nostris liceret de libris sanctorum patrum sententias quaerere atque colligere, quae ad eandem rem, pro qua iidem legati vos consulturi erant, veraciter definiendam convenire potuissent. L. 235. Baluze, Cap. I. 643. Schreiben ber Bariser Spnobe l. c.

selber ihm bisher keineswegs zugestanden hatten 1), gedachte er Eugen zugleich zu gewinnen und zu binden. Denn der Papst, der dieselbe kaum abschlagen konnte, würde sich, nahm man an, dem Ansehen und Gewicht der auf diese Weise unter seinen eigenen Auspizien festgestellten Tradition beugen und seinen dieser widersprechenden Standpunkt aufgeben müssen 2). So hoffte man, Byzanz und Rom auf die mittlere fränkische Ansicht zu vereinigen, beiden Theilen als Vermittler das Gesetz zu geben oder, wie man sich ausedrückte, beiden heilsame Arznei zu reichen.

Von der Sache des Fortunatus schwiegen die Gesandten; sie traten nicht ausdrücklich zu seinen Gunsten ein. Der Kaiser nahm denselben wegen seiner Flucht ins Verhör und sandte ihn dann ebenfalls an den Papst, welchem er die Untersuchung und das Urteil über den Patriarchen überließ. Also auch hier wieder dasselbe Entgegenstommen gegen den neuen Inhaber des römischen Stuhls: es war die Zeit, wo Lothar im Begriff war, mit dem Beistande desselben die römischen Verhältnisse zu ordnen. Fortunatus starb jedoch schon nach kurzer Zeit: wie die venetianischen Chroniken.

Frankenreiche.

Von Kouen begab sich der Kaiser nach Achen, wo er Weihnachten feierte und den Winter zuzubringen beschlossen hatte <sup>6</sup>). — Schon der Anfang dieses Jahres hatte das Frankenreich zum ersten Mal in Berührung mit dem ihm bisher fast unbekannt geblies benen wilden <sup>7</sup>) Volke der Bulgaren gebracht. Die Bulgaren hatten sich

<sup>1)</sup> Die Päpste Habrian I. und Leo III. hatten sogar umgekehrt auf Karl's Besehl in der adoptionischen Streitigkeit Spnoden in Rom gehalten. Ebenso trat z. B. die Franksurter Spnode, deren Verhandlungen ebenfalls die Vildersfrage betrasen, ausschließlich auf sein Gebot zusammen (Döllinger', Kaiserthum Karl's d. Gr. S. 335. 377 N. 4. 5). Was Ludwig betrifft, so genügt es, auf den Achener Reichstag vom Jahre 817, die Resorm der Mönchsregel St. Benedist's und den Erlaß der Regeln sür Kanoniker und Kanonissen zu verweisen.

<sup>2)</sup> Schreiben der Pariser Synode: ... quatenus sancto vestro desiderio ac vigilanti studio veritas patefacta, dum se in medium ostenderet, etiam ipsa auctoritas volens nolensque veritati cederet atque succumberet. Hier feist es freilich auch vorher: quoniam inerat vodis voluntas consulendi et deerat auctoritas quaerendi. Fund S. 30—81. — Es ist natilitich, daß die Kaiser Ludwig und Lothar in dem Creditiv, welches sie später dem Erzzbischos Isremias von Sens und dem Bischos Isonas von Orléans an den Papsi mitgaben (Sidel L. 236 l. c.), diesen Schritt anders motiviren. Sie geben hier als Grund an, sie hätten ihm dadurch die Berhandlung mit den griechischen Sesandten erleichtern wollen (praetermittere nequivimus quin . . . . . summa cura ac sollicitudine tractaremus, quale vodis adjutorium in hoc negotio cum Dei auxilio exhibere potuissemus).

<sup>8)</sup> Einh. Ann. Funck S. 253 N. 7.

<sup>4)</sup> S. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Johann. chron. Venet.: Ibique (sc. in Francia) aliquamdiu moratus diem finivit extremum, Andr. Dandul. chron.: Fortunatus vero patriarcha post modicum tempus in Francia defunctus est. Muratori, Annali d'Italia IV. 531.

<sup>6)</sup> Einh Ann.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dümmler I. 35 f. handelt über Abstammung, Wohnsitze, Verfassung, Sitten und Glauben der Bulgaren.

Hor mut LOK. : cinev

l

. (vergl.

Hatte Raiser Ludwig auf seinem Zuge in die Bretagne zwar feine glanzenden Lorbeern gepfludt, aber boch die frantische Berrschaft über bas teltische Land für ben Augenblid von Neuem befestigt, so betraf dagegen an anderer Stelle die Waffen des Reichs in diefem Jahre ein Unfall 1). Die Grafen Aeblus und Azenar 2) waren mit dem Deer der Basten nach Pampelona gesandt worden. Anlag und Zwed laffen fich nur vermuthen. Der Emir Abberrhaman II. von Cordova war mit dem Aufstande des Abdallah schnell fertig geworden und hatte sich dann, so scheint es, gegen bie spanische Mart bes frankischen Reichs gewandt. Er bedrohte bie Grafen derfelben in ihren Burgen. Bielleicht follten die bastifchen Grafen mit ihrem Heere hierfür Bergeltung üben oder ber Mark burch jene Offensivbewegung Luft ichaffen 3). Aber das Unternehmen endete fläglich. Als Aeblus und Azenar, wie der undeutliche Ausdruck der frankischen Reichsannalen 4) lautet, "nach Ausführung ihres Auftrags" über Die Byrenaen gurudtehrten, erfuhren fie im Enghaß von Roncevalles 5), dem Bort Rezar der Araber, ein ähnliches Schickfal wie einst im Jahre 778 die Nachhut Karl's des Großen unter hruodland und feinen Genoffen 6). Die alte Tilde ber berhangnißvollen Waldichlucht machte sich geltend ). Das Geer wurde von den Gebirgsbewohnern überfallen und umzingelt, die Truppen beinahe bis auf den letzten Mann niedergehauen, Graf Aeblus als Gefangener an den hof des Emirs nach Cordova gefandt. Dem Azenar kam seine Abstammung zu statten. Er war in die Hande seiner Bluteverwandten gefallen, und fie hatten mit ihm deshalb Barmhergigteit und ließen ihn frei 8). Go die frantifchen Rachrichten, welche die arabifche lleberlieferung im Wefentlichen bestätigt, nur daß die

qui et ipsi adventare nunciabantur, ilico venire permisit. Qui cum de Bulgarorum iniqua infestatione quererentur et contra eos auxilium sibi ferri deposcerent, domum ire atque iterum ad tempus Bulgarorum legatis constitutum redire iussi sunt.

<sup>1)</sup> Die Beziehung, welche Bert bem c. 15 bes Cap. Aquisgr. 825 Log. I. 244 auf biefe Rieberlage giebt (ibid. p. 242), scheint mir gezwungen und versehlt; c. 18 gewährt ein Beispiel bafür, was unter inhonoratio regni verstanden wurde.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Seite 141.

<sup>2)</sup> Conbe a. a. D. S. 258 - 265. Afchbach, Gefch. ber Ommaijaben in Spanien I. 239 - 243. Fund S. 89 f. 256 R. 4.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: peracto iam sibi iniuncto negotio, pergl. V. Hlud. 37 p. 628.

b) Bergl. Uber bie Strafe von Pampelona nach Roncevalles Abel, Karl b. Gr. I. 236 Dt. 1.

<sup>9</sup> Bergl. Abel ebb. G. 245 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V. Hlud.: solitam loci perfidiam habitatorumque gennuinam experti sunt fraudem, pergl. c. 2 p. 608.

<sup>&</sup>quot;) Einh. Ann. V. Hlud. Wir finden Azenar noch viel später als eiterioris Wasconiae comes (vergl. Prudentii Trec ann 836 p. 430 und oben S. 141 Anm. 8). Bei Conde heißt es, daß die Anflihrer der Christen von Afranc gefangen und mit vieler Bente nach Cordova gebracht wurden.

lettere statt der Basten in den Pyrenäen die arabischen Walis an

der Grenze zu den Siegern macht 1). —

Lothar wurde in Rom von Eugen II. mit allen Chren empfan= gen 2) und schritt, nachdem er den Papst von dem Zweck seiner Mission unterrichtet hatte 3), unter dessen bereitwilliger Mitwirkung 4) zu einer scharfen Untersuchung und strengen Abstellung der Verbrechen und Gewaltthaten, deren Schauplat Rom namentlich unter den Pontifikaten Leo's III. und Paschalis' I. gewesen war und die so viele laute Klagen über die Päpste und ihre Beamten hervorgerufen hatten. Auch auf den Mord des Theodorus und Leo kam er zurück, obschon Ludwig die weitere Verfolgung dieser Angelegenheit hatte fallen lassen; um so mehr, da er wahrnehmen mußte, daß die überlebenden Ge= finnungsgenossen der Getödteten den übrigen zur Zielscheibe des Spottes Immer erschreckender stellte sich der Umfang der vorgekom= menen unrechtmäßigen Güterconfiskationen, die Willkur und Habsucht, mit welcher die päpstlichen Beamten gewirthschaftet hatten, heraus b). Das Statut, welches Lothar um das Martinsfest 6) (11. November) 824 in St. Peter erließ, um Ordnung, Gesetz und Sicherheit des Eigenthums im römischen Gebiete herzustellen, die kaiserlichen Hoheits= rechte und die landesherrliche Gewalt des Papstes zu regeln und den ordnungsmäßigen Hergang bei der Papstwahl zu sichern, ist uns erhalten 7). Gleich der erste Artikel schärft den Gehorsam gegen den

6) Contin. Pauli diaconi, Muratori Rer. It. Script. Ib. 184: Anno 825 (824) Lotharius imperator iterum ad Italiam veniens, missam sancti Martini Romae celebravit. Am 13. November 824 verlieh der Papft in Lo-thar's Anwesenheit dem Erzbischof von Salzburg zu Nom das Pallium (s. unten). In den November 824 setzen die constitutio Romana auch Baluze, Cap. II. 318; Pert, Leg. I. 239; Böhmer R. K. no 508; Boretius S. 156 u. s. w.

<sup>1)</sup> Bergl. Aschbach a. a. D. S. 243 N. 9. Rutschmann's Uebersetzung bieser Stelle bei Conde (S. 264—265) scheint ungenau, die Darstellung Funck's (S. 90. 256) jedenfalls sehr gewagt.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Einh. Ann.: Cui cum iniuncta sibi patefaceret.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: memorati pontificis benivola adsensione.

V. Hlud.: Cumque de his, quae accesserant (accidissent v. l.), quereretur, quare scilicet hi, qui imperatori sibique et Francis fideles fuerant, iniqua nece perempti fuerint (vgl. oben ©. 202 Anm. 7) et qui superviverent ludibrio reliquis haberentur, quare etiam tantae querellae adversus Romanorum pontifices iudicesque sonarent; repertum est, quod quorumdam pontificum ignorantia vel desidia, sed et iudicum caeca et inexplebili cupiditate multorum praedia iniuste fuerint confiscata. Einh. Ann.: statum populi Romani iamdudum quorundam praesulum perversitate depravatum . . . . omnes, qui rerum suarum direptione graviter fuerant desolati. V. Walae I. 28 Scr. II. 545: in cuius (sc. Eugenii) nimirum ordinatione plurimum laborasse dicitur (Wala nämlich), si quomodo per eum deinceps corrigerentur, quae diu neglegentius a plurimis fuerant depravata. Bergl. oben ©. 62 Anm. 7.

<sup>7)</sup> Leg. I. 239—240: Capitula quae domnus Hlotharius imperator ad limina beati Petri apostoli tempore Eugenii summi pontificis instituit (c. 8: in hac urbe Romana), vergl. Lib. Papiens. Lothar. 35—41 Leg. IV. 545—546. An einzelnen Stellen macht die Fassung den Eindruck eines bloßen Entwurst; so c. 1: In hoc capitulo fiat commemoratum etc. (vergl. hierüber jedoch unten). c. 9: Novissime admoneatur etc.

Papst und seine Beamten ein 1). Sbenso schließt bas Statut mit der Weisung, es solle eine Ermahnung an jedermann ergehen, so wahr er der göttlichen und kaiserlichen Gnade theilhaftig zu werden wünsche, dem gegenwärtigen Papste in allen Stüden folgsam und ehrerbietig zu begegnen 2). Zugleich ladet der junge Raiser aber auch alle Richter und Vorsseher der Stadt vor, um ihre Zahl und Namen zu erfahren und jeden

einzelnen gur Erfullung feiner Pflicht gu ermahnen 3).

Bei Todesstrafe wird geforbert, daß der besondere papstliche oder faiserliche Schut in Bezug auf alle Personen, welche darin aufgenommen sind, unverletich respettirt werde ). Im Uebrigen wird die taiserliche Oberhoheit und Oberaussicht vornehmlich durch das Institut der Rissi gewahrt. Es sollen von papstlicher und taiserlicher Seite solche bestellt werden, um die Amtssührung der Duces und Judices, insbesondere auch in Rücssicht auf die Beobachtung des gegenwärtigen Statuts, zu untersuchen und dem Kaiser alljährlich darüber Bericht zu erstatten. Ob diese Rissi als ständige Beamte fungiren oder nur alljährlich mit der Inspettion der Berwaltung beauftragt wersden sollten, ist zwar aus dem Wortlaut des Gesehes nicht recht ersichtlich; jedoch wird man das letztere annehmen müssen ). Alle Beschwerden über die Berwaltung der Beamten haben diese Wissi zunächst an den Papst zu

anch c. 59 p. 644 lin. 10—11).

Daß es neben diesen Misst nach wie vor einen siehenden saiserlichen Misson gegeben habe, wie Giesebrecht und ihm solgend Barmann I. 333 R. 2 nach dem libellus de imperatoria potestate annehmen, möchten wir unfrerseits in Zweisel ziehen. Ein solcher ständiger Missus erscheint, soviel wir sehen, in gleichzeitigen Urkunden sund Ouellen nirgends. In dem

<sup>1)</sup> Nam et hoc decernimus, ut domno apostolico in omnibus ipsi iustam observent oboedientiam seu ducibus ac iudicibus suis ad iustitiam faciendam. B. Giefebrecht, Gesch. der deutschen Kanserzeit I. 859, versteht hier unter iudices die sogen. iudices de clero, d. h. die sieden ersten Rotare (Primicerius, Secundicerius, Arcarius, Sacellarius, Protoscriniarius, Primus defensor, Adminiculator ober Nomenculator). Den Gegensat bilden die iudices de militia, d. h. die duces und tribuni, vgl. ebd. S. 857, aber auch Gregorovius II. 490.

<sup>\*)</sup> c. 9.

\*) c. 8: Placuit nobis, ut cuncti indices sive hi, qui cunctis (?) praeesse debent, per quos indiciaria potestas in hac urbe Romana agi debent
(debeat v. l.), in praesentia nostra veniant, volentes numerum et nomina
eorum et scire et singulis de ministerio sibi credito admonitionem facere.

<sup>\*)</sup> c. 1.

6) c. 4: Volumus ut missi constituantur de parte domni apostolici et nostra, qui annuatim nobis renuntiare valeant, qualiter singuli duces et iudices iustitiam populo faciant et quomodo nostram constitutionem observent. Bergl. V. Hlud. l. c.: Statutum etiam iuxta antiquum morem, ut ex latere imperatoris mitterentur, qui iudiciariam exercentes potestatem iusticiam omni populo tempore, quo visum foret imperatori, acqua lance penderent. Fund S. 251 R 3 faßt biese Worte viel schärfer, als es die Redensarten des Aftronomus vertragen. Ditt ganz ähnlichen Ausbrikden bezeichnet der letztere die Ausgabe der frankischen Königsboten im Jahre 814 (c. 23 p. 619 lin. 17—20: et per universas regni sui partes fideles ac creditarios a latere suo misit, qui acqui iuris tenaces existentes perversa corrigerent omnibusque congruum ius acquo libramine penderent; vergl. auch c. 59 p. 644 lin. 10—11).

bringen, der die Sache dann entweder sofort durch sie selber abstellen oder ebentuell durch einen kaiserlichen Missus zur Kenntniß des Kai= sers gelangen lassen soll. Der lettere wird in diesem Falle wiederum Königsboten abordnen, um Abhülfe zu bewirken 1). So sehen wir, wie einige Jahre später zwei Königsboten Ludwig's, Bischof Joseph und Graf Leo, nach Spoleto und dem römischen Gebiet geschickt werden. Im Januar 829 sitzen sie im Lateran im Beisein des Papstes Gregor IV. zu Gericht. Auch ein paar Bischöfe, von denen der eine zugleich Bibliothekar der römischen Kirche, der Primicerius, der Nomenclator u. s. w. sind anwesend. Der Hergang war durchaus eben so wie bei Gerichtstagen der Königsboten im übrigen Italien oder in andern Theilen des fränkischen Reichs. Es handelte sich wieder um einen Rechtsstreit zwischen Rom und der Abtei Farfa. Papst erklärte den kaiserlichen Boten freilich, daß er sich bei ihrem Urtheil nicht beruhige, sondern an den Kaiser appelliren und sie an dessen Hof begleiten werde 2). Indessen ist das letztere mindestens nicht geschehen 3). — Ein anderes, besonders berühmt gewordenes Capitel des Gesetzes betrifft die Wahl des Rechts. Der Grundsatz

sacramentum Romanorum (Leg. I. 240, vgl. unten), auf welches Giesebrecht sich ebenfalls beruft, ist nur davon die Rede, daß der gewählte Papst vor seiner Consetration jedesmal in Gegenwart eines kaiserlichen Missus einen Eid abzulegen habe. Daß aber die Missi zur Prüfung der Papstwahl erst nach Rom gesandt wurden, ergeben Einh. Ann. 827 p. 216 und auch Prudentii Trec. Ann. 844 p. 440. Beide Stellen wären sogar unverständlich, wenn ein kaisserlicher Missus in Rom residirt hätte.

1) c. 4: Qui missi, decernimus, ut primum cunctos clamores, qui per neglegentiam ducum aut iudicum fuerint inventi, ad notitiam domni apostolici deferant, et ipse unum e duodus eligat, ut aut statim per eosdem missos fiant ipsae necessitates emendatae aut, si non, per nostrum missum fiat nodis notum, ut per nostros missos a nodis directos iterum emendentur. Giesebrecht a. a. D. S. 859 versteht die Worte unum e duodus eligat dahin, daß der Papst die Beschwerden sofort von einem der Missi ersedigen sassen. Diese Deutung scheint mir jedoch dem Zusammen-hange nicht zu entsprechen: nicht zwischen den missi, sondern zwischen den bezeichneten beiden Arten des Versahrens wird dem Papste die Wahl gelassen. Ich scheinden sicherhaupt nicht bestimmt ausgesprochen, daß Papst und Kaiser nur je einen Missis bestellen sollten.

Galletti, Del primicero p. 183—186 append. no 3 (auch bei Mabillon, Ann. Ben. II. 736 append. no 52): Dum a pietate domni et a Deo coronati Hludovici magni imperatoris a finibus Spoletanis seu Romania directi fuissemus nos Joseph episcopus et Leo comes missi ipsius augusti singulorum hominum causas audiendas et deliberandas et coniunxissemus Rome, residentibus nobis ibidem in judicio in palatio Lateranensi in presentiam domni Gregorii pape et una simul nobiscum aderant Leo episcopus et bibliothecarius sancte Romane ecclesie, Theodorus episcopus, Cyrinus primicerius, Theophilactus numiculator . . . . Modo, si vobis placet, iudicate nobis exinde iustitiam, sicuti domnus imperator in verbis vobis mandavit . . . Alia vero die dum simul convenissemus in supradictum palatium Lateranense in presentia jam dicti pontificis . . . . Verum etiam et ipse domnus apostolicus dixit, nostro judicio se minime credere, usque dum in presentia domni imperatoris nobiscum simul veniret. Giefebrecht a. a. D.

\*) Bor dem Jahr 833 ist Gregor IV., soviel wir wissen, nicht sin das Krankenreich gekommen.

Ja diesem Punkte firirte das Kaiserthum also nur die Kechte, welche ihm in Rom seit der Kniserkrönung Karl's des Großen 318= Kanden, thatsächlich eber unr sehr mangelhafte Beachtung gefunden hatten. Ueberhaupt erscheint sein Bestreben mehr hierauf als auf eine Ausdehnung seiner Gerechtsame gerichtet. Biel wirkemer wurde durch das Statut die weltliche Herrichaft des Papiles beseitigt. während die noch bei weitem nicht hinreichend genaue und schurfe Abarenzung beider Gewalten die Schwierigkeiten, welche in dieser Theilung der Autorität lagen, fortbestehen ließ. Trotzem ift die römische Constitution ein Auhmesblatt in dem sonst nur allzu marlichen Kranze Lothar's und Ludwig's. Die kaiserliche Oberhoheit über Rom tritt darin in ihrer ganzen Machtrülle und um fo glänzender hervor, als fie den würdigen Zwed verfolgt, Recht und Ordnung en die Stelle verwilderter Zustände zu setzen 3). Die Rückgabe von Dab und Gut an die Beraubten, die Wohlthat der gewonnenen Rechtsnderheit wurden von der römischen Bevolkerung dankbar begrüßt !! Bertrauen und Ruhe kehrten in die Gemüther zurück. Der feither von blutigem Zwist und Aufruhr durchwühlte Kirchenstaat genoß num eine geraume Frist der Ruhe. Das Papsibuch bezeichnet die Regie= rung Eugen's II. als eine friedliche und glückliche Zeit 5).

Ch Radbert ) Glauben verdient, wenn er das eigentliche Lerdienst dieser Resorm seinem Helden Wala zuschreibt, muß um so mehr dahingestellt bleiben, als er selber sich hier nur auf Hörensagen beruft; jedoch werden wir wenigstens annehmen dür= sen, daß Bala den jungen Kaiser abermals nach Italien be-

Schrift de electionibus episcoporum (Agobard. Opp. ed Baluze II. 258):
Sed et in Romana ecclesia usque in presentem diem cernimus absque
interrogatione principis solo dispositionis iudicio et sidesium suffragio
legitime pontisices consecrari... nec adeo quisquam absurdus est, ut
putet minorem illic sanctisicationis divinae esse gratiam eo qued nulla
mundanae potestatis comitetur auctoritas. Interien ist diese Abhanclung
bereits um das Jahr 522 geschrieben (s. Bähr S. 448), und auch sir diese
frühere Zeit trist die Behauptung des Beriassers in Ausehung der Tousekration
im Unterschiede von der Bahl) nicht völlig zu.

im Unterschiete von ter Wahl) nicht völlig zu.

1) Muratori sagt (Annali d'Italia IV. 527—529): "Da queste ordinazioni risulta la signoria de papi in Roma e nel suo dueato, ma insieme la superiore degli augusti".

2) v. Reumont II. 192—193. — Leibniz, Ann. Imp. I. 350, weist bei einer andern Gelegenheit barauf hin, daß Münzen existirten, welche auf einer Seite die Inschrift HLUDOVICUS ober HLOTARIUS, auf der anderen die Inschrift SCS. Petrus trügen.

2) Bergl auch die Urtheile von Gregorovins III. 60) — 61 und v. Reumont II. 194.

\*) Siehe oben E. 229 Anm. 5.

5) V. Eugenii l. e. p. 2: ... Maxima autem pax et requies ejus diebus in universo suit orbe Romano; vgl. Flodoard. De Roman. pontif.

1. e. Gregorovius E. 67 f.

9 V. Walae I. 29 (laborasse die it ur). val. oben S. 215 Anm. 1 und E. 225 Anm. 5. Himly, der gleich mehreren anderen Geledrien den Standspunkt des Paschaffunk Radbertus bei der Beurtbeilung der Bervalius und Verssonen als den maßgebenden adoptirt (!), legt hierauf nachrich ausges Gewicht.

worden waren 1). Ein strenges Verbot ergeht gegen ei Lebzeiten oder nach dem Tode eines Papstes 2), er Leo III. wiederholt vorgekommen waren 3); behält sich der Kaiser vor die gesetzlichen lich dem Raubwesen an der Grenze des sen Gebiets soll ein Ziel gesetzt werden, eben jangenheit hüben und drüben vorgefallenen Ge= gesetzliche Sühne finden 4). Ein anderer Punkt, er unrechtmäßig eingezogenen Güter, wird in den fran-.en besonders hervorgehoben 5). Das Statut 6) ordnet in ziehung nur an, daß die geschehenen Entfremdungen durch ... Missi überall rückgängig gemacht werden sollen, wo Kir= güter unter dem Vorwande päpstlicher Erlaubniß usurpirt oder .h von der päpstlichen Regierung selbst ungesetzlich mit Beschlag be= legt und noch nicht zurückgegeben seien. Von Privatgütern ist hier

dagegen nicht ausdrücklich die Rede.

Die Papstwahl betrifft nur ein einziger Artikel des Gesetzes, welcher, offenbar in frischer Erinnerung an die der Wahl Eugen's vorangegan= genen Kämpfe, alle Unbefugten streng von der Theilnahme ausschließt. Nur diejenigen Römer, welche nach altem Herkommen und kanonischer Satzung dazu berechtigt sind, sollen die Wahl vornehmen, sonst nie= mand, er sei Freier oder Knecht, sich störend dazu drängen, bei Strafe des Exils?). In der That war freilich die Befugniß, an der Papst= wahl theilzunehmen, erst unter Justinian auf die Großen eingeschränkt worden, während ursprünglich die gesammte Gemeinde wählte 8). -Ueber das kaiserliche Recht in Betreff der Bestätigung des gewählten

<sup>1)</sup> S. oben Seite 61.

<sup>2)</sup> c. 2.

<sup>3)</sup> Vergl. oben Seite 62 f. über den Aufstand in der Campagna 815. Anch im Jahr 799 hatten die Gegner Leo's seine Entfernung benutzt, und die Besitzungen der römischen Kirche zu plündern und in Asche zu legen.

<sup>4)</sup> c. 7. 5) Einh. Ann.: ut omnes, qui rerum suarum direptione graviter fuerant desolati, de receptione bonorum suorum, quae per illius (sc. Hlotharii) adventum Deo donante provenerat, magnifice sint consolati. V. Hlud.: Ideoque reddendo quae iniuste sublata erant Hlotharius magnam populo Romano creavit laetitiam.

<sup>6)</sup> c. 6. De rebus ecclesiarum iniuste invasis etc.

<sup>7)</sup> c. 3: Volumus, ut in electione pontificis nullus praesumat venire, neque liber neque servus, qui aliquod impedimentum faciat illis solummodo Romanis, quibus antiquitus fuit consuetudo concessa per constitutionem sanctorum patrum eligendi pontificem. Quodsi quis contra hanc iussionem nostram facere praesumpserit, exilio tradatur. — Bonitho, lib. ad amicum 3 Jaffé II. 614 f. sührt dies als ein Gesetz Ludwig's des Frommen sonst im Wesentlichen richtig, jedoch mit dem im gregorianischen Sinne erfundenen Zusatz an: Insuper etiam, ut nullus missorum nostrorum cuiusque (cuiuscumque) inpeditionis argumentum componere in prefata electione audeat, prohibemus. Bemerkenswerth ift, daß diese Bestimmung sich in der= selben Form und mit dem nämlichen Zusatz auch in der gefälschten Ur= kunde Otto's des Großen Leg. IIb. 165 lin. 30 — 35 findet, vergl. unten. 8) Bergl. Funck S. 252 N. 4.

In auffallend raschem Wechsel ging mahrend dieser Jahre bas benachbarte Herzogthum Spoleto aus einer Hand in die andere über. Herzog Winigis hatte im Jahr 822, altersmilde und ichwach, feine Würde niedergelegt und war Monch geworden. Als er bald darauf starb, erhielt seine Stelle Suppo 1), jener Pfalzgraf und Graf von Brescia, der fich ein fo großes Berdienft um ben Raifer erworben, als er ihn mit zuerst von der drohenden Erhebung König Bernhard's benachrichtigt hatte 2). Aber schon 824 erlag auch Suppo dem Tode 8). Das Herzogthum ward nun dem Pfalzgrafen Adalhard übertragen, welcher im vorigen Jahr mit umfaffenden Bollmachten nach Italien geschidt worden war, um die von Lothar mit Bulfe Wala's und Gerung's in Angriff genommene Befferung ber dortigen Rechtszustande weiter zu führen 4). Als auch Adalhard faum fünf Monate nach bem Antritt feines herzoglichen Amts einer Krankheit erlag, wurde Graf Mauring zu seinem Nachfolger bestellt, der Suppo in Brescia ersest hatte und Adalhard bei jener Mission beigeordnet gewesen war 5). Mauring erkrankte unmittelbar nachdem er die Nachricht von sei= ner Ernennung empfangen und war nicht mehr binnen wenigen Tagen 6). Auffallende Ereignisse 7), welche die frankischen Reichsjahrbucher jedoch in ihrer Beise trocken und ohne jede erlauternde Bemertung registriren. Mit Mauring bricht die Reihe der Bergoge von Spoleto für uns zunächst ab. Erst im Jahre 837 begegnet uns Berengar; dann beginnt feit 842 mit dem Sohne bes Grafen Lambert von Nantes die Reihe der Widonen 8).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 822 p 209.

<sup>2)</sup> Bergl, oben S. 115. 5) Einh, Ann. 824 p. 212.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 200 Anm. 4 und 5.
5) Bergl. ebb. Anm. 6.
6) Einh Ann. 824 p. 213.
7) Bergl. auch Muratori, Annali d'Italia IV. 531: "Strana cosa parve". 8) S. Fatteschi, Mem. de' duchi di Spoleto p. 63 ff. Buftenfeld, Die Berzoge von Spoleto aus bem Hause ber Guibonen in Forschungen III. 395 - 396. Dilmmter U. 18.

bevor derselbe in Gegenwart eines kaiserlichen Missus und vor allem Volk eidlich eine gleiche Verpflichtung übernommen, wie sie Papst Eugen aus freien Stücken schriftlich abgegeben habe 1). Wir sahen schon, daß diese schriftliche Erklärung Eugen's wahrscheinlich ein Gelöbniß der Treue gegen den Kaiser enthalten hatte. So hielten auch später dem Papst Gregor IV. die kaiserlich gesinnten Bischöfe vor, daß er einen solchen Treueid geleistet habe, und er selber giebt dies zwar nicht zu, stellt es aber auch nicht unbedingt in Abrede, so daß uns sein halbes, unklares Leugnen wohl für ein Zugeständniß gelten kann 2). Wenn ferner schon vordem im Grundsatz anerkannt war, daß der Consekration des Papstes die kaiserliche Genehmigung vorangehen müsse 3) — bei der Erhebung Stephan's V. und Pa= schalis' I. war dies zwar nicht geschehen, jedoch hatten sich beide des= wegen entschuldigt — so nahmen es die Kaiser demnächst als ihr unzweifelhaftes Recht in Anspruch, daß die Weihe des Gewählten erst nach der Prüfung der Wahl durch einen kaiserlichen Missus er= folgen dürfe. Sie ließen es sich nicht bieten, daß man dasselbe in Rom auch jett noch zu umgehen versuchte 4).

LXIII. c. 31: Inter nos et vos pacti serie statutum est et confirmatum, quod electio et consecratio Romani pontificis non nisi iuste et canonice fieri debet. Sinschius ©. 234.

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 214 Anm. 8. Giesebrecht a. a. D. S. 859 meint, es seine schriftlicke Anerkennung des eben erlassenen Statuts gewesen; ähnlich nimmt auch Gregorovius III. 68 an, daß die Römer wie der Papst diese Constitution beschworen hätten. Hiersür sehlt jedoch der Beweis, und es ist im Ange zu behalten, daß Eid und Constitution verschiedene, von einander getrennte Stücke sind. Hins schins a. a. D. vermuthet, Eugen habe nur, wie es beim Papstwechsel üblich geworden war, die zwischen Hadrian I. und Karl d. Gr. getrossenen Bereinsbarungen bestätigt, vergl. auch Papencordt, Gesch. der Stadt Rom im Mittelsalter S. 156 f.

<sup>2)</sup> Epist. Gregorii IV. ad episcopos Francorum (833), Agobard. Opp. ed. Baluze II. p. 56 f.: Bene autem subjungitis, memorem me esse debere jurisjurandi causa fidei facti imperatori. Quodsi feci, in hoc volo vitare perjurium, si annuntiavero ei omnia, quae contra unitatem et pacem ecclesiae et regni committit. Quodsi non fecero, perjurus ero, sicut et vos, si tamen juravi. Vos tamen, quia proculdubio jurastis et rejurastis etc. p. 60: cui rei in argumento adjungitis juramentum, et non recordamini erubescentes, quia perjuri pejeratum degradare non possunt, etiamsi essem . . . . Nam etiamsi ego fuissem perjurus . . . Dic Einwendungen Gregor's fönnen sich nur auf die Art und den Umfang der eidlichen Berpslichtung beziehen, welche er eingegangen war. De er überhaupt einen Eid geschworen habe oder nicht, mußte er wissen und hätte es ohne Zweisel bestimmt geleugnet, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Anders Fund S. 128.

B) Dies gehörte aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls zu den Hoheitsrechten, welche sich Karl d. Gr. nach seiner Kaiserkrönung vorbehalten hatte. Bgl. oben S. 66 f. 80. 214 f.

<sup>4)</sup> Bergl. Einh. Ann. 827 p. 216: Gregorius presbiter tituli sancti Marci electus, sed non prius ordinatus est, quam legatus imperatoris Romam venit et electionem populi, qualis esset, examinavit. V. Hlud. 41 p. 631. Prudentii Trec. Ann. 844 p. 440: Quo (sc. Sergio) in sede apostolica ordinato, Lotharius filium suum Hludowicum Romam cum Drogone Mediomatricorum episcopo dirigit, acturos ne deinceps decedente apostolico quisquam illic praeter sui iussionem missorumque suorum praesentiam ordinetur antistes etc. Der Diaton Florus von Lyon sagt allerbings in einer von Dimmler I. 237 N. 27 gestend gemachten Stelle seiner

4 6.45

In diesem Puntte fixirte das Kaiserthum also nur die Rechte, welche ihm in Rom seit der Kaiserkrönung Karl's des Großen zu= standen, thatsächlich aber nur sehr mangelhafte Beachtung gefunden hatten. Ueberhaupt erscheint sein Bestreben mehr hierauf als auf eine Ausdehnung seiner Gerechtsame gerichtet. Biel wirksamer wurde durch das Statut die weltliche Herrschaft des Papstes befestigt 1), während die noch bei weitem nicht hinreichend genaue und scharfe Abgrenzung beider Gewalten die Schwierigkeiten, welche in dieser Theilung der Autorität lagen, fortbestehen ließ?). Tropdem ist die römische Constitution ein Ruhmesblatt in dem sonft nur allzu spär= lichen Kranze Lothar's und Ludwig's. Die kaiserliche Oberhoheit über Rom tritt darin in ihrer ganzen Machtfülle und um so glänzender hervor, als sie den würdigen Zweck verfolgt, Recht und Ordnung an die Stelle verwilderter Zustände zu setzen 8). Die Rückgabe von Hab' und Gut an die Beraubten, die Wohlthat der gewonnenen Rechts= sicherheit wurden von der römischen Bevölkerung dankbar begrüßt 4). Vertrauen und Ruhe kehrten in die Gemüther zurück. Der seither von blutigem Zwift und Aufruhr durchwühlte Kirchenstaat genoß nun eine geraume Frist der Ruhe. Das Papstbuch bezeichnet die Regie= rung Eugen's II. als eine friedliche und glückliche Zeit 5).

Ob Radbert 6) Glauben verdient, wenn er das eigentliche Verdienst dieser Reform seinem Helden Wala zuschreibt, muß um so mehr dahingestellt bleiben, als er selber sich hier nur auf Hörensagen beruft; jedoch werden wir wenigstens annehmen dürfen, daß Wala den jungen Kaiser abermals nach Italien be-

1) Muratori sagt (Annali d'Italia IV. 527 — 529): "Da queste ordinazioni risulta la signoria de' papi in Roma e nel suo ducato, ma insieme la superiore degli augusti".

3) Bergl. auch die Urtheile von Gregorovius III. 60—61 und v. Reumont II. 194.

4) Siehe oben S. 229 Anm. 5.

5) V. Eugenii l. c. p. 2: ... Maxima autem pax et requies ejus diebus in universo fuit orbe Romano; vgl. Flodoard. De Roman. pontif. l. c. Gregorovius ©. 67 f.

6) V. Walae I. 28 (laborasse dicitur), vgl. oben S. 215 Anm. 1 und S. 225 Anm. 5. Himly, der gleich mehreren anderen Gelehrten den Standspunkt des Paschasius Radbertus bei der Beurtheilung der Verhältnisse und Perssonen als den maßgebenden adoptirt (!), legt hierauf natürlich großes Gewicht.

Schrift de electionibus episcoporum (Agobard. Opp. ed. Baluze II. 258): Sed et in Romana ecclesia usque in presentem diem cernimus absque interrogatione principis solo dispositionis iudicio et fidelium suffragio legitime pontifices consecrari . . . nec adeo quisquam absurdus est, ut putet minorem illic sanctificationis divinae esse gratiam eo quod nulla mundanae potestatis comitetur auctoritas. Indessen ist diese Abhandlung bereits um das Jahr 822 geschrieben (s. Bähr S. 448), und auch sür diese scribere Zeit trifft die Behauptung des Versassers in Ansehung der Conservation (im Unterschiede von der Wahl) nicht völlig zu.

1) Muratori sagt (Annali d'Italia IV. 527—529): "Da queste ordina-

<sup>2)</sup> v. Reumont II. 192—193. — Leibniz, Ann. Imp. I. 350, weist bei einer andern Gelegenheit darauf hin, daß Münzen existirten, welche auf einer Seite die Inschrift HLUDOVICUS ober HLOTARIUS, auf der anderen die Inschrift SCS. Petrus trügen.

gleitet hatte und sich damals in dessen Umgebung befand 1). Außersem verweilte in jenen Tagen der Erzbischof Adalram von Salzburg, Baierns Metropolit, in Rom. Er empfing dort am 13. Novemsber während der Anwesenheit Lothar's vom Papste das Pallium<sup>2</sup>), zu welchem ihn Kaiser Ludwig in einem Geleitschreiben empfohlen hatte<sup>3</sup>). Endlich erfahren wir, daß im Dezember 824 Wido auf der Kücktehr von Kom im Dienste des Kaisers nach Reggio kam; mehrere kaiserliche Beisitzer (Pfalzrichter) begleiteten ihn<sup>4</sup>). Auch dieser scheint also Lothar bei dem Erlaß des römischen Statuts zur Seite gestuns den zu haben.

Es hat sich eine Tradition erhalten 5), der zufolge Lothar im folgenden Jahre (825) in Rom städtische Magistrate — Consuln, einen Präfetten und zwölf "Dekarchen" — durch das Volk hätte wählen lassen. In der That muß man beinahe voraussetzen, daß eine so tiefgreifende Reform der Verwaltung des römischen Gebiets auch diezienige der Stadt nicht unberührt gelassen habe. Allein kein gleichzeitiges Dokument oder Zeugniß erhärtet die Thatsache, und kein Anzeichen weist zwingend auf sie hin.

<sup>1)</sup> Bergl. auch die unten näher anzuführende Stelle aus Amalar. De ordine antiphonarii (Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 1032): Wala, quando functus est duc (sc. Romam) legatione aliqua.

<sup>2)</sup> Jaffé R. P. no 1943. Kleimann, Juvavia D. A. S. 80 no 25: data idus Novembris imperante domino piissimo augusto Lodewico a Deo coronato magno pacifico imperatore anno XI. et filio eius Lothario praesente, indictione III. Convers. Bagoarior. 9 cod. B (von St. Beter in Salisburg) Scr. XI. 10 N. 43. Auctar. Garstense. Ann. S. Rudberti Salisburg. Scr. IX. 564. 770. Carmin. Salisburgens. herausg. von Dimmler no 2 v. 13—14 (Archiv sür Kunde österreich. Geschichtsquellen XXII. 284): huic successit Adalrammus antestis amatus, — quem papa Eugenius compsit amore pio.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Sickel L. 211, Anm. S. 327. Kleimaprn a. a. D. S. 77 f. no 23.

<sup>4)</sup> Tiraboschi, Nonantola II. 41 no 25: ... cum nos Wido redeuntibus Roma in servicio domni imperatoris civitate Regio coniunxissemus cum Nortperto (Bischof von Reggio, s. oben S. 32. 63) et Stephano episcopis, Petro abbate monasterii Nonantole, Magno capellano, Leone comite, erantque nobiscum Garipertus, Ursinianus et Maurus, judices domni imperatoris (vergl. Wait IV. 350 N. 1. 420 N. 2), Hildebrandus cancellarius, Madelbertus scavinus de Parma, Mauringus gastaldius per ecclesiam, scavinus de Parma et reliqui plures etc. Welcher Wido es ist, der hier in der Funktion eines kaiserlichen Missus in Italien er= scheint, weiß ich nicht zu sagen. An den Grafen Wido in der Bretagne (vergl. de la Borderie in Bibl. de l'école des chartes 5. série T. V. p. 269 ff. V. Alchuini 12. Alcuin. epist. 184. 237, Jaffé VI. 28. 647. 753), bez. an den Grafen Wido von Maine (vergl. Sidel L. 307. 330. Wüstenfeld in Forschungen III. 394. Meyer von Knonau, Nithard S. 129) wird man schwerlich zu benken haben, eher vielleicht an den gleichnamigen Sohn des -Grafen Lambert von Nantes, den späteren Herzog von Spoleto (vergl. Wüsten= feld a. a. O. S. 395 f. Dümmler II. 18).

<sup>5)</sup> Nach Gregorovius III. 67 N. 3 schreibt Giacinto Gigli, um 1644 caporione di Campitello: "per authorità di Lothario imperatore il popolo Romano tornò alla creatione de' magistrati che furono consoli, presetto et 12 decarchoni nell' anno di Cristo 825". Gregorovius ist überzeugt, daß hieran etwas Wahres sei. Zweiselhaster äußert sich v. Reumont II. 194.

Andrew Str. Book Str.

In auffallend raschem Wechsel ging während dieser Jahre das benachbarte Herzogthum Spoleto aus einer Hand in die andere über. Herzog Winigis hatte im Jahr 822, altersmüde und schwach, seine Würde niedergelegt und war Mönch geworden. Als er bald darauf starb, erhielt seine Stelle Suppo 1), jener Pfalzgraf und Graf von Brescia, der sich ein so großes Berdienst um den Kaiser erworben, als er ihn mit zuerst von der drohenden Erhebung König Bernhard's benachrichtigt hatte 2). Aber schon 824 erlag auch Suppo dem Tode 3). Das Herzogthum ward nun dem Pfalzgrafen Adalhard übertragen, welcher im vorigen Jahr mit umfassenden Vollmachten nach Italien geschickt worden war, um die von Lothar mit Hülfe Wala's und Ge= rung's in Angriff genommene Besserung der dortigen Rechtszustände weiter zu führen 4). Als auch Adalhard kaum fünf Monate nach dem Antritt seines herzoglichen Amts einer Krankheit erlag, wurde Graf Mauring zu seinem Nachfolger bestellt, der Suppo in Brescia ersetzt hatte und Adalhard bei jener Mission beigeordnet gewesen war 5). Mauring erkrankte unmittelbar nachdem er die Nachricht von sei= ner Ernennung empfangen und war nicht mehr binnen wenigen Tagen 6). Auffallende Ereignisse 7), welche die frankischen Reichsjahr= bücher sedoch in ihrer Weise trocken und ohne jede erläuternde Be= merkung registriren. Mit Mauring bricht die Reihe der Herzoge von Spoleto für uns zunächst ab. Erst im Jahre 837 begegnet uns Be= rengar; dann beginnt seit 842 mit dem Sohne des Grafen Lam= bert von Nantes die Reihe der Widonen 8).

2) Bergl. oben S. 115.

Herzoge von Spoleto aus dem Hause der Guidonen in Forschungen III. 395 — 396. Dümmler II. 18.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 822 p. 209.

<sup>3)</sup> Einh. Ann. 824 p. 212.

<sup>4)</sup> Bergl. oben S. 200 Anm. 4 und 5.

<sup>5)</sup> Bergl. ebd. Anm. 6.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. 824 p. 213.

<sup>7)</sup> Bergl. auch Muratori, Annali d'Italia IV. 531: "Strana cosa parve".

8) S. Fatteschi, Mem. de' duchi di Spoleto p. 63 ff. Wüstenseld, bie

Zu Achen, wo der Kaiser den Winter zugebracht hatte 1), beging er auch das Ostersest 825 (9. April) 2). Darauf begab er sich zur Jagd nach Nimwegen, kehrte jedoch zu der auf Mitte Mai von ihm berusenen Reichsversammlung in die Achener Pfalz zurück 3). Es war vielleicht nur ein engerer Reichstag 4). Unter den Anwesenden bemerken wir mehrere hohe Geistliche aus verschiedenen Theilen des Reichs: außer dem Erzkapellan Hilduin 5), den Erzbischof Jeremias von Sens 6) und den Abt Alboin von Anille (St. Calais) 7), aber auch den Grasen Berengar von Brioude 8) in der Auvergne, den späteren Markgrasen von Gotien. Der Bischof Hitto von Freising war ebenfalls am 30. April zu diesem Reichstage nach der Achener Pfalz ausgebrochen 9). Hierhin wurde die bulgarische Gesandtschaft beschieben, welche so lange in Baiern hatte warten müssen 10). Ihr Auftrag bezog sich auf eine vertragsmäßige Berichtigung der Grenzen beider

<sup>1)</sup> Die Urkunden bezeugen die Anwesenheit des Kaisers in Achen am 3. Januar und dann wieder vom 9. Mai bis 3. Juni 825, Sickel L. 212—215, vgl. Anm. S. 327. 328.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. p. 213.

<sup>3)</sup> Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 39 p. 628 und oben S. 218.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: conventum, quem . . . eo se tempore ibidem habere velle optimatibus indicaverat, vgl. Wait III. 481 N. 3. Daß V. Hlud. bagegen sagt: conventum a populo suo celebrare iussit, hat wenig Gewicht. Allerdings auch Thegan. 32 p. 597: erat Aquis palatio cum magno exercitu; boch consundirt er möglicherweise diesen Achener Convent mit dem späteren im August (s. unten).

<sup>5)</sup> Sidel L. 215 Bouquet VI. 546 no 134.

<sup>6)</sup> Sickel L. 213 Beitr. z. Dipl. V. 405 ff. no 13.

<sup>7)</sup> Sidel L. 214 Bouquet VI. 545 no 133.

<sup>8)</sup> Sidel L. 216 Baluze, Cap. II. 1426 no 42, vgl. oben S. 141 Anm. 2.
9) Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 254 no 480: Hoc factum est in ipsa domo sanctae Mariae ad Frigisinga in II. Kalendas Majas, et in ipso die iter carpere coepimus ad Aquis palatio in Franciam, anno incarnationis Domini DCCCXXV. indictione III. regnante Hludowico imperatore XII.

<sup>10)</sup> Bergl. oben S. 223.

Reiche, welche der Ahan verlangte. Doch geschah dies noch immer in freundlichen Formen. Die Befanbten überbrachten bem Raifer Beidente und mogen auch teinen ungnädigen Empfang gefun-ben haben ). Jedoch enthielt das Schreiben, mit welchem Ludwig fie beimfandte, eine Ablehnung ber Forberungen ihres herrn 2). Ferner ericienen bier, wie es wohl icon nach ber Beendigung bes porjahrigen Feldjuges fefigejest worden mar, faßt fammiliche Dachtiern ber Breionen, an ihrer Spipe Bihomarch felber. Er ichien reuig und bulbigte bem Raifer, welcher ihm in feiner gutmuthigen Schmache nicht nur freudig verzieh, sondern ibn fogar beschenft mit ben übrigen Bretonenhauptlingen in Die Beimath gurudtehren ließ. Allein nur ju bald brach Bihomarch fein Treugelöbniß. Er horte nicht auf, feine Rachbarn mit Brand und Plunderung heimzusuchen, bis er bon ben Mannen bes Grafen Lambert von Rantes in feiner eigenen Behaufung umzingelt und erfchlagen ward 1).

Rach Entlassung des Reichstags begab sich ber Raiser abermals jur Jagb, diesmal in die Bogefen nach Remiremont 4). hier empfing er im Sommer Lothar, der wieder über die Alpen zurüchgekehrt war 5). Der junge Raiser hatte den Winter und Frühling in Oberitalien gu-3m Februar finden wir ihn in der Pfalg Marengo, wo er dem Rlofter Rovaleje als Entschädigung für Buter, welche daffelbe gur Dotation eines auf Ludwig's Befehl errichteten Bilgerhofpiges auf dem Mont Cenis hatte hergeben muffen, ein anderes Rlofter Much erließ er bort ein Cbilt wegen eines Deerzuges inforporiri 6). nach ber Infel Corfita 1); vielleicht galt es, Die Infel gegen die Garagenen zu ichugen, von welchen fie in ben letten Beiten Rarl's des

<sup>1)</sup> Thegan. l. c.: et ibi venerunt legati Bulgarorum portantes dona:

quos benigne suscipiens etc ) S. Einh. Ann. und die übrigen, bereits oben G. 223 Anm. 5 citirten Stellen. V. Hlud. 39 p. 629 läßt biefe bulgarifden Befandten, infolge filichtiger Benutung ber Borlage, zweimal, erft von bem Achener Reichstage im

Mai, bann von dem im August beimtehren.

Deinh. Ann. Enhard Fuld, (wo statt des vicinos suos der Reichsannalen terminos Francorum gesetzt ift). V. Hlud., das. auch die Hersselder Jahrbscher (Ann Hildesheim. Weissemburg. Lambert. Altah. mai. Scr. 111.

<sup>44-45,</sup> XX. 784).

6) Einb. Ann. V. Hlud. Aus einer jubem vielleicht ichlecht überlieferten Rotig im f. g. Liber catenatus Matisconensis, lant welcher Bifchof hilbehalb von Macon eine Trabition an ben Grafen Baren und beffen Gattin in presentia d. Hludovici imperatoris die martis 4 non, iuln Cluniaco villa . . . a. 12 regnante Hludovico rege (Dienstag ben 4. Juli 825) vornahm, wird man nicht ichließen bürsen, daß der Kaiser sich an dem bezeichneten Tage in Clump besunden habe (Sidel II. 328, Anm. zu L. 215).

5) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 38 p. 628

7) Böhmer no 509 Muratori, Ant. It. III. 577—578 (vom 14. Febr. 825), vgl. Annali d'Italia IV. 533 s.

7) Leg. I. 242, vgl. Boretius S 156. Es wird hier insbesondere seine gesetzt welche Mannen die Grafen zu bieser Croschitton mitnehmen, welche anribbe

geset, welche Mannen die Grafen zu dieser Expedition mitnehmen, welche zurnd-lassen sollen. Dagegen find die von Bert so genannten constitutiones Hlo-tharil in Maringo Leg. I. 241 eine Berordnung Kari's d. Gr., wahrscheinlich v. 3. 781 (Boretius S. 99 ff. Abel, Karl d. Gr. I. 307 R 4).

Großen furchtbar heimgesucht worden war 1). Im Mai hielt Lothar sodann eine große Reichsversammlung in Corte Olona. war mit einer Synode verbunden, und aus den dortigen Berathungen ift ein doppeltes kirchenrechtliches, sowie ein weltliches Capitular her= vorgegangen 2). Von Neuem bekunden diese Gesete, wie eifrig Lothar bemüht war die Zustände im italienischen Reiche zu bessern. Be= fonders dem tief gesunkenen, beinahe ganzlich verfallenen geistlichen 3) Unterricht 1) suchte er aufzuhelfen. Es werden acht Schulorte bestimmt, nach welchen die Schüler aus den benachbarten Städten wandern sollen, so daß künftig niemand zu große Entfernung ober Armuth vorschützen könne, um sich dem Schulbesuch zu entziehen. Die Orte sind Pavia, Turin, Cremona, Verona, Vicenza, Florenz, Kermo und Cividal del Friuli. In Pavia, zu den Füßen des berühmten irischen Lehrers Dungal 5), sollen sich alle Schüler aus Mai= land, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Bercelli, Tortona, Acqui, Genua, Afti und Como versammeln. Nach Turin sollen die aus Bentimiglia, Albenga, Bado und Alba kommen, nach Cremona die Schüler aus Reggio, Piacenza, Parma und Modena, nach Verona aus Mantua und Trient, nach Vicenza aus Padua, Treviso, Feltre, Ceneda und Asolo. Florenz wird zum Schulort für die Städte Tusciens, Fermo für diejenigen Spoleto's bestimmt, für die

<sup>1)</sup> Bergl. Einh. Ann. 806. 807. 809. 810. 812. 813 Scr. I. 193. 194. 196. 198—200. Dümmler I. 185. Ueber die Schentung Corsita's an die römische Kirche, die indessen wohl nicht zur Aussührung kam, Leonis III. epist. no 1 Jassé IV. 310. Oelsner, König Pippin S. 139. Lothar benutzte die Insel auch als Berbannungsort (Constitut. Olonn. 823. 4 p. 234). Wenige Jahre später sinden wir ihren Schutz dem Markgrasen von Tuscien anvertraut (s. Einh. Ann. 828 p. 217 und unten).

Leg. I. 248 ff. Boretius S. 156—158. Die Ueberschrift des ersten Capitulars lautet in der Handschrift der Bibliothek Chigi (l. c. p. 248): Incipit capitula, quod domnus imperator sexto anno imperii sui ad generale placitum instituit curte Holonna. Unter dem zweiten steht (p. 250): Datum Holonna, anno imperii domno Ludowici et Lottario imperatoribus 12° et 6° mense Madio, indictione 3. Bergl. serner c. 6 p. 250: post hoc sinodale concilium; c. 8 p. 249 u. c. 4 p. 250 werden Leg. I. 360 c. 1 und p. 432 c. 6. 7, desgleichen c. 6° p. 251 von Kaiser Ludwig II. als eine Berordnung seines Baters citirt (Const. de exercitu Beneventum promovendo 866. 1 p. 504).

<sup>\*)</sup> Daß es sich hier um diesen, nicht um den literarischen Unterricht in den freien Künsten handelt, zeigt Giesebrecht. De litterarum studiis apud Italos p. 10. — Aehnlich "Cap. Attiniac." 822. 3 p. 231 (vgl. oben S. 180 f.).

<sup>4)</sup> De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorundam praepositorum cunctis in locis est funditus extincta. Wohl etwas übertrieben; wir wissen z. B., daß Bischof Ratold in Berona eine Schule für Priester und Kleriker wiederhergestellt hatte (Sidel L. 157 bis, II. 387).

Jergleiche über denselben besonders Tiradoschi Storia della letteratura Italiana III. 180 ff. Reifferscheid in Ber. d. Wien. Akad. LXVII. 563. Wattenbach, Geschichtsquellen I. 118 N. 3. 121. Später wenigstens hielt er sich in dem Pavia benachbarten Kloster Bobbio an der Trebia auf. Die sagens hafte Erzählung des Monachus Sangallensis (I. 1 Jasse IV. 631—632) besieht sich doch höchst wahrscheinlich auf ihn, vgl. auch Wattenbach, Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit IX. 3 S. 4 N. 1. Abel, Karl d. Gr. I. 325 N. 2. Dungal von St. Denis ist von diesem wohl zu unterscheiden.

welches eine sichere Stelle sich nicht ermitteln läßt. Den ersten Theil 1) dieses Gesetzes bildet eine Ansprache des Kaisers an die Bischöfe und demnächst auch an die Grafen u. s. w., worin er gleichsam ein Spftem der Pflichten des Herrichers und der Beamten aufstellt. Wenn auch die Summe der Regierung in der Hand des Königs ruhe, so wird hier ausgeführt, sei doch den kirchlichen und weltlichen Oberen an ihrer Stelle durch göttliche und menschliche Ordnung ein bestimmter Antheil daran zugewiesen 2). In diesem Sinne werden die einzelnen Organe des Staates, Bischöfe und Aebte, Grafen und königliche Baffallen und die Laien insgesammt, zur Erfüllung ihrer Pflichten ermahnt, vor Allem auch ein einträchtiges Zusammenwirken aller gefordert 3). Hand in Hand mit der Pflicht gegenseitiger Unterstützung geht ferner die Pflicht der wechselseitigen Controle. Die Bischöfe haben sich über die Berwaltung der Grafen, die Grafen über Wandel und Predigt der Bischöfe, beide über das Verhalten der Eingesessenen ihres Amtsbezirks oder Sprengels genau unterrichtet zu halten 1). Wo dagegen die Macht der Bischöfe oder Grafen nicht ausreicht, um Hindernisse, die sich der Erfüllung ihrer Pflichten in den Weg legen, zu beseitigen; wo in einer Grafschaft oder Diöcese gemeinschädliche oder der Ehre des Reichs nachtheilige Uebelstände hervortreten, welche das Eingreifen der höchsten Gewalt erheischen, da soll der Raiser unverzüglich davon in Kenntniß gesetzt Denn jede Unterlassung, die bisher noch, sei es durch seine oder der Beamten Schuld, vorgekommen, gedenkt der Kaiser von nun an mit ihrem Beistande gut zu machen 5), wenn er auch nicht

Berpslichtung hinweist (sieut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis, vgl. c. 3 p. 231 und o. S. 180 A. 5) und andrerseits in die 827 ent= standene Sammlung des Ansegis (II. 1—24 p. 290—295) aufgenommen ist. Es wird bort an die Spitze der kirchlichen Capitularien Ludwig's und Lothar's Bait IV. 563 N. 3 findet auffallend, daß darin der Mitregierung Lothar's nirgend Ermähnung geschieht. Jedenfalls nöthigt dieser Umstand aber nicht zu bem Schluß, daß das Capitular vor den Sommer oder Herbst 825 fallen muffe, wie Sidel L. 219 anzunehmen icheint, mabrend der in c. 16 ermibute Heereszug des vorigen Jahres sich siiglich auf die Expedition nach der Bretagne von 824 beziehen läßt (f. o. Seite 217 A. 1, dagegen S. 224 Anm. 1 über c. 13). Das capitulare missorum p. 246 zu der Zeitbestimmung bes in Richenten Gesetzes unmittelbar mit zu verwenden, dürste nicht fatthaft ien. Früher hat man dasselbe dem Jahre 823 zugeschrieben, und auch neuer= ninch it Billack, De Agobardi vita et scriptis p. 37 n. 2, auf die Meinung puriidactemmen, es gebore bem Reichstage zu Compiègne im November 823 an. Surranen in inder einzuwenden, daß es gerade im Rovember nicht ausgestellt ten tunn, wei in c. 20 u. 22 mehrere Termine bis zu diesem Monat hinaus= geruck und auf In bie Aussendung von Königsboten angefündigt wird. Der Brittine wun Bere, ber bies Capitular auf den Achener Reichstag im Mai resticit interpolation wie diesenige internation in diesentation des glankenburger of nomiclium). -2 retter inurgen wir uns beshalb nicht an, weil es auf einer allge= t in the description of the description of states of the state of the Histories moderatoris au opeopos et omnem voi - titte population de Capitel den Titel Practi der

seinem Nachfolger wünschten, nach Worms geschickt, Raiser vorzustellen und zu empfehlen. Auch versterbenden Bischof und dessen Verwandten, im bewegt und unter Thränen, Folkwig in Nach Bernhar's Tode († 21. März 826) 2)
. in Worms wie in Weißenburg sein Nachfolger

t trat zu Achen abermals eine Reichsversammlung, ne allgemeine, zusammen s). Unter den verschiedenen Gean, welche dort eintrafen, empfing der Kaiser auch wieder Der Göttrikssöhne aus Dänemark. Wie es scheint, war man nesen Dänenkönigen von Neuem in offenen Kriegszustand gerathen. Thebenbuhler Harald, der vor zwei Jahren abermals an den aiserlichen Hof gekommen war d) und sich inzwischen hier oder nahe der Grenze aufgehalten hatte, mochte das dänische Gebiet durch Streifzüge beunruhigen lassen. Jest indessen schenke der Kaiser der Bitte der Göttrikssöhne um Frieden Gehör, ohne Zweisel, weil sie sich erboten, Harald wieder den undehelligten Besitz seines Reiches zu lassen, und ließ diesen Frieden hernach im Oktober an der dänischen Grenze seierlich bekräftigen s, ähnlich wie es einst (811) unter Karl dem Großen geschehen war 7).

Der geistlichen Abtheilung dieses Reichstags 8) theilte der Kaiser,

<sup>1)</sup> Einhart. epist. no 3 Jaffé IV 441-442 N. 1. 2.

<sup>2)</sup> Jaffé l. c. p. 441 N. 1 (wo jedoch aus Versehen 20 Mart. statt 21).

<sup>3)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 4) Bergl. oben Stite 207.

<sup>5)</sup> Im nächsten Jahre (826) kam Harald mit einer großen Anzahl Dänen an Ludwig's Hof, um die Taufe zu empfangen (s. unten). Er muß also inzwischen wieder in den Besitz seines Reichs gelangt sein.

Finh. Ann.: ac pacem, quam idem (sc. filii Godofridi) sibi dari petebant, cum eis in marca eorum mense Octobrio confirmari iussit, vgl. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 114—115. Bergl. Koppmann in Jahrb. s. Landestunde von Schleswig, Holstein u. s. w. X. 18, welcher die Existenz einer dänischen Mark in der Karolingerzeit bestreitet.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. 811 p. 198. Bergl. auch unten z. J. 828.

s) S. des Bischofs Jonas von Orléans Transl. S. Hucberti 3. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 296 (vgl. Forschungen VI. 126 f., Karoling. Miscellen berausg. von Dümmler no 8): ad concilium venerabile episcoporum, quod tunc temporis apud Aquasgrani congregatum est. Man wird bies concilium hierher ziehen dürfen, zumal zu dieser Annahme auch paßt, daß die Translation am 30. September 825 stattfand. Weiter ausgeschmudt ist die Erzählung in d. Chron. (cantatorium) S. Huberti Andagin. (aus dem Anfange des 12. 36.) 3. Ser. VIII. 569 f., wo aus dieser Bersammlung der Bischöfe eine Brovinzialsvnobe in der Achener Marienkirche gemacht ist: Nam collecta episcoporum synodo provinciali apud ecclesiam beatae Mariae Aquisgrani palatii, Ludovicus pius et religiosus imperator interesse voluit ecclesiasticis utilitatibus ibidem disponendis etc. Bergl. ferner Ann. Aureaevallenses (Lütticher Chronit, Handschrift aus Orval) Ser. XVI. 682: Anno d. i. 825.... celebrato magno concilio in ecclesia beatae Mariae Aquisgrani. V. S. Beregisi 20. 21 A. SS. ed. noviss. Octob. I. 527—528. Ann. Leodiens. 825. Sigeberti chron. 824 Scr. IV. 13. VI. 338 etc. Hefele IV. 35. Rettberg I. 562 f. 565—566.

übrigen, in Friaul, Istrien u. s. w., Cividal del Friuli. Nur in Jvrea 1) sollte der Bischof selbst das Lehramt versehen. Die andere kirchliche Berordnung geht auf den Lebenswandel der Geistlichkeit ein; insbesondere wird das Zusammenleben von Priestern mit Frauen unbedingt, bei Strafe der Amtsentsetzung unter= jagt?). Das weltliche Capitular 3) versieht die Grafen vor allem mit Weisungen, wie sie jeglicher Ausflucht, um sich der Heerespflicht oder sonstigen Leistungen an den Staat oder auch privatrechtlichen Berpflichtungen zu entziehen, begegnen sollen. Von Corte Olona 4) reiste Lothar dann schnell 5) an den Hof des Vaters, der seinen Bericht über das, was er in Italien und besonders in Rom zur Erleichterung des Volks und zur Herstellung einer besseren Ordnung geleistet hatte, mit freudiger Genugthuung anerkannt haben soll 6). Wala, der mit dem jungen Kaiser zurückgekehrt war, brachte den Brüdern in Corbie reiche Geschenke mit, mit welchen ihn angeblich die Großen und das Bolk Italiens, auch der Papst Eugen selber bedacht hatten. Radbert glaubt sich indessen in seinem Epitaphium auf ihn doch die Gelegenheit ver= schaffen zu müssen, ihn von jedem Verdacht in Betreff des Erwerbs dieser Schätze zu reinigen; denn ein solcher Argwohn hatte sich erhoben und war an Wala's Andenken haften geblieben 7. Wir können über den Grund oder Ungrund desselben natürlich nicht entscheiden; es liegt auch nicht viel daran. Indeß hat Papst Gregor IV. später zu dem Presbyter Amalar von Metz gesagt, er könne ihm kein Anti= phonarium für seinen Kaiser geben, denn Wala habe bei Gelegenheit einer Sendung nach Rom alle, welche da waren, mitgenommen 8), und Amalar fand dann wirklich vier dieser römischen Antiphonarien in Corbie.

Nach Beendigung der Jagden kehrte Kaiser Ludwig wieder nach Achen zurück<sup>9</sup>). Sein Weg führte ihn, wie es scheint, über Worms, wo er den todkrank darniederliegenden Bischof Bernhar besuchte. Die Brüder des Klosters Weißenburg an der Lauter, dessen Abt der Bischof war, hatten einen jungen Wann von vornehmer Familie, Folkwig,

A CALL

<sup>1)</sup> Tiraboschi l. c. p. 179—180 sucht vergebens nach Gründen sür diese Ausnahme. Bielleicht ist zu beachten, daß Ivrea unter den genannten Städten der Grenze des eigentlichen Frankenreichs am nächsten liegt. Auch dort hatten sich ja die Bischöfe verpslichtet, mindestens eine Diöcesanschule in ihrer Residenz zu halten (vgl. oben z. J. 822, S. 180).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 5 p. 250. <sup>3</sup>) l. c. p. 250—251.

<sup>4)</sup> Lothar urkundet daselbst noch am 31. Mai, Böhmer no 510 Muratori, Rer. It. Scr. II b. 383—384, vgl. chron. Farf. ibid. col. 384—385.

<sup>5)</sup> Er muß spätestens im Juli in Remiremont eingetroffen sein.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 38. 7) V. Walae I. 29 Scr. II. 545 f.

<sup>8)</sup> Amalar. De ordine antiphonarii, Max. Bibl. Patr. Lugdun. XIV. 1032: retulit mihi ita idem papa: "Antiphonarium non habeo, quem possim mittere filio meo domino imperatori, quoniam hos quos habuimus Wala, quando functus est huc legatione aliqua, abduxit eos hinc secum in Franciam", vgl. unten 3. 3. 828.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Einh. Ann. V. Hlud. 39 p. 629.

den sie sich zu seinem Nachfolger wünschten, nach Worms geschickt, um denselben dem Kaiser vorzustellen und zu empfehlen. Auch versiprach Ludwig dem sterbenden Bischof und dessen Verwandten, im Beisein eines Grafen, bewegt und unter Thränen, Folkwig in seine Stelle einzusezen. Nach Bernhar's Tode († 21. März 826) 2) ist jener in der That in Worms wie in Weißenburg sein Nachfolger geworden.

Im August trat zu Achen abermals eine Reichsversammlung, und zwar eine allgemeine, zusammen 3). Unter den verschiedenen Gesandtschaften, welche dort eintrasen, empfing der Kaiser auch wieder Boten der Göttrikssöhne aus Dänemark. Wie es scheint, war man mit diesen Dänenkönigen von Neuem in offenen Kriegszustand gerathen. Ihr Nebenbuhler Harald, der vor zwei Jahren abermals an den kaiserlichen Hof gekommen war 4) und sich inzwischen hier oder nahe der Grenze aufgehalten hatte, mochte das dänische Gebiet durch Streifzüge beunruhigen lassen. Jest indessen scheifel, weil sie sich ersoten, Harald wieder den unbehelligten Besitz seines Reiches zu lassen, und ließ diesen Frieden hernach im Oktober an der dänischen Grenze seierlich bekräftigen 6), ähnlich wie es einst (811) unter Karl dem Großen geschehen war 7).

Der geistlichen Abtheilung dieses Reichstags 8) theilte der Kaiser,

<sup>1)</sup> Einhart. epist. no 3 Jaffé IV 441-442 N. 1. 2.

<sup>2)</sup> Jaffé l. c. p. 441 N. 1 (wo jedoch aus Versehen 20 Mart. statt 21).

<sup>8)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.
4) Vergl. oben Stite 207.

<sup>5)</sup> Im nächsten Jahre (826) kam Harald mit einer großen Anzahl Dänen an Ludwig's Hof, um die Taufe zu empfangen (f. unten). Er muß also inzwischen wieder in den Besitz seines Reichs gelangt sein.

Binh. Ann.: ac pacem, quam idem (sc. filii Godofridi) sibi dari petebant, cum eis in marca eorum mense Octobrio confirmari iussit, vgl. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 114—115. Vergl. Koppmann in Jahrb. s. Landeskunde von Schleswig, Holstein u. s. w. X. 18, welcher die Existenz einer bänischen Mark in der Karolingerzeit bestreitet.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. 811 p. 198. Bergl. auch unten z. J. 828.

s) S. des Bischofs Jonas von Orléans Transl. S. Hucberti 3. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 296 (vgl. Forschungen VI. 126 f., Karoling. Miscellen herausg. von Dümmser no 8): ad concilium venerabile episcoporum, quod tunc temporis apud Aquasgrani congregatum est. Man wird dies concilium hierher ziehen bürfen, zumal zu dieser Annahme auch paßt, daß die Translation am 30. September 825 stattfand. Weiter ausgeschmückt ist die Erzählung in b. Chron. (cantatorium) S. Huberti Andagin. (aus dem Anfange des 12. Ih.) 3. Scr. VIII. 569 f., wo aus bieser Bersammlung ber Bischöfe eine Provinzialspnode in der Achener Marienkirche gemacht ist: Nam collecta episcoporum synodo provinciali apud ecclesiam beatae Mariae Aquisgrani palatii, Ludovicus pius et religiosus imperator interesse voluit ecclesiasticis utilitatibus ibidem disponendis etc. Bergs. ferner Ann. Aureaevallenses (Litticher Chronik, Handschrift aus Orval) Scr. XVI. 682: Anno d. i. 825.... celebrato magno concilio in ecclesia beatae Mariae Aquisgrani. V. S. Beregisi 20. 21 A. SS. ed. noviss. Octob. I. 527—528. Ann. Leodiens. 825. Sigeberti chron. 824 Scr. IV. 13. VI. 338 etc. Hefele IV. 35. Rettberg 1. 562 f. 565—566.

auf Beranlassung des Erzbischofs Hadebold von Köln und des Bischofs Waltkaud von Lüttich, die Absicht des letzteren mit, den heiligen Huschertus aus Lüttich nach einer Zelle zu Andoin (später St. Hubert) in den Ardennen zu übertragen, und die Bischöfe gaben zu dieser Translation ihre Zustimmung. Erst hier wurde St. Hubert der

Patron der Jagd.

Jedoch bezeichnen diese Tage zugleich eine Epoche in der Regierung, von welcher wir handeln. Lothar wurde jest wirklicher Mitregent seines Vaters. Der Einfluß der Stiefmutter hat es gewiß begünstigt, wenn nicht veranlaßt; denn die Kaiserin Judith wird damals schon gewünscht haben, an der Seite ihres schwachen Gemahls eine rüstigere Kraft zu sehen, die eine Gewähr für die Ausführung der Pläne zu Gunsten ihres Sohnes Karl böte 1) — und für diese hatte sie Lothar ja zunächst gewonnen 2). So trat denn wenigstens dem Namen nach an die Stelle der Herrschaft des alten Kaisers die gemeinsame Regierung Ludwig's und Lothar's 3). Der Sohn verweilt in den nächsten Jahren meist an der Seite des Baters 4). Die kaiserlichen Erlasse und Diplome tragen die Namen beider Kaiser an der Stirn, und ebenso wurden den Urkunden ihre beiderseitigen Unterschriften beigesetzt und im Datum auch Lothar's Regierungsjahre gezählt 5). Auch ließ der letztere sogar Münzen unter seinem alleinigen Namen schlagen 6).

<sup>1)</sup> Bergl. Nithard. I. 3. 6 V. Hlud. 54. 59 Scr. II. 652. 654. 640. 644 und oben Seite 201.

Bergl. ebendas.

Bergl. 2. B. auch Ansegis. Capit. praef. Leg. I. 271 s.: — anno incarnationis . . 827, indictione 5, anno vero 13. imperii gloriosissimorum principum domni Hludowici augusti, christianae religionis magni propagatoris, et Chlotharii caesaris filii eius . . . . et nunc praefatorum principum hoc in tempore domni piissimi Hludowici augusti et praeclari Hlotharii caesaris etc. Dungal. Respons. adv. Claud. Taurin. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 199. Sbenso schreiben die Pariser Synoden von 825 u. 829 an beide Kaiser u. s. Sictel I. 282 N. 1.

<sup>4)</sup> Sidel I. 268.

<sup>5)</sup> Sickel I. 268—269. 282 f., vgl. auch Pätz, De vita et fide Nithardi p. 16. Es ist festgestellt, daß ber Beginn dieser Neuerung in die Zeit zwischen dem 4. Juni und dem 1. Dezember 825 fällt, mithin sehr mahrscheinlich, daß dieselbe auf jenem Achener Reichstage im August beschlossen wurde. Jedoch sucht Sidel hinter den Worten der Reichsjahrbücher: completisque omnibus negotiis, quae ad illius conventus rationem pertinere videbantur (ähnlich V. Hlud.) vielleicht zuviel. Diese Annalen gehen über die Geschäfte der Reichs= tage auch sonst wohl mit dergleichen allgemeinen Bemerkungen hinweg (vgl. z. B. 826. 828 g. E. 829 p. 215. 218). Siehe ferner Agobard. Flebil. epist. 4. Opp. II. 45: In processu quoque temporis, quotienscunque aut quocunque imperiales litterae mitterentur, amborum imperatorum nomina continebant. (Postea vero mutata voluntate convulsa sunt statuta et de litteris nomen omissum est). V. Walae II. 17 Scr. II. 563-564, wo Lothar dem Bater schreibt: . . . . quando me consortem totius imperii celsitudo vestra . . . . constituit . . . in omni conscriptione et nomismate.

<sup>6)</sup> Soetbeer in Forschungen VI. 46. Bei einem Denar, den man gefunden hat, sieht allerdings auf der einen Seite HLVDOVVICVS IMP, auf der anderen HLOTARIVS IMP. — V. Walae l. c.

Thatsächlich scheint er freilich auf den Etlaß der Urkunden noch geringeren Einfluß geübt zu haben als der Bater 1), und in den für das ganze Reich bestimmten Gesetzen kommt seine Mitherrschaft kaum zum Ausdruck 2), wie denn auch die Reichsannalen unbeirrt fortfahren, nur den alten Kaiser zum Mittelpunkt ihrer Darstellung zu machen.

Auch Ludwig's dritter, gleichnamiger Sohn sollte nunmehr, da er an Jahren genügend herangereift war 3), die Regierung des ihm durch das Geset von 817 zugetheilten Reiches übernehmen 4). Wir erwähnten schon 5), daß nach dem Tode Audulf's (818) ein Graf Apsalhart an der Verwaltung Baierns einen hervorragenden Antheil hatte. Derselbe tritt dort während der Jahre 818—824 wiederholt als Richter und Missus auf 6). Neben und selbst über ihm erscheint als Rönigsbote Graf Hatto 7), in untergeordneterer Stellung Graf Liutpald 83. Der junge Ludwig hatte sich, soviel ersichtlich, bisher höchstens vorübergehend mit seinem Hosmeister in dem ihm zugedachten Lande aufgehalten 9). Jest wurde beschlossen, ihn dauernd in dasselbe zu senden 10); jedoch scheint es, daß er erst im Frühling des nächsten Jahres in Baiern eintraf, um die Herrschaft anzutreten 11).

Es wäre möglich, daß ein Capitular 12) in diese Zeit gehört, für

<sup>1)</sup> Siehe Sickel I. 269—270 N. 10. Aeußerlich ist noch zu beachten, daß auch in dieser Periode die kaiserlichen Urkunden nur das Siegel Ludwig's tragen (vgl. Stumpf, Reichskanzler I. 113). — Indessen kam es doch alsbald vor, daß Aebte, welche von Ludwig bereits Immunitätsurkunden erhalten hatten, sich dieselben nun nochmals unter dem Namen beider Kaiser ausstellen ließen, z. B. Adalhard von Corbie (vgl. Sickel L. 237. 240. Beitr. z. Dipl. III. 223. Urkunden der Karolinger I. 270 N. 10).

<sup>2)</sup> Vergl. auch die Bemerkung von Wait IV. 563 N. 3 hinsichtlich des Capit. Aquisgr. 825. Ansegis behandelt alle Gesetze Ludwig's als gemeinsame Gesetze Ludwig's und Lothar's.

<sup>3)</sup> Er war um 804 geboren, s. Dümmler I. 19; nach Krohn (Ludwig d. Deutsche S. 7—8) erst 806.

<sup>4)</sup> Dümmler I. 27 nimmt an, daß dies auf dem Achener Reichstage im August beschlossen wurde; ähnlich schon Echart, Fr. or. II. 195. 5) Bgl. oben S. 153.

<sup>6)</sup> Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 195—249 f. no 368. 373. 382. 442. 470. 472. 473. Auch schon neben Audulf sehen wir ihn als judex, ibid. p. 144 no 256.

<sup>7)</sup> S. Dümmler, De Bohemiae condicione etc. p. 25 N. 21.

<sup>8)</sup> Meichelbeck l. c. p. 195, 203, 234, 247, 249 no 368, 382, 442, 470, 472, 473.

<sup>9)</sup> Vergl. oben S. 105.

<sup>10)</sup> Einh. Ann.: minorem vero filium suum Hludowicum in Baioariam direxit. V. Hlud. Ann. S. Rudberti Salisb., Auctar. Garstense Scr. IX. 564. 770: Ludwicus in Bawariam venit. Auct. Cremifan. ibid. p. 552 (wo ber jüngere Ludwig jedoch mit seinem Bater, dem Kaiser, verwechselt wird).

<sup>11)</sup> Dilmmler I. 27., der die betreffenden Belege aus den bairischen Urstunden beibringt. Er setzt den Regierungsantritt Ludwig's in Baiern, in Ueberseinstimmung mit Sidel's Ergebnissen über die Rechnung der Kanzlei (Beitr. z. Dipl. I. 348 ff.), etwa in den Mai 826, vgl. auch Krohn, Ludwig der Deutsche S. 8. — Offiziell heißt der jüngere Ludwig nun rex Baioariorum (s. Sidel, Beitr. z. Dipl. I. 347. L. 257. 263 dis. Ann. Xant. 832. p. 225).

<sup>12)</sup> Leg. I. 242—246. Fest steht allein, daß dies Gesetz erst nach dem Jahre 822 und allerspätestens 827 erlassen sein kann, da es in c. 6, wie schon Pertz hervorgehoben hat, auf eine 822 zu Attigny von den Bischösen übernommene

246 825.

Nicht völlig klar ist das Verhältniß einer andern Gesandteninstruktion, welche bei Ansegis der eben erwähnten vorangeht und
dem gedachten Capitular unmittelbar nachfolgt 1), zu beiden Stücken. Möglicherweise war es jedoch diejenige, welche eben jene Königsboten zuerst erhalten hatten 2). Jedenfalls kann sie nicht nach dem Jahre 825 erlassen sein, wie sich aus dem namentlichen Berzeichniß der Königsboten s) feststellen läßt, welche die einzelnen Erzdiöcesen durchziehen sollten. Meist ist es der Erzbischof selbst in Gemeinschaft mit einem Grafen: so in Mainz der Erzbischof Heisulf († 28. Januar 826) und Graf Robert, in Trier der Erzbischof Heisund Graf Adalbert, in Köln der Erzbischof Hadebold und Graf Emund, in Sens der Erzbischof Jeremias und Graf Donat 4), in Rouen der Erzbischof

sum est, ut in eo responso sufficere potuisset ad eandem dispositionem, quam rerum necessitas ad communem utilitatem pertinentium poscere videbatur vel quae nobis aliquod securitatis solatium afferre potuisset . . . . Quapropter volumus vobis notum facere, qualiter nunc Deo adjuvante eandem jussionem nostram debeatis adimplere. Fast auffallend stark erinnert hieran der Eingang der capitula de instructione missorum 828 Leg. I. 328 (Dicendum est illis, quia necesse est, ut intellegamus omnes communiter, quale periculum nobis inmineat in eo maxime, quod in nostra neglegentia tanta et talia, per quae Deus offendi potuit et honor et honestas regni decrescere, (commisimus), adhuc autem etiam aliam intellectum habemus neglegentiam ex priori occasione natam, id est, quod ipsa legatio non ita peracta fuit sicut ipsa necessitas deposcat; quamquam ex parte vos dicatis nos materiam in eo dedisse, quod non per omnia ad hanc necessitatem inquirendam plenam vobis dedissemus iussionem. Ideo summopere tractandum est, quomodo Domino adiuvante et in praesenti de his quae per neglegentiam et incuriam depravata sunt corrigantur et ne ultra talia fiant sollicite caveatur. Post haec socii denominandi sunt, et tunc qualis debeat esse legatio iniungenda est).

1) Leg. I. 246—247 (c. 1—3), bei Ansegis L. II c. 25—27 p. 295—296. Es sind diese Capitel nur aus Ansegis bekannt. Die Blankenburger Hi, welche das vorhergehende Capitular enthält, hat sie nicht. Also auch hier kein Beweis

ber Zusammengehörigkeit.

2) Am ehesten spräche m. E. hiefür c. 3: Volumus etiam, ut omnibus notum sit, quia ad hoc constituti sunt, ut ea quae per capitula nostra generaliter de quibuscumque causis statuimus per illos nota fiant omnibus et in eorum procuratione consistant, ut ab omnibus adimpleantur. Bait III. 384 N. 1 bezieht dies allerdings auf die Kundmachung der Capitularien im Allgemeinen; aber diese sollte doch, wie wir sahen (S. 244), durch die regelmäßigen Beamten erfolgen. — Mit den Königsboten, deren Aussendung das große Capitular ankündigt, dürsen wir diese Missi nicht identisiziren, mindestens nicht, wenn dasselbe dem Jahre 825 angehört. Denn die ersteren sollten im November ausgeschickt werden, und die Bischse versammelten sich im Novem=ber 825 zu Paris, um die Tradition über die Frage der Bilderverehrung sestsussellen. Bom Erzbischof Jeremias von Sens insbesondere wissen wir bestimmt, daß er an dieser Bersammlung theilnahm und dann im Dezember nach Rom an den Papst gesandt wurde (s. unten).

2) c. 1 p. 246, vgl. Wait III. 386—387.

<sup>4)</sup> Bielleicht der gleichnamige Nesse Erzbischoss Jeremias (s. Sidel L. 347. Bouquet VI. 611 no 214). Auch sonst erscheint ein Graf Donat östers als Königsbote, s. Einh. Ann. 827. V. Hlud. 41. 59 Scr. I. 216 II. 630 644. Adrevald. Mir. S. Benedicti 25. (Bouquet VI. 313.) Sidel L. 142. Mit dem Grasen Donat von Melun (Hinemar. De villa Novilliaco, Opp. II. 832 s. Adrevald. l. c.), der wegen seines Absalls zu Lothar Amt und Lehen verlor, kann jedoch wenigstens der V. Hlud. 59 erwähnte nicht der nämliche sein.

ohne Befriedigung auf manche bereits durchgeführte Besserung zurücklickt 1). Die Bischöfe werden außerdem noch besonders an das Gezlöbniß erinnert, welches sie vor einigen Jahren auf dem Reichstage zu Attigny in Betress der Unterhaltung von Schulen zur Erziehung der Geistlichkeit abgelegt hatten; keiner solle länger mit der Ausstührung dieser Berpslichtung säumen 2). Die Laien werden ermahnt, die Predigt sleißig zu besuchen, die Fasten einzuhalten und den Sonnztag zu heiligen. In Bezug auf den letzten Punkt wird den Grafen von Reuem das oft wiederholte Verbot eingeschärft, daß am Sonntag weder Wärkte noch Gerichtsversammlungen stattsinden dürfen 3).

Der zweite Theil 4) des Capitulars hat nicht mehr diese Form einer patriarchalischen Ansprache und gehört seinem Inhalt nach vorwiegend unter die weltlichen Gesetze. Er geht auf die einzelnen Punkte ein, welche Rüge und Besserung erforderten. Vornehmlich sind es drei: die Unordnungen und Plünderungen, die im vorigen Jahre beim Durchmarsch des Heeres nach der Grenze stattgefunden; die üble Behandlung, welche auswärtige Gesandtschaften mehrfach auf der Reise erfahren hatten; endlich die Schwierigkeiten, auf welche die Einführung der neuen Münze stieß. Ueberall geht die Verordnung mit großer Energie vor. Wer einen solchen, der ihm im vergangenen Jahr beim Durchmarsch Schaden zugefügt hat, namhaft machen kann, wird aufgefordert gegen diesen zu klagen und zugleich der Grundsat ausgesprochen, daß jeder Senior für das Betragen seines gesammten Gefolges auf dem Heerzuge verantwortlich ist, gleichviel ob es seine eigenen oder fremde Leute sind, und daß er Lehen und Würde verwirkt, wenn er sie nicht in Zucht hält 5). Bei der Durch= reise fremder Gesandtschaften, welche den Hof des Raisers aufsuchten, war es oft vorgekommen, daß man denselben nicht allein schlechtes Quartier gab, die Verpflegung und den Vorspann verweigerte, sondern sie sogar mißhandelte, bestahl, gewaltsam ausplünderte. Diese Roh= heiten waren nur zu sehr geeignet, den Ruf des Reichs im Auslande zu schädigen, und der Kaiser sah in ihnen mit Recht zugleich eine Beleidigung seiner eigenen Ehre 6). Er befiehlt demnach seinen -Beamten, ihre Verwalter anzuweisen und anzuhalten, daß sie jeder Gesandtschaft sowie jedem kaiserlichen Courier oder Missus, der ihr Gebiet passirt, einen Empfang bereiten, welcher der Würde von Kaiser und Reich entspricht. Wer diese Würde außer Augen setze, dürfe auch kein Würdenträger des Reichs bleiben 7). Auch sollen überall da,

<sup>1)</sup> c. 1: et Deo miserante multa iam emendata et correcta videmus.
2) c. 6, vgl. S. 180 u. S. 241 Anm. 12, sowie unten-über Synod. Paris.
829 I. 30.

<sup>3)</sup> c. 9, vgl. Wait IV. 46 N. 3. 311 N. 3.

<sup>4)</sup> c. 16—26.

<sup>5)</sup> c. 16. 17, vgl. Wait IV. 467 N. 1.

<sup>6)</sup> c. 18: De inhonoratione quoque regis et regni et mala fama in exteras nationes dispersa . . . . (Die Ausbrück rex und regnum sind hier fast durchweg gebraucht).

<sup>7)</sup> hoc omnibus notum esse volumus, quod quicumque ex his, qui honores nostros habent, abhinc hanc neglegentiam emendare non certa-

wo gesetzlich geregelte Straßen und Stationen bestehen, besondere Commissare angestellt werden, welchen die Sorge dafür obliegt, daß alles zur Aufnahme der Gesandtschaften Erforderliche rechtzeitig bereit sei und nicht erst später von weit her herbeigeschafft zu werden brauche 1). Um die allgemeine Einführung der neuen Münze, welche der Raiser seit drei Jahren vergeblich anstrebte 2), endlich durchzusetzen, wird eine Frist bis Martini (11. November) gestellt, nach welcher tein altes Geld mehr in Curs sein dürfe 3). Es wird angekündigt, daß unmittelbar nach dem Ablauf dieser Frist Königsboten erscheinen werden, um zu untersuchen, ob die Grafen diese Weisung ausgeführt haben, und auch hier droht der Kaiser die Ungehorsamen oder Nachlässigen durch Andere zu ersetzen, die willig und fähig seien seine Be= fehle zu vollziehen. Dieselben Missi sollen ferner prüfen, inwieweit die häufigen, Mahnungen und Verordnungen des Kaisers wegen Abstellung mißbräuchlicher Zollerhebungen Erfolg gehabt haben, sowie ob die Brücken überall hergestellt sind; denn auch dies soll bis zur Andreasmesse (30. November) allerorten geschehen, es sei denn, daß der Um= fang des Baues oder Hochwasser es unmöglich mache 4). Weitere Artikel betreffen die Entrichtung des doppelten Zehnten b), die Kirchen= baulast 6), die Stellung der königlichen Bassallen 7). Hervorzuheben ist noch die Bestimmung, daß die Erzbischöfe und Grafen durch den Kanzler Exemplare der Capitularien erhalten sollen, damit die ersteren sie ihren Suffraganen sowie den Aebten und sonstigen Getreuen des Raisers in ihren Diöcesen zur Abschrift mittheilen, die Grafen sie da= gegen in ihren Grafschaften öffentlich verlesen lassen. Auf diese Weise soll dafür gesorgt werden, daß das Gesetz und der Wille des Kaisers

verit . . . . . . et honorem nostrum et regni nobis commissi custodire contempserit, nec nostrum nec regni nostri honorem ulterius volumus ut habeat, vgl. Wait III. 522. IV. 17 N. 5. 21.

<sup>1)</sup> c. 19, vgl. Waitz IV. 21—22.
2) Bergl. oben Seite 181 Anm. 10.

<sup>3)</sup> c. 20; vgl. bazu Soetbeer in Forschungen VI. 6 (wo jedoch wiederholt 827 sür 825 verdruckt ist). 40—42. Wait IV. 73 N. 3. 78 N. 5. Sickel II. 294, Anm. zu K. 223. I. 417. Soetbeer bemerkt. daß unter den zahlreich erhaltenen Münzen Ludwig's des Fr. sich in der That zwei Hauptklassen untersscheiden lassen: eine ältere, welche auf der Hauptseite ein Kreuz im Felde hat, und eine spätere, die statt dessen einen Kopf oder ein Brustbild ausweiset. Da man jedoch auch dei Beträgen, welche später vergraben sein müssen, die ältere Gattung stets mit der späteren zusammen sindet, so schließt S., daß der Verrus der alten Denare keinen erheblichen Ersolg gehabt haben kann.

<sup>4)</sup> c. 21. 22, vgl. Cap. Worm. 829. 11 p. 352. Wait IV. 47 ff. 28—29 R. 2.

<sup>5)</sup> c. 23. Der Zusat: De nutrimine vero pro decima, sieut hactenus consuetudo fuit, ab omnibus observetur fällt allerdings auf gegenüber der Bestimmung der Cap. per se scribenda vom I. 817, wo (c. 5 p. 215) auch von der Viehzucht der doppelte Zehnte gesordert zu werden scheint. Wait IV. 166 N. 3 übersah wohl, daß c. 22 Leg. I. 88 sich wörtlich in unserm Capitular sindet und vielleicht aus demselben excerpirt ist.

<sup>\*)</sup> c. 24. 25.

7) c. 26 (vgl. Karoli II. edict. Pist. 864. 4 p. 489. Wait IV. 229 N. 1. Roth, Fendalität S. 219 f.).

überall im Volke bekannt wird. Auch hat der Kanzler die Namen der Bischöfe und Grafen, welche solche Exemplare empfangen haben, zu notiren, damit controlirt werden kann, wer sich dieselben zu ver=

schaffen unterlasse 1).

Es scheint, daß alsbald nach dem Erlaß dieses Capitulars Königsboten ausgeschickt sind, denen dasselbe mitgetheilt wurde und welche prüfen sollten, ob die darin über die Pflichten und das gegenseitige Verhältniß der verschiedenen kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten niedergelegten Grundsätze thatsächlich befolgt würden?). Raiser hatte diesen Missi bei Ertheilung ihrer Instruktion jedoch eingeschärft, nicht rücksichtslos und muthwillig, sondern nur nach besonnener Prüfung gegen die Beamten einzuschreiten, damit das Ansehen der letzteren nicht unnöthig bloßgestellt werde 3). Ihre Trägheit nahm diese Warnung zum Vorwand, um überhaupt nichts zu thun. Als der Kaiser im nächsten Jahre ihren Bericht entgegenzunehmen wünschte, konnten sie ihm nur höchst unbefriedigende Auskunft geben. Er nahm davon Veranlassung, ihnen die ganze Schwere der Verant= wortung, welche sie durch solche Pflichtvergessenheit auf sich lüden, nachdrücklich vorzuhalten und ihren Auftrag — wie es scheint, im Frühjahr 4) — mittels einer kurzen Instruktion zu erneuern 5).

ouando capitula legationis vestrae vobis dedimus, caute vos observare iussimus, ne sine causa his, quos honoratos esse volumus, aliqua fieret iniuria. Vergl hierzu Waits III. 396 f.

<sup>1)</sup> c. 26 vgl. Wait III. 509 N. 3. 503 N. 1. Stobbe, Rechtsquellen I. 220. Sickel 1. 409. Stumpf, Reichstanzler I. 22 N. 22.

<sup>2)</sup> Siehe c. 4 p. 247: Volumus, ut missi nostri . . . . in hunc modum cognoscendi diligentiam adhibeant, si ea, quae in capitulari nostro, quod eis anno praeterito dedimus, continentur, secundum voluntatem Dei ac iussionem nostram fiant adimpleta . . . . Deinde inquirant missi nostri ab universis, qualiter unusquisque illorum, qui ad hoc a nobis constituti sunt, officium sibi commissum secundum Dei voluntatem ac iussionem nostram administret in populo aut quam concordes atque unanimes ad hoc sint vel qualiter vicissim sibi auxilium ferant ad ministeria sua peragenda. Die hier bezeichneten Bunkte entsprechen dem Inhalt jenes großen Capitulars, welches ganz besonders einträchtiges Zusammenwirken der verschiedenen Beamtenkategorien verlangt; "capitulare nostrum, quod eis anno praeterito dedimus" könnte also mit bemselben ibentisch sein. Daß bas in Rebe stehende c. 4 p. 247 mit den vorhergehenden cc. 1—3 p. 246—247 zu einem und bemselben capitulare missorum gehöre, scheint mir jedoch unmöglich. Daffelbe ist vielmehr an Missi gerichtet, welche, bereits im Jahr zuvor ausgesandt, ibrem Auftrage ungenugend nachgekommen waren. Auch haben wir gar kein äußeres Zeugniß für die Zusammengehörigkeit, sondern man nahm dieselbe nur an, weil diese Instruttion bei Ansegis auf jene andere folgt (II. 28 p. 296). Ansegis gab ihr die Ueberschrift: De admonitorio ad eos, qui legatione

<sup>4)</sup> Mitte Mai sollten sie in ihren Sendbezirken Versammlungen halten. Bergl. auch die Bemerkungen von Binterim, Deutsche Conc. II. 367, und Hefele IV 35

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nosse vos credimus, quanti sit ponderis legatio, quam vobis commisimus et quam sit periculosum tantae rei curam neglegere, quantam vos pro nostra omnium communi salute ex nostra obligatione suscepisse non ignoratis. De qua cum vos interrogassemus, non sic nobis respon-

Richt völlig klar ift das Berhältniß einer andern Sesandteninstruktion, welche bei Ansegis der eben erwähnten vorangeht und
dem gedachten Capitular unmittelbar nachfolgt 1), zu beiden Stücken. Möglicherweise war es jedoch diesenige, welche eben jene Königsboten zuerst erhalten hatten 2). Zedenfalls kann sie nicht nach dem Jahre 825 erlassen sein, wie sich aus dem namentlichen Berzeichniß der Königsboten 9 selftellen läßt, welche die einzelnen Erzdiöcesen durchziehen sollten. Weist ist es der Erzbischof selbst in Gemeinschaft mit einem Grafen: so in Wainz der Erzbischof seistuls († 28. Januar 826) und Graf Robert, in Trier der Erzbischof heti und Graf Adalbert, in Köln der Erzbischof Hadebold und Graf Emund, in Sens der Erzbischof Jeremias und Graf Lonat 1), in Rouen der Erzbischof

sum est, ut in eo responso sufficere potuisset ad candem dispositionem, quam rerum necessitas ad communem utilitatem pertinentium poscere videbatur vel quae nobis aliquod securitatis solatium afferre potuisset . . . . Quapropter volumus vobis notum facere, qualiter nunc Deo adjuvante eandem jussionem nostram debeatis adimplere. Fast auffallend stark erinnert hieran der Eingang der capitula de instructione missorum 829 Leg. I. 328 (Dicendum est illis, quia necesse est, ut intellegamus omnes communiter, quale periculum nobis inmineat in eo maxime, quod in nostra neglegentia tanta et talia, per quae Deus offendi potuit et honor et honestas regni decrescere, (commisimus), adhuc autem etiam aliam intellectum habemus neglegentiam ex priori occasione natam, id est, quod ipsa legatio non ita peracta fuit sicut ipsa necessitas deposcat; quamquam ex parte vos dicatis nos materiam in eo dedisse, quod non per omnia ad hanc necessitatem inquirendam plenam vobis dedissemus iussionem. Ideo summopere tractandum est, quomodo Domino adiuvante et in praesenti de his quae per neglegentiam et incuriam depravata sunt corrigantur et ne ultra talia fiant sollicite caveatur. Post haec socii denominandi sunt, et tunc qualis debeat esse legatio iniungenda est).

1) Leg. I. 246—247 (c. 1—3), bei Ansegis L. II c. 25—27 p. 295—296. Es sind diese Capitel nur aus Ansegis bekannt. Die Blankenburger H., welche das vorhergehende Capitular enthält, hat sie nicht. Also auch hier kein Beweis

der Zusammengehörigkeit.

2) Am ehesten spräche m. E. hiefür c. 3: Volumus etiam, ut omnibus notum sit, quia ad hoe constituti sunt, ut ea quae per capitula nostra generaliter de quibuscumque causis statuimus per illos nota fiant omnibus et in eorum procuratione consistant, ut ab omnibus adimpleantur. Bait III. 384 N. 1 bezieht dies allerdings auf die Kundmachung der Capitularien im Allgemeinen; aber diese sollte doch, wie wir sahen (S. 244), durch die regelmäßigen Beamten erfolgen. — Mit den Königsboten, deren Aussendung das große Capitular ankündigt, dürsen wir diese Missi nicht identisiziren, mindestens nicht, wenn dasselbe dem Jahre 825 angehört. Denn die ersteren sollten im November ausgeschickt werden, und die Bischöse versammelten sich im Rovember 825 zu Paris, um die Tradition über die Frage der Bilderverehrung sestzussellen. Bom Erzbischof Jeremias von Sens insbesondere wissen wir bestimmt, daß er an dieser Bersammlung theilnahm und dann im Dezember nach Kom an den Papst gesandt wurde (s. unten).

2) c. 1 p. 246, vgl. Wait III. 386—387.

Dielleicht der gleichnamige Nesse des Erzbischofs Jeremias (s. Sickel L. 347. Bouquet VI. 611 no 214). Auch sonst erscheint ein Graf Donat östers als Königsbote, s. Einh. Ann. 827. V. Hlud. 41. 59 Scr. I. 216 II. 630 644. Adrevald. Mir. S. Benedicti 25. (Bouquet VI. 313.) Sickel L. 142. Mit dem Grasen Donat von Melun (Hinemar. De villa Novilliaco, Opp. II. 832 s. Adrevald. l. c.), der wegen seines Absalls zu Lothar Amt und Lehen verlor, kann jedoch wenigstens der V. Hlud. 59 erwähnte nicht der nämliche sein.

Willibert 1) und Graf Ingobert, in Tours der Erzbischof Landramnus und Graf Robert 2). Die Erzdiöcese Besangon, wo Bernoin Erzbischof war, sollten der Bischof Heiminus und Graf Monogold bereisen. Der Reimser Erzsprengel wurde, wohl wegen seines ungewöhn= lichen Umfangs, in zwei Sendbezirke getheilt. Auch war es un= gewiß, ob Erzbischof Ebo selbst in der Lage sein würde, als Königs= bote zu fungiren 3); vielleicht war er augenblicklich wieder durch seine Missionsthätigkeit im Norden in Anspruch genommen. Es wurde demnach bestimmt, daß in sechs Grafschaften dieses Sprengels, nämlich Reims, Chalons, Soissons, Senlis, Beauvais und Laon, entweder Cbo selbst oder im Fall seiner Behinderung der Bischof Rothad von Soissons mit dem Grafen Rothfrid 4), dagegen in den vier nördlichen Bis= thümern der Erzdiöcese, Nopon, Amiens, Térouenne und Cambray, Bischof Ragnar von Nopon 5) und Graf Berengar das Missaticum übernehmen sollten. Die südgallischen Erzdiöcesen Lyon, Vienne und Tarantaise wurden umgekehrt zu einem einzigen Sendbezirke vereinigt und die Visitation desselben dem Bischof Alberich von Langres und dem Grafen Richard übertragen. Auf die Unterkönigreiche Italien, Aquitanien und Baiern erstreckte sich die Maßregel nicht 6). Von der Thätigkeit einzelner Paare dieser Königsboten, insbesondere des Erzbischofs Heti von Trier und des Grafen Adalbert 7), haben sich Spuren erhalten.

Nach dem Schluß des Achener Reichstags begaben sich die beiden Kaiser nach Nimwegen 8) — Bischof Frechulf von Lisieux (der Compilator der bekannten Weltchronik) 9), welchen der Kaiser in Begleitung eines gewissen Abegar 10) wegen der Frage der

2) In Remis Ebo archiepiscopus, quando potuerit, et quando ei non licuerit etc., vgl. o. S. 211 Anm. 6.

<sup>1)</sup> Sickel L. 192, vgl. Anm. S 325. Der oben S. 14, bez. S. 100 A. 4 erwähnte Ingobert ist wohl ein anderer.

<sup>2)</sup> Nach einer Bermuthung v. Kalcstein's (Robert der Tapfere S. 17 N. 2) vielleicht der oben (S. 186) erwähnte Schwager König Pippin's von Aquitanien.

<sup>4)</sup> Bergl. Transl. S. Sebastiani 29, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 399.
5) Bergl. Pert l. c. n. 3.

<sup>5)</sup> Abgesehen von den Erzdiöcesen Italiens und Baierns, Ravenna, Mailand, Cividal del Friuli (Aquileja), Grado, Salzburg, vermißt man in dem Ber=

zeichniß auch Embrun, Bourges, Borbeaux, Arles, Narbonne, Aix.

7) Siehe Sickel L. 239, vgl. Anm. S. 333. Rozière l. c. II. 546 no 450: quidam homo nomine Ingilbertus questus est coram missis nostris, Etti videlicet archiepiscopo et Adalberto comite, eo quod avia sua nomine Angelia ab Hildulfo actionario ad fiscum nostrum, qui vocatur Romaricus mons (Remiremont) iniuste ad servitium adficta (adstricta) fuisset etc. Da das Protofoll unterdrückt ist, läßt sich leider nicht einmal seststellen, ob diese Urkunde von Ludwig allein oder in Gemeinschaft mit Lothar erlassen wurde.

Bergl. ferner in Betreff ber Missi in ber Diöcese Besançon Cap. 826. 5 Leg. I. 256: De duabus feminis, quae indiculos attulerunt, interrogandi sunt Heiminus et Monoaldus, utrum ecclesiasticae an fiscales suissent.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>9)</sup> Bergl. Grunauer, De fontibus historiae Frechulphi ep. Lixoviensis (Vitoduri 1864). Wattenbach I<sup>8</sup>. 164—165.

<sup>10)</sup> Hefele, Conciliengeschichte IV. 39 hält auch diesen für einen Bischof. Er wird indessen nicht als solcher bezeichnet.

Bilderverehrung an den Papst abgeordnet hatte 1), fand in Rom den Boden nicht günstig. Beide mußten sich bei ihren Berhand-lungen mit dem Papst Eugen wie mit den Bischöfen seiner Umzgebung und den päpstlichen Beamten überzeugen, daß man hier, theils aus Untenntniß, theils durch die Macht des Herkommens gebunden, an dem bisherigen Standpunkt des apostolischen Stuhls, also dem Cultus der Bilder, festhielt 2). Indessen erreichten die Sesandten wenigstens ihren nächsten Zweck, die Genehmigung des Papstes zur Feststellung der Tradition über die Bilderfrage 3). Demgemäß der viesen Ludwig und Lothar zum 1. November eine Versammlung 4) der Bischöfe nach Paris. Nicht ganz so vollzählig noch so vorbereitet als man gewünscht hätte kamen sie zusammen. Bischof Modoin von Autun 5) wurde durch eine Krankheit, an der er schon sehr lange litt, zurück-

1) Genau wissen wir nicht, wann diese Sendung stattsand. Echart, Fr. or. II. 193; Leibniz, Ann. Imp. I. 358; Funck S. 253; Sickel II. 332 Anm. zu L. 235 setzen sie in den Ansang, bez. in den Sommer oder selbst Spätssommer des Jahres 825, Grunauer p. 8 und Wattenbach S. 165 dagegen bereits 824. Hefele nimmt wahrscheinlich unrichtig an, Ludwig habe jeue beiden Geistlichen den griechischen Gesandten bei deren Weiterreise nach Rom (val. o. S. 221) sogleich mitgegeben.

2) S. ben Bericht ber Parifer Synobe an die Kaiser, Baronius. Ann. ecclesiast. XIV. 73: Venerabilis namque Freculsus episcopus subtiliter prudenterque, qualiter ipse et Adegarius socius illius de hac re cum domno apostolico et ministris illius egissent, viva voce parvitati nostrae innotuit. Sed cum prudenti relatu illius cuncta cognovissemus, qualiter partim veritatis ignorantia, partim pessimae consuetudinis usu hujus superstitionis pestis illis in partibus inolevisset . . . . p. 75: Quia igitur nos his, qui in sacra sede beati Petri apostoli resident, dignam honoris reverentiam jure tribuendam non dubitamus et illorum erga imagines superstitiosam venerationem quidam (Frechulf und Abegar) visu, omnes vero aliorum relatu cognoscimus . . . .

3) Bergl. Sickel L. 235. 236. Baluze, Cap. I. 643. 645. Aehnlich auch in dem Entwurf der Pariser Bäter zu einem kaiserlichen Schreiben an den Papst: Nos tamen non synodum congregando, sed, quemadmodum a vodis postulavimus licentiamque agendi percepimus, una cum familiaridus nostris filis vestris, quantum pro multiplicidus solicitudinidus regni diversis occupati per intervalla potuimus, considerare studuimus, quid almitati vestrae de tanta necessitate significare potuissemus. Vielleicht ertheilte Papst Eugen jene Ermächtigung in einem sörmlichen Schreiben, wgl. Jasse R. P. R. no 1945.

5) Bergl. über benselben Mabillon, Ann. Ben. II. 629, auch oben S. 57

Anm. 7 u. S. 122 Anm. 7. 8.

<sup>\*)</sup> Als eine eigentliche Synobe sollte sie nicht gelten (vgl. die vor. Note). Jedoch legt Hesele S. 40 wohl zuviel Gewicht darauf, daß sich die Bischsse im Eingange ihres Berichts an die Kaiser "oratores vestri" nennen, was er durch "Deputirte des Kaisers" wiedergiebt. Die Geistlichen und selbst der Papst bezeichnen sich im amtlichen Berkehr mit den Kaisern überhaupt gern mit diesem Ausdruck oder werden auch so bezeichnet, vgl. Waiz III. 442 N. 2. 439 N. 3. Jasse IV. 321 (Leonis III. epist. no 5) u. s. w. — Auch heißen die Atten dieser Bersammlung immerhin dei Walahsrid Strado scripta synodalia, s. De exordiis et incrementis rerum ecclesiast. c. 8, Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 185 (vgl. Bähr, S. 399—400): Ipsa denique querela Graecorum temporibus bonae memoriae Ludouici imperatoris in Franciam perlata, eiusdem principis prouidentia scriptis synodalibus est consutata.

gehalten und schmerzlich vermißt. Außerdem hatten einige vor der weiten Reise nach Paris keine Zeit mehr zum Studium dieser Frage gehabt, andere erfuhren gar erft bei ihrer Ankunft, um was es sich eigentlich handle 1). Feststellen läßt sich nur die Anwesenheit des Erzbischofs Jeremias von Sens und des Bischofs Jonas von Orleans, des Bischofs Frechulf von Lisieux und Adegar's und der Bischöfe Halitgar von Cambray und Amalar 2). Die Bischöfe 3) hielten nach genauer Prüfung der Auslassungen Papst Hadrian's I. 4) und der Beschlüsse der zweiten Nicanischen Synode über diese Frage, nachdem fie ferner das Schreiben der griechischen Kaiser an Ludwig vom vorigen Jahre verlesen lassen und den Bericht Frechulf's und Abegar's über deren Verhandlungen in Rom entgegengenommen, auch ihrerseits, gleich den Raisern, an dem alten Standpunkte Raiser Karl's und seiner Theologen fest: die Bilder seien, gemäß dem Worte Gregor's des Großen, als Erinnerungszeichen zu bewahren und werth zu halten, dürften jedoch als Menschenwerk nicht adorirt noch dem heiligen Kreuze gleichgestellt werden. Die einschlägigen Zeugnisse aus der heiligen Schrift und den Kirchenvätern trugen sie so vollständig zusammen, als es ihnen bei der Kürze der Zeit möglich war 5). Dieselben wur= den darauf im Plenum verlesen, eine Auswahl der passendsten Stellen getroffen und die Sammlung redigirt 6). Aus Rücksicht auf den Papst

<sup>1)</sup> Nam quidam nostrorum de longe venientes, non habuerunt spacium temporis quaerendi; quidam vero nec causam, pro qua ad hunc conventum venire jussi sunt, donec pervenerunt, veraciter nosse potuerunt. Moduinus namque, infirmitate qua diutissime laborat detentus, venire nequivit (Baron. l. c. p. 75).

Es war wohl nicht diese Versammlung seiner Collegen, an welcher Bischof Claudius von Turin als an einer "Versammlung von Eseln" theilzunehmen ablehnte (vgl. Dungal. Respons. adv. Claud. Taurin.: Propter istam autem insanissimam perversitatem renuit ad conventum occurrere episcoporum, vocans illorum synodum congregationem asinorum. Bibl. patr. Lugd. XIV. 223).

<sup>2)</sup> Hefele a. a. D. S. 41 N. 1. In Betreff der Theilnahme Halitgar's und Amalar's val. Baronius l. c. p. 74, sowie Sickel L. 235. Baluze, Cap. I. 643; die lettere Urtunde auch über diejenige des Jeremias und Jonas: hinsicht-lich Frechuls's und Adegar's oben S. 248 Anm. 2 und das Weitere unten. — Was den hier genannten Bischof Amalar angeht, so ist es ein starker Irrthum, wenn man denselben mit dem damals längst verstorbenen Erzbischof Amalarius Fortunatus von Trier verwechselt hat, aber auch die Identität mit Amalarius Symposius (vgl. o. S. 91) zu bezweiseln. — Gegen die Annahme, das Eb. Agodard von Lyon dieser Pariser Versammlung beigewohnt habe, Blügel p. 40 N. 1.

<sup>3)</sup> Vergl. hinsichtlich des Folgenden Hejele S. 40 ff. 4) Vergl. Alcuini epist. 33, Jaffé VI. 245 N. 1.

<sup>5)</sup> Baron. l. c. p. 74: prout temporis angustia permisit. p. 75: Vere enim fatemur, quia angustia temporis praepediente nec quantum voluimus nec quantum potuimus collegimus, sed tantum vestris sacris jussionibus, ut decet et oportet, totis nisibus parere cupientes, quae parvo in tempore ad manus nobis occurrere potuerunt, breviatim collegimus et huic operi usque ad vestram sagacissimam examinationem inseruimus. Sidel L. 236. Baluze, Cap. I. 645: quicquid invenire tam brevi temporis spatio potuerunt. Fund S. 253 N. 6. Sidel II. 332. Die Pariser Berstammlung tann höchstens ben November hindurch gewährt haben.

6) Baron. l. c. p. 74.

250 825.

stellte man an die Spize der Denkschrift die Zeugnisse, welche sich wider die Bilderstärmer richten. Dagegen wendet sich der viel aussführlichere übrige Theil beinahe ausschließlich wider die Bilderversehrung, deren Ursprung bis auf Epikur zurückgeleitet wird. Endlich soll eine entsprechende Darlegung der Entstehung des Ikonoklasmus

folgen, von welcher jedoch nur der Anfang vorhanden ift.

Sodann übersandten die Bischöfe ihr Werk durch ihre Amtsgenossen Halitgar von Cambray und Amalar den Raisern 1). Sie
begleiteten dasselbe mit einem Bericht über ihre Verhandlungen, welcher
zugleich Rathschläge hinsichtlich der weiteren Schritte bei dem Papste
und den Griechen enthielt. Selbst Entwürse 2) zu einem Schreiben
des Raisers an den Papst sowie zu einem solchen des Papstes an
die Herrscher in Constantinopel hatten sie ausgearbeitet. In das
letztere war wiederum eine Denkschrift des fräntischen Episkopats an
den Papst eingeslochten. Der Papst mußte nach der Ansicht der
Pariser Väter durch Schonung und ehrerbietiges Entgegenkommen
gewonnen, Ermahnung und Tadel an die Adresse der Griechen gerichtet werden, obwohl in dem vorjährigen Schreiben der Kaiser
Michael und Theosilos im Wesentlichen ihre eigene Meinung ausgedrückt war.

Ludwig, welcher von der Herbstjagd zu Anfang des Winters nach Achen zurückgekehrt war<sup>8</sup>), empfing dort mit Lothar am 6. Dezember<sup>4</sup>) die Arbeit der Pariser Versammlung. Es war den Kaisern bekannt, daß der Papst beabsichtigte, die griechische Gesandtschaft durch

<sup>1)</sup> Ibid. p. 74 f. Sidel L. 235. Baluze, Cap. I. 643.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baron. l. c. p. 76 ff. 3) Einh. Ann. V. Hlud. Die Urkunden bestätigen die Anwesenheit der Raiser baselbst seit dem 1. Dezember (Sidel L. 233. 234). Das Cantatorium S. Huberti Andagin. 1. c. erzählt, der Kaiser sei zur Translation des h. Hubertus selbst nach Lüttich gekommen und dem heiligen Leibe an der Spitze einer Schaar von Hosseuten und einer großen Volksmenge über die Maas nach seinem neuen Bestimmungsorte gefolgt (Constituta vero die ad rem exequendam ipse princeps Leodium venit, et cum palatina tum etiam populari frequentia corpus sanctum, quod cum loculo suo lapideo transferebatur, devotissime prosecutus, Mosam illud transposuit cum divinis hymnis et laudibus, cui etiam multa dona contulit regia largitione etc.). Indessen die anderen Quellen und besonders B. Jonas in der Transl. S. Hucberti wissen nichts von einer persönlichen Theilnahme des Kaisers an dieser Feierlichkeit. Auch steht wenigstens von einer der kostbaren Handschriften, welche Ludwig nach dem Cantatorium damals an St. Hubert geschenkt haben soll, sest, daß sie viel= mehr ein Geschenk Lothar's war (Scr. VIII. 569 N. 21). Die betreffende Uebertragung erfolgte am 30. September 825 (Transl. S. Hucberti 4, Mab. A. S. o. S. Ben. IV a. 296. Ann. Aureaevallens. Scr. XVI. 682, vgl. auch Ann. Leodiens. Floreffiens. Scr. IV. 13. XVI. 621 etc., oben Seite 239 Anm. 8.)

<sup>4)</sup> Sidel L. 235 Baluze l. c.: Venerunt ad praesentiam nostram Halitgarius et Amalarius episcopi VIII. idus Decembris, deferentes collectiones de libris sanctorum patrum, quas in conventu apud Parisios habito simul positi collegistis. — Es ist wohl ohne Zweisel auf jene Pariser Bersammlung und die mit ihr zusammenhängenden Berhandlungen zu beziehen, wenn Dungal l. c. Bibl. Patr. Lugd. max. XIV. p. 200 schreibt: De hac igitur imaginum pictarum ratione . . . inquisitio diligentius ante, ut

eine Gesandtschaft nach Constantinopel zu erwidern. Jedoch konnten fie einen solchen selbständigen Verkehr des römischen Stuhls mit griechischen Kaisern nicht gern sehen, zumal sie besorgen mußten, die Botschaft desselben werde durchaus einseitig im Sinne Hadrian's I. und der Nicanischen Beschlüsse ausfallen. schlossen demnach, ohne von den Entwürfen der Pariser Bäter un= mittelbaren Gebrauch zu machen, den Erzbischof Jeremias von Sens und den Bischof Jonas von Orleans an den Papst zu senden. Diese Prälaten, welche beide als gelehrte Kenner der heiligen Schriften und geübte Disputatoren bekannt waren 1), sollten dem Papste eine forgfältig gewählte Auslese aus der mit seiner Genehmigung ver= fertigten Pariser Sammlung überreichen und ihn mit Geduld und Bescheidenheit von der Richtigkeit des frankischen Standpunkts zu überzeugen suchen. Es wurde ihnen in ihrer Instruktion 2) empfohlen, den Papst durch scheinbares Eingehen auf seine Behauptungen auf die rechte Mittelstraße zu leiten; sie sollten sich hüten, ihn durch schroffen Widerspruch zu reizen. Zeige sich die "römische Hartnäckig= keit" jedoch unüberwindlich und beharre der Papst bei seinem Ent= schluß, Gefandte nach Byzanz abzuordnen, so sollten sie dem= selben nahe legen, ob es ihm nicht recht wäre, wenn sich diesen Ge= sandten kaiserliche (man scheint als solche die Bischöfe Halitgar und Amalar in Aussicht genommen zu haben) anschlössen, und eventuell die nöthigen Verabredungen mit ihm treffen. Das nämliche Aner= bieten machen die Raiser dem Papste unmittelbar in dem uns gleich= falls erhaltenen Beglaubigungsschreiben 3), welches sie Jeremias und Jonas an ihn mitgaben, in sehr vorsichtigen und rücksichtsvollen diplomatischen Formen, jedoch nicht ohne die ernste Ermahnung ein= fließen zu lassen, daß derselbe durch seine Botschaft nach Constantinopel die Eintracht herstellen, nicht den besiehenden Riß vertiefen möge.

Von der weiteren Entwickelung dieser Angelegenheit verlautet nichts. Jedoch hat sich der lebhafte Verkehr des fränkischen Hofes mit Rom und Constantinopel, welchen wir in den nächstfolgenden Jahren beobachten, wahrscheinlich theilweise auch auf die Frage der Bilderverehrung bezogen. Im Juni des nächsten Jahres empfing Kaiser Ludwig eine wichtige päpstliche, im September 827 eine grie-

reor, biennium apud gloriosissimos et religiosissimos principes habita est in palatio, ubi divinae scripturae, sanctorum librorum et probatissimorum qui eos scripserunt virorum exemplis atque auctoritate, cum quanta et quali moderatione ac discretione sint habende, inventum, confirmatum satisque evidenter diffinitum est.

i) Sidel L. 236. Baluze I. 645: quia et in sacris sunt litteris admodum eruditi et in rationibus disputatoriis non minimum exercitati. In Bestreff des Bischofs Jonas vgl. Bähr S. 394 ff., sowie oben S. 132. 221. und unten. Dem Eb. Jeremias schreibt Amalar als "acutissimo rhetori" (Migne Patrol. lat. CV. 1333 epist. no 1). Amalar pflog mit ihm und Jonas eine gelehrte Correspondenz über die Schreibung und Aussprache des Namens Jesu. Jeremias citirt dabei den Philosophen Porphyrius.

<sup>2)</sup> Sidel L. 235 l. c.

<sup>8)</sup> Sidel L. 236. Baluze, Cap. I. 645. Beide Schriftstück setzt Sidel noch in den Dezember 825 (vgl. S. 332).

hat angenommen, daß Graf Wido, der allerdings anwesend war 1), damals vom Raiser auf die Grafschaft von Bannes beschränkt, da= gegen der Bretone Rominoe an die Spite der keltischen Landschaft gestellt worden sei 2). In der That tritt der lettere, welchen wir in den bretonischen Urkunden bald als kaiserlichen Missus, bald als Fürsten in der Bretagne bezeichnet finden 3), fortan als der mehr oder minder unabhängige Herrscher des Landes hervor 1). Innerhalb der festgesetzten Grenzen b) desselben nahm er eine landesfürstliche Stellung ein 6). Ludwig versuchte auf diese Weise den nationalen Sinn der Bretonen, indem er demselben bis zu einem gewissen Grade Rechnung trug, mit der franklichen Herrschaft auszusöhnen, und es scheint, daß ihm dies nicht ganz mißlungen ist, wenngleich unter seiner Regierung auch später noch vorübergehende Erhebungen in der Bretagne erfolgten 7). Unter einem nationalen Oberhaupte, welches des Raisers Bassall war, waren die Kelten dem letzteren bessere Unter= thanen als unter der harten Hand der frankischen Grenzgrafen. Die Gefahr der völligen Losreißung trat erst nach Ludwig's Zeit und nach der Theilung des Reichs hervor.

Wie der Kaiser jene neueste Gesandtschaft der Söhne Göttrik's aus Dänemark aufnahm, wird nicht überliesert. Aber eben kam ihr Gegner, König Harald, um die Tause zu empfangen und sich ganz in seine Arme zu wersen. Die Erzählung des Poeten Ermoldus, wie Soo von Reims den Dänenkönig bekehrt und zur Annahme der Tause bewogen habe 8), ist ohne Frage nicht buchstäblich wahr; daß

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ermold. L. IV. v. 482 p. 510.

I de Courson, Cartulaire de Redon p. XXIV. de la Borderie in Ribliothèque de l'école des chartes de série T. V p. 274. Die Annahme nunt not namentlich uni Regino 837 Ser. I. 367: et Numenoio apud Ingelenheim ab imperatore ducatus ipsius gentis traditur (die Sprenologie ist in diesem Adiabilit ieiner Chronif gam und gar retwert, 1921. c. S. 148 Ann. 4) und die bretonischen Urfunden. Siehe indessen auch oben S. 218.

<sup>3)</sup> Bergl. die nesentlich dem Cartular der Abrei Neben entmemmene Zusämmendelung von de la Borderie. Allerdings gedt, so viel ich sede, seine jener Urfunden dinter das Jahr 833 jurüs. Nominoc seldst neum üb missus imperatoris Locinici in einer listunde vom 18. Juni 834. Cartul de R. p. 2 no 24 der Laiser desendret ihn als seinen Getreuen. Sidel L. 524. 353 sidik, p. 355 no 6. 9.

<sup>9</sup> Die Suchen neumen ihn dux eder tyrannus eder auch rex der Steinen Prodent. Prec. Ann. 846 p. 442. Nithard. II. 5 III. 4 p. 658-665. Reginen. ehren 862 p. 571. Chron. Fontaneil 850 851 Ser. II. 303). Eine Karrier Stande v. 3. 849 ihreit turch turch Nomenoio priori gentis. Britannicae, Lupe opest no 84 Opp. p. 126.

<sup>5</sup> Bergl. Presient. Tree Ann. 844, 851 p. 440, 446.

muz ucze sau mek nā dei rieda. 1868. nak vort unokart tipok o 1869. naka kura kara uzentu unienk u 1808. nikat metal unesk agarā

Parell union sum & 880 100m V. Mind 36 p. 642. Side II. 340 u. f. u.

1. IV. v. 147—178 317 348 p. 3 & 307—3.65 and v. 393 v.

p. 312 idente du Limentonia ism Aliebiuma dem Sindure du dudinte pur ugl.

com Side did 218. En Sardichuna Aimente u. du V. Auskund 7 p. 694.

dat un dunnion du Lidente em geneir dedenichte, unden ür du Seinniche
der Aigebungen par fanall i zum Karer ven 814 du 828 abertale und zustummen
puieden inde.

jedoch die fortgesetzte Missionsthätigkeit des Erzbischofs dies Ereigniß mit herbeigeführt hat, nicht zu bezweifeln. Auch die Schilderung des Dichters von dem Empfange Harald's und seines Gefolges und den Festlichkeiten zu Ingelheim ist offenbar in vielen Einzelheiten ein Werk seiner frei schaffenden Phantasie, aber sie entrollt vor unsern Augen immerhin ein zeitgenössisches Bild von dem Hofe des Raisers, und insofern wird es gestattet sein, sie unter Vorbehalt zu benuten. Besonders merkwürdig ist Ermold's ohne Zweifel auf eigener An= schauung beruhende Beschreibung der herrlichen Pfalz 1) am Gestade des Rheins, deren Bau von Karl begonnen, unter Ludwig vollendet war. Die Marmorsäulen und die Säulen aus heimischem Granit, auf denen sie ruhte 2), liegen noch jetzt als Zeugen ihrer versunkenen Pracht theilweise in Ingelheim, Mainz, Kloster Cberbach und Heidel= berg zerstreut. Die Kirche war mit Darstellungen aus der biblischen, der Palast mit Gemälden aus der profanen Geschichte geschmückt, welche dem Blick des Beschauers eine Uebersicht der Welthistorie in ihren hervorragenosten Momenten vorführten 3). Die linke Wand der Kirche zeigte die Geschichte des alten Bundes von dem Aufenthalt Adam's und Eva's im Paradiese bis zum Bau des Salomonischen Tempels u. s. f. Auf der rechten Wand sah man das Leben Christi bis zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt dargestellt. Die Bemälde in der Pfalz, deren Stoff und Idee, wie es scheint, aus dem Geschichtswerk des Orosius geschöpft waren4), vergegenwärtigten dem Auge vornehmlich die großen Eroberer und Weltreiche des Alterthums: Ninus, Cyrus, dessen Haupt die Schthenkönigin in den mit Blut gefüllten Schlauch steckt, Hannibal, wie er in den Sümpfen Etruriens ein Auge einbüßt, Alexander, die Gründung und Herrschaft Roms. Auf der andern Seite schritt die Bilderreihe von den späteren römi= schen Kaisern, der Gründung Constantinopel's und Theodosius dem Großen zu den Thaten der Karolinger selbst fort. Hier war dar= gestellt, wie Karl Martell die Friesen besiegt, Pippin Aquitanien unterwirft, Karl ber Große die Sachsen überwindet. — Eine An=

2) Ermold. l. c. v. 183: Quo domus ampla patet centum perfixa columnis. Bergl. Joh. Fr Böhmer's Briefe, herausg. von Janssen I. 153 f.; auch Göthe's Werte (Ausg. in 60 Bänden) XLIII. 296 über die Inschrift einer

Marmorfäule in Nieder-Ingelheim.

<sup>1)</sup> v. 181 ff. p. 505 f., vgl. Einh. V. Caroli 17 Jaffé IV. 524. Poeta Saxo L. V. v. 435 ff. ibid. p. 619. Mir. S. Goaris 15, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 291—292: a palatio suo (sc. Caroli), quod in praeripiis Rheni fluminis ab ipso constructum Ingilinheim dicitur. 36 p. 297.

<sup>\*)</sup> Ermold. l. c. v. 189-244. 245-282. Bergl. Bock, die Bildwerke in der Pfalz Ludwig's des Frommen in Ingesheim in Lersch, Niederrhein. Jahrbuch für Geschichte und Kunst II (Bonn 1844) S. 241 ff.; auch Hesele, Concilien-geschichte IV. 42 über die Bilder in den fränkischen Kirchen und Palästen und Hagen a. a. O. S. 6 über Wandgemälde in Achen.

<sup>4)</sup> Bergl. Bock a. a. D. S. 253. Pfund, Geschichtschr. d. deutschen Borzeit IX. 3 S. VI. 74—75. — Der Ausbruck Ermold's l. c. v. 245: Regia namque domus late persculpta nitescit darf uns nicht irre machen, als obes sich etwa um Stulpturen handle; vgl. dagegen auch v. 276 (Pingitur).

254 826.

Söhnen war nicht nur Lothar, der Mitregent, beständig in seiner Rähe, sondern auch der Baiernkönig Ludwig scheint sich damals wenigstens noch zeitweilig am Hose des Baters aufgehalten zu haben. Pippin fand sich auf das Geheiß desselben in Begleitung seiner vornehmsten Großen und der Grasen der spanischen Mark zum 1. Februar ein 1). Man wollte mit diesen über die Vertheidigung der Grenze gegen die Sarazenen Rath pslegen; die mindestens eben so dringende Gefahr eines Aufruhrs unter den Goten und den spanischen Kolonisten in der Mark scheint man noch nicht geahnt zu haben 2). Nachdem die Maßregeln, welche angezeigt erschienen, festgestellt waren, tehrte Bippin nach Aquitanien zurück und verweilte den Sommer über, wie man bestimmt hatte, in der Pfalz Petrasicta 8).

Mitte Mai verließ der Kaiser Achen und kam am 1. Juni, von seiner Gemahlin, seinen Söhnen Lothar und Karl und dem ganzen Hosstaat begleitet 4), nach Ingelheim 5). Hier wurde eine größere Keichsversammlung 6) gehalten, welche den Monat hindurch gewährt zu haben scheint 7). Eine Synode der Bischöfe war mit derselben verbunden 8); doch sind die Capitel, welche als Ergebniß ihrer Berathungen zusammengestellt worden zu sein scheinen, bloße Auszüge aus den Atten der Provinzialconcisien zu Mainz, Châlon an der Saône, Tours und Arles vom Jahr 813°). Von der weltlichen

4) Dies ergiebt sich aus Ermold's Schilderung der dortigen Festlichkeiten (L. IV. v. 179 ff. s. unten). Bergl. serner Thegan. 33 p. 597. Lothar's An-

wesenheit bestätigen auch die Urkunden.

Fuld. p. 359 ziehen den Text der Königsannalen flüchtig zusammen und sagen unrichtig: Mense autem Maio apud Ingilenheim habito conventu.

6) Einh. Ann.: habitoque ibi conventu non modico, vgl. V. Anskar. 7 Scr. II. 694 (De hoc itaque praedictus augustus in publico conventu optimatum suorum cum sacerdotibus suis ceterisque fidelibus tractare coepit).

<sup>7</sup>) Bergl. die von beiden Kaisern am 20. und 26. Juni 826 in der dorti= gen Pfalz ausgestellten Urkunden Sickel L. 242. 243, dazu Anm. S. 333, nach welcher man auch Stumps's Zweisel über die Echtheit des letzteren Stücks

(Reichstanzler I. 104 M. 178) als unerheblich ansehen darf.

habuit sinodum episcoporum ad Ingulunheim. Bergi. V. Hlud.: In eodem placito secundum morem suum multa quae ecclesiae essent utilia am-

monuit, statuit ac definivit. V. Anskar. 1. c.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 40 p. 629.
2) Bergl. Funck S. 91-92 und unten.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: Pippinus in Aquitaniam regressus, aestatem in deputato sibi loco transegit. Er stellt am 18. Mai eine Urtunde in der Pfalz Petrasicta aus (Böhmer no 2067 Bouquet VI. 664—665 no 4). Die Lage dieser Psalz ist mir unbekannt, val. indessen auch Böhmer no 2074. Ein ansberer Ort gleichen Namens wird in den Gest. abb. Fontanell. c. 6 Scr. II. 279 erwähnt.

Julian. Nov. 7 c. 1 u. 2. Ueber ein anderes, unechtes Capitular, welches ebenfalls dieser Junispnode in Ingelheim zugeschrieben wurde, vgl. Knust in M. G. Leg. Ilb. 22. Hefele, Conciliengeschichte IV. 44. Es ist ein Auszug aus dem zweiten Buche des Benedictus Levita, welcher auf diese Spnode zurückstührt, was aus ganz anderen Quellen herzuleiten ist.

Gesetzgebung dieses Reichstags ist uns nichts Räheres überliefert 1). Dagegen empfing der Kaiser in Ingelheim eine große Anzahl auswärtiger Gesandtschaften 2). Die wichtigste 3) darunter, eine Botschaft des Papstes, deren Träger Bischof Leo von Centumcellä (Civita vecchia) und der Nomenclator Theophylaktus 4) waren, hing vielleicht mit den Verhandlungen über die Frage der Bilderverehrung zusam= men 5). Aus dem fernen Orient kam der Abt des Klosters auf dem Delberge bei Jerusalem, Dominitus 6). Aus Danemark fanden sich abermals Gesandte der Göttrikssöhne ein, um den kürzlich geschlossenen Friedens- und Freundschaftsvertrag zu bekräftigen 7). Ferner erschienen einige Häuptlinge der Abotriten, welche ihren Fürsten Ceadrag neuerdings 8) der Untreue gegen das Frankenreich anklagten. Auch gegen einen Häuptling der Sorben, Tunglo, wurde die nämliche Beschuldigung erhoben und beide Wendenfürsten deshalb bei Strafe des Hochverraths aufgefordert, sich auf der nächsten allgemeinen Reichsversammlung Mitte Ottober zur Berantwortung zu stellen 9). Endlich war auch ein Theil der bretonischen Machtiern von den Grafen der Mark an den kaiserlichen Hof geführt worden 10). Man

2) Einh. Ann. V. Hlud.

4) Bergl. über benselben Galletti, Del primicero p. 183 (append. no 3), oben S. 227 A. 2. Einh. Ann. 828 p. 217. V. Hlud. 42 p. 631. Transl. S. Sebastiani 7. 8. 9. 14, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 390. 391. 393.

b) Bergl. Leibniz, Ann. Imp. I. 368. Hefele, Conciliengeschichte IV. 44 und oben S. 251.

9) Einh. Ann. V. Hlud. Dominifus erscheint an der Spitze der Congregation vom Delberge bereits in einer Bittschrift derselben an Papst Leo III. vom Jahr 809 (Jasse IV. 385. Epist. Carolin. no 22). Der Abt Georgios (Egilbald), dessen ein Zusatz der Ann. Lauriss. 807 p. 194 gedenkt, muß entweder sein Nachfolger oder, wenn Ebrard's Erklärung dieser Glosse (Forschungen XIII. 439) die zutressende ist, sein Borgänger gewesen sein. Vergl. auch Regino und Ann. Xant. 807 Ser. I. 564. II. 224.

7) Einh. Ann.: legati quoque filiorum Godofridi, regis Danorum, pacis ac foederis causa directi, vgl. oben Seite 239.

8) Siehe o. Seite 176. 196. 206.

9) Einh. Ann., vgl. auch weiter unten p. 215. V. Hlud. l. c., welche jedoch die betreffenden Vorgänge auf der Juni- und auf der Oktoberversammlung zu Ingelheim zusammenwirft. L. Giesebrecht, Wend. Gesch. I. 114.

10) Einh. Ann.: Venerunt et ex Brittonum primoribus, quos illius

limitis custodes adducere voluerunt.

<sup>1)</sup> Ermold. l. c. v. 285—286 p. 506 fingt zwar:
Illic ergo pius Caesar dat iura subactis,
More suo regni rite revolvit opus.

s) Einh. Ann.: Inter quas praecipua caeterisque praeminens erat legatio sanctae sedis apostolicae. D. Abel (Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 2 S. 161) hält diese päpstliche Gesandtschaft für die nämliche, welche in Einhard's Transl SS. Marcellini et Petri 13 (Opp. ed. Teulet II. 198—200) erwähnt wird. Dies beruht jedoch auf seiner unrichtigen Annahme, daß die Uebertragung jener Heiligen bereits 826 (statt 827) stattgefunden habe. Ueberdies erwog Abel nicht, daß diese Uebertragung nicht im Frühling, sondern im Spätjahr ersolgte, während Leo und Theophylaktus etwa im April 826 von Rom ausgesandt sein werden (vgl. Giesebrecht, Königsannalen S. 235. Jassé, Reg. pont. Rom. p. 224 und unten).

hat angenommen, daß Graf Wido, der allerdings anwesend war 1), damals vom Raiser auf die Grafschaft von Bannes beschränkt, da= gegen der Bretone Rominoe an die Spite der keltischen Landschaft gestellt worden sei 2). In der That tritt der letztere, welchen wir in den bretonischen Urkunden bald als kaiserlichen Missus, bald als Fürsten in der Bretagne bezeichnet finden 3), fortan als der mehr oder minder unabhängige Herrscher des Landes hervor 4). Innerhalb der festgesetzten Grenzen 5) desselben nahm er eine landesfürstliche Stellung ein 6). Ludwig versuchte auf diese Weise den nationalen Sinn der Bretonen, indem er demselben bis zu einem gewissen Grade Rechnung trug, mit der fränkischen Herrschaft auszusöhnen, und es scheint, daß ihm dies nicht ganz mißlungen ist, wenngleich unter seiner Regierung auch später noch vorübergehende Erhebungen in der Bretagne erfolgten 7). Unter einem nationalen Oberhaupte, welches des Kaisers Baffall war, waren die Kelten dem letteren bessere Unterthanen als unter der harten Hand der frankischen Grenzgrafen. Gefahr der völligen Losreißung trat erst nach Ludwig's Zeit und nach der Theilung des Reichs hervor.

Wie der Kaiser jene neueste Gesandtschaft der Söhne Göttrit's aus Dänemark aufnahm, wird nicht überliefert. Aber eben kam ihr Gegner, König Harald, um die Taufe zu empfangen und sich ganz in seine Arme zu werfen. Die Erzählung des Poeten Ermoldus, wie Ebo von Keims den Dänenkönig bekehrt und zur Annahme der Taufe bewogen habe 8), ist ohne Frage nicht buchstäblich wahr; daß

1) Ermold. L. IV. v. 482 p. 510.

<sup>2)</sup> de Courson, Cartulaire de Redon p. XXIV. de la Borderie in Bibliothèque de l'école des chartes 5e. série T. V p. 274. Die Annahme stützt sich namentlich auf Regino 837 Scr. I. 567: et Numenoio apud Ingelenheim ab imperatore ducatus ipsius gentis traditur (die Chronologie ist in diesem Abschnitt seiner Chronit ganz und gar verwirrt, vgl. v. S. 148 Anm. 4) und die bretonischen Urkunden. Siehe indessen auch oben S. 218.

<sup>3)</sup> Bergl. die wesentlich dem Cartular der Abtei Redon entnommene Zusammenstellung von de la Borderie. Allerdings geht, so viel ich sehe, keine jener Urkunden hinter das Jahr 833 zurück. Nominoe selbst neunt sich missus imperatoris Loduici in einer Urkunde vom 18. Juni 834 (Cartul. de R. p. 2 no 2); der Kaiser bezeichnet ihn als seinen Getreuen, Sickel L. 324. 353 (ibid. p. 355. 357 no 6. 9).

<sup>4)</sup> Die Quellen nennen ihn dux ober tyrannus ober auch rex der Bretonen (Prudent. Trec. Ann. 846 p. 442. Nithard. II. 5 III. 4 p. 658. 665. Reginon. chron. 862 p. 571. Chron. Fontanell. 850. 851 Scr. II. 303). Eine Pariser Synode v. J. 849 schreibt durch Lupus Nomenoio priori gentis Britannicae (Lup. epist. no 84 Opp. p. 126).

<sup>5)</sup> Bergl. Prudent. Trec. Ann. 844. 851 p. 440. 446.

sönig haben sassen lassen (vgl. v. Noorben, Hinkmar S. 48).

Bergl. unten zum J. 830, sowie V. Hlud. 56 p. 642. Sickel II. 349 u. s. w. 8) L. IV. v. 147—178. 317—348 p. 504. 507—508; auch v. 583 ff. p. 512 schreibt der Dänenkönig seine Bekehrung dem Einflusse des Kaisers zu; vgl. oben Seite 209—210. Die Darstellung Rimbert's in der V. Anskarii 7 p. 694 hat mit derzenigen des Dichters eine gewisse Aehnlickeit, indem sie die Geschichte der Beziehungen Harald's zum Kaiser von 814 die 826 ebenfalls kurz zusammen=zusassen such

jedoch die fortgesetzte Missionsthätigkeit des Erzbischofs dies Ereigniß mit herbeigeführt hat, nicht zu bezweifeln. Auch die Schilderung des Dichters von dem Empfange Harald's und seines Gefolges und den Festlichkeiten zu Ingelheim ist offenbar in vielen Einzelheiten ein Werk seiner frei schaffenden Phantasie, aber sie entrollt vor unsern Augen immerhin ein zeitgenössisches Bild von dem Hofe des Kaisers, und insofern wird es gestattet sein, sie unter Vorbehalt zu benutzen. Besonders merkwürdig ist Ermold's ohne Zweifel auf eigener Un= schauung beruhende Beschreibung der herrlichen Pfalz 1) am Gestade des Rheins, deren Bau von Karl begonnen, unter Ludwig vollendet war. Die Marmorsäulen und die Säulen aus heimischem Granit, auf denen sie ruhte 2), liegen noch jetzt als Zeugen ihrer versunkenen Pracht theilweise in Ingelheim, Mainz, Kloster Cberbach und Heidel= berg zerstreut. Die Kirche war mit Darstellungen aus der biblischen, der Palast mit Gemälden aus der profanen Geschichte geschmückt, welche dem Blick des Beschauers eine Uebersicht der Welthistorie in ihren hervorragenosten Momenten vorführten 3). Die linke Wand der Kirche zeigte die Geschichte des alten Bundes von dem Aufenthalt Abam's und Eva's im Paradiese bis zum Bau des Salomonischen Tempels u. s. f. Auf der rechten Wand sah man das Leben Christi bis zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt dargestellt. Gemälde in der Pfalz, deren Stoff und Idee, wie es scheint, aus dem Geschichtswerk des Orosius geschöpft waren4), vergegenwärtigten dem Auge vornehmlich die großen Eroberer und Weltreiche des Alterthums: Ninus, Chrus, dessen Haupt die Schthenkönigin in den mit Blut gefüllten Schlauch steckt, Hannibal, wie er in den Sümpfen. Etruriens ein Auge einbüßt, Alexander, die Gründung und Herrschaft Roms. Auf der andern Seite schritt die Bilderreihe von den späteren römi= schen Kaisern, der Gründung Constantinopel's und Theodosius dem Großen zu den Thaten der Karolinger selbst fort. Hier war dar= gestellt, wie Karl Martell die Friesen besiegt, Pippin Aquitanien unterwirft, Karl der Große die Sachsen überwindet. — Eine An=

<sup>1)</sup> v. 181 ff. p. 505 f., vgl. Einh. V. Caroli 17 Jaffé IV. 524. Poeta Saxo L. V. v. 435 ff. ibid. p. 619. Mir. S. Goaris 15, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 291—292: a palatio suo (sc. Caroli), quod in praeripiis Rheni fluminis ab ipso constructum Ingilinheim dicitur. 36 p. 297.

<sup>2)</sup> Ermold. l. c. v. 183: Quo domus ampla patet centum perfixa columnis. Vergl. Joh. Fr Böhmer's Briefe, berausg. von Janssen I. 153 s.; auch Göthe's Werke (Ausg. in 60 Bänden) XLIII. 296 über die Inschrift einer Marmorsäule in Nieder-Ingelheim.

<sup>\*)</sup> Ermold. l. c. v. 189-244. 245-282. Bergl. Bock, die Bildwerke in der Pfalz Ludwig's des Frommen in Ingelheim in Lersch, Niederrhein. Jahrbuch für Geschichte und Kunst II (Bonn 1844) S. 241 ff.; auch Hesele, Concilien-geschichte IV. 42 über die Bilder in den fränkischen Kirchen und Palästen und Hagen a. a. O. S 6 über Wandgemälde in Achen.

<sup>4)</sup> Bergl. Bock a. a. D. S. 253. Pfund, Geschichtschr. d. deutschen Borzeit IX. 3 S. VI. 74—75. — Der Ausbruck Ermold's l. c. v. 245: Regia namque domus late persculpta nitescit darf uns nicht irre machen, als obes sich etwa um Stulpturen handle; vgl. dagegen auch v. 276 (Pingitur).

Bei Ermoldus verbindet fich ferner mit der Taufe des Dönenkönigs ein Alt von der größten politischen Bedeutung. Erft jetzt huldigt Harald nach seiner Darftellung dem Kaiser als Baffall durch Handreichung nach frankliter Sitte und empfängt von bemielben Ros und Bawen, die Gaben, welche ichon die alten germanischen Gefolgsgenoffen von ihrem Fürsten zu erhalten pflegten?. Ja, der höfische Poet legt in diesen Borgang geradezu die Bedeutung, das der Danentonig sein Reich der Herrichaft des Kaisers unterwirft. Er preist den frommen Kaiser ob der glänzenden friedlichen Eroberung, welche er an Danemark gemacht babe 3. Wir winen nun aber, dag bie Huldigung des Tänenkonigs ichon zu Anfang der Regierung Kaifer End= wigs, im Jahr 814, erfolgt war 1, und wenn nich auch nicht bertennen löst, daß Harald's Taufe feiner Ergebung an den Kaifer das Siegel aufdrückte, io beeinträchtigte es ben Werth berielben boch auf das Besentlichste, daß die Stellung dieses Königs in seiner heimath auch jett gegenüber feinen Rebenbublern, den Cobnen Gottrif's, wenig befestigt war. Richt ohne Grund beforgte man, daß ihm gerade der Schritt, welchen er io eben gethan batte, die Rudtehr in fein Land. in welchem der alte heidnische Glaube und der Unabbängigkeitäfinn Die tieften mit einander vermachienen Burgeln batten, fürs Erfte vollends verichließen werde . Um Harald eine Zufluchtstätte im Fall der Roth zu gewähren, verlieh der Kaiser seinem königlichen Baffallen eine ausgedehnte Graficaft in Friesland, Rüftringen an der Weier .

1, v. 601: Mox manibus iunctis regi se tradidit ultro. 131. and v. 611: Hero'dum iamque fidelem. Baix IV. 237. Neth, Fentalität E. 209 f.

2) v. 697—696: Mox quoque Caesar ovans Francisco more veterno — Dat sibi equum nee non, ut solet, arma simul. v.l. R. 4 Tacit. Germ. 14. E. 2. 12. 349 R. 4. IV. 211.

\*, v. 373—1916. 1633—1635. \*) Siehe sten S. 33 Ann. 1.

') V. Hlust.: Verenz autem piissimus imperator, ne ob tale factum negaretur ei habitatio soli naturalis etenie in Archer's Ausz. ter Ann. Einh., I. Ser. I. 214, Bergl. V. Anskarii 8 p. 696: et quia interdum

pacifice in regno suo Herioldus rex consistere non poterat.

Hriustri vocatur, eidem datus est, ut in eum se cum redus suis. si necescitas exigeret, recipere potuisset. V. Hlud. Ademar. l. c.: dedit ei in filiolatu unum comitatum chier wird dieie Belebung alie als Pathengabe anigeiast). Thegan: Tune domnus imperator magnam partem Fresonum devit ei. Ermold. l. c. v. 613—614: Illius ast propter tribuit sidi praedia fines — Et loca vinifera multimodasque dapes wil über dieien Austrud eben E. 77 Anm 1). Ueber die sage des incriden Ganes prinstri s. Einh. Ann. 793 p. 179 in pago Hriustri iuxta Wisuram stuvium. Poeta Saxo 1.. III v. 150 Jassé IV. 597. In demicisen lag n. a. Semalensket: Edymalensket am weülichen lifet der Beset), Mirac. & Willehadi 33 Ser. II. 389.

Noch ungenauer und unrichtiger als die Angade Ermold's ist dieseitze der V. Anskarii, wo es nach den in der rerigen Anmertung angesitzten Worten weiter heißt: dedit ei memoratus augustus ultra Albiam i. h. in Nordalbingien) beneficium, ut, si quando ei necessarium esset, idi subsistere

schreitet der Oberthürwart Gerung 1) einher, einen Stab in der Hand und eine goldene Krone auf dem Haupt2). Darauf Lothar und neben ihm der Dänenkönig im langen Taufgewande 3); nach diesen die Rai= serin Judith, geführt von den Grafen Matfrid von Orleans und Hugo von Tours, die ebenfalls Kronen tragen und in golddurch= wirkten Gewändern prangen. Die Dänenkönigin, Harald's Gattin, schließt sich der Kaiserin an. Dann folgt der Kanzler Fridugis mit der Schaar seiner Schüler in ihren weißen Gewändern 4). Das übrige Volk endlich, darunter namentlich das Gefolge Harald's, be= schließt den Zug 5). — Nachdem der Kaiser die Kirche betreten und den HErrn im Gebet angefleht hat, giebt die Posaune des Theuto das Zeichen, auf welches der Klerus und die Chore mit ihren Gejängen einfallen 6). Inzwischen wird im Palaste das reiche Mahl bereitet 7). Der Bäckermeister Petrus und Gunzo, der oberste der Röche8), sind geschäftig, die Tafeln zu ordnen. Sie breiten schneeige Decken über den Steintisch 9), auf welchen das goldene Tafelgeschirr glänzt. Petrus trägt die Badwaaren, Gunzo die Fleischspeisen auf. Otho, der jugendliche Oberschenk 10), gebietet den Schenken und sorgt für die Gaben des Bacchus. So endet beim frohen Mahle der für die Franken und die in der Taufe wiedergeborenen Dänen gleich denkwürdige Tag. Beim Anbruch des nächsten Morgens begiebt fich der Kaiser, von der Kaiserin und Lothar, auch dem kleinen Karl und deffen Hofmeister 11), dem Grafen Wido und anderem zahl= reichen Gefolge begleitet, zur Jagd auf die nahe Rheininsel, wo dichte Waldungen Hirsche und Dammwild, aber auch Eber und Bären beherbergten 12). Der Dänenkönig und die Seinen schließen sich dem Zuge an, um das Schauspiel wenigstens mitanzusehen 13).

<sup>1)</sup> S. über benselben oben Seite 182 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Bergl. Wait a. a. D.

<sup>8)</sup> v. 417: Hluthariusque pius Heroldus et ipse togatus, vgl. Psund's Uebersetzung S. 79.

<sup>4)</sup> v. 429 – 430: Et Fridugisus abit, sequitur quem discipulorum — Turba sagax, candens vestibus atque fide, vgl. Sidel I. 89. 90 N. 6.

<sup>5)</sup> v. 431—432: Ordine composito sequitur deinc caetera pubes, — Vestibus ornata munere Caesareo. Nach dem letzteren Zusat muß man wohl schließen, daß es sich insbesondere um die Dänen handelt, vgl. oben S. 259 Anm. 4.

<sup>6)</sup> v. 435—436.

v. 457 ff.
8) Bergl. Wait III. 416 R. 2. 424 N. 1 und Cap. de disciplina palatii
c. 2 Leg. I. 158, dazu oben S. 17 Anm. 2.

<sup>9)</sup> v. 461: Candida praeponunt niveis mantelia villis, vgl. N. 99.
10) Bergl. Wait III. 416 N. 4. Cap. 826. 6 Leg. I. 256 (Odo buticularius de foreste sua interrogandus est).

<sup>11)</sup> v. 525.

12) v. 481 ff., vgl. Prudent. Trec. Ann. Ruodolfi Fuld. Ann. Ann.

Xant. Reginon. chron. 840. Notae Sangallens. Nithard. I. 8. V. Hlud.

62 Scr. I. 70. 362. 437. 568. II. 227. 647. 655. Dümmler II. 667. — Es

16 die Insel, auf welcher Ludwig im 3. 840 starb (ebb. I. 135 N. 85 u. unten).

18) v. 484. 495 – 496. 545.

und so befahl er denn, sie im Namen der heiligen Dreieinigkeit zu Von den Großen der Pfalz zu geistlichen Söhnen an= genommen 1), empfingen sie aus der kaiserlichen Kammer jeder ein weißes Taufgewand, von ihren Gevattern aber fränkische Kleider, Waffen und sonstigen Schmuck. Das gefiel den Dänen gar wohl und locte viele ihrer Landsleute, ihrem Beispiel zu folgen. Rein Jahr verging seitdem, daß sich nicht etliche von ihnen, nicht um Chrifti, sondern um des irdischen Bortheils willen, zum Oftersabbath vor dem großen Tauftermin, am Hofe des Raisers eingefunden hatten, um demfelben als Vassallen zu huldigen. Von Jahr zu Jahr stieg ihre Zahl. So geschah es, daß ihrer einmal an die fünfzig kamen. Da fand sich jedoch, daß leinene Gewänder für eine solche Anzahl nicht zur Hand waren. Der Raiser ließ daher "Hemden auseinander= trennen und grob zusammennähen wie Hecken und beschneiden wie Weinstöcke" 2). Einer der Führer der Dänen, dem ein solches Tauf= kleid übergeworfen wurde, betrachtete dasselbe erst mit erstaunten Bliden; dann rief er dem Kaiser zornig zu: "Schon zwanzigmal bin ich hier gewaschen und mit den besten schneeweißen Kleidern angethan worden: ein solcher Sac aber paßt für Sauhirten, nicht für Ritter. Wenn ich mich nicht schämte nacht zu gehen, so würde ich dir dein Gewand sammt deinem Christus überlassen!" — Der geschichtliche Kern der Anekote scheint zu sein, daß sich in der That später manche Dänen am frankischen Hofe der Taufe unterzogen, um die Pathengeschenke einzuheimsen und dann so gute Beiden zu bleiben wie pordem 3).

An die Taufe des Dänenkönigs und seines Gefolges schließt sich in der Schilderung des Ermoldus<sup>4</sup>) zunächst ein Gottesdienst. Die Glocke ruft zur Messe; das Gebäude ist erfüllt von der Geistlichkeit in ihren Festgewanden, den Priestern und Diakonen unter dem Jren Clemens, dem Leiter der Hofschule<sup>5</sup>). Theuto<sup>6</sup>), der Präcentor, ordnet und leitet den Chor der geistlichen Sänger. Adhalwit, die Ruthe in der Hand, hält die Menge zurück und schafft Platz für den kaiserlichen Jug<sup>7</sup>). Der kleine Prinz Karl eilt demselben voran. Dann eröffnet ihn der Kaiser; er stützt sich rechts auf Hilduin, den Erzkapellan, links auf Helisachar. Unmittelbar hinter dem Kaiser.

<sup>1)</sup> a primoribus palacii quasi in adoptionem filiorum suscepti (vgl. oben ©. 259 Anm. 3).

<sup>2)</sup> Cumque tot lineae vestes non essent in promptu, iussit incidi camisilia et in modum sepium consui vel in modum vitium pastinari.

<sup>3)</sup> Bergl. Dümmler I. 260 N. 44, mit Beziehung auf Hincmar. Rem. Ann. 876 p. 501.

<sup>4)</sup> v. 399—442, und zwar nach seiner Borstellung eben in der Kirche zu Ingelheim.

<sup>5)</sup> v. 403—404: Turba sacerdotum Clementis dogmate constat, — Levitaeque micant ordine namque pii, vgl. Dümmler II. 649 N. 8, Wattensach I<sup>3</sup>. 156. 174 N. 2; anders Muratori, j. M. G. Scr. II. 509 N. 95.

Schwerlich der spätere Kanzler dieses Namens, vgl. M. G. Scr. II. 509 N. 96; Sickel I. 95; serner oben S. 197 Anm. 5.

<sup>7)</sup> Bergl. Wait III. 420—421 N. 1.

schreitet der Oberthürwart Gerung 1) einher, einen Stab in der Hand und eine goldene Krone auf dem Haupt2). Darauf Lothar und neben ihm der Dänenkönig im langen Taufgewande 3); nach diesen die Rai= serin Judith, geführt von den Grafen Matfrid von Orleans und Hugo von Tours, die ebenfalls Kronen tragen und in golddurch= wirkten Gewändern prangen. Die Dänenkönigin, Harald's Gattin, schließt sich der Raiserin an. Dann folgt der Kanzler Fridugis mit der Schaar seiner Schüler in ihren weißen Gewändern 4). Das übrige Volk endlich, darunter namentlich das Gefolge Harald's, be= schließt den Zug 5). — Nachdem der Raiser die Kirche betreten und den HErrn im Gebet angefleht hat, giebt die Posaune des Theuto das Zeichen, auf welches der Klerus und die Chöre mit ihren Ge= jängen einfallen 6). Inzwischen wird im Palaste das reiche Mahl bereitet 7). Der Bäckermeister Petrus und Gunzo, der oberste der Röche8), sind geschäftig, die Tafeln zu ordnen. Sie breiten schneeige Decken über den Steintisch 9), auf welchen das goldene Tafelgeschirr glänzt. Petrus trägt die Badwaaren, Gunzo die Fleischspeisen auf. Otho, der jugendliche Oberschenk 10), gebietet den Schenken und sorgt für die Gaben des Bacchus. So endet beim frohen Mahle der für die Franken und die in der Taufe wiedergeborenen Dänen gleich denkwürdige Tag. Beim Anbruch des nächsten Morgens begiebt sich der Kaiser, von der Kaiserin und Lothar, auch dem kleinen Karl und dessen Hofmeister 11), dem Grafen Wido und anderem zahl= reichen Gefolge begleitet, zur Jagd auf die nahe Rheininsel, wo dichte Waldungen Hirsche und Dammwild, aber auch Eber und Bären beherbergten 12). Der Dänenkönig und die Seinen schließen sich dem Zuge an, um das Schauspiel wenigstens mitanzu= sehen 13).

2) Bergl. Waits a. a. D.

1) v. 429-430: Et Fridugisus abit, sequitur quem discipulorum — Turba sagax, candens vestibus atque fide, vgl. Sidel I. 89. 90 9. 6.

<sup>1)</sup> S. über benselben oben Seite 182 Anm. 5.

<sup>8)</sup> v. 417: Hluthariusque pius Heroldus et ipse togatus, vgl. Pfund's Uebersetung S. 79.

<sup>5)</sup> v. 431—432: Ordine composito sequitur deinc caetera pubes, — Vestibus ornata munere Caesareo. Nach dem letteren Zusatz muß man wohl schließen, daß es sich insbesondere um die Dänen handelt, vgl. oben S. 259 Anm. 4.

<sup>6)</sup> v. 435—436.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) v. 457 ff.

s) Bergl. Wait III. 416 N. 2. 424 N. 1 und Cap. de disciplina palatii c. 2 Leg. I. 158, bazu oben S. 17 Anm. 2.

<sup>9)</sup> v. 461: Candida praeponunt niveis mantelia villis, vgl. R. 99.
10) Bergl. Bait III. 416 R. 4. Cap. 826. 6 Leg. I. 256 (Odo buticularius de foreste sua interrogandus est).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) v. 525.

<sup>12)</sup> v. 481 ff., vgl. Prudent. Trec. Ann. Ruodolfi Fuld. Ann. Ann. Xant Reginon. chron. 840. Notae Sangallens. Nithard. I. 8. V. Hlud. 62 Scr. I. 70. 362. 437. 568. II. 227. 647. 655. Dümmler II. 667. — E8 ist die Insel, auf welcher Ludwig im J. 840 starb (ebb. I. 135 N. 85 u. unten).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) v. 484. 495 - 496. 545.

**262** 826.

Bei Ermoldus verbindet sich ferner mit der Taufe des Dänenkönigs ein Akt von der größten politischen Bedeutung. Erst jett huldigt Harald nach seiner Darstellung dem Kaiser als Vassall durch Hand= reichung 1) nach frankischer Sitte und empfängt von demselben Roß und Waffen, die Gaben, welche schon die alten germanischen Gefolgs= genossen von ihrem Fürsten zu erhalten pflegten 2). Ja, der höfische Poet legt in diesen Vorgang geradezu die Bedeutung, daß der Dänen= könig sein Reich der Herrschaft des Kaisers unterwirft. Er preist den frommen Raiser ob der glänzenden friedlichen Eroberung, welche er an Dänemark gemacht habe 3). Wir wissen nun aber, daß die Hul= digung des Dänenkönigs schon zu Anfang der Regierung Kaiser Lud= wig's, im Jahr 814, erfolgt war 4), und wenn sich auch nicht ver= tennen läßt, daß Harald's Taufe seiner Ergebung an den Raiser das Siegel aufdrückte, so beeinträchtigte es den Werth derselben doch auf das Wesentlichste, daß die Stellung dieses Königs in seiner Heimath auch jett gegenüber seinen Nebenbuhlern, den Söhnen Göttrit's, wenig befestigt war. Nicht ohne Grund besorgte man, daß ihm gerade der Schritt, welchen er so eben gethan hatte, die Rückehr in sein Land, in welchem der alte heidnische Glaube und der Unabhängigkeitssinn die tiefsten mit einander verwachsenen Wurzeln hatten, fürs Erste vollends verschließen werde 5). Um Harald eine Zufluchtsstätte im Fall der Noth zu gewähren, verlieh der Raiser seinem königlichen Bassallen eine ausgedehnte Grafschaft in Friesland, Rüstringen an der Weser 6).

b) V. Hlud.: Verens autem piissimus imperator, ne ob tale factum negaretur ei habitatio soli naturalis (ebenso in Freber's Ausg. ber Ann. Einh., s. Scr. I. 214). Bergl. V. Anskarii 8 p. 696: et quia interdum pacifice in regno suo Herioldus rex consistere non poterat.

<sup>1)</sup> v. 601: Mox manibus iunctis regi se tradidit ultro, vgl. auch v. 611: Heroldum iamque fidelem. Wait IV. 237. Noth, Feudalität S. 209 f.

<sup>2)</sup> v. 607—608: Mox quoque Caesar ovans Francisco more veterno — Dat sibi equum nec non, ut solet, arma simul, vgl. N. 4 Tacit. Germ. 14. Wait 12. 349 N. 4. IV. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) v. 575—606. 633—638. <sup>4</sup>) Siehe oben S. 33 Anm. 1.

Hriustri vocatur, eidem datus est, ut in eum se cum rebus suis, si necessitas exigeret, recipere potuisset. V. Hlud. Ademar. l. c.: dedit ei in filiolatu unum comitatum (hier wird diese Belehnung also als Pathengabe aufgesaßt). Thegan: Tunc domnus imperator magnam partem Fresonum dedit ei. Ermold. l. c. v. 613—614: Illius ast propter tribuit sibi praedia fines — Et loca vinifera (?) multimodasque dapes (vgl. über diesen Ausbruck oben S. 77 Anm 1). Ueber die Lage des friesischen Gaues Hrinstris. Einh. Ann. 793 p. 179 (in pago Hriustri iuxta Wisuram fluvium), Poeta Saxo 1. III v. 150 Jaffé IV. 597. In demselben lag u. a. Scmalonsset Schmalensset am westlichen User der Weser), Mirac. S. Willehadi 33 Scr. II. 389.

Noch ungenauer und unrichtiger als die Angabe Ermold's ist diesenige der V. Anskarii, wo es nach den in der vorigen Anmersung angesithrten Worten weiter heißt: dedit ei memoratus augustus ultra Albiam (d. h. in Nordalbingien) beneficium, ut, si quando ei necessarium esset, ibi subsistere

Jedoch wurden auch die Mittel und Wege ins Auge gefaßt, um Harald's Herrschaft und die Früchte seiner Bekehrung zu sichern. Nichts schien hierzu geeigneter als eine kräftige und ununterbrochene Fort= führung der driftlichen Mission, welche Ebo von Reims begonnen hatte, aber regelmäßig fortzusetzen durch die Pflichten seines erz= bischöflichen Amts verhindert war. Der Kaiser beabsichtigte dem Danenkönige zu diesem Zweck einen Geistlichen mitzugeben, welcher beständig an seiner Seite bleiben sollte'). Er trat sofort mit den eben versammelten Häuptern der geistlichen und weltlichen Aristokratie über diese Angelegenheit in Berathung. Es war nicht leicht, den rechten Mann für die schwierige Aufgabe zu finden; jedoch lenkte Wala, welcher nach dem Tode seines Bruders Adalhard († 2. Januar 826) dessen Nachfolger als Abt von Corbie geworden war, die Aufmerksamkeit auf den Lehrer der Klosterschule in Korvei, der sächsischen

Tochterstiftung seines Klosters, mit Namen Anskar 2).

Anskar, der schon als etwa fünfjähriger Anabe seine Mutter verloren, war bald darauf vom Bater in die Schule geschickt worden, um sich für den geistlichen Beruf vorzubilden 3) und hatte noch jung in Corbie die Tonsur erhalten 4). Weder als Knabe noch selbst als Alosterbruder war er frei von Regungen jugendlichen Leichtfinns 5); aber Visionen, die er von Kindheit auf häufig im Traum zu sehen vermeinte, wandten seinen Sinn aufwärts 6). Auch machte der Tod Karl's des Großen, welchen er mit eigenen Augen im Glanze seiner Herrscherrlichkeit gesehen, als eine Mahnung an die Vergänglichkeit auch des Höchsten und Trefflichsten auf Erden, den tiefsten Eindruck auf ihn und trug wesentlich dazu bei, seine Richtung zur Beschaulichkeit zu entscheiden?). Mit einem andern Mönch Namens Witmar zusammen wurde Anskar Lehrer in der Schule des Klosters. gegnete ihm hier das Mißgeschick, daß ein kleiner Anabe von einem Mitschüler so heftig mit der Wachstafel geschlagen wurde, daß er starb8). Sodann war Anskar mit manchen anderen Brüdern von dem

posset; hienach Adam. I. 17. Da biese Stelle Rimbert's sogar unverkennbare Anklänge an die Königsannalen, noch mehr an die V. Hludowici enthält, ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß in Betreff der Lokalität ein Irr-thum vorliegt, vgl. auch Dahlmann M. G. Scr. II. 696 N. 16, Gesch. von Dännemark I. 39 R. 1. Dümmler 1. 260 N. 46. Gleichwohl haben manche dieser abweichenden Ueberlieserung Glauben geschenkt und dieselbe dann wieder verschieden gedeutet (vgl. darüber Wait, Heinrich I. Neue Bearbeitg. **S.** 265).

<sup>1)</sup> V. Anskarii 7 p. 694.

<sup>2)</sup> Ibid. Es erscheint auffallend, daß Wala hier den Anstar als einen Mönch seines Klosters (Corbie) bezeichnet. Er behandelt denselben aber auch nachher durchaus wie seinen Untergebenen, und so mag A. auch nach seiner Uebersiedelung nach Korvei Corbier Mönch geblieben sein.

<sup>3)</sup> V. Anskar. 2 p. 690.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 3, vgl. c. 6 p. 691. 693.

<sup>5)</sup> V. Anskar. 2. 3.

<sup>6)</sup> Ibid. c. 2—6. 9. p. 690—693. 696—697.

<sup>7)</sup> Ibid. c. 3 p. 691. Bergl. H. Schumacher im Brem. Jahrbuch II. 449.

<sup>8)</sup> Ibid. c. 4. 5 p. 692—693.

826. 264

Mutterfloster an der Somme nach dem jungen Tochterftift an der Befer geschidt worden, um auch bort bie Leitung ber Schule ju übernehmen 1), und fem Birten fand bier fo viel Anertennung und Beifall, daß er zugleich einmuthig zum Prediger in ber Alofterlirche ertoren wurde, mithin, wie der erfte Schulmeifter, auch der erfte

Brediger in Morbei mar 2).

Ali jenen Borfchlag Wala's an ben Hof nach Ingelheim beschieden geigte fich Dieser Donch fofort volltommen bereit, Die ibm jugebachte Aufgabe zu übernehmen, obwohl man weit entfernt war, thn bagu gu notingen. Geiner religios erregten Phantafie winkte mit machtigem Reig bas leuchtenbe Ziel ber Martyrertrone. Mit freudiger (entschiedenheit bejahte er die Frage bes Raifers, ob er den Renig Sarald begleiten wolle, um unter ben Danen bas Evangelium gu predigen 3. Anstar wollte fich diefer Miffion jogar allein untergieben, jedoch begehrte ein Corbier Monch aus Wala's Gefolge, Mutbert, ber Eprogling eines edlen Beichlechts und des Abts Bertrauter 4,, Die Grlaubnig, ihn begleiten ju burfen. Bon feinem Gefinde tounte thuen der Abt niemand mitgeben, da fich teiner freiwillig bagu veritand und es für unerlaubt angeseben wurde, einen Chriftenmenichen ju nothigen, bag er unter Beiben lebe 5). Jedoch ruftete ber Manier die beiden eifrigen Glaubensboten mit allem nothigen Mirchengerath, Gemandern und Budern, Schreinen und Belten aus . Ihre Mufgabe follte, wie berührt, eine boppelte fein: einmal, über die Erene und ben Glauben bes Danentonigs zu machen und beufelben fammt ben Seinigen, welche mit ihm die Taufe em-

2) V Anskar i c. 9 Ibd e 7 p 694.

Office que Dei cultum quo rite perornet, Dat s be Caesar adhue omnia vasa potens. Ordinibus vero dat vestimenta sacratis Datque sacerdotes catholicosque libros.

Illue et monachos mittit miserando volentes, Qui revehant populos ad pia regna poli. (Raban, De laudib s. crucis, Opp. ed. Migne I. 144; et ad praedicandum Christi evangehum ubique doctores suos dirigit.)

<sup>1)</sup> Bird e is p. 694. Auffallend ift jeboch, bag in ber Afte ber Nebte und Bruber von scorvet (Jaffe I. 67) Ansfar unter ben neun Monchen, welche bies Riofice gur geit bes Stiftere Abalbarb gablte, nicht genannt wirb.

<sup>1)</sup> l. c. 7 p. 6 to: qui et nobilis prosapiae in saeculo et apud eum tune familiaris ne post ipsum domus eius procurator habebatur. Die metrube V ta c. 18 v. 12 Lambec. l. c. p. 261 hat bafür: Provisorque de mus post se prima loca teneret. Laurent überfett: "und für feinen ein-

fingen Padhistaer gehalten murbe" (S. 18).

5 V Anskar 7, 8 p. 695.

6 That a S. Post hace itaque ambo deducuntur ad regem, quorum voluntata et desiderio ipse condelectatus, dedit eis ministeria ecclesiastica et serm a atque tentoria caeteraque subsidia, quae tanto itineri videbantur necessara hanchtlich bes Ausbruck ministeria ecclesiastica vgl. 92. 14 n auch Fink. V Caroli 33 p. 540. Bei Ermoldus (l. c. v. 615—620 p. 213, vg. Pannucer l. 261 N. 50) schenkt ber Kaiser bem König Harald selbst Rirchengerath in im und giebt demselben Priester mit. Auch die Aussendung iener Wönde erwahnt ber Dichter, wenngleich ohne ihre Namen zu neunen:

pfangen hatten, bei dem einmal ergriffenen Heil festzuhalten, gleich=
zeitig aber auch die Saat des Evangeliums dort im Norden weiter
auszustreuen 1). Das Missionsmandat Ebo's wurde hiedurch keines=
wegs aufgehoben, sondern Papst Eugen II. scheint 2) Anskar und
seine Genossen als Adjunkten des Erzbischofs von Reims bevollmäch=
tigt zu haben 3), dessen Auftrag damit zugleich erneuert ward.

Der Kaiser ehrte den König Harald 4) beim Abschied abermals durch reiche Geschenke<sup>5</sup>) und ließ ihn durch Königsboten zurückgeleiten<sup>6</sup>). Jedoch blieben Harald's Sohn Göttrik und sein Nesse gewissermaßen als Geiseln am fränkischen Hofe zurück?). Die beiden genannten Mönche stiegen mit dem Danenkönig und seinem Gefolge zu Schiff, indeß hatten sie sich über ihre Behandlung anfangs bitter zu beklagen. Die rohen nordischen Neophyten, auch der Fürst selbst, bezeigten ihnen, insoweit man sich überhaupt um sie kümmerte, große Geringschätzung 8). Ihre Lage besserte sich jedoch, als man in Köln anlegte, wo Erzbischof Hadebold sich ihrer mit vielem Wohlwollen annahm und ihnen sogar zur Weiterreise ein wohl= gebautes Schiff mit zwei bequem eingerichteten Rajuten überließ'9). Dies Fahrzeug gefiel dem Dänenkönige dermaßen, daß er es selber mit zu benuten wünschte und eine der Kajüten für sich in Anspruch So kam es, daß der König auf der weiteren Fahrt mit den Mönchen in die nächste Berührung trat. Aus dieser entwickelten sich rasch Vertrauen und Freundschaft, und es konnte nicht fehlen, daß

<sup>1)</sup> V. Anskar. 8.

<sup>2)</sup> Die Vollmacht des Papstes kann schwerlich schon eingetroffen sein, ehe sich Anskar und Autbert mit dem König Harald auf die Reise begaben.

<sup>3)</sup> Jassé Reg. Pont. p. 225 no 1947. Lappenberg, Hamburg. Urk. I. 29 no. 18: Similiter auctoritate huius apostolici privilegii (der Bulle Passédalis' I. sür Ebo, vgl. o. S. 210) adiunctus est huic legationi Anskarius episcopus (diese Bezeichnung greift vor) cum sociis suis confirmatione Eugenii sequentis papae. Bergl. jedoch Koppmann, die ältesten Urkunden des Erzsbisthums Hamburg-Bremen S. 26 N. 1 u. Schumacher a. a. O. S. 452;

außerdem oben S. 211 Anm. 5.

4) Die Festlichkeiten bei dem Besuch Harald's, welche Ermoldus beschreibt, vertheilen sich auf drei Tage (vgl. v. 479. 481. 609 p. 510. 513), doch mahnt bei dem Dichter dann bereits der nahende Winter (?) den Dänenkönig, sich wieder einzuschiffen (v. 625—626 p. 513: — — — — ventusque morantes — Arguit atque hiemis signa tremenda monet). In Wirklichkeit wird man anzunehmen haben, daß Harald noch von Ingelheim ausbrach, bevor der Kaiser diese Pfalz verließ.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. 40. Thegan. 33. Ermold l. c. v. 621—622. 631, vgl. and v. 611 - 612. 624.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Thegan.: et cum legatis suis dimisit eum ire cum pace.

<sup>7)</sup> Ermold. v. 629--630: Filius atque nepos ipsius regis in aula — Excubiis vigilant, Francica iura colunt.

<sup>8)</sup> V. Anskar. 8.

<sup>9)</sup> Ibid.: Cum gravi itaque difficultate hanc suscipientes peregrinationem, pervenerunt Coloniam, ubi tunc temporis venerandus antistes Hadebaldus, compatiens eorum necessitati, dedit eis navem optimam, ubi sua reponerent, in qua erant duae mansiunculae satis oportune praeparatae. In der metrischen vita (c. 20 v. 13 p. 262) wird der Erzbischof mit seinem Borgänger Hildeboldus verwechselt.

nach dem Beispiel des Fürsten nun auch dessen Gefolge jenen ganz anders begegnete als vordem. Man fuhr von Köln den Rhein hinab und lief von Duurstede, dem bedeutendsten Hafen des Franken= reichs, in das offene Meer aus. Dann ging die Fahrt längs der friesischen Küste weiter gen Dänemark 1). Dort blieben Anskar und Autbert in der Umgebung des Dänenkönigs und übten unter Christen und Beiden eifrig ihren Beruf. Insbesondere waren sie darauf be= dacht, Anaben zum geiftlichen Beruf heranzuziehen. Theils kauften sie dieselben, theils überließ sie ihnen Harald von seinem Hofe; in kurzer Zeit konnten sie eine Schule von zwölf oder mehr Zöglingen errichten. Auch gewannen die beiden Gefährten andere Genoffen und Diener, welche sie in ihrem Werke unterstützten. Jedoch endete nach wenig über zwei Jahren eine Erkrankung Autbert's ihr Zusammen= wirken. Man brachte ihn nach Korvei, wo er seinen Leiden zur

Ofterzeit des Jahres 829 erlag?). —

Es waren auf dem Ingelheimer Reichstage auch die Markgrafen Baldrich und Gerold erschienen. Sie meldeten, daß von Angriffs= bewegungen der Bulgaren gegen die Grenze zunächst nichts zu bemerken sei 3). Unsere Quellen, welche neben den Staatsaktionen zuweilen auch ganz heterogener Dinge gedenken, erwähnen, daß Bal= drich dem Kaiser einen Presbyter aus Benetien, Georgios, zuführte, der sich erbot, eine hydraulische Orgel nach griechischer Art anzufer= tigen 4). Es war etwa siebzig Jahre her, daß die erste Orgel, als Geschenk Raiser Constantin's V. Kopronymos an Pippin, ins Frankenreich gekommen war (757), und die gleichzeitigen Jahrbücher 5), die dies Ereigniß fast sämmtlich notiren, bekunden, welches Aufsehen dies Instrument machte 6). Eine Wasserorgel war jedoch bei den Franken bisher noch unbekannt, und der Kaiser mochte auf das Anerbieten des venetianischen Priesters mit um so größerem Vergnügen eingehen, als seine Gemahlin die Orgel liebte und spielte?). Er sandte denselben daher mit dem Kämmerer Tankulf 8) nach Achen und gab Anweisuna.

8) Einh. Ann. V. Hlud. (wo jeboch ceterique Pannoniarum custo-

des auf Migverständniß beruht). Enhard. Fuld. Ann. p. 359.

<sup>1)</sup> V. Anskar. 8 p. 695—696, vgl. Einh. Ann.: Herioldus . . . . per Frisiam qua venerat via reversus est (vgl. o. S. 258 A. 2). Ermold. v. 623-632 (Per mare fluctivagum propria regna petit). Leibniz, Ann. Imp. I. 369. Dümmler I. 261 N. 49.

<sup>2)</sup> V. Ansk. l. c. p. 696, vgl. Lappenberg in Schmidt's Allgem. Zeitschr. für Gesch. V. 547. Laurent a. a. D. S. 20 N. 2 und über die Art der Mis= sion Schumacher a. a. D. S. 451. 455. Dümmler nimmt an, Autbert sei erst 830 gestorben; doch führt die Rechnung auf das vorhergehende Jahr.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 75 (Opp. H. 340). Enhard. Fuld. Ann. Ermold. Nigell. L. IV. v. 639-646 p. 513 (von Pfund S. 87 zum Theil sehr falsch übersett). Vergl. über die griechischen Wasserorgeln auch Ammian. Marcellin. XIV. 6, 18 und bazu bie Anm. T. II p. 45 der Ausgabe von Wagner und Erfurdt (1808).

<sup>5)</sup> Bergl. außerbem auch Monach. Sängall. II. 7 Jaffe IV. 673 – 674.

<sup>\*)</sup> Bergl. Delsner, König Pippin S. 290. Dümmler II. 660.

<sup>7)</sup> Beral. oben S. 147. s) Siehe über benselben o. S. 163 Anm. 3.

ihm alle erforderlichen Materialien zu seinem Orgelbau zu liefern 1). Das kunstvolle Werk wurde eine Zierde der Achener Pfalz 2). Den Presbyter Georgios aber finden wir ein paar Jahre später 3) im Besitz der Abtei St. Sauve zu Valenciennes 4), mit welcher der

Kaiser ihn belohnt hatte.

Nach Erledigung der Geschäfte des Reichstags und nachdem eine allgemeine Reichsversammlung auf Mitte Oktober abermals nach Ingelheim angesagt worden, begab sich der Kaiser mit seinem Hofe diber den Rhein nach dem Königshofe Salz (), dessen Mauern der noch junge Lauf der fränkischen Saale leise bespülte 7). Er empfing dort eine Gesandtschaft aus Neapel 8). Auch kam ihm hier die überzaschende böse Kunde von einem Aufstande in der spanischen Mark zu. Aizo, ein Gote, war vom kaiserlichen Hofe selbst, wie es scheint

1) Einh. Ann. V. Hlud.

3) Im Juni 828.

5) Einh. Ann.: cum suo comitatu, vgl. Wait III. 413.

Teichsversammlung dieses Jahres nach Salz statt nach Ingelheim: cum imperator in Salz villa regia conventum haberet. Dieselbe Berwechselung in der V. Hlud. c. 40: Ipso interea anno medio Octobrio coetum populi Germanici coire iussit trans Hrenum in villa, cuius est vocabulum Salz; vgl. meine Dissertation über die Ann. Einhardi p. 58. Wattenbach I. 171. Wait, Söttinger Nachrichten 1864 S. 60. Aussallend ist serner, daß der Astronomus nur von einem coetus populi Germanici spricht; vermuthlich liegt aber auch hier ein Mißverständniß zu Grunde.

7) Bergl. namentlich Poeta Saxo 790 L. II v. 489 — 494 Jaffé IV. 573:

Est aggressus iter Moinum navale per amnem Ascenditque per hunc, donec prope moenia venit Magna palatinae sedis, Salt nomine dicta, Nascenti vicina Salae. Nam fluminis huius Rivus adhuc modicus haec ipsa palatia cingit, Vix raucum per saxa ciens resonantia murmur.

Einh. Ann. 790 p. 177: per Moenum fluvium ad Saltz palatium suum in Germania iuxta Salam fluvium constructum navigavit; 803 p. 191: in Germania super fluvium Sala in loco, qui dicitur Saltz. Benkard inn Arschiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, Neue Folge I. 47, will, wie es gewöhnlich geschieht, die Trümmer des ehemaligen Kaiserpalastes in den Ruinen der Salzburg auf der linken Seite der fränkischen Saale unweit Neustadt erstennen. Dümmler I. 158 N. 1 dagegen ist der Ansicht, daß die Worte des Poeta Saxo eher auf die Insel im Flusse bei Neustadt passen.

8) Einh. Ann.: Ibi ad eum legati Neupolitanorum venerunt atque inde, accepto responso, ad sua regressi sunt. Funck S. 92 meint, die Bürger von Neapel hätten den Schutz des Kaisers gegen den Herzog Sico von Benevent nachgesucht. Anders Leibniz, Ann. Imp. I. 370 und Meo III. 332

(gegen Muratori).

Transl. Marcellini et Petri: in Aquensi palatio organum, quod graece hydraulica vocatur, mirifica arte composuit. Ermold. l. c. v. 641—642: Et quis te solis, Caesar, superasse putabat — Constantî, nobilis nunc Aquis aula tenet. Walahfrid. Vers. in Aquisgrani palatio v. 137 ff. p. 465. Bock in Jahrb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V. 155 f. Haagen, Gesch. Achens S. 67 f. Die oben S. 266 Anm. 5 citirte Stelle des Monachus Sangallensis mit Dümmler a. a. D. N. 42 auf diese Wasserorgel zu beziehen, tragen wir Bebenken.

<sup>4)</sup> Transl. Marcellini et P. 68. 69. 75 p. 328—332. 340, vgl. M. G. Scr. I. 215 N 1. Jaffé IV. 497.

**268** 826.

aus der Pfalz zu Achen, über die Phrenäen entflohen 1). Dort war es ihm gelungen, mit List in die Beste Ausona (jest Bich nahe der Biegung des Ter nach Nordosten) einzudringen und die Bevölkerung für sich zu gewinnen 2). Sodann wandte er sich nach dem benach= barten Roda und zerstörte diese Stadt, wahrscheinlich zur Strafe da= für, daß sie der fränkischen Sache treu geblieben war und ihm Wider= stand geleistet hatte 3). Er setzte ferner. die sessesten Castelle der Gegend, insoweit er sich ihrer zu bemächtigen vermochte, in Verthei=

digungszustand und warf Besatzungen in dieselben 4).

Von dem bisherigen Leben dieses Aizo wird uns nichts über= liefert; jedoch läßt sich nicht verkennen, daß er unter seinen Lands= leuten eine hervorragende Stellung eingenommen haben muß 5). Der Zweck seines Unternehmens, die Mark dem frankischen Reiche zu ent= reißen, liegt ziemlich deutlich zu Tagel, und die raschen Fortschritte, welche dasselbe sogleich machte, erklären sich vornehmlich daraus, daß es bei der Bevölkerung jener Gegend, den Goten wie den spanischen Ansiedlern, einen empfänglichen Boden fand 6). Umsonst wohl hatte Ludwig, wie früher Karl der Große, die dortigen Colonisten durch seine Erlasse zu schützen gesucht. Es wird sich immer von Neuem wiederholt haben, daß die Grafen diesen Colonisten unrechtmäßige Abgaben und Leistungen abpreßten und dieselben in ihrem Besitz= stande bedrohten, daß unter den Ansiedlern selbst ringeren und später hinzugekommenen von den mächtigeren und älteren bedrückt und verdrängt wurden. Auch in die ihnen ein= geräumte Sphäre selbständiger Gerichtsbarkeit griffen die Beamten

2) Einh. Ann. V. Hlud. (vgl. ibid. c. 8 p. 611). Daß Ausona Castell war, bestätigt auch eine daselbst ausgestellte Urkunde König Pippins von Aqui=tanien vom 27. September 827, Böhmer no 2069. Bouquet VI. 666 no 6: in Ausone castro.

5) Luden V. 303 vermuthet in ihm einen "großen Bassallen im süblichen Theile des Reiches".

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Ibi (in Salz) ad eius notitiam perlatum est de fuga ac persidia Aizonis . . . Enhard. Fuld. Ann.: perlatum est ad eius noticiam, quomodo Aizo Gothus de palatio sugiens etc. Auch hier wieder entsprechend V. Hlud. 40: In qua (sc. villa . . . Salz) consistenti persidia atque desectio Aizonis nuntiata est, quod de palatio domni imperatoris sugiens . . . , vergl. die oben S. 267 Anm. 6 citirten Stellen und meine Schrift über die Ann. Enh. Fuld. und Sithiens. p. 26. Unter palatium wird sehr häusig der Hos überhaupt verstanden (vergl. Wait D. B. G. III. 413). Ueber die Person Aizo's ersahren wir nichts, als daß er, wie die Fulder Jahrsbilcher ohne Zweisel richtig angeben, ein Gote war.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: Rotam civitatem destruxit. V. Hlud.: Rodam subvertit, sed et resistere nitentibus non parum incommoditatis intulit, vgl. Fund ©. 92.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: castella eiusdem regionis, quae firmiora videbantur, communivit. V. Hlud.: castella, quae inrumpere potuit, custodibus inpositis fortiter communivit.

<sup>6)</sup> Vergl. Einh. Ann. 827 p. 216: ad sedandos ac mitigandos Gothorum atque Hispanorum in illis finibus habitantium animos; hiezu V. Hlud. 57 p. 642, oben S. 47 und Funct S. 90 — 92, der jedoch m. E. Goten und Spanier zu sehr mit einander vermischt.

gewiß nicht selten über. Wir erhalten die freilich unbestimmte Nachricht, daß das Auftreten des Grafen Gauzhelm von Rouffillon, eines Bruders des Grafen Bernhard, eine Untersuchung gegen ihn nöthig machte, mit welcher der Abt Ansegis von St. Wandrille als Missus hetraut wurde 1). Auch in der Katastrophe des gotischen Grafen Bera von Barcelona war, wie wir sahen2), der noch immer nicht ausgeglichene nationale Gegensatz zwischen Franken und Goten zum Ausdruck gekommen. Daß Bera gestürzt und statt seiner ein energischer Mann aus fränkischem Blut an die Spitze der Mark ge= stellt murde, konnte diesen Gegensatz zunächst nur verschärken. lag es in der Natur der Berhältnisse, daß jeder Aufstand gegen die frankische Herrschaft in diesen Gebieten einen Rückhalt an der benachbarten arabischen Macht in Spanien suchte und fand. Die Grenzbevölkerung stand mit den Sarazenen in lebhaftem Verkehr, und die Verschiedenheit des Glaubens und der Abstammung bildete hier keine so hohe Scheidemauer, wie man vielleicht anzunehmen geneigt wäre. Täglich erneuerten sich die Berührungen in Handel und Wandel. Neben dem frankischen Silbergelde cursirte in diesen Gegenden die arabische Goldmünze<sup>3</sup>). — So hatte auch Aizo seinen Bruder an den Emir Abderrhaman gefandt, um Hülfe zu erbitten, und sie wurde ihm in der That gewährt 4).

So schwer die Nachricht von diesem Aufstande den Kaiser erschütterte und so heftig sein Jorn dadurch gereizt ward, befand er sich doch, wie es scheint, in jener schlaffen und unentschlossenen Stimmung, die wir namentlich mit den zunehmenden Jahren häufiger bei ihm bemerken. Er verschob alle weiteren Entschließungen auf die Ankunft seiner Räthe bund such sich inzwischen der Sorgen auf

Iste gravi numero nummos fert divitis auri, Quos Arabum sermo sive character arat Aut quos argento Latius stylus imprimit albo.

<sup>1)</sup> Gest. abb. Fontanell. 17 Scr. II. 294: Justitiae postremo virtutem quam magnifice tenuerit, testantur legationes, quibus iussu augustorum frequenter functus est (vgl. oben S. 183 Anm. 4), maxime ea, quae tempore domni Ludovici magni imperatoris iussu eiusdem partibus marcae Hispanicae celebrata est adversus Gautselinum comitem limitis illius. — Bergl. über den Grasen Gauzhelm die eine Stiftungsurfunde sür St. Guillem du Desert Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 88 s. Lid. Dodanae manual. idid. p. 756. V. S Willelmi id. p. 83. Sicel K. 241. L. 2 Madillon l. c. p. 90. L. 230, dazu Anm. S. 332. Act. deperd. p. 366. V. Hlud. 51. 52 p. 637. 639. Ob an diesen Stellen durchweg von der nämlichen Person die Rede ist, muß allerdings dahingestellt bleiben.

<sup>2)</sup> Seite 154 ff.

<sup>\*)</sup> Theodulf. Carm. L. I. (Paraenesis ad judices) v. 173 ff.:

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Enhardi Fuld. ungenau: — quomodo Aizo... ad Sarracenos se contulisset.

b) Einh. Ann.: Sed imperator, licet huius rei nuntium graviter ferret, nihil tamen inconsulte gerendum iudicans, consiliariorum suorum adventum statuit opperiri. Achnlich V. Hlud.: Quae quidem imperatoris animum commoverunt et ad vindictam instigaverunt etc. Bergl. Wait III. 443 N. 3. 463 ff. Leibniz l. c. p. 371. Fund S. 92. Daß die Ans

270 826.

der Herbstjagd 1) zu entschlagen. Rach Beendigung berselben suhr Ludwig den Main hinab dis Frankfurt, wo er am 1. Oktober anstangte 2). In der Mitte dieses Monats traf er dann mit Lothar zu der angekündigten allgemeinen Reichsbersammlung in Ingelheim ein 3). Am 27. Oktober bestätigen die beiden Kaiser in der dortigen Pfalz auf Wunsch des Abtes Gottfrid und auf Fürditte Helisachar's dem Rloster Gregorienmünster im Elsaß die Immunität 4); ebenso am Aloster Gregorienmünster im Elsaß die Immunität 4); ebenso am 31. dem neuen Bischof von Worms, Folkwig, einen Tauschvertrag 5). Wie ihnen geboten war 6), erschienen hier der Abstritenfilrst Ceadrag und der Gorbenhäupkling Tunglo, um sich wegen der wider sie ershobenen Anklagen zu verantworten. Den Sorbenhäupkling entließ der Kaiser, nachdem er seinen Sohn als Geisel empfangen; den Ceadrag dagegen, welchem er in seiner Milde schon mehrsache Untreue verziehen hatte 7), kand er für angemessen dor der Hand zurückzus

gelegenheit auf bem Ingelheimer Reichstage im Ottober jur Berhanblung tam, wird nicht ausbrlidlich berichtet, ift jeboch vorauszuseben. Im folgenben Sabre

wurden Dlagregeln gegen bie Emporung ergriffen.

') Einh. Ann.: transactaque autumnali venatione. — Es liegt eine Urstunde beider Raiser vor, deren Datirung auf den 1. August 826 hinweist und welche in der Pfalz Quierze ansgestellt ist (Sidel L. 244, vergl Anm. S 274 zu K. 143, auch I. 283 N. 3. Madillon, Ann. Ben. II. 724 — 725 no 48). Die Echtheit dieses später durch Karl den Rablen bestätigten Diploms (Böhmer no 1859) ist gewiß nicht anzuzweiseln, obwohl Stumpf, Reichstanzler I. 104 N. 178, sie verdächtigt. Jedoch will sich dasselbe dier in das Itmerar schlechterdings nicht silgen; denn die Reichsannalen zeigen deutlich, daß der Kailer dis Ende September in der Gegend von Salz blied um zu jagen (vgl. anch Leibniz p. 370 Kund S. 92. Benkard a. a. D S. 53) und darauf den Diatu hinab nach Frankfurt suhr. Wit vermuthen daber, daß sich in die Daturung dieser Urfunde Fehler eingeschlichen haben und dieselbe erst dem nächtsolgenden Jahre 827) angehört (s. unten).

2) Einh. Ann: circa Kal. Octob. per Mosaum fluvium usque ad Franconovurd secunda aqua navigavit. Leibniz p 371 nimmt an, Ludwig habe auf dieser Reise wohl nicht durchgebends die Wasserstraße benutzt, welche durch die Windungen des Rain so unendlich viel welter sei als der Landweg ("Wurcedurgo ad Werthemium paucis horis iri potest: navigando totidem pene dies consumseris") Bielleicht war indessen der Zustand der Landwege der Art, daß man seue dennoch vorzog (vergl. auch Einh. Ann. 790. Ann. Bert. 832. Ruodolfi Fuld. Ann 840 Scr. I. 177.

362. 425 (.).

\*) Einli, Ann.
\*) Sidel L. 245, pal. I. 87. Schoen

4) Sidel L. 245, vgl. I. 87. Schoepflin, Alsat. diplom I. 72 no 88.
5) Sidel L. 246. Schannat, Hist. ep. Wormat. II. 4 no 4, vergl. oben S. 239.

Perty vermuthete, daß diefer Reichsversammlung ein kurzes Capitular (Leg. I. 255—256. Sidel L. 247) angehöre, welches Anweifungen für Königsboten in Bezug auf einzelne Restamationen und Rechtsfälle enthält. In einem Baragraphen werben Heimin und Monoald (Monogold) erwähnt, welche wir früher als Königsboten für den Erzsprengel von Befançon bestgnirt sanden ic. 5 vgl. oben S. 247 Ann. 7) Man wird indeß höchstens behaupten dürfen, daß dies Capitular etwa in diese Jahre gehört. Auch consundirt Berty, wie seine Hinweisung auf Ermoldus Rigellus zeigt, diese Ottoberversammlung zu Ingelheim mit der früheren im Juni 826.

4) Stebe oben G. 255.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. G. 176. 196. 206.

halten, während er die übrigen Abotriten, welche erschienen waren, gleichfalls verübschiedete. Er schickte jedoch Boten in die Heimath jenes Bolks, um die Stimmung unter demselben zu erkunden. Als diese dem Kaiser nach Achen, wo er inzwischen seinen Winterausent= halt genommen hatte 1), die Kunde zurückbrachten, daß die Meinungen der Abotriten zwar getheilt, die Angeseheneren jedoch durchaus für die Wiedereinsetzung Ceadrag's seien, genehmigte Ludwig diese und begnügte sich damit, auch von ihm Geiseln zurückzubehalten 2). Er befolgte hier dieselben billigen Grundsäte, nach denen er früher den Thronstreit der Wilzensürsten geschlichtet hatte.

1) Einh. Ann. p. 215: ipse autem Aquasgrani, ubi hiemare constitu-

erat, profectus est.

2) Einh. Ann. (V. Hlud. 40 p. 629: — castigatos ad propria remisit). Leibniz p. 371. Funck S. 85 — 86. L. Giesebrecht, Wendische Geschichten I. 114. Vergl. oben Seite 195 s.

Das nächstsolgende Jahr darf als ein Wendepunkt in der Regierung Ludwig's und der Geschichte des franklichen Reichs bezeichnet
werden. Bisher war jene im Allgemeinen nicht unglücklich gewesen.
Bon diesem Jahre an jedoch trat mit reißend wachsender Deutlichkeit
ans Tageslicht, daß die Kraft des Kaisers nicht ausreichte, das riesige
Gesüge des Reichs, welches er als Erbtheil eines großen Baters überkommen hatte, den auseinanderstrebenden Elementen gegenüber zusammenzuhalten. Der Nachschinimer des Glanzes Karl's des Großen
war verblaßt. Schon seit längerer Zeit war der Horizont mit düstern
Wolken umzogen. Die Stürme brachen aus, als man nun auch nach
außen auf allen Seiten Berlust und Schmach erntete und diese Rieberlagen das Ansehen der Regierung untergruben 1).

Die Kaiser, welche ben Winter in Achen zugebracht hatten \*), hielten sich im Frühjahr (Ende Mai) in der Pfalz Tectis (Theur)

2) Bergl. Einh. Ann. 826 p. 215 und oben S. 271. Transl. Marcellini et Petri 3. p. 182 (de Aquisgrani palatio profecti — nam ibi eo tempore imperator cum suo comitatu erat —). Jaffé IV. 496 n. 8. Beibe Kaifer urtunden in Achen am 12. Februar 827 (Sidel L. 249, Ann. S. 333. Bouquet VI 552 no 142, bergl. Lib. de divers, casibus Dervens, coenobii 3. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 845).

<sup>1)</sup> Bir schließen uns hier an die tressenden Bemerhungen von Leibnig, Ann. Imp. I. 371. 373 und Martin, Hist. de France II. 381. 384 an. — Auch die Duellen unterscheiden zwischen der ersten glücklichen und der späteren traurigen Beriede der Regierung Ludwig's, so Exauctorat. Leg. I 366 lin. 46—52. Apologet. Ebonis Bouquet VII. 282. Agobard. Lib. apologet. 2. Opp. II. 61. Adonis chron. Ser. II. 320 s. etc. In der Exauctorat heißt es: — qualiter.. regnum istud.... domino Ludewico imperatori a Deo ad regendum sub magna pace commissum Dominoque protegente sub eadem pace, quamdin idem princeps Deo studuit et paternis exemplis uti ac bonorum hominum consiliis acquiescere curavit, conservatum manserit etc.; in dem Apologeticon Ebonis: glorioso imperante Hludovico Caesare, cuius prima tempora regni quamquam valde coruscarent prospera, ultima tamen ejus concussa nimia adversitate etc.; bei Ado: Hie ingressum imperii secunda et placita quiete habuit, porro finis eius multis incommoditatibus et adversitatibus fatigatur.... Nam longa quies persidiam, persidia rebellionem, rebellio discrimen imperii pariunt.

auf <sup>1</sup>). Sodann fand eine Reichsversammlung zu Nimwegen statt, auf welcher Ludwig vergeblich einen der dänischen Göttrikssöhne, Horich, erwartete, der dort vor ihm zu erscheinen versprochen hatte <sup>2</sup>). Dies Ausbleiben des Dänenfürsten verkündigte nichts Gutes, und die Borsorge, mit welcher der Kaiser im vergangenen Jahr dem König Harald jene friesische Grafschaft als eine Zusluchtsstätte für den Fall der Noth verliehen, sollte sich nur zu bald rechtsertigen. Wenn Harald den Muth besessen hatte, sein Reich wieder aufzusuchen, so waren die Göttrikssöhne und das dänische Bolk nicht gemeint, dem Verräther an ihrer Freiheit und ihren Göttern seinen Antheil an der Herrschaft zu lassen. Der Kaiser sah sich in der Hossnung, durch seinen Einsluß eine Vermittelung zwischen beiden Theilen zu Stande zu bringen, getäuscht. Die Söhne Göttrik's stießen Harald noch in diesem Jahre wieder aus dem Reich und zwangen ihn, das Land zu verlassen<sup>3</sup>).

Noch viel empfindlicher wurde das Ansehen des Reichs durch den unglücklichen Verlauf der Dinge in der spanischen Mark 4) berührt. Auf sein Einverständniß mit den Sarazenen gestütt, hatte Aizo die Grafen der Mark dergestalt beunruhigt, daß einige von ihnen die ihrer Obhut anvertrauten Burgen verließen und flüchteten. Eine An= zahl Anderer trat, durch gotisches Stammesgefühl bestimmt, zum Theil auch noch aus besonderen Gründen gegen die frankische Herrschaft erbittert, geradezu zum Aufstande über; an ihrer Spite Willemund, der Sohn jenes vor mehreren Jahren abgesetzten und verbannten gotischen Grafen Bera von Barcelona 5). Mit den Sarazenen im Bunde verwüsteten diese Rebellen die Cerdana am Segre und die Valles im Often des Alobregatflusses. — Der Kaiser ordnete den Abt= Presbyter Helisachar, seinen früheren Kanzler, mit den Grafen Hil= debrand 6) und Donat 7 als Königsboten ab, um die Ruhe in der Mark wiederherzustellen und die Aufregung unter den Goten und den spanischen Colonisten zu beschwichtigen 8). Die Energie und Umsicht,

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 25. Mai Sidel L. 250 Martene et Durand, Veter. scriptor. et monumentor. ampl. coll. II. 24—25. Die Kaiser entsseiden hier einen Streit über eine Waldgerechtigkeit zwischen dem Abt von Stablo-Malmédy und dem Amtmann des Kronguts Tectis (Theux), Albrich, nach Anhörung des Berichts der zur Untersuchung dieser Angelegenheit abgesordneten Missi, nämlich des Pfalzgrafen Jasto und des Hosschulmeisters Wirnit.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. p. 216. 3) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 42 p. 631. L. Giesebrecht, Wendische Ge-schichten I. 115.

<sup>4)</sup> S. Einh. Ann. V. Hlud. 41 p. 630. Die letztere scheint hier nicht ganz ausschließlich aus den Reichsannalen geschöpft zu haben.

<sup>5)</sup> Bergl. oben Seite 156 Anm. 5.
6) Erwähnt wird ein Graf Hildebrandi comitis, quod pagenses eius paravereda dare recusant etc.).

<sup>7)</sup> Siehe über benselben oben S. 246 Anm. 4.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: ad motus Hispanicae marcae componendos — ad sedandos ac mitigandos Gothorum atque Hispanorum in illis finibus habitantium animos. Der Bericht des Astronomus weicht nicht unerheblich ab:

274 827.

welche Helisachar und seine Genossen entwickelten, blieb auch nicht ohne Erfolg. Ueberdies fanden sie wirksamen Beistand an dem ersten Beamten der Mark, dem keden Grafen Bernhard von Barce= lona 1), welcher die Umtriebe Aizo's und der übrigen Aufständischen kräftig unterdrückte. Man war im Begriff, die Empörung in dem Grenzlande zu ersticken, als der auswärtige Feind nahte, um dieselbe zu unterstützen und ihre Früchte einzuheimsen. Die Verhandlungen Aizo's am Hofe von Cordova hatten, wie wir uns erinnern 2), voll= ständigen Erfolg gehabt. Schon stand ein Heer Abderrhaman's bei Saragossa. Ein Verwandter des Emirs, Abu Marvan, welcher es befehligte, war durch Aizo mit sicheren Hoffnungen auf Sieg und Beute erfüllt. Der Kaiser stellte ihm den König Pippin von Aqui= tanien, seinen zweiten Sohn, entgegen 3). Er beschloß, demselben ein starkes frankisches Heer unter den Grafen Hugo von Tours und Matfrid von Orleans zuzusenden. Auf dem zweiten Reichstage 4) dieses Jahres, auf welchem der Kaiser die Jahresgeschenke entgegen= nahm, zu Compiègne, ertheilte er denselben die nöthigen Weisungen 5). Es war, wie es scheint, im Sommer 6).

1) Bergl. oben S. 157 Anm. 1.

3) Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. p. 359. Thegan. 34

p. 597.

4) Waitz III. 479 N. 2 (vergl. IV. 91 f.) nimmt an, daß es ein allgemeiner Reichstag war. Die Jahresgeschenke hatten den Charakter einer Steuer

zu kriegerischen Zwecken.

Qui praecedentes, iunctis sibi Gothorum Hispanorumque copiis etc. Aber ich glaube, berselbe begeht auch hier ein Mißverständniß.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 269. Die V. Hlud. 41 läßt den Aizo erst jetzt die arabische Hilse holen: Quod (nämlich die Erfolge Helisachar's und Bernhard's) cernens, Aizo exercitum a Sarracenis petitum abiit praetorianum. Quem impetratum cum duce suo Abumarvan Caesaraugustam et inde Barcenonam usque perduxit. Dies reimt sich jedoch nicht mit dem, was auch diese Duelle selber vorher (c. 40) berichtet. Uebrigens scheint der Versasser anzunehmen, daß dies Heer oder doch der Kern desselben aus der Leibwache Abderschaman's gebildet war (vergl. über dieselbe Schäfer, Geschichte von Spanien II. 163).

bis, qui ad marcam Hispanicam mittendi erant, quid vel qualiter agere deberent imperavit. Der Aftronom stellt den Berlauf freilich wieder anders dar, nämlich so, als hätte der Kaiser damals in Compiègne bereits den Bersheerungszug der Mauren (s. unten) ersahren und nun neue Hilfstruppen zum Schutze der Mark abgesandt. Wir zweiseln nicht, daß seine Auffassung abersmals irrthümlich ist. Jedoch entschuldigt ihn einigermaßen die schlecht geordnete Disposition der Reichsannalen, welche Wiederholungen hervorgerusen hat und die Folge der Ereignisse kaum klar unterscheiden läßt. Vergl. Funck S. 257 N. 6.

<sup>6)</sup> Fest bestimmen läßt sich der Zeitpunkt nicht. Leibniz. Ann. Imp. I. 374, Fund a. a. D. und Wait III. 479 N. 2 (vergl. auch Böhmer, Regest. Karol. p. 40) vermuthen, daß dieser Reichstag im September stattgesunden habe. Es ist jedoch zweiselhaft, ob derselbe nicht früher fällt. Nach dieser Reichsversversammlung soll sich der Kaiser nämlich bis zum Ansang des Winters abwechselnd in Compiègne, Quierzh und den anderen benachbarten Pfalzen aufgehalten haben (Einh. Ann., vergl. V. Hlud.). In Quierzh sinden wir ihn aber, wenn man die Urkunde Sickel L. 244 hierher ziehen darf (vergl. oben S. 270 Ann. 1), bereits am 1. August. In Compiègne suchten ihn im Seps

König Pippin hatte im Eingange dieses Jahres in der Pfalz Casanogilus im Poitou 1) residirt. In einem Diplom, welches er daselbst dem in dieser Gegend gelegenen Kloster St. Maigent aus= stellte 2) und das später, im Oktober, von den Raisern bestätigt wurde 3), spricht er aus, daß ihn augenblickliche dringende Bedürfnisse seines Reichs hinderten 4), jenem denjenigen Theil seiner Güter, welcher noch zu Benefiz ausgethan sei, gegenwärtig zurückzugeben, befreit dasselbe jedoch von der Heerespflichtigkeit. Ende September finden wir den König dagegen in Ausona (Bich) 5), woraus hervorgeht, daß diese Beste, in deren Mauern Aizo im vergangenen Jahr zuerst die Fahne des Aufstands erhoben hatte 6), nicht mehr in den Händen der Empörer war. Aber es war dringend nothwendig, daß Matfrid und Hugo 7) mit ihren Truppen die Mark erreichten. Gleichwohl fäumten diese Grafen so lange und kamen soviel zu spät jenseit der Phrenäen an, daß Abu Marvan und seinen Sarazenen Zeit blieb, ihren Einfall in die Mark widerstandslos und gleichsam in aller Muße auszuführen. Dieselben überschritten den Ebro, verwüsteten in den Küstengegenden um Barcelona und Gerona Fluren und Dörfer und legten sie in Asche. Auch Kirchen wurden in Brand gesteckt, Priester grausam ermordet. Die Städte selbst wagten die Araber, wie es scheint, zwar nicht anzugreifen; aber alle Habe, die sich außer= halb ihrer Mauern befand, ward geplündert, viele Christen von den Moslemen in die Gefangenschaft fortgeschleppt. Böllig unbehelligt konnte Abu Marvan mit seinem Heere Saragossa wieder erreichen, ohne daß das Reichsheer sie auch nur zu Gesicht bekommen hätte 8).

tember griechische Gesandte auf, jedoch allem Anschein nach nicht während jener Reichsversammlung, sondern erst später, wie sich Ludwig denn auch noch im Oktober daselbst aushielt (s. Einh. Ann. V. Hlud. Sickel L. 252 und unten).

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 33 Anm. 5.

Sickel, Beitr. z. Dipl. V. 364 und oben S. 90 Anm. 2.

<sup>8)</sup> Sickel L. 252 (Bouquet VI. 553 no 144), vergl. Anm. S. 334 und I. 183.

<sup>4)</sup> propter quandam utilitatem sive necessitatem regni nostri, quae modo imminet.

<sup>5)</sup> S. die Urk. Böhmer no 2069 Bouquet VI. 666 no 6 vom 27. September (in Ausone castro).

<sup>6)</sup> Bergl. oben S. 268 Funck a. a. O.

Bemerkenswerth ist, daß die Reichsannalen es vermeiden, die Namen der beiden mächtigen Grafen zu nennen. Sie sagen nur: ducum . . quos Francorum exercitui praesecerat — his, qui ad marcam Hispanicam mittendi erant (vgl. oben S. 274 Anm. 5); 828 p. 217: legati, qui exercitui praeserant. Die bestimmte Kenntniß der Personen verdanken wir dem Astronomus, V. Hlud. 41: simulque missos ex latere suo Hugonem et Mathfridum comites.

s) Einh. Ann.: Quae tarditas in tantum noxia fuit, ut Abumarvan, vastatis Barcinonensium ac Gerundensium agris villisque incensis, cunctis etiam quae extra urbes invenerat direptis, cum incolomi exercitu Caesaraugustam se prius reciperet, quam a nostro exercitu vel videri potuisset. V. Hlud. 41. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Hildesheim. Altah. mai. Scr. III. 44. XX. 784. Epist. generaliter populo Dei legenda 828 Leg. I. 330:

zeiden, daß die Grafen 🗀 :: Grafen Bernhard von worungniß, sei es, um . ...id demselben die Regie= . Bu Sarazenen preisgegeben sangsannalen und die Bio= welche jenen beiden Großen zumäßigen Verraths schwerlich . et gewesen ware?), bezeichnen ... jel an Raschheit, Energie und - ....... erinnern mag, daß Hugo von ... Furchtsamkeit verhöhnt wurde \*). aug den tiefsten Eindruck machte. ..... man kurz vorher beobachtet, bald blutig roth gezeigt hatte, - Inheils gedeutet "). Daß der un= -. .: 3 Mitten, zugleich mit einem dauern= . Riewesen wäre, berichten die Quellen - ... teinerlei Anhalt b), daß die Araber . Riten oder daß es Aizo gelungen wäre, maiteureiche loszureißen. Sie erzählen Lungszuge und lassen in keiner Weise Je Folgen für die politischen Verhält=

where to anno in hoc regnum ingressi, deum et captivationes christianorum et inincer et impune, immo crudeliter fecerunt 20. Himin S. 108 R. 2. Siehe ferner vom Jahr 829 Mansi XIV. 593. 534 etc. nugt im J. 829: Sarraque cenus malus rani palatio edit. 256 l. c. p. 468).

1. 372. Luden V. 305. Himly S. 116— 19, auch Dümmler I. 45. 46 N. 13; da= -258.

in sehr schlecht auf diese Grafen zu sprechen

und unten zum Jahr 828).

mattum noxia fuit, ut etc. 828 p. 217. V. meticulosiusque quam decuit occurrentimente Moris etc. 42 p. 631: res in marcha immose v. l.) ignominioseque peracta....

Mirac. S. Benedicti auct. Adrevaldo 20, 377: ob culpam inertiae.

Ann Kinh. und die V. Hlud. neben einander zu Krinuthungen haben sich die Späteren dann mehr Keidniz, Ann. Imp. I. 372 — 373. 379. Schäfer, Martin, Hist. de France II. 384. Warnkönig

.

nisse des Grenzlandes hatte. Auch von dem Schicksal Aizo's erhalten wir weiter keine Kunde.

Wie im Westen, ging es im Osten. Wir haben erzählt 1), daß die wiederholten Gesandtschaften des Bulgarenkhans an den Kaiser hingehalten und erfolglos geblieben waren. Zett machte jener seine Drohung wahr, was er für sein Recht hielt, mit den Wassen zu nehmen. Ein bulgarisches Heer fuhr auf einer Flotte die Drau hinauf und übersiel das Gebiet der Slaven in Pannonien. Hier bewendete es nicht bei der grausamen Verwüstung mit Feuer und Schwert, wie sie die Sarazenen in der spanischen Mark anrichteten 2), sondern hier war es unmittelbar auf dauernde Unterwerfung des Landes abgesehen. Die nationalen Obrigkeiten der Slaven 3) wurden vertrieben und durch bulgarische ersetzt, also in der That ein botmäßiges Grenzland vom Keiche abgerissen. Der Markgraf Baldrich von Friaul, der diesen Einfall der Bulgaren eben so wenig hinderte als Hugo und Matfrid denjenigen der Araber, zog die nämlichen Beschuldigungen der Fahrlässigkeit und Feigheit auf sich 5).

Nach der zweiten Reichsversammlung brachte Kaiser Ludwig den Rest des Sommers und den Herbst abwechselnd in Compiègne, Quierzh und den andern benachbarten Pfalzen <sup>6</sup>) (Verneuil, Servais) zu und jagte dort in den Forsten <sup>7</sup>). In Quierzh verweilten er und Lothar, wie es scheint <sup>8</sup>), bereits Anfang August, dann wieder im

<sup>1)</sup> Seite 223. 235 — 236. 253.

<sup>2)</sup> Die oben S. 275 Anm. 8 citirten Stellen Leg. I. 330 u. s. w. sind auch auf diesen Einfall der Bulgaren mit zu beziehen, vgl. Dümmler I. 49 N. 20.

B) Zunächst wird an die Ostabotriten oder Branitschemzer zu denken sein; hernach unterwarf Omortag aber wahrscheinlich auch die Slovenen im süblichen Unterpannonien und die dortigen Kroaten zeitweilig seiner Herrschaft, vgl. Dümm-ler, Slawen in Dalmatien a. a. D. S. 396 und oben S. 223.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Bulgari quoque Sclavos in Pannonia sedentes, misso per Dravum navali exercitu, ferro et igni vastaverunt et, expulsis eorum ducibus. Bulgaricos super eos rectores constituerunt. 828 p. 217: cum... Bulgarorum exercitus terminos Pannoniae superioris (Diimmler, Siiböstliche Marken a. a. D. S. 30 N. 4 corrigirt: inferioris) inpune vastasset. Enhard. Fuld. Ann. 827 p. 359. V. Hlud. 42 p. 631. Walahfrid. Vers. in Aquisgrani palatio ed. l. c. Inwieweit die Geschichte von der wunderbaren Rettung eines italischen Grafen Rotgar im Kampfe zwischen Franken und Bulgaren zur Zeit Lothar's hierher gezogen werden darf, bleibt ungewiß, s. V. S. Faronis Meldens. Mabillon, A. S. o. S. Ben II. 623. IV a. 667. Dilmmler, Gesch. des Ostfränk. Reichs I. 38 N. 85. In den Akten der Synode von Mantua, welche zu Anfang Juni dieses Jahres tagte (f. unten), heißt es, daß die kaiserlichen Missi, der Hofpriester Sichard und Theoto, dort auf die Anfunft des Patriarchen Benerius von Grado nicht länger als fünf Tage hätten warten fönnen, propter quorumdam episcoporum ad hostem pergentium impedimentum, jam coepto ipsorum itinere (De Rubeis, Monument. eccl. Aquileiens. col. 418). Bielleicht darf man hieraus folgern, daß ein Heer gegen die Bulgaren aufgeboten war, zu welchem einige ber in Mantua versammelten oberitalischen Bischöse mit ihrer Mannschaft stoffen sollten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Einh. Ann. 828. V. Hlud. 42.

<sup>6)</sup> ceteraque his vicina palatia (vergl. dazu oben S. 158 Anm. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>8)</sup> Wenn nämlich die Urkunde Sickel L. 244 wirklich in die Jahr gehört, f. oben Seite 270 Anm. 1 und Seite 274 Anm. 6.

The second

November, wo sie dem Erzkapellan Hilduin einen Tauschvertrag bestätigten, welchen derselbe als Abt von St. Denis abgeschlossen hatte 1). Zu Compiègne empfing der Kaiser im September eine Gesandtschaft Michael's II. aus Constantinopel, an deren Spite der Ockonom der Sophienkirche stand 2). Der Auftrag dieser Gesandtschaft war, den Friedens = und Bundesvertrag zwischen beiden Reichen, der zulett im Jahr 824 bestätigt war 3), abermals zu erneuern 4). Wohl bedurfte das byzantinische Reich mehr denn jemals des Beistandes des christlichen Occidents, mährend der lettere ebenfalls dringenden Grund hatte, das Bündniß des morgenländischen Kaiserthums zu fuchen. Die Saraze= nen drohten die Herren des ganzen Mittelmeers zu werden. Wie sich eine sarazenische Räuberbande bereits seit Jahren Kreta's bemächtigt hatte und im Besitz dieser Insel behauptete, so faßten jetzt die afrikanischen Sarazenen aus dem Reiche der Aghlabiten von Kai= rawan auf Sicilien festen Fuß 5). Die griechischen Gesandten brachten Geschenke mit 6), darunter die griechischen Werke des Dionysius Ario= pagita 7), welche Hilduin an der Bigilie des Stifters der Abtei St. Denis, den man mit jenem verwechselte, (8. Oftober) erhielt. Lud= wig seinerseits gewährte den Gesandten einen würdigen und wohl= wollenden Empfang und soll dieselben ebenfalls reichlich beschenkt haben 8). Er erwiderte die Gesandtschaft im nächsten Jahre, indem er den Bischof Halitgar von Cambray und den Abt Ansfrid von No= nantola nach Constantinopek schickte. Dieselben konnten bei ihrer Rückehr berichten, daß sie am Hofe des Kaisers Michael ebenfalls

<sup>1)</sup> Sickel L. 253 Mabillon, De re dipl. p. 516 f. no 72 (vergl. p. 398), vom 10. November.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann.: Legati Michahelis imperatoris de Constantinopoli ad imperatorem . . . missi Septembrio mense Compendium venerunt. V. Hlud. Bergl. ferner das Schreiben Hilbuin's an Ludwig vor seiner Vita S. Dionysii (Baron. Ann. ecclesiast. XIV. 67): quando oeconomus ecclesiae Constantinopolitanae et caeteri missi Michaelis legatione publica ad vestram gloriam Compendio functi sunt. Die Raiser urfunden in Compiègue am 10. Ottober (Sictel L. 252, vergl. Ann. S. 334).

<sup>3)</sup> Bergl. oben Seite 220.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: quasi propter foedus confirmandum.

<sup>5)</sup> Bergl. Schlosser, Gesch. der bilderstürmenden Kaiser S. 447 ff. Weil, Gesch. der Chalisen II. 248 ff. Amari I. 239 ff. Baxmann, Politik der Päpste I. 340. Dümmler I. 184 — 186.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 41. Allenfalls auch zu vergleichen Raban. De laudibus s. crucis Opp. ed. Migne I (Patrol. lat. CVII). 144: Nam gentes Graecorum dona pretiosissima illi deferunt.

<sup>7)</sup> Hilduin. epist. l. c. Es ist irrig, wenn Dandolo (Chron. Muratori, Rer. It Scr. XII. 168) angiebt, Kaiser Michael habe Ludwig dem Frommen die Werke des Dionysius, und zwar in lateinischer Uebersetzung, bereits durch jene srühere Gesandtschaft im Jahr 824, an welcher der Patriarch Fortunatus von Grado theilnahm, übersandt. — Uebrigens schenkte auch im Jahr 1408 der Kaiser Manuel Paläologus dem Kloster St. Denis die angeblichen Werke des Dionysius Ariopagita; ganze Seiten sind darin in Goldschrift s. Nouveau traité de diplomatique II. 102 N. 3. Wattenbach, Schristwesen im Mittelaster S. 150 N. 1).

<sup>8)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

eine freundliche und ehrenvolle Aufnahme gefunden hatten. Bischof Halitgar brachte kostbare Reliquien heim, welche in der Kathedrale zu Cambray ihre Stätte fanden. Auch bewahrte man dort von ihm mitgebrachte Elfenbeintafeln, welche zu Bücherdeckeln verwendet waren 1).

Im August 827 beschloß der Tod Eugen's U.2) seinen kurzen, jedoch für die Regelung der Beziehungen des Papstthums zum abendländischen Kaiserthum wichtigen Pontifikat. Der lebhafte Berkehr, welchen Ludwig und Lothar mit Eugen unterhielten, bewegte sich, soweit wir ihn noch beobachten können, in den Formen rücksichtsvollster Höflichkeit. Wo die Kaiser den Papst gewinnen woll= ten, wie in der Bilderfrage, trugen sie sogar geflissentlich eine außer= ordentliche Deferenz gegen ihn zur Schau. — Das Papstbuch s) er= zählt, daß in Eugen's Tagen die römischen Beamten, welche im Frankenreich gefangen gehalten wurden, zurückgekehrt seien; der Papst habe denselben nicht allein gestattet, von ihren Erbautern Besitz zu nehmen, sondern, um ihnen aus ihrer Noth aufzuhelfen, sie auch reichlich aus dem lateranischen Patriarchium ausgestattet. Es ist un= klar, welche römische Beamte gemeint sind. Diejenigen Römer, die sich wegen ihrer Vergehungen wider Leo III. im frankischen Exil befanden, soll, wie wir uns erinnern 4), bereits Papst Stephan V. im Herbst 816 in die Heimath mitgenommen haben. Man könnte also höchstens vermuthen 5), daß Stephan durch seinen jähen Tod verhin= dert worden sei, sie wirklich zu rehabilitiren und dies Eugen vor= behalten blieb, weil Paschalis, welcher an die Politit Leo's III. an= knüpfte und eine andere Richtung einschlug, es nicht hatte thun wollen. Zum mindesten scheint uns diese Annahme eher zulässig als der Rückschluß, welchen man gewöhnlich aus der in Rede stehenden An= gabe gezogen hat 6): Lothar habe jene Beamten wegen der von ihnen

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 828. V. Hlud. 42. Gest. epp. Camerac. I. 42 Scr. VII. 416, vergl. N. 74. Ann. Xant. Scr. II. 225 haben freilich: legati imperatoris, Ruodger episcopus cum sociis suis, Constantinopolim perrexerunt. In der appendix p. 236 sehlen die gesperrt gedruckten Worte. Sie sind möglicherweise ein durch Versehen an diese Stelle gerathenes Einschiebsel.

Finh. Ann. V. Hlud. — Nach der Transl. S. Sebastiani hätte der Propst Rodoin von St. Medard zu Soissons den Papst Eugen schon im Herbst 826 in Rom schwer trant und bettlägerig gefunden (c. 8. Mabillon, A. S. o S. Ben. IV a. 390: Graviter enim tunc infirmabatur, ita ut semivivus appareret, nec aliter quam lecto accumbens eorum legationem audire poterat, vgl. c. 10. 14 p. 392. 393).

in Francia tenebantur captivi, reversi sunt, quos in parentum propria ingredi permisit et eis non modicas res de patriarchio Lateranensi praebuit, quia erant paene omnibus facultatibus destituti. Entsprechent Flodoard. de pontif. Roman. Mabillon, A. S. o. S. Ben. III b. 588: Expulsos dudum cives pietate paterna — Excipiens reduces, cumulato munere ditat.

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 74.

<sup>5)</sup> Bergl. die Note Bignoli's l. c.
6) Bergl. Muratori, Annali d'Italia IV. 527. Papencordt, Gesch. der Stadt Rom im Mittelaster S. 156. Gregorovius III. 60 N. 1. v. Reumont II. 194; auch Luden V. 296. 591 N. 22. Funck S. 78. 251.

begangenen Ungerechtigkeiten gefangen ins Frankenreich abführen lassen, als er im Jahr 824 mit Eugen die römischen Rechtszustände reformirte und das berühmte Statut erließ. — Von den Beziehungen Papst Eugen's zu dem fränkischen Klerus erfahren wir, abgesehen von dem, was gelegentlich der Verhandlungen über die Frage der Bilderverehrung oder der Mission im Norden zu erwähnen war,

äußerst wenig 1).

Im November 826 hatte Eugen II. eine große Synode in Rom gehalten <sup>2</sup>). Mehr als sechzig Bischöfe nebst einer großen Anzahl von Presbytern und Diakonen tagten damals unter seinem Vorsitz in St. Peter 3). Es war beinahe ein italienisches Nationalconcil 4). Die Kanones desselben umfassen alle wichtigsten Organe und Ver= hältnisse der Kirche: Wahl, Weihe und Pflichten der Bischöfe, Ordi= nation, Vorbildung und Wandel der Priester, die Advokatie, den Patronat, die Wahl der Aebte, die Einführung der Kanonikate in Italien, den Unterricht, das Che und Chescheidungsrecht, die Sonn= tagsheiligung u. s. w. Den Priestern wird eingeschärft, daß sie nicht spielen, nicht wuchern, nicht auf die Jagd oder den Vogelfang gehen, auch nicht Landwirthschaft treiben dürfen. Eben so wenig sollen sie in weltlichen Sachen als Zeugen 5) oder als Notare zum Niederschreiben von Urkunden in Anspruch genommen werden. Sie dürfen das Haus nicht anders als im geistlichen Ornat verlassen 6). Wird ein Priester oder an= derer Kleriker bei einem Verbrechen betroffen, wodurch er die Strafe der Absetzung verwirkt, so hat der Bischof ihn an einen passenden Ort bringen

2) S. die Akten derselben M. G. Leg. II b. 11—17; dazu Hefele IV. 45—

47. Ueber die Zeit auch Hincmar. Opp. II. 779.

4) Vergl. W. v. Giesebrecht, die Gesetzgebung der römischen Kirche zur Zeit Gregor's VII. (Münchner historisches Jahrbuch 1866) S. 94.

5) Bergl. v. Noorden, Hintmar S. 341.

<sup>1)</sup> Ein Schreiben Eugen's an den Erzbischof Bernard von Bienne belehrt den letzteren auf seinen Wunsch über die Bestimmungen des Justinianischen Rechts hinsichtlich der Verjährung geistlicher Güter (Jasse R. P. nd 1948. Madillon, A. S. IV b. 567. Migne, Patrol. lat. CV. 643—644); es ist jedoch wegen der verderbten Datirung sehr verdächtig. Der Abtei St. Ouen in der Diöcese Rouen bestätigte Eugen, auf Bitten Hilduin's, den Besitz aller königslichen Schenkungen an dieselbe (Jasse no 1950. du Monstrier, Neustria pia p. 20).

<sup>&</sup>quot;Damit niemand mehr die Hand auf den heiligen Altar legen noch über ben Reliquien oder Leibern der Heiligen schwören dürse"; also um die häusigen salschen Reinigungseide zu beseitigen, sührte Eugen die Kaltwasserprobe ein und sandte ins Frankenreich ein Breve, welches eine Belehrung über die Anwendung dieses Gottesurtheils enthielt (Jasse no 1949. Mabillon, Vet. Analect. p. 161—162). Gleichwohl erließ Ludwig d. Fr. nach einigen Jahren ein Berbot dieser Probe (Cap. Worm. 829. 12 Leg. I. 352. Wait IV. 359 N. 3. v. Roorben, Hinkmar S. 173 N. 2, wo 823 wohl verdruckt ist), wie er schon früher die Kreuzesprobe untersagt hatte (siehe oben S. 98), wenn auch ohne durchgreisenden Ersolg.

<sup>8)</sup> M. G. l. c. p. 14: coram sacratissimo corpore beatissimi Petri principis apostolorum.

o) c. 11 — 13 (hier hat Perts, nach der Blankenburger H., unrichtig: confugiendis instrumentis statt conficiendis, vergl. auch Hinemar. Opp. II. 789).

zu lassen, wo er seine Sünden beweinen mag und vor dem Rückfall in dieselben gesichert ist 1). Es ist dabei vorzugsweise an geschlecht= liche Vergehungen der niedern Geistlichkeit gedacht. Besonders auf diese Bestimmungen jenes römischen Conzils hat später Hinkmar von Reims 2), zugleich im Namen Karl's des Kahlen, dem papstlichen Stuhle gegenüber nachdrücklich Bezug genommen, als es sich darum handelte, die Grundsätze in Betreff der Gerichtsbarkeit über niedere Aleriker festzustellen und die Appellation derselben nach Rom auszu= schließen. — Außerdem sollen die Priester durch Belehrung und Er= mahnung darauf hinwirken, daß das Bolk nur in der rechten Absicht und Andacht zur Kirche komme; denn Einige, besonders Frauenzimmer, besuchten dieselbe an Sonn= und Festtagen, um sich nach dem Gottes= dienst durch Tanz, unziemliche Lieder und Reigen nach heidnischer Art zu ergetzen, und gingen so mit größerer Sünde beladen nach Hause als sie gekommen seien 3). An allen bischöflichen und Pfarrkirchen sollen in den Wissenschaften und freien Künsten, der Grammatik und Poetik, gebildete Lehrer angestellt werden 4). Dies Streben des Papst= thums, die literarischen Studien zu begünstigen, ist bemerkenswerth. Als jedoch Leo IV. im Jahr 853 die Verordnung Eugen's wieder= holte, fand er sich zu dem Zusatz genöthigt: da Lehrer der freien Künste in den Gemeinden selten zu finden seien, solle wenigstens da= für gesorgt werden, daß nirgends solche fehlten, welche in der heiligen Schrift und den kirchlichen Pflichten zu unterweisen vermöchten.

Auch noch eine andere italienische Spnode war in den letzten Tagen Eugen's zusammengetreten, und zwar um die Streitigkeiten zwischen den Patriarchen von Aquileja und Grado zum Austrag zu bringen. Aquileja strebte dahin, wieder der einzige Sitz der vorlängst getheilten Metropole zu werden und Grado und Istrien seiner Jurisdiktion zu unterwerfen. Es nahm insbesondere das Recht in An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) c. 14. 2) In der Schrift de presbyteris criminosis (Opp. II. 783 ff.) und dem im Namen Karl's des Kahlen im Winter 876 auf 877 an Papst Johann VIII. erlassenen Sendschreiben de judiciis et appellationibus episcoporum et presbyterorum, vgl. v. Noorben a. a. D. S. 339 — 343. In dem letteren heißt es sogar: In diebus autem domini et genitoris nostri piae memoriae Hludowici imperatoris, cum ipsa tepesci executio aliquatenus coepit, apud papam Eugenium inde (nämlich über bie Ausführung ber an= geblich von Karl dem Großen aufgestellten Grundsätze in Betreff der Behandlung verbrecherischer, nicht geständiger Priester) ab eo commonitio facta est. Qua de re synodum isdem universalis papa convocans, inter alia generalia decreta promulgare curavit, quae Leo IV. tempore fratris nostri Hlotharii et nepotis nostri Hludowici observanda decrevit, sicut in gestis synodalibus et in hujus sanctae Romanae ecclesiae archivo haberi credimus et ab hac sancta sede nostris decessoribus directa venerabili sanctione habemus (Opp. II. 768 f.). Man wird indeß Bebenken tragen müssen, hienach in der That anzunehmen, daß Ludwig den Papst um dieser Frage willen veranlaßt habe das Conzil zu berufen, zumal Hinkmar in jenen Schriften auch unechte Stücke benutt. Außerdem ist biefer Punkt nur einer unter vielen, welche die Kanones der Synode berühren.

<sup>3)</sup> c. 35. 4) c. 34. Giesebrecht, De litterarum studiis apud Italos p. 11.

fbruch, bie iftrifchen Bifchofe zu ordiniren. Die Frage batte zugleich eine nicht geringe politische Bedeutung, ba die iftrischen Bischofe bisber bor ihrer Weihe erft ben frantischen, bann aber auch ben griechiichen Raifern ben Treueid leiften mußten und mit bem Befteben eines von Aquileja unabhangigen Patriarcats in Grado bie Gelbftanbigfeit ber Benetianer gegenüber bem franklichen Reiche in Jusammen-hang ftand 1). Der Batriarch Fortungtus war, wie wir fahen 2), so lange er ben Anschluß an das abendlandische Raiserreich erstrebte, seiner Stellung niemals sicher gewesen und spater felber auf die griechische Seite übergegangen. Sein Rachfolger Benerius suchte im Ginverständniß mit den Dogen von Benedig eine Bestätigung und Befestigung ber Rechte ber Rirche von Grado bei Ludwig und Cothar nach, anfangs nicht ohne Erfolg. Gin Diaton bes Batriarchen, Petrus, überbrachte ben Raisern gemeinsam mit einem Boten der Dogen Agnello und Giustiniano Partecipazio, dem Presbyter Justus, ein ichriftliches Gefuch 1) bes erfteren um Bestätigung bes Immunitatsbiploms, welches einft Rarl ber Große dem Batriarden Johannes ertheilt hatte 1). Bie biefer Bitte, willfahrten die Raifer auch ben anbern Anliegen, welche jener Diakon mundlich bortrug. Den Bunfchen des Patriarcen entsprechend, erliegen fie ein Schreiben an den Papst, worin sie sich für die Berleihung des Palliums an jenen und Die Aufrechterhaltung bes Besitstandes feiner Rirche in Iftrien bermanbten. Desgleichen richteten fie einen Erlag an ben Grafen Bofo, melder damals als Miffus in Oberitalien fungirte b), und beauftragten benselben mit einer Untersuchung über diejenigen Güter, welche Fortunatus der Rirde bon Grado ju Gunften eines Repoten entfremdet hatte 6). Ludwig und Lothar mochten dabei auf die Haltung des Patriarcen Benerius Soffnungen feten, welche indeffen getäuscht worden ju fein fceinen ?). Denn als nun ber Patriarch bon Aqui-

\*) oben Seite 173 ff. 3) De Rubeis I. c. col. 408. Romanin I c. p. 167 n. 1. Sidel L. 248 Ughelli, Italia sacra 2a ed. V. 1103 Andr. Dandul, chron. I. c. col. 169.

1) Die betreffenben Diplome Rarl's fowie Lubwig's und Lothar's find vertoren, vgl. Sidel II 370. Auch Danbolo fligt I. c. hingu: et petitionem suam

Grandant Sercelli schenken (Sidel L. 243. Dummler II. 16 D. 39).

Cantel L. 248 Ughelli I. c. col. 1103-1104; ein Erlaß Lubwig's und vot. ai & an ben Batriarchen Benerius, welchen Sidel in bas Jahr 826

fett, bal Ann. 6. 333.

<sup>1)</sup> S. De Rubeis, Monuments eccl. Aquileiens. col. 417 (Alten ber Spnobe von Mantua). Andr. Dandul, chron., Muratori Scr. XII. 173. Romanin, Storia di Venesia I. 167. Gfrorer in bem unten angeführten Berte.

per privilegium consecuti sunt (nămlich die Dogen).

3) Bergl. auch das Blacitum vom 8. Mai 827 Histor. patr. monument.
Chartar 1 34 no 19: dum Boso comes uel misso domini imperatoris residisset infra ciuitate Taurinensi curtis ducati in placito publico ad singulorum hominum causas audiendo nel delliberandum etc.; baju Chron. Novancieus III. 18 Ser. VII. 102 n. 68 Der namliche ift wohl auch ber Geniene Bord welchem bie Raifer unter bem 26. Juni 526 einen hof in ber

Danbelo (l. c. col. 169) ergablt von einer Berichwörung gegen bie benemanifden Dogen um jene Beit und bag einer ber Anftifter ju lothar gefilichtet for (Joannes autem monetarius fuga elapsus est ad Lotharium regem).

leja, Marentius, jenen Anspruch erhob, Grado und die istrischen Bis= thümer seiner Metropolitangewalt zu unterwerfen, und Benerius hier= gegen den Beistand der Raiser anrief, hatten diese ihren Sinn offenbar geandert. Sie begünstigten den Anspruch Aquileja's, der vielleicht sogar auf ihrer Eingebung beruhte, und verwiesen den Patriarchen von Grado an den Papst. Derselbe folgte ihrem Befehl und begab sich nach Rom, mußte jedoch, weil sein Gegenpart ausblieb, unverrichteter Sache wieder heimkehren. Darauf zeigte der Patriarch den beiden Raisern diesen Hergang durch ein Schreiben an, welches er ihnen durch den Diakon Tiberius, den Dekonomus der Kirche von Grado 1), überfandte. Sie erwiderten 2), er habe sich zu angemessener Zeit abermals nach Rom zu verfügen, damit die Sache dort vor dem Papste und ihren Missi die endgültige kanonische Lösung finde. Allein wer wieder nicht kam, war Magentius. Auch am kaiserlichen Hofe traf der Patriarch von Grado seinen Gegner nicht an und will die Aufforderung des Kaisers, auf denselben zu warten, wie er später an den Papst Gregor IV. schrieb, mit der Vorzeigung des kaiserlichen Erlasses beantwortet haben, in welchem man ihn an den papstlichen Stuhl verwiesen hatte; in der That könne er nur vor dem Vertreter des Apostelfürsten Rede stehen. Maxentius' Wunsch dagegen war, die Angelegenheit vor ein Provinzialconzil zu bringen, auf welchem er der Stimmen seiner Comprovinzialen und Suffragane sicher zu sein glaubte. Auch kam es hierzu wirklich auf den Wunsch der Kaiser, welchem Papst Eugen nachgab. Im Juni 827 trat die Synode zu Mantua 3) zusammen. Als Legaten des Papstes waren der Bischof Benedikt und der Bibliothekar der römischen Kirche, Diakon Leo, als Abgeordnete der Kaiser der Hofpresbyter Sichard und Theoto 1) zu= gegen. Die päpstlichen Legaten führten den Vorsitz. Im Uebrigen

<sup>1)</sup> Bergl. über benselben die Akten der Synode von Mantua (De Rubeis l. c. col. 418--419). — Der Presbyter Tiberius, welcher vor mehreren Jahzen den Berrath des Fortunatus bei dem Kaiser zur Anzeige gebracht hatte (s. oben S. 173), ist wohl ein anderer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe L. 251 Ughelli l. c. col. 1101, von Sickel ins Jahr 827 ge= sett, vergl. S. 333; außerbem auch das Schreiben des Venerius an Papst Gregor IV. ibid. col. 1105.

<sup>3)</sup> S. De Rubeis l. c. col. 413 ff.; bazu die Urt. Kaiser Ludwig's II. Böhmer no 644 ibid. col. 439: Quod maxime perfectum definitumque est temporibus b. papae Eugenii, qui ad suggestionem piae recordationis Ludovici avi nostri atque domini et genitoris nostri gloriosae memoriae domini Lotharii praestantissimi augusti petitione synodale concilium Mantuae congregari praecepit etc. Vergl. serner das Schreiben des Benerius an Gregor IV. und die Chronifen bei De Rubeis l. c. append. p. 8. 9. Mansi XIV. 493—502. Hesele IV. 47—48. Romanin, Stor. di Venezia I. p. 167. Gsfrörer, Geschichte Venedigs (Byzantinische Geschichten I.) S. 156 ff. Die Complinationen des Letzteren sind im Einzelnen ost gewagt. Im Ganzen sieht er den Zusammenhang wohl richtig, obgleich er die Arbeiten der Vorgänger under rücksichtigt läßt und ihm in Folge dessen sogar wichtige Theile des Materials entzgangen sind.

<sup>4)</sup> vir spectabilis Theoto. De Rubeis vermuthet, es sei der spätere Kanzler (vgl. über denselben Sickel I. 95 und unten). Hefele S. 48 hält diessen Theoto dagegen vielleicht mit Recht für einen Laien.

bestand die Versammlung aus den Erzbischöfen von Ravenna und Mailand, den Bischöfen der Aemilia, Liguriens und Benetiens. Der Bischof von Trient war durch einen Archidiakon vertreten 1). Von den beiden Parteien hatte sich hier jedoch allein der Patriarch von Aqui= leja eingefunden. Den Bischof von Grado hatten die beiden kaiserlichen Missi vorher, als sie sich in Treviso aufhielten, durch einen Boten auffordern lassen, sich mit den Dokumenten, welche etwa zur Unterstützung seiner Sache dienen könnten, auf der Spnode einzustellen. Sie warteten in Mantua fünf Tage vergeblich auf ihn, obwohl einige der anwesenden Bischöfe — vielleicht gegen die Bulgaren 2) ins Feld ziehen mußten und ein Theil derselben bereits aufbrach. Im letten Augenblick erschien dann wenigstens der Dekonomus Tiberius als sein Bertreter. Dagegen war auch eine Deputation von Klerikern und angesehenen Laien aus Istrien gekommen, um den Wieder= anschluß an die Metropole Aquileja zu erbitten, da jener doppelte Treueid der istrischen Bischöfe, welche mit Recht klagten, nicht zweien Herren dienen zu können, die schwersten Unzuträglichkeiten mit sich Ihre — vielleicht bestellte — Bitte sowie die schriftliche Dar= legung des Maxentius drang vollständig durch, obwohl die letztere dem geschichtlichen Sachverhalt geradezu ins Gesicht schlug3). Die Dokumente, welche Tiberius dagegen vorbrachte, waren theils nicht beglaubigt, theils nach der Ansicht der Versammlung eher den An= sprüchen Aquileja's günftig. Die Synode beschloß einstimmig, daß die Metropole Aquileja wider die Satungen der Bäter getheilt wor= den, Aquileja der einzig wahre Sitz derselben und sein Patriarch in Istrien so gut wie in den übrigen Theilen seines Sprengels zur Or= dination der Bischöfe befugt sei. Die römischen Legaten und die kai= serlichen Missi verkündigten die Wiedereinsetzung Aquileja's in seine alten Rechte als den übereinstimmenden Willen des Papstes und der Kai= fer 4). Da sich indessen der Patriarch von Grado bei dieser Entschei= dung, wie leicht zu denken, nicht beruhigte, dieselbe auch dem papst= lichen Interesse eigentlich nicht entsprach, so war der Streit damit keineswegs erledigt, sondern hat noch lange fortgewährt 5). —

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme des Patriarchen von Ravenna sinden wir, soviel ich sehe, keinen der in Mantua versammelten Bischöse auf dem vorjährigen rösmischen Conzil.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 277 Anm. 4.
3) Bergl. Hefele S. 48. Romanin l. c.

<sup>4)</sup> Benerius schreibt sogar nachmals dem Papst Gregor IV.: gloriatur se idem Maxentius palam per praeceptum d. imperatoris diocesim Itriensem habere. Möglicherweise wurde also die Metropolitangewalt des Patriarchen von Aquileja über Istrien noch durch besonderes kaiserliches Diplom bestätigt (vgl. Sickel II. 361). Uebrigens heißt es am Schluß der Aften der Spnode von Mantua (de Rubeis l. c. col. 420): Desinit exemplar privilegii Aquilejensis ecclesiae.

<sup>5)</sup> Bergl. Sefele. Romanin. Sfrörer. — Andr. Dandul. chron. später (l. c. col. 173): Per idem tempus Maxentius patriarcha Aquilegiensis, Lotharii regis fultus favore, Gradensem ecclesiam in suffraganeis Istriae turbare nititur nec a Gregorio papa admonitus desistere voluit. Immo repetito seculari subsidio antedictos episcopos ad

An Stelle Eugen's wurde der römische Diakon 1) Valentinus von dem Klerus und den Großen erwählt, dann nach dem Lateran geleitet und in St. Peter consekrirt 2). Schon hatten die Römer den Schwur vom Jahre 824 wieder vergessen, nach welchem die Consekration des Papstes nicht erfolgen durfte, bevor derselbe in Gegenwart eines kaiserlichen Missus den Eid abgelegt hatte. Doch blieb den Raisern nicht mehr die Zeit zu einem Proteste 3), da Valentin, welchen das Papstbuch in schwülstigem Stil als einen Mann von hoher Hei= ligkeit verherrlicht 4), schon nach ungefähr einem Monat starb 5). Der Presbyter Gregor von San Marco, welcher zu seinem Nachfolger erkoren wurde 6), sträubte sich, wie erzählt wird, anfangs heftig, die Bürde der Tiara auf sein Haupt zu nehmen, und gewiß war sie besonders schwer in diesem Augenblick, wo die Sarazenen sich in so bedrohlicher Nähe vom Kirchenstaat festgesetzt hatten ?). Man mußte den erwählten Papst mit Gewalt aus der Basilika des heiligen Cosmas und Damianus fortziehen, um ihn im Patriarchium des Laterans zu inthronisiren 8). Wie es scheint, ließ Gregor es sich angelegen sein, die erforderliche Zustimmung des kaiserlichen Hofes zu seiner Weihe zu erhalten. Jedenfalls nahm der letztere diesmal seine Rechte wahr. Wir wissen ), daß im Herbst dieses Jahres eine

sibi reverentiam et subjectionem metropolitano debitam exhibendam in totum coegit. — Benerius erhielt von Papst Gregor IV. das Pallium (l. c. col. 170. Gfrörer a. a. D. S. 158).

<sup>1)</sup> Als Diaton bezeichnen ihn Einh. Ann., V. Hlud., Enhard. Fuld. Ann.; auch Lib. pontif. ed. Vignol. III. 5—6: levitam sedis suae apostolicae, bann freilich p. 6: Valentinum sanctissimum archidiaconem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lib. pont. l. c. p. 7. Einh. Ann.: in cuius (sc. Eugenii papae) locum Valentinus diaconus a Romanis et electus et ordinatus. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. — Annalista Saxo Scr. VI. 573 mit bem Zusat: qui etiam 8<sup>us</sup> (vielleicht 4<sup>us</sup>?) Leo dictus est.

<sup>3)</sup> Bergl. Hinschius, Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten I. 234 N. 1 und oben S. 230—231.

<sup>4)</sup> S. namentlich l. c. p. 5. 8. Barmann I. 339.

<sup>5)</sup> Lib. pont. l. c. p 3: sedit dies XL, vergl. Herimann. Aug. chron. Scr. V. 103. Einh. Ann. sogar: vix unum mensem in pontificatu complevit, quo defuncto etc., vgl. V. Hlud. Annalista Saxo. Ann. Ottenburan. Ausciens. (von Auch in der Gascogne) Scr. III. 171. V. 3. VI. 573 etc. Enhard. Fuld. Ann. ungenau: quo post paucos dies mortuo. Jassé Reg. pont p. 225 giebt der Angabe der fräntischen Reichsannalen den Borzug. Fund S. 253 N. 8 (vgl. S. 81) sucht dieselbe durch eine unmögliche Ueberssetzung: "er lebte (als Papst) nicht viel länger denn einen vollen Monat" (!) mit derjenigen des Papstbuchs in Einklang zu bringen.

<sup>6)</sup> Lib. pont. l. c. p. 10. Flodoard. de pontif. Roman. Mabillon, A. S. III b. 588 f. Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Enhardi Fuld. l. c. Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 91 Opp. II. 364.

<sup>7)</sup> Bergl. Baxmann S. 340.

<sup>8)</sup> Lib. pont. Flodoard. de Rom. pontif.

<sup>9)</sup> Einhard erzählt in der Transl. SS. Marcellini et Petri 13 Opp. II. 198—200, daß damals sein Notar Ratseit in Pavia die Durchreise einer päpstelichen Gesandtschaft an den Kaiser abwartete, ehe er sich mit den in Rom geraubten heiligen Leibern weiter wagte: In hoc morarum suarum articulo sama exiit legatos sanctae Romanae ecclesiae a pontisice ad imperatorem directos illo brevi esse venturos... Deusdona cum presbytero Hildoini

827.

päpstliche Gesandtschaft zum Kaiser reiste. Sie sollte vielleicht die Einwilligung zur Ordination Gregor's einholen. Thatsächlich erfolgte dieselbe nicht eher, als bis ein kaiserlicher Missus zu Rom eingetroffen war, um die Wahl zu prüfen 1) und den Treueid des Papstes entgegenzunehmen 2).

legatos Roma venientes praecessit . . . . Ratleicus vero cum thesauro, quem secum habebat, Papiae remansit, exspectans, donec legati sedis apostolicae praeterirent, ut, illis Alpes transgressis, viam suam securius carpere potuisset . . . . postquam Romanos . . . . Alpes superasse putavit —, vergl. Giesebrecht, Rönigsannalen S. 235. Jaffe, Bibl. rer. Germ. IV. 496 und oben S. 255 Anm. 3.

1) Einh. Ann.: sed non prius ordinatus est, quam legatus imperatoris Romam venit et electionem populi, qualis esset, examinavit, vgl. Chron. Benedicti de S. Andrea Scr. III. 711. V. Hlud.: dilata consecratione usque ad consultum imperatoris. Quo annuente et electionem cleri et populi probante, ordinatus est in loco prioris. Hinschius a. a. D. legt auf diese ungenauere Form der Nachricht wohl zuviel Gewicht. — Jassé R. P. p. 226 und Barmann S. 340 rügen, daß der Lid. pont. Wahl und Weihe Gregor's zugleich ersolgen lasse. Indessen scheint uns dies in den Worten: post electionem simul et consecrationem praesulatus sui (l. c. p. 11) nicht nothwendig zu liegen.

2) Bergl. Epist. Gregorii IV. ad episcopos Francorum, Agobardi Opp.

ed. Baluze II. 56'f. 60 und oben S. 231 Anm. 4.

Im Februar des folgenden Jahres wurde zu Achen eine Reichsversammlung gehalten 1). Auch der zweite und dritte Sohn des
Kaisers, Pippin und Ludwig, die Könige der Aquitanier und der
Baiern, hielten sich um diese Zeit daselbst auf 2). In König Ludwig's Gefolge befand sich Graf Gerold von der Ostmark 3). Außerdem bemerkt man unter den Anwesenden natürlich den Erzkapellan Hilduin 4) und den Kanzler Fridugis 5). Die Bischöse scheinen in größerer Anzahl vertreten gewesen zu sein 6). Einhard war im Januar bereits
im Begriff, von Mulinheim im Maingau, wohin er die durch seinen Schreiber Katleik aus Kom entführten Leiber des heiligen Marcellinus
und Petrus von Michelstadt im Odenwalde transportirt hatte, nach
der Pfalz zurüczukehren, als ihm unterwegs auch noch der kaiserliche

8) Bergl. die vorige Note. — Pippin hatte seine Kanzlei ober doch jeden= falls seinen Notar, den Diakon Saxbod, mit, welcher die eben erwähnte Urkunde recoanoscirt hat.

<sup>&#</sup>x27;) Einh. Ann. p. 217. V. Hlud. 42 p. 631. Die Urkunden (Sidel L. 254—257) bestätigen die Anwesenheit der Raiser in Achen sür die Zeit vom 12. Februar dis zum 22. März 828. Außerdem ist zu vergleichen das Freihandelssprivileg Rozière, Recueil des formules I. 44 s. no 30: Notum sit, quia presentes sideles nostri illi anno incarnationis dominicae octingentesimo vigesimo octavo eiusdemque miserante clementia anno quintodecimo imperii nostri Aquisgrani palatio nostro venientes, se nostris obtutibus praesentaverunt...

<sup>2)</sup> Pippin urkundet am 10. März in der Achener Pfalz (Böhmer no 2070 Bouquet VI. 666 f. no 7). Am 22. März stellen die Kaiser daselbst auf Bitten des jüngeren Ludwig und des Grasen Gerold eine Schenkung sür das Kloster Kremsmünster aus (Sickel L. 257 Monum. Boica XXXIa. 54 f. no 22: ad deprecationem dilecti filii nostri Ludowici regis Baioariorum et Geroldi comitis, vgl. Auctar. Cremisan. Scr. IX. 552).

<sup>4)</sup> Bergl. Sickel L. 255 Tardif, Monumens historiques p. 83 f. no 120, außerbem auch die unten benutzte Erzählung Einhard's in der Transl. Marcellini et Petri.

<sup>5)</sup> Bergl. Böhmer no 2070 l. c.

<sup>6)</sup> In Betreff der Zusammensetzung des Reichstags vergl. die weiter unten angesührten Stellen, insbesondere: consilio sacerdotum et aliorum sidelium nostrorum (Leg. I. 329); auch V. Walae II. 1 Scr. II. 547 (imperator una cum suis senatoribus et proceribus terrae).

Erlaß zukam, welcher ihn an den Hof berief 1). Auch Abt Wala von Corbie fehlte nicht 2). — Unter mannigfachen Gegenständen beschäf= tigte den Reichstag vor Allem die Untersuchung der vorjährigen Ereignisse in der spanischen Marks). Die Grafen Hugo von Tours und Matfrid von Orleans, deren Saumseligkeit man den schimpf= lichen Verlauf derselben zuschrieb, wurden vom Reichstage für schul= dia befunden und ihrer Lehen und Würden entsetzt 4). Matfrid verlor vermuthlich auch das Kloster Meung an der Loire, welches er zu Benefiz besaß, ebenso Hugo das Nonnenkloster St. Julien bei Auxerre 5). Ihre Erbgüter durften sie wahrscheinlich behalten 6). Matfrid jedoch außerdem durch Schenkung eine ganze Anzahl anderer Besitzungen in verschiedenen Gegenden erworben hatte, ließ man her= nach von den Königsboten Erkundigungen einziehen, wer von den= jenigen, welche sie ihm gegeben, diese Güter zurückzuerhalten wünsche. Die Betreffenden sollten dann auf der nächsten allgemeinen Reichsver= sammlung erscheinen, um sich mit ihm hierüber auseinanderzuseten 7).

Der Versuch, über die Schuld oder Unschuld der beiden Grafen heute noch entscheiden zu wollen ist müßig. Die Reichsannalen behaupten, daß ihnen ihr Recht geschehen seis, während der hösische Astronom<sup>9</sup>), mit dessen Rhetorik man es so genau nicht nehmen darf, sogar mit gewöhnlicher Breite ausführt, der Kaiser habe eine außerordentliche, unverdiente Gnade gegen sie geübt, indem er ihnen das Leben ließ. Daß eine diesen Großen feindlich gesinnte mächtige Partei am Hose, insbesondere die Kaiserin, die Gelegenheit zum Sturze derselben gern ergriffen habe, bleibt eine Vermuthung, die sich nicht bestimmt bestreiten, jedoch auch nicht ausreichend

<sup>1)</sup> Einh. Transl. Marcellini et Petri 21 p. 218: Ipsi non solum nostra sponte, sed etiam regali diplomate, quod nobis in via obviam venerat, evocati, Domino iter nostrum prosperante, ad palatium sumus cum magna exultatione regressi, vergi. c. 22. 24. 25. 26. 30.

<sup>2)</sup> Vergl. unten.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Mir. S. Benedicti auct. Adrevaldo 20, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 377.

<sup>5)</sup> Bergl. Sickel L. 184. 223, dazu Anm. S. 324. 331 und oben S. 168 Anm. 3, S. 182 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Selbst im Jahr 831 ließ der Kaiser dem Matfrid noch sein Erbe (vgl. Ann. Bert. 832 p. 425).

<sup>7)</sup> Capp. missor. 829.3 Leg. I. 354: Item volumus, ut de rebus, quas Mahtfridus per diversa loca et per diversos homines adquisivit, ipsi qui easdem res ei dederunt interrogentur, si aliquis eorum eas repetere velit. Et quicumque hoc se velle pronuntiaverit, ad generale placitum nostrum venire iubeatur, ut inde cum eodem Mahtfrido rationem habere possit, vgl. Dümmler I. 52 N. 36. Nach Brunner, Zeugen = und Inquisitionsbeweis im beutschen Gerichtsversahren (Bericht ber Wiener Afademie LI. 442—443) hat man diese Instruction vor den Wormser Reichstag vom August 829 zu setzen; vergl. auch unten Excurs III.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) iuxta merita sua.

<sup>\*)</sup> c. 42. 43. 44 p. 631 — 633: pro vitae benefitio — quos vitae reservaverat — cuius illi nisi benefitio viverent, iuste et legaliter vita caruissent. Es ist dies um so mehr hohle Rhetorit, als der Spruch des Reichsztags gegen Hugo und Matfrid garnicht aus Tod gesautet hatte.

begründen läßt. Bernhard hatte allerdings Grund, den Grafen zu zürnen, da sie seine Mark den Sarazenen preisgegeben hatten. offene, unversöhnliche Zerwürfniß Matfrid's und Hugo's mit dem Hofe datirt aber erst von ihrem schimpflichen Fall 1). den sie alsbald zum Werkzeug ihrer Rache erkoren, mag die Ver= urtheilung seines Schwiegervaters hart empfunden haben, aber noch beherrschte und unterdrückte er seine Gefühle. Während jedoch Hugo's Absetzung den Samen des Hasses und Zwistes unmittelbar in den Schooß der königlichen Familie warf, hatte diejenige Matfrid's durch die Bedeutung seiner Persönlichkeit und Stellung 2), eine noch größere Trag-Matfrid war in weltlichen Dingen geradezu der einflußreichste und vertrauteste Rathgeber des Raisersgewesen 3). Bielfach können wir beobachten, wie er den Erlaß kaiserlicher Diplome vermittelt und erwirkt 4). Den verbannten Theodulf von Orleans versicherte sein Freund, der Bischof Modoin von Autun, daß er sich oft brieflich bei Matfrid für ihn verwende, oft seine Klagen dem mächtigen Grafen vorlese, der den Gefallenen aufzuhelfen und die Schiffbrüchigen zu retten vermöge 5). Jedoch Matfrid's Gesinnung stand nicht auf der Höhe seiner Stellung. Er beutete die lettere zu seiner Bereicherung aus 6). In einem Schreiben, dessen Form freilich äußerst höflich und demüthig ist, klagt ihm der Erzbischof Agobard von Lyon, daß viele Schuldige darauf vertrauten, am Hofe straflos auszugehen, weil sie auf den Einfluß

<sup>1)</sup> Bergl. auch Heyer, De intestinis sub Ludovico Pio eiusque filis in Francorum regno certaminibus (Münster 1858) p. 30, eine Dissertation, die sich theilweise durch übersichtliche Darstellung der Parteigestaltungen empsiehlt. Auch die Stelle bei Thegan. 28 p. 597 steht dieser Aufsassung nicht entgegen, zumal er sich dort nicht vollsommen deutlich ausdrückt und vielleicht vorgreift.

<sup>2)</sup> Die wichtigsten Stellen über ihn und seinen Einfluß findet man bereits

bei Dümmler I. 45 N. 12 gesammelt; vergl. auch Himly S. 96 N. 1.

Der Erzbischof Agobard von Lvon schreibt an ihn: Virorum praestantissimo atque inlustrissimo Matsredo . . . . Obsecto praecellentissimam claritatem vestram, ut patienter et clementer audire dignetur quae sidelis suggerit servulus . . . . Deus . . . . elegit vos ante mundi constitutionem futurum nostris periculosis temporibus ministrum imperatoris et imperii et prae ceteris honorisicavit et ditavit, non solum exterius, verum etiam interius, prudentia videlicet, justitia, fortitudine et temperantia . . . . constituitque vos in latere rerum summam regentis, quatenus et in dispositione aequitatis illi essetis suffragator et in remuneratione beatitudinis particeps . . . . tanta familiaritas, quam apud dominum imperatorem obtinere vos Deus fecit (Opp. I. 207 f.). Der Kaiser selbst neunt ihn in einer Urtunde sidelis noster minister Matsredus (Sidel L. 217. Rozière l. c. I. 64—65 no 41).

<sup>4)</sup> Vergl. Sickel L. 54. 107. 165. 184. 196. 198, 217, dazu I. 70. Hienach zu schließen, scheint Matsrid etwa im Jahr 823, während des Aufenthalts des Hoses zu Frankfurt, auf dem Gipsel seines Einslusses gestanden zu haben.

<sup>5)</sup> Theodulf. carm. IV. 9:

Matfredum crebris appellat epistola dictis Lectaque sunt vestra verba frequenter ei. Ille valet lapsis optatam adhibere medelam Naufragioque pium ferre patrocinium.

<sup>6)</sup> Bergl, auch Anm. 3 (et prae ceteris . . . ditavit).

**296** 828.

der alten stolzen Macht und Tapferkeit, wenn man mithin schon zufrieden war, daß der Feind dem Reiche Ruhe gönnte. Die Ehre desselben hätte erfordert, die Araber für den verheerenden Einfall zu züchtigen, mit welchem sie die Mark heimgesucht hatten: wenn nicht jetzt, mindestens im nächsten gelegenen Zeitpunkte. dieser Gedanke scheint gar nicht aufgetaucht zu sein. — Dagegen wissen wir, daß Ludwig mit den rebellischen Unterthanen des Emirs von Cordova Berbindungen unterhalten hat. Infolge der Strenge, mit welcher unter Abderrhaman II. die sogenannte Seka, der Zehnte von den Saatfrüchten, dem Vieh und den Erzeugnissen des Handels und Gewerbfleißes, eingetrieben wurde, erhob sich ein Aufstand in der Stadt Merida am Guadiana, der, einmal gedämpft, von Neuem ausbrach, und, neben einer noch gefährlicheren Empörung in Toledo, der Regierung des Emirs schwere Verlegenheiten bereitete 1). Eine Briefsammlung des neunten Jahrhunderts, in welche vorwiegend Briefe Einhard's, daneben u. a. aber auch einige Erlasse Kaiser Ludwig's aufgenommen sind, enthält ein Schreiben des letteren an die Großen und das Volk von Merida 2), welches die Bewohner dieser Stadt zum Beharren in ihrem Widerstande gegen die Bedrückungen der arabischen Herrscher ermuntert und ihnen den Beistand des Kaisers gegen den Emir, der auch sein Feind sei, anbietet. Der Kaiser ver= heißt, im nächsten Sommer ein Heer in die Mark zu senden, welches dort des Winks der Meridaner zum Vorrücken gewärtig sein solle. Wenn diese es wünschten, werde es sich wider die Araber an der fränkischen Grenze wenden, um dieselben festzuhalten und durch diese Diversion einen etwaigen Angriff des Emirs oder seiner Truppen auf Merida zu schwächen 3). Zum Schluß folgt die Verlockung zum völligen Abfall. Wenn die Meridaner sich unter seine Oberhoheit begeben wollten, so werde der Kaiser sie als Freunde und Bundes= genossen gern in seinen Schutz aufnehmen und ihnen den Vollbesitz ihrer Freiheit belassen, ohne irgend einen Zins von ihnen zu fordern

1) Vergl. Schäfer, Gesch. von Spanien II. 5 ff. 159. Viardot. Hist. des Arabes et des Mores d'Espagne I. 136 f. Reinaud, Invasions des Sarra-

zins en France p. 130-131. 133-134.

her erzählt wird, daß Kaiser Ludwig erst um Martini wieder nach Achen gekommen sei (s. Einh. Ann. p. 218 u. unten), scheint also auch Lothar nicht früher als etwa in der zweiten Hälfte des Oktober den Rückweg von Lyon ansgetreten zu haben.

<sup>2)</sup> Einharti epist. no 5 Jaffé IV. 443 f. Auch no 26, 32, 33 p. 461. 463. 464 sind Erlasse Ludwig's des Frommen. Fast sämmtliche Stücke fallen in die zweite Hälfte der Regierung besselben, s. Dümmler im Lit. Centralbl. 1867 Sp. 1268. Wattenbach I. 141.

s) l. c. p. 444: Volumus enim cum Dei omnipotentis adiutorio proxima estate exercitum nostrum ad marcam nostram mittere, ut ibi praeparatus sedeat et exspectet, donec vos mandetis, quando promovere debeat; si ita vobis bonum visum fuerit, ut propter vos adiuvandos eundem exercitum contra communes inimicos nostros, qui in marca nostra resident, dirigamus ad hoc, ut. si Abdiraman vel exercitus eius contra vos venire voluerit, isti per nostrum exercitum inpediantur, ut illi et exercitui eius in adiutorium contra vos venire non valeant.

soust milden Natur, die gewaltthätigsten Eingriffe in das Eigenthum der Kirche von Orleans und der Abteien St. Aignan und St. Benoît erlaubt habe.

Das gleiche Schickfal wie Hugo und Matfrid traf wegen der gleichen Schuld den Markgrafen Baldrich von Friaul, der im vergangenen Jahr den Einfall der Bulgaren in Unterpannonien nicht verhindert hatte. Die disher von ihm verwaltete Mark wurde unter vier Grafen getheilt<sup>1</sup>), was darauf hinzudeuten scheint, daß in der That nicht allein Baldrich's Fähigkeit und Energie, sondern auch seine Treue verdächtig geworden war. Man muß es nach den an ihm gemachten Erfahrungen für bedenklich erachtet haben, eine so große Macht in den Händen eines Einzelnen zu belassen. Sonst würde die Theilung und Schwächung derselben in diesem Augenbleti wenigsstens unklug und zweckwidrig erscheinen<sup>2</sup>). In welcher Weise diese Theilung erfolgte, ist unklar. Friaul hat offenbar als eine zum Königreich Italien gehörige Markgrafschaft fortbestanden; in Kärnten dagegen treten nun bairische Grafen, zunächst Helmwin, auf <sup>3</sup>).

Das waren die Sühnopfer, welche für das Unheil des vorigen Jahres sielen. Außerdem erließen die Kaiser auf dem Achener Reichs=tage 4) aber auch eine Aufforderung an alle Kirchenhirten, allgemeine dreitägige Fasten und Gebete zu veranstalten, wie es beim Eintritt ungewöhnlicher Calamitäten zu geschehen pflegte 5). Man sah in dem vielsachen Unglück, welches über das Reich hereingebrochen war, die verdiente Strafe des Himmels, die Zeichen des göttlichen Jorns, der nur durch allgemeine Buße beschwichtigt werden könne. In dem nämlichen Erlasse kündigten die Kaiser die Absicht an, falls Gott dem Reiche Ruhe gönne, die nächste allgemeine Keichsversammlung dazu zu benutzen, um zuerst an ihrer eigenen Person und Amtsführung, demnächst an jeglichem Stande die nöthige Besserung vorzunehmen 6). —

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>2)</sup> Vergl. auch Luden V. 306. 395 N. 7.

<sup>3)</sup> Näheres bei Dümmler, Süböstliche Marken S. 30 ff. Gesch. des Ost= fränk. Reichs I. 38 — 39. Als Markgraf von Friaul erscheint zunächst Eberhard, vgl. Dünimler, Jahrb. für vaterländische Gesch. I. 174.

<sup>4)</sup> Bergl. Hefele, Conciliengesch. IV. 49 — 50.

<sup>\*)</sup> Vergl. Wait III. 229.

<sup>•)</sup> Siebe bas Schreiben ber Pariser Spnobe vom Juni 829 an die Raiser, Mansi XIV. 593: Nam cum mucro divinus imperium vodis divinitus commissum interius exteriusque merito nostrae iniquitatis multifariis attereret cladibus, prudenter animadvertentes, quod haec nonnisi justo Dei judicio evenirent, illico scriptis serenitatis vestrae anno praeterito (828) cunctos ecclesiarum pastores admonuistis, ut, quia constabat eos speculatores Domini existere et gladium divinum super terram, id est super peccatores Deum grassari, meminerint speculationis suae et jejunio triduano ab omnibus generaliter peracto unusquisque in quolibet ordine positus diligenter conscientiam suam conveniret et, ubi se Deum offendisse cognoscebat, maturato per poenitentiae satisfactionem corrigere non differret. In quibus etiam apicibus inserere vodis placuit, ut, si Deus pacem undique et otium vodis tribueret, in hoc placitum vestrum ge-

Gleich nach dem Ofterfest (5. April) verließ der Raiser Achen und

begab fich auf die Jago 1).

Einhard hatte wenige Tage, nachdem er an den Hof gekommen zu seiner Bestürzung erfahren, daß er die Leiber des heiligen Marcellinus und Petrus aus Rom nicht vollständig erhalten hatte. Als er sich, nach der Sitte der Hofleute, am frühen Morgen nach dem Palast begab, fand er beim Eintritt in denselben Hilduin, der, vor der Thür des kaiserlichen Schlafgemachs sitzend, das Lever des Fürsten erwartete. Er begrüßte den Erzkapellan und bat denselben, mit ihm an ein Fenster zu treten, aus welchem man auf die tiefer gelegenen Theile der Pfalz hinabsah. An die Brüftung desselben gelehnt, knüpften sie eine Unterhaltung über die Translation jener Heiligen an. Der Berlauf des Gesprächs führte Einhard zu der Entdeckung, daß ein Presbyter Hilduin's, ein verschlagener Mensch, welchen dieser seinem Schreiber Ratleik auf die Reise mit= gegeben 2), dem letzteren in Rom einen Theil der Reliquien des hei= ligen Marcellinus entwendet hatte 3). Er forderte demnach von Hil= duin die Herausgabe desselben und überwand schließlich die anfäng= liche Hartnäckigkeit des Erzkapellans 4). Ende März konnten seine Boten jene heiligen Ueberreste aus St. Médard in Soissons abholen, und etwa

2) Transl. Marcellin. et P. 3. 6 ff. 9 ff. 12. 13. 23. 24. 25.

nerale consumere voluissetis, ut primum quidquid in vobis, id est in persona et ministerio vestro, corrigendum inveniretur, Domino auxiliante corrigeretis; deinde quaecumque in omnibus ordinibus imperii vestri Deo displicerent, inquireretis et secundum ejus voluntatem cum consensu fidelium vestrorum ad tramitem rectitudinis revocaretis, scilicet ut eum vobis populoque vobis commisso propitium faceretis; vgl. Leg. I. 332. Ebenso sagen die Kaiser selbst in den Rundschreiben vom Dezember 828, Leg. I. 329: Recordari vos credimus, qualiter hoc anno consilio sacerdotum et aliorum fidelium nostrorum generale ieiunium per totum regnum nostrum celebrare iussimus Deumque tota devotione deposcere, ut nobis propitiari et in quibus illum maxime offenderimus (offensum haberemus) nobis manifestare et ut ad correctionem nostram necessariam tranquillum tempus nobis tribuere dignaretur. Volueramus siquidem tempore congruo placitum nostrum generale habere et in eo (eodem) de communi correctione Ferner ist hierher zu ziehen V. Walae II. 1 Scr. II. 547 lin. 10-17: Ex quo fit, antequam haec mala totius imperii apparerent, crebrescentibus iam iamque cottidie Dei iusto iudicio in populo diversis calamitatibus et flagellis, ut imperator una cum suis senatoribus et proceribus terrae requireret, quid esset, quod divina maiestas offensa tot faliaque longo in tempore isto praemonstraret in populo: quia iam, scriptura teste (Esai. 28, 19), sola vexatio intellectum dabat auditui. Tumque praecipitur, ut singuli de hoc diligentius quaererent usque ad alium (aliud M.) placitum. quid esset, in quo Deus offensus esset, vel quibus placari posset operibus. Auch auf V. Hlud. 37 p. 628 lin. 15 — 18 barf man hier wohl in gewissem Sinne verweisen.

i) Einh. Transl. Marcellini et Petri 26 p. 230: Completisque post sanctum pascha octo vel eo amplius diebus, cum rex venandi gratia de palatio fuisset egressus —.

<sup>3)</sup> Ibid. c. 22—25, vgl. c. 15. Bock in Jahrb. des Bereins von Alter=thumsfreunden im Rheinlande V. 78.
4) Ibid. c. 24. 26.

acht Tage nach Ostern empfing er sie zu Achen von Hilduin zurück 1). Einhard stellte die Reliquien in dem bescheidenen Oratorium seines Hauses auf 2). Der Zudrang des wundergläubigen Volks war außer= ordentlich, nicht bloß aus Achen und den umliegenden Dorfschaften, sondern bis von weit her. Rranke aller Art wurden herbeigebracht, um durch den heiligen Marcellinus Genesung zu erlangen 3). Auch dem Raiser kam die Kunde von diesen Wundern durch Hilduin zu Ohren. Als= bald nach seiner Rückehr nach Achen befahl er, die Reliquien in die Marienkirche zu bringen und bezeigte denselben hier feierlich seine Verehrung. Er schenkte dem Kloster, welches Einhard in Mulin= heim zu Ehren des heiligen Marcellinus und Petrus gegründet hatte und Seligenstadt benannte, ein kleines Gut an der Ahr, während die Raiserin ihren goldenen, mit Edelsteinen besetzten Gürtel (er wog drei-Pfund) darbrachte 4).

Im Juni verließ Ludwig abermals die Achener Pfalz. nächst lag er wiederum der Jagd ob 5), kam jedoch noch im nämlichen Monat 6) nach Ingelheim, um daselbst einen neuen Reichstag abzu= halten 7). Schon galt es abermals, die Grenzen gegen den auswär= tigen Feind zu decken. Ein neuer Einfall eines Sarazenenheers in die spanische Mark stand zu befürchten. Der Kaiser beschloß deshalb, seine Söhne Lothar und Pippin 8) mit Heeresmacht nach der Mark

<sup>1)</sup> Ib. c. 26, vgl. c. 61, Jaffé IV. 496 N. 8. Enhard. Fuld. Ann. p. 359. — Einen Theil der Gebeine des heil. Petrus und Marcellinus behauptete man freilich auch später noch in St. Médard zu haben (vgl. Nithard. III. 2 p. 663. Meyer von Knonau S. 6. 32).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Transl. S. Marcellini et P. 27.

<sup>3)</sup> Ibid. c. 28, vgl. c. 69. Enhard. Fuld. Ann. l. c.

<sup>4)</sup> Transl. S. Marcellini et P. 29.

<sup>5)</sup> Ibid.: Quibus expletis, relatae sunt reliquiae ad locum suum, oratorium videlicet nostrum, fueruntque ibi diebus quadraginta vel eo amplius, usque dum imperator palatio egrediens venandi gratia solemni more silvas peteret etc., vgl. Jaffé l. c.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: Junio mense. V. Hlud.: aestate sequente. — In den Act. acad. Theodoro-Palat. VI 254 no 6 finbet sich, aus einem Cartular des 15. Jahrh. abgedruckt, eine Schenkung an das Kloster Hornbach in Form einer Privaturkunde, aber mit angeblicher Unterschrift Kaiser Ludwig's und dem Datum: 16 Kal. mai. a. d. inc. 828, ind. 6, regnante Hl. imperatore a. 16, actum Ingylnheim manu Sygibaldi cancellarii (Sictel II. 334 Anm. zu L. 257, vgl. I. 190 R. 4. Stumpf, Reichstanzler I. 113 R. 219). Sidel bestreitet, daß berartige Confirmation von Privaturkunden unter ben ersten Karolingern vorgekommen sei, hält jedoch für möglich, daß sich in jener Aufzeichnung eine Reminiscenz an ein Diplom erhalten habe, welches Ludwig in dem betreffenden Zeitpunkt zu Ingelheim ausstellte. Er übersieht dabei, daß die Reichsannalen, auf welche er verweist, den Kaifer erst im Juni nach Ingel= Am 16. April war berselbe entweder auf der Jagd ober beim kommen lassen in Achen (s. oben).

<sup>7)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Thegan. 34 spricht von einem generale placitum. Wir wissen aber, daß es bis zum Ende bes Jahres 828 zu einem allgemeinen Reichstage, wenigstens zu einem folden Reform-Reichstage, wie ihn Die Raiser angekundigt hatten, nicht tam. Siebe unten.

<sup>8)</sup> Es wäre verfehlt, hieran den Schluß zu knüpfen, daß Pippin sich auch bamals in Ingelheim noch am väterlichen Hofe aufgehalten habe (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 379). Er hatte biesen schon längst wieder verlassen. Eine von

294 828.

zu senden und traf die erforderlichen Anordnungen 1). Auch empfing der Kaiser in Ingelheim eine Gesandtschaft Gregor's IV. Es waren zwei seiner Notare, der Primicerius Quirinus 2) und der Nomensclator Theophylattus 3), welche der Papst mit reichen Geschenken zu ihm schickte 4). Auch Ludwig hatte kurz nach Ostern einen Gesandten an Gregor abgeordnet, den Preschter Amalar von Metz 5), dessen Aufstrag sich indessen nicht auf Politik, sondern auf Angelegenheiten des Cultus bezog. Amalar hatte den Kaiser darauf aufmerksam gemacht, daß die Antiphonarien, welche man im Frankenreiche, namentslich in seiner Provinz 6), hatte, unter einander nicht übereinstimmten,

bem Notar seines Pfalzgrasen Johann ausgesertigte Gerichtsurkunde, das interessantesse Dosument, welches uns über die Regierung Pippin's erhalten ist, bezeugt, daß der König am Dinstag den 9. Juni 828 in seiner Psalz Casanogilus am Clain im Poitou mit seinen Großen zu Gericht saß (Guerard, Polyptychum Irminonis II. 344—345 append. no 9: Pippinus gratia Dei rex Aquitanorum. Cum nos in Dei nomine die Martis Casanogilo villa palatio nostro in pago Pictavo secus alveum Clinno ad multorum causas audiendum rectaque judicia terminandas resideremus — Datum quinto idus junio in anno XV. imperium domni Hludowici serenissimi imperatoris, vgl. Sidel I. 359 N. 10. Wait IV. 415 N. 1). — In dem Datum einer Ursunde, welche Pippin in diesem Jahre im Kloster St. Martial zu Limoges ausstellte (Böhmer no 2071 Bouquet VI. 667 f. no 8), sehlt die Bezeichnung des Monats; jedoch kann dieselbe nach dem angegebenen Regierungsjahr des Königs (14.) nicht erst in das Ende des Jahres sallen. Böhmer setzt sie vor die Zusammentunst Pippin's mit Lothar zu Lyon (vgl. unten).

1) Einh. Ann. V. Hlud. In der letteren sind die bezüglichen Borgänge wieder etwas willtürlich gruppirt. — Bielleicht gehört in dies Jahr Frotharii epist. no 8, Bouquet VI. 388 s. Der Bischof von Toul schreibt darin an Drogo: Sed hujus desiderii mei . . paulo post . . . . obtinebo effectum, tunc videlicet cum pro denuntiata militia Hesperiam proficisci coeperimus aut cum peracto militari certamine ad conventum generalem pala-

tio confluxerimus.

3) Bergl. über denselben o. S. 255 Anm. 4.

4) V. Hlud.

ouando fui missus Romam a sancto et christianissimo imperatore Ludovico ad sanctum et reverendissimum papam Gregorium, vgl. col. 1245. 1308. De ecclesiasticis officiis, praef. alter. ibid. col. 987. Einhart. epist. no 6 Jaffé IV. 444 N. 1. Genau steht das Jahr dieser Sendung Amalar's allerdings nicht sest. Bielleicht ist sie erst 829 ersolgt; 827, wie Mabillon, Ann. Ben. II. 510, Bähr S. 381 annehmen, kann sie nicht sallen, weil Gregor IV. im Frühling dieses Jahres noch nicht Papst war. — Später stand Amalar zeitweilig der Kirche von Lyon vor.

6) Bergl. die sagenhasten Erzählungen von der Stiftung der Sängerschule zu Metz und der Revision der fränkischen Antiphonarien nach den römischen Gregor's des Großen bei Ademar. Scr. I. 170—171 u. dem Monach. Sangall. I. 10 Jasse IV. 640 s., sowie Cap. 789. 79. 805. 2 Leg. I. 66. 131. V. Alchuini ed. Wattenbach 5, Jasse VI. 16 N. 2. Alcuin. epist. 31 ibid. p. 223 N. 4. Ekkehardi Casus S. Galli 3, Scr. II. 102. Chron. Moiss. 802 p. 306. Rettberg II. 777 s. Wattenbach, Geschichtsquellen I. 146.

<sup>2)</sup> Wohl derselbe, welcher in der Transl. S. Sebastiani neben Theophyslattus genannt, dort aber wahrscheinlich unrichtig als superista bezeichnet wird (c. 7. 8. 9 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 390. 391). Vermuthlich ist auch der Subdiakon Quirinus, der uns früher wiederholt als päpstlicher Gestandter begegnete (Seite 206. 214), die nämliche Person.

die neuen von den alten abwichen. Ludwig wünschte deshalb vom Papste römische Antiphonarien zu erhalten, nach denen man sich richten könne. Wie wir bereits in anderm Zusammenhange erwähnten 1), gab der Papst dem Meter Presbyter nun allerdings die Antwort, er könne dem Kaiser keine Antiphonarien schicken, da Wala seiner Zeit alle aus Kom entsührt habe. Indessen sand Amalar diese römischen Antiphonarien nicht allein zu seiner Freude später wirklich in Corbie 2), sondern er konnte sich auch mündlich bei der römischen Geistslichkeit, insbesondere bei dem Archidiakon Theodorus, welchen der Papst anwies ihm jede gewünschte Auskunft zu ertheilen, Raths erholen 3). Die Belehrungen, die er in Rom empfing, gaben ihm Veranslassung, sein umfassendes Werk über den Cultus (de ecclesiasticis officiis), welches er dem Kaiser gewidmet hatte, einer neuen Durchsicht und Umarbeitung zu unterziehen 4).

Der Reichstag in Ingelheim währte nur einige Tage 5). Bon dort brach der Kaiser nach Franksurt auf und begab sich nach einigem Ausenthalt in dieser Pfalz zunächst nach Worms, dann nach Diedenshosen 6). Bon hier aus sandte er Lothar mit starker Heeresmacht nach der spanischen Mark. Jedoch machte der junge Kaiser zunächst in Lyon Halt, um hier nähere Kunde über das Anrücken der Mauren zu erwarten. Auch hatte er daselbst eine Zusammenkunst mit seinem Bruder Pippin 7). Da sich indessen herausstellte, daß die Sarazenen von dem gefürchteten Einfall in die Mark Abstand genommen hatten 8), kehrte Pippin in sein Reich, Lothar zu dem alten Kaiser nach Achen zurück 9). Es war ein unverkennbares Zeichen von dem jähen Sinken

<sup>1)</sup> Bergl. o. S. 238.

<sup>2)</sup> De ord. antiphonar. l. c.

<sup>3)</sup> Ib. col. 1245: Interrogavi archidiaconum Theodorum sanctae Romanae ecclesiae, quem rogavit dominus apostolicus, ut me instrueret juxta interrogationem meam de ordine Romani officii. col. 1308: Ut praedixi, ita audivi a magistris ecclesiae Romanae. De ecclesiast. off. l. c. Epist. Flori, Mansi XIV. 667: Romano archidiacono, cujus traditionibus gloriatur.

<sup>4)</sup> De ecclesiast. off. l. c., vgl. Flori epist. l. c. col. 665. Sigebert. 827. Ekkehard. Annalista Saxo 831 Scr. VI. 172. 338 574. Bähr S. 381. 392 (über die Gegenschriften Agobard's).

<sup>5)</sup> Einh. Ann.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>7)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann.

bie Sinh. Ann.: comperto, quod Sarraceni ad marcam venire aut timerent aut nollent. Die V. Hlud. spinnt dies weiter aus: Ibidemque illis morantidus, missus rediit dicens, movisse quidem Sarracenos Maurosque exercitum quammaximum, sed pedem continuisse nec illo tempore longius in nostros processuros fines. Auch in den Reichsannalen heißt es allerdings vorher: nuncium opperiens, qui se de Sarracenorum adventu faceret certiorem (V. Hlud.: et nuntium praestolaretur partium Hispanarum); aber es ist doch sehr zweiselhait, ob jene darunter wirklich die Aussenschung eines Kundschafters verstehen, wennschon angenommen werden darf, daß man solche ausschiefte.

<sup>9)</sup> Einh. Ann.: redeunte in Aquitaniam fratre, ipse (sc. Hlotharius) ad patrem Aquasgrani revertitur. V. Hlud.: Quibus auditis, Pippinus in Aquitaniam, Hlotharius autem prospere ad patrem rediit. Da nach=

der alten stolzen Macht und Tapferkeit, wenn man mithin schon aufrieden war, daß der Feind dem Reiche Ruhe gönnte. Die Ehre desselben hätte erfordert, die Araber für den verheerenden Einfall zu züchtigen, mit welchem sie die Mark heimgesucht hatten: wenn nicht jett, mindestens im nächsten gelegenen Zeitpunkte. dieser Gedanke scheint gar nicht aufgetaucht zu sein. — Dagegen wissen wir, daß Ludwig mit den rebellischen Unterthanen des Emirs von Cordova Berbindungen unterhalten hat. Infolge der Strenge, mit welcher unter Abderrhaman II. die sogenannte Seka, der Zehnte von den Saatfrüchten, dem Vieh und den Erzeugnissen des Handels und Gewerbfleißes, eingetrieben wurde, erhob sich ein Aufstand in der Stadt Merida am Guadiana, der, einmal gedämpft, von Neuem ausbrach, und, neben einer noch gefährlicheren Empörung in Toledo, der Regierung des Emirs schwere Verlegenheiten bereitete 1). Briefsammlung des neunten Jahrhunderts, in welche vorwiegend Briefe Einhard's, daneben u. a. aber auch einige Erlasse Raiser Ludwig's aufgenommen sind, enthält ein Schreiben des letteren an die Großen und das Volk von Merida2), welches die Bewohner dieser Stadt zum Beharren in ihrem Widerstande gegen die Bedrückungen der arabischen Herrscher ermuntert und ihnen den Beistand des Kaisers gegen den Emir, der auch sein Feind sei, anbietet. Der Raiser ver= heißt, im nächsten Sommer ein Heer in die Mark zu senden, welches dort des Winks der Meridaner zum Vorrücken gewärtig sein solle. Wenn diese es wünschten, werde es sich wider die Araber an der fränkischen Grenze wenden, um dieselben festzuhalten und durch diese Diversion einen etwaigen Angriff des Emirs oder seiner Truppen auf Merida zu schwächen 3). Zum Schluß folgt die Berlockung zum völligen Abfall. Wenn die Meridaner sich unter seine Oberhoheit begeben wollten, so werde der Kaiser sie als Freunde und Bundesgenossen gern in seinen Schutz aufnehmen und ihnen den Vollbesitz ihrer Freiheit belassen, ohne irgend einen Zins von ihnen zu fordern

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

1) Vergl. Schäfer, Gesch. von Spanien II. 5 ff. 159. Viardot. Hist. des Arabes et des Mores d'Espagne I. 136 f. Reinaud, Invasions des Sarra-

zins en France p. 130—131. 133—134.

2) Einharti epist. no 5 Jaffé IV. 443 f. Auch no 26, 32, 33 p. 461. 463. 464 sind Erlasse Ludwig's des Frommen. Fast sämmtliche Stücke sallen in die zweite Hälfte der Regierung desselben, s. Dümmler im Lit. Centralbl.

1867 Sp. 1268. Wattenbach I. 141.

her erzählt wird, daß Kaiser Ludwig erst um Martini wieder nach Achen gekommen sei (s. Einh. Ann. p. 218 u. unten), scheint also auch Lothar nicht früher als etwa in der zweiten Hälfte des Oktober den Rückweg von Lyon angetreten zu haben.

<sup>3)</sup> l. c. p. 444: Volumus enim cum Dei omnipotentis adiutorio proxima estate exercitum nostrum ad marcam nostram mittere, ut ibi praeparatus sedeat et exspectet, donec vos mandetis, quando promovere debeat; si ita vobis bonum visum fuerit, ut propter vos adiuvandos eundem exercitum contra communes inimicos nostros, qui in marca nostra resident, dirigamus ad hoc, ut. si Abdiraman vel exercitus eius contra vos venire voluerit, isti per nostrum exercitum inpediantur, ut illi et exercitui eius in adiutorium contra vos venire non valeant.

oder ihnen ein anderes Recht aufzunöthigen, als nach dem sie selber zu leben begehrten. Das Schreiben fällt wahrscheinlich in die Zeit zwischen 831 und 833°). Obwohl es nur aus jenem Briefsteller ³) bekannt ist und der Gedanke des fränkischen Kaisers, eine von seinen Grenzen weit abgelegene spanische Stadt am Guadiana seiner Botmäßigkeit zu unterwerfen, abenteuerlich genug erscheint 4), wird man dennoch kein Recht haben, die Schtheit dieses Schriftstückes in Zweisel zu ziehen 5). Der Macht des Emirs mit den Wassen wenig gewachsen, verschmähte Ludwig, wie wir sehen, kein Mittel, um dieselbe zu schwächen und ihr gleichsam in den Rücken zu fallen.

Die Kriegführung gegen den andern Feind, welcher im vorigen Jahre in das Reich eingebrochen war, die Bulgaren, wurde dem Baiernkönig Ludwig übertragen 6), welcher im Mai mit seiner jungen Semahlin Hemma I, einer Schwester der Kaiserin Judith, nach Baiern zurückgekehrt war 8). Die Mönche von Fulda rühmen sich, in der Fastenzeit (19. Februar — 4. April) tausend Messen und ebensoviel Psalter für ihn und sein Heer und den Kaiser abgesungen zu haben 9). Der Erfolg dieses Zuges, über den wir nichts erfahren,

8) Bergl. über den Charakter solcher Musterbriefsammlungen, in welche bis-

weilen auch fingirte Stücke aufgenommen wurden, Jaffé l. c. p. 437.

5) Kund nimmt an, daß es ein bloger Entwurf blieb.

7) Nach ben Ann. Xant. p. 225 (vgl. append. p. 236) hatte er im

Jahr 827 geheirathet, vgl. Dümmler I. 28. 861.

8) Bergl. Dümmler I. 39 N. 91, wo die Beweise hierfür aus Freisinger Urkmben erbracht sind.

9) Epist. Fuld. ed. Dümmler IV, Forschungen V. 375, vgl. S. 391. Gesch. d. Ostfr. R. I. 40 N. 95. Kunstmann, Hrabanus Maurus S. 158 N. 1.

<sup>1)</sup> Nam certos vos facimus: quod si ab illo vos avertere et ad nos convertere volueritis, antiqua libertate vestra plenissime et sine ulla diminutione vobis uti concedimus; et absque censu vel tributo inmunes vos esse permittimus; et non aliam legem, nisi qua ipsi vivere volueritis, vos tenere iubemus; nec aliter erga vos agere volumus, nisi ut vos amicos et socios in defensione regni nostri honorifice habeamus.

<sup>2)</sup> In Anbetracht des Titels, welchen der Kaiser darin sührt (divina ordinante providentia imperator augustus), kann dasselbe nicht nach 833 und, da es von Ludwig allein ausgeht, wohl nicht während der Mitregierung Lothar's erlassen sein, vgl. Sickel L. 318 u. Anm. S. 347. Nur wird es, wenn Sickel's Zeitbestimmung zutrifft, nicht Einhard als Sekretär des Kaisers versaßt haben (vgl. Sickel I. 105), da dieser sich 830 vom Hose zurückzog (s. Jake IV. 496 u. unten).

<sup>4)</sup> Le Cointe (vgl. auch Bouquet VI. 379) wollte deshalb statt Emeritanos vielmehr Caesaraugustanos lesen. Eine willfürliche Vermuthung, welche schon Funck S. 258—259 und Reinaud l. c. p. 132 N. 1, der erstere allerdings mit schwachen Argumenten, bekämpfen. Daß die Adressaten nicht in der Nähe der fränkischen Grenze wohnten, scheint auch aus dem Inhalt des in Rede stehenden Schreibens hervorzugehen.

<sup>6)</sup> Enhard. Fuld. Ann. Näheres über diesen Zug des jüngeren Ludwig gegen die Bulgaren bei Dümmler I. 39 f. Er glaubt auf denselben auch die Erzählung in Dict. cuiusdam sapientis de corpore et sanguine domini adversus Rathertum 1. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV b. 593 beziehen zu dürsen: Nam quondam in terra Vulgarorum quidam nobilis potensque paganus dibere me suppliciter petivit in illius Dei amore, qui de vino sanguinem suum facit.

**298 828**.

kann aber um so weniger von Bedeutung gewesen sein, als die Bul= garen im nächsten Jahre abermals die Drau zu Schiff heraufkamen und einige zum fränkischen Gebiet gehörige Ortschaften am Ufer der=

selben in Brand ftedten 1).

Die dänischen Angelegenheiten war man im Begriff zu ordnen, als die Voreiligkeit König Harald's wieder Alles in Frage stellte 2). Wie es auch sonst wiederholt geschehen ift 3), wollte man der Grenze selbst Verhandlungen mit den Dänen eröffnen, den Frieden mit den Göttrikssöhnen herzustellen und die Angelegenheit Harald's zu regeln 4). Fast sämmtliche Grafen Sachsens nebst den Grafen der Mark hatten sich zu diesem Zwecke eingefun= den; Waffenruhe und Friede waren für die Zeit der Verhand= lungen bedungen und durch Geiseln gesichert 5). Da brach Harald, von Ungeduld und Rachedurst erfüllt, diese Uebereinkunft, indem er muthwillig und nutlos ein paar unbedeutende dänische Weiler an= zünden und plündern ließ 6). Obgleich er auf seine eigene Hand ge= handelt hatte 7), der Friedensbruch also lediglich ihm zur Last siel, hielten sich die Göttrikssöhne dennoch begreiflicherweise deswegen an die Franken überhaupt und beschlossen augenblickliche Rache. Eilig zogen sie ein Heer zusammen, rückten gegen die Grenze und über= schritten die Eider 8). Die sächsischen Grafen, welche mit ihrer Mann= schaft am andern Ufer des Flusses lagerten, wurden von ihnen voll= kommen überrascht, aus dem Lager verjagt und in die Flucht ge= trieben. Die Dänen plünderten alles, was sie vorfanden. Dann gingen sie in ihr Lager zurück. Jedoch immerhin bange vor der

2) Die betreffenden Vorgänge scheinen etwa in die Zeit zu fallen, als Lothar sich zu Lyon aushielt (vgl. Einh. Ann. V. Hlud.: Interea).

5) Einh. Ann.: condictam et per obsides firmatam pacem. Diese Wassenruhe ist offenbar von dem soedus zu unterscheiden, über dessen Er= neuerung nach den Reichsannalen erst verhandelt werden sollte, während die V. Hlud. dasselbe bereits vorher abgeschlossen sein läßt (vgl. die vor. Note). — Es war Sitte der Dänen, solche Verträge auf die Wassen zu beschwören, vgl. Ann. Fuld. 873. (Einh. Ann. 811). v. Richthosen. Zur Lex Saxonum S. 119 N. 1.

7) Dies muß man nach ber Darstellung der Königsannalen voraussetzen.

V. Hlud. sagt sogar ausbrikalich: insciis nostris.

<sup>1)</sup> Enhard. Fuld. Ann. 829 p. 360.

<sup>3)</sup> Bergl. Einh. Ann. 811. 813. p. 198. 200. Ann. Fuld. 873. p. 386.
4) Einh. Ann.: cum in confinibus Nordmannorum tam de foedere inter illos et Francos confirmando quam de Herioldi rebus tractandum esset. V. Hlud. anscheinend bestimmter, aber schwersich richtiger: cum imperator et Herioldum iuvare vellet et cum filiis Godefridi soedus pacis inisset, missis in hoc ipsum cum ipso Herioldo comitibus Saxonicis praecepit, ut agerent cum praedictis, quatinus eum in societatem, ut pridem habuerant, susciperent.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. sagen furz: Foedus cum Nordmannis factum (vgl. indessen die vorhergehende Anmig.) per neglegentiam ruptum.

<sup>&</sup>quot;) Einh. Ann.: nostros in ripa Aegidorae fluminis sedentes ac nihil tale opinantes transito flumine adorti; ähnlich V. Hlud. Hierunter kann jedoch nicht die jetzige Eider verstanden werden, sondern die Treene oder Norderscher, vgl. Wait, Heinrich I. Neue Bearbeitung S. 266. Koppmann in Jahrb. f. Landeskunde von Schleswig, Holstein u. s. w. X. 15. 18.

Züchtigung für diese That, suchten die Dänenfürsten den Kaiser 1) durch eine Gesandtschaft zu überzeugen, daß sie herausgefordert und aus Nothwehr gehandelt hätten. Sie erklärten sich zur Genugthuung bereit und stellten Ludwig anheim, die Art derselben in der Weise zu bestimmen, daß der Friede für die Zukunft gesichert sei 2). Der Astronomus 3) stellt diese Sendung als erfolgreich dar: Ludwig sei auf die Bitten der Göttrikssöhne eingegangen. Die Königsannalen berichten nichts über das Ergebniß 4). Deutlich ist nur, daß die Ehre des Reichs auch an dieser Stelle einen Schlag

empfangen hatte.

Das Unheil, das Sicilien durch die Sarazenen erlitten hatte, die steten Fortschritte derselben, welche bereits das italische Fest= land bedrohten, spornten unternehmende Männer der Halbinsel an, das Meer von den maurischen Piraten zu reinigen. Der mächtige Markgraf Bonifacius II. von Tuscien 5), dem der Schutz der Insel Corsika übertragen war, beschloß, eine Jagd auf dieselben zu unter= In Gemeinschaft mit seinem Bruder Berehar und einigen anderen tuscischen Grafen umfuhr er auf einer kleinen Flotte Corsika und Sardinien 6). Da er die dortigen Gewässer von Piraten noch frei fand, wagte er es, den Löwen in seiner Höhle aufzusuchen, nahm von Sardinien einige kundige Steuerleute an Bord 7) und landete an der afrikanischen Küste zwischen Utika und Karthago. Dort trat ihm sofort eine zahllose Menge, die sich schnell gesammelt hatte, ent= Wohl mindestens fünfmal trieb der tapfere Markgraf den Feind in wilde Flucht. Eine große Anzahl der Afrikaner fiel, aber auch er selbst verlor manchen Genossen, den die Verwegenheit zu weit vorgelockt hatte. Dann zog er sich auf seine Schiffe zurück. Die ritterliche Unternehmung hatte wohl kaum auch nur den Erfolg, welchen die frankischen Berichte ) ihr nachrühmen, daß sie den afrika= nischen Sarazenen einen momentanen Schreden einflößte.

1) Nach der V. Hlud. lassen sie sich vorher auch bei den sächsischen Grafen

wegen ihres Irrthums burch Boten entschuldigen.

3) Quibus imperator pro voto et petitione annuit (vgl. auch c. 43

p. 632: Nortmannos velle transgredi statuta pacti).

Einfall in Nordalbingien (f. unten).

5) Bergl. Muratori, Delle antichitä Estensi I. 207—208. Dümmler II.

16 f. Die Markgrafen von Tuscien hatten ihren Sitz zu Lukka. Ihr Geschlecht stammte aus Baiern.

6) Einh. Ann. V. Hlud.

7) V. Hlud.: sibi Sardorum insulam amicorum appulit, indeque aliquos gnaros itineris marini sibi assumens. . .

<sup>8</sup>) Einh. Ann.: atque hoc facto ingentem Afris timorem incussit. V. Hlud. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I. 276 ff.

Einh. Ann.: deinde inito consilio, ut ultionem huius facti praevenirent, missa legatione ad imperatorem, quam inviti et quanta necessitate coacti id fecerint, exposuerunt, se tamen ad satisfactionem esse paratos et hoc in imperatoris esset arbitrio, qualiter ita fieret emendatum ut de reliquo inter partes pax firma maneret. Nicht ganz entsprechend V. Hlud. p. 631—632: modum autem satisfactionis conferentes in imperatoris voluntatem, dummodo firmitas pacis inconvulsa maneret.

<sup>4)</sup> Dasselbe war boch vielleicht um so weniger ein ganz befriedigendes, als sich im nächsten Jahr das Geriicht verbreitete, die Dänen beabsichtigten einen Einfall in Nordalbingien (s. unten).

300 828.

Der Kaiser, welcher sich von Diedenhofen nach Commercy 1) an der Maas begeben zu haben scheint, kehrte zum Martinsfest (11. No=vember) für den Winter nach Achen zurück?). Da es infolge der mannigfachen Beunruhigung der Grenzen im Lause des Jahrs zu der in Aussicht genommenen allgemeinen Reformversammlung nicht gekommen war 3), berief Ludwig nun wenigstens die vornehm=sten und vertrautesten geistlichen und weltlichen Großen zu eingehen=den Berathungen 4). Die Versammlung oder vielmehr die Reihe von Versammlungen, welche sich dann bis zum Frühjahr hinzog, wurde mitten im Winter 5), wie es scheint im Dezember 6), eröffnet. Wala, welcher die Zwischenzeit seit dem Eingange des Jahres, dem Willen der Kaiser gemäß, eifrig benutt hatte, um über die Gebrechen der Reichsverwaltung nachzudenken, erschien mit einem Schriftstück, in

1) Thegan. 34, aus bessen kurzer Angabe nur abzunehmen ist, daß Ludwig nach dem Ingelheimer Reichstage dorthin kam.

2) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. u. Transl. Marcellini et Petri 46.

8) Was Wait III. 482 N. 3 in dieser Beziehung bemerkt, trifft insofern nicht zu, als es sich an den sogleich anzuführenden Stellen nicht um das Jahr

829, sondern um das Jahr 828 handelt.

4) S. das Schreiben der Pariser Synode Mansi XIV. 593 (vgl. Hefele IV. 49—50), wo es nach den oben Seite 291 Anm. 6 citirten Worten weiter heißt: Sed quia tempus optatum, exterioribus incursionibus praepedientibus, secundum desiderium vestrum nacti non estis, libuit serenitati vestrae cum quibusdam fidelibus vestris praeterita hieme placitum habere et de his, quae praemissa sunt, diligenter tractare Deique voluntatem quaerere et ecclesiae vobis commissae utilitatem providere, vgl. Leg. I. 332 lin. 29-33. Ebenso die Raiser selbst in den Rundschreiben vom Dezember d. J. (Leg. I. 329-330): et ita Deo miserante fieret, nisi commotio inimicorum, sicut nostis, praepedisset. Sed quia tunc fieri non potuit iuxta voluntatem nostram, visum nobis fuit praesens placitum cum aliquibus ex fidelibus nostris habere et in eo de his, quae propter praedictum impedimentum remanserunt, qualiter ad effectum pervenirent, Domino adiuvante considerare. Bergl. ferner in Betreff ber Theilnehmenben ibid. p. 330—331: quod in isto praesenti placito cum fidelibus nostris consideravimus — cum consultu sacerdotum caeterorumque fidelium nostrorum. Synod. Paris. lib. I. praef. Mansi l. c. col. 534: consultu sacerdotum et optimatum ceterorumque fidelium suorum. Einh. Transl. M. et P. 46: conventum procerum. V. Walae II. 1 Scr. II. 547: coram Augusto et coram cunctis ecclesiarum praesulibus et senatoribus etc.

5) Transl. Marcellini et Petri l. c.: Nam imperator Hludowicus eo tempore Aquisgrani palatio consistens, conventum procerum ibi fieri media fere hieme praeceperat. Mansi XIV. 593 (vgl. bie vor. Rote). Einh. Ann.: ibique (sc. Aquisgrani) positus totum hiberni temporis spatium in diversis conventibus ob necessaria regni negotia congregatis inpendit.

<sup>6)</sup> Wenigstens ist so viel ersichtlich, daß die Erlasse und Versügungen, welche dieser Versammlung angehören, während der Sedisvakanz des Erzbisthums Sens, nach dem Tode des Erzbischofs Jeremias († 7. Dezember 828, Ann. S. Columbae Senonens. 829 Scr. I. 103). abgefaßt sind (s. Leg. I. 325 R. 1. 327 R. 11. 331 lin. 19). Freilich blieb dieser erzbischössliche Stuhl längere Zeit unbesetz, da die Neuwahl auf wiederholte Schwierigkeiten stieß (Frothar. epist. no 15—17 Bouquet VI. 392—393, vgl. auch Lup. epist. no 29 Opp. p. 55). S. im Uedrigen in Vetress der Zeitbestimmung dieser Dokumente auch Hefele IV. 50—52.

welchem er sich dieselben zur Unterstützung seines Gedächtnisses kurz notirt hatte 1). Einhard, der ebenfalls wieder einberusen war, hatte sich, so schwer ihm die Trennung von den Gebeinen seiner Märtyrer siel, im November von Seligenstadt über die Pfalz Sinzig (an der Ahr) nach Achen begeben 2). Vielleicht gehört auch ein Schreiben Einhard's an seinen Vicedominus hierher, worin er demselben mittheilt, daß er um Martini am Hofe einzutressen gedenke 3). Er weiset den Vicedominus deshalb an, einige Leute nach Achen zu schicken, um sein Quartier in Stand setzen zu lassen und die nöthigen Lebens=mittel, Wein, Mehl, Malz, Käse u. s. w., dorthin zu schaffen. Auch wegen des Schlachtviehs giebt er ihm Anweisungen. Ein Vild der Anstalten, welche die Großen für einen längeren Aufenthalt am Hofe zu tressen genöthigt waren.

Grell und erschreckend in der That waren die Mißstände im Reich. Mit der Schwäche der Regenten, der gegenseitigen Eifersucht der Großen, der Verweltlichung des Klerus, der Habsucht der Beamten, dem überall um sich greifenden Eigennutz, dem Schwert und der Brandfackel wilder Feinde schien auch die Natur sich verschworen zu haben, den allgemeinen Verfall zu beschleunigen. Seit einer Reihe von Jahren herrschte fast ununterbrochen Hungersnoth. Die Feldstucht und die Traube wollten nicht gedeihen. Menschen und Vieh wurden von verheerenden Seuchen heimgesucht. Der Wohlstand ging zu Grunde. Wohin man blickte, Mangel, Krankheit, Elend 4). Durch

den Mund eines Mädchens aus dem Niedgau sprach, wie der Abersglaube annahm, ein böser Dämon: er sei der Trabant und Schüler des Satans, der langjährige Pförtner der Hölle, der seit einisgen Jahren nach dem Gebot seines Herrn mit elf Genossen das

<sup>1)</sup> V. Walae II. 1 p. 547 (Qua de causa parvam edidit schedulam quidem sibi ad memoriam, in qua litteris depinxit universa regni huius efficaciter vitia etc.).

<sup>\*)</sup> Transl. Marcellini et Petri 31. 33. 44. 46, vgl. Jaffé IV. 496 N. 8. Die Bittschrift der Gemeinde von Sens an Einhard wegen der Wahl eines neuen Erzbischofs (Frothar. epist. no 16 Bouquet VI. 393, auch von Teulet, Einh. Opp. II. 173—174 abgedruckt) bestätigt gleichfalls die damalige Anwesensheit Einhard's am Hose sowie den Einfluß, welchen man ihm zuschrieb.

<sup>3)</sup> Einh. epist. no 27. Jaffé IV. 461: Nos vero Domino adiuvante, si vita comes fuerit, volumus circa missam sancti Martini ad palatium venire.

<sup>4)</sup> Leg. I. 330: Quis enim non sentiat Deum nostris pravissimis actibus esse offensum et ad iracundiam provocatum, cum videat tot annis multifariis flagellis iram illius in regno nobis ab eo commisso desaevire, videlicet in fame continua, in mortalitate animalium, in pestilentia hominum, in sterilitate pene omnium frugum et, ut ita dixerim, diversissimis morborum cladibus atque ingentibus penuriis populum istius regni miserabiliter vexatum et afflictum atque omni abundantia rerum quodammodo exinanitum. Bergl. Synod. Paris. 829 praef, epist. u. III. 2 Mansi XIV. 534. 593. 595 (Leg. I. 344). V. Walae II. 1. V. Eigilis 11. Visio Wettini 17; V. metr. 25 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 233. 270. 288. Visio Caroli M. (nach ber Mitte bes 9. Jahrh. zu Mainz aufgezeichnet) Jaffé IV. 703 f. und die solgende Anmertung.

Reich der Franken verwüste 1). — Im Jahr 820 erzeugten unauf= hörliche Regengusse eine Seuche unter Menschen und Bieh, von der kaum irgend ein Theil des weiten Reichsgebiets verschont blieb. Auch Hungersnoth konnte nicht ausbleiben, da Getreide und Gemuse bei der anhaltenden Rässe entweder überhaupt nicht reiften oder alsbald in den Scheuern verfaulten. Der Wein mißrieth natürlich vollkommen. Die Herbstaussaat, welche man stellenweise wegen des Austretens der Flüsse garnicht vornehmen konnte 2), wurde auch im nächsten Jahre (821) durch beständigen Regen an einigen Orten verhindert. Dann folgte (821 — 822) ein ungewöhnlich harter und anhaltender Winter, in dem selbst die großen Ströme, Rhein und Donau, Elbe und Seine, fest zufroren. Einen Monat und darüber vermochte ihre Eis= decke Lastwagen zu tragen. Der Eisgang richtete am Rhein bedeu= tenden Schaden an 3). Im folgenden Winter (822 — 823) gab es in gewissen Gegenden fortwährenden Schnee vom September bis in den April 4). Der Sommer brachte furchtbare Gewitter. Häuser wurden vom Blitz getroffen, Menschen und Vieh von ihm erschlagen 5). In einem sächsischen Gau sollen gar 23 Ort= schaften durch ihn in Flammen aufgegangen sein 6). Außerdem ver= nichtete der Hagel in vielen Gegenden die Feldfrucht. Man glaubte unter den herabfallenden Eiskörnern selbst schwere Steine zu unter= scheiden, vom blauen Himmel Blite herniederzucken zu sehen ?). Weit schlimmer noch war eine furchtbare Pest, welche im ganzen Reich wüthete und unzählige Menschen jedes Alters und Geschlechts hin= .

<sup>1)</sup> Einh. Transl. Marcellini et Petri 50 p. 284: Ego . . sum satelles atque discipulus Satanae et multo jam tempore apud inferos janitor fui; sed modo per annos aliquot cum sociis meis undecim regnum Francorum vastavi. Frumentum et vinum et omnes alias fruges, quae ad usum hominum de terra nascuntur, juxta quod jussi eramus, enecando delevimus, pecora morbis interfecimus, luem ac pestilentiam in ipsos homines immisimus, omnes quoque adversitates et cuncta mala, quae jam diu pro meritis suis patiuntur, nobis facientibus atque ingerentibus eis acciderunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann. 820 p. 207, vgl. Ann. Sith. Ann. Enhard. Fuld. p. 357. Quedlinburg. Scr. III. 42.

Bei einigen französischen Flüssen war im Winter vorher im Gegentheil plötzliche Austrocknung eingetreten; so bei der Sarthe am 8. Februar 820, ferner beim Indre u. s. w. (Theodulf. carm. IV. 6).

<sup>3)</sup> Einh. Ann. 821 p. 208. Ann. Xant. Scr. II. 224; append. p. 236.
4) Herimanni Aug. chron. codd. 4. 4b. (Götweiber Hanbschriften) 822
Scr. V. 102: Nix magna a 10. Kal. Octobr. usque in 2. Idus April. permansit, vgl. Annalista Saxo 823 Scr. VI. 573.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Einh. Ann. 823 p. 211—212. Enhard. Fuld. Ann. p. 358. Ann. Xant. append. Scr. II. 236.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. l. c.: in Saxonia in pago, qui vocatur Firihsazi, 23 villae igne coelesti concrematae, vgl. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Quedlinburg. 824 Scr. III. 42: in Saxonia in pago Virsedi 26 (!) villas fulgur consumpsit Ottenburan. 825 Scr. V. 3. Ann. Xant. append. l. c.: Multe villae et domus celesti igne cremantur. S. in Betreff der Lage dieses Gaues M. G. Scr. L. 211 N. 98. 359 N. 5. v. Bersede, Beschreibung der Gaue zwischen Elbe, Saale u. s. w. S. 26.

3) Einh. Ann. V. Hlud. 37 p. 628. Enhard. Fuld. Ann.

raffte 1). Hierauf abermals ein rauher Winter, der kein Ende nehmen wollte, in welchem Thiere und Menschen vor Kälte umkamen;

dann Dürre und Mangel den ganzen Sommer hindurch 2).

Wie das Reich ringsum von den "Feinden der heiligen Ge= meinde Gottes" bedroht war 3), so war seine Leitung auch in sich uneins und gespalten. Die Ränke der Faktionen am Hof waren kein Geheimniß. Man wußte, wie die Hofbeamten, darauf bedacht, sich gegenseitig zu stürzen, über unaufhörlichen Intriguen ihrer Pflichten gegen Raiser und Reich vergaßen. Der Neid und Haber zwischen den ersten Räthen und höchsten Würdenträgern gab ein schlechtes Beispiel und zog das Ansehen des Hofs im Reich wie im Auslande herab 4). Besonders anstößig war der übrigen Geistlichkeit das Treiben der verschiedenen Priester und Diakonen, welche in der königlichen Kapelle dienten. Man sprach diesem Institut der Hofkapellane überhaupt die Berechtigung ab und erklärte es für höchst verderblich, da dieselben nur darauf ausgingen, sich und ihren Freunden fette Pfründen und andere Vortheile zu verschaffen und weder Mönche noch Kanoniker, sondern ledig= lich ein Schaden für die Kirchlichkeit des Hofs und das Ansehen der Geistlichkeit seien 5). — In der Kirche herrschte das Unwesen der Simonie so arg wie je. Der papstliche Stuhl selbst ging in dieser Hinsicht mit dem bosesten Beispiele voran, und mit dem Haupte mußten auch die Glieder kranken 6). Auch thaten die Bischöfe nicht einmal das Ihrige, um das Kirchengut zusammenzuhalten. schalteten damit wie mit Privatbesitz. Bei den Tauschgeschäften, auf welche sie sich gern einließen, zogen sie nicht selten den Kürzeren

3) Leg. I. 330. Synod. Paris. L. III c. 2 Mansi XIV. 595 (regnum periclitatur).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. Visio Wettini 17 p. 270: Interrogante autem eo, cur pestilentia grassante tanta populi numerositas interiret etc.; V. metr. 25 p. 288 n. b.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. 824 p. 212. Enhardi Fuld. Ann. p. 358. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 823 Scr. I. 93, vgl. oben S. 216.

<sup>4)</sup> Synod. Paris. 829 Lib. II c. 6, vgl. L. III c. 24. Constitut. Wormat. 829. De persona regali 4 Leg. I. 348. Jonas, De institutione regia 9 d'Achéry Spicil. I<sup>2</sup>. 332. Mirac. S. Benedicti auct. Adrevaldo 27 Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 382 (primoribusque magis sibi invicem invidere et obloqui quam regni utilitati consulere placuit). Dimmier I. 50 N. 24.

<sup>5)</sup> Synod. Paris. III. 19, vgl. Constitut. Wormat. 829. Petit. 12 Leg. I. 340. V. Walae II. 5 p. 550 (Mabillon, A. S. IVa. 495 n. a). Waitz III. 438—439. Dümmler I. 51 N. 25. — Zu den betreffenden Angaben von Waitz darf ergänzend bemerkt werden, daß es auch unter Ludwig d. Fr. einen archidiaconus sacri palatii, Gerold, gab, vgl. Rabani Mauri Opp. ed. Migne III (Patrolog. lat. CIX). 1127. V. Rabani 51, Mabillon A. S. IV b. 19. Kunstmann, Prabanus S. 72 11. unten.

Synod. Paris. I. 11: Quae etiam Deo odibilis pestis primum necesse est ut imperiali auctoritate et potestate cum consensu venerabilium sacerdotum a Romana ecclesia amputetur: quoniam, si caput languerit, membra incassum vigeant necesse est etc. Dieser bemerkense werthe Zusat über die Simonie in der römischen Kirche, d. h. doch wohl auch bei den Papstwahlen, sehlt in der Wormser Redaktion der Synodalbeschlüsse (vgl. Constit. Wormat. 829. De persona sacerdotali 1. Lcg. I. 334).

wieder um sich 1). Das Verbrechen ging so offen und schamlos ein= her, daß es fast allerorten Menschen gab, auf denen Verwandten= mord oder andere ähnlich schwere Thaten lasteten und welche die Bischöfe ohne den Beistand der Grafen nicht einmal der Kirchenbuße zu unter=

werfen vermochten 2).

Mit dem immer von Neuem sich wiederholenden Miswachs wetteiferte der Eigennut der Mächtigen, um das niedere Bolk ins äußerste Elend zu stoßen. Mit Maak und Gewicht wurde heilloser Unfug getrieben; viel ungleiches und falsches war im Gange. Geist= liche und weltliche Herren hatten davon, wie man sagte, zweierlei: großes zum Einnehmen, kleines zum Hergeben. So ließen sie ihren Colonen von dem Ertrage der Felder und Weinberge kaum etwas für sich und ihre Familien übrig 3). In einigen Gegenden des Westens schrieben die Bischöfe, Grafen und Herren ihren Leuten die Verkaufspreise geradezu vor und zwangen dieselben, ihnen den Scheffel Getreide, den Eimer Wein für ein Drittel von dem zu überlassen, was sie anderwärts kosteten 4). Während die Reichen und Mächtigen ein anspruchsvolles und prächtiges Begräbniß erhielten, durften die Armen kaum auf ein anständiges hoffen. Ward es schon als un= ichicklich angesehen, daß manche nur gegen eine Vergütung Todte auf ihrem Acer begraben lassen wollten 5), so schien es vollends emporend, daß einige, die sich an der betreffenden Stelle etwa ein stattliches Haus bauen wollten, kein Bedenken trugen, die Gebeine der Todten auszugraben und an der hellen Sonne modern zu lassen 6). — Am allerschlimmsten war das Loos der rechtlosen Knechte, welche oft für geringe Vergeben von den Herren im Jähzorn graufam geschlagen

admittunt (vgl. Leg. I. 344). Visio Wettini 13, 17, metr. 19, 24 p. 269. 270. 285. 288. (Sodomic). Ann. Fuld. 874 Scr. I. 388 (Nitolaitismus). Tranl. Marcellini et Petri I. c.

<sup>1)</sup> Synod, Paris. III. 17 (vgl. Constitut. Wormat. 829 Petit. 9 Leg. I. 340): — ut . . . . tam temeraria christianorum sanguinis effusio in regno vestro fieri non sinatur . . . . nescimus qua pernoxia adinventione a nonnullis usurpatum est, ut hi qui nullo ministerio fulciuntur propter sua odia et diversissimas voluntates pessimas indebitum sibi usurpant in vindicandis proximis et interficiendis hominibus vindictae ministerium etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Orator. rel. ad imp. 828. 6 Leg. I. 326, vgl. Cap. Wormat. 829. 9. ibid. p. 352.

<sup>\*)</sup> Synod. Paris. I. 51. III. 3., vgl. Leg. I. 344 lin. 31—36. Orator. rel. ad. imp. 828. 7. Einh. Transl. Marcellini et Petri 50, vgl. Wait IV. 63 N. 2. Dümmler I. 47 N. 16.

<sup>4)</sup> Synod. Paris. 1. 52: Unde fit ut, cum aliis modius frumenti duodecim denariis et modius vini viginti denariis venumdari possit, hujuscemodi seniores modium frumenti ad quatuor et modium vini ad sex sibi extorqueant denarios.

<sup>5)</sup> Jonas, De inst. laical, Ill. 15 p. 316-317.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 317: Sunt namque nonnulli, qui propter domos sibi pulchras aedificandas sepulcra mortuorum effodere non trepidant ossaque et cineres eorum ad solem projiciunt, et haec consuetudo in tantum quibusdam irrepsit, ut etc.

um sie zu interpretiren <sup>1</sup>). Aber Bestechlichkeit der Grasen, der Hauptpfeiler des ganzen Verwaltungsgebäudes, auch der Pfalzgrasen, war häusig genug, um das Vertrauen in die Rechtspflege zu erschüttern. Man saste manchem Grasen nach, daß er im Stande sei, für Geld, für ein Roß, einen kostbaren Mantel, ein seingewebtes Linnen das Recht zu beugen und, wo es sein Vortheil erheische, den Gerechten zu verfolgen und mit Dieben und Verbrechern unter einer Decke zu spielen <sup>2</sup>). Noch leichter waren Schössen <sup>3</sup>) und Zeugen der Bestechung zugänglich; der Schuldige ließ die Zeugen beim Gelage sich vollzechen; dann schworen sie im Rausch für ihn den Meineid <sup>4</sup>).

Ein Klerus, welcher sich seines Berufs so vielfach unwürdig zeigte, konnte das Ansehen nicht genießen, dessen er bedurfte. Eine Beamtenwelt, unter der solche Mißbräuche herrschten, bot keinen hinreichenden Schutz für Leben, Freiheit und Eigenthum der Unterthanen. Insofern man den Geistlichen überhaupt noch Achtung bewies, ehrte man in ihnen mehr die reichen Besitzer, die vornehmen Würdenträger als die Priester. Die armen Geistlichen dagegen, die keine Stellung in der Welt einnahmen, wurden von den Laien nicht selten als Verwalter ihrer Güter und sogar geradezu als Diener gebraucht. Ihre Herren hielten es für unter ihrer Würde, mit ihnen an demselben Tische zu speisen b). Ja, es kam vor, daß Priester von

<sup>1)</sup> Synod. Paris II. 7. Jonas, De institutione laicali L. I. c. 20 d'Achéry, Spicil. I<sup>2</sup>. 275: Si mundanarum legum jura ob jurgiorum forensium negotia dirimenda a mortalibus edita homines avidissime discere et intelligere acutissime satagunt, ut, his bene notis, quid verum, quid falsum, quid justum quidve injustum sit in hac terra morientium liquido discernere queant — De institutione regia 11 ibid. p. 333. Bergi. auch Thegan. 2 p 51.

Visio Wettini 9 p. 268 f. Agobard. ad Matfredum de injustitiis Adv. leg. Gundobad. 10 Opp. I. 117. 208—210. Jonas, De inst. laical. II. 24. 26 l. c. p. 299 f. 302. Cap. Wormat. 829. 2. 4 Leg. I. 351. — Uebrigens wurde hierliber, wie über viele andere Gebrechen, unter Karl bem Großen ganz ebenso geklagt, vgl. auch Dümmler I. 47. Wait III. 349—350 N. 1.

<sup>3)</sup> Cap. Wormat. 829. Leg. I. 351.

<sup>4)</sup> Jonas, De inst. laic. II. 26 p. 301—302: Luctuosa nempe nimirum res est eo quod nonnulli nihil vilius, imo nihil venalius in hac mortalitate ducunt quam animas suas. Cum enim diversas pecunias accipiunt et crapula et ebrietate usque ad vomitum se ingurgitant, ut falsitatem proferant, quid aliud nisi animas suas venales faciunt? . . . Miserabilis plane mercatio, quando quis pro alterius nummis et cibo et potu animam suam tradidit diabolo; sed et ille, qui, ne juste superetur et id quod injuste retinet amittat et pudorem publicum incurrat parvamque legis jacturam subeat, diversis munusculis hujuscemodi testes corrumpit, insuper etiam, sicut fieri adsolet, in perjurium impellit, nullatenus de eorum perditione securus existat. Bergi. Cap. Wormat. 829: 6 Leg. 1. 352. Einh. Transl. Marcellini et Petri 50.

<sup>5)</sup> Jonas l. c. II. 20 p. 294—295: Cum igitur sacerdotes, mediatores videlicet inter Dominum et populum, ob amorem et honorem illius cujus ministerium gerunt congruo honore, remota personarum et divitiarum acceptione, sint venerandi, multi in eis non ministerium Christi, sed, quod fas non est, divitias et honores venerantur mundi, et quanto

Laten in Feffeln gelegt und mit Beigelhieben traftirt wurden 1). Es mar unmöglich, daß die Ermahnungen folder Priefter ober bie firchlicen Strafen, welche fie berhängten, Gewicht haben tonnten 3). So hatte die Geiftlichteit fich benn auch über ben herrichenden Mangel an driftlichem und kirchlichem Sinn zu beschweren. Es gelang ihr nicht, die ftrenge Heiligung des Sonntags durchzuseten. Rach wie bor warb an bemfelben Martt und Gericht gehalten, die Fefiftille burch ben garm ber Rarren und Bagen geftort; auch die Felbarbeit rubte nicht. Gelbft ber Raifer und fein Sof mußten bon ben Bifcofen wiederholt ermahnt werden, nicht ohne zwingende Rothwendigkeit am Sonntag weltlichen Geschäften objuliegen 3). Der Rirchenbejuch mar mangelhaft und wurde außerbem durch die Privattapellen der Bornehmen beeintrachtigt '). In ben Rirchen murbe mahrend bes Gottesbienstes geschwatt und gelacht. Auch erregte es die Unzufriedenheit bes Rlerus, daß man biefelben als Berfammlungslotal und zu fonftigen weltlichen Zweden benutte b). - Unter biefen Umftanden ichoffen die feinesmegs gang ausgerotteten Refte bes Beibenthums wieder uppiger auf : Zauberei und Bahrfagerei, Traumdeutung, Giftmifcherei, Liebestrante, Amulete. Es gab Manner und Frauen, welche durch ihre Teufelstunfte angeblich die Luft erschüttern, Hagelwetter herabrufen, die Frucht vertilgen, den Ruben die Milch entziehen konnten J.

potentiores et ditiores existunt, tanto majoris honoris et venerationis ab eis habentur . . . . ut eos non solum administratores et procuratores rerum suarum faciant, sed etiam sibi more laicorum servire compellant eosque convivas mensae suae habere dedignentur etc. Orator rel ad imp. 828. 4 Leg. I. 326: Ut sacerdotes Domini, qui sunt mediatores inter Deum et homines, per quos Deo reconciliantur, tanto despectui non ha-beantur etc. Constitut. Wormat 829 De persona sacerdotali 10 ibid. p. 336: de illis presbiteris, qui contra statuta canonum vilici fiunt.

Capp. ad, generale placitum reservat. 828. 1 Leg. L. 329.
 Jonas I. c. II. 21 p. 296.
 Synod, Paris. 829. I. 50. III. 5. 19, vgl. Leg. I. 340. Concil. Roman, 826. 30. Einh, Transl. Marcellini et Petri 50. Bain IV. 46 9R. 3. 311 9R. 3

<sup>\*)</sup> Synod. Paris. H. 11. 13. III. 2. 19, tgl. I. 47. III. 6.
\*) Ibid. III. 2: et quod in basilicis Deo dicatis non sit fabulis otioais turpibusque et obscoenis sermocinationibus vacandum et negotia saccularia publicaque placita habenda. Jonas, De institutione laicali I. 13 p. 269: Sunt itaque plerique, quibus potius cordi est vanis et obscasnis confabulationibus vacare quam lectionibus divinis aurem accommodare. quibus etiam nusquam tam delectabile videtur esse susurrationes aliorum auribus ingerere, cachinnis ora dissolvere quam in ecclesia Dei, ubi eum humiliter devoteque debuerunt invocare et peccata sua deflere. Concil. Roman. 826. 35.

<sup>4)</sup> Synod, Paris, III. 2: Extant et alia perniciosissima mala, quae ex ritu gentilium remansisse dubium non est, ut sunt magi, harioli, sortilegi, venefici, divini, incantatores, somniorum conjectores, quos divina lex (Levit. 20, 27) irretractabiliter puniri jubet . . . . Dubium etenim non est, sicut multis est notum, quod a quibusdam praestiglis atque diabolicis illusionibus ita mentes quorumdam inficiantur poculis amatoriis, cibis, phylacteriis, ut in insaniam versi a plerisque judicentur, dum proprias non sentiunt contumelias. Ferunt enim suis maleficiis

Todkranke verlangten nicht nach dem Pfarrer und der letzen Oelung, sondern zogen es vor, Wahrsager und Wahrsagerinnen um Rath zu fragen 1). — Der zunehmende Eigennut verschloß die Herzen dem Mitgefühl und der Aufopferung. Mancher besaß ein geräumiges Haus und nahm doch keinen Pilger unter sein Dach auf. Ließ man den Fremdling, der keine Herberge hatte, ein, so that man es wenigstens in der Regel nicht, ohne den Preis für Quartier, Feuerung, Geschirr und alles Einzelne vorher genau auszubedingen 2). Aus selbstsüchtiger Furcht vor Ansteckung mied man die Kranken statt sie zu trösten 3). — Daneben aber trat überall wachsende Ueppigkeit und Entsittlichung zu Tage: unmäßiger Hang zu Jagd und Würfelspiel 4) (der alten Leidenschaft der Germanen) 5), Trunksucht und Völlerei 6) (die Kochkunst stand in hohen Ehren) 7), Lügen und Fluchen, obscöne Lieder, Tänze und Possen (namentlich bei Gelagen) 8); vor Allem Unzucht, Päderastie und andere bestialische Verirrungen des Geschlechtstriebs 9). — Bei dem unzureichenden Kechtsschuse griff die Blutrache

aëra posse conturbare et grandines immittere, futura praedicere, fructus et lac auferre aliisque dare, et innumera a talibus fieri dicuntur. Qui ut fuerint hujusmodi comperti, viri seu feminae etc. (Leg. I. 344—345). Bergl. Agobard. De grandine Opp. I. 145 ff., bazu Blügel l. c. p. 17 N. 2. 3. Grimm, Deutsche Menthologie 2. Ausg. I. 605 Rettberg a. a. O. II. 766 ff.; auch V. Walae II. 8 9. 11. 17 p. 552—554. 557. 565 etc. V. Hlud. 44 p. 633 und unten.

<sup>&#</sup>x27;) Jonas. De inst. laical. II. 14 p. 316: Sunt item plerique, qui, dum infirmantur aut ipsi aut eorum parentes et propinqui, non sibi presbyterum ecclesiae induci seque sanctificato oleo . . . . perungi, sed magis divinos et divinatrices, imo in illis diabolum consulere expetunt sibique divinari, quo casu morbum infirmitatis incurrerint et utrum eamdem infirmitatem evadere possint necne.

<sup>2)</sup> Jonas ibid. II. 29 p. 304: quoniam in tantum a quibusdam parvipenditur (sc. hospitalitas), ut, cum amplas et spatiosas domus habeant, vix dignentur sub tectum suum recipere peregrinum . . . . Sed neque advenientes hospitio carentes in domos suas aliter recipiunt, nisi prius pari conventione statuatur, quid pro solo, quid pro singulis vasis, quid pro igne accenso et caeteris innumeris rebus quibus usi fuerint dare debeant. Verum si contigerit, ut sine hac pactione eos primum blande ac simulatae charitatis officio suscipere videantur, tanto taedio postea eos afficiunt, ut nullatenus quiescant, donec id quod avare ab eis exigunt eos dare compellant.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ibid. III. 14 p. 316.

<sup>4)</sup> Ibid. II. 23 p. 297—298.

<sup>5)</sup> Tacit. Germ. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Synod. Paris. III. 2 (Leg. I. 345). Einh. Transl. Marcellini et Petri 50.

<sup>7)</sup> Synod. Paris. II. 7: isti (bie Christen von heute) diversorum ciborum genera ad suum libitum exigentes, erga lautissimos sibi cibos praeparatos artem collaudant coquorum; vgl. I. 19. Visio Wettini 4 p. 267, metr. 10 p. 279.

s) Synod. Paris III. 2 (Leg. I. 345). II. 7: nunc autem vix a quibusdam sumitur cibus sine . . . histrionum saltatione et obscoena jocatione et turpiloquiis et scurrilitatibus . . ., vgl. Jonas, De inst. laic. II. 25 p. 300 f. Thegan. 19 p. 595.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Synod. Paris. I. 34. III. 2: Sicut sunt diversarum pollutionum patratores, quas cum pecoribus et masculis nonnulli diversissimis modis

wieder um sich 1). Das Verbrechen ging so offen und schamlos ein= her, daß es fast allerorten Menschen gab, auf denen Verwandten= mord oder andere ähnlich schwere Thaten lasteten und welche die Vischöfe ohne den Beistand der Grafen nicht einmal der Kirchenbuße zu unter=

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

werfen bermochten 2).

Mit dem immer von Neuem sich wiederholenden Mikwachs wetteiferte der Eigennut der Mächtigen, um das niedere Bolk ins äußerste Elend zu stoßen. Mit Maaß und Gewicht murde heilloser Unfug getrieben; viel ungleiches und falsches war im Gange. Geift= liche und weltliche Herren hatten davon, wie man fagte, zweierlei: großes zum Einnehmen, kleines zum Hergeben. So ließen sie ihren Colonen von dem Ertrage der Felder und Weinberge kaum etwas für sich und ihre Familien übrig 3). In einigen Gegenden des Westens schrieben die Bischöfe, Grafen und Herren ihren Leuten die Berkaufspreise geradezu vor und zwangen dieselben, ihnen den Scheffel Getreide, den Eimer Wein für ein Drittel von dem zu überlassen, was sie anderwärts kosteten 4). Während die Reichen und Mächtigen ein anspruchsvolles und prächtiges Begräbniß erhielten, durften die Armen kaum auf ein anständiges hoffen. Ward es schon als un= schicklich angesehen, daß manche nur gegen eine Vergütung Todte auf ihrem Acker begraben lassen wollten 5), so schien es vollends empörend, daß einige, die sich an der betreffenden Stelle etwa ein stattliches Haus bauen wollten, kein Bedenken trugen, die Gebeine der Todten auszugraben und an der hellen Sonne modern zu lassen 6). — Am allerschlimmsten war das Loos der rechtlosen Knechte, welche oft für geringe Vergeben von den Herren im Jähzorn grausam geschlagen

admittunt (vgl. Leg. I. 344). Visio Wettini 13, 17, metr. 19, 24 p. 269, 270, 285, 288. (Sodomie). Ann. Fuld. 874 Scr. I. 388 (Nitolaitismus). Tranl. Marcellini et Petri l. c.

<sup>1)</sup> Synod. Paris. III. 17 (vgl. Constitut. Wormat. 829 Petit. 9 Leg. I. 340): — ut . . . . tam temeraria christianorum sanguinis effusio in regno vestro fieri non sinatur . . . . nescimus qua pernoxia adinventione a nonnullis usurpatum est, ut hi qui nullo ministerio fulciuntur propter sua odia et diversissimas voluntates pessimas indebitum sibi usurpant in vindicandis proximis et interficiendis hominibus vindictae ministerium etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Orator. rel. ad imp. 828. 6 Leg. I. 326, vgl. Cap. Wormat. 829. 9. ibid. p. 352.

<sup>\*)</sup> Synod. Paris. I. 51. III. 3., vgl. Leg. I. 344 lin. 31—36. Orator. rel. ad. imp. 828. 7. Einh. Transl. Marcellini et Petri 50, vgl. Wait IV. 63 N. 2. Dümmler I. 47 N. 16.

<sup>4)</sup> Synod. Paris. I. 52: Unde fit ut, cum aliis modius frumenti duodecim denariis et modius vini viginti denariis venumdari possit, hujuscemodi seniores modium frumenti ad quatuor et modium vini ad sex sibi extorqueant denarios.

<sup>5)</sup> Jonas, De inst. laical. III. 15 p. 316-317.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 317: Sunt namque nonnulli, qui propter domos sibi pulchras aedificandas sepulcra mortuorum effodere non trepidant ossaque et cineres eorum ad solem projiciunt, et haec consuetudo in tantum quibusdam irrepsit, ut etc.

oder gar verstümmelt wurden. Noch hatte es auf ihre Lage wenig Einfluß gewonnen, daß das Christenthum in aller seiner Entstellung auch diese barbarischen Zeiten gelehrt hatte, Mensch und Mensch sei gleich <sup>1</sup>). Die volkswirthschaftlichen und sozialen Gefahren, welche aus diesen Zuständen entspringen mußten, machten sich schon bemerkbar. Die Berarnung der Bevölkerung und der auf ihr lastende Druck trieb viele zur Auswanderung <sup>2</sup>). Andere, Freie wie Knechte, rotteten sich zu Banden zusammen, welche die gesellschaftliche Ordnung bedrohten. Nicht selten standen Pröpste, Bögte, Centenare an der Spize solcher Gilden <sup>3</sup>).

Ob eine Eingabe 4) der Oratoren 5), d. h. der Bischöfe, an den Raiser, von welcher man angenommen hat, daß sie auf diesem Reichs= tage überreicht sei, wirklich hierher gehört, ist zweiselhaft. Allerdings berührt dieselbe vielsach die nämlichen Punkte, welche auf der Pariser Spnode des folgenden Jahres zur Sprache kamen. An die Spizestellen die Bischöfe die Forderung jährlich wiederkehrender Prodinzialsspnoden unter Vorsitz des Metropoliten 6). Den Kaiser selbst ersmahnen sie, neben der Erfüllung-seiner andern Pflichten sein Richteramt nicht zu vernachlässigen, sondern sich von Zeit zu Zeit der Anhörung und Prüfung der Beschwerden der Kirchen und Armen zu widmen; das sei die Krone seines Herrscheruss 7).

Neue Heilmittel gegen die in Staat und Kirche so arg hervorzgetretenen Schäden wußte man zunächst nicht zu finden. Man schrift

vorläufig zu den schon oft versuchten, der Aussendung von Königs= boten und der Berufung von Provinzialspnoden, obwohl man hin=

d) Ibid. II. 22 p. 297: Si igitur servi dominis natura aequales sunt, utique, quia sunt, non se putent inpune domini laturos, dum turbida indignatione et concitanti animi furore adversus errata servorum inflammati, circa eos aut in saevissimis verberibus caedendo aut in membrorum amputatione debilitando nimii existunt, vgl. Agobard. De baptismo Judaicor. manicipior. Opp. I. 193. Wait IV. 301. Hauréau, Singularités p. 115. 124-125.

<sup>2)</sup> Synod. Paris. I. 53, vgl. Leg. I. 343.
3) Cap. Wormat. 829. 10 Leg. I. 352, vgl. Wait IV. 302. 364—366 und oben S. 172.

<sup>4)</sup> Oratorum relatio ad imperatorem Leg I. 326—327, von Perty der Blankenburger H. der Bibliothet zu Wolfenbilttel 130. 52 sc. X. entnommen, wo sie als Tit. III. mit der lleberschrift Item domni Hludowici imperatoris auf die weltlichen Capitularien von 817 folgt und das Capitulare Aquisgranense a. 820 (Leg. I. 228—229, vgl. oben S. 157) ihr unmittelbar, mit fortlausenden Capitelnummern angehängt ist, vgl. l. c. p. 326 n. 2, Boretius a. a. D. S. 47. Die Zeitbestimmung beruht, soviel ich sehe, auf bloßer Vermuthung von Perty, die er auch gar nicht weiter begründet hat. — Auf c. 3 könnte sich Synod. Paris. III. 20 col. 601 resp. Constitut. Wormat. 829 Petit. 13 Leg. I. 340 mit beziehen: sicut vodis a patribus nostris admonitum est in aliis conventibus.

<sup>5)</sup> Bergl. c. 8: Postulant et moneut oratores vestri; dazu Wait III. 442 N. 2 und oben S. 248 Anm. 4. Mit Unrecht hält Dümmler (I. 47 N. 16. 51 N. 27) diese oratores für die damals ausgeschicken Sendboten.

<sup>\*)</sup> c. 1 vgl. Synod. Paris. 829 I. 26. III 11 (Leg. I. 339).

\*) c. 9 vgl. Synod. Paris. II. 2. (Leg. I. 346), Sictel I. 358 und oben Seite 44.

310 925.

fictlich der Missi wenigstens die Erfahrung gemacht hatte, daß dieselben nicht selten ihren Auftrag mangelhaft ausführten und wenig Ruten stifteten 1). Die Königsboten sollten ihre Thätigkeit mit der Ofteroktav (4. April) 829 beginnen 2), die Spnoden in der Pfingstottav (23. Mai) zusammentreten 3). Und zwar wurden vier solche Provinzial= conzilien berufen 4). In Mainz sollten die Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier und Besançon mit ihren Suffraganen; zu Paris diejenigen von Reims, Rouen und Tours sowie der fünftige Inhaber des augenblicklich erledigten erzbischöflichen Stuhls von Sens 5) nebst den ihnen untergebenen Bischöfen; zu Toulouse die Erzbischöfe von Arles, Narbonne, Bordeaux und Bourges und ihre Suffragane; endlich in Lyon die Erzbischöfe von Lyon, Vienne, Tarantaise, Aix und Embrun mit den Bischöfen ihrer Erzdiözesen sich versammeln 6). Der Gegenstand ihrer Berathungen sollten die auf Religion und Kirche bezüglichen Angelegenheiten und die Besserung ihres eigenen Wandels wie diejenige der Fürsten und des Bolks sein. Auch sollten fie von den Symptomen auf den Grund des Uebels dringen und den Ursachen nachforschen, welche beide Stände, Klerus und Laien, von dem durch Gott vorgeschriebenen Pfade abgelenkt hätten ").

und richtig ist, daß sie wenig fruchteten. Für die ernstliche Absicht einer Reform sind indeß die aussührlichen Pariser Akten ein vollwichtiges Zeugniß, dem gegen=

3) Ibid.

") Leg. I. 327. 331. Die italienischen Bischöse werden, wie man sieht, nicht berusen. Auch die bairischen nicht, denen wir indessen auf der Mainzer Spnode nachher gleichwohl begegnen (vgl. Leibniz, Ann. Imp. I. 383 und unten).

<sup>1)</sup> Bergl. capp. de instructione missorum Leg. I. 328. capp. missor. 825. 4 p. 247 und dazu oben S. 245 Anm. 5. Wait III. 402-403.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Constitut. de missis ablegandis; de conventibus archiepiscoporum habendis Leg. I. 328. 327.

<sup>4)</sup> Leg. I. 327. 331. Bergl. auch die Einleitung zu den Atten der Pariser Spnode und das Schreiben derselben an die Kaiser Mansi XIV. 535. 593 (Leg. I. 332 lin. 36-37). In der V. Walae II. 4 Ser. II. 550 ist unrichtig nur von der Berusung dreier Synoden die Rede (excogitaverunt ut tribus in locis synodi sierent), vgl. Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 494 n. a. Hohl scheint mir auch Radbert's Behauptung, daß dieselbe nur zum Schein ersolgt sei: non quod (quantum exitus prodavit) emendare talia vellent, sed ut regi interdum kaverent: quoniam iam tunc ea, quae postea monstrata sunt, moliedantur humana; ideireo minus procurata sunt divina, obschon Dümmser I. 52 N. 32 hierauf Gewicht legt. Freilich mögen die Synsodalbeschlüsse der strengsten Richtung der Hierarchie noch inicht genügt haben,

über die tendenziösen Redensarten des Paschasius sehr leicht in die Wagschale sallen.

5) Bergl. o. S. 300 Anm. 6.

<sup>1)</sup> Leg. I. 327, vgl. p. 330. 331. Synod. Paris. Mansi XIV. 535. 593. 603 (L. III. c. 25), vgl. Leg. I. 332. 348-349. Unter ben principes sind hier nach Sickel I. 176 N. 8 der Kaiser und seine Söhne zu verstehen. Anders Waitz IV. 277 N. 1.

Die "capitula ab episcopis tractanda" Leg. I. 327—328 bezeichnen nicht etwa Punkte, welche auf jenen Synoden verhandelt werden sollten (vgl. auch Mabillon, Ann. Ben. II. 519), sondern scheinen sich eher als eine Instruktion für Königsboten kundzugeben (c. 3. 4: in legatione Autgarii — in missatico Albrici; vgl. über den Bischof Albrich von Langres als Missus capitulare missorum Leg. I. 246 N. 4. Bouquet VIII. 376 no 16. Labbe, Nov.

Es war nachgiebige Schwäche, daß die Kaiser jetzt zunächst der Geist= lichkeit allein überließen, was sie früher unmittelbar auf einem allge= meinen Reichstage hatten erledigen wollen. In dem offenen Erlaß, mittelst dessen sie die Berufung dieser Synoden ankündigten 1), legen sie die demüthigsten und reuigsten Bekenntnisse ihres Mangels an Einsicht und Energie ab. Sich selbst vor Allen machen sie dafür verantwortlich, daß es so weit kommen, die Gottlosigkeit und Rechtlosigkeit eine solche Höhe habe erreichen können 2). Sie sprechen, hat man mit Recht bemerkt, wie Büßer, nicht wie Herrscher. Auch die Aussendung der Königsboten zeigten sie in einem Manifest welches mit jenem andern großentheils übereinstimmt 3). Sie machen darin zugleich bekannt, daß sie in jeder Woche einen Tag Audienz halten wollten 4), um sich von diesem und jenem Grafen über die Thätigkeit der Königsboten sowie über den Gehorsam, wel= chen dieselben seitens der Bevölkerung fänden, Bericht erstatten zu laffen. Ferner ordnen die Raiser in dem nämlichen Erlasse, um auf diese Maßregeln den Segen des Himmels herabzurufen, meine dreitägige Fasten an, welche am Montag nach der Pfingst= oktav (24. Mai) ihren Anfang nehmen sollen, und gebieten endlich im Hinblick darauf, daß sich die Feinde der Christenheit auf allen Seiten rühren und ihr Reich bedrohen 5), sämmtlichen Heerpflichtigen, sich mit Roß und Waffen, Kleidungsstücken, Karren und Proviant bereit zu halten, um auf ihren Befehl unverzüglich, nöthigenfalls zu einem längeren Feldzuge ausrücken zu können 6).

bibl. I. 270, Urk. Lothar's, Sidel act. deperd. II. 367). Das c. 7 ertheilt benselben sogar einen Auftrag von durchaus weltlicher Natur. Auch gehört dies Capitular nach dem Edictum Pistense Karl's d. K. von 864 (c. 27 Leg. I. 495) erst in das Jahr 829 (iuxta regium capitulare, quod domnus et genitor noster anno 16. regni sui capitulo 7. constituit).

<sup>&#</sup>x27;) Epistola quae generaliter populo Dei est legenda, Leg. I. 329-331.

<sup>2)</sup> l. c. p. 331: At quia nos magis in hoc peccasse cognoscimus, qui forma salutis omnibus esse debuimus et omnium curam gerere et per auctoritatem imperialem pravorum acta ne tantum adcrescerent corrigere, cupimus, Domino nobis propitio, in conspectu pietatis illius per dignam satisfactionem veniam adipisci et per saluberrimam correctionem vel per bonum studium, quod nostra desidia et ignorantia hactenus neglectum est, consultu fidelium tempore opportuno, quantum in nobis est, studiosissime emendare et nostram in hoc voluntatem omnibus manifestam facere, vgl. Wait IV. 563=564. Martin, Hist. de France II. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Leg. I. 329—330.

<sup>4)</sup> Bergl. auch Cap. Wormat. 829. 15 p. 352. Excurs III.

<sup>5)</sup> l. c. p. 330: quia undique inimicos sanctae Dei ecclesiae commoveri et regnum a Deo nobis commissum infestare velle cognoscimus.

<sup>9</sup> Bergl. Wait IV. 456 N. 5.

Im nächsten Jahr wurden die Königsboten ausgesandt und densselben Berordnungen mitgegeben, in denen die der Abhülfe am dringenoften bedürftigen Uebel und Mißbrauche aufgeführt waren. Die die Missi angewiesen waren diesen entgegenzutreten und sie zu bestrafen, so sollten dieselben mit den Vergehungen der Schuldigen auch die Verdienste derzenigen, welche sich vortheilhaft auszeichneten, zur Kenntniß der Kaiser bringen i).

Auch die vier Synoden traten zusammen \*), wenngleich, wie es scheint, ein wenig später als in Aussicht genommen worden war \*). Indessen sind die Akten des Mainzer \*), Lyoner 5) und Toulouser

<sup>1)</sup> S. das Anschreiben der Pariser Spnode an die Kaiser Mansi XIV. 598; serner ibid. L. III c. 2. 26 col 596 697. 603. Bergl. Leg. I. 332 lin. 33 – 36. 345 lin. 50—53 349 lin. 2—5. Capp de instructione missorum 3 Leg. I. 328 und das Nähere im Ercurs III.

<sup>8)</sup> Bergl. Dummler I. 50.

<sup>&#</sup>x27;) Die Mainzer Atten suchte Le Cointe und nach ihm Leibniz (Ann, Imp. I. 385) aus Regino's Wert de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (ed. Wasserschleben Lipsias 1840, vgl. Wattenbach S. 195, Ermisch, Die Chronit des Regino S. 9 N. 4 5), in welchem viele Canones von Mainzer Conzilien des 9. Jahrhunderts angestihrt werden, theilweise zu reconstruiren.

Man nimmt gewöhnlich an, bag von jener knoner Sunode die Beschwerden des Erzbischofs Agobard von knon über die Begünstigung der Juden, insbesondere seine Eingabe an den Kaiser de insolentia Judaeorum und die von ihm in Gemeinschaft mit dem Erzbischof Bernard von Bienne und dem Bischof von Châlon überreichte Epistola de Judaieis superstitionidus ausgegangen seien. Indessen, wie wir im Ercurs VII. nachzuweisen glauben, mit Unrecht.

Provinziaiouzick und nicht idenlieben. Bon den deden leprest er fahren wir inderhause nichts weiter, weltrend wir inder die Sonicde zu Mainz einige Kunde aus der Bruchklicker einer Sulder Brieffanen. lung emwangen, welche in dem Lirdengeididudiden Weit der Centurightness exhaltes und neverbings dur experdeer Land suidmmengestelt ünd 1. Es ist insbeinndere en Sarriben Andaret und ein Brief des iniveren Wie Harre dur Frida an den Grebisches Organ vom Maiis, dem die Genturianeren jene Radvidven eninchmen. Die Sminde war im Juni 329 in St. Aldaneflober. mo and das Mainer Causi vem Jahr 813 geragt bank. beriammelt. Umer den Ampeienden ericheinen nicht allein, der kaiderlichen Bernfung emirrechend, der Erzbisches Cagar von Mainz, welder den Borns führte, und die Gigbischofe Ladehold von Adln, Peni von Trier und Bernoin von Besanzon nebn den ihnen untergebenen Bischöfen, sendern auch der Metropolit und die Bischöfe Baierns, des Königreichs des jüngeren Ludwig, welche wahricheinlich nachträglich zur Theilnahme ausgesordert worden waren 3k. Und zwar waren als Suffragane von Main; zuzegen die Biidofe von Strafburg, Speier, Worms, Angsburg, Connanz, Gidnadt, Wirzburg, Berden, Paderborn und Halbernadt; als Sunragane von Köln die Bischofe von Lutlich, Utrecht, Münker, Osnabrud und Bremen; als Suffragane von Trier Drogo von Met, Kaiser Ludwig's Halbbruder, Frotbar von Toul's und der Bischof von Verdun; als Suffragane von Wejançon die Bischöfe von Lausanne und Basel; ferner aus Basern Erzbischof Adalram von Salzburg und die Bischöfe von Regensburg, Freifing, Paffau und Seben 3. Außerdem nahmen an der Synode vier Chorbischöfe und sechs Aebte, darunter Raban von Fulda und

<sup>1,</sup> Epist. Fuldens. ed. Dümmler XXVII. (Forschungen V. 387-388) 393), vgl. Geid. des Officant. Reiche I. 31 R. 30. 311 R. 67. Annstmann, Frabanns S. 69.

<sup>2)</sup> Bergl. Mansi XIV. 64. Dümmler 1, 304 %, 47. Rettberg 1, 383,

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 310 Ann. 6.

<sup>4)</sup> bekannt burch seine uns erhaltene Correspondenz (vgl. Wattenbach 11. **200 %. 2**.

<sup>5)</sup> Epist. Fuld. l. c. p. 388: convenerunt Otgarius ejusdem Moguntiacensis ecclesiae archiepiscopus, Hetto archiepiscopus, Iladubald. archiepiscop., Bernwinus archiepisc., Adalrham archiep., Crogo (corr. Drogo) episcopus, Bernoldus episcop.. Benedictus episc., Nidgarius episc., Folcuicus episc., Wolfleoz episc., Adalingus episc., Baturatus episc., Wolfgarius episc., Harud episc., Theotgrinus episc., Hildi episc., Frotharius episc., Waldgoz episc.. Williricus episc., Fridericus episc.. Gerfridus episc., Geboinus episc., David episc., Udalricus episc., Ilitto episc., Baturicus episc., Reginheri episc., Erbeo episc. (im Ganzen 29). Bergl. blezu Dümmler ebb. S. 393. Hefele IV. 68. Ganz unwahrscheinlich ist allerbings nicht, daß die Centuriatoren dies Namenverzeichniß und die Angate ber Zeit und bes Orts ber Versammlung unmittelbar aus ben Synobalakten schöpften. Es ist wohl zu beachten, daß Bischöfe von Hildesheim und Minden hier nicht erscheinen. Außerdem könnte man unter den Suffraganen von Mainz ben Bischof von Cur vermissen, welcher indessen damals wohl noch unter Mailand stand, vgl. Rettberg II. 133. Dümmler 1. 303 92. 44.

die Aebte von Murbach, Ellwangen und Hasenried, Theil 1). Auch hören wir, daß auf dieser Versammlung der Fulder Mönch Gottschalt, der später durch seine Prädestinationslehre Aufsehen erregte 2), als Ankläger gegen seinen Abt Raban auftrat 3). Der Sohn eines säch= sischen Grafen Namens Bern, war Gottschalk in zarter Jugend von seinem Bater in dies Kloster gebracht worden, beschuldigte aber den Abt Raban, ihn zum Eintritt in den Mönchsstand gezwungen zu Raban, welcher behauptete, daß sein Gegner durch Oblation von seiten seines Baters dem Klosterleben geweiht worden sei4), drang hiemit nicht durch. Eine solche Oblation mußte vor Zeugen aus dem Laienstande geschehen. Die Zeugen, welche der Darbringung Gottschalk's beigewohnt haben wollten, hatten aber theils fränkisches, theils römisches Recht, und man ließ ihre Aussage deßhalb einem Sachsen gegenüber nicht gelten 5). Vielmehr erklärten die Bischöfe nach gründlicher Untersuchung den von Gottschalk angetretenen Beweiß für erbracht und sprachen denselben demgemäß von dem ihm aufge= zwungenen Gelübde frei. Sie stellten Raban zwar anheim, von Gottschalk und dessen Verwandten noch einen Eid zu verlangen, ver= pflichteten ihn jedoch, falls dieselben diesen leisteten, jenem dann auch noch die gesetliche Buße für die ihm zugefügte Unbill zu erlegen, während Gottschalk, wenn Raban auf die Forderung des Eides ver= zichte, sich mit der wiedergewonnenen Freiheit begnügen sollte6). In= dessen war Raban weit entfernt, sich bei diesem Spruch zu beruhigen. Der Erzbischof von Mainz, obschon er demselben ebenfalls zugestimmt hatte, gestattete dem Abt, Berufung dagegen an eine allgemeine

;

3) Ein Versehen ist es, wenn Dümmler. Gesch. d. Ostfr. R. I. 311 erzählt, daß Raban über die betreffende Angelegenheit von dem Abte Theotger zur Redegestellt sei.

<sup>&#</sup>x27;) Hubertus (corr. Humbertus) chorepiscopus, Eburaccar chorepisc, Wolfgrinus chorepisc., Manno chorepisc., Rabanus abbas, Sigimarus abbas, Winibertus abbas, Sindoldus abbas, Albuinus abbas, Theotgerus abbas, vgl. Dümmler a. a. D. u. I. 871 N. 90. Forschungen XIII. 480 N. 3. Abt Sindold von Ellwangen wird erwähnt in Sickel L. 203 Wirtemsberg. Urkb. I. 99 no 86; Abt Tentgar von Hasenried Sickel L. 298. 299. 301 Büttner, Franconia (Beiträge zur Gesch. von Franken) II. 47 s. 50 no 1. 2. Bodmann, Rheingauische Alterthümer I. 109.

<sup>2)</sup> Bergl. Dimmler I. 311 ff. 884. v. Noorben, Hintmar S. 54 ff.

<sup>4)</sup> Die Achener capitula monachorum v. J. 817 (c. 36 Leg. I. 202) hatten wenigstens, wenn auch ohne den Rücktritt zu gestatten, angeordnet, daß das Kind in solchen Fällen später in reiserem Alter das väterliche Gelübde bestätigen solle, vgl. Rettberg II. 691 N. 72. Kunstmann, Hrabanus S. 71 N. 1. Dümmler I. 311 N. 68.

<sup>5)</sup> Stehe die Schrift Rabans contra eos qui repugnant institutis b. p. Benedicti, Mabillon Ann. Ben II. 732 append. no 51 u. Capp. monachor. 817 l. c.

<sup>6)</sup> ea tamen ratione, ut, si abbati ita placeret, controversiae eorum finis inter eos istius ac propinquorum suorum etc. (esset) juramentum; quod quidem si abbas suscipere vellet, omnem ei injuriam, quam perpessus est, secundum legem componeret: si autem ille (Raban) juramentum nollet exigere, nec iste (Gottscaft) compositionem suae quaereret injuriae, sed tantum legitima frueretur libertate. Dimmler (I. 311) faßt diese allerdings einigermaßen unklaren Worte etwas anders auf.

Synode und den Kaiser einzulegen 1). Die Schrift, welche Raban bei dem letzteren in dieser Sache einreichte, ist uns erhalten 2).

Bu Paris, in der Stephanskirche 3), versammelten sich, wie die Raiser angeordnet hatten, die Erzbischöfe und Bischöfe aus den Diöcesen Reims, Sens, Rouen und Tours 4), im Ganzen ihrer 25, darunter Erzbischof Ebo von Reims und die Bischöfe Jonas von Orleans, Jesse von Amiens und Frechulf von Lisieux 5). Auch der Erzkapellan Abt Hilduin von St. Denis scheint zugegen gewesen zu sein b). Von dieser Synode wenigstens besitzen wir die Aften 7), welche vom 6. Juni 829 datiren 8) und ebenso lehrreich für die Zustände des Reichs wie für die Bestrebungen der Hierarchie sind 9). Das sehr umfängliche Werk zerlegt den Leib der Kirche in zwei "Personen" (Gewalten) 10), die priesterliche und die königliche. Von jener, als der höheren, handeln die Bischöfe zuerst. Der zweite Abschnitt betrifft sodann die Besserung des Laienstandes, der Obrigkeit wie der Unterthanen. Der dritte endlich, welchem ein Anschreiben der Synode an die Kaiser vorangeschickt ist, wiederholt noch einmal im Auszuge den Inhalt der beiden ersten, worauf zum Schluß zwanzig Artikel folgen, welche gleichsam als Ergebniß alles Vorauf=

<sup>&#</sup>x27;) Sed Rabanus cum Otgarii licentia appellavit ad synodum, in qua praesto esset imperator (Epist. Fuld. l. c.). Kunstmann S. 91 sagt also boch wohl unrichtig, daß Otgar dem Naban diese Appellation nicht gesstattet habe.

<sup>\*)</sup> Es ist die bereits oben, S. 56 A. 5 u. 314 Anm. 5, citirte, Madillon Ann. Ben. II. append. p 726—736 no 51, vgl. p. 522 ff. Erwähnt wird diese Schrift auch ron Audolf von Fulda in dessen Buch über die Wunder der unter Raban nach Fulda gebrachten Reliquien, der fälschlich (vgl. Wattenbach I. 179 N. 2) so genannten V. Rabani c. 52 Madillon A. S. o. S. Ben. IVd. 19. Bähr S. 439. Kunstmann S. 70 s. Dümmler I. 311 N. 68. v. Noorden, Hintsmar S. 55.

<sup>3)</sup> Vergl. die Urk. des B. Inchad von Paris Mansi XIV. 605.

<sup>4)</sup> Synod. Paris, praef. Mansi I. c. col. 535 f.: nos indigni episcopi ex dioecesi scilicet Durocortorum nec non et dioecesi Senonica et Turonica atque Rothomagica apud Parisiorum urbem convenimus.

<sup>5)</sup> Das Namensverzeichniß der anwesenden Bischöse läßt sich aus der bereits angeführten Urkunde des Bischofs von Paris entnehmen.

<sup>\*)</sup> Dies wird aus einer Kaiserurkunde vom 26. Aug. 832 Sickel L. 302 wahrscheinlich, vgl. d. flg. Anmkg. u. u. z. J. 832.

<sup>7)</sup> Mansi XIV. 529—606. Gebacht wird dieser Synode auch Sidel L. 302, vgl. Anm. S. 345, Tardif, Monumens historiques p. 86 no 124: cum ipsi (sc. sacerdotes domini) nostra sedula exhortatione admoniti suaque sollerti vigilantia de statu et profectu sanctae ecclesiae et sacris ordinibus et his quae emendatione digna videbantur conventu apud Parisios jussione nostra habito strenua et devota perspicacitate tractarent, sowie in der mehrerwähnten Urlunde Inchad's, in praesentia venerabilium virorum ob Dei caussam ad synodale concilium apud Parisiacam urbem convenientium. v. Noorden, Hintmar S. 5.

<sup>8)</sup> Praef. col. 535.

<sup>9)</sup> Wir haben diese Akten neben der verwandten Schrift des Bischoss Jonas von Orleans de institutione laicali unserm obigen Versuch einer Schilderung der damaligen Zustände (S. 301 ff.) zu Grunde gelegt. Vergl. Dimmler 1. 50 N. 21.

<sup>10)</sup> Bergl. Wait IV. 564.

gehenden die Forderungen und Bitten der Synode formuliren 1). Außerdem gedenken die Bäter auch noch eines andern Schriftstücks, worin sie wichtige Punkte der Sittenlehre und Religion, wie die Pflichten des Mannes im Cheftande, Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit in der Rechtspflege und den Kirchenbesuch, behandelt hätten. Diesen Theil ihrer Arbeit besitzen wir nicht mehr. Indessen scheint derselbe in einem Buche des Bischofs Jonas von Orleans, welches genau diesen Inhalt hat, so gut wie vollständig wiedergegeben zu sein. Es ist die Schrift desselben de institutione laicali, ein Handbuch der Moral, insbesondere eine Anweisung zu einem gottgefälligen ehelichen Leben, zu welcher ihn der Wunsch Matfrid's (wie man annimmt, des aleichnamigen früheren Grafen von Orleans) veranlagte. Ein an= deres Werk des nämlichen Bischofs, der Fürstenspiegel, welchen er im Jahr 834 dem König Pippin I. von Aquitanien widmete, stimmt wiederum beinahe wörtlich mit dem zweiten Buche der Pariser Syn= odalakten überein. Einige Rapitel begegnen uns endlich in allen drei Werken, der letztgedachten, de institutione regia betitelten Schrift des Jonas, der Institutio laicalis und den Akten. Indessen brauchen wir den Bischof Jonas darum nicht unbedingt für einen Plagiator zu halten, sondern dürfen vielleicht voraussetzen, daß er die Canones der Pariser Synode redigirt und sich deshalb auch später als berechtigt angesehen hat über ihren Inhalt zu verfügen. Als die Kaiser die vier Provinzialspnoden ausschrieben, hatten sie nämlich verordnet, daß die Bischöfe aus ihrer Mitte einen Notar erwählen und dieser mit der Aufzeichnung und vorläufigen sorgfältigen Aufbewahrung der Ergebnisse ihrer Berathungen beauftragt werden sollte 2).

Die Bischöfe treten mit großem Selbstgefühl auf und acceptiren es natürlich bereitwilligst, daß die Kaiser die Vorschläge zu den noth= wendigen Reformen in ihre Hand gelegt hatten. Sie loben die Rai= ser, daß dieselben in ihrer Demuth erkannt hätten, wie es nicht ihres Amts sein könne, den Zorn Gottes zu versöhnen, sondern daß dies denen zustehe, durch welche die Menschen aus der Finsterniß des Un= glauben's zum Licht des Glaubens emporgehoben würden und denen der HErr die Gewalt übertragen habe zu binden und zu lösen 3). Deshalb sprechen sie der priesterlichen Gewalt ausdrücklich den Vorrang vor der königlichen zu und fordern den Kaiser Ludwig auf, auch seine Söhne und Großen über die Bedeutung und Würde ihres Stan= des zu belehren. Er soll ihnen vorhalten, was Kaiser Constantin nach der Kirchengeschichte des Rufinus zu den Bischöfen sagte: "Gott hat euch zu Priestern eingesetzt und euch die Macht gegeben, auch über uns zu richten. Deshalb werden wir von euch mit Recht gerichtet; ihr aber könnt von Menschen nicht gerichtet werden4)." Denn vor der

<sup>1)</sup> S. Lib. I. c. 3 Mansi l. c. col. 538; ferner praef. lib. II col. 574 und das Schreiben vor dem dritten Buche col. 593 – 594, vgl. col. 597.

<sup>\*)</sup> Die näheren Nachweise hierüber s. im Excurs IV.

<sup>3)</sup> Praef., Mansi l. c. col. 534—535.
4) L. I c. 3. III c. 8. 9 col. 537—538. 597—598, vgl. Dümmler I. 50 R. 23. Barmann a. a. O. I. 342.

Hand waren sie freilich weit entfernt, dies beanspruchte Ansehen zu genießen. Sie wußten, daß sie auch im Augenblick dem Argwohn eigennütziger Bestrebungen ausgesetzt seien und verwahren sich dagegen, daß die Laiengroßen ihre Vorschläge bereits verdächtigten noch ohne dieselben zu kennen 1). So wahren die Bischöfe in der Form auch einen gewissen Schein der Bescheidenheit und Ehrerbietung gegenüber den Kaisern und unterlassen nicht denselben ein schmeichelhaftes Lob zu spenden 2). So viele Mißstände sie auch aufzählen, geben sie sich doch keineswegs einer verzweifelten Stimmung hin, sondern sprechen vielmehr, wenn ihre Rathschläge befolgt würden, die Hoffnung auf eine segensreiche Zukunft aus 3). Die Frage nach der Quelle der vorhandenen Uebel, welche sie gleichfalls ergründen sollten, erledigen sie nur sehr turz und im Allgemeinen. Sie finden dieselbe vornehmlich in der ungenügenden Abgrenzung zwischen der fürstlichen und geiftlichen Gewalt, der nicht hinlänglich scharfen Trennung von Staat und Kirche. Bei der gegenwärtigen Sachlage mische sich einerseits die weltliche Macht, dem Willen Gottes zuwider, in die Angelegen= heiten der Kirche und ließen sich umgekehrt die Geistlichen aus Unwissenheit, Fahrlässigkeit, Habsucht in die Sorgen und Geschäfte der Welt verstricken 4). Es sind die nämlichen Gedanken, welche Paschasius Radbertus seinem Helden Wala bei Gelegenheit der letzten Achener Verhandlungen in den Mund legt 5). — Die Kaiser selber mahnen die Bischöfe, nur gute Hirten und Leiter der Kirchen einzu= setzen 6) und empfehlen ihnen ebenso die größte Vorsicht und Sorgfalt bei der Wahl ihrer Gehülfen in der Regierung und ihrer Beamten 7).

<sup>1)</sup> L. III c. 10 col. 598 f: Et ideo non debemus ante tempus per suspicionem judicari, sed patienter expectari, donec ipsa veritas manisfestum faciat, utrum magis audiendi an improbandi simus. In ben Constitut. Wormat., petit. 3 Leg. I. 339 lin. 15 ff. sindet sich ein interessanter Zusatz hiezu über die Tendenzen der Bischöfe hinsichtlich des in Händen von Laiengroßen besindlichen Kirchenguts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mansi l. c. col. 534. 592. 603.

<sup>3)</sup> III. 26 col. 603.

<sup>4)</sup> L. III c. 26. col. 603: Nam et illud quod in eisdem capitulis continetur (vgl. Leg. I. 327. 331), ut manifestum fieret, quae caussae id effecerint, ut sacerdotes et principes a recto tramite deviassent, exceptis praemissis capitulis, in quibus, sicut diximus, multa negligebantur, specialiter tamen unum obstaculum ex multo tempore jam inolevisse cognovimus: id est, quia et principalis potestas diversis occasionibus intervenientibus secus quam auctoritas divina se habeat in caussas ecclesiasticas prosilierit, et sacerdotes, partim negligentia, partim ignorantia, partim cupiditate, in saecularibus negotiis et sollicitudinibus mundi ultra quam debuerant se occupaverint, et hac occasione aliter quam divina auctoritas doceat in utraque parte actum extitisse dubium non est (vgl. Leg. I. 349).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) V. Walae H. 2 Scr. II. 548.

<sup>6)</sup> L. III c. 22 col. 601, vgl. Leg. I. 347.

<sup>7)</sup> L. III c. 23 ibid.: Sed et hoc obsecramus, ut in eligendis adjutoribus vestris et reipublicae ministris, qui vice vestra populum Dei regere et gubernare atque judicare debent, sollertissimam providentiam habeatis, vgl. L. II c. 3 col. 578 f. Leg. I. 347 f. Dümmler I. 51 N. 26. Wait III. 348 ff.

Namentlich der Rechtspflege müßten die Herrscher sich auch selber unterziehen 1). Sie beschwören dieselben, die Eintracht unter ihren Räthen und Würdenträgern herzustellen und legen dem Raiser Ludwig ans Herz, seine Kinder nach wie vor in Gottesfurcht und brüderlicher Liebe zu erziehen 2). — Mit besonderem Rachdruck treten die Variser Väter natürlich für die Erhaltung des Kirchenguts ein, das kein Bischof ohne Noth und ohne Zustimmung seines Metropoliten solle veräußern dürfen. Mit Unrecht spreche der Neid, es sei desselben zuviel; recht verwendet, könne es nie zuviel sein 3). Wie es ähnlich auch in der früherhin erwähnten Eingabe der Oratoren an die Kai= fer 4) geschieht, dringen sie auf regelmäßige Provinzialconcilien, wenn nicht zweimal, mindestens einmal im Jahr 5). Die Bischöfe glaubten damit namentlich das bestehende Unwesen zu beseitigen, daß sich ein= zelne Kleriker zu dem Ohr der Herrscher drängten 6) und den Ein= fluß der Hoftapellane, welche sie gänzlich abgeschafft zu sehen wünsch= ten, aufzuheben 7). Ein wirksames Mittel, um Berbrechen und Laster einzudämmen sehen die Bischöfe ferner in einer gleichmäßigen und strengen Bugdisziplin. Sie fordern die Verbrennung der unkanonischen Pönitentialbücher 8). Mehr Beifall verdient in unsern Augen, daß die Synode auch auf Hebung des Unterrichts dringt. Sie beklagt es, daß die Ermahnungen Kaiser Ludwig's und das eigene Bersprechen der Bischöfe, überall durch ordentliche Schulen für eine aenügende Vorbildung der Geistlichen zu sorgen vielfach lau und un= zureichend ausgeführt worden seien 9). Sie wünscht sogar, daß jeder

3) L. I c. 17. 18 col. 551—552, vgl. oben S. 317 Anm. 1 und die außführliche Auseinandersetzung über das Kirchengut, welche Radbert (V. Walae

II. 2. 3 p. 548 f.) dem Wala zuschreibt.

4) Oratorum rel. ad imp. 828. 1 Leg. I. 326, vgl. oben ©. 309. 5) Synod. Paris. L. I c. 26. III c. 11 col. 555—556. 599.

7) L. III c. 19 col. 601, vgl. Leg. I. 340 und dazu Wait III. 430 N. 3 sowie oben S. 303 Anm. 5. (Die Pariser Atten haben hier allerdings auch capellis — nicht capellanis — palatinis.)

8) L. I c. 32. 34 col. 559—561, vgl. Rettberg II. 740. Wasserschleben,

Die Buffordnungen der abendländischen Kirche S. 78-79.

<sup>1)</sup> L. III c. 24 col. 602, rg(. Leg. I. 348 und oben ©. 309 Anm. 7.
2) L. III c. 25 ibid.: Nam et hoc humiliter obsecrando admonemus, ut liberos vestros, quos vobis divina pietas largiri voluit, in timore Dei jugiter diligenterque erudiatis, sicuti et facitis, et ut in mutuae dilectionis caritate et fraternitatis amore atque unanimitatis concordia vicissim consistant, sedula paternaque admonitione insistatis etc. rg(. Leg. I. 348.

<sup>6)</sup> L. I c. 26: et impudentia quorumdam superborum clericorum, quae passim, auctoritate canonica calcata, auribus imperialibus molestiam ingerit, cessabit —; ebenso L. III c. 11; vgl. serner L. III c. 14 col. 599—600. Leg. I. 339.

P) L. I. 30 col. 558 f.: Jamdudum a pio et orthodoxo principe domno Hludovico Deo amabili imperatore jussum et admonitum est, ut rectores ecclesiarum in ecclesiis sibi commissis strenuos milites Christi, quibus Deus placari posset, praepararent et educarent . . . . Sed super hac ejusdem principis admonitione, immo jussione a nonnullis rectoribus tepide et desidiose hactenus actum est. Unde omnibus nobis visum est, ut abhinc, postposita totius corporis (torporis?) negligentia, ab omnibus dili-

Bischof seine Lehrer auf das Provinzialconcil mitbringen möge, damit das rühmliche Beispiel Rachahmung und Wetteifer erzeuge 1). Außerdem wird der Kaiser Ludwig aber auch aufgefordert, nach dem Borbilde seines großen Baters, mindestens an drei dazu geeigneten Orten im Reich öffentliche kaiserliche Schulen — wohl etwa in der früheren Form der Klosterschulen, in denen nicht bloß künftige Monche 1), son= dern auch Laien und Aleriker gebildet wurden — zu errichten 3). — Speziell machen die versammelten Bäter die Raiser noch auf gewisse schmähliche, gar nicht auszusprechende Borkommnisse in den Diözesen Cambray und Royon aufmerksam und bitten sie, Königsboten dabin zu senden, um im Berein mit den dortigen Bischöfen dies Uebel so schnell als möglich mit der Wurzel auszurotten 1). Wir erfahren nicht, welcher Art dasselbe war. Dagegen behalten die Bischöfe die Erledigung einiger Fragen von umfassender Bedeutung unmittelbaren Berhandlungen mit den Kaisern und einem allgemeinen Reichstage vor: so die von ihnen angeregte vollständigere Trennung von Kirche und Staat 5) und die möglichste weitere Befreiung der Bischöfe von staatlichen Pflichten im Interesse ihres geistlichen Berufs 6).

Die fortgesetzten Berathungen mit den Großen 7) und mannig= fache andere Regierungsgeschäfte dehnten den Aufenthalt der Kaiser

gentior in educandis et erudiendis militibus Christi et vigilantior adhibeatur diligentia, vol Leg. I. 341. Cap. Attiniac. 823. 3. 4. Aquisgr. 825. 6 p. 231. 243 u. oben ©. 180 243. 304.

<sup>1)</sup> L I c. 26. 30 col. 556. 559. Leg. I. 341.

<sup>2)</sup> Die Achener Mönchsregel v. J. 817 hatte den Unterricht in den Klosterschulen auf die oblati beschränkt (Capp. monachorum 817. 45 l.eg. I. 202, v. S 86).

J. II c. 12 col. 599: Similiter obnixe ac suppliciter vestrae celsitudini suggerimus, ut, morem paternum sequentes, saltem in tribus congruentissimis imperii vestri locis scolae publicae ex vestra auctoritate fiant: ut labor patris vestri et vester per incuriam, quod absit, labefactando non depereat. Bergl. Rettberg II. 799. Daß es sich hier nicht ebenfalls um bischösliche Schulen zur Borbilbung der Geistlichkeit handelt, geht am klarsten daraus hervor, daß von den letzteren in jedem bischöslichen Sprengel mindestens eine, nöthigenfalls sogar zwei oder drei sein sollten (vgl. Cap. Attiniac. 822. 3 Leg. 1. 231 u. oben S. 180). — Wattenbach I. 155 meint, die Aussichrung werde bei der wachsenden Zerrüttung des Reichs untersblieben sein.

<sup>4)</sup> L. III c. 16 col. 600, vgl. Hefele IV. 64. 5) L. III c. 26 col 603—604, vgl. Leg. I. 349.

<sup>6)</sup> L. III c. 27 col. 604: Porro de episcopali libertate, quam Deo annuente vestroque adminiculo suffragante adipisci ad Dei servitium peragendum coepimus (cupimus: Leg. I. 349 lin. 32), suo in tempore vobis dicenda atque vobiscum conferenda reservavimus; quatenus ita fit (sit: ibid. lin. 33), ut et nosmet ipsos salvare populoque nobis subjecto utiliter salubriterque prodesse atque pro vobis et stabilitate imperii vestri liberius valeamus Domini misericordiam exorare et de vestris obsequiis et regni adjutorio solatium debitum minime subtrahatur, sed, si possibile fuerit, potius augeatur.

Utber L. III c. 21 col. 601 (Leg. I. 340—341): De capitulo siquidem, quod propter honorem ecclesiasticum in generali conventu vestra celsitudo se constituere velle decrevit etc. f. Excurs III.

<sup>7)</sup> Bergl. oben S. 300 Anm. 4. 5. 6.

**320** 829.

in Achen in diesem Jahre bis zum 1. Juli aus 1). In der Nacht des Charsamstags (27. März) spürte man daselbst eine Erderschütterung 3), wie sie dei der vulkanischen Beschaffenheit des dortigen Bodens schon öfter, namentlich vor dem Tode des großen Kaisers Karl³), aber auch in den Jahren 803 4) und 823 5) vorgekommen war. Auch Ludwig's zweiter Sohn, der König der Aquitanier 6), und, wie es scheint, auch seine Schwester Bertha 7) hielten sich im Lause des Winzters zu Achen auf. Wohl im Frühling dieses Jahres verfaßte Walahstrid Strabo von Reichenau daselbst ein Gedicht, in welchem er, anstnüpfend an Betrachtungen über ein in der Nähe der Pfalz aufgestelltes Bildwert — es galt für ein Reiterstandbild Theoderich's des Großen8) — die beiden Kaiser, die Kaiserin Judith, den Baiernstönig Ludwig, den kleinen Prinzen Karl und von den Großen und

1) Einh. Ann. p. 218. V. Hlud. 43 p. 632. Die Urkunden Sickel L. 260—262, vgl. Anm. S. 334, bestätigen die Anwesenheit der Kaiser in Achen während der Zeit vom 13. Januar dis zum 22. Juni 829.

3) Einh. V. Caroli 32 Jaffé IV. 537 (vgl. Poeta Saxo L. V. v. 630-631

ibid. p. 625).

4) Einh, Ann. Ann. Xant. Scr. I. 191. II. 224.

5) Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann. V. Hlud. 37. (Ann. Xant. append.) Scr. I. 211. 358. II. 628. 236.

6) Eine Schenkung Pippin's an die Abtei St.=Maur=des=Fosses vom 5. März 829 (Tardif, Monumens historiques p. 84 no 121) ist aus Achen datirt und von dem Diakon Saxbod ausgesertigt.

Mindestens wird in der wahrscheinlich unter dem 27. Januar 829 zu Achen ausgestellten Urkunde der Kaiser, Sickel L. 261 (vgl. Anm. S. 334) Bouquet VI. 560 f. no 152, der Zustimmung Bertha's zu einem Tauschver-

trage gedacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann. V. Hlud. Enhardi Fuld. Ann. p. 360. Nur diese letteren haben das genaue Datum: Ante pascha in sabbato sancto. Die Königsannalen (ähnlich V. Hlud.) dagegen: in ipso sancto quadragesimali ieiunio, paucis ante sanctum pascha diedus.

<sup>8)</sup> Versus in Aquisgrani palatio editi anno Hludowici imperatoris XVI. de imagine Tetrici berausg. von Dümmler in der Zeitschr. f. D. A. XII. 461 ff.; namentlich v. 147 ff. Bergl. Gesch. d. Ostfr. R. I. 55 N. 45. Bock in Jahrb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V.~I-160.L. 1—52. Herman Grimm, Das Reiterstandbild des Theodorichzu Aachen und das Gedicht des Walafried Strabus darauf (Berlin 1869). G. Dehio in v. Zahn's Jahrbüchern für Kunstwissenschaft V. (1872) S. 176 ff. Wattenbach I. 209 N. 1. — Grimm und Debio, beren Annahmen sonst weit auseinandergeben, stellen dem Zeugniß des Agnellus Lib. pontif. Muratori Rer. It. Scr. II. 123 andere gegenüber, nach denen die ursprünglich dem Kaiser Zeno gewidmete Bronzestatue des Theoderich durch Karl d. Gr. zwar von Ravenna fortgebracht ward, jetoch nicht bis Achen, sondern nur dis Pavia gelangte und hier bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts unter dem Namen des Regisol ftand. Das von Walahfrid beschriebene Bildwert bestand nach Dehio's Interpretation des schwierigen Gebichts aus einer Reiterstatue von vergoldeter Bronze und einer die Cymbel schlagenden Figur aus bunkler Bronze und befand sich in der Nähe der Bäder. Zugleich beruft sich Dehio auf die Forschungen Müllenhoff's (Haupt's Zeitschr. XII. 319 f.), denen zufolge die Deutschen im MA. antike Statuen und namentlich Reiterstatuen mit Borliebe bem Dietrich von Bern zuschrieben. Dagegen kommt Wilh. Schmidt (Jahrb. f. Kunstwissenschaft VI. 1873. S. 1—51) wieder auf die Identität der von Agnellus und Walahfrid geschilderten Bildwerte zurück.

Hofbeamten den Erzkapellan Hilduin, Einhard und Grimald 1) begrüßt. Pippin's dagegen gedenkt er nur als eines Abwesenden, den er nicht das Glück habe von Angesicht zu kennen 2). Im August wollte der Kaiser Ludwig zu Worms endlich den lange verzögerten allgemeinen Reformreichstag halten und die Vorschläge der Provin= zialspnoden, die inzwischen stattgefunden hatten, entgegennehmen. doch schien es einen Augenblick, als ob die Ausführung dieser Absicht abermals vereitelt werden sollte. Ein paar Monate vorher 3) empfing Ludwig nämlich in Achen die Nachricht, daß die Dänen im Begriff seien in das transalbingische Sachsen einzufallen; schon nähere sich ihr Heer der Grenze 4). Diesmal entschloß sich der Kaiser sofort zu energischer Abwehr und war gewillt, sich selbst an die Spize seiner Kriegsmacht zu stellen. Wie er schon früher an sämmtliche Heerpflichtige den Befehl hatte gelangen lassen, sich auf alle Fälle zum Ausruden bereit zu halten 5), so entbot er jest die Streitfraft des gesammten Reiches auf das schleunigste nach Sachsen. Er selber wollte dahin voraneilen; schon um Mitte Juli, ließ er ankundigen, gedenke er den Rhein bei Neuß 6) zu überschreiten. Indessen war man, wie schon öfter?), wieder einmal durch ein leeres Gerücht ge= täuscht, die Spannkraft, welche meist fehlte, wo sie erforderlich ge= wesen wäre, in diesem Fall an ein Phantom verschwendet worden. Statt gegen die Dänen zu ziehen konnte Ludwig in der Mitte des August in Worms eintreffen 8). Auf der allgemeinen Reichsversamm= lung 9), welche die Kaiser dort hielten, erschien auch der Baiernkönig Ludwig 10). Die Bischöfe und die weltlichen Großen, welche wenia=

2) v. 174—176. Am 10. August 829 urkundet Pippin in Aviziaci villa (Böhmer no 2072 Bouquet VI. 669-670 no 10).

3) Wahrscheinlich im Juni, da der Kaiser schon um Mitte Juli über den Rhein zu gehen gebachte.

4) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. oben S. 299 Unm. 4.

5) Siebe o. S. 311.

6) An berselben Stelle hatte Ludwig einst als König von Aquitanien diesen Strom passirt, als ihn sein Bater nach Sachsen beschieb (V. Hlud. 11 p. 611 N. 24. Foß, Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 23).

7) Bergl. oben Seite 253.

8) Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Thegan. 35 p. 597. Am 1. Juli scheint

er von Achen mit seinem Hofe borthin aufgebrochen zu sein.

9) Einh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. p. 360. Ann. Xant. p. 225. Sidel L. 263 bis. Pregitzer, Teutscher Regierungs = und Ehren=Spiegel S. 83 (vgl. die deutsche Uebers. in Gallus Oheim's Chronik von Reichenau s. 15, herausg. von Barack in der Bibl. des litterarischen Bereins in Stuttgart Bb. 84 S. 52)., Epist. Fuld. ed. Dümmler XI, Forschungen V. 377. 391. Hincmar. De divortio Lotharii et Tetbergae, Opp. ed. Sirmond I. 590.

<sup>10</sup>) Sidel L. 263 bis. Pregiter a. a. D.: quod dilectus filius noster Ludovicus rex Bawariorum innotuit mansuetudini nostrae, qualiter, dum ad nos Wormatiam ad generale placitum nostrum venisset etc., vgl. Bibl. d.

litt. Bereins in Stuttgart a. a. D. Thegan. 35 p. 597.

<sup>1)</sup> Der spätere Kanzler und Erzkapellan Ludwig's des Deutschen (vgl. Dimmler, Gesch. d. Ostfr. R. I. 867 N. 75), der sich möglicherweise auch damals schon im Gefolge des letzteren befand. Walahfrid redet ihn an: Quamvis subter agas regum tabularia vitam (v. 230).

stens theilweise von einander gesondert tagten, hatten sich wohl ziem= lich vollzählig eingefunden 1). Auch der Abt Raban von Fulda war 3. B. anwesend. Er überreichte damals in Worms dem Erzkapellan Hilduin seinen Commentar zu den Büchern der Könige, worauf ihn der Archidiakonus des Hofes, Gerold, mit welchem er eine gelehrte Unterhaltung über die Schwierigkeiten der Exegese der historischen Bücher der Bibel pflog, aufforderte, auch zu den Büchern der Chronik und der Makkabäer einen Commentar zu verfassen2). Ebenso scheint der Abt Wala von Corbie auch an dieser Versammlung theilgenom= men zu haben3). Außerdem empfing der Kaiser auf diesem Reichstage, auf welchem er auch die Jahresgeschenke entgegennahm 4), eine große Anzahl auswärtiger Gesandtschaften; so aus Rom, aus Benevent 5) und selbst aus dem fernen Schweden 6). Die schwedische Gesandt= schaft berichtete dem Kaiser unter anderm, es seien unter ihrem Volke viele, welche das Christenthum anzunehmen begehrten; auch wäre ihr König Björn geneigt, den Aufenthalt dristlicher Priester im Lande zu gestatten; nur möge der Raiser ihnen solche schicken. Erfreut über diese Kunde, trat Ludwig wieder mit Wala in Verhandlung, ob sich viel= leicht unter den Mönchen seines Klosters ein geeigneter Missionar fände, der nach Schweden gehen oder, wenn Anskar nun die Mission in diesem Lande übernähme, jenen bei König Harald ersetzen könnte.

<sup>1)</sup> Hincmar. l. c.: in synodo ac placito generali apud Wormatiam .... omnium tam episcoporum quam et fidelium laicorum votis convenientibus. Epist. Fuld. l. c. Die Ann. Xant. sprechen nur von der Berssammlung der Bischöse: et mense Augusto Vangionensium civitate erat conventus magnus episcoporum. Bergl. Wait III. 475.

<sup>2)</sup> Raban. commentar. in libros Machabaeorum prolog. alter, Opp. ed. Migne III (Patrolog. CIX). 1127: Memini me in palatio Vangionum civitatis constitutum tecum habere sermonem de eminentia sanctarum scripturarum et de difficultate divinarum historiarum, in quibus non solum per aliquanta loca propter varietatem rerum et situm provinciarum obscurus est sensus, quin et per tropos figurarum occultus est intellectus, et quia eodem tempore commentarios in libros regum nuper a nobis editos venerabili abbati Hilduino tradideram, tu quidem parvitatem meam exhortatus es, quatenus in libros Παραλειπομένων atque Machabaeorum commentarios juxta vestigia majorum pari studio conderem, vgl. commentar. in lib. reg. praef.; comment. in lib. paralipom. prol. ibid. col. 9. 280, ferner Rudolf's f. g. V. Rabani 51 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVb. 19. Runfimann, Grabanus ©. 71—72.

<sup>3)</sup> V. Anskar. 9 Scr. II. 696, vgl. unten. Hinsichtlich einiger anderer Anwesender s. die aus der Pfalz zu Worms vom 18. August 829 datirte Schen-tung des Altirih an St. Gallen (Wartmann I. 300—301 no 326).

<sup>4)</sup> Einh. Ann. V. Hlud., vgl. Wait III. 479 N. 2. IV. 91 ff.
5) Einh. Ann.: et legationes plurimas, quae tam de Roma et Benevento quam de aliis longinquis terris ad eum venerant, audivit atque absolvit. Auch Hintmar von Reims l. c. hebt die Anwesenheit eines Legaten des Papstes Gregor IV. hervor (apostolicae sedis et papae Gregorii commeante legato). Man hielt die Mitwirkung päpstlicher Legaten später zur Gültigkeit von Concilienschlüssen sür nothwendig (Richter, Kirchenrecht 7. Ausl. I. 96 N. 26).

<sup>6)</sup> V. Anskar. 9—11 p. 696—697, vgl. Einh. Ann. l. c. (de aliis longinquis terris). Mabillon, Ann. Ben. II. 524 f. Lappenberg in Schmidt's Zeitschr. f. Gesch. V. 547. Dümmler I. 261 f.

Anskar wurde demnach eiligst an den Hof entboten und bewies jett ebenfalls den feurigen Glaubenseifer, welcher ihn auszeichnete. Auch fand Wala unter der Brüderschaft von Corbie wieder einen Genossen für ihn, der mit nach Schweden ging. Es war Witmar, derselbe, welcher früher im Verein mit ihm die dortige Klosterschule geleitet hatte. Während also an seiner Statt zu dem Dänenkönige Harald der Mönch Gislemar geschickt wurde, zogen Anskar und sein Befährte nach Schweden. Sie schlossen sich Kaufleuten an, hatten aber auf dem Meere schlimme Gefahren durch Seeräuber und dann mühselige Fußwanderungen zu bestehen, bevor sie ans Ziel gelangten. Sie verloren selbst die Geschenke, welche ihnen der Kaiser für den Schwedenkönig mitgegeben hatte. In Schweden jedoch fanden sie von Seiten des Königs in der That das Wohlwollen und bei der Bevölkerung, auch bei manchen Großen, die geneigte Stimmung, welche man ihnen verheißen hatte. Es begünstigte ihre Zwecke, daß viele Christen als Gefangene in dem Lande zurückgehalten waren 1).

Neben den Akten der Pariser Synode, welche den Kaisern zugesstellt wurden 2), ist uns auch noch ein Auszug aus denselben 3) übersliefert, der, wie man annimmt 4), zu Worms 5) von der Gesammtheit der Bischöfe überreicht wurde. Selbst das einleitende Anschreiben ist demjenigen der Pariser Väter genau nachgebildet 6), hauptsächlich nur mit dem Unterschiede, daß es nicht wie jenes an beide Kaiser, sondern an Ludwig allein gerichtet ist. Nur äußerst wenige Paragraphen,

<sup>1)</sup> Das Nähere bei Dümmler a. a. D.

Siehe das Anschreiben an Ludwig und Lothar vor dem dritten Buche derselben (Mansi XIV. 592—594: — vestraeque serenitati legenda, immo probanda obtulimus u. oben S. 315). Auffallend ist der Ausdruck: nunc in praesenti placito L. III c. 18 col. 600, vgl. Leg. I. 340 Petit. 10.

Redaktion, von welcher bis dahin nur der spätere Theil aus der Capitularienssammlung des Benedictus Levita bekannt war, ist durch Pertz zuerst aus der Gothaer Handschrift n. 84 sc. X. vollständig veröffentlicht worden. Diese Handschrift ist in Franken geschrieben und gehörte der Martinskirche in Mainz. Jedoch sührt der betreffende Theil derselben auf italienische Handschriften zurück (Boretius S. 38). Wie viele Fehler der Pertische Tert enthält, gewahrt man leicht bei einer Bergleichung mit den Akten der Pariser und der Achener Spnode v. J. 836, in welchen die Constitutiones Wormatienses neben jenen benutzt sind (vgl. Hesele IV. 87. Dümmler I. 114 N. 5 und unten).

<sup>4)</sup> Bergl. besonders Wait IV. 564.

<sup>5)</sup> Allerdings werden aus den Pariser Aften Stellen wie solgende: quoniam nec otium nec spatium temporis nec plenitudinem consacerdotum nostrorum, sicut ipsa necessitas exposcedat, habuimus etc. — De capitulo siquidem, quod propter honorem ecclesiasticum in generali conventu vestra celsitudo se constitui velle decrevit (Leg. I. 349 lin. 24 ff. 340—341, vgl. Synod. Paris. L. III c. 26. 21 col. 603. 601) unbessens übernommen.

Fariser Anschreibens wird hier allerdings erst am Eingange des Abschnitts de persona regali Leg. I. 346 wiedergegeben, vgl. N. 57, Hefele S. 70.

<sup>7)</sup> Bergl. Leg. I. 332 N. 2. Hefele S. 69. Jedoch legt Hefele auf diesen Umstand wohl zuviel Gewicht. Möglicherweise rührt verselbe sogar nur daher, daß der Schreiber der italienischen Handschrift, aus welcher die Gothaer schöpfte

324 829.

welche größtentheils den Wandel der Presbyter betreffen, sind nicht aus den Pariser Canones, mithin wahrscheinlich aus denjenigen der anderen Synoden, die gleichzeitig getagt hatten, entnommen 1). Dagegen ist diese kürzere Redaktion übersichtlicher 2) und nach den Kategorien 3) geordnet, welche in den Akten der Pariser Synode zwar bereits angedeutet, aber nicht in dieser Weise beobachtet sind. Der größte Theil des zweiten Buchs der letzteren wird mit dem für den Kaiser höchst schweichelhaften Bemerken fortgelassen, daß seine persönzlichen Tugenden die Bischöfe der Mühe überhöben, die zahlreichen weiteren Stellen aus den heiligen Schriften über die Pflichten des Herrschers aufzuführen 4). Sie könnten nur Gott dafür danken, daß er ihn so trefflich ausgestattet habe und ihn selber nur bitten, auf diesem guten Wege dis ans Ende zu beharren 5).

Aus einem Schreiben des Abts Raban und der Brüderschaft von Fulda an den Erzbischof Otgar von Mainz in der gegenwärtig verschollenen Fulder Briefsammlung<sup>6</sup>) ist die Nachricht auf uns gekommen,

und in der viele Capitularien Kaiser Ludwig's II. enthalten waren (vgl. Boretius a. a. O.), auch hier irrthümlich an Ludwig II. dachte und deshalb Lothar's Namen wegließ. An einer andern Stelle zeigt sich wenigstens in dieser Beziehung gewissermaßen ein umgekehrtes Verhältniß:

Synod. Paris. I. 5 col. 539-540:

pro vita piissimi Deoque amabilis Ludovici imperatoris, conjugis prolisque ejus incolumitate. Leg. I. 17. 338:

pro vita piissimorum Deoque amabilium imperatorum, coniugum proliumque eorum incolomitate; bann (lin. 9) freilich auch hier: domno imperatori.

1) Genauere Nachweisungen als in den Noten der Monum, Germ. sindet man hierüber bei Hesele IV. 69—70. Nicht den Akten der Pariser Spnode entlehnt sind De persona sacerdotali c. 8. 9. 10 (welche dagegen auch in den Achener Akten v. 3. 836 c. II. De vita et doctrina inferiorum ordinum 6. 7. 8. Mansi XIV. 681—682 wiederkehren) und theilweise 16 p. 336—337. In c. 10 p. 342 (vgl. dazu Cap. Aquisgr. ecclesiast. 817. 11 Leg. I. 207) ist mindestens die Form eigenthümlich; ebenso in c. 1 p. 346.

2) Bergi. Leg. I. 346: Haec nos fideles et devotissimi famuli et oratores vestri... pauca de multis, quae in nostris conventibus gesta sunt, excerpentes, in unum redigendo succincte et ordinatim adnotavimus.

Hefele S. 70.

<sup>8</sup>) De persona sacerdotali p. 333—338. Petitio p. 338—341. De his quae populo adnuntianda sunt p. 341—345. De persona regali p. 346—349.

4) Nicht ganz genau sagen sie: super quibus (sc. testimoniis) colligendis vestra sancta devotio idcirco magnum nobis ademit laborem etc., da ihnen diese Sammlung von Stellen in den Pariser Atten doch bereits vorlag.

5) Leg. I. 347 lin. 19-35, vgl. Conc. Aquisgr. 836 c. III. de persona

regis 4. 25 Mansi XIV. 686-687. 695; oben S. 40 Anm. 8.

6) Epist. Fuld. XI, Forschungen V. 377—378. 391: In conventu Wormaciensi Ludovici et episcoporum decretum promulgavit (Hilduinus), quod omnibus liceat in universis parochiis titulos ad sese pertinentes cum episcopi assensu propriis presbyteris commendare. — Ludovicus imperator cum omni episcoporum consensu in generali suo placito apud Wormaciam habito per Lotharium filium suum et Hiltwinum archicapellanum de hac re (scilicet omnibus ubique licere in universis episcoporum parochiis, non solum clericis et abbatibus, sed etiam laicis et vasallis do-

daß Raiser Ludwig auf jenem Reichstage zu Worms mit Zustimmung der Bischöfe eine Verfügung traf und durch Lothar und den Erzstapellan Hilduin verfündigen ließ, nach der jeder Kirchenpatron, gleichwiel ob Kleriker oder Laie, vorbehaltlich der Genehmigung des Bischofs, das Recht haben sollte, den Pfarrer seiner Kirche zu bestellen. Insehesen ist uns diese Bestimmung, welche zu einer umfassenderen Versordnung gehört haben mag, nicht mehr erhalten i, während ein ansderes, auf uns gelangtes Capitular nach dem Zeugniß Hinkmar's von Reims ), welcher eine eherechtliche Verfügung daraus citirt, in der That von dem in Rede stehenden Reichstage ausgegangen ist.

Die mühsam ausgearbeiteten Reformvorschläge der Bischöfe fielen bald der Vergessenheit anheim 3). Die Fluth der Ereignisse ging über sie hinweg. In dem nämlichen Moment, wo man in der Theorie ein System aufgestellt hatte, das Sünde-, Noth und Zwist aus dem Reich verbannen sollte, wurde der Samen der Zwietracht thatsächlich erst recht ausgestreut. Der Hof trug kein Bedenken, gerade jett die längst beabsichtigten Pläne zu Gunsten des Sohnes der

minicis, ecclesiae titulos ad se pertinentes cum episcopi consensu propriis presbyteris commendare) jussit intimare. — Hilduinus ac episcopi occidentales inquiunt: Una est catholica ecclesia per totum orbem terrarum diffusa.

<sup>1)</sup> Am nächsten entspricht noch De persona sacerdotali c. 15 Leg. I. 337 (nach Synod Paris. L. I. c. 22 col. 554); vgl. auch Cap. Aquisgr. ecclesiast. 817. 9 p. 207.

<sup>2)</sup> De divortio Lotharii et Tetbergae l. c.: nostri etiam aeui augustus piae memoriae Hludouuicus in synodo ac placito generali apud Wormatiam, apostolicae sedis et papae Gregorii commeante legato, cum aliis plurimis de his, quae episcopi in synodis per quatuor loca sui imperii habitis necessario et utiliter nuper inuenerant, de hac vnde agitur causa, omnium tam episcoporum quam et fidelium laicorum votis conuenientibus, ita decernens: Quicumque, inquit, propria vxore derelicta vel sine culpa interfecta, aliam duxerit vxorem, armis depositis publicam agat poenitentiam et, si contumax fuerit, comprehendatur a comite et ferro vinciatur et in custodiam mittatur, donec res ad nostram notitiam deducatur. Genau dies enthalten in der That die Capp. pro lege habenda, c. 3 Leg. I. 353 (und zwar stimmen noch vollständiger als die von Pertz aufgenommenen bie LeBarten der codd. 2. 3. 5 rel. mit dem von Hinkmar citirten Texte über= ein). Hefele IV. 69. Dümmler I. 51 N. 31. In c. 1-3 wird für gewisse Fälle die öffentliche Kirchenbuße verordnet (vgl. Leg. 1. 353 lin. 19 mit Leg. I. 210 lin. 28). — Ueber die andern Capitula Wormatiensia siehe dagegen Excurs III. Lothar, welcher nach bem Schlusse der Wormser Reichsversamm= lung nach Italien geschickt wurde, scheint biese Capitularien — auch diejenigen, welche nach unserer Vermuthung vielleicht schon früher ben Königsboten mitge= theilt worden waren — in Italien publizirt zu haben. Hieraus erklärt sich vielleicht, daß sie im Liber legis Langobardorum ihm beigelegt werben (f. Lib. Papiens. Lothar. 44-61, Leg. IV. 546-550. Boretius a. a. D. **S.** 148).

<sup>8)</sup> Bergi. Conc. Aquisgr. 836 cap. III. de persona regis etc. 25, Mansi XIV. 695: Meminimus enim, in praeteritis conventibus nonnulla capitula ab episcopis vestra admonitione fuisse tractata atque statuta pro necessitate et communi salute utrorumque ordinum, ecclesiasticorum videlicet atque saecularium, sed nescimus quibus impedientibus obstaculis quasi oblivioni tradita. V. Walae II. 4 p. 550: non quod (quantum exitus probavit) emendare talia vellent; baju jedoch oben ©. 310 Anm. 4.

326 **829.** 

Raiserin Judith zur Ausführung zu bringen. Karl, der eben erst das sechste Lebensjahr zurückgelegt hatte, war ein schöner Knabe 1) geworden. Die hochgebildete Mutter nahm sich der Erziehung ihres Lieblings mit all dem Eifer an, dessen sie fähig war. Bischof Frechulf von Lisieux hat der Kaiserin um die Zeit, von welcher wir handeln, den zweiten Theil seiner Weltchronik zur Unterweisung ihres Sohnes gewidmet 2). Er überreichte Karl später auch eine Abschrift von dem Werke des Vegetius über die Ariegskunst 3). Karl's Lehrer war nindestens eine Zeit lang der Abt Markward von Prüm 4), ein Mann von Bedeutung, unter dessen Leitung in seinem Kloster litera= rische Thätigkeit sich zu regen begann, der mit Lupus, seinem Ver= wandten, Gottschalk, Thegan in Verbindung stand 5). Gleichwohl konnte nur höfische Schmeichelei dem königlichen Anaben nachrühmen, daß sein Geist und sittlicher Ernst seinen Jahren vorauseile 6).

1) B. Frechulf von Lisieux rühmt seine glückliche Körperbildung in der Debikation bes 2. Theils seiner Weltdronik an Judith (Max. bibl. patr. Lugd. XIV. 1138: elegantia corporis). S. ferner ben Brief bes Servatus Lupus an Rarl, Opp. ed. Baluze p. 87 no 45: Omnipotentis Dei, quaeso, recordemini, qui gratis dedit vobis vitam, nobilitatem, pulchritudinem — Ann. Mettens. 830 Scr. I. 336: Ipsa enim (sc. Judith) imperatori filium valde elegantem nomine Karolum iam pepererat. Ermold, Nigell. L. IV. v. 419 p. 509: pulcher Carolus puer. Walahfrid. ad Carolum juvenem,

Canis. Lect. ant. ed. Basnage IIb. 236: Forma decore nitens.

8) Wattenbach I3. 165 N. 2. Dümmler in Haupt's Zeitschr. f. D. A. XV. 451 N. 1, vgl. Fr. Haafe im Ind. lect. hiem. Vratislav. 1860 p. 10 ff. Veget.

ed. C. Lang p. XXII-XXIV.

5) Bergl. Wattenbach Is. 194. Dümmler I. 313. Forschungen X. 331 N. 4. Regino 829 Scr. I. 567: vir prudens et sacrae religioni deditus.

Max. bibl. patr. Lugd. l. c. p. 1139: In his enim velut in speculo per tuae sanctissimae devotionis ammonitionem atque iussionem dominus meus Carolus gloriosissimus, tuae filius excellentiae, inspicere quid agendum vel quid vitandum sit poterit. Decet enim dominam te venerabilem unicum erudire filium . . . . Is autem, prout de Domini confidimus pietate, sacris iussionibus tuis parebit et inter caeteras maternae dilectionis ammonitiones hos libellos suae non dedignabitur contradere memoriae etc. Bergl. Grunauer, De fontibus historiae Frechulphi ep. Lixoviensis p. 9 f. Wattenbach I. 165. Bildinger in v. Sybel's hist. Zeitschrift VII. 115 f. Pallmann, Gesch. der Bölkerwanderung I. 20 N. 1. Früher ist biese Chronit, welche immerhin lediglich Compilation ist — namentlich aus Orosius entnahm der Berfasser den größten Theil wörtlich — allerdings sehr überschätzt worden (eine Uebersicht der Quellen bei Grunauer p. 51).

<sup>4)</sup> S. d. Schreiben bes Lupus an benselben Opp. p. 130 no 85: Dominus meus rex, vester alumnus. Dümmler I. 84 N. 64 bezieht dies allerdings nur auf Karl's Ausenthalt in Prüm im Jahr 833. — Einen pedagogus des jungen Karl erwähnt auch Ermold. L. IV. v. 525 p. 511, vgl. Wait III.

<sup>6)</sup> Frechulf in der mehrerwähnten Dedikation an die Kaiserin: mundi gloria et hominum delectatio Carolus, qui . . . . moribus optimis seu agili prudentiae studio immaturam vincendo propriam superat aetatem etc.; in der Epistel zu Vegetius l. c. p. XXIII: Ego quidem, inclite rex, famulus devotissimus, excellentiam sensus vestri sciens et acumen ingenii, gaudio perfusus sum, quod amore sophiae animus sit vestrae indolis succensus. Gemäßigter Walahfrid, Vers. in Aquisgrani pal., v. 188 f., Z. f. D. M. XII. 466. Ad Carolum juvenem Canis. ed. Basnage l. c.: animusque capacior aevo.

Diesen Lobreden steht ein glaubwürdigeres Zeugniß gegenüber, nach dem es ihm keineswegs so leicht gelang, die thörichten Neigungen der

Jugend zu überwinden 1).

Diesem seinem jüngsten Sohne verlieh der Kaiser nun auf dem Wormser Reichstage 2) durch einen Erlaß 3) Alamannien nebst dem Elsaß, Currätien und einem Theil von Burgund 4). Wie eine unserer Quellen<sup>5</sup>) sich ausdrückt, hätte er denselben zum Herzoge dieses Ge= biets ernannt. Wahrscheinlich siel die Wahl vorzugsweise deshalb auf Alamannien, weil dies das Stammland der Mutter Karl's, des Geschlechts der Welsen, war 6). Es war ein gesegnetes und

2) Thegan. Ann. Xant. — Einh. Ann. sagen im Allgemeinen: Aliis etiam causis, quae ad illius placiti completionem pertinere videbantur, congruo modo dispositis atque completis; ähnlich V. Hlud.: his quae oportunitas dictabat explicitis, vgl. die Anmeg. von Perty Scr. I. 218 n. 9,

jedoch auch oben S. 240 Anm. 5.

3) Allerdings scheint per edictum bei Nithard. I. 3 p. 652 zunächst nur soviel als: durch urfundliche Uebertragung zu bedeuten, vgl. III. 2 p. 663 lin. 35. Meper von Knonau S. 92 N. 7. 94 N. 41. Gleichwohl bleibt es min= bestens zweiselhaft, ob die betreffende Verordnung mit Zustimmung des Reichs= tags erlassen wurde. Vergl. über edictum im damaligen Sprachgebrauch

Sickel I. 187. Wait III. 505 N. 1. IV. 598. Boretius S. 18.

1) Thegan. 35 p. 597: ubi et Karolo filio suo, qui erat ex Judith augusta natus, terram Alamannicam et Redicam et partem aliquam Burgundiae.... tradidit. Ann. Weissemburg Scr. I. 111: Karolus ordinatus est dux super Alisatiam, Alamanniam et Riciam; hienach Cartul. de Lausanne, Mém. de la Suisse Romande VI. 7. Ann. Xant. Scr. II. 225: Et ibi tradidit imperator Karolo filio suo regnum Alisacinsae et Coriae et partem Burgundiae, vergl. append. p. 236. Nithard. l. c. an etwas ju später Stelle: Per idem tempus Karolo Alamannia per edictum traditur. Ann. Bert. 832 p. 425: Alamanniam, quae... Carolo a patre iamdudum data fuerat. Bergl. Stälin, Wirtemberg. Sesch. I. 251. Waits IV. 566 N. 3. Meyer von Knonau, Nithard. S. 3. Dümmler I. 54 f.

5) Ann. Weissemb. (s. d. vor. Note); der Ausdruck regnum in den Kanstener Jahrbüchern soll nur das Gebiet bezeichnen; auch die Ausdrücke regis, regnante in Daten alamannischer Urkunden (vgl. unten S. 328 Anm. 3)

brauchen nicht im prägnanten Sinne gefaßt zu werden.

Falsch ist es, daß Karl noch vorher, am 6. Juni 829, zum König gekrönt worden sei, vgl. Hefele, Conciliengeschichte IV. 65 N. 1, der den Irrthum Pagi's (ad Baron. annal. ecclesiast. XIV. 154) durch Misverständnis noch erweitert hat. Allerdings bezeichnet Karl selber in mehreren Urkunden den 6. Juni als den Tag, an welchem er zum Könige gesalbt worden sei (so Böhmer R. K. no 1706. 1779. Madillon de re dipl. 2a ed. p. 537 no 96: octavo idus Junias, quando sanctus sanctorum nos ungi in regem sua dignatione disposuit. Bouquet VIII. 640 no 244; abweichende Angaben in anderen Urkunden mögen sehlerhaft überliesert sein). Aber diese Salbung und Krönung Karl's ersolgte unseres Wissens erst viel später, nach dem Tode Ludwig's d. Fr., in der Kathedrale zu Orleans durch den Erzbischof Wenilo von Sens (vgl. Convent. apud. Saponarias 859 c. 3 Leg. I. 462. Wait III. 225 N. 4. Dümmler I. 432). Auch Ludwig der Deutsche und Pippin von Aquitanien wurden weder gesalbt noch gekrönt (Wait a. a. D.).

6) Stälin. Dümmler. Meyer von Knonau a. a. D. Siehe auch ben

<sup>1)</sup> Lup. epist. no 64 p. 106 f.: Cum essetis paruuli, loquebamini vt paruuli, sapiebatis vt paruuli; nunc autem ad virilem perducti aetatem, secundum eundem apostolum (1. Cor. 13, 11), in quo euidenter Dei spiritus loquebatur, euacuate quae fuerunt paruuli, scilicet stulta quaeque atque inania declinantes, rationabilia praesenti et futurae saluti profutura sectamini

reiches Stud Erde, voll blühender Bisthümer und Klöster, jedoch nicht so in sich abgeschlossen noch auf sich selbst beruhend wie die Reiche Pippin's und des jüngeren Ludwig, Aquitanien und Baiern. Die Bevölkerung des neugebildeten Reichs bestand aus Menschen verschiedener Zunge und verschiedenen Rechts; die alamannischen Bis= thümer waren von Mainz abhängig 1). Von einer wirklichen Ueber= nahme der Regierung konnte natürlich bei Karl's kindlichem Alter vor der Hand keine Rede sein; doch scheint der Knabe das ihm über= tragene Reich wenigstens bald hernach besucht zu haben. Wir besitzen ein Gedicht 2), in welchem das Kloster Reichenau den zarten Spröß= ling des erhabenen Herrschergeschlechts in seinen Mauern begrüßt. Auch werden in alamannischen, insbesondere St. Galler Urkunden Karl's Regierungsjahre hier und da neben denjenigen seines Baters

mitgezählt 3).

Es war noch kein Umsturz des feierlich sanktionirten und beschworenen Reichstheilungsgesetzes vom Jahr 817, aber jedenfalls eine tiefgreifende Alteration desselben. Alle drei Söhne aus des Kaisers erster Che, Lothar und Ludwig, vor deren Augen der Vorgang sich vollzog, wie der abwesende Pippin, waren darüber in hohem Grade erbittert 4), zumal zu befürchten stand, daß die Pläne der Raiserin für ihren Sohn noch viel weiter reichten, ihre lette Absicht viel= leicht dahin ging, denselben zum eigentlichen Nachfolger des Baters zu machen 5). Lothar war der zunächst Betroffene. Von seinem Un= theil war das dem kleinen Stiefbruder zugewiesene Reich abgeriffen worden 6). Man hätte ohnehin kaum gewagt, den Besitz Pippin's und Ludwig's, welche verhältnismäßig kärglich bedacht worden waren, noch weiter zu schmälern, wenn es selbst möglich gewesen wäre, daraus ein Reich für Karl zu bilden. Außerdem hatte sich Lothar, wie wir uns erinnern 7), früher die Einwilligung zu der Ausstattung Karl's mit einem Reichsantheil und sogar das Gelöbniß abgewinnen laffen, jenem den Besit desselben zu gewährleisten. Jett jedoch, als

1) Wir ziehen hier nur Dummler's treffliche Schilderung biefes erweiterten

Schwabenreichs (I. 54—55) kurz zusammen.

2) Dümmler, St. Gallische Denkmale aus der Karoling. Zeit S. 216 no 2. In adventu Karoli filii augustorum. 254. Gesch. d. Ostfr. R. I. 55 R. 47.

4) Thegan. 35: coram filiis suis Hluthario et aequivoco suo . . . et

illi inde indignati sunt una cum Pippino germano eorum.

6) Bergl. Dümmler ebend. Sidel I. 268.

Aufsatz des Letztgenannten in Forschungen XIII. 69 ff., nach welchem übrigens Judith's Bruder Konrad erst seit 839 eine sehr bedeutende Stellung in Ala= mannien, als Graf im Argengau, Linzgau u. s. w., einnahm (S. 76 N. 6).

<sup>3)</sup> Wartmann I. 304 no 330 (vom 4. April 830): anno XVII. Hlodowici imperatoris et Caroli regis I; 311 no 337 (vom 10. Juni 831): regnante domno Hludawico imperatore nostro anno XVIII, Carolo vero anno tertio, vergl. Stälin a. a. D. S. 252 N. 2. Dümmler a. a. D. N. 48. — Am 25. Februar 831 macht Kaiser Ludwig bem Kloster Kempten eine Schentung ad deprecationem dilecti filii nostri Karoli (Sidel L. 279 Monum. Boica XXVIII a. 19 no 12. Dümmler a. a. D. N. 49).

<sup>5)</sup> Ann. Mettens. 830 Scr. I. 336: timentes, ne in regno patris haeres succederet, vergl. Dimmler I. 55.

<sup>7)</sup> Siebe oben S. 201.

die Zeit kam dies Wort einzulösen, stand der junge Raiser unter Einflüssen, welche eine entschiedene Sinnesänderung in ihm hervorbrachten und ihn das damals nach langem Zögern abgegebene Veriprechen zu spät bereuen ließen. Sein Schwiegervater Hugo und Matfrid, welche der Hof tödtlich beleidigt hatte, nebst Andern, die sich diesen gestürzten Großen anschlossen, redeten ihm zu, dasselbe rückgängig zu machen. Ueberhaupt von geringem Muth, wagte Lothar dies zwar nicht offen zu thun; aber die heimlichen Intriguen, welche er spann, um jene Ausstattung Karl's zu hintertreiben, waren dem alten Raiser und seiner Gemahlin ebenso wenig verborgen geblieben wie die Einflüsterungen und Wühlereien der Anstifter, denen es ge= lang, einen immer weiter sich ausbreitenden Kreis von Unzufriedenen um sich zu sammeln. Wie ein Krebsübel fraß das Migvergnügen um sich 1). So kam es zu einem, wenn auch nicht offen erklärten, Bruch zwischen Lothar und dem väterlichen Hofe, und die an dem letteren herrschenden Einflüsse trieben den Raiser einen bedeutenden Schritt vorwärts auf der betretenen Bahn, indem sie ihn veranlagten, seinem erstgeborenen Sohn die Rechte eines Mitregenten, welche er demselben seit einigen Jahren eingeräumt hatte 2), wieder zu entziehen und ihn aus seiner Nähe zu entfernen. Nach dem Schluß des Wormser Reichstags (wahrscheinlich Ende September) sandte Ludwig den Sohn, wie einst im Jahre 822, nach Italien 3), vielleicht schon in der Absicht, ihn künftig auf dies Unter= tonigreich zu beschränken 4), worauf Lothar's Rame aus dem Ein= gange der Kaiserurkunden wieder verschwindet 5).

<sup>1)</sup> Nithard. I. 3: Instigante autem Hugone, cuius filiam in matrimonium Lodharius duxerat, ac Mathfrido ceterisque, sero se hoc fecisse poenituit et quemadmodum illud, quod fecerat, annullare posset, quaerebat. Quod patrem matremque minime latuit, ac per hoc hinc inde quod pater statuerat Lodharius diruere, etsi non manifeste, occulte studebat. V. Hlud. (in welcher Nithard betanntlich benutt ist, vgl. Meher von Knonau S. 14—18. 135 f.) 43: In eo etiam conventu (der Wormser Reichsversamme lung) comperiens clandestinas contra se eorum, quos vitae reservaverat, (Hugo und Matfrid, vgl. oben S. 288 Anm. 9) machinationes more cancri serpere et multorum animos quasi per quosdam cuniculos sollicitare etc.; vgl. Thegan. 28 p. 597.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Seite 240.

Binh. Ann. V. Hlud. Enhard. Fuld. Ann. — Lothar urkundet dort wieder unter dem nämlichen Titel wie früher (Hlotharius augustus invictissimi domni imperatoris Hludowici filius), s. das Diplom für das Kloster Sesto vom 12. März 830, herausgeg. von Sicel, Forschungen IX. 407 no 2 und oben S. 185.

<sup>4)</sup> Bergi. Einhart. epist. no 7, Jaffé IV. 446 n. 1: locum vobis ad regendum atque custodiendum a piissimo genitore vestro commissum.

<sup>5)</sup> Zuletzt stellen beide Kaiser noch zusammen unter dem 11. September 829 in Worms eine Urkunde aus (Sidel L. 264. Schannat, hist. ep. Worm. II. 5 no 5). Wahrscheinlich wurde also Lothar's Name erst seit seiner Abreise nach Italien aus dem Eingange der Urkunden sortgelassen, in deren Datum man sibrigens seine Regierungsjahre noch etwas länger mitzuzählen sortsuhr, Sidel I. 268—269. II. 33% Anm. zu L. 265. (Agobard. Flebil. epist. 4 Opp. II. 45: Postea vero, mutata voluntate, convulsa sunt statuta et de litteris nomen omissum est etc.). Bergl. auch oben S. 240 Anm. 5.

330 829.

Indem jedoch die Kaiserin Judith ihren Gemahl bestimmte, so selbsiherrlich aufzutreten, die Hierarchie, welche ihm noch so eben auf seinen kläglichen Hülseruf mit der Miene der ernsten Lehrmeisterin ihre Kathschläge ertheilt hatte, bei Seite zu schieben, die weltliche Aristotatie vollends zurüczustoßen und Lothar ebenfalls zu entsernen, wüßte sie wohl, daß er für seine Person nicht der Wann sei, eine solche Stellung zu behaupten. Es war ihr klar, daß es dazu eines Mannes von rüstiger Kraft, von unerschrockenem, selbst keckem Muth bedürfe. Einen solchen an seine Seite zu berusen, bewog sie demnach den Kaiser, damit derselbe das Staatsruder mit sester Hand ergreife und ihre Politik durchsühre, ein Schutz und Wall wider den Grimm und die Ansechungen der mächtigen Gegner.). Ihre Wahl siel auf den Borstand der spanischen Mark, den Grafen Bernhard von Barcelona.

Graf Bernhard stammte aus einem hochadlichen fränkischen 2) Geschlecht, welches dem Königshause verwandt war 3). Sein Vater Wilhelm 4) hatte bei Karl dem Großen in hohem Ansehen gestan= den 5). Zum Grafen von Toulouse erhoben 6), trat Wilhelm an die

1) Nithard. I. 3: — Bernardum quemdam, ducem Septimaniae, pater in supplementum sibi sumens. V. Hlud. 43: statuit contra eos quasi quod-

dam propugnaculum erigere.

Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 208 von Bernhard's Bater Wilhelm: nobilibus natalibus ortus. V. S. Willelmi l. c. und 11. 13 p. 77. 78. V.

Walae II. 8 p. 552: nobilissimi viri et magnificentissimi.

4) Die Nonne Gerbirch in Châlon an der Saone wird als Bernhard's Schwester (soror ducis Bernhardi) und filia quondam Willelmi comitis bezeichnet, vol. Thegan. 52 p. 601 und Ann. Bert. 834 p. 428 mit V. Hlud. 52 p. 639 und außerdem unten.

18 Sidel L. 2 (vergl. jedoch Anm. S. 297). Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 90: qui in aula genitoris nostri Karoli augusti comes exstitit clarissimus; ähnlich wie V. Benedicti l. c. p. 207: qui in aula imperatoris prae cunctis erat clarior. Die V. S. Willelmi übertreibt dies in legenden=

hafter Weise (namentlich c. 13. 14 p. 78).

<sup>3)</sup> V. S. Willelmi 3 Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 73, von seinem Bater Wishelm: de praeclara Francorum progenie (und zwar, wie himzugesfügt wird, von Seiten beider Eltern). 13 p. 78: ut . . . Franciam accitus expeteret et post multum temporis natale solum patriique consulatus, immo sui hereditatem reviseret. Bei Ermold. L. l. v. 164 p. 470 rebet Ludwig diesen Grasen "France" an. V. Hlud. 46 p. 634 will sich Bernhard "more Francis solito" durch einen Zweisamps von den aus ihm lastenden Ansschuldigungen reinigen.

Willelmus pro eo subrogatus est. 52 p. 639: quondam Willelmi comitis. Ermold. L. I. v. 137: Duxque Tolosana fatur Vilhelmus ab urbe. 160 (Dux bone). 172: Vilhelmi comitis. Auch sonst wird Wilhelm als Graf bezeichnet; so in mehreren Dipsomen Ludwig's des Fr. (Sidel L. 2, vergl. die vor. Note. 8. 55. 177. 355), ferner chron. Moiss. 793 und cod. 2. 806 Scr. I. 300. 308, V. Benedicti l. c. Bor Allem nennt er sich selbst so in der einen Stiftungsurfunde sür Gellones, Madillon l. c. p. 88: ego Willelmus gratia dei comes. Jedoch sollen mehrere Grasschen unter ihm gestanden haben (s. V. Ben. l. c. p. 208. V. Willelmi 25 p. 83 und unten). Sein Biograph macht ihn bereits zum Herzog von Aquitanien und Herrn von

Spite der Großen Aquitaniens 1) und leistete Ludwig während seiner dortigen Königsherrschaft die wichtigsten Dienste. Seiner Alugheit und Energie gelang es, die unruhigen Basten, welche er in wilder Aufregung und Unbotmäßigkeit vorfand, in kurzer Zeit zu unter= werfen und zu beschwichtigen 2). Den Kampf mit den spanischen Arabern, deffen Leitung ihm großentheils zufiel, bestand er ebenfalls, wenn auch nicht immer glücklich 8), doch überall mit Ehren. Bei dem furchtbaren Einfall der Sarazenen im Jahr 793 leistete er denselben in der blutigen Schlacht am Orbieu tapfern Widerstand und räumte erst das Feld, als er sich von den übrigen Grafen, die ihr Heil in der Flucht suchten, verlassen sah 4). Auch an der Eroberung von Barcelona (801) hatte Wilhelm hervorragenden Antheil 5). Später legte jedoch der wackere Kriegsmann, bestimmt durch den Einfluß des ihm befreundeten Benedikt von Aniane, seine hohen Würden nieder und zog sich als Mönch in das in tiefer Einsamkeit von ihm gestiftete Kloster Gellones (später St. Guillem du Desert) zurück 6), woselbst er die wenigen Jahre, welche ihm noch beschieden waren 7), in strengster Astese verbrachte. -- Es ist der Wilhelm von Orange der Sage, deffen Thaten auch Wolfram von Eschenbach nach einem französischen Vorbilde besungen hat 8).

Orange (c. 5. 6 p. 74). Bergl. Wait III. 318 N. 3. Foß Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 36. — Das Buch von Ludwig Clarus (Volk), Herzog Wilhelm von Aquitanien, ein Großer der Welt u. s. w. stand mir nicht zu Gebot.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Ermold. L. I. v. 273 p. 472. V. Hlud. 13 p. 612, wo vielleicht Willelmus, primus signifer zu interpungiren ist.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 5.

<sup>3)</sup> Dies räumt selbst die Legende ein, s. V. Willelmi 6 p. 74 s.: licet postea et in ea (der Stadt Orange) et pro ea multos et longos ab hostibus labores pertulerit — licet multo tempore multaque pertinacia valde diuque decertatum sit — interdum varii ducis eventus et durissimi labores.

<sup>4)</sup> Chron. Moiss. 793. Ann. Alamann. cont. Murbac. Ann. Sangall. mai. Herem. Scr. I. 47. 75. 300. III. 139. Gervas. Tilb. Otia imp. II. 18 (nach chron. Moiss.). Leibn. Scr. rer. Brunsv. I. 940 f., vergl. Ann. Mosellan. 792. Lauresham. Einh. Ann. Ann. Sith. Enhard. Fuld. Ann. Poeta Saxo L. III v. 186 ff. Scr. I. 35. 179. 351. XVI. 498. Jaffé IV. 580. Fund S. 14. 233. 282—283. Foß a. a. D. S. 9. Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis p. 25—26. Reinaud, Invasions des Sarrazins en France p. 103 f.

<sup>5)</sup> V. Hlud. 13. Ermold. L. I. v. 137 ff. 273. 402 ff. 489 f. Foß S. 20.

Reinaud p. 107 f.

6) V. Benedicti I. c. Die Erzählung dieser Quelle ist sowohl in der V. Willelmi 25 p. 83 als im cod. Anianens. des chron. Moissiac. Scr. I. 308 wörtlich benutzt. Der letztere reiht dieselbe unter dem Jahr 806 ein und bezgeht einen Flüchtigkeitssehler, indem er Wilhelm in das Kloster Anianc selbst eintreten läßt. Ferner liegen zwei verschiedene Stistungsurtunden Wilhelm's sür dies Kloster vor (Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 88—89, vergl. Sickel II. 297). Siehe außerdem Sickel L. 2. Madillon l. c.: domno Guillelmo monacho etc. 8. 177. 355. In Sickel L. 55 wird noch eine andere, gleichfalls von Wilhelm gestistete Klause erwähnt.

<sup>7)</sup> V. Ben.: intra exiguos.. annos. Wilhelm lebte jedenfalls noch im Dezember 807, val. Sickel L. 2.

<sup>8)</sup> S. den Vorbericht von San=Marte (A. Schulz) zu seiner Uebersetzung dieses Heldengedichts (Halle, 1873). Gaston Paris, Histoire poétique de

Ludwig lohnte Wilhelm die treuen Dienste, welche derfelbe ihm erwiesen hatte. Er stattete sein Alosser mit Besitzungen aus bem Krongut aus!), schmudte ihm die Altare mit Gold und Silber, schenkte ihm kirchliche Gewänder, Bucher, Relche und Opfericalen "). Auch hatte er schon früher dem Grafen die Chre erwiesen, ieinen Sohn, eben jenen Bernhard, aus ber Taufe zu heben \*). Rach Bilbeim's Austritt aus ber Belt follen feine Cohne bie bon ihm vermalteten Graficaften übernommen und ben Bater auch beim Ausbau bes Rlofters Bellones unterftust haben 1). 3m Commer 824 beging Bernhard in ber Pfalg ju Achen feine Bermablung mit Dobana b), einer eblen, gottesfürchtigen und gebilbeten Frau, beren Tugenben auch nicht gang ohne beilfamen Ginfluß auf ihn geblieben ju jein icheinen 6). Zwei Jahre spater gebar ihm biefelbe ben erften Sohn, welcher nach bem Großbater ben Ramen Wilhelm empfing ").

Charlemagne p. 127, 129, 151, 416 unb bejenbers Léon Gaûtier, Epopées françaises T. III.

1) Sidel L. 2 Mabillon l. c. (ob inrevocabilem . . auae dilectionis circa nos fidelitatem), vergl. V. Benedicti l. c. V. Willelmi 25 p. 83 – 84. (Ermold. L. I. v. 159 – 160).

3) V. Ben.

") Thegan. 36: qui (sc. Bernhardus) erat . . . domni imperatoris

sacro fonte baptismatis filius.

1) V Benedicti l. c.: Adjuvantibus quoque eum filiis, quos suis co-mitatibus praesecerat, comitibusque vicinis, ad persectum sabricam mo-masterii, quam coeperat, cito deduxit. V. Willelmi 25 sagt bastir bestimmter: comitatibus eum filie suis, Rernardo scilicet et Gaucelino, quos comitatibus praefecerat suis. Raberes über bie Bermanbten und insbeion-bere die Brüber Bernhard's enthalten namentlich die bereits erwähnten beiben Stutungsurfunden Bilbelm's für Gellones, von benen jedoch mindeftens eine in uned ter Geftalt überliefert fein muß. In ber einen nennt Bilbelm als feine Gebne Barnardus, Witcharius, Gotcelmus, und ift dies Dolument auch von B und G unterzeichnet; in ber anderen bagegen: Witcarius und Hildehelmus. Lib. Dodanse manualis, praef. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 750.

Dodanse manualle, praet. Mabilion, A. S. O. S. Ben. IV a. 750, 100 Setang ihrem Sohne schreibt: Anno seliciter Christo propino XI. dominio nostro Ludovico quondam sulgente in imperio, concurrente VIII.

(V.) Kalendarum Julii die in Aquiograni palatio ad meum dominum tuumque genitorem Bernardum legalia in conjugio accessi uxor, vergl.

Pagi ad Baron, annal. ecclesiast. XIV. 69. Der Hos besands sindt in Acen, sondern in Compiègne (s. oben Seite 215).

Bir besihen von ihr ein Handbuch für ihren ältesten Sohn, worin sie tempelben Sebentraseln u. a. ouch den Soth artheilt sich eine Subligitest erhon-

temleiben Lebenbregeln, u. a. auch ben Rath ertheilt, fich eine Bibliothet erbaununlis, geschrieben 641-842, von bem ein - jeboch nicht vollfländiger - Abbrud bei Mabillon, A S. o. S. Ben. IV a. 759-757, vgl. Babr &. 393 f. Dunmler II 648 92. 5. Ihrem illugeren Gobn bestimmte Dobana ein abnndes Bud. Auch mit ihrem Gemahl war fie, nach ihrer Meugerung, burch Gettesfurcht verbunden: omnipotens, cujus, quamquam indigus, mentionem facio frequens una cum genitore vestro domno et seniore meo B. (l. c. p. 753)

7, Lib. Dodanae manual. l. c. p. 750: et iterum in XIII. anno regni ejus (sc. Ludovici) 3. Kalendarum Decembrium, auxiliante (ut credo) Deo, tun ex me, desideratissime fili primogenite, in saeculo processit nativitas, vgl. p. 755. Meyer von Knonau, Rithard S. 101 R. 157 bestimmt ben Geburtstag Bilbelm's hienach unrichtig auf ben 29. November 825 (flatt 826), indem er die Epoche der Raiserregierung Ludwig's d. Fr. irrebamlich vom Jugust 813 statt vom Januar 814 an reconet.

Von seinen Eltern und übrigen Verwandten erbte Vernhard ansehn= liche Eigengüter 1); außerdem besaß er, wie es scheint 2), Lehen in verschiedenen Theilen des Reichs. Nach dem Sturze Vera's war er, wie wir wissen, von seinem kaiserlichen Pathen zum Grafen von Varcelona ernannt und an die Spize der spanischen Mark gestellt worden 3). Auch erinnern wir uns 4), daß er dem Gotenausstande unter Aizo mit Energie und Erfolg gegenübertrat. Es war nicht seine Schuld gewesen, daß die Sarazenen das offene Land um Varecelona und Gerona überschwemmten. Gerade die Haltung, welche dieser Graf damals im Gegensaß gegen die Lässigteit Hugo's und Matsfrid's an den Tag gelegt hatte, mag die Ausmerksamkeit des Hoses und insbesondere der Kaiserin aus ihn gelenkt haben.

Wie es scheint, noch zu Worms, gegen Ende des Reichstags 5), wurde Graf Bernhard zum Kämmerer ernannt 6), ohne darum die Grafschaft Barcelona zu verlieren 7). Das Hofamt des Kämmerers

<sup>1)</sup> Lib. Dodanae manual. l. c. p. 754: Ora pro parentibus genitoris tui, qui illi res suas in legitima dimiserunt hereditate .... tamen eorum (ut praedixi) hereditates non extranei, sed tuus possidet dominus et pater B.

<sup>2)</sup> Bgl. V. Hlud. 47 p. 635: honoribus privatus est. In einer Urtunde vom Jahr 825 (Böhmer no 2066 Bouquet VI. 664 no 3) verleiht König Pippin I. von Aquitanien dem Kloster St. Mairent in Poitou od deprecationem Bernardi comitis. quandam villam, quae vocatur Ticiacus, quam ipse Bernardus in beneficio habuit, quod est in pago Pictaviensi; ebenso Ludwig d. Fr. turz vor seinem Tode (Sidel L. 385 Mon. Boica XXVIII a. 35 no 23) an Birzburg "res nostrae proprietatis, quas Bernardus comes nostrae largitionis in beneficium possidet, et sunt sitae in pago Uualsazi in uilla, quae uocatur Imminestat", mit dem Borbehalt, daß B. für seine Lebenszeit im Genuß dieses Beneficiums bleiben solle. Jedoch ist hier vielleicht an einen andern gleichnamigen Grasen zu benten. Bergl. ferner die Urtunde Karl's des Kahlen Böhmer no 1704 Bouquet VIII. 576 f. no 175 betr. eine Huse im Gau von Tours und dazu Dümmler I. 233 N. 17. Bernhard's Sohn Wilhelm besaß Leben (honores) in Burgund (Nithard. III. 2 p. 662).

<sup>3)</sup> Siehe oben Seite 157. 4) Bergl. oben Seite 274.

<sup>5)</sup> Vergl. Ein. Ann. V. Hlud. Die letztere sagt klarer, daß es noch auf der Wormser Reichsversammlung geschah, als die Reichsannalen, deren Bericht, infolge ungeschickter Disposition, hier nicht recht deutlich ist.

Einh. Ann. V. Illud. Enhard. Fuld. Ann. Nithard. I. 3, vergl. auch Ann. Bertin. 830 p. 423 (Bernardo camerario). V. Walae II. 7 p. 551. — Es könnte auffallen, daß gleichwohl jener Tankulf, der uns früher als Kämmerer begegnete (S. 163. 266), auch noch im Jahr 832 in dieser Stellung erscheint (Sidel L. 299 Bittner, Franconia II. 50 s. no 2: cum Tangulfo camerario fidelique nostro). Indessen wird derselbe auch als saccellarius, bez. sacrorum scriniorum praelatus bezeichnet (Einh. Ann. 826 p. 215. V. Hlud. 40 p. 629) und mag also Bernhard untergeordnet gewesen sein, vergl. Waiz III. 417 R. 4. Daß er dem letzteren damals habe Platz machen müssen und später von Neuem zu jenem Hosamt berusen worden sei, ist unwahrscheinlich.

Daß er seine Markgrasschaft behielt, ersieht man aus Ann. Xant. 831 p. 225. Später hat er dieselbe zeitweilig verloren, bann aber wieder erlangt, vgl. V. Hlud. 47. 57. 59 p. 635. 642. 644. Nithard. III. 2 p. 662. Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440. Ruodolfi Fuld. Ann. 844 p. 364 etc. In sagenhafter Ueberlieserung erscheint Bernhard als comes Tolosanus et Barcinonensis (Bouquet VII. 286).

oder Schatzmeisters war eines der angesehensten und einflußreichsten. Es war mit einer Art Oberleitung des Hoswesens verbunden und hatte, wie es scheint, infolge der zunehmenden Wichtigkeit der sinanziellen Verhältnisse an Bedeutung noch gewonnen. Für Pernhard war es überdies mehr nur die äußere Form, unter welcher er zum leitenden Staatsmann und eigentlichen Regenten oder, wie Nithard's \*) Ausdruck lautet, zum zweiten Rann im Reich nach dem Kaiser ershoben wurde. Das schwach gewordene karolingische Königthum kehrte gewissermaßen zu dem Najordomus der Rerovinger zurück \*). In welcher Absicht man Vernhard's Händen die höchste Gewalt anderstraute, lag klar genug darin angedeutet, daß ihm zugleich die Aufstraute, lag klar genug darin angedeutet, daß ihm zugleich die Aufstraute, lag klar genug darin angedeutet, daß ihm zugleich die Aufstraute, lag klar genug darin angedeutet, daß ihm zugleich die Aufstraute, lag klar genug darin angedeutet, daß ihm zugleich die Aufstraute.

ficht und Obhut über den jungen Karl übertragen wurde 4).

Nach Erledigung der zahlreichen und schwierigen Geschäfte des Wormser Reichstags entließ der Kaiser die Bersammlung und begab sich zur Herbstjagd nach Frankfurt 5). Im Oktober sinden wir ihn in der Pfalz Tribur 6); zum Winter kehrte er nach Achen zu= Dort beging er bereits die Martinsmesse, dann den Andreastag 7) und Weihnachten 8). Er feierte diese Feste — so meldet der Reichsannalist, der seitdem die Feder einem andern überließ — mit Freude und Jubel 9). Wohl mochte ihm die Bruft erleichtert sein, da er für die Zukunft seines kleinen Sohnes gesorgt und damit den Herzenswunsch seiner Gemahlin erfüllt, den schwachen und unbequemen Mitregenten über die Alpen geschickt, die schwere Last der Regierung, des Kampfes gegen mächtige Widersacher auf die Schultern eines fräftigeren Mannes abgewälzt hatte. Indeß die Hoffnungen, welche man auf Bernhard gesetzt hatte, sollten vollkommen getäuscht werden. "Statt den schwankenden Staat zu befestigen", sagt Nithard, "führte denselben durch unbesonnenen Migbrauch der Gewalt dem völligen Ruin entgegen". "Seine Erhebung", bestätigt der Aftro= nomus, "erstickte nicht die Saat der Zwietracht, sondern bewirkte im Gegentheil, daß sie noch um vieles üppiger aufschoß" 10). Die Ari= stokratie und die hohe Geistlichkeit, welche er niederhalten sollte, reizte

1) Wait III. 417—418. IV. 8.

als ob Bernhard zum Statthalter Alamanniens ernannt worden sei.

<sup>2)</sup> l. c. p. 652 lin. 5: ac secundum a se in imperio praefecit, vergl. lin. 31—32. Auch später (I. 4 p. 653 lin. 1) gebraucht Nithard in Bezug auf Bernhard's Stellung denselben Ausbruck, mit welchem ein bestimmter staats=rechtlicher Begriff indeß nicht verbunden ist. Entsprechend Radbert, V. Walae II. 9 p. 553: cum esset munitus potestate regia.

<sup>3)</sup> Bergl. Leibniz, Ann. Imp. I. 390. 4) Nithard. 1. c.: Karolumque eidem commendavit. Dümmler I. 53 N. 39 bemerkt mit Recht gegen Stälin, daß dies nicht so aufgesaßt werden darf,

<sup>5)</sup> Einh. Ann. V. Hlud.

<sup>6)</sup> Sickel L. 267.

<sup>7) 11.</sup> und 30. November.

<sup>8)</sup> Einh. Ann. V. Hlud. Ann. Mettens. 830 Scr. I. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) cum magna laetitia et exultatione.

Nithard. I. 3: Qui dum inconsulte re publica abuteretur, quam solidare debuit, penitus evertit. V. Hlud. 43: quae res non seminarium discordiae extinxit, sed potius augmentum creavit.

der neue Kämmerer durch die Rücksichtslosigkeit und Hoffahrt seines Auftretens zur äußersten Erbitterung 1), ohne ihre Macht wirklich zu brechen. Die Hofamter, auch die wichtigsten, wie die des Erzkapel= lans und Kanzlers, blieben zwar in den Händen, in welchen sie waren 2), aber gleichwohl sahen sich die weltlichen und geistlichen Großen, welche gewohnt waren die erste Stimme im Rath des Rai= sers zu führen, bei Seite gestoßen 3). Hilduin und Helisachar wurden von der nämlichen Erbitterung ergriffen, die in Matfrid und Hugo Einzelne persönliche Freunde, welche Bernhard unter den foctte. Mitgliedern der Aristokratie zählte, wie namentlich Wala von Corbie, der seinem Vater und ihm selber als früherer Gemahl seiner Schwester nahe gestanden, gaben es bald auf, ihn auf andere Bahnen zu leiten 4). Der Anhang, auf welchen sich Bernhard diesen Gegnern gegenüber stützen konnte — die neuen Menschen, welche er rasch zu Macht und Würden befördert haben soll 5), sein Bruder Heribert, sein Better Obo, der Nachfolger Matfrid's in Orleans, Judith's Brüder,

1) V. Hlud. 41 p. 632 f.: praetendentes abiectionem sui, Bernhardi insolentiam morum et despectionem ceterorum, vgl. Enhard. Fuld. Ann. 830 p. 360.

Der Erzkapellan Hilduin wurde erst nach seiner Theilnahme an der Empörung im folgenden Jahr abgesetzt (vgl. Sidel I. 70 Å. 12. II. 335 f. zu L. 265 und unten zu 830); Fridugis blieb als Vorsteher der Kanzlei bis 832 im Amt (s. Sidel I. 90 und unten). Vergl. ferner, was vorhin S. 333 Anm. 6 hinsichtlich des Kämmerers Tankulf bemerkt ist. Nicht richtig hierliber

Fund S. 101 — 102. Himly S. 122 N. 1.

<sup>8)</sup> Bergl. die allerdings libertriebenen Deflamationen in der V. Walae II.
7. 8. 9 p. 551—553: consules omnes divinos humanosque expulit et attrivit — Honores debitos qui habuerant, amittebant — optimi quique virorum, amplissimi et nobiles atque dignissimi iam auctoritatem agendi omiserant (amiserant: Mabillon.) — expulsi et deiecti rectores et primi palatii, flentes et lugentes, quod ab uno impudico... pellerentur optimi quique et opprimerentur ubique fortes et clarissimi viri — repelluntur summi, deiciuntur eximii — eo quod sacratissimum augustum sic haberet suis delusum praestigiis, ut omnes repelleret, quos aut ipse aut magnus pater eius imperator nutrierat, a secreto, a colloquio, a familiaritate et consilio, a fidei fide, ab honoribus et ab omni consortio prioris vitae.

<sup>4)</sup> V. Walae II. 8 p. 552: Nam et belluae factiosissimae (Bernhard), quia prius ei pater eius et ipse (Wala) amicissimi fuerant, affatus est fideliter cum omni amicitiarum obsequio; nec immerito igitur, eo quod olim uxorem sibi sororem ipsius, filiam nobilissimi viri et magnificentissimi (Wilhelm's), duxerat etc. Diese Frau muß aber entweder schon lange todt oder doch schon lange von Wala getrenut gewesen sein, da derselbe bereits 814 in den Mönchsstand getreten war (s. oben Seite 21). Die Annahme, daß eine andere Tochter Wilhelm's und Schwester Vernhard's, Namens Vertha, mit dem Könige Pippin von Italien, dem Sohne Karl's d. Gr., vermählt gewesen sei (Leibniz, Ann. Imp. I. 160. 319. Harraß, De Bernhardo Italorum rege p. 10), scheint uns unzureichend begründet. In den Stiftungsurtunden sür Gellones spricht Wilhelm zwar auch im Plural von seinen Töchtern, nennt dann jedoch nur eine: Helimbruch.

vanissimi et introducuntur scelesti. Bernhard scheint dabei mit fremdem Gut gewaltsam und räuberisch umgegangen zu sein, wie später in Septimanien (ibid. c. 15 p. 561 unten. V. Hlud. 59 p. 644. Dümmler I. 233 N. 17).

die Welfen Konrad und Rudolf 1) — war lange nicht stark genug, um jenen die Wage zu halten. Sein vornehmfter Halt blieb die Raiserin, aber eben über sein Verhältniß zu dieser setzten die Gegner die schwärzesten Gerüchte in Umlauf. Sie haben die Anklage erhoben, daß der Kämmerer das Chebett seines kaiserlichen Gebieters geschändet habe 2). Paschasius Radbertus wird in dem "Epitaphium", welches er Wala gesetzt hat 3), einer ungenießbaren Schrift voll Schwulst, Leidenschaft und Lüge, nicht müde, in diesem Schmutz zu wühlen. "Die Pfalz", ruft er aus 4), "wird zum Bordell, wo der Chebruch herrscht und der Buhle regiert". Er scheint anzudeuten, daß ein Kind 5), welches die Raiserin nach seiner Angabe wenig später, im Jahr 830 oder 831, geboren haben soll, die Frucht dieses verbrecherischen Um= gangs gewesen sei 6). — In der späteren südfranzösischen Sage hallen diese Gerüchte nach, entstellt zu der abgeschmackten Behauptung, daß Karl der Rahle allgemein für den Sohn des Herzogs Bernhard ge= golten, auch die Züge des Königs diese Abstammung verrathen hätten 7). Von dieser Auffassung ausgehend, malte die Sage das Ende Bern= hard's, den Karl im Jahr 844 als Hochverräther hinrichten ließ, mit gräßlicher Phantasie aus. Der König selbst durchbohrt ihn — seinen Bater — und stößt dann, von dem blutbespritten Thron zurücktre= tend, den Leichnam von sich mit dem Rufe: "Wehe über dich, der du das Chebett meines Vaters, deines Herrn befleckt haft! "8)

1) Bergl. unten jum Jahre 830.

Thegan. 36 p. 597: Dixerunt Judith reginam violatam esse a quodam duce Bernhardo. 38 p. 598. V. Hlud. 44 p. 632—633: asserentes etiam eum (sc. Bernhardum) . . . . thori incestatorem paterni (nämlich bes Vaters Pippin's von Aquitanien, des Raisers).

<sup>\*)</sup> V. Walae II. 7 (thorum occupavit). 8 (illius . . constupratoris, rgl. die solgende Anm.). 9 (lenonis eiusdem — moechia, quae iam publica erat). 10 (uxorem — sc. augusti —, quam infideliter coinquinaverat). 11 (Justina — d. i. Judith — . . polluta). 15 p. 551—558. 561. Wir haben in den Parenthesen nur einige Proben dieser sich sortwährend wiederholens den Anschuldigung herausgehoben.

<sup>4)</sup> II. 8 p. 552: fit palatium prostibulum, ubi moechia dominatur et adulter regnat. — Borher wird behauptet, die Pfalz sei einst ein theatrum honestatis gewesen. Wie wenig dies aber mindestens unter Karl dem Großen der Fall war, wußte Paschasius recht gut (vgl. V. Adalhardi 33 Scr. II. 527 und oben S. 13. 22).

<sup>5)</sup> Eine ältere Tochter Judith's, Gisla, erwähnten wir oben S. 198. His begard, welche bei Nithard. III. 4 p. 664—665 als Schwester Karl's des Kahlen erscheint, soll nehst einer andern Schwester, Rothrud, aus der ersten Ehe Ludwig's d. Fr. mit Irmingard entsprossen sein, s. Genealog. Francor. ymp. et reg. Scr. IX. 303. Dümmler I. 165 N. 28. 282 N. 33. Meyer von Knonau S. 36 und oben S. 137.

<sup>6)</sup> V. Walae II. 12 p. 559: Justina iam enixa, cum ad coniugium redisset . . .

<sup>7)</sup> Filius quippe Bernardi vulgo credebatur, et os ejus mire ferebat, natura adulterium maternum prodente.

<sup>8)</sup> Odo Ariberti, Narratio de morte Bernhardi, Bouquet VII. 286—287, vgl. Wenck, Das fränkische Reich nach dem Vertrage von Verdun S. 85 f. Funck S. 226. 257 N. 6. Dümmler I. 233 N. 17. Meyer von Knonau, Rithard S. 11, der auf diese Ueberlieferung zuviel Gewicht legt.

Es kommt hinzu, daß andere Zeugnisse, ohne Bernhard zu nen= nen, jene Anklagen gegen die Kaiserin bestätigen und sogar verall= gemeinern. Der Erzbischof Agobard von Lyon 1) entwirft im Jahr 833 ein trübes Bild, wie der Chebund des Raiserpaars allmählich untergraben worden sei. Die Liebe des alternden Gemahls ward da= nach mit der Zeit lau, endlich kühl und vermochte dem Bedürfniß des feurigen, schönen Weibes nicht mehr zu genügen. Vom Harmlosen und Unschuldigen ging Judith zum Unerlaubten über. Zuerst insgeheim, dann offen und ohne Scheu zog sie Buhlen an sich. Un= fangs wußten es nur Wenige, bann ein immer größerer Kreis, zulett die ganze Pfalz und alle Welt, im Reich wie draußen. Die geringeren Leute lachten und wißelten über diese Dinge; den Vornehmen und Großen waren sie ein Gegenstand des schmerzlichsten Unwillens, Diese Beschuldigungen klingen ebenfalls noch im bitterer Scham. Anfang des zehnten Jahrhunderts nach 2). Gleichwohl ist die Frage, was wir von denselben und insbesondere von der Behauptung des ehebrecherischen Verhältnisses zwischen Judith und Bernhard zu halten haben. Das Zeugniß Agobard's als eines der entschiedensten An= hänger der Reichseinheit und eines der heftigsten Feinde der Kaiserin ist nichts weniger als unverdächtig. Ueberdies widerspricht Agobard gewissermaßen sich selbst, indem er in einem Athem von dem Erkalten der Liebe des Kaisers redet und demselben — ohne Zweifel mit größerem Recht — die Sinnlichkeit und das Uebermaß dieser Liebe vorwirft 3). Noch viel weniger können die plumpen Schmähungen Radbert's für uns maßgebend sein. Seiner Behauptung, daß der unerlaubte Verkehr Bernhard's mit der Kaiserin keinem Zweifel hätte unterliegen können 4), steht die eben so entschiedene Ableugnung der

2) Reginon. chron. 838 Scr. I. 567, vergl. n. 6: propter multimodam fornicationem Judith uxoris eius (sc. Hludowici). Wir hatten indessen schon mehrsach (S. 125 Anm. 3. 148 Anm. 4) hervorzuheben, daß Regino's Kunde von der Zeit Ludwig's des Frommen, wie er auch selbst (p. 566) gesteht, eine

äußerst dürftige und ungenaue war.

<sup>1)</sup> Lib. apologet. (vgl. Excurs VIII) 2: Igitur cum praedictus domnus et imperator quietus esset in domo et florens in palatio suo, cum adhuc juvenem conjugem sub sui reverentia custodiret (vgl. auch c. 8 p. 67 unb oben ©. 147) et secundum apostolum (1. Cor. 7, 3) uxorium debitum illi persolveret, in processu vero dierum, cum coepissent haec primum tepescere, deinde frigescere ac per hoc et mulier resolvi in lasciviam, cessantibus licitis, conversa immo adversa ad inlicita, adscivit sibimet aptas personas ad perpetranda turpia, et primum latenter, deinde impudenter. Cognoverunt autem hoc initio pauci, deinde plures, ad postremum autem multitudo palatii et regni ac finium terrae, quam rem inridebant minores, dolebant majores, omnes autem clari viri intolerandum judicantes . . . . videntes maculatum stratum paternum, sordidatum palatium . . . c. 8. 9. 12. 13: quia permisit se a muliere iniqua decipi . . . . adulteriis et incestis. Opp. II. 61 f. 67—68. 71—72.

a viro inofficiose diligi fertur. Bergl. dazu auch Stellen wie Nithard. I. 4 p. 653 (gratum munus imperatori deferunt). Adonis chron. Scr. II. 321 (uxorem nomine Judith dilectam imperatori — uxoreque sua gratissima).

<sup>4)</sup> Bergl. V. Walae II. 9 p. 554: Ubi de adulterio nulla universis Jahrb. b. btsch. Gesch. — Simson, Lubw. b. Fr. 1. Bb. 22

338 829.

Thatsache von Seiten Thegan's und des Astronomus 1) gegenüber, welche diese Anklage der Gegner mit Entrüstung als eine abscheuliche Berleumdung zurückweisen. Sie find in ihrer Art immerhin nicht in dem Grade einseitig wie Paschasius?) und verrathen auch hier ein feineres Gefühl, da ihre Feder sich beinahe sträubt, die schmutige Sache zu berühren, welche jener nicht breit genug treten kann. Es steht jenen Beschuldigungen ferner die Thatsache gegenüber, daß später tein Ankläger aufzutreten wagte, um dieselben mit dem Schwert in der Hand zu erhärten und daß die Raiserin wie Bernhard sich durch einen Eid von denselben gereinigt haben 3). Man nehme ferner das Gedenkbuch zur Hand, welches Bernhard's Gemahlin ihrem ältesten Sohne widmete 4); aus der Art und Weise, wie die Mutter zu diesem von dem Bater spricht, wird man nicht den Eindruck empfangen, daß das Berhältniß zwischen den Gatten zerrüttet gewesen sei. Auch ist es aus den Umftanden und Persönlichkeiten leicht zu erklären, daß solche Gerüchte entstehen und mit Erfolg verbreitet werden konnten: an der Seite eines schwachen, alternden Fürsten eine jüngere, leiden= schaftliche, schöne Frau, geneigt zu Frohsinn und Scherz und nicht immer die gemessene Würde ihrer Stellung wahrend 5), und, durch ihren Einfluß berufen, ein roher, herrschsüchtiger und treuloser Günstling 6), der statt ihres Gemahls das Ruder der Herrschaft in die

remansit dubitatio. 10 p. 555, wo ber Kaiser selbst von der Schuld seiner

Gattin liberzeugt zu sein scheint, und oben S. 336 Anm. 3.

2) Bergl. auch Forschungen X. 352. Auch legen Thegan und der Astronomus sür Bernhard und selbst sür Judith durchaus keine besondere Borliebe

an den Tag (vergl. ebd. S. 344 N. 6 und weiter unten).

4) Bergl. oben Seite 332 Anm. 6.

<sup>1)</sup> Thegan. 36: obicientes ei multa contraria, quod impium est fari vel credi (qu. i. e. f. v. c. sehlt in der Schafshäuser H. und den Ausgaben von Pithou und Bouquet) . . . . mentientes omnia, vergl. 51 p. 601: coniugem suam saepe mendaciis afflictam. V. Hlud. 44 p. 633: quod dictu nefas est.

<sup>3)</sup> Ann. Bert. 831 p. 424. Thegan. 38 p. 598. V. Hlud. 46 p. 634, Nithard. I. 4 p. 653. Meyer von Knonau, welcher auch diesen Punkt (S. 10—12) mit der ihm eigenen unübertrefslichen Gründlickeit behandelt, hat hier, wie bereits Wattenbach) im Lit. Centralbl. 1862 Sp. 299 besmerkte, aus dem Bericht Nithard's zuviel herauslesen wollen. Wir sligen hinzu, daß unter den seductiones, quas (sc. Bernardus) patri secerat (Nith. II. 5 p. 657), schon nach den unmittelbar solgenden Worten: et hactenus illi (Karl dem Kahlen) faciedat, Umtriebe überhaupt, insbesondere politische Umstriebe, zu versiehen sein werden. Der Berf. der V. Hlud. hat an der eben citirten Stelle offenbar Nithard benutzt.

<sup>5)</sup> Agobard. Lib. apologet. 5 p. 64: Dicunt etiam aliqui, quod domina palatii senioris, extra illa quae de ejus occultis et non occultis dicuntur, ludat pueriliter, spectantibus etiam aliquibus de ordine sacerdotali et plerisque conludentibus etc. Man darf dies nicht nur auf die "Ausübung des musitalischen Talentes der Kaiserin in Gesellschaft von Männern" beziehen (vergl. Haagen, Geschichte Achens S. 118 N. 2, nach Bock a. a. D. S. 158 N. 263).

<sup>6)</sup> Berz'. V. Hlud. 47. 59 p. 635. 644. Aeußerst ungünstig lauten alle späteren Urtheile aus dem Kreise Karl's des Kahlen über Bernhard. Es ist dabei jedoch zu beachten, daß er mit diesem Könige völlig zerfallen war, vergl.

Hand nimmt und überdies noch durch sein Amt in nahe Beziehungen zu ihr tritt; denn der Kämmerer stand unter der Oberaufsicht der

Königin 1).

Immerhin wiegt es jedoch schwer, daß diese Beschuldigungen so offen erhoben wurden, so seierlich widerlegt werden mußten. Uns bleibt nichts übrig, als auf ein bestimmtes Urtheil zu verzichten und uns mit der Würdigung der verschiedenen Zeugnisse zu begnügen. Die weiteren Anklagen der Gegner wider Bernhard und Judith tragen zum Theil deutlich den Stempel abgeschmackter Ersindung?). Durch allerhand Blendwerk sollte der Sinn des Kaisers dergestalt berückt sein, daß er garnicht merkte, wie schändlich er hintergangen würde.). Die Pfalz war angeblich von Zauberern, Traumdeutern und Wahrsagern ersfüllt.). Bösen Teufelskünsten sollte der Kämmerer seine schrankenlose Macht verdanken, welche sonst noch unbegreislicher schien als der alle mächtige Einfluß der Kaiserin.

Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440 (iamdudum grandia moliens summisque inhians). Hincmar. Rem. Ann. 864 p. 466 (Bernardus, Bernardi quondam tyranni, carne et moribus filius). Nithard. II. 5 p. 657. Meyer von Knonau S. 10 f. Dümmler I. 233 N. 17. Die Schmähungen, mit welschen Rabbert ihn überhäuft, sind völlig maßloß, V. Walae II. 7. 8. 9: ex omnium scelerum conluvione vallatus (nach Cic. pro Sextio VII. 15: ex omnium scelerum colluvione natus). 15 (et ad finem usque semper publicus praedo vixit). Er nennt ihn amisarius (= admissarius, Beschäler vergl. Cic. in Pisonem XXVIII. 69. Du Cange I. 83—84. Funct S. 260); daß Pseudonym, welcheß er sür ihn gebraucht, ist Naso (II. 7. 15 p. 551 N. 1. 561; Funct a. a. D. übersett "Langnaß", während Mabillon, Ann. Ben. II. 525, dieß mit dem Beinamen au court-nez in Berbindung bringt, welchen Bernhard's Bater Wilhelm in der französischen Sage sührt.

1) S. Hincmar. de ordine pal. 22. Waitz III. 417. Funck S. 104.
2) Selbst Funck, ber boch im Allgemeinen mehr auf Seiten ber Gegner des

Kaisers steht, halt alle biese Anschuldigungen für Liigen (S. 104-105).

3) V. Hlud. 44: asserentes . . . . patrem porro adeo quibusdam elusum praestigiis, ut haec non modo vindicare, sed nec advertere posset. Die Stelle in den Akten der Pariser Spnode L. III. c. 2 (Mansi XIV. 595, vgl. Leg. I. 345 und oben S. 306 Anm. 6): Dudium etenim non est, sicut multis est notum, quod a quidusdam praestigiis atque diabolicis illusionidus ita mentes quorumdam inficiantur poculis amatoriis, cidis, phylacteriis, ut in insaniam versi a plerisque judicentur, dum proprias non sentiunt contumelias zeigt, daß der Aberglaube an Liebestränke u. dergl. damals sehr verstreitet war, darf aber nicht mit Funck (S. 100. 260 N. 4) als eine Hindenstung der Bischöse auf den eigenen Zustand des Kaisers aufgesaßt werden, vgl. auch Dünnmler I. 57 N. 54. Abgesehen von andern Gründen, war ja, als diese Stelle geschrieben wurde, Bernhard noch garnicht an den Hof berusen.

4) V. Walae II. 8. 9. 11. 17 etc. p. 552 ff.

Jibid. II. 9, vergl. 16. 17 p. 553-554. 562. 565. Der Einfluß Justith's tritt auch in dieser Zeit schon gelegentlich (vergl. Sickel L. 256) in den Urtunden hervor, obwohl nicht so häusig wie später (s. Sickel I. 71). Im Catalogus abbatum Cordeiens. (Jassé I. 66. Wilmans, Kaiserurtunden der Provinz Westfalen I. 511) werden alle Schenkungen Ludwig's an Korvei auf ihren Wunsch zurückgeführt; so auch diesenige der Kapelle in der Eresburg vom 20. Juni 826 (Sickel L. 242. Wilmans I. 25 no 9). Von einigen Gunstschweisen, welche Judith erwirtte, läßt sich die Zeit nicht bestimmen. Dahin geshört der Freilassungsbrief sür eine Dienerin der Kaiserin, Rozière, Recueil gen. des formules II. 543 — 544 no 448 (Cuius precidus, dilectissimae

gebichtet, bag er ben Raifer, beffen Cohne, Die bornehmften Großen tobten, die übrigen unter fein schimpfliches Joch bengen und bas Reich an fich reißen wolle. Rur noch so lange er Ludwig's für seine Blane bedurfte, habe er benfelben aufzusparen gedacht, um ihn dann beimlich unter bem Schein einer Rrantheit aus bem Wege ju raumen. Die Raiferin, feine Buble, wollte er angeblich zu feiner Gattin machen und, wenn feine hochverratherischen Blane icheiterten, mit ihr nach Spanien 1) entiliehen 3).

coniugis nostrae Hiudit, in cujus principisme praedicta femina perseverabat servitio, suggestione permoti, adsensum praebuimus); ferner bie Schenfung ber Belle St. Joffe an bie Abtei Ferrieres (Lup. epist. no 45. 53. 55, 71 etc. Opp. ed. Baluse p. 87. 94. 97. 113, von Sidel, foviel ich febe, nicht beritchichtigt). Der Alerus ber Erzbiogefe Sens wendet fich im Binter 828 auf 829, ebenfo wie an Silbnin und Einhard, auch an die Kaiferin mit einer Bittschrift wegen Bestätigung des gewählten Erzhischofs (Frothar, epist. no 17 Bouquet VI. 393).

1) ad Hispaniam (V. Walae II. 10 p. 555); das soll wohl heißen: nach Barcelona (vergl. c. 7 p. 551: vocatus est ab Spaniis).

2) V. Walae II. 8—10 p. 552—557, vgl. 17 p. 563 lin. 46—47. Ex-

auctorat. 4 Leg. I. 368: qui pro eius suorumque filiorum fidelitate et salvatione regnique nutantis recuperatione humiliter eum adierant et de insidils inimicorum sibi praeparatis certum reddiderant.

Im folgenden Winter wurde zu Achen 1) ein engerer Reichstag abgehalten 2), zu welchem vorwiegend solche Große geladen sein werden, die Graf Bernhard sich und der Kaiserin für ergeben hielt 3). Der Kämmerer scheint das Bedürfniß empfunden zu haben, die wachsende Unzufriedenheit mit seinem Regiment durch eine triege-rische Unternehmung nach außen abzuleiten, obwohl kein dringen-der Anlaß zu einer solchen vorlag 4) und die geeignete Jahreszeit noch sern war. Auf seinen Borschlag 5) beschlossen der Kaiser und die um denselben versammelten Großen, daß sofort die gesammte Heeresmacht des Reichs aufgeboten werden solle 6). Zum Ziel des Zuges wurde die Bretagne ersehen, in welcher damals, wie beinahe unzunterbrochen, vereinzelte Unruhen sich regten 7) und nach der Ludwig schon wiederholt persönlich ausgezogen war 8). Ohne Kücksicht auf die bevorstehende Fastenzeit ward der Gründonnerstag (14. April)

<sup>2</sup>) Ann. Bertin. Scr. I. 430: conventus ibidem (sc. Aquisgrani) factus est. Ann. Mettens. ib. p. 336: cum quibusdam optimatibus suis placitum memorato Aquisgrani palatio tenuit.

4) Die Gegner klagten den Kaiser später an, diesen Heereszug sine ulla utilitate publica aut certa necessitate angeordnet zu haben (Exauctor. 3 Leg. I. 368).

5) Ann. Bert.: maximeque hoc persuadente Bernardo camerario. Exauctor. l. c.: pravorum consilio delusus (nämlich ber Kaiser).

<sup>6</sup>) Ann. Mettens. Ann. Bert.

\*) Bergl. oben S. 128 ff. 216. Leibniz, Ann. Imp. I. 399. Luben V. 319.

<sup>1)</sup> Die Ann. Mettenses Scr. I. 335 berichten ausdrücklich, daß der Kaiser daselbst auch das Epiphaniassest (6. Januar) beging. Es ist nämlich in diese spätere Compilation (vergl. über dieselbe besonders Bonnell, Ansänge des karo- lingischen Hauses S. 157—181. Wattenbach I. 273 f.) eine eigenthümliche Darstellung der Ereignisse des Jahres 830 eingeslochten, die indeß ebenfalls aus einer gleichzeitigen Onelle geschöpft zu sein scheint. Dieselbe ergreift entschieden Partei für den Hof und gegen die Aussteindischen Insbesondere zeigt sie für die Kaiserin Judith und deren Sohn ein sehr lebhastes Interesse.

Dezember 829 über Wiesbaden nach Achen gereist (Jaffé IV. 496 n. 8). Am 21. Januar 830 befand er sich zwar im Kloster Blaudigny an der Schelde (ibid. p. 493 no 7), bei Ludwig's Abreise dagegen, wie es scheint, wieder in Achen (epist. no 10 ib. p. 449 und unten).

<sup>7)</sup> Ann. Mettens.: pro quibusdam Brittonibus, qui eodem tempore rebellabant, vergi. V. Hlud. 45 p. 633 lin. 39 – 40.

als der Termin bestimmt, an welchem die allgemeine Heerversamm= lung zu Rennes in der Mark stattfinden sollte 1). Schon am Ascher= mittwoch (2. März) brach der Kaiser, obwohl schwer an Podagra leidend 2), von Achen auf 5). Er nahm seinen Weg längs der Küste des Kanals 4) und besuchte mit frommer Andacht die dort gelegenen Alöster. Um Mitte März scheint er in Sithiu (St. Omer) gewesen zu sein. Um 19. dieses Monats stellte er den dortigen Mönchen an einem nahe gelegenen Orte ein Privileg aus, welches, um dieselben vor ferneren Beeinträchtigungen durch ihren Abt, den Kanzler Fri= dugis, zu schützen, jede weitere Theilung des Klosterguts verbot, außer= dem auch die Leute des Stifts von der Futterlieferung 5) befreite 6). Am 3. April war der Kaiser in St. Riquier und bestätigte auch den Mönchen dieses Klosters ihre Güter durch ein Diplom 7), in welchem der Abt, Helisachar8), nicht genannt wird. Inzwischen mar schon in St. Omer die Kunde von dem drohenden Ausbruch einer Empörung zu ihm gedrungen 9). Das auf Bernhard's Rath erfolgte allgemeine Aufgebot gab gerade seinen und Judith's Feinden die Ge= legenheit, die Fahne des Aufstands zu erheben. Daß man ohne Noth, bei rauher Jahreszeit und grundlosen Wegen, während der Fasten auszurücken genöthigt wurde, erregte allgemeine Unzufrieden= heit. Die Geistlichkeit murrte, daß sie ihren heiligen Pflichten ent= zogen, die kirchlichen Stifter muthwillig mit den schwersten Kriegslasten bedrückt, die gesammte waffenfähige Mannschaft auf den Tag nach der äußersten Westmark des Reichs zur Heerversammlung be= rufen wurde, an welchem die Christenheit zum Gedächtniß des Heilands

<sup>1)</sup> Exauctor. l. c.: Quia . . . . in diebus quadragesimae expeditionem generalem fieri iussit et in extremis imperii sui finibus in coena Domini, quando paschalia sacramenta ab omnibus christianis rite sunt celebranda, placitum generale se habiturum constituit. Ann. Mettens.: ad Redonicum oppidum, ubi suum placitum condictum habebat.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 36.

<sup>3)</sup> Ann. Bert.: Et non multo post Aquis exivit, id est quarta feria, quae dicitur caput ieiunii, valde pedum aegritudine laboriosus. Bergl. in Betreff der Zeit auch V. Hlud. 44. p. 632, welche von dem beabsichtigten Deerzuge gegen die Bretonen jedoch schweigt. Thegan. 36 p. 597 sagt ebenfalls nur: Alio vero anno perrexit domnus imperator de Aquisgrani palatio. Die Kaiserin blied nach den Reichsannalen vorläufig in Achen zurück (vergl. unten). In der Vita Walae (II. 9 p. 554) sührt dagegen Bernhard sie und den Kaiser fort, den setzteren als ahnungsloses Schlachtopfer: cum iter arriperet rex et regina illius saevissimae destiae ducatu; idat augustus quasi innocens agnus ad victimam etc.

<sup>4)</sup> Ann. Bert. V. Hlud. Ann. Mettens.

<sup>5)</sup> Bergl. Wait IV. 14.

o) Sidel L. 268, dazu Anm. S. 336 f. Cartulaire de Saint-Bertin publ. par Guérard p. 77 ff no 60. Ann. Mettens.: cum imperator.... in monasterium sancti Otmari, quod dicitur Sidiu, causa orationis pervenisset...

<sup>7)</sup> Sidel L. 269, vgl. Anm. S. 337 Bouquet VI. 562 no 155: dum nos orationis causa in beatissimi confessoris Christi Richarii basilicam adveniremus.

s) Sidel I. 87.

<sup>9)</sup> Ann. Mettens.

das Abendmahl zu empfangen pflegte <sup>1</sup>). Bei solcher Stimmung wurde es den mißvergnügten Häuptern der Aristokratie nicht schwer, den größten Theil des Bolks auf ihre Seite zu ziehen und zum Treu-bruch zu verleiten, zumal sie lockende Vorspiegelungen nicht sparten <sup>2</sup>). Sie riefen das auf dem Marsch nach der Bretagne begriffene Heer-volk nach Paris zusammen <sup>3</sup>) und sandten an den König Pippin <sup>4</sup>) nach Aquitanien wie an Lothar <sup>5</sup>) nach Italien die Aufforderung, mit ihrer Macht zu ihnen zu stoßen. Ihr Zweck war nicht allein, Bernhard, die Kaiserin, deren Sohn und ihren Anhang zu beseitigen, sondern auch den Kaiser selbst zu entthronen und Lothar, wenn dieser sich fügsam erwiese, an seine Stelle zu setzen <sup>6</sup>). König Pippin war am nächsten zu erreichen. Derselbe hielt, wie es scheint, im Eingange dieses Jahres eine Versammlung seiner Großen in der Pfalz Jouac (se Palais) an der Vienne <sup>7</sup>) ab <sup>8</sup>). Was später von der Trunksucht

2) V. Hlud. Ann. Bert.

3) Ann. Bert., vergl. V. Walae II. 9 p. 554.

4) Ann. Bert. Ann. Mettens. V. Hlud.

5) Ann. Bert. Ann. Mettens. V. Walae II. 10 p. 555.

7) Jest Dép. Haute Bienne, Arr. Bellac, vergl. Dümmler I. 883. Sickel II. 472 (Register).

8) Mir. S. Genulphi 8 A. S. Boll. Januar. II. ed. noviss. p. 463—464: Cujus (bes Grasen Wisted von Bourges) orationem rex (Pippin) placide suscipiens, in praesent ia primorum palatii totiusque nobilitatis tanti viri petitionem sieri decrevit. Ergo proposuit edictum, quod praesentibus et suturis voluit esse notum, statuitque praecepto, ut isdem locus, Strada videlicet, ab omnium potestatum inquietudine maneret immunis, ut nullus cujuslibet potentiae judex aut exactor in eodem loco vel soro, quod inibi concesserat haberi ad multorum utilia negotia peragenda, judicium aut exactionem ullam facere praesumeret, exceptis rectoribus ejusdem loci. Quod ut in perpetuum maneret inconvulsum, a suis

<sup>1)</sup> Exauctor. l. c. Es heißt baselbst nach den bereits (S. 342 Anm. 1) angesührten Worten weiter: in qua expeditione, quantum in ipso fuit, et populum in magnam murmurationem protraxit et sacerdotes Domini a suis officiis contra fas amovit et pauperibus gravissimam oppressionem irrogavit. Ann. Bert.: Quod iter omnis populus moleste ferens, propter difficultatem itineris eum illuc sequi noluerunt etc.

<sup>6)</sup> Bergi. Ann. Mettens.: quod praedicti aemuli sui cum filiis, quos de alia uxore habuerat, se coniungerent et eos contra voluntatem suam super se sublimare vellent et ut praedictum parvulum filium eius eicerent et Judith imperatricem deponerent — ut patri resisterent eique suam coniugem auferrent. Ann. Bert.: ut illum (Ludwig) de regno eicerent et novercam suam (Jubith) perderent ac Bernardum interficerent. V. Hlud. 44: imperator, ut corum conspirationem contra se et uxorem Bernhardumque obstinatissime comperit feraliter armatam. Thegan. 36 p. 597: et voluerunt domnum imperatorem de regno expellere. Ann. Weissemburg. 829 Scr. I. 111: Conspiratio contra imperatorem. Schreiben Karl's des Kahlen an Papst Nikolaus I. Bouquet VII. 558: Prima vero vice, quando.. Francorum populus imperatorem.... suo sunt moliti propellere imperio. In den Ann. Enhard. Fuld. Scr. I. 360 heißt es nur: Commotio contra imperatorem . . . . exorta propter Bernhardum, quem in palatio esse noluerunt. Die lotharische Partei bestritt allerdings, daß es ihre Absicht gewesen sei, den Kaifer zu ftürzen: sie habe demselben vielmehr möglichst jede Verunehrung ersparen und die Pfalz nur von Bernhard und seinen Mitschuldigen reinigen wollen, vergl. V. Walae II. 9 p. 554. Exauctor. 4. Agobard. lib. apologet. 2. 8 p. 62. 67 – 68 und unten.

344 930.

und Schlemmerei des schönen 1) Königs der Aquitanier erzählt wird 2), ist zwar sagenhaft. An seiner Leichtfertigkeit, seinen lodern Sitten und seinem Uebermuth 3) kann indeg kein Zweifel bestehen. Selbit Ermoldus Rigellus ermahnt ihn, über der unmäßigen Leidenichaft für Jagd und Hunde nicht die Aufgaben seines hohen Berufs zu vernachläffigen 1). Die Aquitanier wußten beinahe alle Rathgeber und Aufseher, welche der Raiser dem jugendlichen Sohne in jein Reich mitgegeben hatte, zu entfernen und denselben zu einem der Ihrigen zu machen, indem sie ihn mit ihrer leichten und unruhigen Sinnes= art erfüllten 5). Ein Mann, wie der Bischof Jonas von Orléans, ein geborener Aquitanier, hielt sich von dem Hofe des Königs fern, weil er zu wissen glaubte, daß man ihn bei demselben zum Gegen= stand der gehässigsten Berleumdungen machte 6). Gin wenig würdiger Bünftling Pippin's, der eben genannte Dichter Ermold, war vielleicht schon vor dieser Zeit vom Kaiser aus Aquitanien verbannt und dem Bischof Bernald von Straßburg in Gewahrsam gegeben worden, weil er dem Könige ichlechten Rath ertheilt und einen nachtheiligen Gin= fluß auf denselben ausgeübt hatte '). Durch ein schmeichlerisches

1) Ermold, eleg. II. v. 27 ff. p. 520. Jonas in der Deditation der Inst. regia, d'Achéry, Spicil. I<sup>2</sup>. 324 — 325. Reginon. chron. 853 Scr. I. 569.

2) S. Reginon. chron. l. c. und Scr. III. 215; dazu Fund S. 271 R. 1. Dümmler, Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 14 S. 11 R. 6. 7. Geschichte des Ostfr. R. l. 20 N. 6 und oben S. 29 Anm. 6.

4) Eleg. II. v. 45—48. 108 p. 520. 521.

5) V. Hlud. 61 p. 645 lin. 36 ff.

7) Kunck S. 261 N. 6 meint, daß Ermold dem Könige am Hof seines Baters als Späher gedient habe. Seine Bermuthung, daß der zuletzt von Teulet, Einh. Opp. II. 152—154 no 6 abgedruckte Brief an Pippin von ihm herrlihre, bleibt jedoch durchaus unsicher. Der Schreiber berichtet darin, es sei ihm gelungen, bei dem Könige (so constant: ab eodem piissimo rege — idem

notariis scripto mandari et annulo proprio scriptum iussit insigniri in conventu nobilium in Joguntiaco palatio anno septimo decimo imperii domni Ludovici serenissimi augusti sui genitoris et sexto decimo sui regni. Daß das Immunitäts = und Marktprivileg, welches dem Berfasser vorlag, mindestens nicht erst dem letzten Ende des Jahres 830 angehört, zeigt die Disserenz der Regierungsjahre Ludwig's und Pippin's.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 46 p. 634: Imperator autem volens et hanc inoboedientiam plurimamque in eo (sc. Pippino) castigare morum insolentiam. 47 p. 635: propter morum correctionem pravorum. Bgl. auch c. 47 p. 635 über die schlechten Rathgeber des Königs.

er müsse es sich selber zur Last legen, daß so lange Zeit verslossen sei (tantum temporis effluxit), bevor er fürzlich (nuper) Gelegenheit gehabt habe, die tresslichen Gesinnungen des Königs kennen zu lernen, quippe cum vestrae potestati, in cujus regno ortus et altus litterisque admodum imbutus comaque capitis deposita Christi militiae sum mancipatus, jure sideliterque debui obsecundare, ei quoquo modo, utpote verendo et delitescendo potiusque subtersugiendo propter blasphemias et opprobria atque mendacia quorumdam pravorum hominum, qui meam extremitatem apud serenitatem vestram astu diabolico odio et invidia pleno persaepe dissamaverunt, me corpore, non animo subtraxerim . . . Daß dieser Fürstenspiegel erst im Jahr 834 versast wurde, versuche ich im Ercurs IV. darzuthun und weiche demnach in diesem Puntte von Dümmler I. 58 N. 56 ab

Lobgedicht, welches die Thaten Ludwig's bis zum Jahr 826 1) um= faßt, suchte er die Rückehr aus dem Exil zu erkaufen. Im Uebrigen bestand zwar, soviel wir beobachten können, bisher kein Misverhältniß zwischen dem Kaiser und diesem Sohne 2). Aber es fiel dem letzteren schwer, sich mit dem verhältnißmäßig schmalen Reichsantheil zu be= gnügen, der ihm zugefallen war, und die Abhängigkeit, in welcher der Vater ihn hielt's), zu ertragen. Wie früher die Bevorzugung des erstgeborenen Bruders, so hatte kürzlich die Begünstigung des tleinen Stiefbruders seine Eifersucht und seinen Unwillen erregt 4). So fielen die Vorstellungen und Vorspiegelungen der Aufständischen bei Pippin auf empfänglichen Boden. Sie sprachen von der unerträglichen Ueberhebung des Kämmerers und der Verachtung, welcher sie sich preisgegeben sähen. Sie erhoben gegen jenen und die Raiserin die Anklage des Chebruchs und stellten es Pippin als die Pflicht eines guten Sohnes vor, den Vater aus seiner schimpflichen Lage, welche derselbe, durch Blendwerk berückt, garnicht merke, zu befreien 5). Zu= gleich eröffneten sie ihm Aussichten auf eine Bergrößerung seines Reichs 6), eine Lockung, welcher der König am wenigsten zu widerstehen vermochte. Ohne Säumen brach er mit den Empörern, welche ihn aufgesucht hatten, und mit ansehnlicher Heeresmacht gen Norden auf. Er rudte auf Orleans, wo er den Grafen Odo entfernte und Mat= frid wieder einsetzte?). Dann drang er weiter vor bis nach der königlichen Pfalz Werimbria (Verberie) an der Dise 8). Hier gedach=

ipse clementissimus rex — in regis præsentia; auch nach Teulet's Ansicht wäre indeß Ludwig der Fromme gemeint) alle gegen ihn vorgebrachten Verleum= dungen zu zerstreuen und bittet Pippin, den Brief, sobald er denselben gelesen, dem Feuer zu übergeben.

Der gewöhnlichen Annahme, daß dasselbe auch bereits in diesem Jahre ober doch bald darauf geschrieben sei (vergl. Perts Scr. II. 464. Psund, Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 3 p. III. Wattenbach S. 139. Funck a. a D. Dümmler I. 58), steht kaum etwas im Wege, und unter manchen Gesichtspunkten ist sie sogar wahrscheinlich. Unmöglich wäre indessen auch nicht, daß Ermold zu denjenigen gehört hätte, welche infolge der Empörung von 830 verbannt und nach verschiedenen Orten in Haft gegeben wurden (vergl. Ann. Bert. 830. V. Hlud. 45. 46. Thegan. 37 etc. Nicolai, Benedict S. 113 N. 1.)

<sup>2)</sup> Bergl. auch Ann. Bert. 831 p. 425: quem (sc. Pippinum) domnus imperator propter inobedientiam illius non tam benigne suscepit quam antea solitus fuerat.

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 105 Anm. 2.

<sup>4)</sup> Thegan. 21. 35 p. 596. 597, vgl. oben S. 109. 328. 5) V. Hlud. 44, vgl. Thegan. 36 und oben S. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) et haec agentem non solum fama prosequeretur virtutis, sed etiam amplificatio regni terrestris (V. Hlud. l. c.).

<sup>7)</sup> Matfrid scheint demnach unter denjenigen gewesen zu sein, welche Pippin aufgesucht batten.

Bir solgen hier der V. Hlud., deren Darstellung die aussührlichste und, wie uns scheint, glaubwürdig ist. In den Ann. Mettens. holen die Ausstän= dischen den König Pippin von Aquitanien nach Paris, welches jedoch mit Compiègne (s. unten) verwechselt zu werden scheint. Auch in der V. Walas II. 9 p. 554 erscheint Pippin (Melanius) gleich bei der ersten Vereinigung der Gegner des Hoss. Zugleich wird hier vorgegeben, daß taiserliche Heerschaaren, ohne

ten die Rebellen wohl dem Kaiser den Weg zu verlegen, der ihnen unbeirrt nach Compiègne entgegenzog 1). Graf Bernhard allerdings gab seine Sache gleich beim Ausbruch der Empörung verloren — ein Zeichen, wie schlecht er sich vorgesehen hatte und wie wenig berechnet alle seine Magnahmen gewesen waren. Wenn er seinen Gegnern in die Hände fiel, so war es ohne Frage um sein Leben geschehen. So rettete der bisherige Kämmerer sich denn vor ihrer Wuth, mit Ein= willigung des Kaisers?), nach Barcelona?). Die Kaiserin, welche Ludwig in Achen zurückgelassen hatte 4), war von ihm angewiesen 5), ihm nach Compiègne zu folgen und brach in der That dorthin auf. Sie hinterließ Einhard, der sie nicht sogleich begleiten konnte, den Befehl, ihr dahin nachzukommen. Der hinfällige kleine 6) Alte — er hatte im vorigen Jahr am Rande des Grabes geschwebt?) — machte sich auf, sobald er seine Pferde hatte, erkrankte jedoch auf der Reise und brauchte zehn Tage, um sich mühselig von Maastricht bis Ba= lenciennes zu schleppen. Hier nahmen seine Beschwerden noch zu. Er vermochte sich nicht mehr auf dem Pferde zu halten und kam des= halb bei der Kaiserin schriftlich um die Erlaubniß ein, zu Schiff nach Gent fahren und dort in seiner Abtei St. Bavon seine Genesung abwarten zu dürfen. Sobald er nur wieder im Stande wäre ein Pferd zu besteigen, versprach er je nach ihrer Bestimmung entweder zu ihr oder zum Raiser zu eilen. Doch verhehlte er seinen Herzens= munsch nicht, am liebsten nach Seligenstadt zurückzukehren. Von St.

**930.** 

1) Ann. Bert.: Cumque domno imperatori illorum consilium denunciatum esset, continuo obviam illis ad Compendium perrexit. Thegan. 36.

Nithard. I. 3. V. Hlud. 44. 45, vergl. auch Enhard. Fuld. Ann.

<sup>8)</sup> Ann. Bert. Nithard. l. c. V. Hlud. 44. 46. Ann. Enhard. Fuld. V. Walae II. 10 p. 556 lin. 4 (tyrannum fugarant). Agobard. lib. apo-

loget. 2. 8 p. 62. 68 (effugaverunt ministros sceleris).

7) Epist. no 9. 14 p. 448. 452, vergl. p. 495 n. 7.

Wissen Ludwig's, gegen diesen König auf dem Marsch begriffen gewesen seien, da man ihn zunächst nach dem Vater habe tödten wollen, sein Versahren also als Nothwehr dargestellt: Nam et Melanius filius piissimi Caesaris cum his confluxerat et periclitabatur rex, cum esset una cum suis omnibus, quia contra eum iter arreptum erat inscio patre, ut ipse prior post patrem perimeretur. Dümmler I. 58 nimmt ebenfalls an, daß Pippin sich in Paris mit dem von den Verschworenen bearbeiteten Kriegsvolk vereinigt habe.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 44: Bernhardum quidem fugae praesidio se committere permisit. — Daß Bernhard den Kaiser auf der Reise nach der Meerestliste begleitet hatte, ist wahrscheinlich, obschon es, abgesehen von der oben Seite 342 Anm. 3 citirten Stelle der V. Walae, aus den Quellen nicht ersichtlich wird. Auch Fund S. 105 und Dümmler I. 58 nehmen es an; ebenso Leibniz I. 401, der sogar meint, daß Ludwig auch seinen Sohn Karl damals mit auf den Weg genommen habe.

<sup>4)</sup> Ann. Bert. (domna imperatrice in Aquis dimissa).
5) Unb zwar, wie es scheint, bereits bei seinem Ausbruch von Achen, vergl. Einhart. epist. no 10 Jaffé IV. 449: Memorem esse [puto] dominum meum piissimum, quomodo mihi licentiam dedistis, ut, quando domina mea ad vos pergeret, tunc ego ad beatorum Christi martyrum servitium faciendum proficiscerer.

<sup>6)</sup> Bergl. Jaffé IV. 491 — 492 und Wattenbach I<sup>3</sup>. 139 über die Beinamen Nardulus, parvulus, homuncio, homullus, die man ihm gab.

Bavon aus trug Einhard dann auch dem Kaiser, bei welchem er sein Ausbleiben überdies durch einen Großen entschuldigen ließ, die Bitte vor, ihm dies zu gestatten: nirgends könne er ihm nüplicher sein als dort bei seinen Heiligen. Er war herzlich froh, als sie ihm schließlich

gewährt ward 1).

Zwischen dem berühmten Biographen und dem Nachfolger Karl's des Großen bestanden allerdings die nahen Beziehungen fort, welche ihrer alten Freundschaft und Genossenschaft 2) entsprachen. Kaiser Ludwig hatte Grund zu besonderer Dankbarkeit gegen Einhard, da dieser es gewesen war, welcher zu seiner Ernennung zum Mitregenten und Nachfolger seines Baters hauptsächlich gerathen hatte 8). Auch hatte sich Einhard nicht über Undank des Raisers zu beklagen. Schon im Jahr 815 belohnte Ludwig die Treue des verdienten Freundes, indem er ihm und seiner würdigen Gattin Imma eine Ruhestätte für sein Alter in seiner ostfränkischen Heimath, Michelstadt im Oden= walde und Ober = Mulinheim im Maingau, schenkte 4). Außerdem befaß Einhard eine Reihe stattlicher, reicher Abteien, Blandigny, St. Bavon in Gent, St. Servatius in Maastricht, Frizlar, eine Zeit lang auch St. Wandrille 5). Selbst in Italien war ihm durch die Gunst der Könige die Kirche San Giovanni Battista in Pavia überlassen 6). Seine Correspondenz belehrt uns, wie ansehnlich die Einkünfte waren, welche er aus diesen Stiftern zog, und wie genau er darauf hielt, daß sie pünktlich eingingen. Die Leute der Klöster St. Bavon und Blandigny mußten dem Abte ihren Zins in gutem Silber zahlen 7), und ben Vicedominus von Friglar läßt er hart an 8).

Einh. V. Caroli, praef. p. 510: perpetua, postquam in aula eius conversari coepi, cum ipso ac liberis eius amicitia, vgl. Jaffé l. c. p. 489. Allerbings hatte Ludwig sich nur dann und wann am Hossager seines Baters

aufgehalten.

3) Siehe oben Seite 3.

b) S. Jaffé l. c. p. 493 — 495 und hinsichtlich Fritzlars Einh. epist. no 45

ibid. p. 470 f.

7) Einh. epist. no 54 p. 476.

<sup>&#</sup>x27;) Einhart. spist. no 8. 9. 10. 12 l. c. p. 447—450, vgl. p. 496. Daß diese Briefe in das Jahr 830 gehören, ergiebt namentlich der Schluß svon no 9. Jaffé sett sie in den März — Mai dieses Jahres. Ansangs April fanden wir den Kaiser noch in St. Riquier, während Einhard am 1. Juni bereits in Mulinheim war (l. c. p. 496 n. 8) und die Reichsversammlung zu Compiègne im Mai stattgefunden zu haben scheint (s. unten).

<sup>4)</sup> Sidel L. 44, vergl. I. 207, Einhardi Opp. ed. Teulet II. 411: quippe cum et fidelitatis obsequio et obedientiae devotione hoc apud serenitatem nostram digne mereatur adipisci, qui totis nisibus usquequaque nostro servitio, nostris jussionibus fideliter parere studet, vergl. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 359—361. Transl. SS. Marcellini et Petri 2. 14, Teulet l. c. p. 178. 202. Ann. antiqu. Fuld. 821 Scr. III. 117\*. Die betreffenden Orte liegen im jezigen Großberzogthum Hessen (Provinz Startensburg). Ober = Mulinheim ist das spätere Seligenstadt, Unter = Mulinheim das hentige Mühlheim zwischen Offenbach und Hanau (Jasse IV. 496 n. 5).

Johannis baptistae, quae vulgo Domnanae vocatur ac tunc ex beneficio regum ad meam pertinuit potestatem, vgl. c. 23 p. 222. Jaffé l. c. p. 495.

<sup>8)</sup> epist. no 45.

weil derselbe ihm kein Getreide, auch nur dreißig Schweine, und nicht einmal fette, und drei Scheffel Bohnen zugesandt hatte. Abteien Blandigny und St. Bavon bestätigte der Raiser auf Ein= hard's Bitte die Immunität 1), und wir haben früher erzählt, daß er und die Kaiserin auch die Heiligen von Seligenstadt nicht unbedacht ließen 2). Auf die Staatsgeschäfte mag Einhard unter Ludwig, der von andern Personen abhängig war, entscheidenden Einfluß niemals besessen haben. Aber es war ein Zeichen hohen Vertrauens, daß der Kaiser die Leitung Lothar's nach dessen Erhebung zum Mit= kaiser in seine Hände legte 3). Er zählte nach wie vor zu den an= gesehensten Großen des Hofs4), pflegte sich namentlich während der Wintermonate zu Achen aufzuhalten 5) und durfte bei den engeren Rathsversammlungen nicht fehlen 6). Man schätzte und bewunderte nach wie vor die tunstfertige Hand des neuen "Bezaleel" 7), wie den regen, mächtigen Geist, der in dem kleinen Körper wohnte 8) und eben zu Ludwig's Zeiten die Werke schuf, deren Anmuth in einem Jahrtausend nicht verwelkt ist. Selbst als Sekretär scheint Ludwig ihn verwandt zu haben 9), und gerade in der letten Zeit vor der

3) Siehe oben Seite 103.

5) Jaffé IV. 495 n. 5.

6) Siehe oben Seite 287 f. 301.

7) Vergl. Jaffé l. c. p. 490 n. 4—6. Wattenbach 13. 140.

Vielleicht entstand hieraus, wie Sidel bemerkt hat, die Fabel, welche Einhard zum Erzkapellan und Notar Karl's d. Gr. machte (Chron. Lauresham. l. c. p. 358, vgl. auch Ann. S. Bavonis Gandens. 826 Scr. II. 187: Eynardus,

capellanus Ludovici piissimi imperatoris). —

<sup>1)</sup> Sickel L. 56. 136, vgl. II. 446. Jaffé IV. 493 n. 7.
2) Bergl. oben Seite 293, ferner auch epist. no 14 p. 452 f.

<sup>4)</sup> Bergl. auch Walafridi prolog. in v. Carol. Jaffé IV. 507 (inter omnes huius temporis palatinos). Odilo, Transl. SS. Tiburtii, Marcellini etc. 3 Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 411: cum Einardo abbate, palatii regalis scilicet domestico 4. 5 p. 412. Bait III. 439 R. 5. 449 R. 3.

<sup>8)</sup> Walafrid, Versus in Aquisgrani palatio 224 ff. l. c. p. 467. Die Leitung der Hosbauten hatte Einhard nicht mehr, wie unter Karl (Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293. Jaffé IV. 491 n. 3. Wattenbach I<sup>2</sup>. 140 N. 1. Wait III. 439 N. 4. 5), sondern der Hosbibliothekar Gerward (Transl. S. Marcellini et Petri 67 p. 324, vergl. Einh. epist. no 39 p. 467 n. 1; übrigens auch Frothar. epist. no 11 Bouquet VI. 390).

Auf die Frage über den Antheil Einhard's an den Reichsannalen näber einzugehen, ist hier nicht ber Ort. Der Berfasser hat über dieselbe seinerseits bereits in einer besonderen Differtation (Königsberg 1860) gehandelt. Das Zeugniß Obilo's in der Transl. S. Sebastiani, auf welches Wattenbach 18. 148 N. 1 Gewicht zu legen fortfährt, ist jedenfalls wenig zuverlässig. Man beachte nur, wie der nämliche Schriftsteller in der Transl. 88. Tidurtii etc. mit Einbard's Transl. Marcellini et Petri umgeht, wie breift er bessen Erzählung fälscht. Auf die spätere Bearbeitung der Annalen von 741 — 801 findet dies Zeugniß ohnehin keine Anwendung. Giesebrecht (die frantischen Königsannalen, Minchner hist. Jahrbuch 1865, S. 211 — 212) hat nach meiner Ansicht aller= dings bargethan, daß die Schreibweise in dem letten Theil der sog. Ann. Einhardi an Präciston und Eleganz hinter berjenigen ber vorhergebenden Jabrbe= richte gurudsteht. Indessen möchten wir nicht einräumen, bag eben biefe Schreib= weise gegen Einhard's Autorschaft spreche. Gerade die Transl. Marcellini et Petri zeigt ähnliche Wendungen. Go findet man den Zusatz von curare zum Verbum, der in diesem Theil der Reichsannalen auffallend oft vorkommt, in der

Katastrophe von 830 tritt Einhard wieder mehr in den Vordergrund und erscheint sogar neben dem Erzkapellan Hilduin als der ange= jehenste Mann in der Pfalz 1). So war er denn auch, was zu sei= nem Ruhme gereicht, nicht zu den Gegnern des Hofs übergegangen. Allein kräftigen Beistand hatte dieser von dem Greise nicht zu er= warten, dessen feine Natur ohnehin für stürmische Zeiten nicht ge= - schaffen war. Einhard wünschte sich von dem Schauplat der Welt= händel ganz zu seinen Heiligen, nach seinem stillen Ruhesit zurückziehen zu dürfen 2) und war froh, wenn von den traurigen politischen Wirren so wenig wie möglich zu ihm drang<sup>3</sup>). Auch wußte er über die= selben nichts Besseres vorzubringen, als daß seine Märtyrer alles Unheil, welches über das Reich hereingebrochen sei, schon vor zwei Jahren vorausverkündet hätten 4). Er meinte damit eine angebliche Enthüllung des Erzengels Gabriel, welche ein blinder Mann aus Aquitanien im Jahr 828 in Mulinheim empfangen haben wollte und die er dann dem Kaiser in einer sauberen Reinschrift überreicht hatte, ohne daß dieser die darin enthaltenen Rathschläge sonderlich beachtete 5). Seinen einzigen Trost fand Einhard, indem er mit Josaphat sprach: "Wir wissen nicht, HErr, was wir thun sollen, sondern unsere Augen sehen nach Dir"6). Entschlossenheit und Thatkraft waren ihm versiegt.

Translatio wohl zwanzigmal (vgl. Einh. Ann. 819. 820. 822. 823: sollicitare curavit— nuntiare curavit — facere curavit — emendare curavit — tractare curavit — perficere curaret und meine Schrift über die Ann. Enhardi Fuld. und Ann. Sithiens. S 27 N. 1). Uebrigens bildet vielleicht auch das Jahr 817 in irgend einer Beziehung einen Abschnitt in den Reichsannalen, da im Eingange besselben eine Nachricht wiederholt wird, welche schon am Schlusse des vorhergehenden mitgetheilt ist (Scr. I. 203, vergl. Gest. abb. Fontanell. c. 17 Scr. II. 293 n. 12). — F. Ebrard, welcher die Frage zuletzt (Forschungen XIII. 425 — 463) im Zusammenhange behandelt hat, gelangt zu dem Ergebniß, daß Einhard wohl die sog. Annales Laurissenses von 797 — 829, dagegen nicht die Umarbeitung der Reichsannalen von 741 — 801 ("Ann. Einhardi") verfaßt habe. Unbedeutend G. Wolff, Kritische Beiträge zur Gesch. Karl's d. Gr., In= aug. = Diss. (Marburg 1872), S. 76 — 80, für die Antorschaft Einhard's Gegen dieselbe letthin auch Monod, Revue critique 1873 no 42 p. 259 ff.

4) Walafrid. Vers. in Aquisgr. pal. Gleichzeitig wie an die Kaiserin und Hilduin wandte man sich von Sens aus auch an Einhard, um seinen Gin= fluß für die Bestätigung des aus der zweiten Wahl hervorgegangenen Erzbischofs zu gewinnen (Frothar. epist. no 16 Bouquet VI. 393, vgl. Teulet II. 173-

174 und oben S. 300 Anm. 6, S. 339 Anm. 5).

<sup>8</sup>) epist. no 23. 50 p. 459. 473 — 474.

\*) epist. no 9 p. 449 n. 1.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 346 f., sowie Einh. epist. no 14, an Kaiser Ludwig p. 453: Ad extremum rogo et obnixe deprecor magnam mansuetudinem vestram, ut super me miserum et peccatorem, iam senem et valde infirmum, misericorditer ac pie respicere dignemini et a curis saecularibus absolutum ac liberum fieri faciatis meque permittatis in pace et tranquillitate iuxta sepulchra beatorum Christi martyrum, patronorum videlicet vestrorum, sub defensione vestra in eorundem sanctorum obsequio et dei ac domini nostri Jesu Christi servitio consistere. Jaffé IV. 496.

<sup>5)</sup> Transl. Marcellini et Petri 39. 47 (Et ille quidem suscepit atque perlegit, sed de his, quae per hunc libellum facere jussus vel admonitus fuerat, perpauca adimplere curavit). 48 p. 260. 276 — 282. Ann. Fuld. 974 p. 387 f. Luden V. 310 — 311. 596 — 597. Dilmmser I. 52 R. 35. 810 — 811 **%**. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) epist. no 15 p. 454.

Folge dieser greisenhaften Schwäche und Rathlosigkeit konnte nur eine

schwankende Haltung zwischen den Parteien sein 1).

Indessen hatte der Kaiser seine Gemahlin nicht nach Compiègne zu sich gelangen lassen, sondern dieselbe angewiesen, zu Laon im Marienkloster 2) zu bleiben. Aber auch dort war Judith vor ihren Feinden nicht sicher. Die in Verberie um Pippin versammelten Aufständischen entsandten aus ihrer Mitte die Grafen Warin von Macon und Lambert von Nantes mit zahlreichem Gefolge nach Laon, um sich ihrer Person zu bemächtigen. Aus der Klosterkirche wurde die Kaiserin fortgeschleppt. Durch mannigfache Martern, ja durch Androhung des Todes zwang man ihr in Verberie das Versprechen ab, daß sie ihren Gemahl, wenn ihr Gelegenheit geboten würde mit demselben zu sprechen, überreden wolle, die Waffen abzulegen, sich das Haar scheeren zu lassen und ins Kloster zu gehen. Ebenso ver= sprach sie auch selber den Schleier zu nehmen. Leicht glaubten die Berschworenen, was sie so begehrlich wünschten. Sie ließen die Kai= ferin durch einige der Ihrigen nach dem benachbarten Compiègne zum Kaiser geleiten. Dieser gewährte ihr eine Unterredung unter vier Augen und ließ sich zu der Erlaubniß bewegen, daß sie den Schleier über das Haupt lege, da dies als das einzige Mittel er= schien, ihr Leben zu retten. Für sich selbst erbat Ludwig Bedenkzeit. Un= bedingt das Ansinnen der Empörer abzuweisen, wagte er um so weniger, als er befürchten mußte, daß so tödtliche Feinde wie Matfrid und Hugo äußersten Falls auch sein Leben nicht schonen würden 3). Als die Kaiserin in das Lager der Gegner zurückkehrte, enthielt man sich zwar roher Gewaltthätigkeiten gegen sie. Man ließ ihr Leib und Leben, schickte sie jedoch, wie es das zur Leidenschaft aufgehetzte Volk verlangte 4), ins Exil und ließ sie in Poitiers in dem von der heiligen Radegunde gestifteten Kloster des heiligen Kreuzes (St. Croix) 5) einsperren 6).

<sup>1)</sup> Walahstib (prolog. in v. Carol. p. 508) wendet dies allerdings zu seinem Lobe: cum non modo ipsius Karoli temporibus, sed et, quod maioris est miraculi, sub Ludovico imperatore, cum diversis et multis perturbacionibus Francorum res publica fluctuaret et in multis decideret, mira quadam et divinitus provisa libracione se ipsum Deo protegente custodierit, ut subtilitatis nomen — quod multis invidiam comparavit et risum — ipsum nec inmature deseruerit nec periculis irremediabilibus manciparit. Jaffé l. c. p. 496 n. 4. Wattenbach I<sup>3</sup>. 141. 147. S. Wolff a. a. D. S. 78 N. 6.

<sup>2)</sup> Später St. Jean de Laon (vergl. Mabillon, Ann. Ben. II. 527).

<sup>3)</sup> V. Hlud. 44: Tanto enim imperator, aliis benigne semper vivens, iniusto odio laborabat, ut taederet eos vitae ipsius, cuius illi nisi benefitio viverent, iuste et legaliter vita caruissent (vgl. oben ©. 288 Ann. 9).

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: adclamationi . . consentientes vulgi.

<sup>5)</sup> Ann. Bert.: ad monasterium sanctae Radegundis, ebenso V. Hlud.; Ann. Mettens.: in monasterio Sanctae Crucis. Beide bilbeten aber zusammen eine Stiftung. Ein Immunitätsbrief Ludwig's d. Fr. für dieselbe ist versloren (Sickel II. 364), erhalten dagegen ein Capitular, in welchem der Kaiser die Verhältnisse dieses Klosters ordnet (Sickel L. 191 Mabillon, Ann. Ben. II. 476, vgl. oben S. 105 Anm. 2).

<sup>6)</sup> Wir schließen uns auch hier dem genauen Bericht des Astronomus an. Nach den etwas abweichenden Darstellungen der andern Quellen müßte man

Es waren die ersten Großen des Reichs, diejenigen, welche vor= dem im Rathe Kaiser Ludwig's geherrscht hatten, die jetzt an der Spize eines starken Heergefolgs seinen Sohn Pippin umgaben: der Erzkapellan Hilduin, der frühere Kanzler Helisachar, der Bischof Jesse von Amiens, Gottfrid 1), Hugo und Matfrid 2), die Grafen Lambert und Warin 3) und viele andere 4). Sie warteten ungeduldig auf die Ankunft Lothar's; aber wenn sie, wie es scheint 5), vor dieser auch nicht wagten, nach dem nur wenige Stunden entfernten Com= piègne hinüberzuziehen, um den Kaiser unmittelbar in ihre Hand zu bekommen, so forderte ihre Wuth doch ohne Aufschub die wei= teren Opfer, welche ihnen erreichbar waren. Sie ließen 6) die Brüder der Kaiserin, die Welfen Konrad und Rudolf, scheeren und schickten sie ebenfalls ins Kloster 7) nach Aquitanien in König Pippin's Gewahrsam 8). Auch kam Lothar bald genug. Am väterlichen Hofe war man von den Aufforderungen der Mißvergnügten, welche an ihn ergangen waren, rechtzeitig unterrichtet gewesen. Sein alter Mentor Einhard hatte den jungen Kaiser, vermuthlich auf Ber= anlassung des Hofs 9), vor diesen Rathschlägen gewarnt 10). In=

annehmen, daß die Berbannung der Raiserin zu Paris (Ann. Mettens.), bezu Compiègne (Ann. Bert. Thegan. Nithard. V. Walae II. 10. 11. 12 p. 555. 558. 559. Chron. Remense, Labbe Nova bibl. manuscr. I. 362) erfolgt sei. Im Uebrigen vergl. auch Agobard. lib. apologet. 2. 8. 9 l. c. p. 62. 68: auctrice vero malorum exclusa a palatio, inclusa custodiae...—reginam, quae totius mali causa erat, excluserunt de domo et honore regni et constituerunt in retrusionem exilii— regina (quae mutato habitu regali putabatur perdurare in habitu sanctimoniali etc.). Adonis chron. Scr. II. 321; danach Hugonis chron. 828 Scr. VIII. 353.

<sup>1)</sup> Ueber diesen Gottfrid ist mir nichts Näheres bekannt. Er wird jedoch nebst seinem gleichnamigen Sohne auch später unter den Großen Lothar's genannt (V. Hlud. 56 p. 642).

<sup>2)</sup> Bergl. Thegan. 36 p. 597. 8) Bergl. oben Seite 141 Anm. 3.

<sup>\*)</sup> Möglicherweise war auch ein gewisser Rapoto, ber propter persidiam einen Hof im Wormsgau verlor, an dem damaligen Ausstande betheiligt gewisen (Sickel L. 301. Bodmann, Rheingauische Alterthümer I. 109 — 110). Bergl. indeß auch unten zum Jahre 832.

<sup>5)</sup> Bergl. V. Hlud. 44. 45 p. 633 und unten.

<sup>9</sup> Nach Ann. Bert., Thegan., Nithard. geschah auch dies allerdings in Compiègne, nach Nithard sogar in Anwesenheit Lothar's, nach den Königs-annalen aber wenigstens vor dessen Ankunst, vergl. auch Dümmler I. 59 N. 58. Außerdem unterstützt es die obige Annahme, daß die Brüder der Kaiserin in Pippin's Reich geschickt wurden: den Bruder des Grasen Bernhard, Heribert, sendet Lothar hernach nach Italien (s. unten).

<sup>7)</sup> Ann. Bert. Thegan. 36. Nithard. I. 3, vgl. V. Hlud. 46 p. 634.

<sup>8)</sup> Nithard. l. c., vgl. V. Hlud. l. c.

<sup>9)</sup> Bergl. Dimmler I. 59 — 60.

<sup>10)</sup> Einhart. epist. no 7 p. 445 f.: Pervenisse ad parvitatis meae notitiam magnitudo vestra cognoscat, quod quidam homines, sua potius quam vestra commoda querentes, mansuetudinem vestram sollicitent vobisque persuadere conentur, ut, postposito paterno consilio et oboedientia debita derelicta, locum vobis ad regendum atque custodiendum a piissimo genitore vestro commissum dimittatis et ad illum ipso invito et neque volente neque iubente veniatis et apud eum, quamvis illi non placeat, permaneatis.

Reichsversammlung zugegen gewesen sein will "), hätte der Kaiser jogar, weungleich andern Sinn im Herzen verbergend, dem Bolfe für seinen berechtigten, rettenden Biderstand seinen Dank ausgeiprochen: "Ihr habt gethan, was niemals in der Belt ein Bolt ge-"than hat; aber ihr thatet es, weil auch ich meinerseits zugelassen "und gethan hatte, was fein König vor mir in der Geschichte. Dank "deshalb dem allmächtigen Gott, welcher so drohendes Unheil zu so "friedlichem Ausgang geführt hat. Und so erkläre ich denn, daß ich "in Zufunft nichts der Art, nichts ohne euern Rath thun werde. "Bielmehr will und bestimme ich, daß das Reich so bleibe, wie es "einst von mir in Gemeinschaft mit euch geordnet und constituirt ift 2). "Auch schenke ich dieser Frau (der Kaiserin), von welcher ihr ge-"urtheilt habt, daß die Rache gegen sie nach den gemeinen Gesetzen "mein sei, euerm Berlangen gemäß, das Leben: so jedoch, daß fie "fünftig unter dem heiligen Schleier lebe und Buße thue." Es scheint in der That nicht unmöglich, daß der Kaiser damals den Großen das Recht der Zustimmung zu allen wichtigen Rafregeln ausdrücklich zuerkannt hat 3). Bielleicht bestätigte er auch die Erb= folgeordnung vom Jahr 8174), obicon allem Anschein nach die Uebertragung Alamanniens an Karl nicht rückgängig gemacht ward 5). Jedenfalls fand er sich, der Bertreibung Bernhard's ganz zu geschweigen, scheinbar in die Berstoßung seiner Gemahlin. Dafür wurde Ludwig's Herrschaft neuerdings anerkannt), zugleich jedoch Lothar in die Rechte des Mitregenten wieder eingesetzt ), so daß auch die Urkunden abermals im Ramen beider Kaiser ausgestellt wurden 8).

<sup>1)</sup> V. Walae II. 9 (Adeodat.): quia in eadem concione et negotio fuisti. 10 (Pascas.): Verum, ut ais, in eadem concione me fuisse . . . . non abnuo. Sergi. Excurs V.

<sup>2)</sup> Porro deinceps nihil tale, nihil sine vestro consilio me acturum ulterius profiteor. Imperium namque a me ut olim ordinatum est una vobiscum et constitutum, ita manere decerno et volo. Der Wortlant biefer Rebe ist schwerlich authentisch. Nabbert sagt auch selbst: sed omnia retinere, quae dicta quaeve responsa sint, omnino nequeo.

<sup>\*)</sup> Bergl. Wait III. 202 N. 1. 4) So beutet Dümmler I. 59 bie angeführten Worte.

<sup>5)</sup> Bergl. oben S. 328 Anm. 3.

<sup>9</sup> Bergl. V. Walae II. 9: quod eum tam reverenter rursus erigunt in regnum. 10: Quibus ita pacifice in eadem concione dispositis, relevatur in throno gloriosus imperator et erigitur cum laudibus et subditur ei omnis populus, in fide amplius fidelis, si posset fieri, quam prius. Agobard. lib. apologet. 2. 8: restituto patre honori et gloriae suae etc. Enhard. Fuld. Ann.: in gratiam cum eo redierunt, sed ad breve temporis spacium.

<sup>7)</sup> Bergl. auch V. Walae II. 10 p. 556: post talia, quibus eum resti-

tuerant in throno imperii una cum filii consortio.

<sup>\*)</sup> Sidel L. 270 — 273. I. 269. In L. 271 Bouquet VI. 566 no 158 beißt cs: suggerente supradicto filio dilecto nostro Lothario augusto et consorte imperii nostri, communi voluntate parique consensu; in ber Constitution bes B. Alberich von Langres für das Kloster Bèze vom 20. Nosvember 830 (Mansi XIV. 628): permittente gloriosissimo augusto Ludovico et consentiente piissimo filio ejus Lothario imperatore.

So kamen die Dinge äußerlich zu einem friedlichen Abschluß. Auf welcher Seite indessen die Macht und wie die Versammlung gesinnt war, zeigte sich auch darin, daß die Untersuchung und das Strasversfahren wider die Anhänger Judith's und Bernhard's in Compiègne ihren Fortgang nahmen. Vernhard's Bruder Heribert wurde von Lothar verhaftet, nach dem Spruch der Versammlung als angeblicher Mitschuldiger desselben, troß Ludwig's Einwendungen, geblendet und nach Italien in Gewahrsam geschickt 1). Aus dem nämlichen Grunde beraubte man Odo, den bisherigen Grasen von Orleans, einen Vetter der beiden Brüder 2), der Wassen und sandte ihn ins Exil 3). Auch noch andere Anhänger des alten Kaisers scheinen von Lothar in Haft gegeben worden zu sein 4).

Es war thatsächlich nur der Name des Kaiserthums, welchen Lothar dem Bater gelassen hatte. Seiner Macht war dieser entkleisdet <sup>5</sup>). Auch nach der Keichsversammlung von Compiègne ward seine Lage zwar keine harte und schmähliche, Lothar ließ ihm den Schein der Freiheit; aber er behielt ihn und den jungen Karl doch in Obsacht wie Gefangene <sup>6</sup>). Im August sinden wir beide Kaiser in den Pfalzen Servais und Samouch <sup>7</sup>) im Gebiet von Laon. Der Sohn

<sup>1)</sup> Nithard. V. Hlud. 45. Ann. Bert. V. Walae II. 10 p. 555. Nach der letzteren hätte Heribert seine Mitschuld an den hochverrätherischen Pläznen des Bruders eingestanden. Bernhard's Eattin Dodana schreibt später ihrem Sohne Wilhelm (Lib. manual. Madillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 756): similiter et de domino Ariberto avunculo tuo, rogo, tu, si superstes fueris, nomen illius cum praescriptis personis supra iude transcribi. Madillon bezieht dies auf unsern Heribert, der, salls dies richtig ist, seine Blendung lange überlebt hat. Streng genommen, past die Bezeichnung avunculus an der anzgesilhrten Stelle allerdings nicht auf ihn.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Seite 290.

<sup>8)</sup> V. Hlud. l. c.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: aliquosque fideles domni imperatoris in custodiam misit.

b) V. Hlud. 45: In talibus ergo consistens, solo nomine imperator aestatem transegit. Nithard.: Et Lodharius quidem eo tenore re publica adepta etc., vergl. auch 4 p. 653 (quod patrem bis honore privaverant). Ann. Bert: omnem potestatem regiam . . . eius tulerunt. Ann. Quedlinburg.: Ludovicus imperator depositus est de solio a filiis suis . . . Lambert. Ann. 829. Ann. Altah. mai. 830 Scr. III. 44. XX. 784. Wait IV. 567 R. 3. Dilmmier I. 60 R. 61.

<sup>6)</sup> Nithard.: patrem et Karolum sub libera custodia servabat, vergi.

dazu Meher von Knonau S. 4 6.

7) Sickel L. 270 (vom 3. August aus Servais); 271 (vom 13. August aus Samoncy), dazu Anm. S. 337. Wegen der Lage jener Pfalzen vgl. auch Meher von Knonau, Nithard S. 93 N. 29. Nach Sickel's Annahme wäre es im Sommer 830 geschehen, daß der Bischof Viktor von Eur dem Kaiser Ludwig in der slidösstlich von Laon gelegenen Psalz Corbeny eine neue Bittschrift wegen der Bedrückungen seiner Kirche überreichte (v. Mohr, Cod. dipl. ad hist. Raet. I. 30 s. no 17. Sickel, Die Urkunden Ludwig's des Frommen sür Eur, St. Galler Mittheil. sür vaterländ. Gesch. Heft III S. 12—14. Acta Karolin. II. 343 Anm. zu L. 290). Es wäre freilich einigermaßen aufsallend, daß der Bischof sich gerade damals an Ludwig gewendet haben sollte. Schon im Jahr 823 hatte dieser demselben zu Frankfurt (vergl. oben S. 199 Anm. 5) verssprochen, die Sache durch Missis untersuchen zu lassen; jedoch erst jetzt wurden

nahrte die Hoffnung 1), den Bater zur Entsagung von der Welt zu bewegen. Hatte Ludwig doch von Jugend auf die innigste Korliebe für den Mönchöstand tundgegeben, so daß er, wie es heißt, sogar mit dem Borsate umgegangen war, sich nach dem Beispiel seines Großoheims Karlmann?) dem beschaulichen Leben zu widmen?). Auch nach dem Tode seiner ersten Gemahlin soll man seine Absantung befürchtet haben 1). Jedoch war Lothar auch jetzt vorsichtig besorgt, den Schein zu wahren. Der Entschließ des Baters sollte als ein freiwilliger erscheinen. Deshalb umgab er denselben, wie Rithard erzählt, mit Rönchen, vielleicht aus dem Kloster St. Redard in Soissons b), welche ihn in der Regel unterweisen und zum Eintritt in ihren Stand überreden sollten. Indessen scheiterte dieser Plan vollständig.

Der in der Regierung eingetretene Umschwung machte sich, weit entfernt, eine Besserung der Verhältnisse herbeizusühren, nur in den verderblichsten Wirkungen sühlbar. Reiner von denen, welche dem Kaiser die Gewalt entwunden hatten, schien ein anderes Ziel zu tennen als zügellose Bestiedigung der eigenen Habsucht. Rechtsssicherheit, Ordnung und Wohlfahrt santen von Tag zu Tage weit tiefer als es vordem der Fall gewesen war. Dieser Zustand ries naturgemäß eine Realtion zu Gunsten des alten Raisers hervor?. Wit der Unzufriedenheit über die Ergebnisse der Umwälzung erwachte ein immer lebhafter werdendes Gefühl der Reue und Scham über das Geschehene. Zu der Sehnsucht nach der Rüdsehr der alten Re-

gierung als der bergleichsweise immerhin noch befferen gesellte fich ein altgermanischer Sinnesart entspringendes sittliches Bedürfniß, Die

folde, und zwar der Bischof Bernald von Straftburg, ber Abt Gottfrib von Gregorienmunfter und ber Graf Prochar, nach Ratien gesandt, um die von dem Bischof und den dortigen Nebten, inebesondere dem Abt von Pfavers, erstobenen Beschwerben an Ort und Stelle zu prufen vergl. Sidel L. 289 290. Schöpflin, Alast diplom I. 75 f. no 93. v. Mohr l. c. I. 29 — 32 f no 16. 17. 19).

<sup>1)</sup> Das Folgende nach Nithard. Dazu Meper von Anonau a a. S — 3ch würde es sonft nicht für unmöglich halten, daß Rithard hier eine Berwechfelung begeht und die Einschließung des Raisers in das Klofter St Mebard im Jahr 833 im Sinne hat, wenn nicht die Urfunde Sidel L 279 (vergl. unten) bestätigte, daß Guntbald zu Ansang des Jahres 531 eine einstützeiche Stellung einnahm Reine andere Quelle erwähnt zum Jahr 830 etwas der Art, während Rithard wiederum Ludwig's Einschließung in St. Mebard und seine Arthenbuße nach seinem zweiten Sturze übergeht.

<sup>\*)</sup> Berg! Dahn, Jahrbucher bes frantischen Reichs 741 — 752 @ 86 ff.

\*) V. Hlud. 19 p 616: ut etiam ipse avi fraternum Karlomanni imitari gestions memorabile exemplum, ipse quoque theoricae comprehendere niteretar culmina vitae, vergl. oben @ 37.

<sup>\*)</sup> V. Hlud. 32 p. 624, vergl. jehoch oben 5. 145.
\*) Bergl. Meper von Knonau 6. 5 - 6. 93 R. 29 - 31.

Nithard. l. c.: Res autem publica, quoniam quisque cupiditate illectus sua quaerebat, cotidie deterius ibat

<sup>7)</sup> Milenfalls auch ju vergleichen Ann. Mettens. l. c. nam, ut multis nobilibus et sapientibus, licet tarde, visum est, causa seductionis et malae voluntatis hoc idem facere nitebantur.

verlette Eidestreue zu fühnen. Insbesondere wurden von dieser Strömung auch jene Mönche ergriffen, deren Gesellschaft Lothar dem Bater in arglistiger Absicht aufgedrängt hatte. Mit andern Gleichgesinnten eröffneten sie dem Kaiser Ludwig die Aussicht, wieder zu seiner früheren Stellung und Macht zu gelangen, wenn er den festen Willen erkläre, Ansehen, Ordnung und Wohlfahrt des Reichs herzu= stellen und vor Allem Religion und Kirche, die festen Grundsäulen, wieder aufzurichten. Ludwig zögerte nicht, es zu versprechen. Es kam jedoch, wenn diese Bestrebungen glücken sollten, vorzüglich darauf an, des Kaisers Söhne Pippin und Ludwig zu gewinnen. mindestens hatte gehofft, ein erweitertes und unabhängiges Reich da= vonzutragen. Statt dessen mußten die beiden Könige inne werden, daß sie die Oberherrschaft des Vaters nur mit der mindestens gleich drückenden des älteren Bruders vertauscht hatten. Die Bestimmungen des für sie so wenig vortheilhaften Reichsgesetzes vom Jahr 817 konnten nun vor der Zeit ins Leben treten 1). Der Kaiser sandte einen jener Mönche aus seiner Umgebung, unter dessen Kutte man keine politische Mission argwöhnen konnte 2), Namens Guntbald 3), zu ihnen und bot ihnen, so berichtet Nithard, als Lohn für ihre Theilnahme an seiner Restitution eine Vergrößerung ihrer Reiche an 4). Die Söhne ariffen begierig mit beiden Banden zu 5).

So verlief der Sommer. Als der Herbst nahte, betrieben die Gegner des Kaisers die Berufung einer allgemeinen Reichsversamm= lung nach einem Ort im eigentlichen Francien (); denn dort im Westen waren die Häupter dieser Partei zu Hause, dort auch die Un=zufriedenheit mit der Regierung des alten Kaisers am größten

<sup>1)</sup> Dümmler I. 60 — 61, vergl. Himly S. 139.

<sup>2)</sup> sub specie religionis, vergl. v. Jasmund, Geschichtschreiber ber beut= schen Vorzeit IX. 6 S. 7: "unter dem Schein geistlicher Angelegenheiten"; ebenso Dimmler I. 60.

Diesen Guntbaldus monachus erwähnt unter den Geschichtschreibern jener Zeit allein Nithard. Jedoch bestätigt eine Urkunde vom 25. Februar 831, in welcher derselbe als ambasciator erscheint, den bedeutenden Einstuß, welchen er gewann (Sidel L. 279, vergl. I. 72 N. 13). Leibniz, Ann. Imp. I. 404 (vergl. auch Dümmler I. 67 N. 1) vermuthet, es sei der spätere gleichnamige Erzbischof von Rouen. Außerdem hält er, gleich Le Cointe, sür möglich, daß Guntbald in der V. Walae II. 16 p. 562 unter dem Pseudonym Phasur gemeint sei. Die letztere Annahme trisst wohl gewiß nicht zu, vgl. auch Fund S. 265 N. 2 In dem chron. Rotomagense 838 (Labbe, nov. bibl. I. 365) heißt es: In isto anno accepit Guiuildidus (sic) arch. Roth. Nach den Act. archiep. Rothomag. war dieser Erzbischof von vornehmer Herkunft (Madillon, Vet. Analect. p. 223: Gundaldus, nobilis prosapia et bonorum operum clarus instantia).

<sup>4)</sup> Nithard.: promittens, si in sua restitutione una cum his, qui hoc cupiebant, adesse voluissent, regnum utrisque se ampliare velle, und später: quamquam eis regna, sicut promissum fuerat, aucta fuissent. Bergl. jedoch unten Excurs VI.

<sup>5)</sup> Ibid.: Ac per hoc perfacile cupideque paruere.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 45: Cum autem instaret autumnalis temperies, hi, qui imperatori contraria sentiebaut, alicubi in Frantia conventum fieri generalem volebant.

23

gewejen 1). Auf einem Reichstage, der in jenen Gegenden stattfände, hoffte diese Faktion vermittelst ihrer Uebermacht die Erfolge von Com= piègne zu befestigen und zu vervollständigen. Kaiser Ludwig mit seinem Anhange konnte dagegen nicht geneigt sein, sich abermals in eine Lage zu begeben, in der seine Feinde ihm jede Entsagung und Demüthigung abtropen konnten. Die Blüte der frankischen Aristo= tratie 2) hatte sich wider ihn erhoben; aber jenseit des Rheins, bei den Ostfranken und den Sachsen 3), schlugen ihm die Herzen noch treu. In seinem Streite mit dem Kern des herrschenden Volks konnte ber Kaiser auf die unterworfenen germanischen Völkerschaften, welche er sich durch eine milde, wohlwollende Behandlung zur Dankbarkeit ver= pflichtet hatte, als auf eine zuverlässige Stütze zählen 4). Es war demnach von entscheidender Wichtigkeit für ihn, daß diese Stämme von den bevorstehenden Verhandlungen nicht ausgeschlossen blieben. Auch hatten die von Guntbald geleiteten 5) geheimen Bestrebungen zu Gunften seiner Restitution bereits soviel Boden gewonnen, daß

1) Dümmler I. 61.

in restitutione eius laboraverat —

<sup>2)</sup> Daß die damalige Empörung von der Aristokratie ausging, wird in den Quellen überall ausgesprochen, vergl. Ann. Bert.: aliqui ex primoribus, murmurationem populi cognoscentes etc. Ann. Mettens.: privigni eius (ber Raiserin) atque aliqui ex optimatibus eis coniuncti etc. Enhard. Fuld. Ann.: a primoribus Francorum. Transl. S. Viti, Jaffé I. 13: accidit quaedam disceptatio inter Ludowicum imperatorem et principes, qui erant in regno. Flodoard, hist. Rem. eccl. III. 1: cum praememoratus Hilduinus abbas . . . offensam ipsius augusti adeo cum aliis regni primoribus incurrisset etc. (über die verschiedenen Ausdrlicke Wait IV. 277 Auch in der V. Walae II. 7 ff. p. 551 ff. wird dies fortwährend hervorgehoben. In der rel. de exauctoratione Hludowici imp. 4 Leg. I. 368 sind diese Männer als nonnulli ex suis (des Kaisers) fidelibus bezeichnet. Nach ber Darstellung des Astronomus schließt sich die große Masse des niedern Volks ben vornehmen Häuptern an und überbietet bieselben bann noch an Haß und Buth (V. Hlud. 44. 45 p. 632 — 634: Nam primum inter se primores quodam foedere coniurant, deinde minores sibi adgregant etc.). Bei Nithard (I. 3, vergl. auch c. 4 p. 652. 653) regt Lothar universam plebem auf, und auch in der V. Walae (II. 9. 10 p. 554 — 555) betheiligt sich schließlich das ganze Volk an der Erhebung.

<sup>3)</sup> Vergl. oben Seite 56.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 45: diffidens quidem Francis magisque se credens Germanis (bieselbe Unterscheidung c. 20 p. 617 lin. 22), vergl. Wend a a. D. S. 378 ff. Dimmler I. 61 N. 63. Meyer von Knonau, Nithard S. 3. 93 R. 18. Ferner, in anderm Zusammenhange, Adrevald. Mirac. S. Benedicti 27 (Mabillon, A. S. o. S. Ben. II. 383), ber die V. Hlud. wohl benutt hat, sich jedoch ganz auf die Seite der frankischen Aristokratie stellt: Qua de re actum est, ut, dum imperator nobilitatem veteranorum deponendo insequitur ac hi, memores pristinae virtutis, defensare libertatem nituntur, defectionis ab imperatore regnique magnum pararint exitium . . . . Imperator (ut dictum est) suspectos Francorum primores habens, Germaniae populos.. evocat, Saxones videlicet, Thoringos, Baioarios atque Alamannos, eisque, quos virtute Francorum pater armis subegerat, regni statum incomposite committit. Illud quo animo Franci exceperint, in promptu est agnoscere. Libertate igitur Transrhenani acsi ob tutelam imperatoris adepta etc. 5) Bergl. Nithard. I. 3: Guntbaldus monachus . . . , quia multum

Ludwig in der That die Wahl des Orts durchsetzte, welcher seinem Interesse entsprach. Lothar mußte sich dazu verstehen, mit ihm ge= meinsam die Reichsversammlung nach der Pfalz Nimwegen zu berufen, welche nur durch die Waal vom Lande der Friesen getrennt war und wo sich die Sachsen und Ostfranken einfinden konnten 1). Aber auch dort fürchtete der Kaiser die Ueberzahl der Gegner im Vergleich zu dem noch immer kleinen Häuflein seiner Anhänger unter den Großen, wenn jene sich an der Spite ihrer Mannen ein=, stellten. Deshalb gebot er, daß jedermann auf dem Nimweger Tage ohne Kriegsgefolge zu erscheinen habe 2). Einige Häupter der frantischen Aristokratie wußte er überdies von demselben fern zu halten. In Ansehung oder unter dem Vorwande der noch immer nicht ganz beschwichtigten Gährung in der Bretagne ertheilte er dem Grafen Lambert von Nantes den Befehl, sich nach seiner Mark zu verfügen und gab demselben auch einen der alten Freunde, die in das Lager seiner Gegner übergegangen waren, Helisachar 3), als Königsboten an die Seite 4).

Die Nimweger Reichsversammlung 5) war auf Anfang Oftober 6) angesagt. Beide Parteien fanden sich so stark wie möglich auf

1) V. Hlud.: Imperator autem clanculo obnitebatur... Obtinuit tamen sententia imperatoris, ut in Neomago populi convenirent. Ann. Bert.: alium conventum domnus imperator cum filio suo Hlothario... Noviomago condixit, ubi Saxones et orientales Franci convenire potuissent. Der Ausbruck orientales Franci ist sier wohl im weiteren Sinne sür die überrheinischen Stämme zu fassen.

Einhard (epist. no 13 p. 451) schreibt an einen hohen Geistlichen — vielleicht den Bischof, an welchen auch no 11 p. 450 gerichtet ist —: Quamvis perplura sint, de quidus cognoscendis mihi cura esse potest, duo tamen sunt, quorum me in praesenti maior curiositas tenet. Unum, ubi et quando generalis ille conventus habendus sit; alterum, si domnus Hl(otarius) in Italiam reverti aut cum patre manere de de de at. De his duodus certum me facere benignitas tua non gravetur. Nam horum notitia plus quam ceterarum rerum, quae apud vos aguntur, indigeo; quoniam ex his pendet, quid ego facere debeam, si divina pietas mihi favere dignabitur, ut aliquid utilitatis facere valeam. Falls Jasse diesen Brief mit Recht in die Mitte des Jahres 830 verlegt, dachte man also schon vor dem Nimweger Reichstage an die Möglichkeit, daß Lothar nach Italien zurückehren würde.

2) V. Hlud. 45: Verens porro, ne multitudo contrariorum superaret paucitatem fidelium suorum, iussit ut unusquisque ad idem veniens placitum simplici uteretur commeatu, vergl. weiter unten: cur, cum simpliciter venire iussus sit, hostiliter advenerit unb c. 5 p. 609 lin. 28 (simpliciter, non expeditionaliter). Wait III. 474 N. 2. IV. 463 N. 1.

<sup>3)</sup> Wir erinnern uns, daß Helisachar die Abtei St. Aubin in Angers besaß und mit den bretonischen Berhältnissen vertraut war, vergl. oben S. 132. 217. Anm. 6.

4) V. Hlud. l. c.

5) Siebe über dieselbe Ann. Bert. Ann. Mettens. Thegan. 37 p. 598. In den Ann. Enhard. Fuld. 831 p. 360 wird diese Versammlung mit dem

Achener Reichstage des folgenden Jahres verwechselt.

6) Ann. Bert., vergl. Ann. Mettens. Beide Kaiser stellen in der Pfalz zu Nimwegen noch am 11. November eine Urkunde aus (Sickel L. 272, vergl. Anm. S. 337. Madrisio, S. Paulini patr. Aquil. opp. p. 260 append. II. no 8, Schenkung eines Nonnenklosters in Cividal del Friuli an Aquileja, auf

berselben ein 1), und wenn, nach bem Ausbrud bes Aftronomen, "ganz Bermanien borthin gufammenftromte, um bem Raifer beigufteben" 2), fo ericienen bie Anhanger Cothar's nicht minber in geichloffenen Reiben, noch ben nämlichen Grimm wiber Ludwig in ber Bruft und noch immer erfüllt von der hoffnung, seinen Sturg zu vollenden. Geloft ben Patriarchen bes fernen Aquileja finden wir in Rimwegen 3), mabrend bie burgunbifche Beiftlichteit allerdings gefehlt haben mag; benn fie tagte, wie wir wiffen, die Erzbischofe Agobard von Loon und Bernard von Bienne an ber Spige, in der zweiten Balfte bes Robember in Langres 1). — Gine große Boltsmenge umgab bie versammelten Bischofe, Aebte und Grafen ). Inbeffen wußte ber Raifer die Zahl seiner Gegner noch weiter zu lichten 6). Den Abt Silbuin, ber tros feines Berbots gewagt hatte mit Rriegsgefolge gu erscheinen, stellte er beshalb jur Rebe und wies ihn, ba er sich nicht zu rechtfertigen vermochte, sofort aus der Pfalz. Zugleich beftimmte er, um bie friegerifden Gelufte bes Abts ju berhöhnen, bag berfelbe ben Winter mit einem gang fleinen Gefolge in einem Belt bei Paderborn zubringen follte 7). Ratürlich nahm ber Raifer dem

Bitten bes Batriarchen Marentins, von Dummler I. 61 R 65 und Stumpf, Reichstangler I. 83 R. 97 99 R 163 ohne hurreichenden Grund verbächtigt) Dummler vermuthet, bag ber Reichstag erft in ber zweiten Galfte bes Ottober versammelt gewesen fer, weil Ludwig ber Deutiche, welcher nach Thegan dafelbft anwesend mar (f. unten), am 6. biefes Monats noch in Regensburg urfunbet (Sidel, Beitr. j. Dipl. II. 162. Mon. Boien XXXIa 58 no 24). Inbeffen auch biefer Annahme mochten wer nicht beipflichten.

4) Ann. Bert.: Nam illuc ex utraque parte, scilicet domni imperatoris et Hlotharii multorum congregatus est exercitus (vergl. Bait III. 474 93. 1) Thegan: et multitudo hominum ex omnibus regnis suis venit ad eum, inter quos venerunt supradicti adversarii eius.

\*) omnisque Germania eo confluxit imperatori auxilio futura.

3) Bergt oben G. 359 Anm. 6. Es beißt in ber betreffenben Urfunbe : veniens in praesentiam culminis (postri) Maxentius ecclesiae Aquileeusis patriarcha.

4) Bergl. Die Conftitution fur bas Mofter Bege (Cote t'or) vom 20. Rovember 830, Munu XIV. 628 - 630. Ann. Besuens. 830 Ser. II 248 Sidel II. 337 Ann ju L. 273 Hefele IV. 74. Fund S. 111, 262 R 3. Rach ben Unterschriften enes Doluments waren bamals in Langres anweient bie Erzbifchofe Agobarb von Lyon und Bernard von Brenne, Die Bifcoie Angerich, Alberich bon gangres, gaova von Chalon an ber Gaone vergl. Ereure VII.), Moboin von Autun und hilbebald von Macon, ferner zwei Chorbischöfe, zwei Aebte, eine Anzahl Bresbyter u. f. w. In ber Urfunde Gidel L 273 Bouquet VI. 565 no 157, in welcher die Kaifer bem Bischof Alberich von Langres biefe Constitution bestätigen, bezeichnen fle dieselbe als constitutionin cartulam, quam ipse una per consensum metropolitani sui Agobardi archiepiscopi et suffraganeorum auorum necnon et cleri sibi subjecti et quorumdam laicorum nobilium confirmaverat.

5) Ann. Bert V Hlud. Thegan.

V. Hlud.; volena adhuc vires adversariorum tenuare.

<sup>1)</sup> Ibid , vergl. Tranel. S. Pusinnae (Bilmane, Raiferurit ber Broving Bestfalen I. 543), mo hilbum's Schuld ju minbern gefucht mirb. exigentibus quanquam non satis in imperatorem Luduwicum manifestis culpis Bas ble Transl. S Viti (Jaffé I. 13) unb Flodoard, hist, Rem. eccl. III 1 von hilbuin's Berbannung nach Korvei und bem Berluft feiner Abteten ergablen, bepleht fich wohl erft auf bas Jahr 831.

Undankbaren damals auch sein Amt als Erzkapellan 1), welches auf den Abt Fulko von St. Hilaire in Poitiers (?) überging 2). Auch den Abt Wala von Corbie, einen der gefährlichsten Gegner, schickte der Kaiser nach seinem Kloster zurück und befahl ihm, dort zu blei= ben und nach der Regel zu leben 3). Aus dem ganzen damaligen Auftreten Ludwig's spricht eine Festigkeit und Entschlossenheit, in der man ihn nicht wiedererkennt. Allerdings war es, wie wir wissen, von vornherein ein wichtiger Erfolg für ihn, daß die Versammlung in dem Castell 4) an der Waal stattfand. Es war der von ihm ge= wählte Kampfplat. Aber daß er die Gunst der Lage nun auch aus= nutte, das Feld wirklich als Sieger behauptete 5), war ohne Zweifel das Verdienst einer anderen, kräftigeren Hand, welche die seinige Nach Thegan 6) war auch dort in Nimwegen der gleich= leitete. namige Sohn des Raisers, der Baiernkönig, der Beistand des Ba= ters in aller Anstrengung und Gefahr. Wir möchten jedoch eher glauben, daß jener Mönch Guntbald, welcher die ersten Fäden zur Wiederherstellung der Macht Ludwig's mit so vielem Geschick angesponnen hatte 7), auch jett die Seele seiner Handlungen ge= wesen sei.

Der Kaiser residirte in dem bei der Stadt gelegenen Palaste, einem prächtigen Bau, welchen Karl der Große begonnen hatte 8),

<sup>1)</sup> Siehe Sictel I. 70 M. 12. II. 335—336 Anm. zu L. 265.
2) Transl. S. Juniani. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 433: I

<sup>2)</sup> Transl. S. Juniani, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 433: Fulcone (abbate) basilicae sanctissimi pontificis Hilarii congregationem regente — Fulcone archicapellano (6. November 830), wo jedoch vielleicht der Erzfapellan Pippin's von Aquitanien gemeint ist (Ann. Ben. II. 532). Hincmar. de ord. pal. 15, vergl. Sidel I. 70 N. 12. L. 313. 316. Wait III. 434. Fund S. 150. 267—268. Hincmar bezeichnet diesen Erzfapellan, wie auch Hilbuin, als Presbyter; gewöhnlich hält man ihn für den gleichnamigen Abt von Jumiéges.

<sup>8)</sup> V. Hlud. l. c.: Walach abbas iussus est ad monasterium redire Corbeiae ibique regulariter obversari (vergl. über Wala's Berhältniß zu Kaiser und Kaiserin auch ebend. c. 55 p. 641). Der sonst so weitschweisige Radbert erwähnt dies nicht. Die Nachricht der Transl. S. Viti (l. c.) von der Bersbannung Wala's glauben wir ebenfalls erst auf das Jahr 831 beziehen zu müssen.

<sup>4)</sup> Bergl. Thegan. 37: ad Niwimagun castrum, quod situm est super fluvium quod dicitur Walum; ebenso append. p. 598. 604. Prudent. Trec. Ann. 837 p. 430.

<sup>5)</sup> Bergl. Thegan. l. c.: et superaverat eos (sc. adversarios) domnus imperator.

<sup>6)</sup> l. c.: Ibi fuit aequivocus filius eius, qui-in omnibus laboribus patris adiutor eius extitit. Vergl. jedoch oben S. 353. In den übrigen Quellen wird der Anwesenheit des jüngeren Ludwig auf der Nimweger Reichsversamm= lung nicht gedacht, und ich gestehe, daß ich die betreffende Angabe Thegan's, in Rücksicht auf seine oben berührte Tendenz, nicht siir unbedingt zuverlässig halte. Anch Pippin besand sich offenbar nicht dort. Vielleicht war er damals sogar in Jouac (vergl. oben S. 343 Anm. 8).

<sup>7)</sup> Bergl. oben S. 357 Anm. 3; S. 358 Anm. 5.

s) Bergl. Einh. V. Caroli 17 p. 524: Inchoavit et palatia operis egregii . . . . alterum Noviomagi super Vahalem fluvium, qui Batavorum insulam a parte meridiana praeterfluit. Lambert. Ann 1046 Scr. V.

362 830.

Lothar in einer andern Behausung 1). Um ihn geschaart, bilbeten die Anhänger des jungen Kaisers gleichsam ein besonderes Heerlager. Aber die Energie, mit welcher Ludwig sofort begonnen hatte ihre Reihen zu sprengen und ihre Plane zu treuzen, verbreitete Schreden unter ihnen. Es bemächtigte sich ihrer die Wuth der Ver= zweiflung. Nach jenen ersten Magregeln des alten Kaisers verbrachten sie die ganze folgende Nacht mit Berathungen. Sie ver= sammelten sich bei Lothar und forderten denselben auf, entweder auf der Stelle den Kampf zu wagen oder mit ihnen eine Secession nach einem andern Orte vorzunehmen, wo man wieder Freiheit der Bewegung, Raum und Gelegenheit zur Fortsetzung des Widerstandes gewinnen könne. Als jedoch der Morgen graute, ließ Ludwig Lothar mit gnädigen Worten entbieten, er möge sich nicht ihren gemein= samen Feinden anvertrauen, sondern zu ihm tommen, der Sohn jum Bater, und, ob auch sicherlich mehr aus Schwäche als aus Reue, widerstand Lothar, trot des Widerspruchs seiner Umgebung, der väterlichen Aufforderung nicht. Der alte Kaiser soll den Sohn nicht mit scharfem Vorwurf, sondern mit nachsichtiger Milde zurecht= gewiesen haben. Draußen jedoch kam, als Lothar den Palast be= treten hatte, die gegenseitige Erbitterung des Volkes hüben und drüben zum Ausbruch 2). Blutvergießen schien unmittelbar bevor= zustehen.. Da trat der Kaiser hervor, den Sohn an seiner Seite. Dieser Anblick und einige Worte, welche Ludwig an die Menge richtete, genügten, um den Tumult zu beschwichtigen 3).

Er war in Wahrheit wieder Kaiser 4). Lothar mußte sich durch einen neuen Treueid verpflichten, sein schuldvolles Verhalten nimmer zu wiederholen 5). Auch war man entschlossen, ihm die Rechte des Mitzegenten abermals zu entziehen, und mindestens seit dem Eingange des nächsten Jahres wurden die Kaiserurkunden wieder allein in Ludzwig's Namen ausgestellt 6). Förmliches Gericht über die Häupter

<sup>154:</sup> Neumago domum regiam miri et incomparabilis operis. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513 (vergl. Sidel II. 197. 368); in palatio apud Niomagum oppidum constituto.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 45 p. 633 — 634; ad habitaculum Hlotharii filii imperatoris — Ingresso autem illo intra penita regiae domus.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c.: diaboli instigatione vulgus contra se coepit furere.
3) V. Hlud.

<sup>4)</sup> Bergl. Ann. Bert : recuperato imperio und oben S. 355 Anm. 5.

<sup>9)</sup> Sidel I. 269 N. 8. Die letzte Urkunde mit seststehendem Datum, welche im Namen beider Kaiser ausgestellt wurde, ist die oben (S. 359 Anm. 6) erswähnte vom 11. November 830. Eine andere, bei welcher dies ebenmäßig der Kall ist, scheint sogar erst dem Dezember dieses Jahres anzugehören (Sidel L. 273, vergl. Anm. S. 337). Unter dem 7. Januar 831 urkundet Ludwig dagegen bereits wieder allein (Sidel L. 277). Jedoch wurden die Regierungssiahre Lothar's diesmal ebenfalls noch etwas länger mitgezählt. — Auch in der späteren Redaktion der Capitulariensammlung des Ansezis ist der Name Lothar's, welcher früher neben Karl d. Gr. und Ludwig als Geschgeber genannt war, überall sortgelassen (Leg. I. 260. Stobbe, Gesch. der deutschen Rechtsquellen I. 233 N. 5). Vergl. V. Walse II. 10 p. 556.

der Verschwörung wurde in Nimwegen noch nicht gehalten <sup>1</sup>). Jedoch gab der Kaiser dieselben den getreuen Großen in Gewahrsam bis zu dem nächsten allgemeinen Reichstage, welchen er auf Anfang Februar 831 nach Achen ansagte und auf dem ihr Urtheil gesprochen werden sollte <sup>2</sup>). Nur ein Mitglied der hohen Geistlichteit, den einzigen Bischof, von welchem wir bestimmt wissen, daß er an der Empörung des Jahres 830 betheiligt war <sup>3</sup>), traf schon jest die Strase. Es war Jesse von Amiens, welcher durch den Spruch seiner Amtsegenossen — darunter auch seines Metropoliten, des Erzbischofs Sbo von Reims, der damals der Sache des Kaisers noch treu geblieben war <sup>4</sup>) — seines Hirtenamts entsest wurde <sup>5</sup>). Bischof Jesse hatte bei Karl dem Großen viel Vertrauen genossen und war von demsselben in den wichtigsten Geschäften, namentlich auch den Verhandlungen mit Kom und Bhzanz, verwendet worden. Er gehörte zu den Königsboten, welche den vertriebenen Papst Leo III. im Jahr

2) Ann. Bert. 830: iussit auctores illius facti, quorum fraus detecta et conspiratio patefacta erat (vgl. hinsichtlich der Ausbruckweise Einh. Ann. 818 p. 205. V. Caroli 20 Jaffé IV. 528) propter illorum controversiam (vergl. 831: ut illorum causa discuteretur et diiudicaretur; v. Jasmund S. 4 wohl unrichtig: "wegen ihrer Empörung"), in custodiam mitti usque ad aliud placitum, quod Aquisgrani erat habiturus. 831. V. Hlud. 45: Post haec imperator omnes illos huius impiae conspirationis principes sub privata custodia praecepit adservari. c. 46. Thegan. 37: et divisit eos atque commendavit, vergl. N. 22, c. 22. 48 p. 596. 601. Noth, Feubalität S. 274.

8) Die Darstellung Rabbert's ist auch insofern unzutreffend, als man nach ihr (V. Walae II. 9 p. 554 f.) annehmen müßte, die ganze Geistlichkeit habe sich damals wie ein Mann gegen das Regiment des Kaisers erhoben.

5) Thegan. 37. 44 p. 598. 600. Hienach Flodoard, hist, Rem. eccl. II. 20, vergl. Forschungen X. 352 N. 4. V. Hlud. 56 p. 642 lin. 5 (Jesse olim Ambianensis episcopus).

<sup>1)</sup> Angaben einzelner Onellen, welche behaupten, daß der Kaiser bereits damals einige der Rebellen exilirt und ihrer Lehen beraubt habe, greisen wohl vor. So Ann. Mettens: ubi et quosdam ex illis, qui ei praedictas contumeliss secerunt, in exilium misit atque illorum honores abstulit. Auch der Schluß von c. 45 der V. Hludowici: Quos postea ad iuditium adductos etc. ist offendar erst bei der Geschichte des Achener Reichstags vom Jahr 831 zu verwenden. Gleich hier, sobald der Versasser sich nicht mehr auf die Königsannalen stützt, treten Spuren jener "Zerrüttung der Chronologie" hervor, welche Meyer von Knonan, Nithard S. 129 ff., in den letzten Partien der Vita Hludowici so gründlich nachzewiesen hat, die sich aber nicht auf diese beschränkt. Auch in dem ersten Theile des Buchs, welcher die aquitanische Borgeschichte Ludwig's enthält, ist die Verwirrung nicht minder groß. Im vorliegenden Falle entsprang sie wohl hauptsächlich aus der Benutzung Nithard's (I. 3 p. 652). Beiläusig zeigt sich auch hier eine gewisse Analogie mit den Ann. Enhardi Fuld. (831 p. 360, vergl. oben S. 268 Anm. 1).

<sup>4)</sup> S. bas Schreiben Karl's bes Kahlen an Papst Nitolaus I. Bouquet VII. 557: Prima vero vice, quando instigante diabolo Francorum populus imperatorem sibi a Deo ordinatum et ab apostolica sede coronatum suo sunt moliti propellere imperio, ipse Ebbo in ipsius fidelitate immobilis perstitit et, ut rectum erat, usque ad recuperationem perseveravit. Ridert, De Ebonis vita p. 18. v. Noorden, Hintmar S. 20.

.

799 über die Alpen zurückgeleiteten ) und befand sich auch zur Zeit der Kaiserkonung Karl's in Rom »). Im Jahr 802 schickte ihn der Kaiser mit dem Grasen Helmgaud als Brautwerber an die Kaiserin Irene nach Constantinopel »). Einige Jahre später (809) unterstühte Jesse den Bischof Bernhar von Worms und den Abt Abathard von Cordie dei den Berhandlungen, welche dieselben im Austrage des Kaisers mit dem Papste über die Frage vom Ausgehen des heiligen Geistes (vom Bater wie vom Sohne) zu führen hatten 4). Jedoch hegte Leo III. teine günstige Meinung von ihm. Er ließ in ein Schreiben an Karl einsließen, daß ihm dieser Bischof zu einer wichtigen vertraulichen Mission nicht geeignet erscheine »). An und für sich hätte dies Urtheil Leo's wenig Belang; aber in diesem Fall mag der Unzuberlässige den Unzuberlässigen richtig erfannt haben. Nach dem Schickal zu schließen, welches ihn tras, muß Jesse dei der Empörung von 830 sehr start compromittirt gewesen sein sie

Es ift nicht zu verkennen, daß die Urheber der Empörung das Scheitern derselben großentheils sich selber zuzuschreiben hatten. Dit untluger Haft hatten sie nach dem halben Siege ihre eigennützigen

<sup>1)</sup> V. Leonis III. Lib. pont. ed. Vignol II. 251, vergl. Jaffé, Reg.

l'ont, p 217.

\*) S. die van Leo III. am Tage der Kaisertrönung (25. Dezember 800) auf Jesse's und Angilbert's Beranlossung ausgestellte Bulle filt St. Riquier.

Mabillon, Ann. Ben. II. 349. Jaffé l. c. p. 217 - 218 no 1913

<sup>3</sup>) Einh. Ann 802. 803 p. 190. 191. Enhard. Fuld. Ann. p. 352.

Ann. S. Maximini Trev., Compte-rendu etc. p. 186. Dölluger, Kanserthum Karl's d. Gr. a. a. D. S. 355 380 R. 33. — Die Bermuthung von Berg, daß beim Monneh. Sangall. II. 6 der Bischof Heito von Basel mit Jesse verwechselt sei (Scr. II. 750 n. 62), bleibt mindestens höchst unsicher. Auch Jassé (Bibl rer. Germ. IV. 672) und Wattenbach (Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. 3 S. 45) haben sie nicht adoptiet.

<sup>1)</sup> S. das von Smaragdus aufgenommene Protofoll der Berhandlungen, welche diefe drei Diffi damals in der Safristel von St. Peter mit Leo III. pftogen (Mansi XIV. 18 – 22. Babr a a. D. S 364). In den Ann. Einh. 809 p 196 (vergl. Ann. Endard, Fuld. p. 354) wird allerdings nur die Absendung Bernhar's und Adalhard's erwähnt csiehe oben Seite 20 Ann. 3).

Außerdem sung Reinder's und Adaigato's erwahnt chepe oben Seite 20 Anm. 3).

Außerdem sungirt Bischof Jesse als Wissus auch im Jahr 805 (Leg. I. 135)
und besundet 811 als Zeuge die Berfügung Raiser Karl's über die Bertheisung seines Schatzes (Einh. V. Caroli 33 p. 541). Ethalten ist von ihm eine Epistola de daptismo (Migne, Patrol lat. CV. 782 796, vergl. Epist. Carolin, no 31 – 39. 43. 44. Jasse lat. 401 st. 423 st. Haureau, Singularités historiques et littéraires p. 91 Bühr S. 361).

Besse verg episcopus servieus vester glind servitium vohis secre cot-

b) Leonis III. epist. no 2 (808 post Apr.) Embolim, Jaffé IV 314: Jesse vero episcopus, serviens vester, aliud servitium vobis facere potest. Nam missaticum per patrias deportare non nobis videtur quod idoneus sit neque ad secretum consilium provocandus.

Fund S. 107 nimmt an, Jesse sei ber Bischoj gewesen, welcher nach Rabbert (V Walae II 9 p. 554 unten) vor ber ganzen Reich versammlung (zu Compregne) zum Kaiser sprach: Seio . . , quamvis talia et tanta, quae dieuntur, mase deceptus his artibus, hactenus assensisses, cum his exutus fueris, quibus vestiris, quia te recipies et eris optimus imperator, quod semper ante suisti. Fund hätte biese Bermuthung aber wenigstens nicht als Thatsache geben burfen.

Absichten verrathen und dann doch nicht die Kraft noch den Muth besessen, ihn zu vollenden. Indessen war es auch ein Rest von Scheu vor dem Herrscher, von Pietät gegen seine Person, was ihre Hände lähmte. In den Herzen der alten Freunde des Kaisers, welche die Politik Judith's und Bernhard's auf die Seite seiner Gegner getrieben hatte, war die Zuneigung zu ihm noch nicht völlig erloschen 1), und auch die meisten Andern bewahrten ihm eine gewisse Achtung 2). Sie sahen in ihm nur den unschuldig Verführten, durch böse Künste Verblendeten 3). Aus der Mitte dieser Partei selbst erhob sich später der Vorwurf, daß eine falsche Ehrerbietung ihr die Hände gebunden und sie dem Verderben überliesert habe 4).

Noch eine Angelegenheit jedoch lag dem Kaiser dringend auf der Seele: das Schickal seiner Gemahlin. Indem die Aufständischen Judith von seiner Seite rissen und ins Kloster stießen, hatten sie seinem Herzen die tiesste Wunde geschlagen. Obwohl vielleicht selber von ihrer Unschuld nicht überzeugt, sehnte er sich doch nach ihrer Rückehr und konnte beanspruchen, daß statt der rechtswidrigen Gewalt, welche wider sie geübt worden. daß statt der rechtswidrigen Gewalt, welche wider sie geübt worden. menigstens ein regelmäßiges Verfahren zur Untersuchung der gegen sie erhobenen Anklagen eine geleitet würde. In diesem Sinne in beschloß der Nimweger Reichsetag auf Ludwig's Anregung, daß die Kaiserin vor die nächste Reichsetersammlung nach Achen zu laden und dort ihre Schuld in aller Form Rechtens zu prüfen sei. Wenn ein Ankläger gegen sie aufeträte, sollte sie sich gesetzlich zu rechtsertigen suchen; falls sie dies nicht vermöchte, dem Spruch der Reichsversammlung unterliegen. Aache

<sup>1)</sup> Wir werden später sehen, daß das Verhältniß zwischen Hilduin und Helisachar und dem Kaiser nicht für alle Zeit zerstört war (vergl. auch v. Noorden, Hinkmar S. 6 — 7. Sickel I. 87).

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 40 Anm. 7.

<sup>8)</sup> Bergl. oben S. 339.

<sup>4)</sup> Bergl. V. Walae II. 9 p. 555 (Adeodatus): Fuit enim, aestimo, aut nimia dilectio senatorum et praesulum circa augustum et eius prolem, clarescentibus causis, quod eum tam reverenter rursus erigunt in regnum aut etc c. 11 p. 557 (Pascasius): Sed quia fides eorum fuit intemerata et incontaminata, qui boni erant, nimia decepti reverentia, noluerunt iniuriose contraire ad primum: ideo incurrerunt damnationis discrimen, et facta est ruina paene omnium una.

<sup>5)</sup> Bergl. Ann. Bert.: quae iniuste et sine lege ac iudicio ei ablata fuerat. Ann. Mettens: Pippinus... uxorem, licet contra legem, ingeniose fecit eum dimittere.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die Ann. Mettens. greisen auch hier vor, indem sie bereits von dem damaligen Reichstage zu Nimwegen berichten: In eodem ergo placito per auctoritatem apostolicam et per consensum episcoporum consideratum et canonice definitum est, ut imperator suam reciperet coniugem. Bergl. über die Richberusung Judith's im Allgemeinen sonst auch Agobard. lib. apologet. 2. 9 p. 62. 68. V. Walae II. 10. 11. 12 p. 555. 558 s. etc.

<sup>7)</sup> Ann. Bert.: Verum ab omnibus episcopis, abbatibus, comitibus ac ceteris Francis iudicatum est, ut coniux eius... ad memoratum condictum placitum reduceretur et, si quislibet aliquod crimen illi obicere vellet, aut se legibus defenderet aut iudicium Francorum subiret (vgl 831: Ad quod placitum domna imperatrix, sicut iussum fuerat, veniens etc.).

dem biefer Befchluß gefaßt war, faumte Ludwig nicht, feine Gemablin aus dem Rlofter in Poitiers, in welchem fie nun eine Reihe von Monaten unter dem Nonnenschleier 1) gelebt und nach der Berficherung eines höfisch gefärbten Berichts?) durch eifrig frommen Dienst bei Tag und Nacht die Bewunderung und Nacheiferung der übrigen Rlofterschwestern erwedt hatte, durch einige Große mit allen Ehren nach der Achener Pfalz abholen zu laffen 3), wohin er nach bem Schluß des Rimweger Reichstags zum Winter zurückehrte 4).

Ueber indicium Francorum f. Bais IV. 423 R. 4. 2B. (attenbach) im Lit. Centralbl. 1866 Sp. 299. Die Erklärung Marca's und Bouquet's (vergl. M. G. Ser I. 424 N. 5; v. Jasmund, Geschichtschreiber der dentschen Borzeit IX. 11 S. 5 N 1, der übrigens den Text ganz richtig überset; Weber von Knonan, Nithard S 11) ist salsch und theilweise dadurch veranlaßt, daß Indith nachher (Ann. Bert. 831 p. 424) sich noch secundum iudicium Francorum durch einen Eid remigt, obwohl tein Kläger gegen sie auftritt. Dies geschah aber auch sonst, z. B. bei dem Prozest Papst Leo's III. im Jahr 800.

1) Bergl. oben S. 350 und Agodard. lid. apologet 2. 9; quae mutato habitu regali putadatur perdurare in habitu sapetimoniali.

habitu regali putabatur perdurare in habitu sanctimoniali.

\*) Ann. Mettens. V. Hlud. 46 p. 634.
\*) Ann. Mettens. V. Hlud. 46. Thegan. 37.

## Cxcurse.

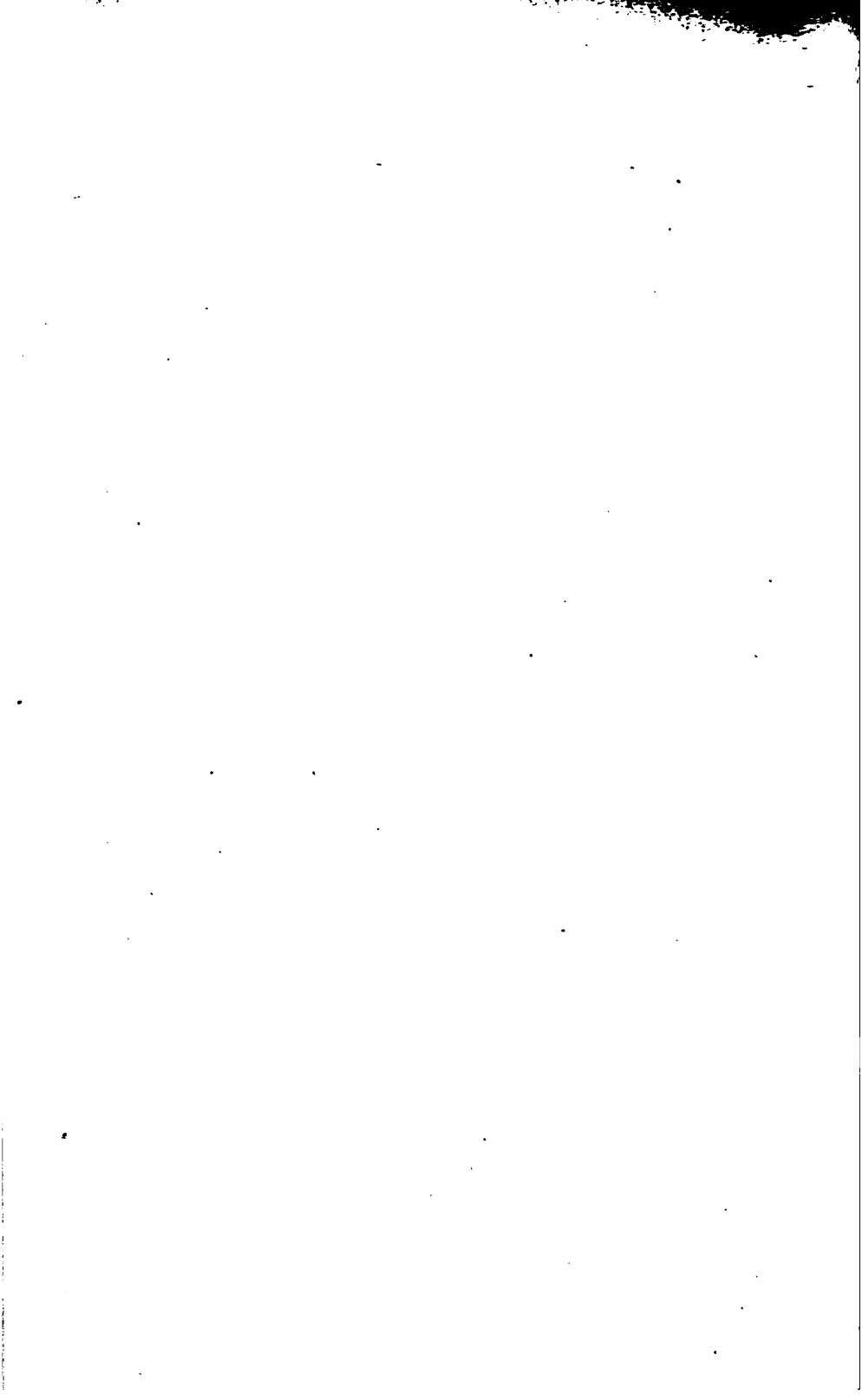

## Exents I.

Ueber Ludwig's Zug nach Benevent im Winter 792—793.

Im Jahre 792 empfing Ludwig von seinem Vater den Auftrag, nach Italien zu ziehen, um bort feinen Bruber Pippin bei einem Zuge gegen Benevent zu unterstützen 1). In Folge dieses Besehls kehrte der junge König aus Regensburg, wo er beinahe ein Jahr über am väterlichen Hofe verweilt hatte, im Herbst zunächst nach Aquitanien zurück, ließ hier die nöthigen Borkehrungen zur Sicherung seines eigenen Reichs treffen und zog dann mit seinem Heere über den Mont Cenis nach Italien. Weihnachten war er in Ravenna. Dann vereinigte er sich mit Pippin 3). Nach der Erzählung des Astronomus drangen die beiden Brilder mit vereinter Macht in Benevent ein, verheerten alles Land, durch welches sie zogen, bemächtigten sich einer Feste und kehrten nach Ablauf des Winters im Hochgefühl der vollbrachten Thaten zusammen zu ihrem Bater Klingt dies schon so, als ob der phrasenhafte Lobredner mit volltönenden Worten einen wenig durchgreifenden Erfolg zu verdecken suche 1), so belehrt uns eine andere, noch ältere Nachricht auch darüber, welcher Umstand das Unternehmen vorzüglich beeinträchtigte. In vielen Gegenden war die vorjährige Ernte völlig mißrathen, so daß die Hungersnoth im Winter einen flirchterlichen Grab erreichte 5). In Benevent litt gleich der ansessigen Bevölkerung auch das eingebrungene Heer der jungen Könige von Italien und Aquitanien so schwer darunter, daß ein Theil selbst mährend der großen Fasten, welche in diesem Jahre zwischen den 20. Februar und 7. April fielen, zur Fleischnahrung seine Zuflucht nehmen mußte 6).

Es ist uns aber auch noch eine andere Spur von jenem Zuge Ludwig's erhalten: in einer Gerichtsurkunde, welche unter seiner Kaiserregierung aufgenommen wurde und einen Prozes des Klosters Farsa betrifft. In

<sup>1)</sup> V. Hlud. 6 p. 610. Ann. Lauresham. 798, vgl. Chron. Moissiac. u. Ann. Laur. min. Scr. I. 85. 800. 119. Ann. Guelferbytan. 792 Scr. I. 45.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c.
3) Cui (scil. fratri) coniunctus, iunctis viribus Beneventanam provintiam ingrediuntur, cuncta obvia populantur, castro uno potiuntur. Hieme autem transacta, una ad patrem prospere regrediuntur, uno tantum auditu (namiich von der Empörung ihres Stiefbruders) offuscante eorum plurimam alacritatem etc.

<sup>4)</sup> Bergl. Fund S. 18. 282. Foß, Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 8.
5) Ann. Mosellani 791. 792 (792. 798) Bor. XVI. 498. Ann. Lauresham. Chron. Moiss.
788. Bergl. auch Ann. S. Germani min. (aus dem Eingange des 10. 3abrb.) Scr. IV. 3.

<sup>793.</sup> Bergi. auch Ann. S. Germani min. (aus dem Eingange des 10. Jahrh.) Scr. IV. S.

6) Ann. Lauresham.: et facta est ibi (sc. in terra Beneventana) famis validissima et super populum illum quem ibi inventus est et super exercitum qui advenerat, ita ut aliquanti nec ipsam quadragesimam se ab esu carnium abstinere poterant, vgl. Chron. Moiss. Ann. Laur. min.

biefem Dotument (Mabilion, Ann. Ben. H. 723 no 45) beißt es näulich: Et cum ipse Guinigis hoe vidisset, dixit, quod nihil Paulus de suis rebus potestatem habuisset dandi et quod forfactus de omnibus suis esset rebus, eo quod, quan do in hos tem in Beneventum ambulare debuit, quan do dominus imperator cum germano suo domino Pippino illic fuit, sine comitatu a Fauro (Ferli) reversus est, et testimonia exinde ramivit et talia dare non potuit, qualia ramita habuit, et qualia exinde dedit in praesentia Rothardi et Nortperti episcoporum sen istius Leonis, nullum proficuum ei testificati sunt... Relecto hoe indiculo, recordatus est ipse Leo ut superius ipse Ingoaldus abbas et Audulfus asseruerant et breve de illis testimoniis, quae Guinigis exinde dedit relegi, et cum relectum fuisset, continebatur in eo, qualiter testificaverunt Reginardus homo Francicus, Hitto et Deodatus, quod, quando dominus Ludovicus cum germano suo Pipino fuit in hoste in Benevento, tunc Paulus fuisset reversus a Fauro et introisset in monasterium cum rebus suis, et si exinde cum comitatu aut sine comitatu reversus fuisset, nescirent et quando ipsae res ad regiam partem sublatae fuissent aut pro qua culpa, nescirent, et dixerunt, quod plus exinde nescirent nec dicerent.

Die Alletehr von Forst "sine comitatn" war also die Schuld, welche Winigis dem Paulus nachsagte und um derentwillen nach seiner Behauptung die Güter des letzteren confiscirt worden waren. Sine comitatu scheint hier demnach soviel zu heißen wie: ohne Urlaub; comitatus steht für comiatus (commeatus, comiato, congé). Paulus sollte den Peristig begangen haben.). Forst mag der Punkt gewesen sein, an welchem Pippin und Ludwig ihre Deere

bereinigten.

1) Bergl. auch ibid. p. 459. 3) Bergl. Du Cange IL 468, 466.

<sup>9)</sup> Bergl. Brunner, Bengen : und Inquifitionebeweis (Ber. der Bien. Atab. LI) G. 415. R. 2.

#### Excurs II.

Ueber die Absetzung des Abts Ratgar und die Wahl des Abts Eigil von Kulda (817. 818).

Wir wissen nicht genau, in welchem Zeitpunkt, aber im Lause des Jahres 818 geschah es, daß das Kloster Fulda bei dem Kaiser die Erlaubniß zur Wahl eines neuen Abts nachsuchte. Die Verwaltung des vorigen, Ratgar, obwohl sie unter den gliicklichsten Anzeichen begann, hatte das schlimmste Ende genommen. Einem eblen ostfräntischen Geschlecht entsprossen, war Ratgar einst von Sturm, dem ersten Abte der Stiftung des heiligen Bonifatius, in dieselbe aufgenommen worden 1) und hatte ihr dann namentlich als tüchtiger Bau= meister wichtige Dienste geleistet ). Seine vielfachen hervorragenden Eigen= schaften ermarben ihm ein solches Ansehen im Kloster, daß er nach der Ab= dankung 3) des Abts Baugulf im Jahr 802 einmüthig zum Nachfolger desselben erwählt wurde<sup>4</sup>). Aber es kamen unter ihm trübe, schwere Tage über Fulba. Im Jahr 807 wurde das Kloster von einer verheerenden Spidemie heimgesucht. welche eine große Zahl der jungeren Brüder dahinraffte. Die Knaben, die im Stift erzogen wurden, verließen dasselbe. Ihr Aufseher, welchem man eine Schuld an dem Unglück beigemessen zu haben scheint, ward Gegenstand der ärgsten Beschimpfungen 5). Noch unheilvoller war, daß Ratgar's Regiment den Frieden im Rloster vollständig untergrub. Nicht daß die Energie seines Willens und die Ueberlegenheit seines Geistes sich jetzt verleugnet hätten . Go erwarb

8) Bergl. in Betreff der Grunde derfelben Alcuin. epist. no 186, Jaffé VI. 657 R. 6. Rett=

5) Ann. Laur. min. cod. Fuld. 807 p. 120 (hierin ein Herameter: sanctos — aufugiunt pueri, puerorum et pessime custos — Consiliis pravis, also vielleicht ein Bruchftud eines Gedichts eingeflochten); vgl. Ann. Hildesheim. Quedlind. Weissemb. Lambert. Altah. mai. Scr. III. 41. XX. 783. — Den Tod von drei andern Riosterbrüdern meldet die Fulder Fortsehung der kurzen Loricher Jahrbücher 1. 3. 810 Scr. I. 121 c). 680.

<sup>1)</sup> Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 227.
2) Catalog. abb. Fuld. Böhmer, Fontes rer. Germ. III. 162. Rettberg I. 625. II. 807-808.

<sup>4)</sup> V. Eigilis 5. Mabillon l. c. p. 229: Hoc (sc. Baugolfo) nimirum cessante, Ratgarius eligitur in patrem mira concordia fratrum, vgl. die andere, in herametern abgefaste Vita 5 ibid. p. 245 und Ann. Fuld. antiqu. Scr. III. 117\*. Die Casseler handschrift der letteren sagt fast mit den nämlichen Worten: Ratger mira concordia est fratrum electus ad abbatem; eine Uebereinstimmung, welche Sidel (Forschungen IV. 461) nicht berücksichtigt. Siehe ferner Ann. Laur. min. cod. Fuld., Enhard. Fuld. Ann. 802 Scr. I. 120. 358. Unrichtige Rotizen in einer späten handschrift des Lambert von hersseld z. 3. 804 und bei Marianus Scottus 837 Scr. III. 41a). V. 549 (vgl. dagegen auch Lambert. Ann. 815 p. 43). An dem Jahr 802 wird man, gegenüber der abweichenden Ansicht Retiberg's, sesthalten müssen. In den Fulder Traditionen kommt Ratgar zuerst im Juli 803 als Abt vor (Dronke, cod. dipl. Fuld. p. 110 s. no 208–209), vgl. Wattenbach I 3. 176 R. 2.

kurgen Lorscher Jahrbucher z. J. 810 Scr. I. 121 c). 680.

6) Richt ganz ohne Grund neigt sich Rettberg's geiftvolle Auffassung (a. a. D. S. 627 ff.) zu Gunsten Ratgar's. Jedoch scheint mir Rettberg unter anderm zu übersehen, daß zu den Gegnern ein Mann wie Raban gehörte. Auf das Lob in dem panegyrischen Catalog. abb. Fuld., welcher den Streit dieses Abts mit der Brüderschaft und die Absehung desselben völlig verschweigt, ist kein Gewicht zu legen, vgl. Wattenbach a. a. D. S. 180. Der setztere giebt S. 174 ff. eine anziehende gedrängte Darstellung der damaligen Geschichte des Klosters.

er sich ein Berdienst um die geistige Hebung seines Klosters und mittelbar um die Bildung des deutschen Bolles, indem er die Fähigsten aus der Brüderschaft zu ben berühmtesten Lehrern der damaligen Zeit, so Brun zu Einhard. Raban zu Alfuin nach Tours sandte 1). Aber seine Untergebenen empfanden diese Ueberlegenheit nur als einen schweren Druck. Der Abt erschien ihnen anspruchs= - voll und hoffährtig, eigenfinnig und herrisch, riidsichtslos und gewaltthätig2). Die Leidenschaftlichkeit, welche schon Ratgar's Miene und Gebährde überall verriethen, ängstigte sie, und sie fanden, daß seine hervorragende Begabung und Bilbung, die sie keineswegs verkannten, seine Schlagfertigkeit in der Rede 3) die Dämonen in seiner Brust nur um so gesährlicher machten. Durch die Arbeiten, welche Ratgar ihnen auferlegte, die Neuerungen, die er einführte, fühlten sich die Brüder aus ben alten, lieben Ueberlieferungen — manche entsannen fich noch der Tage des Bonisatius und Sturm 1) — gar unsanft aufgerüttelt. Vor Allem war es die Bauleidenschaft des baukundigen Abts, wodurch die Mönche geplagt und die Leute des Stifts zu Grunde gerichtet wurden b). Nicht stolz und bankbar, sondern mit Aerger und Grimm sah die Klostergemeinde auf Ratgar's neue Bauwerkes) und die silbernen und goldenen Berzierungen, die Kronen und Leuchter 7), mit benen seine Prachtliebe biefelben schmückte. Es ist uns eine Zeichnung überliefert, welche Ratgar barstellt, wie er, den Krummstab in der Rechten, aber ohne Mönchskutte, in einem kirchlichen Prachtbau dasteht, aus dem ein Einhorn wüthend gegen eine Schasbeerde anspringt. Mit einem Einhorn nämlich verglich man den argen Abt, obwohl dies Thier auch überhaupt als Symbol des Klosters Fulda erscheints). Auch das wollte sich die Brüderschaft nicht gefallen lassen, daß Ratgar sie in kleine Abtheilungen unter ihm ergebenen Dechanten zersplitterte"); sie sah barin nur bas Divide et impera Im Jahr 809 waren die Zwistigkeiten zwischen dem des klugen Despoten. Abt und den Briidern auf einen solchen Grad gediehen, daß der Erzbischof Richulf von Mainz nach Fulda gesandt werden mußte, um dieselben zu schlichten 10). Es gelang für den Augenblick, wie sich benn Kaiser Karl im folgenden Jahre auch bewogen fant, den Abt auf seine Beschwerde vor den Eingriffen der ost= fränkischen Bischöse zu schützen, welche benselben im Widerspruch mit den Exem= tions-Privilegien des Klosters in dem Genuß seiner Einkunfte beeinträchtigten 11). Lange jedoch hielt die Wirkung nicht vor. Da Ratgar sein Regiment nicht

Allerdings nahm ber Abt bem Raban Die hefte bann wieder fort, welche diefer bei Alfuin und anderen Lehrern nachgeschrieben hatte (oarm. I. 14, Opp. VI. 1600 f. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV b. 25. Ann. Ben. II. 394. Rettberg I. 628. Kunstmann S. 45).

2) G. Libell. suppl. 20, 5. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IV a. 261. 262. V. Eigil, 6. 7. 11.

6) Catal. abb. Fuld. p. 162. Ann. Laur. min. cod. Fuld. 809. 812 p. 121. Nettberg I. 625 f. II. 807 f.

7) Catal. abb. Fuld.

11) Sidel K. 224 1. c. (vom 22. April 810, vgl. S. 294). — Reitberg I. 681 nimmt nach allem

dem an, daß die Untersuchung burchaus ju Gunften Ratgar's gusgefallen fei.

<sup>1)</sup> Catalog. abb. Fuld. Runstmannn, hrabanus S. 36 ft. Wattenbach S. 174. Vergl. auch Raban's Gedichte (vor den libb. de sancta cruce, sowie I. no 14 etc.) und praef. ad commentar. in libros regum, Opp. ed. Migne III. 10; ferner Alcuin. epist. no 251. 290. Jaffé VI. 801 R. 1. 876 R. 3. carm. no 250, Opp. ed. Froben. II. 283.

<sup>28:</sup> austeritatem indiscreti pastoris — sub abbate litigioso — ut leo, more prioris (b. i. Matgar's) in domo tua evertens domesticos tuos et opprimens subjectos tibi p. 230-242. V. metr. 5. 7. 10. 12. 14 p. 245-250. Raban. carm. I. 32: Durescit qui animo et cedere nescit — Trux deturbat oves, caede cruentat — Nullius miseret, saevit in omnes etc. Allerdings macht die profaische Biographie Eigil's noch mehr die Schmeichler und Butrager Ratgar's als ihn felber für alles Unheil verantwortlich (c. 5. 7, vgl. Rettberg I. 680). Indeffen ift ihre Darftellung, wie fich nicht verkennen läst, überhaupt fehr vorsichtig gehalten (vgl. auch Runftmann **6**. 51).

<sup>8)</sup> V. Eigilis 7. Rettberg I. 627.

<sup>4)</sup> Bergi. Libell. suppl. 10. 5) Libell. suppl. 12. 20. V. Eigil. 12. Bergl. Rettberg I. 627. 631, welcher jedoch in der Urfunte Karl's d. Gr. Sidel K. 224 Dronke l. c. p. 128 no 248 unseres Erachtens mit Unrecht eine ausdrudliche Billigung der Bauten tes Abts finden will. Ebenso Kunstmann S. 45 f.

<sup>8)</sup> V. Eigil. metr. 5. 6. 12 (monoceros) p. 245. 248. Mabillon, Ann. Ben. II. 417. Rettberg I. 628. 632. Battenbach S. 176.
9) Libell. suppl. 11. Rettberg I. 629.

<sup>16)</sup> Ann. Laur. min. cod. Fuld. 809: Richolfus ad monasterium nostrum Fulda, id est sancti Bonifatii, missus est abbatis et fratrum causa et ecclesia sanctae Mariae in monte dedicata. Runftmann S. 45, welcher darauf hinweiset, daß sich auch ichon 806 Königsboten in Fulda aufhielten (f. Dronke p. 120 no 228).

änderte und für alle Bitten der Mönche taub blieb, brach vielmehr schon 812 ein förmlicher Aufstand im Kloster aus, in Folge bessen beide Parteien, der Abt und zwölf Brüder, am Hofe des Kaisers Recht suchten 1). Die Brüder über= reichten dem Kaiser eine weitschweifige, flebentliche Bittschrift. Sie werfen barin dem Abte vor, anstatt gelehrter Männer von erprobtem Wandel Berbrecher und Diebe als Presbyter angestellt 3), auch sonst die Berwaltung ber Aemter im Rloster, Bäderei und Brauerei, Küche und Garten, die Bestellung der Aecker u. f. w. zum Theil Laien ober Leibeigenen überlassen zu haben 4). Während er Greise und Kranke unmenschlich behandle und verstoße 5), andere Personen, welche im Kloster Aufnahme suchten, burch seine Härte zurückscheuches), die Beherbergung der Pilger und die alte Gastlichkeit vernachlässige?), ziehe er durch Berlodung oder Gewalt Leute berbei, die Lastern fröhnten und Verbrechen anstifteten, und habe die Um= gegend von Fulda durch Ansiedelung berüchtigter Menschen unsicher gemachts). Ebenso habe er das Klostergut durch Bertheilung und Berleihung von Benefizien zersplittert und Handelsgeschäfte gestattet. Dem gegenüber verlangen die Mönche nun vollkommene Gütergemeinschaft 10), das Aufhören ihrer Trennung in einzelne Abtheilungen und gemeinsame Dechanten für alle 11). Beschräntung der Bauten und sonstigen Arbeiten 12) und bestimmte Begrenzung der Arbeits= zeit auf Grund der Regel 18), turz die Herstellung der alten Ordnung, wie sie unter Ratgar's Vorgängern bestanden habe, und damit der alten Eintracht zwischen Haupt und Gliedern 14).

Es ist keineswegs hinreichend verbürgt, ob man am Hose diese Beschwerden und Forderungen als durchweg begründet anerkannte 15). Jedenfalls gelang es dort noch nicht, die Beilegung der Händel herbeizuführen 16). Der Kaiser übertrug dieselbe demnach einer Versammlung, zu welcher auf sein Geheiß der Erzbischof von Mainz mit den Bischösen von Wirzburg, Worms und Augsburg und anderen Großen im Sommer dieses Jahres in Kulda zusammentrat 17), und auch

<sup>1)</sup> Ann. Laur. min. cod. Fuld. S12: Facts est conturbatio non minima in monasterio sancti Bonifatii, et fratres 12 ex ipsa familia perrexerunt simul cum abbate Ratgario ad iudicium imperatoris Karli, vgi. Ann. Hildesh. und Annalista Saxo 811 Scr. VI. 569.

<sup>2)</sup> Libelius supplex monachorum Fuldensium, Madillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 260 ff., vgl. Ann. Ben. II. 394—396. Rettberg I. 629 ff., Kunstmann &. 46 ff. Citirt wird diese Bitt: (drift auch in der V. Ligilis 12. 13 p. 235. 236.

8) c. 2.

<sup>4)</sup> c. 16.

<sup>5)</sup> c. 5, vgl. Runstmann S. 48.

<sup>6)</sup> c. 6. 7) c. 18. 14.

<sup>5)</sup> c. 7-9 (von Rettberg I. 629, wie mir icheint, jum Theil migverftanden). 17.

<sup>9)</sup> c. 15: Ut privata negotia et saecularia beneficia et divisio (vgl. Delsner, König Pippin S. 484) possessionum atque agrorum in ipso monasteril loco non fiant: quia inde exoriuntur iurgia etc. . . . nec mercimonia aliqua ab aliquibus ibi ventilentur. Eine Schenfung Kaiser Ludwig's an das Kloster Fulda enthält später ebenfalls die Bedingung, das dut nicht an Laien zu Benesiz ausgethan werden soll (Sidel L. 141).

<sup>10)</sup> c. 15.

<sup>12)</sup> c. 12, fast wörtlich benutt in der angeblichen Anrede Raiser Ludwig's an Eigil V. Eigil.
12 p. 234 f.
18) c. 12.

<sup>14) 0. 20.</sup> In der pietatwollen Phantasie der Brüder stellte sich die Zeit der früheren Nebte und insbesondere das Berhältnis, welches zwischen diesen und der Brüderschaft bestanden hatte, rosiger dar als es in der That gewesen mar.

<sup>15)</sup> Allerdings beipt es in einigen Berfen, die uns mit der betreffenden Bittidrift der Fulder Bruder überliefert find:

Quae cuncta honesta censebat Caesar opimus Et votum precibus jussit inesse piis. 16) Ann. Laur. min. cod. Fuld.: nec tamen ita commotio illa quievit.

civitatis Wangionum et Hanto (Hatto: ann. Hildesh.) episcopus Augustensis et Wolgarius episcopus ecclesiae Wirzaburg cum ceteris fidelibus, qui simul ad illum placitum convenerunt, iussu imperatoris sanaverunt commotionem illam in monasterio sancti Bonifatii. Daß Erzbischof Richulf sich damals nebst Gesolge (Presbyter heistuss, Diakon Amalwin, Subdiakon Wolmar u. s. w.) in Fulda befand, bestätigt auch ein bort unter dem 15. August 812 zwischen demselben und Ratgar abgeschlossener Tauschvertrag über Bestyungen in der Wetterau (Dronko l. c. p. 186 s. no 270: actum ad sanctum Bonisacium). Wiederum (vgl. s. S. 372 Anm. 10) wurde die herstellung des Friedens durch die Einweihung einer neuen Kirche besiegelt (Ann. Laur. min. cod. Fuld. Retiberg I. 681, der annimmt, daß das Ergebnis der Untersuchung abermals für den Abt günstig gewesen sei. Kunstmann S. 50).

biefe ftillte ben haber nur für furge Beit. Die Brilber befchloffen enblich, bas Mober gemeinfam ju verloffen. Raban bat ihren Auszug in einer poeiifchen Apifiel "), melde er an einen vertriebemen Mofterbruber , feinen Bufenfreund, richtete, mit vielem Bathos gefdilbert. Gie flagten aber auch gegen ihren Abt, ber unn, im Jahr 617, in ber That abgefeigt in mit überbies vom Raifer unt bem Eril beftraft murbe 2). Raifer Lubmig foll fich bie Cache ber verwaiften Brabericaft fehr ju herzen genommen haben, nichts in feinem leben, fagte er angeblich, babe ibn fo geichmerst, außer bem Tobe feines Batere. Die west-frünkischen Monche and ber Schule Benedick's, welche er nach Julba fandte, batten jugleich die Aufgabe, die neuen Reformen bott und in ben benachbarten Bellen b) burdguifthren ber Pretbiter Maron und ein gemiffer Mbalfrib ftanben an ber Spipe berfelben. Sie festen neue Dechanten ein, benen ein Prooft jur Beite trat, und wirflich fehrten unter ihrer proviforifden Leitung nach fo vielen Sillemen balb Mufte und Ordnung in bas Rlofter bes heiligen Bomfatuis jurfid 1). Enblich jeboch ordnete bie Bruberfchaft im Einverftandnig mit ben fremben Britbern ben Abalfrib in Begleitung Einiger aus ihrer Mitte, ber Presbyter Obilhob und Recches, an ben Raifer ab, um von biefem bie Erlaubnih jur Babl eines neuen Abts ju erhalten"). Der Raifer, welcher bem Rlofter noch jungft auf Ratgar's Bitte bas Recht ber freien Abiswahl jugeftanben batte", empfing biefe Abgeorbneten gnabig und genahrte ihren Bunfch 18 Bon ber Bewegung und Aufregung wolche noch bei ber bewegung und Aufregung Bunfch 18 Bon ber Bewegung und Aufregung, welche nach ber Rudlehr ber letteren 13) mu Alofter entftanb, bat und einer ber Beibeitigten eine mertwurdige Schilberung hinterlaffen 13). Gie ift voll aufchanlicher, jum Theil tomscher Büge, ohne Zweifel burchaus lebenswahr, wenn auch vielleicht nicht Aberall getren bem besonderen Bergange entnommen. Bur in dem einen Wesichespunft war Alles einig, das das warnende Beilviel Ratgar's jur Borsiche mabnen, bas gebraunte Rind bas Fener ichenen muffe 161 3m llebrigen wogten bie Meinungen bunt burdemanber. Auch manches felbftindtige Intereffe milchte fich ein. Babrenb Einige einen Abt ans eblem Gefchlecht wünichten, ber bie

3) Carm. 2. 88 Opp. od. Migne VI. 1682 f., ugl. bie Moten bei Mabilion, A. B o. p., Ban. IV b. 26-26; jebod ift in bicier Polin, weiches finflinge an Etrafi (Aon. 2, 824, 36a) enthält, Einiges nicht völlig fiar. G. augerben über die Plucht ber Brüber V. Bigti. 13, 26, V. motr. 10, 12,

18) V. Rigil, I. c. In multis significan ratius contegriti sumes, quie, ut vulgo dicitor, home actolatus ignem timet, ngi. V. matr. 10.

Brilderschaft vor Uebergriffen der Grafen und Mächtigen schützen und ihr durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen am Hose nützlich sein könne, warf ein Anderer ein, wie der HErr im Gegentheil die Schwachen und Verachteten der Welt erkoren habe. Man brauche einen gelehrten Abt, die Brüderschaft bedürfe eines rüstigen und fräftigen Vorstehers, riefen wieder Andere dazwischen, bie nicht baran bachten, daß biese Eigenschaften auch Ratgar beigewohnt und doch das eben überstandene Unheil nicht verhindert hatten. Unterdeß nahm man die Kandidaten einzeln in irgend einem Winkel vor, suchte sie auszuforschen, sich ber Festigkeit ihrer Vorsätze, ber Zuverlässigkeit ihrer Verheißungen zu ver= sichern. Eine Einigung wollte sich nicht ergeben; es kam selbst zu harten Worten; der alte bose Haber schien wieder aufleben zu wollen, bis die Glocke zur Wahl= versammlung rief 1). Hier schlingen die älteren Bäter, beren Einfluß maßgebend war 2), ben Bruder Eigil als benjenigen vor, welcher ihnen am würdigsten schiene, an die Spitze des Klosters zu treten. Die Uebrigen stimmten zu, obschon zum Theil aus Furcht vor Eigil's Energie nicht ohne Zögern', und auch der Erwählte selbst, welcher anfangs die ihm angetragene Ehre unter dem Hinweis auf sein hohes Alter ) abzulehnen suchte, gab schließlich den Bitten der Brüder nach ). Ueber ein halbes Jahrhundert lebte der Presbyter Eigil schon im Nicht lange nach dem Märtyrertode des heiligen Bonifatius (spätestens um 759) war er von seinen Eltern nach Fulba gebracht und dem Abt Sturm, welcher wie er ein Baier 6) und mit ihm verwandt war, übergeben worden. Durch ben Erzbischof Lull von Mainz empfing er später die Priesterweihe J. In einem so langen Zeitraum hatte sich Eigil die Liebe und Achtung der Brüder= schaft unausgesetzt bewahrt, auch dadurch bewahrt, daß er sich dem allgemeinen Widerstande gegen Ratgar's Uebergriffe angeschlossen hattes). Sein Biograph spricht ihm ausbrücklich die Eigenschaften, vor Allem die Ruhe und Heiter= keit bes Gemüths zu, welche man an Ratgar vermißt hatte 9), und auch sein Schüler Raban 16), der ihm die innigste Freundschaft bezeugt, bebt hervor, wie selbst sein Tadel nur anspornte, ohne webe zu thun, weil er stets unverkennbar wohlwollender Absicht entsprang. Die Nachwelt hat sich Eigil durch seine Lebensbeschreibung Sturm's 11) verpflichtet, ein Werk bankbarer Pietät, parteiisch zwar, aber durch einfach frommen Sinn und ungesucht ansprechende Darstellung ausgezeichnet 12). Sie wurde ben Mönchen nach seiner Anordnung

2) V. Elgil. 8: pars prima patrum — pars prima seniorum, vgl. c. 6 (a senioribus persuasum est). V. metr. 10: pars ardua fratrum (patrum).

8) V. Eigil. 8. 9. 12. V. metr. 10. 12.

4) Bergl. V. Eigil. 8. 10. 12. V. metr. 1. 10. 11 (nach Virg. Aen. 5, 432). 12 etc. Ca-

<sup>1)</sup> V. motr. 10, deren ernster tadelnder Ton hier von dem mehr humoristischen der prosaischen Vita fehr absticht. Riemand, sagt jene, habe es auch nur der Mühe für werth gehalten, seine Gelbfiucht ju verbergen.

talog. abb. Fuld. p. 162: grandaevus.

5) V. Eigil. 9. 10. V. metr. 10. 11. Wie in der letteren, tritt auch in der prosaischen Biographie die personisizirte Concordia fratrum auf und wechselt mit Eigil Rede und Gegenrede. Es scheint uns hienach nicht unmöglich, daß die prosaische Vita später geschrieben ift. Rach ber Absicht des Berfassers sollten beide einander zur Erganzung dienen (l. c. p. 228). Siebe ferner Ann. Fuld. antiqu. codd. Vindobon. et Monac. 818 Scr. III. 117°. Enhard. Fuld. Ann. 818 p. 856: Monasterio Fuldensi Eigil abbas electus et ordinatus est. Die Notiz in der Birzburger Di. des Lambert von hersfeld 1. 3. 821, Scr. III. 48: (Ratgarius abbas Fuldensis obiit.) Egil successit annis quinque (vgl. Mariani Scotti chron. 842 Scr. V. 550) ift wiederum falich.

<sup>6)</sup> und zwar nobilibus et christianis parentibus generatus (V. Sturmi 2. Scr. II. 366).
7) S. V. Eigil. 3. 4. V. metr. 1. 2. 3. 10 und den Epilog p. 243—244. 247. 259, außerdem besonders Eigil's eigenes Zeugniß in der Widmung der V. Sturmi an Angistruth Scr. II. 1. c.: Nam et ego Eigil in discipulatu illius (Sturm's, + 17. Dezember 779) plus quam viginti annos conversatus eram et sub ipsius coenobii disciplina ab infantia usque in hanc aetatem nutritus et eruditus sum.

<sup>5)</sup> Bergi. V. Eigil. 13. 9) V. Eigil. 2. 8 (val. dazu Libell. suppl. 20. V. Eigil. 18. 7). 12. V. metr. 2. 11. 12. Epilog. p. 243. 247. 249. 259. Catal. abb. Fuld.: venerandus. 10) Carm. I. 16. Opp. VI. 1601, vgi. Mabillon l. c. p. 228:

Nec me contristant tua corripientia verba, Cum scio, quod semper pectora amica tenes.

Das Gedicht ift an Eigil gerichtet, als dieser noch Presbyter, jedoch bereits bejahrt war (Presbyter actate, meritis et presbyter alme - Eigil), also vielleicht nicht lange vor seiner Wahl zunt Abte.

<sup>11)</sup> Eigilis Vita S. Sturmi, Scr. II. 365—377, ermähnt in der V. Eigilis 25 p. 240. Auch tas eben gedachte Gedicht Raban's ad Eigil. do libro, quem scripsit mag sich auf diese Schrift beziehen.

<sup>19)</sup> Wattenbach S. 175.

fen, also im Winter 828, zu Achen erlassen wurden, als man jene später durch die Umstände vereitelte allgemeine Reichsversammlung in Aussicht nahm.

Uebrigens darf man auch bezweiseln, ob die Gestalt, in welcher Perz diese Gesandteninstruktion herausgegeben hat, die richtige ist. Das c. 5 liegt in zwei Fassungen vor, von denen die eine genau mit c. 7 der "capitula ab opiscopis tractanda") 828 p. 328 übereinstimmt. Die andere Redaktion, welche wesenklich abweicht, enthält einen Zusap über die Bereidigung derzenigen, welche noch nicht den Treueid geseistet haben. Da diese den Missi aber bereits unmittelbar vorher in c. 4 zur Pslicht gemacht wird, so sind wohl nur c. 1—4 als echte Theile dieser Instruktion zu betrachten.

<sup>1)</sup> Bergl. o. G. 810 Anm. 7, wo wir faben, daß dies Capitular vielleicht ebenfalls eine Gesianbteninstruktion aus dem Jahre 829 ift.

#### Exents III.

Ueber die Verordnungen, welche den Königsboten im Frühjahr 829 mitgegeben wurden.

Es ist nicht leicht, Klarheit über die Berordnungen zu gewinnen, welche die im Jahr 829 ausgesandten Königsboten empfingen. In den Alten der Pariser Synode vom Juni 829 und auch in der Wormser Redaktion jener Synodalakten wird wiederholt eines Capitulars erwähnt, welches die Kaiser diesen Missi mitgegeben hätten. Dasselbe soll im nämlichen Jahre (829) mit dem Beirath der Großen ausgesetzt sein und eine Jusammenstellung der augenblicklicher Abhülse bedürftigen Uebelstände und Mißbräuche, der Verbrechen und Laster enthalten haben, gegen welche die Königsboten einschreiten sollten. Die Frage ist nun, ob uns dies Capitular erhalten ist, beziehungsweise in welchen Berordnungen oder auch in welchem der Erlasse, die uns aus der betressenden Zeit vorliegen, wir es wiedererkennen dürsen.

Die Constitutio de missis ablegandis Leg. I. 328 ist im Wesentlichen

Mansi XIV. 593: Quapropter de omnibus, quae ad tempus emendatione digna visa sunt. congrua capitula serenitas vestra digessit legatosque strenuos delegavit, ut per eadem capitula et flagitia malorum hominum punirent et bonorum laudem vestrae ceisitudini notescerent (vgl. Leg. I. 332 lin. 33—36). Ibid. L. III c. 2. col. 596—597: Sunt etiam et alia plura flagitia pernecessario corrigenda, quae nos ideo hic inserere non necessarium duximus, quonlam satis evidenter in vestris capitulis comprehensa esse scimus, quae vos vestra auctoritate et fidelium consultu per strenuos missos vestros corrigenda esse censulstis (vgl. Leg. I. 345 lin. 50—53, we consuevistis doch webl als ein Febler zu betrachten ift). L. III c. 28 col. 603: fatemur, quia in his capitulis, quae superius continentur, necnon in his, quae praesenti anno conscribi et per missos vestros ob vitia comprimenda per imperium vestrum direxistis, multa demonstrata sunt, quae a pasteribus ecclesiarum et a principibus et a reliquo populo hactenus neglecta extiterunt (vgl. Leg. I. 349 lin. 2—5; jedoch feblen in der Gothaer H. die Borte: necnon — direxistis).

jedoch fehlen in der Gothaer Si. die Borte: noonon — direxistis).
3) Der Ausdruck capitula hindert nicht unbedingt, an einen Erlaß zu tenten. Benn das Schreiben der Pariser Synode 1. c. (vgl. Leg. I. 382 lin. 36—44) unmittelbar fortfährt: Inter quae etiam statuistis in quatuor partibus imperil vestri conventus episcoporum uno eodemque tempore fleri, in quibus tractarent, quaererent atque cum Dei adjutorio invenirent de caussis (ad) religionem christianam eorumque curam pertinentibus, quid a principibus et reliquo populo vel ita ut divina auctoritas docet aut aliter teneretur vel quid inde ex parte aut ex toto dimissum esset ut non teneatur; deinde quid in ipsorum qui pastores populi constituti sunt moribus, conversationibus et actibus inveniri posset, quod divinae regulae atque auctoritati non concordaret; simulque inveniretur, quae occasiones in utroque ordine id effeceriut ut a recto tramite deviassent; et quidquid de his inventum fuisset, vestrae celsitudini notum facerent, so braucht man deshalb wohl nicht anzuneh: men, daß diese Bestimmungen ju dem den Ronigsboten mitgetheilten Capitular gehörten. Die: selben finden sich in der Constitutio de conventibus archiepiscoporum habendis Leg. I 327 und fo gut wie wortlich gleichlautend auch in dem faiferlichen Erlaffe, welcher die Abhaltung Diefer vier Provingialsynoben ankundigt, Log. I. 331 lin. 23-30. Auch nachber, Synod. Paris. III. 25, Log. I. 348 lin. 53. 849 lin. 10, werden diefe capitula nochmals citirt und icheinen hier von bens jenigen, welche burd die Diffi in bas Reich gefandt worden, unterschieden zu werden.

des Bischofs von Orleans nicht in die Aften der Pariser Synode aufgenom=

men, sondern im Gegentheil aus den letzteren geschöpft ist. ).

Aber auch noch ein zweites Buch besselben steht zu diesen Alten in Beziehung: namlich seine Schrift de institutione laicali (d'Achéry, Spieil. ed. nov. I. 259 ff.), der Laienspiegel, welcher eine Art von Gegenstäck zu dem Fürstenspiegel bildet. Dies Handhuch der Moral, das für uns zu einem interessanten Bilbe ber Sitten, besonders der Unsitten jener Zeit wird, verfaßte der Bischof von Orleans für Matfrid, welcher ihn um eine Anweisung zu einem gottgefälligen ehelichen Leben ersucht hatte. nun Graf Matfrid von Orleans, bis dahin so zu sagen Jonas' welt= licher Amtsgenosse, 828 seiner Grafschaft verlustig erklärt wurde und bald baranf an der Spitze der Rebellen stand, psiegt gegenwärtig auch die Absassung der Institutio laicalis, wie diejenige der Institutio regia, etwa in dies Jahr verlegt zu werden?). Die Pariser Canones weisen uns jedoch auch hinsichtlich dieser Schrift auf eine abweichende Annahme hin.

Zuvörderst begegnen mehrere Capitel, welche die Asten der Pariser Spnode und die Institutio regia mit einander gemein haben, uns auch in der Institutio laicalis. Oodann gedenken die Bischöse in den Aften selbst eines Schriftstids, welches ebenfalls aus dem Schoofe ihrer Bersammlung hervor= gegangen und worin eine Reihe von Punkten erörtert sei, die sie hier der Kürze halber nur erwähnen wollten: als die Pflichten des Mannes im Chestande, die Bflicht fleißigen Kirchenbesuchs, die Pflicht, gerechtes Gericht zu halten, sich vor Bestechung und falschem Zeugniß zu hüten u. s. w.: Congessimus etiam in opere conventus nostri nonnulla alia capitula ad vestram fideliumque vestrorum') observationem et salutem pertinentia, quorum hic omissa prolixitate mentionem tantum facimus. Scilicet quod nosse eos oporteat, conjugium a Deo esse constitutum et quod non sit caussa luxuriae, sed caussa potius filiorum appetendum. Et ut virginitas, sicut doctores nostri

precibus Dominum exoro vosque humiliter admoneo, ut semper in eadem dilectione sincerissime. Domino vobis opem serente. permanentis et nullatenus vos qualibet occasione aut evjuslibet hortatu ab ejus amore disjungatis neque cum in aliquo contristetis. - Unter Den Ereigniffen des vorigen Sahres, Die, wie der Berfaffer fagt, bas Meich bis an den Mand eines blutigen Burgerfriegs geführt hatten, taun man toch faum etwas anderes ale bas Busammentreffen ber Geere bes Raisers und seiner Gobne auf dem Rothfelde bei Kolmar im Jahr 838 perfteben. Gang abnlich wie bier Bischof Jonas, wenn auch von einem andern Standpunft ans, preifet auch ber Erzbischof Agobard von Lyon die Gnade Gottes dafür, das damais offener Rampf und Blutvergießen vermieden worden fei: Commotio itaque hujus temporis et harum regionum, quae mira omnipotentis Dei suavitate et dulcedine sine conflictu armorum sedsta est (Lib. apologet. 8 Opp. II. 67, vgl. Dümmler 1. 80 R. 51; außerdem auch Exapetorat. Islud. c. 8 Leg. 1. 368 Iln. 42—43). Die dehonoratio Ludwig's, von welcher Jonas spricht, ist, wiewohl d'Achery es leugnet, ohne Zweisel die Absehung des Laisers. Auch Bouquet hatte die Empfindung des Richtigen, wenngletch er es, in der dergebrachten Zeutsbestimmung besangen, ebenfalls verwarf (l. c. "Noc die intelligenda est Ludovici Pil exapetoratio etc."). Pippin hatte 834 fraftig zur Wiedereinsehung seines Baters mitgewirft (Dümmler I. 90 ff.) und verdiente insosern gerade damals das Lob, weiches Jonas ihm insodet. Miss man untere Annahme nicht gestem sowen so bliebe höckbens übrig. an die erke ipendet. Bill man unfere Annahme nicht gelten laffen, fo bliebe höchstens übrig, an die erfte Emporung gegen Ludwig von 830 ju benfen und bemgemäß Die in Rebe flebende Debifationsepiftel in das Jahr 881 ju verlegen. In einem noch früheren Jahre fann fie und mithin auch tas Berf, ju welchem fie gebort, nicht entftanden fein.

Dummler's Bemerfung (I. 58. R. 56), daß die Borrede, in welcher er Einiges dunkel findet, "auf einen engeren Zusammenhang Pippin's mit Matfrid zu deuten scheine", ift mir nicht verftantlich. Lielleicht hat er tas Bormort zur Institutio laicalis im Sinn.

1) Als besonders charafteriftisch für die beinabe mortliche Biederholung des Inhalts ber Pariser Synobalasten in der Institutio regia des Jonas, verbehaltlich unvermeitlicher Modififationen, heben wir folgende Stelle bervor:

Synod. Paris. L. III. c. 19 col. 601. Nam et obnixe deprecamur, ut in observatione diei dominici, sicut jamdudum vos deprecati sumus, debitam adhibeatis curam.

De inst. reg. c. 16. L c. p. 335. Nam et in hoc obnixe deprecamur, at in observatione diei dominici ..., sicuti dodum genitorem vestrum admonendo deprecati sumus, debitam adhibeatis curam.

2) Bergl. Babe, S. 394. Wattenbach a. a. D.; p'Achern schent etwa bas Jahr 825 als Reit der Abfaffung der Inst. laic. anzunehmen.

3) Bergl. Synod. Paris. L. II c. 7. 10. 11. 12. bez. Inet. reg. 11. 12. 13. 14 mit Inst. laical. I. 20. 19. 11. 13. Babr S. 395-396 behauptet segar, daß fünf Kapitel der Institutio luicalis in die Institutio regia eingerückt feien.

4) Constitut. Wormat.: ad laicorum fidelium (egl. die fig. Anmig). Unwesentlichere Abweichungen und Sehler Diefes zweiten Tertes laffen wir bier unberudfichtigt.

tradunt, usque ad nuptias sit custodienda et quod uxores habentes neque pellicem neque concubinam habere debeant. Quomodo etiam in castitate uxores suas diligere eisque utpote vasi infirmiori honorem debitum debeant impendere. Et quod commixtio carnalis cum uxoribus gratia fieri debeat prolis, non voluptatis, et qualiter a coitu praegnantium uxorum viris abstinendum sit, et quod nisi caussa fornicationis, ut Dominus ait, non sit uxor dimittenda, sed potius sustinenda, et quod hi, qui caussa fornicationis dimissis uxoribus suis alias ducunt, domini sententia adulteri esse notentur. Sive etiam qualiter incesta a christianis cavenda sint, et quod loca Deo dicata frequentius devotiusque a fidelibus ad Deum exorandum sibique propitium faciendum sint adeunda. Et quod in basilicis Deo dicatis non sit fabulis otiosis turpibusque et obscoenis sermocinationibus vacandum et negotia saecularia publicaque placita habenda, et quod, qui haec in ecclesia Dei faciunt, majora sibi peccata accumulent.

De justo judicio judicando et munerum acceptione cavenda. De falso testimonio vitando et detractione cavenda necnon de ceteris, quae dinumerare longum est (Synod. Paris. L. III c. 2 col. 596. Constitut. Wormat. 829 Leg. I. 345 lin. 33—50)<sup>1</sup>).

Hefele<sup>2</sup>), welcher die Beziehungen dieser Synodalakten zu den Schriften bes Bischofs Jonas von Orleans nicht verfolgt hat, meint, die angesührten Worte wiesen vielleicht auf einen verlorenen Theil des zweiten Buchs der ersteren hin. Wenn wir jenen Theil der Alten in seiner ursprünglichen Fassung aber auch nicht mehr besitzen, so ist er uns doch in wahrscheinlich nur unwesentlich modisszirtem Wortlant in der Institutio laicalis des Jonas erhalten. Denn der Inhalt dieser Schrift, namentlich ihres zweiten Buchs, entspricht durchaus dem jenigen, welchen nach der Angabe der Bischöse jenes von ihnen auf der Spnode zusammengestellte Schriftsück hatte<sup>3</sup>). Man hat demnach Grund zu der Annahme, daß die Institutio laicalis zu diesem verlorenen Theil der Akten der Pariser Spnode in dem nämlichen Verhältnisse stehe wie die Institutio regia zu dem uns überslieserten, woraus zugleich solgen würde, daß auch sie nicht schon im Jahr 828, sondern erst nach jener Kirchenversammlung versaßt ist. Wir bemerken zugleich, daß Matsrid in der Widmung lediglich mit seinem Namen, insbesondere nicht ansbrücklich als Graf bezeichnet wird<sup>4</sup>).

Es bleibt die Frage übrig, ob wir den Bischof Jonas somit als einen Plagiator ansehen sollen. Sein Versahren mit den Pariser Spnodalakten erscheint auf den ersten Blick als ein außerordentlich dreister literarischer Diebs

<sup>1)</sup> Bergl. auch das Schreiben der Pariser Synode an die Kaiser, Mansi 1. c. col. 594: Abhinc sequentur quaedam, quae ex capitulis conventus nostri breviter decerpsimus, quae ad nostrum (vestrum?) fideliumque vestrorum laicorum observationem et salutem pertinentia necessaria esse perspeximus.

<sup>2)</sup> Conciliengeschichte IV. 63.
8) Bergl. die Capitelüberschriften der Institutio laicalis (d'Achéry 1. c. p. 259 f.):

Lib. I. cap. 13. Quod in ecclesia Christi non sit otiosis turpibusque fabulis vacandum: et quod, qui hace faciunt, non solum sibi peccata non minuant, sed etiam majora accumulent.

Lib. II. cap. 1. Quod conjugium a Deo sit institutum et non sit appetendum causa luxuriae, sed liberorum procreatione (sic). 2. Ut qui uxores ducere voluerint, sicut eas castas et incorruptas cupiunt invenire, sic ad eas casti et incorrupti studeant accedere. 4. De conservanda fide inter virum et uxorem, et quod non liceat [conjugatis neque pellicem neque] concubinam habere. 5. Quod viri uxores suas in castitate diligere eisque utpote vasis infirmioribus honorem debeant impendere, 6. Quod cum uxoribus carnis commixtio gratia fieri debeat prolis, non voluptatis. 7. Contra eos, qui a coitu uxorum praegnantium se minime abstinere contendunt. 8. De incestis. 12. Quod nisi causa fornicationis, ut Dominus ait, non sit uxor dimittenda, sed potius sustinenda. 13. Quod hi, qui causa fornicationis dimissis uxoribus suis alias ducunt, Domini sententia adulteri esse notentur. 24. Juste judicandum et munerum acceptionem vitandam. 26. De falso testimonio.

Lib, III cap. 7. De detractione.

4) 1. c. p. 258: Dilecto in Christo Mathfredo Jonas in Domino perpetuam salutem.

Lib. I. c. 10 p. 265 f. (vgl. Dummler I. 85 R. 68) muß allerdings vor der Kirchenbuße Eudswig's d. Fr. (833) niedergeschrieben sein, obwohl es vielleicht auch nur ohne Beiteres aus den Aften der Parier Synode übernommen ift, welche ja auch sonft (vgl. o. S. 318) die Forderung einer strengen Bußdisziplin enthalten.

bes Bischofs von Orleans nicht in die Atten ber Pariser Synobe aufgenom=

men, sondern im Gegentheil aus ben letteren geschöpft ift 1).

Mber auch noch ein zweites Buch besselben sieht zu biesen Akten in Bezlehung: namlich seine Schrift de institutione laicali (d'Achéry, Spicil. ad. nov. I. 258 st.), der Laienspiegel, welcher eine Art von Gegenstlick zu dem Filrstenspiegel bildet. Dies Handbuch der Moral, das sür ums zu einem interessanten Bilde der Sitten, besonders der Unsitten jener Zeit wird, versaste der Bischof von Orleans sür Matfrid, welcher ihn um eine Amveisung zu einem gottgefälligen ehelichen Leben ersucht hatte. Da nun Graf Matfrid von Orleans, dis dahin so zu sagen Jonas' weltzlicher Amtegenosse, 828 seiner Grafschaft verlustig erklärt wurde und bald darauf an der Spize der Rebellen stand, psiegt gegenwärtig auch die Absassiung der Institutio laivalis, wie diesenige der Institutio regia, etwa in dies Jahr verlegt zu werden. Die Pariser Canones weisen uns jedoch auch hinsichtlich dieser Schrift aus eine abweichende Annahme hin.

Anvörderst begegnen mehrere Capitel, welche die Alten der Pariser Spnode und die Institutio regin mit einander gemein haben, uns auch in der Institutio luienlie. Sodann gedenken die Bischöse in den Aften selbst eines Schristslicks, welches edenfalls aus dem Schoose ihrer Bersammlung hervorschangen und worin eine Reihe ron Puntten erörtert sei, die sie hier der Kürze dellart und erwähnen wollten: als die Psichten des Mannes im Schstande, die Psicht und sericht zu halten, sich vor Verschung und kulchen zengnist zu hüten u. s. w.: Congessimus etiam in operer conventus nostri nonnulla alia capitula ad vestram siedeliumque restrumm? obwervationem et salutem pertinentia, quorum die omissa purdictate mentionem tantum taximus. Scilicet quod nosse eos oporteat, engligium a leer esse constitutum et quod non sit caussa luxuriae, sed enussa pretine tilierum appetendum. Et ut virginitas, sieut doctores nostri

the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

And the second of the second o

A Miller was serviced to the service of the service of the service was serviced as a service with the service of the service o

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

tradunt, usque ad nuptias sit custodienda et quod uxores habentes neque pellicem neque concubinam habere debeant. Quomodo etiam in castitate uxores suas diligere eisque utpote vasi infirmiori honorem debitum debeant impendere. Et quod commixtio carnalis cum uxoribus gratia fieri debeat prolis, non voluptatis, et qualiter a coitu praegnantium uxorum viris abstinendum sit, et quod nisi caussa fornicationis, ut Dominus ait, non sit uxor dimittenda, sed potius sustinenda, et quod hi, qui caussa fornicationis dimissis uxoribus suis alias ducunt, domini sententia adulteri esse notentur. Sive etiam qualiter incesta a christianis cavenda sint, et quod loca Deo dicata frequentius devotiusque a fidelibus ad Deum exorandum sibique propitium faciendum sint adeunda. Et quod in basilicis Deo dicatis non sit fabulis otiosis turpibusque et obscoenis sermocinationibus vacandum et negotia saecularia publicaque placita habenda, et quod, qui haec in ecclesia Dei faciunt, majora sibi peccata accumulent.

De justo judicio judicando et munerum acceptione cavenda. De falso testimonio vitando et detractione cavenda necnon de ceteris, quae dinumerare longum est (Synod. Paris. L. III c. 2 col. 596. Constitut. Wormat. 829 Leg. I. 345 lin. 33—50)<sup>1</sup>).

Hefele, welcher die Beziehungen dieser Synodalakten zu den Schriften bes Bischoss Jonas von Orleans nicht versolgt hat, meint, die angesührten Worte wiesen vielleicht auf einen verlorenen Theil des zweiten Buchs der ersteren hin. Wenn wir jenen Theil der Alten in seiner ursprünglichen Fassung aber auch nicht mehr besitzen, so ist er uns doch in wahrscheinlich nur unwesentlich modissirtem Wortlaut in der Institutio laicalis des Jonas erhalten. Denn der Inhalt dieser Schrift, namentlich ihres zweiten Buchs, entspricht durchaus demjenigen, welchen nach der Angabe der Bischöse jenes von ihnen auf der Synode zusammengestellte Schriftsück hatte. Man hat demnach Grund zu der Annahme, daß die Institutio laicalis zu diesem verlorenen Theil der Akten der Pariser Synode in dem nämlichen Verhältnisse siehe wie die Institutio regia zu dem uns überslieserten, woraus zugleich solgen würde, daß auch sie nicht schon im Jahr 828, sondern erst nach jener Kirchenversammlung versaßt ist. Wir bemerken zugleich, daß Matsrid in der Widmung lediglich mit seinem Namen, insbesondere nicht ansbrücklich als Graf bezeichnet wird.

Es bleibt die Frage übrig, ob wir den Bischof Jonas somit als einen Plagiator ansehen sollen. Sein Versahren mit den Pariser Synodalakten ersscheint auf den ersten Blick als ein außerordentlich dreister literarischer Dieb-

<sup>1)</sup> Bergl. auch das Schreiben der Pariser Spuode an die Kalser, Mansi l. c. col. 594: Abhinc sequentur quaedam, quae ex capitulis conventus nostri breviter decerpsimus, quae ad nostrum (vestrum?) fideliumque vestrorum laicorum observationem et salutem pertinentia necessaria esse perspeximus.

2) Concistengeschichte IV. 63.

<sup>8)</sup> Bergl. die Capitelüberschriften der Institutio laicalis (d'Achery 1. c. p. 259 f.):

Lib. I. cap. 13. Quod in ecclesia Christi non sit otiosis turpibusque fabulis vacandum: et quod, qui haec faciunt, non solum sibi peccata non minuant, sed etiam majora accumulent.

Lib. II. cap. 1. Quod conjugium a Deo sit institutum et non sit appetendum causa luxuriae, sed liberorum procreatione (sic). 2. Ut qui uxores ducere voluerint, sicut eas castas et incorruptas cupiunt invenire, sic ad eas casti et incorrupti studeant accedere. 4. De conservanda fide inter virum et uxorem, et quod non liceat [conjugatis neque pellicem neque] concubinam habere. 5. Quod viri uxores suas in castitate diligere eisque utpote vasis infirmioribus honorem debeant impendere. 6. Quod cum uxoribus carnis commixtio gratia fieri debeat prolis, non voluptatis. 7. Contra eos, qui a coltu uxorum praegnantium se minime abstinere contendunt. 8. De incestis. 12. Quod nisi causa fornicationis, ut Dominus ait, non sit uxor dimittenda, sed potius sustinenda. 13. Quod hi, qui causa fornicationis dimissis uxoribus suis alias ducunt, Domini sententia adulteri esse notentur. 24. Juste judicandum et munerum acceptionem vitandam. 26. De falso testimonio.

Lib. III cap. 7. De detractione.

4) 1. c. p. 258: Dilecto in Christo Mathfredo Jonas in Domino perpetuam salutem.

Lib. I. c. 10 p. 265 f. (vgl. Dummler I. 85 N. 68) muß allerdings vor der Kirchenbuße Ludzwig's d. Fr. (883) niedergeschrieben sein, obwohl es vielleicht auch nur ohne Weiteres aus den Aften der Parizer Synode übernommen ift, welche ja auch sonst (vgl. o. S. 318) die Forderung einer strengen Bußdisziplin enthalten.

machen. Ueberhaupt ist das Epitaphium Arsenii ein Machwerk, dem man nur insoweit mit Sicherheit vertrauen kann als seine Angaben durch bessere Quellen

bestätigt werben.

Außerbem beruft sich Dümmler hinsichtlich der Theilnahme des jüngeren Endwig an jener Emporung auf Nithard. I. 3: Lodharius . . . . tam fratres quam universam plebem veluti ad restaurandum reipublicae statum animabat. Quamobrem pariter cum omni populo patri ad Compendium superveniunt (vgl. auch c. 4 p. 653: Occurrebat insuper etiam filiis verecundia et poenitudo, quod patrem bis honore privaverant), sovie auf bie Hersselber Jahrbücher, Ann. Quedlinburg. 830: Ludovicus imperator depositus est de solio a filiis suis Lothario, Ludovico, Carolo (verb. Pippino); Lambert. Ann. 829 Scr. III. 44. Die Angabe ber letteren hat jedoch sehr wenig Bedeutung, zumal die Namen der Söhne des Kaisers, wie man sieht, nicht einmal richtig angeflihrt sind. Ein anderes Eremplar der nämlichen Jahrbücher, die Ann. Altahenses maiores Scr. XX. 784, hat nur: Imperator deponitur. Auch Nithard ist hier kurz und ungenau, wie er denn mit Un= recht 1) Lothar zum eigentlichen Urheber bieser Empörung stempelt. Allerdings werben auch von Agobard, an dessen Erzählung diejenige des Paschasius anklingt"), sowie in den Annales Mettenses 3) die Söhne des Kaisers aus erster Ehe im Allgemeinen als Träger der Erhebung bezeichnet, ohne daß Ludwig aus= genommen würde. Auch wissen wir ja, daß dieser die Erbitterung seiner Brüder theilte; die Zuweisung Alamanniens an Karl betraf ihn näher als Pip= vin 4). Das Schweigen der wichtigsten Onellen macht es jedoch unwahrscheinlich, daß er bei der Bereinigung der Verschworenen in Paris oder Berberie zugegen gewesen sei. Von seiner Anwesenheit in Compiègne wissen die Reichsannalen und der Astronom ebenfalls nichts, und das Zeugniß Thegan's, daß Ludwig damals die Entthronung des Vaters verhindert habe, ist nicht unverdächtig 5).

#### V. Walse

II. 9 p. 554 lin. 12—16: qui simul omnes, acsi divinitus coacti, venerunt in unum pro fide regis et regni, pro salute populi et patriae, pro stabilitate imperii et filiorum successione, quoniam audierant omnes et compererant singuli de locis suis unum esse interitum omnibus praeparatum. Ubi acsi divinitus evocati cum simul essent etc.

4) Bergl. o. S. 323.
5) Bergl. o. S. 353. Daß die betreffenden Worte Thegan's (c. 36 p. 597): quod prohibuit diloctus aoquivocus flias eius sich nicht, wie Fund will, auf den Reichstag von Nimwegen beziehen können, bemeikt Dümmler a. a. D. mit Recht. Sie sind aber überhaupt in sehr ungeschicker Weise eingeschaltet, und es ist nicht einmal völlig klar, ob nach der Vorstellung des Autors Ludzwig der Deutsche in Compièzne anwesend war.

<sup>1)</sup> Bergl. oben 6. 352 Anm. 6.
2) Agobard. Lib. apologet.

c. 2 p. 62: Et surgentes singuli uno et pio consensu in emundatione scelerum, convenerunt simul.

c. 8 p. 67: convenerunt singuli de loco suo etc.

<sup>3) 830</sup> Scr. I. 836: Ipsa enim (sc. Judith) imperatori filium valde elegantem nomine-Karolum iam pepererat, pro quo quidem privigni eius atque aliqui ex optimatibus eis coniuncti odio habebant praedictam imperatricem atque suum parvulum filium, timentes ne in regno patris haeres succederet. Qua de re commoti, .... nunciatum est ei, quod praedicti aemuli sui cum filiis, quos de alia uxore olim habuerat, se coniungerent et eos contra voluntatem suam super se sublimare vellent etc.

#### Excurs V.

Ueber den Antheil des jüngeren Ludwig an der Empörung vom Jahre 830.

Nach Paschasius i Radbertus (V. Walae II. 9 Scr. II. 554) wäre der jüngere Ludwig (er neunt ihn Gratianus) im Jahr 830 schon bei ber ersten Bereinigung der Aufständischen nach seinem Bruder Pippin in der Mitte der= selben erschienen. Der Baiernkönig ist in dieser Darstellung sogar berjenige, welcher die ganze Schmach des Chebruchs und des heidnischen Blendwerks, womit die kaiserliche Pfalz erfüllt ist, und die schwarzen Pläne Bernhard's aufdeckt und dadurch den unerschütterlichen Entschluß zum Widerstande hervorruft. Leibniz, Ann. Imp. I. 403, und Fund, S. 262 N. 2, beziehen biefen Bericht auf ben Reichstag zu Compiègne. Jedoch ist Leibniz zweifelhaft, ob demselben ganz zu trauen sei; Fund hält ihn geradezu für erlogen. Dagegen vertheibigt Dumm= ler I. 58 N. 57 die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung 1), zumal Radbert hier als Augenzeuge spreche, und nimmt sie auf, so jedoch, daß er Ludwig in Ber= berie zu Pippin und den Geschworenen stoßen läßt (ähnlich auch Warnkönig und Gerard II. 52). Die bunkelen Worte advolavit extimis a custodiis etc. versteht Dümmler bahin, daß biefer König, "aus irgend einem Berdachtsgrunde am Hofe längere Zeit in freier Haft gehalten, die allgemeine Berwirrung zur Fluckt benutzt habe". Auch wir nehmen Anstand, die gedachte Erzählung auf die Reichsversammlung von Compiègne zu beuten. Die Schuld an den verschiedenen Auslegungen trägt jedoch die Unklarheit und Verworrenheit des Autor8. Auch behauptet Radbert, wenn wir ihn recht verstehen, nur auf dem Reichstage zu Compiègne gegenwärtig gewesen zu sein 2). Er citirt aus dem Gedüchtniß die Worte, welche der Kaiser Ludwig, der doch in Verberie nicht zugegen war, in illa concione (p. 555 lin. 18, vgl. lin. 9. 11. 27: in eadem concione) gesprochen haben soll, und in der That scheint sich Ludwig in Com= piègne ungefähr in dem von ihm angegebenen Sinne geäußert zu haben 8). Er fagt ferner, daß in eodem placito (lin. 49) Bernhard's Bruder (Heribert) geblendet worden sei, und auch dies geschah, wie wir wissen 1), zu Compiègne. Ob Rabbert auch von jenem früheren Erscheinen des jüngeren Ludwig als Augenzeuge berichtet, bleibt mithin sehr ungewiß, und im Uebrigen ift biese Er= zählung so phantastisch, daß wir ebenfalls Bedenken tragen, Gebrauch davon zu

<sup>1)</sup> Bergl. auch Bait IV. 569 R. 3. Krohn, gudwig d. Deutsche (Progr. tes Gymn. ju Saarbruden 1872) 6. 9.

<sup>2)</sup> Gr mag sich dort sogar auf der kaiserlichen Seite befunden haben. Wenigstens war er später nach seiner eigenen Erzählung (II. 10 p. 556) mit Aufträgen des Kaisers betraut und wollte Wasa bewegen, Begnadigung nachzusuchen. Bergl. auch V. Walas I. 8 p. 468.

3) Bergl. Exauctorat. Log. I. 367 lin. 37 ff. und oben Seite 353 — 354.

4) Bergl. Ann. Bort. 830 p. 424. V. Hiud. 45 p. 633 u. oben S. 335.

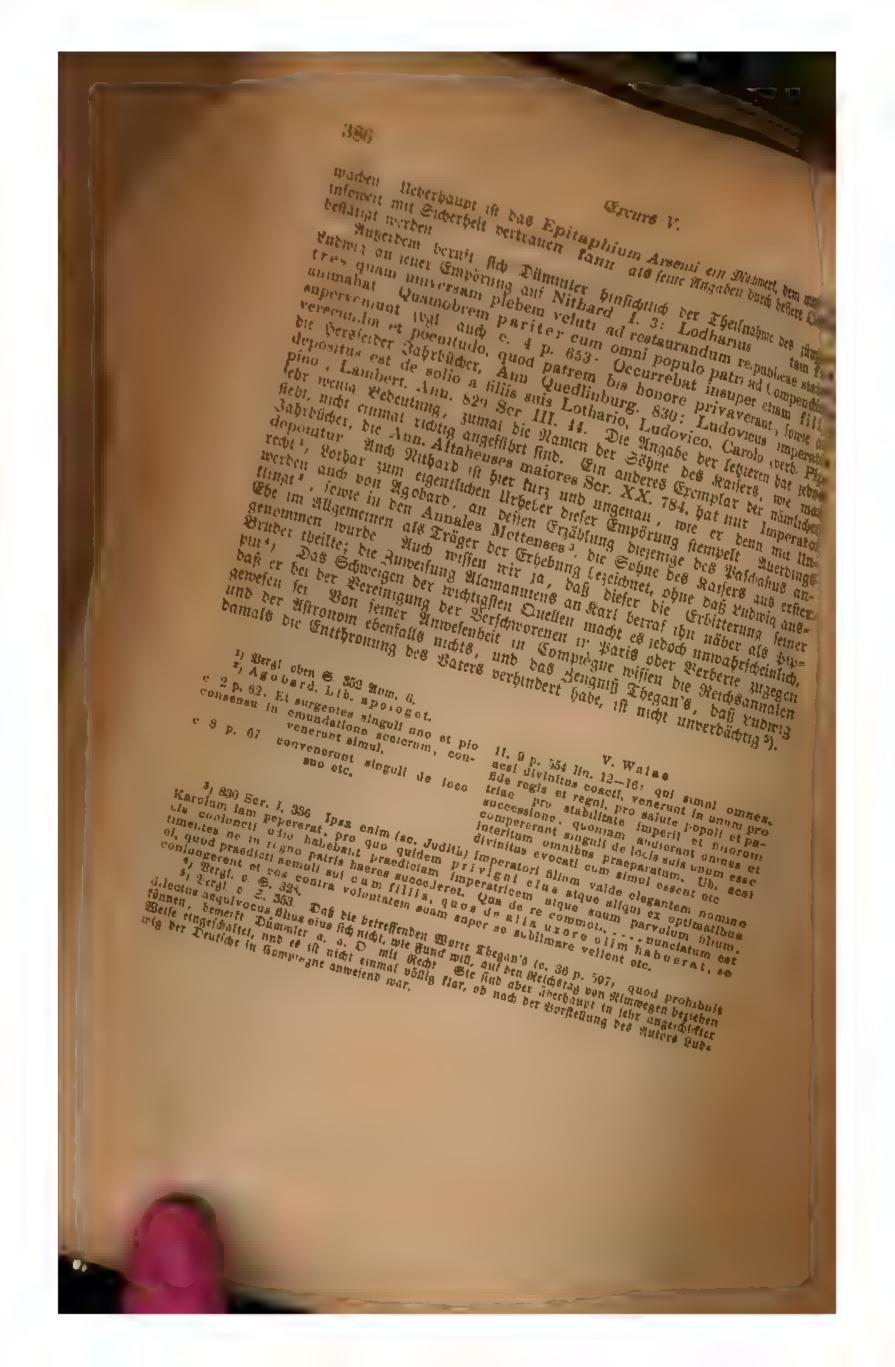

#### Excurs VI.

Ueber bie Divisio imperii (a. 831) Mon. Germ. Leg. I. 356—359.

Bei der Benrtheilung der späteren divisio imperii Ludwig's des Frommen, welche zuerst Pithou aus einer "sehr alten" Pergamenthandschrift, zuletzt Pert (Monum. Germ. Leg. I. 356—359) wieder abgedruckt hat, ist unseres Dafürschaltens nicht hinreichend beachtet worden, daß dies Dokument in zwei Bestandstheile zerfällt, die mehr äußerlich als organisch mit einander verbunden sind.

Der erste Theil, welcher mit dem c. 14 ausdrücklich abschließt<sup>1</sup>), klindigt sich im Eingange als ein Gesetz siber die Theilung des Reichs unter drei Shne des Raisers, Pippin, Ludwig und Rarl (die Existenz Lothar's wird vollkommen ignorirt), nach seinem Tode an <sup>3</sup>). Trotdem sehlt in ihm die Hauptsache, nämlich die Bestimmung der Reichsantheile, welche den drei Söhnen zusallen sollen, also die eigentliche divisio <sup>3</sup>), während die Stelle, wo diese stehen müßte, deutlich zu erkennen ist. Denn die Schlußworte des Eingangs: Cuius divisionis modum atque ordinationem talem nodis facere placuit kündigen sie als unmittelbar nachsolgend an, und der Ansang des c.-1: Haec autem tali ordinatione disposuimus etc., welcher sich jetzt einigermaßen seltsam ausnimmt, da vorher noch garnichts bestimmt ist, weiset auf sie bereits als unmittelbar vorhergehend zurück. So leiten auch in dem Reichstheilungsgesetze Karl's des Großen vom Jahr 806 <sup>4</sup>) die Worte: Divisiones vero a Deo conservati atque conservandi imperii vel regni nostri tales sacere placuit von dem Prologe zu den eigentlichen Theilungsbestimmungen über. Erst nachdem diese in den drei ersten Paragraphen gegeben sind, werden dort von c. 4 an mit den

4) Log. I. 140 - 143. - Auch in der divisio imp. a. 817 (c. 1-2 p. 198) folgen die Thei=

lungsbestimmungen unmittelbar auf die Einleitung.

<sup>1)</sup> Hoc postre mo statuendum nobis videtur etc., vgs. Div. imp. s. 806 c. 19 Leg. I. 143, wo dann allerdings noch ein Schlußwort (c. 20) folgt.

<sup>2)</sup> Notum fieri volumus omnium vestrum solertiae, quod inter dilectos filios nostros Pippinum, Hludowicum, Karolum regni nobis a Deo commissi talem divisionem facere decrevimus, ut post nostrum ab hac mortalitate decessum unusquisque illorum scire valeat, si eos divina pietas nobis superstites esse voluerit, quae portio sibi ad tenendum atque gubernandum a nobis adsignata sit. Quam divisionem eo modo describere ac designare volumus, ut singuli iuxta ordinationem nostram et fines regni sui qui in alienigenas extenduntur cum Dei adiutorio defendere statuant ac studeant et pacem ac fraternam caritatem inter se custodire valeaut.

<sup>3)</sup> Bergl. 3. B. Prudent. Trec. Ann. 839 Scr. I. 434: Cuius divisionis formula ita se habult etc. — Ebenso sehlen auch nähere Bestimmungen über eventuelle weitere Theisung, sos bald einer der Brüder mit Tode abgeht, wie in Div. imp. a. 806 c. 4 p. 141. Statt dessen heißt es in c. 1 nur allgemein: Quodsi talem silium non habuerit, tunc volumus, ut illa pars regni, quam idem habebat, dividatur aequaliter inter illos fratres, qui superstites remanserunt (remanserint). Auch dies deutet darauf, daß man dei der Redastion gar keine sessen Theisungsbestimmungen vor Augen hatte.

Morten: Haoc autem tali ordine disponimus, ut etc. bie Cubfitutionen

und ergänzenden Bestimmungen baran gefinkpft. Es ift nun überhaupt längst erfannt worden, daß biefe f. g. divisio imperii größtentheils mir eine Copie bes Theilungogefehes von 806 ift !). Die Einleitung bes letieren ift fart benutt; c. 1 entfpricht bem Jubalt ber bortigen c. 5 unb 4; c. 2-12 wieberholen c. 6-16 in berfelben Reihenfolge und beinahr mortlich, ebenfo c. 13-14 bie c. 19 und 20, nur in umgefehrter Ordnung. Lin paar Abweichungen find durch die Ratur der Sache bedingt, wie a proavo nostro Karolo et avo nostro Pippino et dentae memorine genitore nostro Karolo imperatore (c. 11 p. 358 lin. 25—26) flatt ab avo nostro Karolo et dentae memorine genitore nostro Pippino rego (806 c. 15 p. 142 lin 44—48). Eine große Amabl anderer Barianten darf man als Rehler der Handschrift oder der Drucke ansehen. Einen erheblichen Theil bavon bat Bert bereits burd Emembation befeitigt; inbeffen finb noch angenscheinliche Fehler fteben geblieben "). An einer Stelle jeigt fich eine Leb-art, welche auch in einer sehr hatten Handschrift") bes Weseiges von 806 fich Thnlich findet, jeboch nur ungenaner ift als ber souft überlieferte Text bes lenteren \*)

Gleichwohl filift man auf einige Wenlaffungen und Bufage von Bebeutung. Die e. 17 und in bes Meichstheilungegefehes Rarl's bes Groften, worin biefer gewiffe Bestimmungen getroffen batte, um bie Bulunft feiner Tochter und Entel pu fichern, werben hier nicht wieberholt. Dagegen ift an einer andern Stelle bas Berbot hinjugefugt, bag teiner ber brei Bruber bei Lebjeiten bes Baters biefem ober einem anderen Lehnsberrn einen Baffallen abwendig machen foll. Enblich refervirt fich ber Raifer vor bem allgemeinen Borbehalt funftiger Infanbeftimmungen am Edlug bes Befehes, welcher auch in ber divinio bes Jahres 806 nicht fehlt', bier noch ausbrudlich bas Necht, wenn einer ber brei Gobne fich burch Beborfam und guten Billen befonbers ausgeichne, beffen An-

an ben Tag lege, ju vergrößern 1). Die Involation (In nomine domini Dei et enlvatorie nostri Jesu Christi) ift bie nämliche, welche fich in allen Urfunden Lubwig's finbet"); ber Titel (Hludowicus divina ordinante providentia imperator augustus)

Div. imp. 806 a. 7 p. 143 lin. 1-2.

Noque aliquis lilutum hominem fratris
ent pre quibanlibet causis alve suipis ad ac
confagientem assespict nes intersessionem
quidem pre se facial (austinuat ad in-4qrequallenem pre so faciendem 2).

5} c 4.

6) c. 14 p. 266, vergi, 666 c. 10 p. 148.

7: e. 13 p. 266

6) Gidei J. Fru.

Div. Imp. 400 (4417) e. 3 p. 387 iin. 31 -- 32

Nos aliquis ullem hominem fratris sui pre quibuslibet annels val suipis ad as con-ingiantem ausal plat ad interessalenom pro ao faciendam,

berjenige, welchen der Kaiser, außer in der ersten Veriode seiner Regierung (814-825), die hier nicht in Betracht kommen kann, auch während der Zeit vom Ausgang des Jahres 830 bis zum Mai 834 in den Diplomen führt 1). Die wichtigsten Merkmale biefer Gesetzesurkunde find mithin kanzleimäßig, und es fällt bem gegenüber wohl nicht ins Gewicht, daß außer dem Datum auch eine Arenga und Appresation fehlen, während die Instription ungewöhnlich gespreizt ift 2). Auch die Zusätze und Fortlassungen scheinen den Verhältnissen entsprechend. Den Paragraphen, in welchem Kaiser Karl feinen Söhnen geboten batte, seine Entel gerecht und mild zu behandeln und in Ehren zu halten, mochte man nicht wiederholen wollen, um nicht unliebsame Erinnerungen an das Schickal König Bernhard's wachzurufen. Sich den Söhnen gegenüber zu versichern, daß sie seine Bassallen nicht zum Meineide verleiteten, hatte Ludwig allen Grund 1). Vor Allem hat man geglaubt4), in jenem Vorbehalt zu Gunsten desjenigen Sohnes, ber sich Gott und bem Bater besonders gefällig erweisen werde, Die ränkevolle Hinterhaltigkeit der Kaiserin und die Schwäche des Kaisers zu erken= nen, welche dem Sohn der Judith unter dem Schein der Mitbegunstigung seiner beiben jungeren Stiefbrüder die weitesten Bortheile offen halten wollte. War ber Zweck aber auch nur, den Söhnen einen lodenden Lohn für Treue und Willfährigkeit, eine Drohung für Ungehorsam und Absall vorzuhalten und sich nicht wieder in solcher Weise die Hände zu binden wie bei der Erbfolgeordnung von 817, so schoß dieser ungeschickte Zusatz boch jedenfalls über das Ziel hinaus. Durch ihn schwebte, wie Dümmler mit Recht bemerkt, das ganze Gesetz in der Luft. Pippin und Ludwig 5) müßten sich völlig ohnmächtig geflihlt haben, um sich ein solches Spiel gefallen zu lassen. Unter dieser Bedingung war es beinahe gleichgültig, welche Theilungsbestimmungen bem Gesetz eingefügt wurden, weil von vornherein kein Verlaß auf dieselben

Befremdlich bleibt aber besonders der schon berührte Umstand, daß in dem Dokument mit keiner Silbe Lothar's gebacht wird. Wenn man es sonst nicht besser wüßte, würde man nach dieser Theilungsakte geradezu annehmen, daß Ludwig nur die drei Söhne Pippin, Ludwig und Karl besessen habe, wie Kaiser Karl nur drei eheliche Söhne, welche dieselben Namen trugen, gehabt hatte. Auch daß Lothar im Jahr 831 auf Italien beschränkt wurde 6), erklärt diese Erscheinung nicht ganz ausreichend, zumal man nach dem Eingange bes Gesetzes erwarten würde, es handle sich, wie 806, um eine Versügung über das Ge= sammtreich Kaum weniger erstaunt man, daß ein Dokument von solcher Bedeutung und Tragweite größtentheils beinahe mechanisch aus einem Theilungsgesetze abgeschrieben ist, welches unter ber vorhergehenden Regierung erlassen worben war: mit solcher Untenntniß ober Gedankenlosigkeit abgeschrieben, daß sogar die Anordnung wiederholt wird?), Grenzstreitigkeiten eventuell durch die Kreuzesprobe entscheiben zu lassen, während Kaiser Ludwig die Anwendung dieses Gottesurtheils in einem früheren Capitulare unbedingt untersagt hatte 8). Unter diesen Umständen könnte es sogar allenfalls zweiselhaft erscheinen, ob die Lücke für die Theilungsbestimmungen nach dem Eingange mit Bewußtsein offen gelassen, der Baragraph, welcher den Vorbehalt künftiger Ergänzungen ausspricht,

<sup>1)</sup> Bergl. Sidel II. 338. 1. 279. 283 f.

<sup>2)</sup> omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesiae et cuncto catholico populo praesenti scilicet et futuro gentium ac nationum, quae sub imperio ac regimine nostro constitutae sunt (806 p. 140 hagegen nur: omnibus fidelibus sanctae Dei acccinesiae ac nostris).

<sup>3)</sup> Roch mehr ale früber allerdinge nach den Borgangen von 833.

<sup>4)</sup> Fund S. 159 f. Dummler I. 65. Warntonig und Gerard II. 56.
5) Fund meint, fie hatten unter dem mißfalligen Bruder vielleicht den Lothar verftanden. Dice Migverftandnig hatte aber nicht nur einen unbilligen Grad von Rairetat vorausgesett, fon= dern ift durch den Rusammenhang vollkommen ausgeschlossen.

<sup>6)</sup> Nithard. I. 3 p. 652. Meper von Knonau G. 4. Dummler I. 63 R. 72. 64.

<sup>7)</sup> c. 10 p. 358, vgl. 806 c. 14 p. 142 und oben S. 388 Anm. 2. 8) Cap. Aquisgr. 817 c. 27 Leg. I. 209: Sancitum est, ut nullus deinceps quamlibet examinationem crucis facere praesumat; ne, quae Christi passione glorificata est, cuiuslibet temeritate contemptui habeatur, vgl. oben 6. 98 N. 7. Baig IV. 359 N. 2. Reitberg II. 752. Sidel II. 284 Anm. ju K. 175. Blugel, de Agobardi vita et scriptis p. 32 n. 2. — Bas die Anflage gegen Endwig (Exauctorat. 1 Leg. I. 367): quod, immemor voti sui, signum sanctae religionis propter vindictam suae indignationis tieri postea iusserit bedeutet, ift mir nicht flar.

mit Bewußtsein als Schlußartikel bezeichnet ist oder ob auch dies nur auf unüberlegtem, flüchtigem Abschreiben beruht. Endlich kommt hinzu, daß in den wenigen selbständigen Zusätzen das Latein an einer Stelle auffallend bar-

barist ift 1).

An diesen ersten Theil der angeblichen Reichstheilungsurkunde reihen sich nun roh hingeworfene Notizen ) über Gebiete, welche zu Aquitanien. Baiern und Alamannien geschlagen werben sollen. Auch diese Notizen sind offenbar nicht ohne Fehler"), vielleicht auch nicht vollständig erhalten 4). Die gedachten drei Länder entsprechen zwar den Reichen Pippin's, Ludwig's und Karl's in der Zeit, an welche wir hier denken müssen; auch bestätigen wenigstens ein paar Worte, daß von einer Abgrenzung, beziehungsweise Vergrößerung der letzteren die Rede ist 5). Aber um diese Worte zu verstehen, muß man erst das Reichstheilungsgesetz von 8176) vergleichen. Als ein vollgültiger Ersatz für die in der eigentlichen Urtunde fehlenden Theilungsbestimmungen haben diese Notizen mithin kaum Anspruch angesehen zu werden. Man hat aus ihnen gefolgert 7), daß es sich hier überhaupt um keine Reichstheilung, sondern nur um eine Er= weiterung bereits bestehender Landestheile handle; aber das heißt sich einseitig an diese Notizen, an die eine Hälfte der Ueberlieferung halten. Die strenge Consequenz dieser Auffassung würde nur sein, daß die beiben Elemente berselben nicht zusammengehören.

Es würde uns unvorsichtig erscheinen, bis zu dieser Behauptung zu gehen. Das sichere Ergebniß ber vorstehenden Erörterungen beschränkt sich auf Folgendes:

Wir haben hier 1) so zu sagen die Formel zu einer Gesetzesurkunde Kaiser Ludwig's des Frommen über die Theilung seines Reichs unter seine drei Söhne Pippin, Ludwig und Karl nach seinem Tode vor uns. Diese Formel ist im Wesentlichen von der Reichstheilungsurkunde Karl's des Großen vom Jahr 806 Nach dem Titel, welcher dem Kaiser darin gegeben wird, und in Rlicficht auf die Verhältnisse, unter denen eine solche Theilung allein projektirt sein könnte, milfte dieselbe in der Zeit zwischen dem Ende des Jahres 830 und dem Mai 834 aufgesetzt sein. Die Formel selbst ist aber nicht ausgefüllt; der Hauptinhalt (bie Theilungsbestimmungen) fehlt an der Stelle, wo er hinge= hörte. Die Echtheit zu verneinen, wird man, trot manchem Auffälligem, nicht berechtigt sein. Jedoch erscheint sie nicht unzweifelhaft.

2) Einen Ersatz für die in der Formel sehlenden Theilungsbestimmungen darf man vielleicht in den angehängten Notizen erblicken, die jedoch nur in formloser, vielleicht auch unvollständiger Weise die Gebiete aufzählen, welche zu den Reichen der drei genannten Söhne des Raisers hinzugefügt werden sollen.

Was wir sonst über Reichstheilungen ober Reichstheilungsentwürfe Kaiser Ludwig's aus dem angegebenen Zeitraum erfahren, gewährt uns kaum nähere Anhaltspunkte für das Verständniß und die dronologische Einreihung dieses Dokuments. Man hat in demselben eine Bestätigung und Erläuterung der Nachricht des Nithard's) finden wollen's), daß der Kaiser in der Noth des Jahres

2) Auf die Formlosigkeit derselben macht auch Wedekind, Roten zu einigen Geschichtschreibern

des Deutschen Mittelalters II. 443 R. 651 aufmertfam.

4) Bergl. die Log. I. 359 R. 18 angeführte Bemerfung Pithou's, außerdem auch Leibnig,

Ann. Imp. I. 404 - 405. 5) p. 359: totam Burgundiam, excepto quod Pippino datum est, übrigens ebenfalls der div. imp. a. 806 nachgebildet (c. 8 p. 141: Burgundiam, excepto illa parte, quam Ludovico de-dimus). Beachtenswerth find außerdem vielleicht noch die Worte de ista media Francia. Sie

könnten eine hindeutung auf die Gegend enthalten, in welcher diese Rotizen aufgesetzt wurden.
6) c. 1 p. 198, vgl. Wedefind S. 442 N. 650. 7) Wedekind S. 443 N. 651. Ihm folgt Stälin, Wirtemberg. Gesch. I. 252 R. 2.

9) Leibnig, Ann. Imp. I. 404. Wedefind, Moten II. 441 — 443. Barnfonig und Gerard II. 54 - 55. Stalin a. a. D. Dummler I. 63 R. 72. Sidel II. 339 (Anm. ju L. 280). Meyer von

<sup>1)</sup> c. 13: et illum talem efficiamus, qualiter ille propriis meritis dignus ostenderit. Un den andern betreffenden Stellen macht fich dies nicht bemerflich.

<sup>3)</sup> Gleich zu Anfang p. 358 lin. 52 fehlt ein zu totam gehöriges Wort, vielleicht: Neustriam. Dann heißt es weiter: et ultra Sequanam pagis 28, id est Catalonis, Meltianum, Ambiensis et Pontium usque ad mare. Zumal die geuannten 4 Gaue (Chalons, Meaux, Amiens, Pontium) in der That von der Seine bis zum Meere reichen, ist die Zahl 28 zu corrigiren. Wedefind a. a. D. S. 442 nimmt willfürlich an, daß jene Gaue nur ale die außerften hervorges hoben feien.

<sup>8)</sup> I. 3 p. 652. — Auch erblickt Bedefind 6. 446 N. 655. 453 in Prudent. Trec. Ann. 838 p. 432 eine Bestätigung dafür, daß Pippin wirklich den Theil von Neuftrien zwischen Loire und Seine beseffen habe.

830 seinen Söhnen Pippin und Ludwig als Lohn für ihre Mitwirkung zu seiner Restitution eine Vergrößerung ihrer Reiche verhieß und dies Versprechen nach= her auch erfüllte. Dem entsprechend wird das in Rede stehende Reichsthei= lungsgesetz von mehreren, namentlich den neuesten Forschern, in das Jahr 831 ober noch genauer in den Februar desselben verlegt 1). Indessen zeigt sich bei näherer Betrachtung, daß Nithard's Mittheilung nur sehr ungefähr dem Inhalt dieser Urkunde entspricht<sup>2</sup>), wenn auch die angehängten Notizen über Landstriche, welche zu Aquitanien und Baiern hinzugefügt werden sollen, an dieselbe erinnern. Von einer gleichzeitigen Vergrößerung von Karl's Reich, überhaupt von einer Reichstheilung unter die drei jüngeren Söhne des Kaisers, welche nach dessen Tode zur Ausführung kommen sollte, spricht Nithard nicht. Ueberdies confun= Dirt dieser Geschichtschreiber mehrfach die Vorgänge nach der ersten und zweiten Restauration Ludwig's, und das könnte möglicherweise auch in diesem Punkte der Kall sein.

Ferner erwähnt der Astronom ) einer Theilung des Reichs zwischen Lo= thar und Karl, welche von Kaiser Ludwig gegen Ende des Jahres 832 sestgesetzt, jedoch durch die weitere Entwickelung der Begebenheiten (die Katastrophe von 833) vereitelt worden sei. Die Bestimmungen berselben werden nicht näher angegeben; jedoch wissen wir soviel, daß Karl damals an Stelle seines Stief= bruders Pippin Aquitanien erhielt 1). Diese Theilung zwischen Lothar und Karl ist, wie ich vermuthe 5), unter der Aenderung oder, wie die lotharische Partei sich ausbrückte, der Corruption des Erbfolgegesetzes von 817 zu verstehen, welche in mehreren Aftenstücken aus dem Jahr 833 — dem Schreiben des Papstes Gregor IV. an die um den Kaiser versammelten Bischöse 6), dem Sündenbekennt= niß, welches Ludwig der Fromme bei seiner Kirchenbuße in St. Médard ab= legen mußte?), endlich einigen Schriften bes Erzbischofs Agobard von Lyon !) als ein Dauptanlaß der damaligen verhängnißvollen Wirren bezeichnet wird. Dümmler und Andere denken dabei vielmehr an die hier erörterte Divisio imperii a. 831. Aber, wäre es schon einigermaßen auffallend, daß der Papst, Ago= bard u. f. w. sich im Jahr 833 plötzlich gegen eine Maßregel aus dem Anfange des Jahres 831 ereifert haben sollten, so erscheint mir noch weniger benkbar, daß der Hof, welcher Pippin zu Ende des vorigen Jahres seines Reichs zu be=

Knonau, Nithard S. 2. 92 N. 6. Pat, De vita et fide Nithardi p. 21. D. Kungemüller, Rithard und sein Geschichtswerk (Jena 1873) S. 26 — 27.

1) Sidel macht freilich darauf ausmerksam, daß damals Lothar in Achen anwesend war!

<sup>2)</sup> Bergi. Bait IV. 571 R. 2. 3) V. Hlud. 47 p. 635: Et tunc quidem imperator inter filios suos Hlotharium atque Karolum quandam divisionem regni constituit; quae tamen, ingruentibus inpedimentis, quae dicenda sunt (d. h. durch das Dazwischentreten der Ereignisse, welche im Folgenden erzählt werden), pro voto minime cessit. Dummler I. 72 N. 20 findet diese Rachricht nicht ohne Grund unflar. Dir scheint jedoch, baß sie und die sogleich zu ermahnenden Aftenftucke aus bem

<sup>3</sup>ahr 833 sich gegenseitig erklären.

4) Bergl. Nithard. I. 4 p. 652. Enhard. Fuld. Ann. 832 p. 360. Fund S. 121. Dumm= 1er 1. 72.

<sup>5)</sup> Dazu stimmt auch, daß Nithard. I. 4 dies als die unmittelbare Beranlaffung der Empo: rung im Sahl 833 bezeichnet: Per idem tempus Aquitania Pippino dempta Karolo datur, et in eius obsequio primatus populi, qui cum patre sentiebat, iurat. Quod quidem hi quos supra retulimus graviter ferentes, ut res publica inutiliter tractaretur divulgant populumque quasi ad iustum regimen sollicitant.

<sup>6)</sup> Epist. Gregorii IV. ad episcopos Francorum, Agobard. Opp. ed. Baluze II. 57 — 58: Deinde dicitis illam primam divisionem regni, quam inter filios suos fecerat im nunc juxta rerum opportunitatem esse mutatam — Ista enim commutatio, quam vos dicitis juxta rerum opportunitatem factam — Causa autem peccatorum et scelerum esse non potuit, sicut vestra divisio est, quam dicitis fuisse opportunam. Deinde, quod grandi supercilio dicitis, quia si reverenter venerimus ad imperatorem, per ipsum cognoscemus omnem rei veritatem, quare opportune et utiliter muiata sit divisio. — Die Gründe, welche Luden V. 608 R. 32 gegen die Echtheit diefes auch von Jaffe (R. P. no 1957) aufgenommenen papftlichen Schreibens vorbringt, konnen nicht als ausreichend gelten. Am eheften auffallend ericheint une noch bas Citat aus Virgil. Georg. 2, 490 (rerum cognoscere causas); "grandi supercilio" erinnert an Juvenal. Sat. 6, 169.

<sup>7)</sup> Exauctorat. 2 Leg. I. 367 - 368: Quod . . . . pactum, quod propter pacem et unanimitatem imperii ecclesiaeque tranquillitatem communi consilio et consensu cunctorum fidelium suorum fuerat inter filios suos factum et per sacramentum confirmatum, super (nuper?) illicita potestate corruperit.

<sup>8)</sup> De comparatione utriusque regiminis 4, Opp. II. 51: Quia nullatenus quod ita est constitutum (a vobis debetis mutare. — De divisione imperii flebilis epistola ibid. p. 42 — 47.

tanben versucht batte, noch jett ein Geset auf fein Banier gefchrieben babe, worin diesem Könige sein aquitanisches Reich nicht nur belassen, sondern sogar eine Erweiterung desselben in Aussicht gestellt war. Die Lage Pippin's und des jüngeren Ludwig war damals eine ganz andere. Paschasius Radbertus übertreidt zwar mit seiner gewohnten Rhetorit, trisst hier aber doch wohl den Kern der Berhältnisse, wenn er Lothar dem Bater sagen läßt, er sühre ihm diese seine beiden Brüder zu, weil sie vertrieben und versolgt seien.

Endlich figurirt nicht nur diese Abanderung der Thronsolgeordnung, sondern überhaupt das willkliriche und leichtlertige Spiel, welches der Raiser mit Reichstheilungen getrieben habe, in seinem Eündenregister. In diese Rategorie könnte unser Entwurf allenfalls gehören, trot der Bedenken, die seine Fassung hervorruft. Wahrscheinlicher jedoch ist, daß darunter nur die Zuweisung Alamanniens an Karl im Jahr 829 und wiederum die Theilung zwischen ihm und Lothar von 833 gemeint ist. Der Papst und die Bisches scheinen 833 von unserer divisio nichts zu wissen. Die ganze Politik des Hoses gegen Ludwig und Pippin im Jahr 832 wird schwer verständslich, wenn man diese Theilungsalte als sortwährende Grundlage derselben annimmt, begreislich dagegen, wenn man vorandsetz, daß die Kaiserin damals. nimmt, begreiflich bagegen, wenn man voransfett, daß bie Raiferin bamals, wie von leber und bis ans Enbe, ben Gebanten einer Theilung zwischen Lothar und Rarl, mit möglichfter Befeitigung ber Rechte ihrer beiben jungeren Stieffohne, als ben leitenben fentielt. In bem Berfuch einer Ausführung biefes Gebantens ensminiren bie Ereignisse von 832. Ift also unfere divisio überbaubt echt, so mag fie nech am eheften im Winter 833 auf 834, vor der zwei-ten Reftauration des Kaifers, entworfen sein, als sich der Bund besselben mit Bippin und Ludwig gegen Lothar schürzte. Die Bedenken, welche Sidel gegen eine solche Aunahme geltend macht, erscheinen nicht maßgebend, wenn man erwägt, baß es fich nicht um ein offiziell verklindigtes Gefet, sondern nur um ein eine bes hofes entworfenes Projekt bandeln tann. In vielen Beziehungen') fceint baffelbe aber borgliglich in jene Beit zu paffen.

<sup>2)</sup> V. Walas II. 17 Ser. II. 564; siquidem quia fugali erant et abiecti longeque perse-

cationibus expulsi, ad vestram cos clementiam reducere decrevi.

2) Exauctorst. 7 p. 368. In divisionibus imperii ab co contra communem pacem et totius imperii salutem ad libitum suum temere factis.

3) II, 339.

4) Bergl. auch oben © 389 Unm. 3.

#### Ercurs VII.

Zur Chronologie der Schriften des Erzbischofs Agobard von Lyon wider die Juden.

Man nimmt gewöhnlich an 1), daß mindestens ein Theil der Eingaben und Schriften des Erzbischofs Agobard von Lyon gegen die Juden mit den Verhand-lungen der Synode zu Lyon im Jahr 829, deren Aften uns nicht überliefert sind, in Zusammenhang stehe. Auf jener kirchlichen Versammlung, meint man, seien die betreffenden Beschwerden über die Juden und deren Begünstigung zur Sprache gebracht worden.

Bei näherer Betrachtung ergiebt sich indeß, daß diese Annahme, die ledig=

lich auf Bermuthung beruht, taum haltbar sein dürfte.

Agobard's Consultatio et supplicatio ad proceres palatii de baptismo Judaicorum mancipiorum (Opp. ed. Baluze I. 98—102), welche an Abal= hard, Wala und Helisachar gerichtet ist, muß zwischen bie Zurlichberufung Abal= hard's aus bem Exil (Ende 821)2) und ben Tod besselben (2. Januar 826)3) Die Vermuthung, daß sie alsbald nach der Reichsversammlung zu Attigny vom August 822 geschrieben sei 4), hat wenigstens keine besonderen Bedenken gegen sich. Es handelt sich in dieser Eingabe um die Frage, ob Stlaven von Juden ohne Einwilligung ihrer Herren getauft werden dürfen. Agobard, der dieselbe seinerseits besaht, wünscht den Rath der genannten Großen und durch ihre Vermittelung einen Befehl des Kaisers zu empfangen, wie er sich in diesem Punkte zu verhalten habe. Denn bei der gegenwärtigen Sach= lage wisse er nicht, was thun. Berweigere er den Juden ober Judenstlaven die Taufe, so fürchte er die Berdammung Gottes; ertheile er sie ihnen, Anstoß und Ansechtung bei den Menschen, da die Juden sich mit der Gunst der Hofbeamten brüsteten. Zu näherer Erläuterung überschickt ber Erzbischof den drei Großen mit diesem Briefchen (litterulis) eine — uns nicht überlieferte — kurze Uebersicht (parvum breviculum) der Zwistigkeiten und Mißstände, welche sich aus dieser Streitfrage ergeben haben 5).

Eine zweite Schrift: Epistola ad proceres contra praeceptum impium de baptismo Judaicorum mancipiorum (l. c. p. 192—197) ist an den Erzstapellan Hilbuin und den Abt Wala adressirt<sup>6</sup>). Sie gehört mithin der Zeit nach dem Tode Adalhard's an, dem inzwischen sein Bruder Wala als Abt in

6) Hilduino sacri palatif antistiti et Walac abbati.

<sup>1)</sup> Bergl. Mansi XIV, 607 ff. Leibnig, Ann. Imp. I. 387. Luden V. 316. Sefele IV. 66. Sidel II. 831 Anm. ju L. 224.

S. oben Seite 171.
 V. Adalhardi auct. Paschasio c. 82. 87. Mabillon, A. S. o. S. Ben. IVa. 337 n. a.
 M. G. Scr. II. 532. Ann. Bened. II. 499. Seibniz, Ann Imp. I. 366.

<sup>4)</sup> Bergl. oben Seite 178 Anm. 8.
5) l. c. p. 101: De quibus laesionibus et discordiis, quia in his litterulis scribere in dignum duxi, parvum breviculum pietati vestrae direxi, per quem cognoscere valeatis quie sint

Corbie gefolgt war, mag jedoch noch im Laufe des Jahres 826 verfaßt sein 1). Die betreffende Frage war unterdeß am Hofe zu Gunsten der Juden, gegen Agobard entschieden worden. Es liegt ein kaiserlicher Schutzbrief für zwei Juden, den Rabbi Donatus und dessen Nessen Samuel, vor, aus welchem hervorgeht, daß dieselben am Hose über gewisse Leute Beschwerde geführt hatten, welche ihre Sklaven verlockten, sich taufen zu lassen und ihnen zu entlaufen. Erlaß untersagt deshalb allen Bischöfen, Aebten, Grafen, Königsboten und an= dern Beamten und Unterbeamten eine solches Verfahren bei strengster Strafe<sup>2</sup>). Aehnliches enthält ein Schutzbrief für einige in Lyon, der Residenz Agobard's, ansessige Juden 3). Da diese Urkunden in die Formelsammlung aufgenommen wurden, so müssen dergleichen wohl in größerer Anzahl ausgestellt worden sein. Ihr Datum ist unterbrückt; jedoch sind sie nebst einem andern, ebenfalls in der Kormelsammlung enthaltenen Schutzbriefe für den Juden Abraham in Saragossa, allein im Namen Ludwig's ausgestellt und fallen daher aller Wahrschein= lichkeit nach vor das Ende des Jahres 825 . Diese Schutzbriefe, außerdem vielleicht noch einen allgemeineren kaiserlichen Erlaß, wiesen die Juden nun vor, und eben hiergegen wendet sich Agobard's in Rede stehende Schrift: Quoddam praeceptum<sup>5</sup>) Judaei circumferunt, quod sibi datum ab imperatore gloriantur, in quo continetur, ut mancipium Judaicum absque voluntate domini sui nemo baptizet. Quod a nobis omnino non creditur, ut a facie christianissimi et piissimi imperatoris tam contraria ecclesiasticae regulae sit egressa sententia (l. c. p. 192 f.). Ueberdies brohte der Juden= meister, über dessen Eingriffe in seine amtliche Sphäre Agobard schon in jenem ersten Schreiben an Adalhard, Wala und Helisachar Klage geführt hatte 6), jetzt, Königsboten vom Hofe gegen ben Erzbischof zu Hülfe zu holen?). Da dieser trot der kaiserlichen Schuthriefe, deren Echtheit er vorgeblich bezweifelte, sein Berfahren nicht änderte, rief man sie in der That herbei. Auch erwirkten die Juben am Hofe einen neuen Erlaß (indiculus)8) zu ihren Gunsten an den Erzbischof und einen andern an den Vertreter des Grafen von Lyon<sup>9</sup>), welcher den letzteren anwies, sich ihrer gegen den Prälaten anzunehmen. Mit diesen Erlassen kehrten sie noch vor der Ankunft der Missi zurück. Ihnen folgte Eberhard,

1) Jedenfalls ift sie vor dem Ende des Jahres 830 geschrieben, mo hiltuin seines Amts als Erzfapellan enthoben murbe (f. oben Seite 361).

3) Sidel L. 225 Rozière I. 42 no 28: et nemo fidelium nostrorum praesumat corum

mancipia peregrina sine eorum consensu ac voluntate baptisare.

6) l. c. p. 101: — Quod utique necesse non esset, si ille qui magister est Judaeorum ita attenderet, ut vos ei faciendum direxistis. Nam si secundum vestram jussionem ille consideraret fideliter ministerium nostrum, sicut nos ei honorem exhibere volumus in ministerio suo, nulla esset necessitas injuriam facere interrogando nisi propter augmentum doctrinae. Ceterum de causis Judaeorum non esset ulla contentio aut discordia, si ille rationabiliter agere voluisset.

7) Epist. ad proceres contra praeceptum impium etc. l. c. p. 196: cum magister infidelium Judaeorum incessanter nobis comminetur se missos de palatio adducturum, qui pro istiusmodi rebus nos judicent et distringant.

<sup>2)</sup> Sidtl L. 224 Rozière, Recueil général des formules I. 39—40 no 27: Omnibus episcopis, abbatibus, comitibus, gastaldiis, vicariis, centenariis, clusariis seu etiam missis nostris discurrentibus necnon et omnibus fidelibus nostris praesentibus scilicet et futuris.... Suggesserunt etiam iidem Judaei celsitudini nostrae de quibusdam hominibus, qui contra christianam religionem suadent mancipia Hebraeorum sub autentu (obtentu) christianae religionis contemnere dominos suos et baptisari vel potius persuadent illis, ut baptisentur, ut a servitio dominorum suorum liberentur, quod nequaquam sacri canones constituunt, immo talia perpetrantes districta anathematis sententia feriendos diiudicant. Et ideo volumus, ut neque vos ipsi praedictis Hebraeis hoc ulterius facere praesumatis neque iuniores vestros usquam facere permittatis certumque teneatis, quia quicumque hoc perpetraverit et ad nos delatum fuerit quod absque sui periculo et rerum suarum damno evadere non poterit.

<sup>4)</sup> Bergl. Sidel II. 331 Anm. zu L. 224.
5) Ueber die Bedeutung von praeceptum für "alles, was de verbo regis unmittelbar oder auch mittelbar durch Beamte mündlich oder schristlich angeordnet wird" siehe Sidel I. 185 sf. Aehnlich sagt Agodard auch in dem Schreiben de insolentia Judaeorum 1. c. p. 64, die Juden zeigten "praecepta ex nomine vestro aureis sigillis signata et continentia verba, ut putamus, non vera", vergl. Stobbe, die Juden in Deutschland während des Mittelalters S. 6 und 199 N. 5 und wegen der goldenen Bullen an Schutzriesen für Juden auch Sidel L. 226 Rozidre I. 44 no 29 (et de bulla nostra jussimus sigillare). L. 367 Bouquet VI. 624 no 232 und Stumps, Reichskanzler I. 115 N. 224.

<sup>8)</sup> Bergl. Sidel I. 187.
9) ei, qui pagum Lugdunensem vice comitis regit, vgl. Agobard. ad Matfredum, Opp. I. 209. Baiş III. 338 R. 2.

welcher bestätigte, was sie vorgebracht hatten und behauptete, daß der Kaiser über Agobard's Verhalten höchlich erzürnt sei. Endlich erschienen die Königs= boten, Gerrich und Friedrich, selbst, in den Händen ihre Tractoria und ein Ca= pitular, von welchem sich Agobard wiederum nicht vorstellen konnte, daß es vom Kaiser ausgegangen sei 1), und schritten gegen die Bedrückungen der Judenschaft

durch die Geistlichkeit energisch ein ").

Alles dies klagt Agobard dem Kaiser in einem Schreiben de insolentia Judaeorum (Opp. I. 59-66), aus dem sich zugleich ergiebt, daß der Streit, welcher von der Taufe der Judenstlaven ausgegangen war, sich auf die Ver= hältnisse derselben überhaupt ausgedehnt hatte. Alles Ungemach, sagt Agobard (p. 62), habe er von den Gönnern der Juden nur deshalb erduldet, weil er ben Christen gepredigt habe, sie sollten keine dristlichen Sklaven an Juben ver= kaufen noch diesen gestatten, Christen nach Spanien zu verhandeln ober als Lohngesinde im Hause zu haben u. s. w. Der Kaiser aber hatte in jenen Schutz= briefen den betreffenden Juden wenigstens gestattet, dristliche Leute zu miethen und mit Ausnahme der Sonn= und Festtage für sich arbeiten zu lassen sowie auswärtige Sklaven zu kaufen und innerhalb des Reichs zu verkaufen 3), während Stlaven ausfuhr überhaupt verboten war 1). Am Schlusse der gedachten Eingabe an den Kaiser, welche Agobard als eine scedula bezeichnet, kündigt er bemselben an, daß er mit seinen Collegen (confratribus) eine Sammlung von Stellen aus der Bibel, den Akten gallischer Concilien u. s. w. liber die Noth= wendigkeit strenger Scheidung zwischen Christen und Juden und die verabschenungswürdigen Irrlehren des Judenthums angefertigt habe, welche sie sich erlaubten ihm zu übersenden 5). Wenn man nun eben hieraus den Schluß gezogen hat 6), daß Agobard die Judenfrage jener Synode zu Lyon unterbreitet und sich mit Zustimmung dieser Versammlung an den Kaiser gewandt habe, so ist das nicht zutreffend. Denn jene Sammlung liegt uns ebenfalls vor und ergiebt, daß die confratres, mit denen der Erzbischof von Lyon dieselbe zusam= mengetragen hatte, lediglich der Erzbischof Bernard von Vienne und der Bischof von Chalon an der Saone waren. Diese drei Prasaten nennen sich im Eingange als die Verfasser'), und Baluze gab dem in Rede stehenden Schrift= stild baher ben Titel: Epistola Agobardi, Bernardi et Eaof episcoporum ad imperatorem de Judaicis superstitionibus (Agobard. Opp. I. 66 — 98). Die Betheiligung des Erzbischofs von Bienne und des Bischofs von Chalon erklärt sich vielleicht daraus, daß das Missaticum des Friedrich und Gerrich, welches in der That nicht auf Lyon beschränkt gewesen zu sein scheint 8), sich auch auf ihre Diözesen erstreckte. Bei anderer Gelegenheit finden wir wenigstens bie Erzdiözesen von Lyon und Vienne nebst berjenigen von Tarantaise zu einem Sendbezirk vereinigt ). Von einem Antheil der andern Kirchenhirten, welche zu der Lyoner Synode vom Jahr 829 einberufen waren, also der übrigen Bischöfe aus den Sprengeln Agobard's und Bernard's sowie der Erzbischöfe Andreas

nobis eis servanda promulgata sunt), Stobbe a. a. D. S. 5 und 197 R. 3.

2) De insolentia Judaeorum p. 60 — 62. Epist. ad Nibridium 1. c. p. 105: Tentaverunt porro quidam missi, et Evrardus maxime, qui Judaeorum nunc magister est, religiosum hoc opus nostrum destruere ac sub obtentu edictorum imperialium labefactare.

<sup>1)</sup> Agobard. De insolentia Judaeorum I. c. p. 61: Deinde venerunt et praedicti missi, havestra iussione existere talia. Veral. Sidel L. 225 Rozière I. 43 no 28 (capitula, quae a

<sup>8)</sup> Sidel L. 225 Rozière I. 42 no 28 (für Lyoner Juden): liceatque eis christianos ad eorum opera facienda locare, exceptis festis et dichus dominicis. Habeant etiam licentiam mancipia peregrina emere et infra imperium nostrum vendere. L. 224 ibid. p. 40 no 27. L. 226 ibid. p. 44 no 29 (für einen Juden in Saragossa: et non alibi nisi infra imperium nostrum vendere).

<sup>4)</sup> Bais IV. 39 M. 2. 42-43 N. 1.
5) 1. c. p. 65. Epist. de Judaicis superstitionibus ibid. p. 66.

<sup>6)</sup> Bergl. Befele, Conciliengefch. IV. 66. 7) Domino nostro Hludowico imperatori perpetuo augusto Agobardus, Bernardus et Exor indigni episcopi, supplices servull vestri. Die Namensform des Bischofs von Chason ichwankt; unter dem Privileg für St. Remi in Bareilles (Quantin, Cartulaire de l'Yonne I. 43 no 21) steht: Fova Cavilonensis episcopus; ebenso unter der Constitution des Bischofs Albes rich von Langres für das Klofter Beze vom 20. November 830: Faova Cabilonensis (Mansi XIV. 629); Hincmar. De praedestinatione 36 (Opp. I. 325): Fauo episcopus.

<sup>8)</sup> Dafür spricht es auch, wenn Agobard (De insolentla Judaeorum p. 60) von ihnen sagt:

et ostenderunt se christianis terribiles et Judaeis mites, maxime Lugduni. 9) Bergl. Capitulare missorum 825 Leg. I. 246 lin. 50 und oben S. 247.

von Aarantaife, Benedikt von Air, Agarich von Embrun und ihrer Suffragane ), ift dagegen feine Rebe. Wenn Agobard's Befchwerden die Zustimmung einer gangen Synode hinter fich gehabt hatten, so wurde dies in den betreffenden Schriftsten gewiß nicht allein bentlich ausgebruckt, sondern fiart betont sein.

llebrigens trug Agobard fein Leid nicht allein bem Raifer, fondern auch bem bamals fcon bochbetagten Derbifchof Ribridius (Rifribius) von Rar-bonne bonne bor. Epistola exhortatoria ad Nibridium op. Narbon de cavendo convictu et societate Judaica (Opp. I. 102 - 107)4). Bon biefem Schreiben an Ribribins laft fich mit Sicherheit feftftellen, bag es vor bas Ente bes Jahres 828 fallen muß. Denn zu biefer Beit faß bereits ber Rachfolger befielben, Bartholomans, auf bem erzbijcoflicen Stuble von Rarbonne. Partholomans wird bamale ju ber Provingialipnobe einbernfen, welche gleichzeitig mit berjenigen bon Lyon in Touloufe tagen follte"). Diefer Umfand beftatigt jugleich, baff and bie borbin ermibnten Schriften Agobarb's, inebeionbere biejenige de insolentia Judaoorum, welche mit ber Epistola ad Nihridium offenbar giemtich gleichgelig, wie est fceint, fogar noch ein wenig früher geschrieben ift, sowie bie bagn gehörige, von Agobard und feinen beiben Collegen bem Raifer unterbreitete Cammlung ber Stellen de Judaicis superstitionibus nicht erft mabrent ober mach ber mehrgebachten Synobe ju Loon im Jahr 829 abgefaßt murben

In ber Consultatio an Abalbard, Bala und Delifachar ift von ben Romge-boten noch nicht bie Rebe. In ber Epistola an Dilonin und Bala beißt es, er Indenmeifter brobe, fie ju bolen. In der Eingabe an ben Katfer de inso-lentia Judaeorum und bem Briefe an ben Ergbifchol Ribribius wird bereits Aber ihr Auftreien Mage geführt. hienach glauben wir etwa folgende drono-

logifche Meibenfolge") blefer Schriften aufftellen ju burfen :

1) Consultatio et supplicatio ad proceres palatii de baptismo Judaicorum mancipiorum (Agobard, Opp. ed. Baluse I. 98-102), aus ben Sahren 822-825.

 Epistola ad proceres palatii contra praeceptum impium de baptismo Judaicorum mancipiorum (Opp. 1, 192 — 197), aus ber Beit gwifden bem 2. Januar 826 und bem Jahr 529, mabrcheinlich noch von 826.

3) De insolentia Judaeorum (Opp. J. 59 - 56), and ben 3ahren

8**26 —** 8**2**7.

628 verfaßt.

4) Epistola Agobardi, Bernardi et Eaof episcoporum de Judai-

cis superstitionibus (Opp. I. 66 — 98), gleichjettig mit 3
5) Epistola exhortatoria ad Nibridium op Narbon, de cavendo convictu et societate Judaica (Opp. I. 102 — 107), etwos fpater als 3 und 4, aber jebenfalls vor bem Enbe bes Jahres

1) Constitutio da oonventibus gruhiopiscoperum babandis und Apiet. Log. 1, 287. 281, 25 poterultatie ventrae revocenda ognicien, ideelit Agebard. — Unbedinge felich fest Balinge (Mot. ad Agebardum p. 40, Opp. II.) dies Schriben in den Eingang der Regierung Andwig's

6) Log 1 32. n. 18. 361 lin, 28. — Di ber Kobestag bes Erzbifchofe Albeibins mirftich ent ben 1 Januar fiet immernt Cranante., f. Mabilton, A. S. a. 8. Ben 18 n. 196 n. a.), ift nicht ungwerfelbatt, vergl. Siefel a. a. D. Dummier zu Alemin, opiet, no 266. Juffe VI 262 p. 4. Trentuell tounge bas aben gruchnte Bereiben fpateftens ben Jahr 327 angeborn.

6) Weientlich anbere Bate G. 206—206.

Porgl. über benfelben Ebet, Sorl b. Gr. I. 201 R. S. bagtt aber and Gidel 11 200 — 201.

4) Die Beidwerbe über bie Mifft und ben Judinmeifer Eberhard ift beraus bereits.

5. 305 Unm. 2 angeführt. Es ift fireng genommen die einzige Gielle, in welcher Gberhard eld Indenmeister ermibne wird (Evrardon . . . qui Judinoorum nund magister auf), während in der Consultatio do baptione (p. 101) und der Spistola contra pessooptum impiam (p. 106) post auch bet dutenmeister berfommt (illa qui magister det Judinoorum — magister inflodium Judinoorum aber und daß gebentt, abase the anabeidist als Indenmeister in bezeichnen. Mort für einen hofbenuten, ber eb mabricheinlich mit ben für einen hofbenuten, ber eb mabricheinlich mit ben Angelegen weiten ber Inden im ganzen Meld zu ihnn darte, mabrind berfeibe nach Siebbe's Meinung fa z. C. G. 197 R. 3) ein gestiliche gefalbenuter mer, ber in Ludiber, Bei Gendungen wie ille qui magister auf Judinoorum — qui Judinoorum nu zi magister auf fählt man fich beinabe verfucht, un einen nicht fählbigen, sondern nur zeitigen vielleicht auch eines erft neuerdings eingesesen Benmen zu berfeite, "magister institutigen vielleicht auch eines erft neuerdings eingesesen Benmen zu berfeite zu dem Ungländigen gebert hafte. glaubigen gebort batte.

#### Excurs VIII.

Ueber ben sog. Liber apologeticus des Erz= bischofs Agobard von Lyon.

lleber die Abfassungszeit des sogenannten Liber apologeticus pro filiis Ludovici Pii imperatoris adversus patrem, welcher sich unter den Werken des Erzbischofs Agobard von Lyon (Opp. ed. Baluze II. 61—72) findet, bestehen vers
schiedene Meinungen. Luden 1), Bähr 2), Funck 3) nahmen an, die Schrift sei in
dem Zeitpunkte, als die Heere Kaiser Ludwigs und seiner Söhne bei Kolmar
zusammentrasen oder noch kurz vorher, im Mai oder Juni 833, versaßt. Himly 4) und Dümmler 5) dagegen behaupten, sie sei erst später, im Oktober
zenes Jahres, entstanden, als man im Begriff war, den alten Kaiser der Kirschenbuße zu unterwersen und dadurch seine Absetzung zu bestegeln. Zu einer
ähnlichen Ansicht, wie die letztgenannten Gelehrten, hatte sich auch schon früher
Baluze 6) bekannt.

Wir möchten glauben, daß insofern beide Ansichten ihre Berechtigung haben, als Baluze unter dem Titel des Liber apologeticus zwei Schriften mit einander verbunden zu haben scheint, welche verschiedenen Zeitpunkten ange-bören und verschiedene Zwecke verfolgen. In den älteren Ausgaben war das Ganze sogar nebst dem Schreiben des Papstes Gregor IV. an die fränkischen Bischöfe und der Schrift über die päpstliche Gewalt unter der einen Uebersschrift: Liber de comparatione utriusque regiminis vereinigt, und erst Basluze) bemerkte wenigstens, daß diese drei Stücke in der Handschrift, welcher die Titel sämmtlich fremd sind, von einander getrennt und der Ansang eines jeden durch eine Majuskel bezeichnet sei.

Was die Vermuthung, daß in diesem Liber apologeticus thatsächlich zwei Schriften vereinigt seien, zunächst hervorruft, ist der Umstand, daß darin zweimal hintereinander die nämlichen Dinge vorgetragen werden. Schon c. 2°) erzählt von den Lastern, denen sich die Kaiserin Judith mit der Zeit erzeben habe, den Wirren am Hose, der Erhebung vom Jahr 830, der Kückberusfung Judith's. Man stutt demnach, wenn man in c. 8 liest, es solle nun der

8) p. 61-62.

<sup>2)</sup> Gefch. bes teutschen Boltes V. 610 R. 34, vergl. S. 853 f.
2) Gesch. ber Rom. Literatur im farolingischen Zeitalter S. 391 R. 9.

<sup>3)</sup> Ludwig der Fromme S. 131 f.
4) Wala et Louis le Débonnaire S. 169 ff.
5) Gesch, des Ostfränkischen Reichs I. 85 N. 69.
6) Not. ad Agobard. p. 137 (hinter der Ausgabe).
7) Not. p. 111.

Urspreing ber ofwoltenben Birren entwidelt werben 1), und hierunf biefelbe Dar-

fellung in pentlich chulicher form nochmals ewigericht bekommt.

Der erfte Theil behandelt ferner Ludwig und Judich burchaus als regierenden Kaifer und Karferin. Er ift, nach den eigenen Worten des Berfasser, geichrieben, als der Kaifer, satt gegen answärtige Feinde, seine Besten wider seine Gospie wandte, als die Streitmacht des Reichs nach dem Perzen dessen pulaumenströmtes). Bir können dies unr auf das Frühiger 833, wo Ratfer Ludwig ben franfifden heerbann nach Borme ent-Entscheidung auf dem Mothielde beziehen. Ebenfo wie in einer andern Schrift.), welche fogar bereits um Oftern 833 verfaßt ift.), bringt Agobard auch hier barant, baf ber Streit ohne Blutvergießen beigelegt werbe 1). Jugleich aber ergreift er entschieden Partei für die Sohne bes Raifers. Er will bie Auflehnung berfelben rechtfertigen, ba fle mit Grund verlangten, Die vaterliche Bfalg von bem Commbe bes Berbrechens und bem Treiben bodveeratherifcher Galtronen, das Neich von gefährlichen Stfirmen ju betreten Bon biefer im Ein-gange tunbgegebenen Tenbeng bat Balnge ben Titel bergenommen"), ber jeboch hochstens auf ben erften Theil biefer Schrift ober mohl richtiger auf bie erfte ber betreffenben beiben Geriten paft.

Die zweite Schrift, welche, wie es fcheint, bei bem Engange best gegenwartigen c. 7 mit einer allgemeinen Betrachtung ia) beginnt, geht von einer willig veranberten Eituation aus und verfolgt einen gang anderen 3med. hier ift ber Bunfa, bag ber Confilt ohne Blutvergießen geichlichtet werben moge, bereits erfüllt 13). Dier hat ber Raifer, wie mit ber volllommenften Deutlichfeit ausgesprochen wirb 13), bas Reich bereits an feinen Cobn Lothar verloren. Es

e. 8 p. 47-68: convenerant singull de loos sho at conjuncti ad palatiem offugaverent min stres sceleris et reginam, quae totias muil cause erat, excluserunt de domo et henore regul et constituerunt in retru-sionem exilit, ac delnospa quasi jam librratam bonum patrem de isquee reinas etc.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) p. 67: Quee commette et conturbatio quele haberriet initiem vel originem , non ponitue relicondum. ast ponitine rottoonuum.

9 Man vergleiche j. B.,

e. 2 p. Of: Et surgentes singuli uno atple concense in emundations sociarum, POAVODSTURE Almui, et aliig comprehensia, allis efugatis, anotrico vero maiorem di-ciusa a paintio, inclusa custodise, mutato habitu regali, indute habitu sanctimoniali, reddiderent patrem quieti et aliquantalas honostali.

Donastali.

9) s. 8 p. 68: Cam onim deberent exercitus mitti adversus externs gentes et ipse imperator adversus barbaras mationes dimioare, et cas fidei subjugaret ad dilatandum termiaum requi fideliem . . . . nune e contrario came regnem com extremitatibus suls ecoglobatur in unum in medio sul, diversu tamen intentione, dum alti parantur ad in testina viscora discomponda, alti ad pacendam, si fieri potest, injustiasimam discordiam.

6. 6 p. 64: queniam imperator, qui adversus barbarorum reges bella justa disponere debuerat, adversus dilectores esi files injusta agere parat.

6) Bergi, aud Diumitr I, 76 ft. M. ber bis angelibrica Gotte ebenfalis hierani bejicht.

7) De comparatione atriusque regiminis 5. Opp. 11. 52: ut sine sanguinis effectues tam injustus camutus . . . . sedaretur.

9) Ibid. p. 61 In his ancretisalmia diabus paschalibus.

7) Lib. Apologot, s. 6 p. 65: Nune igitur cames timentes et amentes Deum, regem quoque et regem . . . . emni conamine dare operato debent, ut exprimator vulnus injustatie et obtanatur electriz canitatie absque sanguinis effucione, abeque strage interfectionis etc.

9) a 1 p. 61; et nelant et recogitant pariter domni et imperatoria Hudowiel files

footlonis etc.

9) a 1 p. 61; et nelant et recegitent pariter domni et imperatoria filudowial files juste fuisse et esse indignates et bone sentire et intendere ad expergandum paternom palatium a sordibus fusinerum et iniquis fuotlonibus et regnum ab amariselmis et immultuscie . . . Inquistudinibus.

9) And Wattenbach 1°, 150 begrichnet bas Cause als ein berektet Wanifest, welches bas Unferriere ber Cohne gegen ben histor rechterigen foste.

10) e. 7 p. 66. Cause veritae non est tantum in clietie, sed et in factle etc.

11) e. 8 p. 67: Commotie itaque hujes temporis et harum regionum, quae mira emulpotentia Dei suavitate et dulocaline eine conflicta armorum sedata est etc. Bergl. oben B. 261 Ann. 4.

B. 361 flux. 4.

25) c. 12 p. 70 -- 71: Bie orge dignotur domane dudum imperator pie perpendere, ut occieste et compiteram regium non perdat, qui, deceptus a multere, terranum et temperato et aminit. c. 13 p. 79: domneus qu'en d'am nontrem imperatorem -- religiocisaime qu'en d'am imperatori -- quia azaltatio iemperatio vitae tem non congruit illi, qui, conturbata dome et mente, divina dispensatione et judicio cessit alteri et lucum dedit non entitlet inimice act existence. c. d'accident menter.

24 filius amater.

wird aber gefordert, daß er sich nun auch der Kirchenbuße unterwerse<sup>1</sup>). Hienach fällt die se Schrift zwischen Kaiser Ludwig's Gesangennahme bei Kolmar
(29. Juni 833) und seine Kirchenbuße zu Soissons. Unzweiselhaft ist sie während
ber Reichsversammlung zu Compiègne im Oktober dieses Jahres entstanden,
welcher der Erzbischof Agobard beiwohnte. Es wurden von Compiègne Abgeordnete an den alten Kaiser, darunter ohne Frage auch Agobard, geschickt, um
demselben seine Sünden zu Gemüth zu sühren und ihn auf die Nothwendigkeit
einer Kirchenbuße hinzuweisen. Sie überbrachten Ludwig zugleich ein Libell,
"in welchem er wie in einem Spiegel die Häßlichkeit seiner Handlungen schauen
könne". Mit diesem Libell muß der zweite Bestandtheil der von Baluze alsliber apologetieus Agobard's herausgegebenen Schrift, wenn auch nicht identisch,
boch zur nämlichen Zeitsversaßt sein.

<sup>1)</sup> c. 13: pro quibus omnibus poenitentiis necessarium est religiosissimo quondamimperatori, ut redeat ad cor suum agatque poenitentiam, humiliatus sub potenti manu Dei etc. Dümmler I. 85 R. 69. — Ganz abnich Agobardi cartula Leg. I. 869: domni Hluduvici venerandi quondam imperatoris — ut secundum propheticum dictum rediret ad cor — ut qui per multiplicatas neglegentias regnum terrenum amiserat, per impensas supplices confessiones regnum caeleste adipisceretur...

<sup>2)</sup> Leg. I. 367. 369. Dümmser I. 86.

8) Agobardi cartula Leg. I. 369: Propter quod et libellus editus est a viris diligentioribus et ei oblatus de manisestatione criminum suorum, in quo velut in speculo perspicue conspiceret seditatem actuum suorum et sieret in illo, quod per penitentem persectum dictum est: Iniquitatem meam ego agnosco; peccatum meam coram me est semper (Piasm 51, 5). Bergs. Exauctorat. p. 367 (lin. 43—44): unde a memoratis sacerdotibus sacrat samiliariter sive verbis sive script is admonitus. — Bon dem Sündenzregister, welches Ludwig bei dem Ast der Kirchenbuße in die Hände gegeben wurde (der chartula reatuum suorum), ist diese Schrist vielleicht noch zu unterscheiden.

## Erenrs IX.

## Ueber bie Annales Sithienses!).

Es liegt mir ob, mich darüber zu rechtfertigen, daß ich in der Regel die Annales Sithienses vor den Fulber Annalen des Enhard citire. Denn die Ansicht, welche ich liber das Berhältniß dieser beiden Jahrbücher aufgestellt?) und auch gegen den Widerspruch von Waitz, der an einer entgegengesetzten Reinung festhielt.), zu behaupten versucht habe4), ist, wie ich mir nicht verhehlen kann, weit entfernt burchgebrungen zu sein. Zwar konnte ich hoffen, daß bies geschehen würde, als Wattenbach in der zweiten Auflage seines Werks über Deutschlands Geschichtsquellen 5) "nach genauer eigener Nachprüfung" auf meine Seite trat und zugleich meine allerdings völlig verfehlte Ergänzung der Lücke unter 810 durch eine schlagend richtige ersetzte. Indessen bie Annales Sithienses in benjenigen Abtheilungen der Jahrbücher der Deutschen Geschichte, welche die Zeiten der ersten Karolinger behandeln, keine Berikksschigung 6) und meine Auffassung von Seiten S. Abel's 7) sogar von Neuem den entschiedensten Widerspruch erfahren. Wait hat sich sodann diese "weiteren Beweise" für seine Ansicht in einem Nachtrage hinter dem 6. Bande der Forschungen zur Deutschen Geschichte angeeignet und dabei die Boraussetzung angedeutet, daß auch Wattenbach's Urtheil anders -ausgefallen wäre, wenn dieser dieselben bereits gekannt hättes). Hienach werbe

4) Forschungen gur Deutschen Geschichte IV. 575 ff. 5) S. 152 R. 1, vergl. auch S. 133 R. 1.

<sup>1)</sup> Mone, Anzeiger für Kunde der teutschen Borzeit, 5. Jahrgang 1836 col. 5—11.

<sup>2)</sup> Ueber die Annales Enhardi Fuldensis und Annales Sithienses, Bena 1863. 8) Göttinger Rachrichten 1864 G. 55 ff. Archiv der Gefellschaft für altere deutsche Gefchichtsfunde VI. 739 ff.

<sup>8)</sup> Man vermeidet es so ängstlich, sie anzusühren, als ob sie nicht bloß eine abgeleitete Quelle, sondern etwa eine Fälschung wären, was doch niemand behauptet hat.
7) Karl d. Gr. I. 428 N. 1. — Nuch Potthast registrirt im Supplementbande seiner Bibliotheca historica p. 44 als die Ansicht "neuerer Forscher", daß die Ann. Sithienses aus den Ann. Fuldensos geichöpft seien. Jedenfalls hatte er nicht unterlaffen sollen, unter ben erlautern= den Schriften die 2. Anflage von Wattenbach anzuführen. Eine Recension im Lit. Centralbi. 1864 Sp. 676 - 677, deren Berfasser Baig's Urtheil unterschreibt, ohne selbständige Grunde bei: zubringen, erwähne ich ber Bollftandigkeit wegen. - Nur noch in einer Anzeige von Earle, Two of the Saxon chronicles parallel durch Bauli in den Gott. Gel. Ang. 1866 S. 1416 habe ich

die Annahme gefunden, daß die Ann. Sithiens. in den Fuldens. benutt seien.

8) Inzwischen ift Wattenbach in der 3. Auflage (S. 171 R. 1) bei seiner Ansicht geblieben. Auch ihm scheinen die Bemerkungen Abel's ganz unerheblich. Dies hat wiederum Wait zu einer nochmalizen, seiner Meinung nach abschließenden Untersuchung der Frage veranlagt (Göttinger Nachrichten 1873 S. 587 ff.). Wait macht darin aufs Neue, nur mehr auf das Einzelne eingebenb, feine frühere Auffassung geltend. Seine Argumentation, insbesondere der wiederholte binweis auf die an einigen Stellen allerdings hervortretende Aehnlichkeit der Ann. Sithiens. mit den Ann. Lauriss. min., verfehlt nun zwar zum Theil auch anf mich nicht eines gewissen Eindrucks. Gleichwohl erlaube ich mir, ihr gegenüber nochmals auf meine kleine Schrift und ben Auffat in den Forschungen zu verweisen, wo die Gegengrunde zu= sammengestellt find. 3ch fuge hinzu, daß die Schreibfehler der einzigen bekannten, aus St. Omer ftammenden handschrift, welche 2B. auf G. 599 hervorhebt, doch nur dann mit Bestimmtheit bem Berfaffer der Ann. Sithiens. jur Laft ju legen fein murden, wenn es festftunde, bag dies Die Driginalhandschrift fei, mas icon Mone, wenn ich ihn recht verftebe, fur unwahrscheiulich bielt.

ich mich der Pflicht nicht entziehen können, meine Behauptung nun auch noch

gegen Abel's Argumentation zu vertheibigen.

Abel's Hauptbeweis gründet sich auf den Bericht beider Annalen über den Tod des Herzogs Waisar von Agnitanien im Jahr 768, wo die Sithienses sagen: Vaifarius dux a Francis interfectus est, die Fuldenses dagegen: Pippinus, interfecto Waiphario et omni Aquitania subacta, rediens etc. "Hier", meint Abel, "schreiben die Sithienses sehlerhaft ab. Die Worte der "Fuldenses, für sich allein betrachtet, können leicht und werden auf den ersten "Blick so verstanden werden, Waifar sei von Pippin, von den Franken getödtet; "und so geben die Sithienses sie wieder. Aber es ist falsch. Die Laur. maio-"res [lies: minores], aus benen die Fuldenses jedenfalls geschöpft, sagen: Wai= "far sei durch die List eines gewissen Waratto; Fredegar, bei Bouquet V, 8, er "sei von seinen eigenen Leuten getöbtet, und zu diesen gehörte Waratto; weiß "man das, so versteht man auch die Fuldenses nicht mehr so, von den Fran= "ten sei er getöbtet; sie sagen gar nicht, von wem; und die Sithienses würden "auch nicht sagen, er sei von den Franken getödtet, wenn ihr Verfasser nicht "einzig und allein die Fuldenses vor sich gehabt hätte, deren unbestimmten "Ausbruck er dann migverstand. Daß hier die Fuldenses aus den Sithienses "abgeschrieben, ist gar nicht möglich, und dadurch allein schon die Abhängigkeit "dieser von jenen außer Zweifel gestellt."

Zunächst bemerke ich, wenn auch ohne Gewicht barauf legen zu wollen, daß die Lesart der Sithienses hier nicht einmal völlig sessseht. Die Handschrift hat nämlich nur noch die Buchstaben Fra, während die übrigen, wie es auch der kursive Druck kenntlich machen soll i), von Mone ergänzt sind. Der verewigte Prosessor Jasse, welcher die Handschrift in Boulogne verglichen, bestätigte mir dies, indem er unter dem 22. November 1869 mir über diesen Punkt solgende

Auskunft zu ertheilen die Güte hatte:

"Die Ann. Sithienses stehen, wie Sie wissen, auf dem Rand der "Blätter, die der Buchbinder so stark beschnitten hat, daß der Text "an vielen Orten verkürzt ist"). Zwei Stellen sind auch in dem "Passus, über den Sie Auskunft verlangen, weggeschnitten. Was "weggeschnitten ist, deute ich Ihnen durch Klammern au:
"768 W(ai)farius dux a Fra(ncis) interfectus est."

Dies im Interesse der Genauigkeit. Ich bezweisle im Uebrigen nicht, daß der Text hier so zu ergänzen ist, wie es Mone gethan hat. Eben so wenig gestenke ich zu bestreiten, daß es sich mit dem Tode des Waisar in der angegebes

Ferner sehe ich mich genöthigt, nochmals der Erörterung über die Jahrberichte zu 821 (S. 597—598) zu widersprechen. Die Annales Sithlenses reden hier von der Mücherufung aller unter Ludwig dem Frommen Berbaunten, worunter sie ohne Zweisel zugleich diesenige des Abis Adalbard von Cordie und seines Bruders Bernar begreisen, von welcher die Reichsannalen sogleich im weiteren Bersauf des Jahrberichts erzählen. Die Reichsannalen dagegen sprechen in dem betressenden Sate lediglich von der Begnadigung der Theilnehmer an der Empörung König Bernhard's von Jtalien. Der Kulder Annalist, welcher sonst schwerzich darauf verfallen konnte, "vitam et membrs concessit" durch "singulis in statum pristinum restitutis" wiesderzugeden, dermengt beides, das Alsgemeinere mit dem Spezielleren. Endlich saat Wath (S. 599), die Fehler der Stiniens. seien in den Fuldens. vermieden, ihre Ausähe oder eigenthümlichen Wendungen sehlten. Wir durch einwenden und werden es sosort belegen, daß beides nur in den Klieneren Jällen zutrisst. Gerade die Thatsache, daß die Eigentbümlichseiten der Ann. Fuldens, sich meist auch in den Sithiens. sinden, odwohl die Lezieren so viel kürzer gesat sind, ist dieseinige, von der ich ausgegangen din, da es mir nicht wahrscheinlich vorsam, daß dies seldzslich das Spiel des Ausals so gesügt haben sollte. Man vergleiche z. B. die beiderseitigen Ausgaben über den Tod Karlmann's zu Lyon 754 (Delsner, König Bippin S. 163 R. 5), die Bezeichnung kes Jön al Arabi als Statthalter von Saragosia 777 (Abel, Karl der Größe I. 217. 229 R. 2), die Rachrichten über die Bersodung (thatsächich vielmehr die Aussechung der Bersodung der Kohrud mit Constantin VI. zum Jahr 787 (Abel a. a. D. S. 318 R. 1. 471 R. 1. 5, dergl. Elnh. V. Caroll 19 Jasse IV. 527), über die Mestitution der wieberrechtlich eingezogenen Erbgüter 814, süber die Reichsteilung zu Kinwegen Kell aus f. w. — Im Jahrbericht der Ann. Fuldens. zu 771 ist dadurch, daß dieselben zunächst den Inhalt der Ann. Sithiens. vorwegnahmen, eine unspssehen die Kelhensosse einstand

<sup>2)</sup> Bergi. Mone.

nen Weise verhält. Delsner¹) hat neuerdings abermals festgestellt, daß Waisar durch einen Mörder aus seiner eigenen Umgebung umkam, wenn er auch dem Gerücht, daß Pippin die That begünstigt ober veranlaßt habe, nicht alle Bebeutung abspricht. Ich räume also ein: die Ann. Sithienses enthalten hier (wie übrigens garnicht selten)2) eine Angabe, die ungenau, ja falsch genannt werden muß — und die Ann. Fuldenses, welche sich noch allgemeiner ausbrücken, sind von diesem Fehler frei. Folgt hieraus aber, was Abel mit solcher Sicherheit daraus schließt? Durchaus nicht. Es würde allenfalls daraus folgen, wenn es sich um die Frage bandelte, ob die Annales Fuldenses allein aus den Sithienses geflossen seien ober umgekehrt. Die erstere Behauptung, zu beren Widerlegung es überhaupt keines weiteren Beweises bedürfte, hat aber niemand aufgestellt, ich minbestens gewiß nicht. Die andere ist Abel eigenthümlich und ebenfalls unhaltbar, da die Sithienses einzelne Nachrichten geben, welche in den Fuldenses sehlen, so daß auch Wait annahm, sie hätten neben den letzteren später die Reichsannalen benutzt. Da die Fulder Jahrbücher insbesondere auch aus ben Ann. Laurissenses minores schöpften, wäre es sogar nicht im ge= ringsten zu verwundern, wenn bieselben der ungenauen Angabe der Sithienses gegenüber hier die bestimmte Nachricht hätten, daß Waifar durch Waratto fiel 3). Durch die allgemein gehaltene Wendung interfecto Waiphario wollten sie möglicherweise die Schwierigkeit umgehen, die Angaben ihrer Quellen mit einander zu vereinigen oder zwischen ihnen zu wählen. Auf der andern Seite ist die Bersicherung Abel's, der Irrthum der Sithienses könne nur aus einem Miß= verständniß der Fuldenses hervorgegangen sein, offenbar sehr kühn. Es ließen sich unzählige andere Möglickfeiten benken. Außerdem ist es vielleicht nicht sowohl ein Irrthum als eine Ungenauigkeit, die sich bis auf einen gewissen Grad mit der Kürze der Fassung entschuldigen läßt.

Ich hoffe daher, daß Jasse Recht hatte, wenn er in jenem Briese hinzusügte: "Ich meine übrigens auch, daß Abel mit Hervorhebung dieser Stelle Ihre Beweissührung unerschüttert läßt". Jedenfalls ist es mir von besonderem Werth, dies Urtheil von ihm noch zu besitzen. Auch kann ich mir nicht versagen, durch ein Beispiel zu illustriren, wie leicht ich mir Abel's Methode im Interesse meisner Ansicht zu nutze machen könnte, wenn ich sie als irgend berechtigt ansehen dürste. Ich wähle dazu die Nachrichten über eine Himmelserscheinung im Jahr 817. Die Ann. Fuldenses erzählen dort, es habe am 5. Februar eine Sonsen en sinsterniß, die Sithienses dagegen, es habe eine Mond sinsterniß stattgessunden d. Man überzeugt sich sosort, daß die erstere Angabe die irrige sein müsse, da es in beiden Jahrbüchern weiter heißt, in der nämlichen Nacht sei ein Komet am himmel erschienen. Auch bestätigen die Königsannalen haße es in der That eine Mondsinsterniß war. Wollte ich nun nach dem Vorzgange Abel's ohne Weiteres solgern: "daß hier die Sithienses ans den Fulden-

4

<sup>1)</sup> König Pippin S, 412 — 413.

<sup>2)</sup> Aehnlich fagen sie 809: castrum Essessleth trans Albiam a Francis aediscatur, wo Einh. Ann. p. 197 viel genauer: et occupatus est ab Egberto et comitibus Saxonicis... et muniri coeptus, Enhard. Fuld. Ann. p. 354 nur: Imperator autem . . . iussit castrum Esesseld trans Albiam aediscari. Ferner 823: Liuduuitus in Dalmatia ab hostibus suis intorsicitur, während die Königkannaien und die Huber Jahrbücher (p. 210. 358) Liudemuss, einen Oheim des Kroatensürsten Borna, als den Mörder Liudewit's nennen u. s. w. — Waty charakteristit in seiner neuesten Abhandlung (a. a. D. S. 593. 598) die Ann. Sithiens. gewiß richtig, wenn er von ihrer "turzen verwaschenen Fassung" spricht und als Zwed des Annalisten bezeichnet, "eine, so weit es möglich, dem Umsang nach gleichmäßige kurze Uebersicht der wichtigkeu Ereignisse zu geben". Schwerlich wurde indessen eine solche Fassung durch meist wörtlich eschwerlich wurde indessen eine solche Fassung durch meist wörtlich eschwerlich wurde indessen eine solche Fassung durch meist wörtlich eschwerlich ber Bers. der Fulder Jahrbücher, wie ich bereits srüher in Bezug ans mehrere Stellen bezwerlt babe, seine Absicht, die dier gegebenen Umrisse auszusüllen, disweilen in wenig glücklicher Weise bewerkstelligt zu haben. So auch in der von Wais neuerdings (S. 595) hervorgehobenen Stelle a. 779, wo die Sithiens. kurz und allgemein sagen: Carlus more suo Saxonum perstigen der verschlichten einsügen: in loco, qui dicitur Hohholz.

<sup>3)</sup> Sternach ift es nicht so unwahrscheinlich wie Wait, Göttinger Rachrichten 1878 S. 594 meint, daß ber Berfasser auf den Fehler der Sithiensos aufmerksam geworden sei.

<sup>4)</sup> S. die Zusammenstellung auf S. 22 meiner Schrift, sowie jest auch Bais, Göttinger Nachrichten 1873 S. 596.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. 817 p. 203, vergl. V. Hlud. 27 p. 621.

ses abgeschrieben, ist garnicht möglich, und baburch allein schon die Abhängigkeit vieser von jenen außer Zweifel gestellt", — so hätte meine Beweissührung un-

gefähr soviel Werth wie die seinige.

In Wahrheit kann eine Frage wie diejenige, von der die Rede ist, jedoch nur mittelst einer durchgehenden Bergleichung, niemals burch Gegenüberstellung vereinzelter Notizen entschieden werden !). Ich müßte es demnach unter allen Umständen für höchst gewagt erklären, wenn Abel, ber weitere neue Gründe nicht vorbringt, außerdem die bereits von Waitz und mir erörterte Stelle unter 796 als "schlechterdings entscheibend" für die Abhängigkeit der Sithienses von Meinerseits habe ich die hierauf bezügliche Dar= ben Fuldenses hervorhebt. legung von Wait schon früher zu bekämpsen versucht ") und kann derselben nach wie vor schon deshalb nicht beipflichten, weil sie auf der meiner Ueberzeugung nach nicht zutreffenden Voraussetzung beruht, daß der Fulder Annalist neben der älteren Rebaktion der Reichsannalen auch die jüngere, die sog. Annales Einhardi, gebrauchte. Namentlich an benjenigen Stellen, wo biese beiben Redattionen stark differiren, die Abweichungen und Zusätze der späteren Bearbeitung am erheblichsten sind, läßt sich das Gegentheil beobachten. Ueber die Kämpse mit den Sachsen bei Lübbecke (775) und am Süntel (782) geben die Kulder Jahrbücher z. B. lediglich die unvollständigen und falschen Berichte der Annales Laurissenses wieder3). Dagegen lassen fich einzelne Uebereinstimmungen der ersteren mit ben Ann. Einhardi 1) ungezwungen aus bem Ginfluß ber Ann. Sithienses ableiten. Auf keinen Fall hatte Abel ein Recht, die betreffende Stelle als entscheidend zu bezeichnen. Daß die Annales Sithienses hier schlecht= weg von einem campus der Avaren reden, beweist an und für sich nach keiner Seite hin bas Geringste; ich für meinen Theil hatte hierauf nur aufmerksam gemacht, weil es mir der Beachtung nicht ganz unwerth schien, daß diese Jahr= bücher hier einen Ausbruck gebrauchen, den eine verwandte Quelle als einen bei den Langobarden üblichen bezeichnet.

Abel's sonstige Bemerkungen betreffen nicht die Controverse über das Ber= hältniß der Annales Sithienses und Fuldenses, sondern meine Bermuthung, baß die Nachricht der letteren unter 786: Auctores conspirationis contra regem partim morte, partim caecitate et exilio damnantur aus älteren Fulber Jahrblichern an diese Stelle gelangt sei. Dies ist, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, allerdings wahrscheinlich, und insofern durfte ich anmerken, Knochenhauer scheine mir in seiner Geschichte Thüringens dieser chronologischen Angabe der jüngeren Fulder Annalen — als einer unselbständigen — mit Unrecht Gewicht beizulegen. Auf die Frage, ob Karl der Große die Häupter jener Berschwörung erst 786 ober schon 785 zur Strafe zog, kam es mir dabei natürlich nicht sowohl an als barauf, daß die Fulder Annalen auch hier aus ver= schiedenen Quellen compiliren und infolge dessen auf die Bestrafung jener Rebellen unter 786 nochmals zurücksommen, obwohl sie die Geschichte der betreffenden Emporung bereits unter 785 nach dem Vorgange der Ann. Sithienses kurz

erledigt haben.

Somit bekenne ich, daß mir Abel's Argumentation in allen Punkten bedeutungslos erscheint, so daß sie mich wenigstens nicht zur Aenderung einer Ansicht bestimmen kann, die sich in wiederholter Prüfung befestigt hat. ganze Streitfrage hat jedoch, wie ich nun im Einzelnen zu beobachten Gelegenheit fand, lediglich ein Interesse für die Quellenkritik. Für die Kritik der That=

<sup>4)</sup> S. auch Waits a. a. D. S. 594. 2) Forschungen IV. 579 f. 3ch trage hier noch nach, daß es nicht vollfommen genau ift, wenn Bait (Götting. Rachr. 1864 S. 64) fagt: "das fremde hringus der Ann. Lauriss. maj. erflaren Die Ann. Einh. Durch ben, wie fie fagen, langobardifchen Ausbrud "campus"; Diefen als ben lateinifc flingenden ftellen die Ann. Fuldens. voran". Die Ann. Einh. erflaren bringus viel= mehr durch regis und fügen nur hinzu, daß die Langobarden diese Burg der Avaren campus neunen: eorumque regia, quae, ut dictum est, Hringus, a Langobardis autem Campus vocatur; auch vorher: Hunorum regia, quae Hringus vocabatur. — Außerdem ist zu erwägen, daß die sogen. Ann. Einhardi jedenfalls nur wenig älter sind als die 838 abbrechenden Jahrs bücher Enhard's von Fusta. Ebrard (Forschungen XIII, 442) hat letzthin von neuem wahrscheins sich gemacht, daß sie erk nach 829 entstanden.

8) Ser. I. 349—350.

<sup>4)</sup> Bergl. Bait a. a. D. S. 59 R. 1.

fa chen ist sie saft ohne Bebentung 2). Ich wliste in der vorliegenden Arbeit kaum einen Pankt, den ich anders festzustellen hätte, wenn ich die Aussassung der Gegner von dem Berhältnis dieser Annalen als die richtige anerkennen, einen Irrthum eingestehen müßte, der gewiß unter allen Umständen verzeihlich ware. Dagegen erheischt es eine Berichtigung, daß ich in meiner Schrift?) der insylischen durch Giesebrecht. und Jasse in widerlegten Annahme gesolgt din, welche die Translation des heiligen Marcellinus und Betrus 826 statt 827 ansetze. Auch scheint es mir nicht überkstliffe, nach Körfer, als es meines Wissens bisber

Auch scheint es mir nicht überfillssig, noch flärfer, als es meines Wiffens bisber geschehen, bas lebhaste Interesse bervorzuheben, welches die Annales Enhardi Fuldensis für biese Heiligen's und für Seligenstadt an den Tag legen.

<sup>1)</sup> S. auch Bait in dem letten Ansjate S. 588.

3) S. 29 - 30.

3) Die Frant. Königsannalen S. 229 ff.

4) Bibl. rer, Gorm. IV. 496 R. 8.

5) 827. 828. 836. Unter 829 giebt ber Berfaffer bas Daium einer Erberichliterung in Achen genauer an als die Meichsannalen (p. 360, vergl. Lind. Ann. p. 218. V. Hlud. 43 p. 632 und oben S. 320 Ann. 2). Jum Jahr 838 berichtet er von einem solchen im Borme: und Speiergan (p. 861). — Ruch spätere Theile der Fulder Jahrbucher enthalten viele Rachrichten aus biefen Gegenben (vergl. Dammler II, 170 R. 51. Battenbach 18, 172 R. 1).

#### fame I.

# Litte i de Etallite de l'este de l'e

Jan Beier wien mie de menieme Seile S. is kan i die der Steilen das Gebendung und seinement Memerk üb. Inwer der der seine Seilen dass die der Gemeine der Steilen der Inderendung und der Steilen der

Eide. L. 2.: Laure. (23. I i 4: in Some an in Mice der Partice Summe men fiche 25: lacros administrate praecipiones solertiae ventrae. 25.... Cligarie coma codem von recensere corrects et en quae medius et aprim praesime negrets convenire inveneritis, encorpere

atque describere librar ad legendum effecte studentis.

Ael Lampric Alexander Severus e 21 Script Hist Angust ree H. Peter I 242: milites suos sie nhique sciult ut in cubicule haberet brenes et unmerum et tempera militantium indicantes scoperque, cum soins esset, et militant es numerum et dignitates et stipeniin recenseret, ut esset ad omnia instructissimus.

Hinemar. Rem Opp. ed Sirmond II. 576: Ques ap. sedes sacpins reprobavit et ap. mucrone recidit, nicut in decretalibus corum qui volucrit recensere inveniet. Inter ques Damasus papa de talibus dicit episcopis: Illi agant et alia, quae in suis locis l'ector

inveniet.

Riedel, cod dipl. Brand. I. 5 p. 104 no 157 (lit. 104 Nomhifts Etembel com 3ahr 1354): prout hec commin et singula in antiquis instrumentis super ipsorum recepcionibus confectis cum summa diligencia recensitis inucuimus lucidius declarata.

Willibaldi V. S. Bonifatii c. 5, Jaffé III. 445: perlectis litteris et recensita commendaticiae conscriptionis carta; in meiner lieber

setzung (Berlin 1963) S. 33 R. 1 jum Theil unrichtig erklärt.

Ad Einhardi epistolas appendix prior no 6, Opp. ed. Teulet IL 154: Quaeso ..., ut confestim, cum hunc recensitum habueritis indiculum, igni ad devorandum tradatis. (Sergl. Fund & 2018. 6.)

Chartular. Sithiens. p. I. Folquin. lib. I. publ. par Gud-rard p. 26: hanc epistolam voluntarius dictavi et recensere audivi.

Ruotgeri V. Brunonis c. 47 M. G. Scr. IV. 237; Inctum ent et testamentum eius . . . .; recensita (v. Jasmund, Geschichtschreiber bertschen Borzeit X. 3 S. 50: vorgetragen) sunt et ea, quae pio quidem . . . . animo rogavit et iussit, set scribenda non censuit.

# Nachträge und Berichtigungen.

| Зu | Seit | ė 1 | Anm.      | 2.   | Der jungere Rarl mar bei Rarl's bes Großen Raifer-          |
|----|------|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------|
|    |      |     |           |      | fronung (Beibnachten 800) von Papft Leo III. jum Könige     |
|    |      |     |           |      | gefront und gesalbt worben, f. Alcuin. epist. no 162.       |
|    |      |     |           |      | 163, 245, Jaffé VI. 600 R. 2. 601 R. 2. 789 R. 1.           |
|    |      |     |           |      | V. Leonis III., Lib. pont. ed. Vignol. II. 254. —           |
|    |      |     |           |      | 216 die neue Ausgabe ber Monumenta Alcuiniana               |
|    |      |     |           |      | erschien, war bie vorliegende Arbeit bereits in ben Druck   |
|    |      | _   |           |      | gegeben.                                                    |
| -  | =    | 2   |           | 5.   |                                                             |
|    |      |     |           |      | jest V. Alchuini ed. Wattenbach 10, Jaffe VI, 23-24         |
|    |      |     |           |      | N. 3; bazu auch Alcuin. epist. no 245 ibid. p. 790 N. 3.    |
| #  | -    | 9   |           | 1.   | Bergl. auch Ann. Sithiens. 817. Ann. Enhard, Fuld.          |
|    |      |     |           | _    | 817 p. 356.                                                 |
| 10 |      | 13  | •         | 8.   | Die Legende bon Eginbard und Emma bat fich felbft bis       |
|    |      |     |           |      | nach Spanien verbreitet (Gaston Paris, Hist. poetique       |
|    |      |     |           |      | de Charlemagne p. 215).                                     |
| 4  |      | 19. | lleb      | er i | Abalhard's Berkehr mit Alluin vergl. Alcuini epist. no. 17. |
| •  |      |     |           |      | 17. 121. 164. 177. 250. 267, Jaffé VI. 172. 478. 480.       |
|    |      |     |           |      | 04. 627. 799. 832.                                          |
| -  |      | 19  | Num.      | 5.   |                                                             |
|    |      |     |           |      | Mosellan. (Scr. XVI. 497 %. 53) int Sahr 787.               |
| =  | *    | 21  | •         | 6.   | S. nunmehr Alcuini epist. no 17. 250, Jaffé VI. 173         |
|    |      |     |           | _    | 98. 3. 799 — 800 98. 1.                                     |
| *  |      | 22  | <b>pi</b> | 2.   | S. jett Alcuini epist. no 199, Jaffe VI. 685 ff.            |
| =  | \$   | 22  | -         | 3.   | S. jest Alcuini epist. no 243. V. Alchuini 12, Jaffé        |
|    |      |     |           |      | VI, 28, 687 W. 1. 780 ff.                                   |
| #  | ø    | 23  | #1        | 5.   | Das Capitulum pro pago Cenomannico founte auch              |
|    |      |     |           |      | von Rarl bem Rablen bereihren.                              |
| -  | 3    | 23  | - 1       | 11.  |                                                             |
|    |      |     |           |      | lisachar's Berwaltung siebe Chron. Centulens, lib. III.     |
|    |      |     |           |      | e. 3, d'Achery Spicil. IV. 480 ff. Diefelbe gabite 256      |
|    |      |     |           | _    | Hanbschriften, bie mehr als 500 Berte enthielten.           |
| #  |      | 25  | *         | 3.   |                                                             |
|    |      |     |           |      | baß Einhart, epist, no 1 und 2 nicht in bas 3ahr 814        |
|    |      |     |           |      | gehören, ba ber barin ermähnte Raifer nicht Lubwig, fon-    |
|    |      |     |           | _    | bern Lothar fei.                                            |
| #  |      | 28  | •         | 2.   | Bergi. Alcuin, epist. no 128, Jaffe VI. 514 N. 3.           |
| 2  | #    | 28  | 15        | 7.   | Daß Bippin I. von Maultanien fpateftens feit 835, mabr-     |
|    |      |     |           |      | scheinlich feit 834, Anjou besaß, bestätigen Urtunden bes-  |
|    |      |     |           |      | selben vom 26. Ottober 835 (Tardif p. 89-90 no 128)         |
|    |      |     |           |      | und 28. März 838 (Böhmer no 2078, Bouquet VI                |
|    |      |     |           |      | 674 — 675 no 16).                                           |
| -  | #    | 30  | ==        | 4.   | Siehe über die betreffende Milnoner Sanbidrift und          |
|    |      |     |           |      | beren LeBarten nunmehr Jaffe VI. 137. 902 - 903.            |
| *  | #    | 31  | •         | 1.   |                                                             |
|    |      | _   |           | _    | Geschichten I. Graz 1872) S. 115 — 122.                     |
| #  |      |     |           |      | bon oben füge bingu: Berneuil, Servals.                     |
| 10 |      | 35  | Anm.      | 2.   | Bgl. über bie Berwenbung ber Fallen (Dabichte) jur Jago     |
|    |      |     |           | _    | Bictor Debn , Rulturpflangen und Dausthiere G. 270 ff.      |
| #  | #    | 35  | ş         | 5.   | Bergl. Strobel, Gefch. bes Elfaffes I. 135. 141.            |

Bu Seite 38. Altuin schreibt an Ludwig's Bruder Rarl (epist. no 245, Jaffé VI. 790): Utinam mihi liceret sepius ammonitionis cartulam dirigere almitati vestrae; sicut nobilissimus iuvenis Chlodoicus germanus tuus me rogavit sepius mittere ammonitorias illi litteras. Quod iam et feci et, volente Deo, faciam; quas etiam cum magna humilitate legere solet.

40 Anm. 1. Siehe jett V. Alchuini 10, Jaffé VI. 23—24 N. 3.
40 = 2. Erzbischof Hintmar von Reims an Karl den Kahlen über Ludwig: sed et genitorem, totius bonitatis atque pietatis decus insigne (De diversa animae

ratione, Opp. ed. Sirmond II. 105).

41 = 7. Vergl. auch Meper von Knonau, Nithard S. 48 f. 109 N. 276.

42 = 5. Wie zu S. 40 Anm. 1.

69

77

**92** 

107

8. Siehe über bergleichen laudes (laudes regales), mit benen man die Fürsten zu begrüßen pflegte, Bock in den Jahrsbüchern des Bereins von Alterthumsfreunden im Rhein-lande V. (1844) S. 154 N. 256.

2. In das Jahr 816 gehört auch die Urkunde Sickel L. 232 (Beitr. zur Dipl. V. 409 f. no 14) für das Kloster S. Seine, deren Zeit Sickel unbestimmt läßt, s. Ann. Flaviniscenses 816. 818 (ed. Jassé in Mommsen's Ausgabe der Chronik des Cassiodor p. 682. 688. 689).

78 Zeile 11 von oben. Statt: römischen Einwohner — stünde besser:

romanischen Einwohner.

89 Anm. 2. Möglicherweise ist in der Constitutio de servitio monasterium, Leg. I. 223 lin. 28 statt Monasterium Novalicium auch Mon. Novaliacum (Nouaillé, Dép.

Vienne) zu lesen.

An der bezeichneten Stelle der Hist. episcopor. Autissiodorens. (c. 35. De Angelelmo) steff man: Huius tempore Ludovicus imperator facto generali conventu canonicis regularem vitam imposuit atque ob tutelam religionis claustri custodiam instituit ac diversas competentesque officinas eorum usibus ordinavit, qua authoritate idem pontifex delectatus, villam, cui Pulverenus nomen est, fratrum canonicorum scilicet stipendiis deputavit etc., vgl. hierzu Sidel L. 146. — In der angeführten Urkunde Böhmer no 1932, einem Diplom Karl's bes Einfältigen für den Bischof Theodulf von Paris vom 17. Juni 911 (Bouquet IX. 513 no 43), beißt es: necnon et proavi nostri Ludovici imperatoris, cujus edictum optimatum imperii sui consilio exiit, ut universa canonicorum claustra absque census exactione absoluta permanerent. — Endlich wird die damals zusammengestellte Regel für die Kanoniker auch erwähnt in den Aften der Achener Synode vom Jahr 836 (c. 15, Mansi XIV. 683: ut canonici secundum id quod continetur in libro qui de eorum vita collectus religiose conversentur).

Die Quellenstelle, auf welche Kunstmann's betreffende Notiz sich gründet, sindet sich in der sog. Vita Rabani c. 6, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 4 (qui in Italia praedium procurabat, quod Adumar quondam comes

sancto Bonifacio tradidit).

= 122 = 2. Ueber die Berbannung und Gefangenschaft des Bischoss Theodulf von Orleans siehe auch Catalog. abb. Floriacens. (Baluze, Miscell. l. c.) und Du Chesne, Hist. Francor. Scriptor. III. 336. In dem Abtstataloge, welcher wohl als die Quelle der übrigen aus Fleury stam= menden Nachrichten über Theodulf anzusehen ift, heißt es: Sed quia semper sapientibus invidetur difficileque est in prosperis invidia carere, apud imperatorem Ludovicum ab aemulis accusatus conjurationis adversus eum factae conscius fuisse, Andegavis exiliatus, custodiae etiam mancipatus est und nachter: e turri, in qua custodiebatur. — Als Abt von Fleury wird Theodulf auch in einem Schreiben Karl's d. Gr. an den Abt Manasse von Flavigny, wovon ein Bruchstück bei Labbe Nov. bibl. I. 270, bezeichnet. Dasselbe ist jedoch gefälscht (f. Sidel II. 408 — 409).

Zu S. 129 Ann. 5.

134

135

199

Kür Morvan als den bretonischen Ramen des Häuptlings erklärt sich (nach de la Borderie) auch v. Kalchtein, Robert der Tapfere S. 11 N. 2. Wir haben uns an die Form des Namens in den gleichzeitigen Quellen gehalten.

v. Kalastein a. a. D. S. 14 N. 3 bezieht auf diese Kamps= weise ber Bretonen auch die Worte "fugaci more suorum" im Chron. Fontanell. 851 Scr. II. 303 lin. 32.

> In dem Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne aus dem 13. Jahrh. sind die Annales Weissemdurgenses oder deren Quelle, außerdem, wie es scheint, auch noch andere Annalen des 9. Jahrhunderts benutzt (Wattenbach I 8. 112 N. 3). Die betreffende Nachricht könnte also gleichzeitig und glaubwürdig sein.

**137**. Ueber jene von Ludwig und Irmingard erbaute Grabkirche in Achen vergl. auch Bock in den Jahrb. des Bereins von Altersthumsfreunden im Rheinlande V. 148 N. 246.

In Betreff ber Benutung des Parks zu Zweikampsen ebb. S. 147 f. Bgl. über die auf die Reichstheilungsatte von 817 geleisteten 172 Anm. 1. Eide auch Hincmar. ad Ludovicum Balbum 4. Opp. 11. 180 (parvi pendentes sacramenta de divisione regni facta).

zark Bed chur chielleicht bezieht sich vielleicht auch das Alrostichen in Walahfrib's metrischer Visio Wettini, auf welches Bock in den Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande L (1871) S. 7—8 ausmerksam macht.

Beile 3 von oben. Pert (Leg. I. 246 N. 1) bezeichnet den betreffenden Bischof Heiminus als Bischof von Lausanne. Indessen kommt in dem angeführten Cartulaire de Lausanne ein Bischof dieses Namens nicht vor. Bielmehr erscheinen dort als Bischöfe von Lausanne zur Zeit Ludwig's des Frommen Fredarius und David, der erstere urkundlich im J. 814 (Mém. et documents de la Suisse Romande VI. p. 7. 33. Sidel L. 11). Fredarius soll 825 gestorben, David 827 geweiht sein. Den letzteren fanden wir auch (oben S. 313 Anm. 5) im J. 829 auf der Synode zu Mainz.

#### Druck fehler.

```
S. 2 3. 28 fles feinem (ftatt feinen).
                                              S. 52 Anm. 6 3. 5 1. Gerard (ft. Gérard).

    4 Anm. 3 B. 2 l. cod. (ft. ord.).

                                                      = 4 = 10 l. derfelben (ft. bes:
       = 5 = 13 1. Sarras (ft. Sarras) u.
                                                                    (elben).
                     so fortan.
                                               • 186
                                                                 9 1. Patriciacus (ft.
= 11 3. 18 f. findlichem (ft. findlichen).
                                                                    Batriciacum).
 z 18 Anm. 53. 1 l. Werdinenses (ft.
                                               = 188 Rote I. 54 (fl. 52).
                                               = 225 Anm. 5 3. 3 1. 8 (ft. 7).
                      Werdinensis).
       = 7 = 6 l. erftere (ft. lettere).
                                               = 460 = 4 = 41. jenes.
       = 6 = 17 1. qua (ft. quae).
```

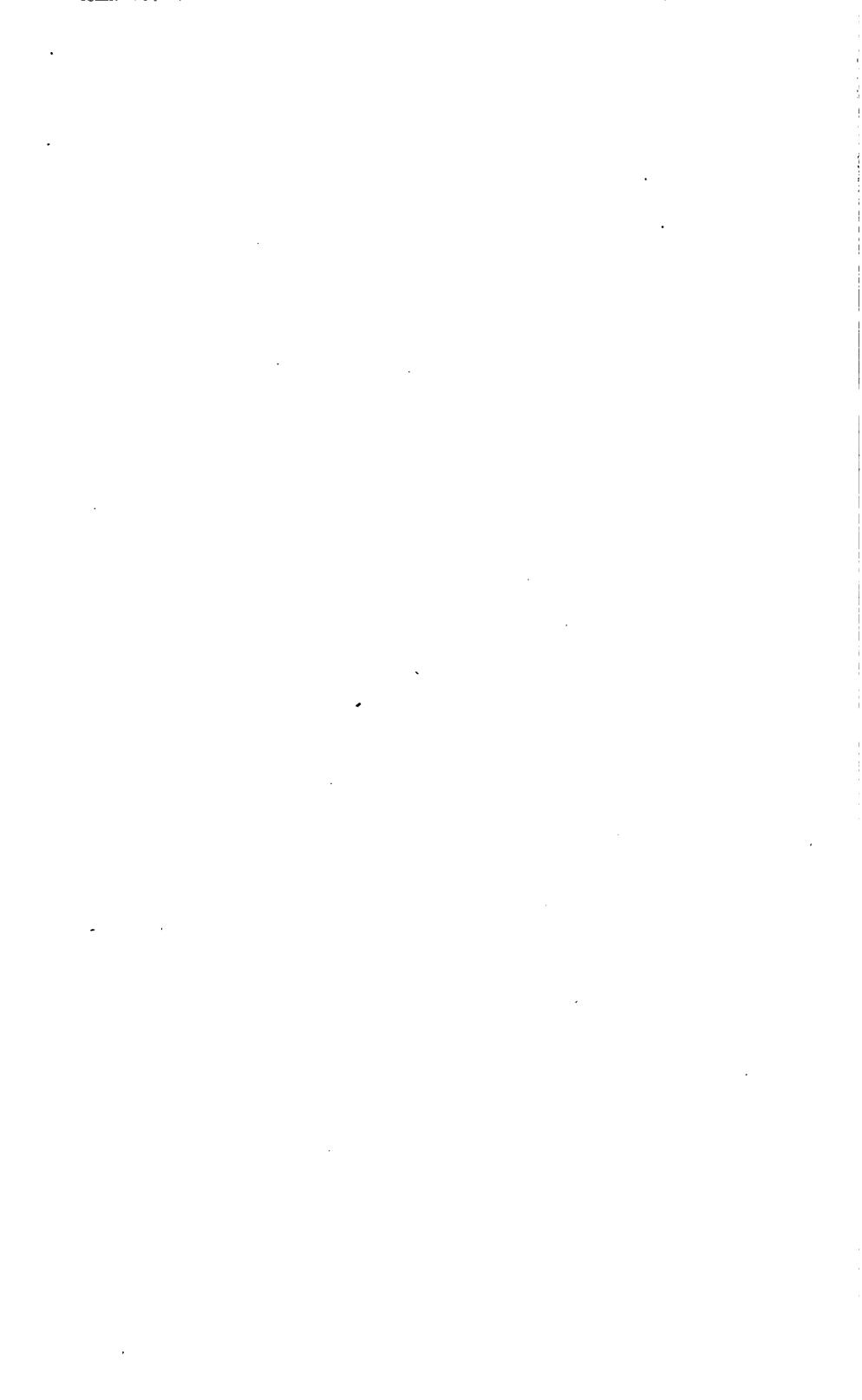



## Zahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG

UND MIT

UNTERSTÜTZUNG

SEINER MAJESTAET

DES KÖNIGS VON BAYERN

MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot. 1876.

### Zahrbücher

<mark>ከ</mark>ቀና

# Fränkischen Reichs.

uniter

### Ludwig dem Frommen

von

Bernhard Simfon.

Banb II: 831-840.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KONIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Berlag von Duncker & Humblot. 1876. Mue Rechte borbehalten.

Die Berlogehanblung.

### Inhalt.

#### 831.

S. 1.

Reichstag zu Achen; Bestrafung der Empörer S. 1 ff. Rechtsertigung und Wiederaufnahme der Kaiserin Judith S. 4 ff. Lothar nach Italien entlassen S. 6. Neue Unzufriedenheit und neue Intriguen S. 7. Reichsversammlung zu Ingelheim S. 8. Begnadigung der Bestraften S. 9. Reichsversammlung zu Diedenhosen. Auswärtige Gesandtschaften, besonders aus Bagdad S. 11 ff. Graf Bernhard S. 13. Unbotmäßigkeit Pippin's und Flucht desselben aus Achen S. 13—14.

#### 832.

©. 15.

Maßregeln gegen Pippin S. 15 ff. Aufstand des jüngeren Ludwig S. 17 f. Jug des Kaisers gegen denselben S. 18 ff. Unterwerfung Ludwig's d. j. S. 21. Der Kaiser in Frankfurt S. 22 f. Heerversammlung zu Orléans S. 23 f. Der Kaiser dringt in Aquitanien ein S. 24. Bestrasung Pippin's und Bernshard's zu Jouac S. 25—26. Aquitanien an Karl verliehen; angebliche Reichstheilung zwischen ihm und Lothar S. 26—27. Pippin entkommt S. 27. Ter Kaiser in Tours S. 28. Sein kläglicher Rückzug S. 29—30.

#### 833.

S. 31.

Besuch des Raiserpaars in Chelles S. 31. Empörung der drei älteren Söhne Ludwig's S. 32. Der Papst Gregor IV. schließt sich Lothar an S. 32 ff. Der Raiser in Worms S. 34 ff. Ablehnende Antwort des Erzbischofs Agodard von Lyon an den Raiser S. 36. Unterhandlungen Ludwig's mit seinen Söhnen und dem Papste S. 37—40. Die fränklichen Bischöfe und der Papst S. 40—44. Die beiden Heere dei Colmar einander gegenüber S. 45 f. Verhandlung des Papstes mit dem Raiser S. 46 f. Der Verrath auf dem Lügenfelde S. 48—52. Der Raiser, die Raiserin und Karl in der Gesangenschaft der Söhne S. 52—53. Nebergang der Herrschaft auf Lothar S. 53—58. Theilung des Reichs zwischen Lothar, Pippin und Ludwig S. 58—59. Aenderungen im Ranzleiwesen derselben S. 59—61. Hebendig S. 58—59. Aenderungen im Ranzleiwesen derselben S. 59—61. Hebendig S. 58—59. Aenderungen im Ranzleiwesen derselben S. 59—61. Hebendige Kudwig's S. 66 ff. Erzbischof Ebo von Reims S. 75. Weitere Behandlung des entsthronten Kaisers S. 76. Bemühungen des jüngeren Ludwig zu Gunsten des Vaters S. 77. Zusammenkunft desselben mit Lothar in Mainz S. 77—78.

#### 834.

**E**. 79.

Festigkeit des gefangenen Kaisers S. 79. Schlechtigkeit und Härte des neuen Regiments S. 79—80. Schriften Raban's für Ludwig S. 80-83

Bachiende Bewegung zu Gunsten des alten Karlers. Ludwig d. j. und Pippin für den Bater S 84 ff. Lothar mit demselben nach St. Denis S. 86 –87. Bergebliche Berhandlungen mit Lothar S. 87 ×8. Er entweicht S. 89 Befreiung und Wiederherstellung Kaiser Ludwig's S. 90 ff. Der Kaiser in Ouierzy S. 92. Entwurf einer Theilung des Reichs unter die drei jungeren Söhne des Kaisers S. 93—97. Thatsächliche Bergrößerung der Reiche Pippin's und Ludwig's S. 97. Bersuch, Lothar zur Unterwerfung zu bestimmen. Amnestie S. 98—99. Befreiung der Kaiserin S. 99 102. Niederlage der Kaiserlichen an der bretonischen Grenze S. 102—105. Eroberung von Chälon an der Saone durch Lothar S. 106—108. Kaiser Ludwig zieht gegen denselben S. 109 ff. Lothar's Unterwerfung dei Blois S. 113 f. Seine Auhänger solgen ihm nach Italien. Teren Gingriffe in frankliches und römisches Kirchengut. Seine Räthe und Beamten S. 115—119. Reichstag zu Attigny. Anssorderung an Bippin wegen Rückgabe der Kirchengüter. Fürstenspiegel" des Bischofs Jonas von Orléans. Aussendung von Königsboten S. 120–123. Phünderung Frieslands durch die Dänen. Die Nionche des Philibertsklosters verlassen Germoutier S. 123—125.

835. ©. 126.

Reichstag und Synode zu Diedenhosen S. 126 ff. Rochmalige seierliche Anerkennung der Wiederherstellung der Herrschaft des Kaisers S. 128—130. Absehung des Erzbischofs Ebo von Reims S. 130--137. Versahren gegen andere Bischöse S 137 138. Reichstag zu Strammacus an der Rhone. Bershältnisse in der spanischen Wart. Tod des Warfgrasen Berengar S. 139 141. Abermaliger Einfall der Normannen in Friestand. Treffen des Grasen Rainald von Herbanges mit ihnen der Hermoutier. Nebertragung des h. Philibert nach dem Festlande S. 142 143. Anordnungen für den Küstenschutz Sefandischaft an Lothar S. 145—147.

836. S. 148.

Shnode zu Achen S 148 ff. Dentschrift an Bippin wegen der aquitanischen Rirchengüter. Erfolg dieser Ermahnungen S. 151--152. Hoftag in Diedenhofen. Gesandte Lothar's S. 153 - 155. Reichsversammlung zu Worms. S. 155. Lothar ertrauft. Tod Wala's S. 156--157. Abermalige Gesandtsichaft des Raisers an Lothar S. 157--159. Erneute Verheerungen der Rormannen. Gesandtschaft des Dänentonigs Horich S. 159. Der Kaiser in Seligenstadt und Coblenz S. 160--162. Wiederholte Gesandtschaft Horich's S. 162.

**837. S.** 163.

Anftalten zum Schutz ber Küste. Raifer Ludwig in Diebenhofen S. 168. Anfündigung einer Romfahrt. Gesandtichaft an Lothar S. 164. Sendung bes Abts Adrebald von Flavigny an den Bapst S. 165. Hinsterben der vornehmsten Auhänger Lothar's S. 166-167. Reue Angriffe der nordischen Biraten S. 167-168. Der Raiser giebt die Komfahrt auf und zieht nach Nimwegen. Anordnung von Schiffsbauten S. 168--169. Unruhen in der Aretagne S. 169-171. Reichstag zu Achen. Ueberweisung eines Reichs an Rari S. 171—173.

838. ©. 174.

Zusammenkunft Lothar's und des jüngeren Ludwig bei Trient S. 174. Der lettere beswegen zur Berantwortung gezogen S. 175. Reichstag zu Nimwegen S 176 ff. Verwüstung von Marieille durch die Sarazenen S. 177. Ludwig dem j. der größte Theil seiner Länder entzogen S. 178-179. Reichstag zu Quierzh. Wehrhaftmachung Karl's. Derselbe erhält die Herrschaft in einem Theile Neustriens S. 179-182. Deputation aus Septimanien. Abordnung von Wissi dorthin S. 182 f. Verhandlung über die Lehren Amalar's. Schriften des Florus und Agobard wider denselben. Verdammung dieser Vehren

S. 183—187. Karl empfängt die Huldigung in Maine S. 188. Geiseln der Wenden. Dreiste Forderung des Dänenkönigs S. 189. Zug der Baiern gegen den Slavenfürsten Ratimar S. 190. Heeresaufgebot Kaiser Ludwig's wider seinen gleichnamigen Sohn S. 190—191. Tod König Pippin's I. von Aquitanien. Verwaltung und Hof desselben in Aquitanien. Seine Rachkommensschaft S. 191—194.

#### 839.

**E**. 195.

Nebergang bes Kaisers über den Rhein S. 195—196. Der jüngere Ludwig flieht nach Baiern S. 197. Der Kaiser in Franksurt und Bodman S. 197—199. Angelsächsische Gesandtschaft S. 200—201. Griechische Gesandtschaft. Fremdelinge aus Schweden S. 201—202. Annäherung des Hofs an Lothar S. 202—205. Reichstag zu Worms. Aussöhnung mit Lothar S. 205 f. Reichstheilung zwischen Lothar und Karl S. 206—210. Die Parteien in Aquitanien S. 210—213. Botschaft an Ludwig den Deutschen S. 213 f. Kämpse mit den Wenden S. 215. Kordische Seeräuber in Friesland. Springsluth S. 216. Bündniß mit dem Dänenkönige Horich S. 216—217. Bischof Ebroin von Poitiers beim Kaiser in Vlatten. Reichsversammlung in Chalon an der Saone S. 217. Entschluß des Kaisers, seinen Enkel Pippin Aquitaniens zu berauben S. 218. Eindringen desselben in Aquitanien. Huldigung eines Theils der Aquitanier in Clermont S. 219. Einnahme von Carlat S. 220. Krankheit im kaiserlichen Heere. Ludwig nach Poitiers S. 220—221.

#### 840.

**S.** 222.

Weitere Maßregeln in Aquitanien S. 222 f. Ludwig d. j. sucht von Neuem seine Ansprüche auf das ostfränkische Reich durchzusetzen S. 223. Kranksheit des Kaisers S. 224. Derselbe zieht gegen den Sohn, welcher über die Grenzen entweicht S. 224—225. Sonnenfinsterniß S. 226. Heftigere Erstrankung, Tod und Bestattung Kaiser Ludwig's S. 227—231.

| Hofbeamte Kaiser Ludwig's (Erzkapellane. Kanzler. Kämmerer. Sei | nischalke. Osti=          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| arien. Pfalzgrafen. Stallgrafen. Amtleute der Krongüter)        | $\mathfrak{E}.\ 232-245.$ |
| Geistliche am Hofe (Claudius u. s. w. Nebertritt des Hofdia-    |                           |
| kons Bodo zum Judenthum)                                        | S. 245254.                |
| Hofbibliothekare. Vorfänger. Aerzte                             | S. 254—255.               |
| Hoffchule                                                       | S. 255—261.               |
| Hofbauten                                                       | S. 261—263.               |
| Etikette am Hofe                                                | S. 263—265.               |
| Stiftung von Korvei und Herford                                 |                           |
| Gründung des Erzbisthums Hamburg                                |                           |
| Anfänge der Bisthümer Hildesheim und Halberstadt                | ©. 284—288.               |
|                                                                 |                           |
|                                                                 |                           |
| Ercurs I. Neber das Privileg des Erzbischofs Albrich von Se     | ens                       |
| für das Kloster St. Remi                                        | . S. 291.                 |
| Ercurs II. Ueber die Vita Hludowici des Aftronomus              | . E. 294.                 |
|                                                                 |                           |
| Rachlese                                                        | . S. 306.                 |

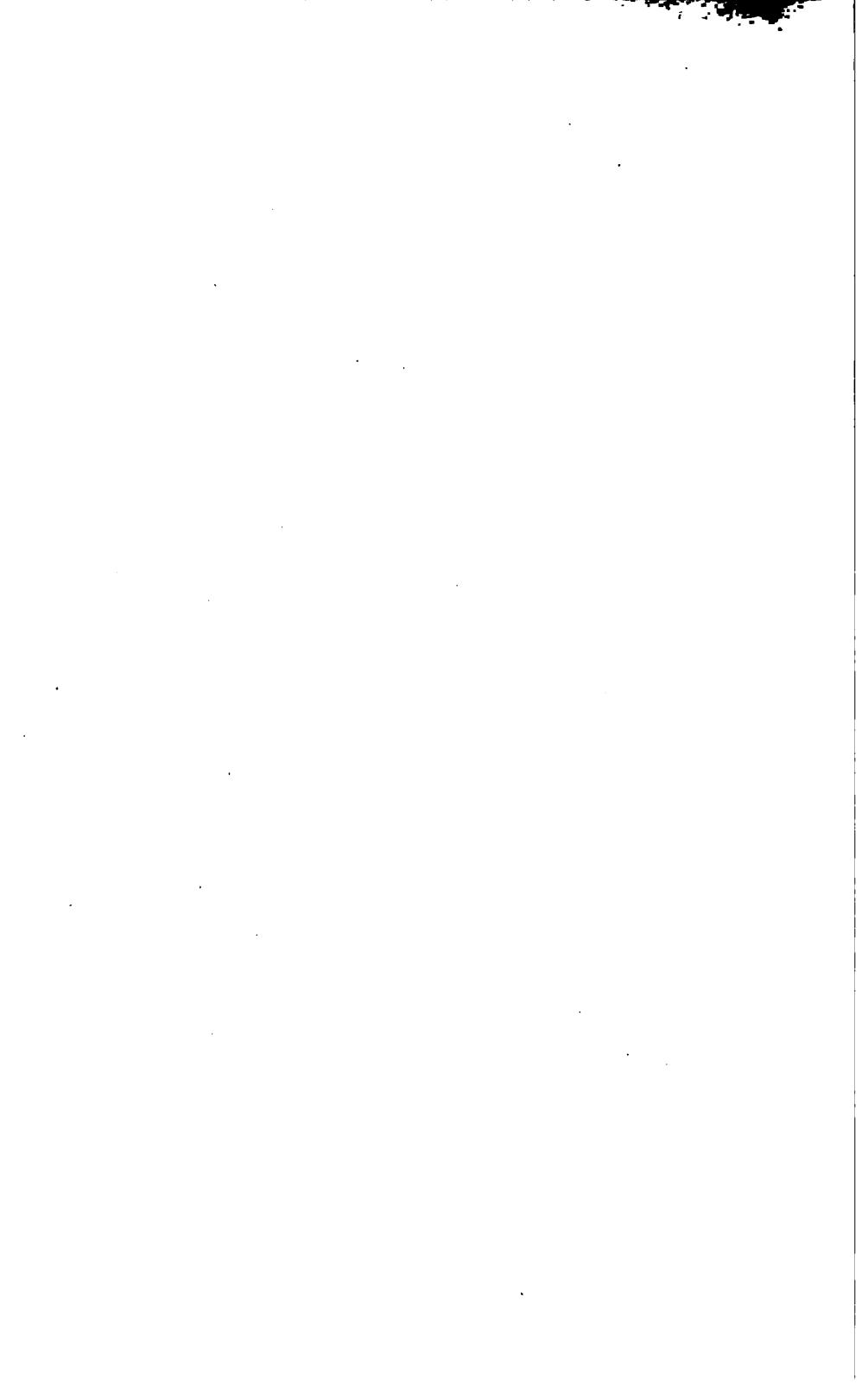

### 831.

Zu Anfang Februar des Jahres 831 trat die von Kaiser Ludwig angekündigte allgemeine Reichsversammlung in Achen zu= jammen 1). Alle drei Söhne aus seiner ersten Che, Lothar, wel= chen er seit dem Tage von Nimwegen fortwährend unter seinen Augen behalten hatte 2), sowie Pippin und Ludwig 3) waren zu derselben entboten. Auch der junge Karl fehlte nicht 4). man es schon zu Nimwegen bestimmt hatte, waren die Empörer vom vorigen Jahre aus der Haft herbeigeführt worden, um nunmehr ihr Urtheil zu empfangen 5). Matfrid und die anderen Haupt= schuldigen wurden von sämmtlichen Richtern wegen Hochverraths des Todes für schuldig erklärt, und — noch leitete die nämliche energische Hand wie in Nimwegen die Handlungen des Hofes die Söhne des Kaisers, vor Allen Lothar selbst mußte über die den Stab brechen, welche ihn auf den väterlichen Thron hatten erheben wollen. Es war die äußerste Demüthigung des jungen Raisers, sicherlich darauf berechnet, ihn dem Haß und der Ver= achtung seiner bisherigen Anhänger preiszugeben oder ihn min= destens für immer mit ihnen zu entzweien. Die ganze Reichs= versammlung, alles Volk, das zugegen war, fiel dem Spruche der

<sup>1)</sup> Ann. Bertin. Scr. I. 424: Nam circa Kalendas Februarii, sicut condictum fuerat (vergl. Bd. I. S. 363), generale placitum habuit. Die Zeit bestätigt V. Hlud. 46 p. 634. Auch Nithard I. 3 Scr. II. 652 gedenkt dieser Bersammlung, obschon er einen Theil dessen, was auf ihr vorging, bereits auf den Nimweger Reichstag im Herbste 830 zu verlegen scheint. Die Urkunden bestätigen die Anwesenheit des Raisers in Achen im Januar und Februar, Sickel L. 277—279. Beher, Mittelrhein. Urkb. I. 66 no. 59. Bouquet VI. 569 no. 163. Mon. Boica XXVIII a. 19 no. 12.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c. Habuit autem per idem tempus secum semper Hlotharium filium suum.

<sup>\*)</sup> Ann. Bert., vergl. V. Hlud. 45 p. 634 lin. 13; hinsichtlich der Anwesensheit Lothar's auch Nithard. 1. c. und V. Hlud. 46. Pippin urkundet in Achen am 25. Februar 831. Böhmer no. 2073. Baluze. Capp. II. 1431 no. 47.

am 25. Februar 831, Böhmer no. 2073. Baluze, Capp. II. 1431 no. 47.

4) Vergl. das Diplom des Raisers vom 25. Febr. für Rempten (ad deprecationem dilecti filii nostri Karoli). Ann. Mettens. 830 Scr. I. 836.

<sup>5)</sup> Ann. Bert., vergl. 830 p. 424 u. Bb. I. S. 363 Anm. 2. Nithard I. S. V. Hlud. 45.

Kaisersöhne bei 1). Jedoch der Kaiser verleugnete auch jetzt seine oft bewährte Milde nicht, indem er die Verurtheilten, die soviel Schimpf und Leid auf sein Haupt gehäuft, vom Tode begnadigte und ihnen nicht allein Leib und Leben, sondern Einigen, wie Mat-frid, selbst ihre Eigengüter beließ?). Indessen wurden die Schul= digsten in die Verbannung geschickt 3) und nach verschiedenen Orten in Haft gegeben 4) und, da mit dem Exil in der Regel der Ver= lust des Vermögens verbunden war 5), auch die Güter der meisten eingezogen 6). Desgleichen büßten diejenigen, welche sich noch im

1) Ann. Bert.: Primumque a filiis eius ac deinde a cuncto qui aderat populo iudicatum est, ut capitalem subirent sententiam. 832 p. 425: Mathfridus . . . . cum ad mortem diiudicatus fuerat. V. Hlud 45: cum omnes iuris censores filiique imperatoris iuditio legali tamquam reos maiestatis decernerent capitali sententia feriri. 46: cunctis diiudicatis ad mortem. Nithard. I. 3: et ab ipso Lodhario ad mortem diiudicati .... sunt. ferner Exauctorat. 4. Leg. I 368, allenfalls auch V. Walae II. 10 Scr. II. 556 lin. 47—48 (Arsenium in periculum exsilii vel capitis vocari). — Wait IV. 424 N. 1 versteht den Ausbruck iuris censores in der V. Hlud. von besonderen Urtheilern. Indessen wird das Wort censores auch sonst für Richter im Allgemeinen gebraucht, so bei Jonas De institutione laicali II. 26 (d'Achéry Spicil. I<sup>2</sup>. 302), ferner häufig von Theodulf in der s. g. Paraenesis ad judices

(v. 1. Judicii callem censores prendite justi: v. 47. 87. 321 etc.).

2) V. Hlud. 45: nullum ex eis permisit occidi. 46: cunctis diiudicatis ad mortem vitam concessit. Nithard. I. 3: aut (at?) vita donata. Ann. Bert. 831 832: Mathfridus.... cui domnus imperator anno priore.... vitam et membra et hereditatem habere concessit. Der Aftronom unterläßt wieder nicht die Bemerkung hinzuzufügen, daß diese dem Raiser zur zweiten Natur gewordene Hochherzigkeit nach dem Urtheil Vieler zu weit gegangen sei. Die Gegner warfen demselben später im Gegentheil vor, er habe Abwesende zum Tode verurtheilen lassen und die Richter zu einem falschen Spruch bemogen (Exauctorat. 4. l. c. atque absentes morti adiudicari fecerit et iudicantes proculdubio ad falsum iudicium induxerit). Ueberhaupt bezeichneten fie das ganze Verfahren als durchaus form- und rechtlos (ibid.: contra omnem legem, divinam videlicet et humanam — et sacerdotibus Domini ac monachis contra divinam et canonicam auctoritatem praeiudicium irrogavit et absentes damnavit et in hoc reatum homicidii incurrendo divinarum seu humanarum legum violator extitisset. V. Walae II. 11 p. 557—559, in Bezug auf Wala: sine lege, sine iudicio, sine culpa — sine testibus, quia publica erat eius virtus, sine iudicio, sine crimine, sine audientia et sine scelere).

3) Exauctorat. l. c.: et in exilio trudi (tradi: Sirmond) iusserit. Nithard. l. c.: in exilium retrusi sunt. Ann. Bert. (Hi quoque, qui in exilium missi fuerant). Ann. Mett. 830 (wo dies jedoch bereits auf den Nimweger Reichs= tag bes vorigen Jahres verlegt wird, vgl. Bb. I. S. 363 Anm. 1) et quosdam ex illis, qui ei praedictas contumelias fecerunt, in exilium misit. Enhard. Fuld. Ann. 831 p. 360 (welche biesen Achener Reichstag ebenfalls mit dem Nimweger von 830 verwechseln): quosdam in exilium mittens. V. Walae II.

10. 11 p. 556—558.

4) Ann. Bert. ipsosque per diversa loca ad custodiendum commendavit, vgl. V. Hlud. 46: eos, quos dudum exigentibus meritis per diversa deputaverat loca. Nithard. I. 4 (custodiae emittunt). V. Walae l. c.: exsilium tulit.. et custodiam carceris — tradebanturque exsiliis, carceribus et diversis iniuriarum fatigiis — non satis tuta visa est augusto et suis... eius custodia.

\*) Wait, Deutsche Verfassungsgeschichte IV. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Exauctorat. l. c. et anad . eos et rebus propriis privaverit etc. ia, quosdam privatis rebus exspolians. Enhard. Fuld. Ann.: c

Besitz von Lehen und Würden besanden, diese ein 1). Der frühere Erzkapellan Hilduin verlor seine Abteien 2) (St. Denis, St. Germain des Prés zu Paris, St. Médard in Soissons und St. Quen 3) und wurde jetzt 4) nach dem neuen Kloster Korvei in Sachsen verwiesen 5). Sein treuer Zögling, der junge Hinkmar, solgte ihm ins Exil 6). Auch Helisachar scheint in die Verbannung gesandt worden zu sein 7) und büßte ohne Zweisel seine Abteien (St. Riquier, St. Aubin zu Angers 8) ein 9). Wala ward, wie Radbert erzählt 10), in eine unzugängliche Felsenhöhle verbannt,

V. Hlud. 46 (bonis propriis restituit). Möglicherweise (vergl. Bb. I. S. 351 Anm. 4) könnte auch hierher zu ziehen sein Sickel L. 301 (vom 17. Juli 832), Bodmann, Rheingauische Alterthümer I. 110: de fisco nostro, quod est in castello Pinguuio (Bingen) in pago Wormacinse, curtem illam, quam olim homo nomine Rapoto ad proprium habuit et propter persidiam amisit atque in jus potestatis nostrae secundum legem advenit.

1) Enhard. Fuld. Ann. (vergl. die vorige Anmerfung). Ann. Mett. 830: atque eorum honores abstulit. V. Walae II. 11 p. 558 lin. 1: exhono-

rabantur.

\*) Flodoard. hist. Rem. eccl. III. 1: ablatis sibi abbatiis, vgl. Transl. S. Viti, Jaffé I. 13. Transl. S. Pusinnae, Wilmans, Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I. 543. v. Noorden, Hinkmar S. 6.

3) Vergl. du Monstier, Neustria pia p. 20, Bb. I. S. 280 Anm. 1. Abt von St. Nihiel an der Maas war Hilduin nicht, s. Sickel, Urkunden der

Karolinger II. 338 (Unm. zu L. 275).

4) Den letten Winter hatte er, wie erzählt, in einem Kriegszelt bei Paber=

born zubringen muffen (Bd. I. S. 360).

5) Transl. S. Viti p. 13: Pro qua re in tantum indignatio principis excrevit, ut.... Hilduwinum, virum aeque devotissimum, in Saxoniae partibus, scilicet in monasterio Corbeia tamquam in exilio collocaret. In der Transl. S. Pusinnae l. c. wird dies als eine Wilderung der Strafe aufgefaßt: et primo quidem ad Patebrunnam aliquamdiu commoratus, postea, defervescente furore principis, ad Corbeiam Novam positus est. Flodoard.: ut... in Saxoniam fuerit exilio relegatus. V. Hlud. 45.

6) Flodoard. l. c. v. Noorben a. a. O.

7) Bergl. Nithard. I. 4 (Walanam, Elisachar, Mathfridum ceterosque

qui in exilium retrusi fuerant custodiae emittunt).

8) Auch die Abtei Jumièges soll Helisachar besessen, Chron. Centulens. III. 4, d'Achéry Spicil. nov. ed. II. 312. Gall. christian. XI. 954. XIII. 527. — Während seiner Entsernung wurde auf Besehl des Kaisers das merkwürdige Güterverzeichniß von St. Riquier angelegt (Chron. Centulens. III. 3. 1. c. p. 310 ff. Mabillon, Ann. Ben. II. 539. Sickel II. 337, Anm. zu L. 269), und zwar in Folge der Gütertheilung an die Nönche, welche Ludwig während seines dortigen Aufenthalts im Frühjahr 830 bestätigt hatte (Bd. I. S. 342).

<sup>9</sup>) Später wird H. jedoch wieder als Abt bezeichnet, Sickel L. 330, Anm. S. 349. Baluze, Misc. ed. Mansi I. 117 (fideles missos nostros, Helisacharum venerabilem abbatem etc.) Sickel I. 87. Stumpf, Reichskanzler, I. 104 N. 178.

noster rapitur, pontificum tamen officio, iubente augusto, acsi cum honore ingenti exsiliatur. Retruditur autem et elevatur in quadam longissimo terrarum spatio altissima et artissima specu, quo nullus esset accessus, divino agente iudicio, nisi angelicus. — Qui cum paene inter nubes iste elevatus vitam ageret — nisi quod ibi caelum et Penninas Alpes necnon Limanium lacum cernebat. Vergl. ibid. I. 8 p. 536, ferner Rabbert's Prolog zu seiner Schrift de corpore et sanguine Domini, Bibl. Patr. Lugd. XIV. 729: Prae-

von der aus man nichts erblicken konnte als den Himmel, die Alpen und den Genfer See. Man pflegt hiebei an das spätere Schloß Chillon bei Montreux zu denken<sup>1</sup>). Indessen paßt Rad= bert's zwar ohne Zweifel übertriebene Schilderung, welche auf einen sehr hoch gelegenen Ort hinweist, nicht auf das aus dem See emporsteigende Chillon, und außerdem pflegten Geistliche mit Einschließung in Klöstern bestraft zu werden, was der Aftronom auch in diesem Fall ausdrücklich bestätigt 2). Eher mag daher etwa die Abtei St. Maurice Wala's damaliger Verbannungsort gewesen sein. Die eigene Abtei verlor er natürlich 3). Radbert erhielt die erschütternde Kunde von dem Schicksal des Abts auf der Rückkehr von einer im Auftrage des Kaisers unternommenen Mission, in der Nähe von Köln4). Daß auch Matfrid verbannt worden sei, wie man aus einer späteren Bemerkung Nithard's 5) schließen könnte, ift ganz unwahrscheinlich, da er, wie wir sahen, selbst im Besitze seiner Erbgüter blieb. Ein Theil der an der Empörung betheiligten Laien wurde zum Eintritt in den Mönchs= stand gezwungen und auf Befehl des Kaisers an verschiedenen Orten der Tonsur unterworfen 6).

Wie ebenfalls schon zu Nimwegen beschlossen worden, erschien vor dem Achener Reichstage auch die Kaiserin Judith?). Ludwig hatte seiner Gemahlin, welche er aus Aquitanien hatte abholen lassen 8), darauf noch ihren Sohn Karl und seinen Bruder Drogo nebst anderen Großen entgegengesandt, um sie mit allen Ehren nach der Achener Pfalz zu geleiten?). Im Angesicht des kaiserlichen Gatten, der Stiefsöhne und der ganzen Versammlung erklärte die schwer beschimpste Frau sich bereit, sich wegen aller auf ihr lastenden Anschuldigungen zu rechtsertigen 10). Obwohl bei der

1) Dümmler I. 63 N. 71 Vulliemin, Chillon. Étude historique. 3 ième édition p. 11—43. 227—237.

2) V. Hlud. 45: clericos vero in convenientibus itidem monasteriis custodiri (praecepit).

<sup>10</sup>) Ann. Bert.

fatus autem pater, uti justitiae faventibus moris est, exsilium fert pro fide, illo ut utar comici (Terent. Eun. 1, 2, 25), quia plenus rimarum veritatem sciens silere noluit. Mabillon, Ann. Ben. II. 537 f. — Transl. S. Viti p. 13. Nithard. I. 4.

<sup>2)</sup> Bgl. V. Walae II. 10 p. 556 (quia in his duobus credo amicos et me obtinere posse non solum veniam pro offensis, verum et ampliorem gratiam, honores quoque proprios et maiores etc.) 14. (reducitur ad proprium, eisdem privatus honoribus, coenobium — quod suo privabatur officio).

<sup>4)</sup> V. Walae I. 8 p. 536: cum olim ab Augusto directus causa negotii quod nostis, antequam in remeando Agripinam venissem, comperi quem nunc deflemus exsilium tulisse pro munere etc. Perp notiri hiezu die Jahreszahl 814, jedoch offendar mit Unrecht.

<sup>5)</sup> I. 4 vgl. oben S. 3, Anm. 7.
6) V. Hlud. 45: laicos quidem praecepit locis oportunis attundi. 46: si qui attonsi fuerant.

<sup>7)</sup> Ann. Bert., vgl. Bb. I. S. 365.

<sup>8)</sup> **28b. I. S. 366.**9) **Ann. Mett.** 830.

Umfrage kein Kläger wider sie auszutreten wagte 1), mußte sie sich nach dem Spruch des Reichstags noch durch einen Eid rei-Ihre Verwandten 3), d. h. wohl namentlich ihre Brüder Konrad und Rudolf, welche ebenfalls aus den aquitanischen Klö= stern zurückberufen waren 4), dienten ihr als Eideshelfer. Hienach ftand Judith's Wiedereinsetzung in ihre Rechte als Gattin und Kaiserin 5) nichts mehr im Wege. Papft Gregor IV. war, wie es scheint, zu einem ausdrücklichen Dispens vermocht worden, in welchem er aussprach, daß ihr Eintritt ins Kloster kein Hinderniß für ihre Rückkehr an die Seite des Kaisers bilde, da sie den Schleier nur durch Drohungen und Gewalt gezwungen genommen habe. Bei der gegenwärtigen Gestaltung der Verhältnisse zögerten die fränkischen Bischöfe nicht, sich dieser Entscheidung anzuschlie= Ben 6). Dagegen haben die Widersacher die Rückkehr der Kaiserin an den Hof vom kanonischen Standpunkt aus angefochten und für ebenso widerrechtlich als anftößig erklärt?). Sofort machte

<sup>1)</sup> Ann. Bert. l. c. Percunctatusque est populus, si quislibet in eam aliquod crimen obicere vellet; cumque nullus inventus esset, qui quodlibet illi malum inferret . . . vgl. N. 7. Nithard. I. 4 p. 653: quia criminator deerat. Der Lettere bringt diesen Reinigungseid der Kaiserin irrthümlich erst mit ihrer zweiten Rückehr im Jahr 834 in Verbindung, wie bereits Leibniz Ann. Imp. I. 439, Junck S. 263, Dümmler I. 63 N. 68, Meyer von Knonau S. 13 f. 94 N. 55 bemerkt haben.

ann. Bert.: purificavit se secundum iudicium Francorum de omnibus quibus accusata fuerat. Nithard. l. c. Verumtamen haud est thoro regio recepta, donec se criminibus obiectis innoxiam... sacramento... coram plebe effecit. V. Hlud. 46 (wohl im Anjchluß an Nithard's Worte): quam tamen coniugis honore non est dignatus, donec se legali praescripto modo ab objectis purgaret. Vgl. auch Exauctorat. 5. Leg. I. 368: in mulierum (?) purgatione, dazu Dümmler I. 87.

Nithard.: una cum propinquis, vgl. Meyer von Knonau S. 12, deffen Bemerkungen über diesen Prozeß jedoch, wie bereits berührt (Bb. I. S. 338 Anm. 3), nicht überall zutreffend sein dürften. Nithard's Bericht ist hier nicht so "unendlich sein abgewogen", wie der scharfsinnige Kritiker annimmt, der die vermeintlichen Feinheiten selbst erst hineinträgt.

Nach der V. Hlud. wäre die Rechtfertigung der Kaiserin der Bestrafung der Rebellen vorangegangen. Man könnte diese Quelle sogar dahin verstehen, daß die erstere an Mariä Reinigung (2. Februar) ersolgt wäre.

daß die erstere an Mariä Reinigung (2. Februar) erfolgt wäre.

4) Nithard. I. 3 p. 652. V. Hlud. 46, vgl. Bd. I. S. 351. Eideshelfer wurden überhaupt nach altgermanischem Recht aus der Familie genommen (Waiz I<sup>2</sup>. 73 N. 4).

o) Nithard. I. 3. 4. V. Hlud. 46 (vgl. o. Ann. 2). Ann. Mett. 830: atque eam pristino honori restituit. Adonis chron. Scr. II. 321. V. Walae II. 11 (Justinae, quae redierat in coniugium etc.) 12 p. 558 f. vgl. 10 p. 555 lin. 52 ff. Agobard. lib. apologet. 2. 9 p. 62. 68.

Ann. Mett., wo dies jedoch wohl unrichtig bereits auf den Nimweger Reichstag von 830 verlegt wird: In eodem ergo placito per auctoritatem apostolicam et per consensum episcoporum consideratum et canonice definitum est, ut imperator suam reciperet coniugem. Thegan. 37: quam honorifice suscepit, iudente Gregorio Romano pontifice cum aliorum episcoporum iusto iudicio. Funct S. 114. Dümmler I. 63.

<sup>7)</sup> Agobard. l. c. per carnalium blandimenta et cupidorum scelestos favores atque indecoras adulationes iterum mulier tanquam legitima domina revocata est in palatium. — Regina . . . reducta est in palatium et assumpta

• ক্রুজ্জ

fich Jubith's alter Einfluß, sogar in erhöhtem Maße, von Reuem geltend 1). Bum Erfat für ben verlorenen Gunftling Bernhard Rellten fich ihr andere Werkzeuge genug zur Berfügung 1). Lothar war bagegen zu völliger Ohnmacht verurtheilt. Die Untersuchung hatte noch beutlicher an den Tag gebracht, wie weit er auf die Abfichten ber Berichmorer eingegangen mar 1). Go blieb er feiner Mitregentenrechte beraubt 1), wurde auf Italien beschränkt und nach dem Schluffe des Reichstags nur gegen bie ausbruckliche Berpflichtung babin entlaffen, fich in Butunft jeber eigenmachtigen Einmischung in die Reichsangelegenheiten zu enthalten 5). Pippin und Ludwig entließ der Kaiser in ihre Reiche ).

in consortium quasi legitima coniux, quod esse iam nullatenus poterat, collocata itaque turpiter et indecenter in fastigio regali . . . V. Walae II. 11: quando Justina, etsi polluta, recipitur. 12: Unde et Justina iam enixa (pgl. 20). I. S. 336 Mnm. 6) cum ad conjugium rediiaset velamine conculcato.

1) Agobard. 1. c. 2 p. 62: et praelata consiliis et consiliariis. V. Walae II. 11. 12. 16 (p. 567). Dümmler 1. 67. Auch in den Urlunden tritt dies alsbald wieder hervor, Sickel I. 71. L. 292. Grandidier Hist. de l'église de Strasbourg II, pièces justif. 330: ad deprecacionem dilecte conjugas nostre Judith auguste. L. 293, Martène et Durand ampl. coll 1. 87: ejusdem dilectae conjugis nostrae Judith salubri suggestione commoti. L. 306. Bouquet VI. 583 no 179: dilecta conjux nostra Judith augusta suggessit nobis. L. 811. Le Mire Opp. dipl. I. 247 quia dilecta conjux nostra Judith sugges-

scrit serenitati nostrae pro quodam homine suo nomine Hildefrido, ut etc.

— Ejus quoque suggestioni libenter annuimus.

1) V. Walae II. 16: a qua quia unum elecerant, de quo diximus, flagitiosissimum, alii serviebant facinorosissimi, ogl. 11 p. 558: fautoribusque Justinae Nithard 1. 6 p. 654: mater ac primores populi, qui in voluntate patris pro Karolo laboraverant. V. Hlud. 54. 59 p. 640. 643. 644.

\*) Ann. Bert. Hlotharius vero, propter quod magis illis consenserat

quam debuisset, genitoris pium commovit animum.

4) V Walae II. 10: Honorius (Cothar). . . removetur a potestate, repellitur a consortio, sacramenta universorum, quae illi facta fuerant anctoritate paterna, violantur etc. 11: propter Honorium, qui illis in partibus et ipse reiectus ren a consortio imperii morabatur p 555 558. (Agobard, flebil, epist, 4 Opp. II. 45). In ben für Italien extaffenen Urfunden führt Lothar bis jur Ratastrophe von 838 wieder (vgl. Bb. L G. 185) ben Titel Hlotharius augustus invictissims domni imperatoris Hludowici filius (Böhmer no 585-587. Muratori Ant. It. V. 977. 581. Ughelli It. sacr. V. 717). Als fein Rangler ericheint Ermenfrid, als Rotare Luithard und ber Subbiaton Dructemir, Stumpf, Reichstangler, I. 80. 84.

5) Nithard. 1. 3: Lodharium quoque sola Italia contentum en pactions

abire permisit, ut extra patris voluntatem nihil deinceps moliri in regno temptaret (bie namlichen Ausbrücke freilich später wiederholt c. 5 p. 653 lin. 47 48). Die Reichsannalen jagen nur: Peractoque placito, Hlotharium in ire permisit. Fund 6, 114. Meger bon Anonau 6. 4. 93 Italiam

91. 20.

4) Ann. Bert. V. Hind. Dag Pippin am 25. Februar noch in Achen war, bemertten wir oben (G. 1, Anm. 3). Der Baiernfonig urfundet am 19. Juni in ber Bfalg Ranbestorf (Ranshofen), am 18. August in Regensburg (Sidel, Beitr. 3. Dipl. II. 162-163 no 2-4. Rleimahrn, Jubavia D. A. S. 80 i no 26. Buttner, Franconia II. 52 no 3 ad a 846. Ried, Cod. dipl. ep. Rausbon, I. 26 no. 25.). In ber bei Buttner abgebrudten Urfunbe fdjeuft er der Abtei Bafenrieb Guter in Feberach im Donaugan, quas olim quidam home nomine Rate ad proprium habuit et propter quandam perfidiam amisit atque in jus potestatis nostrae secundum legem advenerunt.

Die Empörung war bestraft und all ihre Spuren möglichst getilgt. Aber so wenig das Verfahren des Kaisers einem billigen Urtheil hart oder ungerecht erscheinen kann, ließ es dennoch bei einem Theil seiner Unterthanen und namentlich im Herzen seiner älteren Söhne bittern Groll gegen ihn und seine Gemahlin zu= rück!). Schien auch mit Bernhard's Beseitigung der Hauptstein des Anstoßes aus dem Wege geräumt, so waren die Irrungen und Intriguen damit doch keineswegs auf die Dauer gebannt'2). Die Persönlichkeit des bereits gealterten Kaisers tritt von nun an noch mehr in den Hintergrund als früher. Andere Personen führen thatsächlich das Ruder 3), und kaum schien das zerrüttete Gemeinwesen einen Augenblick Athem zu schöpfen 4), als auch schon die ehrgeizige Wettjagd um den leitenden Einfluß begann. Bern= hard suchte die verlorene Stellung auf alle Weise wiederzugewinnen, während Guntbald, der auch noch während des jüngsten Reichs= taas das maßgebende Wort geführt zu haben scheint 5), als Lohn seiner Verdienste den ersten Platz für sich in Anspruch nahm 6).

Die ganze Fastenzeit des Jahres 831 über blieb der Kaiser noch in Achen, wo er auch Oftern (2. April) beging. Bald nach diesem Fest begab er sich, auf einem Umwege über die Pfalz

Hinfichtlich der von neueren Forschern auf diesen Achener Reichstag verlegten Divisio imperii, Mon. Germ. Leg. I. 356—359, s. den VI. Excurs zu Bb. I. S. 387 ff. u. unten z. J. 834.

<sup>1)</sup> Ann. Enhard. Fuld. 831: multum contra se et Judith uxorem suam non solum populi, sed etiam filiorum suorum animos concitavit.

<sup>2)</sup> Ibid. 830: Quo inde depulso atque fugato, in gratiam cum eo re-

dierunt, sed ad breve temporis spacium.

\*) Bgl. Nithard. I. 3. 4. 6 p. 652. 653: illi, per quos tunc res publica tractabatur — fideles, qui.. rem publicam regere consueverant — pater uti et cum quibus consueverat imperium regebat. V. Hlud. 54. 59 p. 640. 643. 644, vgl. Bb. I. S. 44—45.

<sup>4)</sup> Nithard. I. 3: Cumque se haec ita haberent et res publica paululum respirare videretur...

<sup>5)</sup> Bgl. Sickel L. 279. I. 72 R. 13 und oben S. 1.

Nithard. l. c. confestim Guntbaldus monachus, quem supra memoravimus, quia multum in restitutione eius laboraverat, secundus in imperio esse volebat; quod quoniam Bernardus, uti praemissum est, olim fuerat, summa industria iterum esse certabat. Dann fährt der Berfasser fort: Pippinus quoque et Lodhuwicus, quamquam eis regna, sicut promissum fuerat, aucta fuissent, tamen in imperio ut post patrem primi essent uterque laborabat; at illi, per quos tunc res publica tractabatur, voluntati eorum obsistebant. Funct S. 262 f. bemerkt jedoch mahrscheinlich mit Recht, daß diese Nachricht erst auf die Zeit nach der zweiten Restauration des Kaisers (834) passe, vgl. Bb. I. S. 391.

<sup>7)</sup> V. Hlud. 46. Die Urkunden bestätigen, daß er dort in der Zeit vom 25. Februar — 10. März verweilte (Sickel L. 279. 281—283). Auch im Actum von L. 284 (1. April, Muratori Rer. It. Scr. Id. 386) ist mit Sicherheit Aquisgrani zu ergänzen. Anwesend waren um jene Zeit in Achen nach den Urkunden der Erzbischof Bernard von Vienne, Graf Abbo und der Kanzler Fridugis. Abt Epiphanius von S. Vincenzo in Benevent hatte das von Sickel unter L. 284 registrirte Privileg durch Boten erwirken lassen (Muratori l. c. per legatos suos direxit ad nos quandam consirmationem — secundum memoratorum legatorum assertionem).

Herftal an der Maas, in welcher wir ihn am 19. April finden 1), nach Ingelheim, wo er zu Anfang Mai eintraf?) und abermals eine allgemeine Reichsversammlung abhielt 3). Anwesend war auf derselben u. a. der Bischof Bernald von Straßburg 4) und, wie es scheint, auch Abt Gottfrid von Gregorienmunfter im Elsaß und Graf Hrochar. Der Kaiser hatte diese Männer inzwischen endlich als Königsboten nach Currätien geschickt 5), um den fort= während wiederholten Klagen der dortigen Geistlichkeit, insbesondere des Bischofs Viktor von Cur 6) und des Abis Johannes von Pfävers über die Beraubungen und Eingriffe des Grafen Roderich und seines Genossen Harloin Untersuchung und Abhülfe angedeihen zu lassen. Auf den Bericht der Missi, welche diese Beschwerden begründet gefunden hatten, gab Ludwig damals zu Ingelheim jenen Stiftern die ihnen entzogenen Güter und Rechte zurück. Er verlieh beiden die Immunität?) und bestätigte dem Bischof die volle Gewalt in Bezug auf die Klöster seines Sprengels, die Ordination der Priester und die Erhebung der Zehnten. Damit war der Verfuch jenes inzwischen verstorbenen Grafen, den Besitz

Ann. Bert.: Ipse autem circa Calendas Maii ad Ingulehem veniens. V. Hlud. Kunstmann, Hrabanus S. 74 und Dümmler I. 67 R. 3 nehmen nach einer Urkunde bei Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 213 no 483 an, daß sich der Kaiser am 1. Mai in Prüm befunden und daselbst einen Tauschvertrag zwischen dem Abt Markward und Raban von Fulda unterzeichnet habe. Siehe dagegen jedoch Sickel I. 190 R. 4. II. 341, Anm. zu L. 286. — Urkunden des Kaisers aus Jngelheim vom 14. Mai — 9 Juni 831, Sickel L. 286—291.

8) Bgl. Ann. Bert., wo es weiter unten heißt: Tertium vero generale

placitum in Theodonis villa habuit.

5) S. die Urkunde Ludwig's des Deutschen. Mohr, cod. dipl. I. 43 ff. no 28. Sickel L. 290 ibid. p. 32 no. 19. L. 289. Schoepflin, Alsatia diplom. I. 75 no 93. Bgl. Sickel in St. Galler Mittheil. für vaterländ. Gesch. 1866. III. 13. Act. Karolin. II. 343 Anm. zu L. 290 und oben Bb. I.

**S.** 199. 355 N. 7. 408.

<sup>1)</sup> Sickel L. 285. Chapeaville, Gest. pontif. Tungrens. I. 154—155, Bestätigung eines Tauschvertrags zwischen dem Bischof Walkand von Lüttich und Norduin, welchen Richard (Richardus fidelis noster) dem Kaiser unterbreitet. Vgl. hinsichtlich Richard's auch L. 299. Es dünkt mich nicht unwahrscheinlich, daß es der Ostiarius Richard ist. Denn Sickel's Annahme (II. 329 Anm. zu L. 217, wohl nach Funck S. 102), daß der letztere schon um 830 als Anhänger Lothar's vom Hose entsernt worden sei, ist ohne Zweisel unrichtig, s. unten. Daß Thegan ihm später das Beiwort "persidus" giebt (c. 47 u. appd. p. 600. 603 vgl. Forschungen X. 344), unterstützt die Annahme, daß er, wie es sein Hosamt ohnehin mit sich brachte, vordem in besonders nahen Beziehungen zum Kaiser stand und die Partei in auffallend greller Weise gewechselt hatte.

<sup>4)</sup> Sickel L. 287, Anm. S. 343. Bouquet VL 572 f. no 170. Ludwig bestätigt hier dem Bischof unter dem 6. Juni die den Leuten der Straßburger Kirche von Karl dem Gr. überall, mit Ausnahme der Häfen Quentawich, Dusurstede und Sluis, zugestandene Zollfreiheit (vgl. Sickel K. 55. I. 183), und zwar, wie es den Anschein hat, mit besonderem Vergnügen (Cujus petitioni libentissime annuimus).

<sup>6)</sup> Mohr l. c. p. 26 ff. no 15. 16. 17. Sickel in St. Galler Mittheil. a. a. O. S. 12 f. Der Kaiser hatte schon früher die Abordnung von Königs=boten zur Abstellung dieser Zustände verheißen; dieselbe war jedoch unterblieben.
7) Sickel L. 289. 291. Mohr l. c. p. 34 no 20. Sickel in St. Galler Mittheil. a. a. O. S. 2. 3.

und die Rechte der Geistlichkeit seines Bezirks an sich zu reißen, gescheitert. — Auch der gelehrte Abt Raban von Fulda befand sich in Ingelheim und exhielt eine Schenkung für sein Kloster 1). Desgleichen verlieh Ludwig dem Kloster Kempten in Schwaben den zehnten Theil des jährlichen Zinses und der übrigen Leistungen, welche der Krone aus zwei Grafschaften in der Bertholdsbara zustanden 2). Die kaiserliche Kanzlei war also freigebig mit Gunst= beweisen, wohl namentlich an solche, die während der über= standenen Katastrophe dem Kaiser die Treue bewahrt hatten. Aber auch für die erst kürzlich bestraften Theilnehmer der Em= porung ward es bereits ein Gnadenreichstag — vielleicht ein Zeichen, daß die kräftige und strenge Hand Guntbald's schon vom Staatsruder entfernt war. Lothar, der inzwischen kaum Zeit gehabt haben kann den italienischen Boden zu betreten 3), fand sich in Ingelheim ein und wurde von dem Vater eines ehren= vollen Empfangs gewürdigt 1). Die mit dem Exil Bestraften wurden, wenigstens zum größten Theil, herbeigeholt und erhielten ihre Freiheit, ihre Güter und die Gnade des Kaisers wieder 5); denjenigen Laien, welche sich der Tonsur hatten unterwerfen müssen, ward freigestellt, ob sie in dem ihnen aufgezwungenen Mönchsstande verbleiben oder in die Welt zurückkehren wollten 6). Insbesondere wissen wir, daß Hilduin schon jetzt wieder zu Gnaden aufgenommen wurde?). Wenn ihm auch die Leitung der geist= lichen Angelegenheiten am Hofe nicht wieder übertragen werden konnte, so erhielt er doch mindestens zwei seiner früheren Abteien, vor Allem St. Denis 8), zurück. Er soll es hauptsächlich der

<sup>1)</sup> Sickel L. 288, freilich in verderbter und interpolirter Gestalt überliefert, vgl. Anm. S. 341 f. Dronke l. c. p. 213 no. 484. Kunstmann a. a. O. S. 74 N. 2.

<sup>2)</sup> Sickel L. 286. Mon. Boica XXXIa. p. 60 f. no. 25, vgl. Wait IV. 100 N. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. Funck S. 115. Dümmler I. 67. Nach V. Walae II. 11 p. 558 (propter Honorium, qui illis in partibus . . . . morabatur) würde man allers dings zunächst das Gegentheil schließen, jedoch ist dies wohl nicht so genau zu nehmen; ungenau aber auch, wenn Sickel I. 269 den Lothar noch bis zum Juni am Hof des Baters verweilen läßt.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.

<sup>5)</sup> Ann. Bert. V. Hlud.

<sup>6)</sup> V. Hlud.

<sup>7)</sup> Bergl. auch Transl. S. Viti, Jaffé I. 14: Statimque post aliquot dies honori pristino restitutus est. Transl. S. Pusinnae 4, Wilmans I. 543: revocatus in pristinam dignitatem. Dümmler I. 68.

<sup>&</sup>quot;Mis Abt von St. Denis erscheint Hilbuin wieder in einer ganzen Reihe von Urfunden aus dem Jahre 832 und den folgenden Jahren, Sickel L. 302. 303. 310. 338. 380, vergl. auch Nithard. I. 6 p. 654 (Hilduinus . . . abbas ecclesiae sancti Dionysii). Ebenso nennt sich Hilduin in dem Schreiben an den Kaiser vor seiner V. S. Dionysii: domini mei Dionysii pretiosi ac sociorum ejus matricularius vestraeque imperiali dominationi in omnibus devotissimus (Migne CVI. 13 vgl. ib. col. 22). Desgleichen wurde ihm, wie man annimmt, St. Médard zurückgegeben, vgl. Mabillon Ann. Ben. II. 536. Leibniz 1. c. p. 412. Bouillart, Hist. de Saint Germain des Prez p. 28. Funck S. 115.

Berwendung Hinkmar's verdankt haben 1). Jedoch nicht Alle erlangten Vergebung und Freiheit wieder. Den ehemaligen Abt Wala suchte Radbert in seinem Verbannungsorte auf. Radbert war nämlich abermals vom Kaiser mit einer Mission betraut worden 2), welche sich auf kirchliche und klösterliche Angelegen= heiten bezog und ihn nach Burgund führte 3). Es war ein Wiedersehen, welches sehr gemischte Gefühle der Freude und der Bitterkeit begleiteten. Vergeblich wollte der Freund den Ver= bannten überreden, sich schuldig zu bekennen und hinfort den Wünschen des Kaisers willfährig zu zeigen: dann hoffe er im Verein mit anderen Freunden nicht allein seine Begnadigung durch= zusetzen, sondern ihm selbst höhere Ehren als die verlorenen in Aussicht stellen zu können. Radbert wußte, daß er damit im eigenen Sinne des Kaisers sprach 4). Aber jener wies ein solches Ansinnen weit von sich, außer aus moralischen Gründen auch aus dem praktischen Bedenken, daß ihm aus einem Schuldbekenntniß leicht ein gefährlicher Fallstrick gedreht werden könne. So blieb er verbannt, wurde jeodch, angeblich weil man von ihm neue Aufstachelungen Lothar's befürchtete 5), nach der Insel Hermoutier nahe der Loiremündung transportirt 6), wo einst auch sein Bruder Adalhard die lange Zeit der Verbannung zugebracht hatte 7). Auch Helisachar mag damals noch nicht wieder auf freien Fuß gelangt sein 8).

1) Flodoard. hist. Rom. eccl. III. 1. v. Noorden, Hinfmar S. 6.

2) Sie ist, wie man annehmen muß, von der V. Walae I. 8 erwähnten (vgl. v. S. 4) zu unterscheiden.

8) V. Walae II. 10 p. 556: ubi cum non post diu ab augusto directus

ob ecclesiasticarum rerum et monasticarum negotia devenissem etc.

4) quod et Caesar satis optabat, si ei solummodo consensisset.

b) V. Walae II. 11 p. 558: Verebantur enim, ne consilium salutis daret eidem (sc. Honorio) vel primoribus, per quod iniquitas frangeretur et

cessaret coepta virtutibus superata crudelitas.

<sup>6)</sup> Ibid. Propterea quam cito deponitur de specu praecelsa et transportatur ad Herum infra oceanum insulam, omnium terrarum ultimam....
12 p. 558—559. Ohne Zweisel bestand bamals noch das Kloster auf der Insel (vgl. auch ibid. c. 12 p. 559 lin. 19—20. 48—49: reliquit monachorum alvearium virtutibus mellisicatum etc.). Nach dem Chron. Aquitan. Scr. II. 252 (vgl. Ademar. III. 16. Scr. IV. 119. Piet, Recherches sur l'île de Noirmoutier p. 445 sf. Sicel II. 318 Anm. zu L. 134) wäre dieselbe zwar schon im Juni 830 von den Mönchen verlassen worden, aber sowohl die Fortsetung des Jahreberichts als die Ann. Engolismenses 834 Scr. XVI. 485 (vgl. Wattenbach Is. S. 220 R. 2) ergeben, daß die Zahl 830 in 834 zu corrigiren ist.

<sup>7)</sup> Bgl. V. Walae II. 13 p. 559 N. 8 und Bd. I. S. 21. 171.

8) Ugl, Nithard. I. 4 (Walanam, Elisachar Mathfridum ceterosque qui in exilium retrusi fuerant custodiae emittunt). Dümmler I. 67 N. 4 68. Meyer von Anonau S. 3. 93 N. 16. Wir hatten indessen schon oben (S. 4) Bedenten zu äußern, ob diese Angabe Nithard's, welche sich mit den Nachzrichten der Reichsannalen und des Astronomus von einer Amnestirung der mit dem Exil Bestraften schlecht reimt, hinsichtlich Matsrid's glaubwürdig sei. Auch Wala tehrte noch vor der Empörung von 833 nach Corbie zurück, wenn auch nicht als Abt (s. Junck S. 119. Dümmler I. 70 und unten). Es tönnte hier also leicht auch in Betress des Helisachar ein Irrthum Nithard's vorliegen.

Von Ingelheim begab sich der Kaiser nach dem Krongut Remiremont am Fuße der Vogesen und erholte sich dort mit Jagd und Fischfang 1). Im Herbst 2) fand endlich die dritte allgemeine Reichsversammlung dieses Jahres, zu Diedenhofen statt3). Gleich dem Kaiserpaar 4) selbst waren dort auch Lothar und der jüngere Ludwig 5) und neben den weltlichen Großen, wie es scheint, auch eine ansehnliche Zahl von Bischöfen zugegen 6). Auch erschien hier, wie in früheren Zeiten ungetrübten Glanzes, eine Reihe aus= wärtiger Gesandtschaften am Thron des Kaisers: nicht allein von vielen flavischen Bölkerschaften des Oftens?) und von den Dänen, welche jetzt die Erneuerung des Friedens erbaten und erlangten 8), sondern selbst aus dem fernen Bagdad von dem Rhalifen Abd Allah Almamun 9). Von den drei Botschaftern, welche der Be= herrscher der Gläubigen an den abendländischen Kaiser geschickt hatte, waren zwei Muselmänner, der dritte ein Christ 10). Ihre Sendung, die kostbaren Geschenke, Stoffe und Spezereien der mannigfachsten Art, welche sie überbrachten 11), erinnern an die

1) V. Hlud. 46, vgl. c. 52 p. 638, Bb. I. S. 35. Wenn der Verfasser jedoch unmittelbar hinzusügt: et filium Hlotharium in Italiam direxit, so möchte ich die Genauigkeit dieser Angabe, angesichts der Thatsache, daß Lothar manie späten au Diedenhafen annesend ist harmaiseln.

wenig später zu Diebenhofen anwesend ift, bezweifeln.

3) Ann. Bert. V. Hlud. Thegan. 38 p. 598.

4) Sickel L. 293, ein Privileg für die Brüderschaft von St. Martin in Tours, ist ebenfalls durch Judith erwirkt. Auch läßt sich aus diesem Dokument auf die Anwesenheit des Kanzlers Fridugis, Abts von St. Martin, schließen (Fridegisus abba, cujus etiam consultu actum est ut hanc confirmationem statueremus).

5) Thegan.: cum filis suis Hluthario et Hludowico. Ann. Bert.: Filii quoque eius qui adfuerant (vorher filiisque suis), worunter nach dem Zusammenhange Lothar und Ludwig im Gegensatz gegen Pippin verstanden sind.

Die Urfunde Sickel L. 293, welche eine Einschränkung der Jurisdiktion des Erzbischofs von Tours zu Gunsten des Klosters St. Martin enthält, ist mit Zustimmung der Bischöfe erlassen (simul et hortatu atque interventu venerabilium nostrorum ad hoc perficiendum commoniti, vgl. Sickel I. 66 N. 5).

7) Ann. Bert.

8) Ibid. Dümmler I. 263 N. 57.

9) Ann. Bert. V. Hlud. 46. Ann. Xant. Scr. II. 225. Dümmler I. 68.

10) V. Hlud.

<sup>2)</sup> V. Hlud.: autumni tempore. Eine Schenkung des Kaisers vom 19. Oktober d. I. an die Aebtissin Hruthrud von Hohenburg im Elsaß (Sickel L. 292. Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II, pièces justif. 330) ist auf Bitten seiner Gemahlin und des Senischalks Adalhard (ad deprecacionem dilecte conjugis nostre Judith auguste et Adalardi seniscalci nostri) ausgestellt, welche sich also damals in seiner Umgebung besanden. Der Aussfertigungsort ist jedoch nicht überliesert. Dagegen datirt aus Diedenhosen eine Urkunde Ludwig's vom 4. November, Sickel L. 293. Martène u. Durand, Vet. script. ampl. coll. I. 86—88.

<sup>11)</sup> V. Hlud.: adferentes suae grandia munera patriae, odorum scilicet diversa genera et pannorum. — In der späteren Bearbeitung von Raban's Werk de laudidus sanctae crucis (die ursprüngliche Abkassung fällt schon um 806, Bähr, Gesch. der Röm. Lit. im karoling. Zeitalter S. 421. Kunstmann S. 41) heißt es in der Erklärung zu der den Kaiser Ludwig darstellenden Figur: Nam gentes Graecorum dona pretiosissima illi deferunt, similiter

12 831.

ehemaligen freundschaftlichen Beziehungen Karl's des Großen zu Harun Arraschid 1). Beide Höfe verband der gemeinsame Gegen= sat gegen die Ommeijaden in Spanien. Ueberdies befand sich Mamun damals im Kriege mit dem griechischen Kaiser Theofilos 2). Seine Gesandtschaft suchte und erlangte, wie berichtet wird 3), bei Ludwig die Erneuerung friedlicher Beziehungen. Auch mögen dabei die Verhältnisse der Christen im Orient zur Sprache ge= kommen sein, um derentwillen Kaiser Karl den Verkehr mit den muhamedanischen Fürsten des Ostens, die Freundschaft Harun Arraschid's hauptsächlich gesucht und gepflegt hatte. Karl hatte die armen Chriftengemeinden in Jerusalem, Alexandrien, Karthago u. s. w. durch Geldsendungen unterstützt 4), Harun ihm den Besitz des heiligen Grabes und Jerusalems wenigstens den Namen nach überlassen 5). Man darf bezweifeln, daß Ludwig denselben

et regna Persarum, nec non et caeterae gentes ipsius simul ejusque

2) Weil, Gesch. ber Chalifen, II. 239 ff.

\*) Ann. Bert. V. Hlud. Ann. Xant. Weil a. a. O. S. 162 N. 2. 253; die arabischen Berichte gedenken diefer Gefandtschaft Mamun's eben fo wenig

als ber Beziehungen Harun's zu Karl.

5) Einh. V. Caroli 16. Poeta Saxo 802 L. IV. v. 90—91 p. 506. Ann. Quedlinburg. 802 Scr. III. 40 (vgl. Forschungen z. D. Gesch. I. 307). — Alcuin. epist. no 159, Jaffé VI. 596. Ann. Lauriss. Einh. Ann. Regino 800. Chron. Moiss. cod. Anian. 801 p. 188. 189. 305. 562. Ann. Altahens. mai. 800 Scr. XX. 783 N. 54. V. S. Willelmi 16, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 80. Hinsichtlich der Form der Unterwerfung, durch Uebersendung von Schlüffeln und Fahne (ähnlich wie bei Rom) vgl. Wait III. 167 N. 1. 169. Zu den bekannten Stellen, welche ben fortgesetzten Berkehr bes Patriarchen von Jerusalem mit Karl bezeugen, kommt jest auch Ann. Maximinian. 803, Compte-

prolis latus tuendo frequentant etc. (Opp. ed. Migne I. 144).

1) Linh. V. Caroli M. 16 p. 523. Einh. Ann. 801. 802. 807. 810 p. 190. 194. 197. Poeta Saxo 802. 807 L. IV. v. 79—81. 208—225 p. 596. 600. Chron. Moiss. 802 p. 307. Ann. Lauriss. min. 802. p. 120. Ann. Xant. 807 p. 224. Monach. Sangall. II. 8, Jaffé IV. 676 etc. Leber den von Harun an Karl geschenkten Elephanten auch Dicuil. lib. de mensura orbis terrae rec. Parthey 7, 35 p. 55 (dum ille sicut bos certissime iacet, ut populi communiter regni Francorum elephantem in tempore imperatoris Karoli viderunt), vgl. Wattenbach Geschichtsquellen Is. 118.

<sup>4)</sup> Einh. V. Caroli 16. 27 p. 523. 532 f.: ob hoc maxime transmarinorum regum amicitias expetens, ut christianis sub eorum dominatu degentibus refrigerium aliquod ac relevatio proveniret; hienach Poeta Saxo L. III. v. 563 ff. V. v. 491-506 p. 591. 620-621. — Ann. Lauriss. 800. Einh. Ann. 799. Reginon. chron. 800. Chron. Moiss. cod. Anian. 801 Scr. I. 186. 187. 305. 562. In dem Commentar des Christianus Druthmar zum Matthäus=Evangelium ibgl. Bähr S. 401 ff.) heißt es mit Bezug auf den Töpfer= oder Blutacker (C. 27. B. 7): Tunc fuit in sepulturam peregrinorum, et modo idem ipse locus hospitale dicitur Francorum, ubi tempore Caroli villas habuit, concedente illo rege pro amore Caroli. Modo solummodo de eleemosyna christianorum vivunt et ipsi monachi et advenientes (Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 169). Im Jahr 870 fand ber Mönch Bernhard im Thale Josaphat bei der Kirche der heiligen Jungfrau ein Hospital für zwölf abend= ländische Pilger, welches eine angeblich durch Karl d. Gr. gestiftete Bücher= sammlung besaß (Mabillon Ann. Ben. III. 165 f. Wilken, Gesch. der Kreuzzüge II. 358 f. Bock in Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V. 86 N. 150).

behauptete. Der Mönch von St. Gallen versichert zwar 1), daß noch zu den Zeiten Ludwig's des Deutschen jeder Grundeigensthümer im oftfränkischen Reich einen Schoß von einem Denar von der Hufe für die Befreiung der Christen im gelobten Lande entrichtet habe, welche den Schutz dieses Königs in Erinnerung an die frühere Herrschaft seines Großvaters und Vaters ansgerusen hätten. Indessen hat dies Zeugniß wenig Gewicht. Als Ludwig die Kaiserherrschaft antrat, war Jerusalem von den Ungläubigen zerstört worden und eine große Verfolgung über die Christenheit im Orient gekommen 2). Immerhin werden wir jedoch voraußsehen dürsen, daß die Lage der letzteren dem frommen Fürsten lebhafte Theilnahme einslößte, wie denn bereits erwähnt worden ist 3), daß die Congregation auf dem Oelberge mit ihm in Verbindung blieb.

Auch Graf Bernhard, der sich seit seiner Flucht in der spanischen Mark aufgehalten, fand sich in Diedenhosen ein. Ob= wohl die wider ihn vorgebrachte Anschuldigung des Ehebruchs mit der Kaiserin eigentlich bereits durch Judith's Rechtsertigungseid erledigt war, bat er den Kaiser dennoch um Erlaubniß, dem Gegner, der ihn dieses Verbrechens zu zeihen wage, im Zweistampf gegenübertreten zu dürsen. Da indessen abermals kein Ankläger auftrat, reinigte auch er sich vor dem Kaiser und dessen Ankläger auftrat, reinigte auch er sich vor dem Kaiser und dessen Vom Vater nach Diedenhosen beschieden war oh, entzog sich dieser Vorsladung. Noch nach der Abreise Lothar's und Ludwig's, welche in ihre Reiche zurücksehrten oh, wartete der Kaiser dort vergeblich auf

rendu des séances de la commission royale d'histoire T. VIII (Bruxelles 1844) p. 186, vgl. Ann. Iuvav. mai. 803 Scr. I. 87. Wait in Nachrichten von der K. Ges. der Wissenschaften zu Göttingen. 1871. no 11 S. 318.

<sup>1)</sup> Monach. Sangall. II. 9, Jaffé IV. 679: Ad huius rei testimonium totam ciebo Germaniam; quae temporibus glorioisssimi patris vestri (Rarl's bes Dicten) Hludowici de singulis huobis possessionum legalium singulos denarios reddere compulsa est, qui darentur ad redemptionem christianorum terram repromissionis incolentium, hoc pro antiqua dominatione atavi vestri Karoli avique vestri Hludowici ab eo miserabiliter implorantium. Dümmler I. 858 bezieht dies nur auf die föniglichen Ländercien, nach der Lesart poss. regalium st. legalium.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. 814 Scr. I. 122: Eo tempore Hierusolima vastata est a Persis et persecutionem magnam in orientalibus partibus christiani habebant, vgl. Bb. I. S. 31.

<sup>3)</sup> Bb. I. S. 255.
4) Ann. Bert. Thegan. V. Hlud. — Die Angabe der Ann. Xant. 831 p. 225: Mense Octobri venit ad imperatorem Pippinus rex Aequitaniae et Bernhardus comes Barcenonae civitatis, qui infideles deputabantur, ac fidem iuraverunt steht offenbar an unrichtiger Stelle und ist auf die Vorladung Pippin's und Bernhard's nach Jouac im Ottober 832 zu beziehen (s. unten).
5) V. Hlud.

<sup>6)</sup> Ann. Bert.: Filii quoque eius, qui adfuerant, ad sua remearunt, vgl. 832 p. 425 lin. 11. Es ist unrichtig, wenn Pert (Leg. I. 359) und Boretius (Capitularien im Langobarbenreich S. 158) sagen, daß Lothar im Sommer 831 nach Italien gegangen sei und bort bis zum Frühling 832 verweilt habe.

831.

ihn. Er sandte mehrere Boten an ihn ab, um ihn zum Kommen auszufordern, und Pippin versprach auch zu erscheinen, säumte jedoch mit der Erfüllung dieser Zusage 1). Endlich begab sich der Kaiser nach Achen, wo er nach Martini zum Winterausenthalt eintras 2). Hier erschien wenige Tage vor Weihnachten endlich auch Pippin 3). Aber der ungnädige Empfang, welchen er fand 4), beleidigte den jungen König nicht allein, sondern schien auch die Besorgnisse, welche ihn bisher ferngehalten hatten, zu rechtsertigen. Wider seinen Willen und, wie er fürchtete, zu bösem Zweck sestzgehalten 5), entstoh er heimlich und in Haft wit geringem Gesolge am Abend vor dem Allerkindleintage 6) (27. Dezember) wieder nach Aquitanien 7).

1) Ann. Bert. p. 424—425. V. Hlud.

3) Ann. Bert. vgl. V. Hlud.

4) Ann. Bert.: quem domnus imperator propter inobedientiam illius non tam benigne suscepit quam antea solitus fuerat. 832: indignatus Pippinus, quod a patre non fuerat honorifice susceptus.

que in eo castigare morum insolentiam, secum eum morari iussit et usque natalem Domini secum Aquis tenuit. Sed ille ultra suum se velle teneri gravatus . . . .

6) Ann. Bert. 832 p. 425: in vigilia Innocentium prima noctis hora (b. i. am 27. Dezember, nach der damals noch gebräuchlichen römischen Stunden=

eintheilung gegen 4 Uhr Nachmittags).

<sup>2)</sup> Ann. Bert. p. 425. V. Hlud. Unter dem 4. November 831 urkundet Ludwig, wie wir sahen, noch in Tiedenhofen. Die Diplome Sickel L. 294—296 bestätigen seine Anwesenheit in Achen im Februar und März 832.

<sup>7)</sup> Ann. Bert. 832, vgl. auch weiter unten p. 426 lin. 5—6 (inter cetera increpavit eum, cur de eius praesentia sine licentia aufugisset). V. Hlud. Ann. Xant.

Die Bestrebungen der Kaiserin Judith richteten, wie wir schon früher bemerkt haben 1), ihre Spize nicht gegen Lothar. Trot aller wiederholten Untreue Lothar's ift Judith vielmehr nach der zähen Art der Frauen?) immer von Neuem auf den Gedanken zurückgekommen, denselben zum Werkzeuge ihrer Pläne Mochte es nun Vorliebe für Lothar's Person oder Vertrauen auf seine größere Macht oder die Rücksicht auf seine besonderen Ansprüche als Erstgeborener und auf die Thronfolge= akte von 817, deren Kern auf diese Weise am ehesten unangetastet bleiben konnte, oder endlich alles dies zusammen sein, was sie zu dieser Politik bestimmte: Lothar sollte nach ihren Absichten die Stütze ihres Sohnes werden und deshalb in dessen Begünstigung seinen eigenen Vortheil finden. Zum Opfer ihrer Pläne erkor sie ihre jüngeren Stiefsöhne. Die Erwägung, daß diese beiden Könige ohnehin verhältnißmäßig dürftig ausgestattet worden waren, hielt sie davon eben so wenig zurück als die Rücksicht darauf, daß der jüngere Ludwig mit ihrer Schwester in friedlicher Ehe verbunden war 3). Pippin hatte sie am schwersten gekränkt 4). Unter seinen Auspizien waren sie und ihre Brüder in aquitanische Klöster ge= Da er außerdem wohl der Schwächere war, sperrt worden. follte mit seiner Beraubung der Anfang gemacht werden 5). Pippin kannte oder ahnte seine Lage also wohl, als er sich der Ladung des Baters nach Diedenhofen entzog und sich schleunigst

2) Vgl. Krohn, Ludwig der Deutsche (Saarbrücken 1872) 'S. 12.

<sup>1) 28</sup>b. I. S. 201. 392.

<sup>3)</sup> Bgl. Bd. I. S. 297. Einen hervorragenden Einfluß auf den Gemahl scheint die Königin Hemma allerdings nicht beseffen zu haben (Dümmler I. 861).

<sup>4)</sup> Bgl. Dümmler I. 71. Man erkennt auch unter diesem Gesichtspunkt, wie wenig wahrscheinlich es ist, daß im Februar 831 unter Judith's Einfluß ein Reichstheilungsgesetz zu Stande gekommen sei, in welchem Pippin's Reich erweitert war.

<sup>5)</sup> Vgl. Funck S. 117. Dümmler I. 68 N. 8, der die Stelle Agobard's, lib. apologet. 2 p. 62 anführt: cujus (der Kaiserin) instigationibus mutata est mens rectoris et coepit duris cornibus ventilare filios et conturbare populos.

davonmachte, da der Empfang, den er in Achen fand, seine Besorgnisse bestätigte und schärfte. Bon kaiserlicher Seite wird der König beschuldigt, unter dem Einfluß schlechter Rathgeber 1) von Reuem auf Hochverrath und Abfall gesonnen zu haben 2). Hauptsächlich warf man auf den Grafen Bernhard Verdacht, welchen Judith kluger Weise nicht wieder zu seiner ehemaligen Macht hatte gelangen lassen 3) und der sich damals in Aquitanien aufhielt 4). Insbesondere bezeichnet der Reichsannalist den berechtigten Zorn des Kaisers über die eigenmächtige Entfernung des Sohnes von seinem Hoje als Grund der Maßregeln, welche gegen diesen beschlossen wurden 5). Allein dieser Hofhistoriograph, welcher seit dem Wendepunkt im Jahr 830 die Fortführung der Reichsjahrbücher übernahm steht seinen Vorgängern in jeder Beziehung weit nach. Wie sein Stil barbarischer 6), ist seine Denkweise beschränkter, seine Darstellung höfischer und unaufrichtiger. In Wahrheit werden Pippin's Flucht aus Achen und die ihn an= geblich beherrschenden bosen Einflüsse eher den Vorwand als den Anlaß zu den wider ihn eingeschlagenen Schritten geboten haben. Ging der König und seine Umgebung wirklich mit dem Gedanken einer abermaligen Empörung um 1), so war ihm derselbe durch die Nothwehr eingegeben.

Bei der Berathung über die Pippin gegenüber zu ergreifenden Maßregeln, zu welcher der Kaiser seine Käthe aus allen Theilen des Reichs berief, wurde beschlossen, die nächste allgemeine Heerversammlung nach Orléans, an die Grenze des aquitanischen Königreichs zu berufen. Auf dieser sollte der König der Aqui= tanier sein Urtheil empfangen, Lothar aber aufgefordert werden, von Italien aus dorthin zu kommen, der Baiernkönig Ludwig schon in Achen zum Kaiser stoßen und sich mit diesem zusammen nach Orléans begeben — beide ohne Zweifel mit ihren Heeren.

2) V. Hlud. c. 46 p. 634 lin. 43. c. 47, vgl. Thegan. 41 p. 598. Ann. Xant. 831 p. 225.

7) Vgl. auch Thegan. 41 p. 598: auditum est, quod Pippinus filius

eius commotionem patri facere voluisset.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 47 p. 635: Sed considerans imperator quorumdam malorum consilia hominum filii animos tam minis quam promissionibus ad deteriora pervertere festinantium.

<sup>\*)</sup> Funct S. 116. Dümmler I. 68.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 47: maximeque Bernhardum verens, cuius consilio uti tunc Pippinus dicebatur, qui et ipse tunc in Aquitania morabatur (vgl. Ann. Xant. 831). Auch einen ichablichen Ginfluß Wala's, welcher nach Bermoutier transportirt worden war, auf Pippin foll man befürchtet haben (V. Walae II. 13. Scr. II. 559).

b) Ann. Bert. 832 p. 425: At domnus imperator graviter inde commotus est, nunquam aestimans filio suo talia debere contingere aut patris praesentiam fugere.

<sup>6)</sup> Wiederholt (p. 424 R. 6. 7. 425 N. 10 etc.) fieht fich Pert zur Er= läuterung seines Latein genöthigt, von dessen barbarischer Beschaffenheit auch die in der vorigen Note ausgehobene Stelle einen Begriff giebt. In Betreff absichtlicher Verhüllungen bes Verfassers vgl. auch Dummler I. 72 R. 22, Wattenbach Is. 156 ("ber Herr Raiser erscheint stets in seinem Rechte").

Schon war Alles festgestellt, die Boten, welche das Aufgebot zu verkündigen hatten, nach allen Seiten entsandt 1), als dem Kaiser nach dem Osterfest 2) (24. März) die überraschende Kunde zukam, daß sein Sohn Ludwig sich in offenem Aufstande befinde 3). Vielleicht war es das Gefühl der Solidarität mit Pippin, unter dessen Antrieb der Baiernkönig handelte. Nahe genug lag die Besorgniß, daß nach dem Bruder die Reihe an ihn selber kommen möchte. Jedenfalls mußte er darauf bedacht sein, sich sein Reich gegenüber der lauernden Politik der Kaiserin zu sichern 4), und ein natürlicher politischer Instinkt wies ihn darauf hin, dasselbe wo möglich über alle rein deutschen Stämme, über Sachsen, Thüringen, Oftfranken, Alamannien bis an den Rhein und jenseits deffelben über das Elfaß auszudehnen 5). Jedoch war der Gedanke der Empörung nicht allein, vielleicht nicht einmal zunächft in seinem Haupte entsprungen. Thegan wälzt die Urheberschaft seiner Tendenz gemäß auf Lothar 6), während doch kaum ein unmittel= bares Interesse abzusehen ist, welches dieser an der Erhebung des Bruders gehabt haben könnte. Der Reichsannalist führt das

<sup>1)</sup> Ann. Bert. l. c. vgl. auch p. 426 lin. 2 (denuo) und V. Hlud. 47 p. 634—635.

Thegan. 39 p. 598: post pascha. V. Hlud. 47 p. 634: Hiemis sane rigore transacto et vernali successu reducto. Meher von Anonau, Nithard S. 132 hat erfannt, daß der Astronom in c. 61 p. 645 Züge aus der dama-ligen Empörung des jüngeren Ludwig in die Darstellung seines späteren Aufstandes (838—839) verwoden hat. Dahin gehören auch die Worte: Quod cum imperatori delatum esset, in transactam sestivitatem paschalem disserendum indicavit. Qua peracta, nequaquam procrastinandum in talibus ratus etc., insosern allerdings mit Thegan in Widerspruch, als der Kaiser hienach die betressende Nachricht schon vor Ostern erhalten haben müßte. Die Kunde von der zweiten Empörung Ludwigs. empsing der Kaiser aber erst im Spätzherb sit 838 (s. unten).

Unter dem 28. März stellt der Kaiser noch in Achen eine Schenkung an das Kloster Kempten aus (Sickel L. 296. Mon. Boica. XXXIa. 61 f. no 26. vgl. Waiz IV. 99 N. 4. 5. Sickel Anm. S. 344), während der jüngeve Ludwig am 27. noch in seiner Pfalz Oetting am Inn urkundet (Böhmer no 724. Sickel, Beitr. z. Dipl. II. 162 f. no 5. Kleimahrn, Judavia D. A. S. 81 - 82 no 27. Dümmler I. 69 N. 10).

Ann. Bert. Thegan. 39. V. Hlud. 47 (hier sehr kurz, vgl. Meyer von Anonau a. a. O. Dümmler I. 69 N. 9). 61. Bgl. auch Ann. Xant. p. 225 Enhard. Fuld. Ann. p. 360 sowie die Hersfelder Jahrbücher (Ann. Hildesheim. Quedlindurg. Weissemburg. Lambert. Ottenburan. Altahens. mai.) Scr. III. 44—45. V. 3.. XX. 784.

<sup>4)</sup> Bgl. Fund G. 117. Dümmler I. 69-70.

<sup>5)</sup> Bgl. Ann. Bert, und später Prudent. Trec. Ann. 838. 840 p. 432 lin. 2—4. 436 lin. 41—42. Nithard. I. 6 p. 654 lin. 22—23; hienach, fast wörtzlich ebenso, V. Hlud. 61 p. 645 lin. 6—7. Dümmler I. 70.

<sup>6)</sup> c. 39: cum consilio Hlutharii. 40: Hlutharius . . . . postulans patrem, ut semetipsum puriticare licuisset, quod nec per voluntatem eius nec per exhortationem eius frater ullam molestiam patri fecisset: et quam verum hoc sit, nonnullis est cognitum, vgl. Forschungen X. 341. Auch Muratori, Annali d'Italia VII (Milano 1819) p. 457 und Funck S. 263 N. 3 ziehen die Begründung dieser Beschuldigung Lothars in Zweisel.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Unternehmen hauptfächlich auf die Machinationen Matfrid's zurud'1), beffen Sinn auch die neuerlich wieder erfahrene außerordentliche Milde des Kaisers nicht zu andern vermocht hatte, da er ben Berluft feiner Graffchaft und feines alten Ginfluffes nicht verschmerzen konnte. Auch andere Grafen und Vaffallen des Raisers sowie folche bes jungen Rarl aus Alamannien hatten fich dem Baiernkönig angeschlossen. Sie bestärkten denselben in der Hoffnung, ganz Ostfranken und Sachsen mit sich fortzureißen "). Alles Volk in Baiern, sogar die Anechte, welche in der Regel vom Heerdienst ausgeschlossen waren "), berief König Ludwig unter die Baffen und icheute fich felbft nicht, die Gulfe der benachbarten Slavenstämme in Anipruch zu nehmen 4). Go fiel er junachft verwüftend und plundernd in bas Reich feines Stiefbrubers Rarl, in Alamannien ein, beffen gefammte Bevolkerung ihm den Treueid leiften mußte, und icon ftand er im Begriff in Oftfranken einzubrechen b).

Unter diesen Umständen sab sich der Raiser natürlich genöthigt, seine ursprünglichen Plane abzuändern. Statt nach Orleans berief er nun vielmehr ichleunigft bie Franten von beiden Ufern bes Rheins fowie die Sachfen auf ben 18. April gur Beerverfammlung nach Maing"). Sein Aufgebot fand bereitwilligen Gehorfam. An dem bestimmten Tage, an deffen Abend eine Mondfinfterniß

fceinlichteit fpricht (bgl. unten),

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: Et hoc maxime Mathfridus dolose meditatus et machinatus est. Dummler I. 69.

<sup>\*)</sup> Ann. Bert.: vanis poliicitationibus spem suam habens intentam, quia hoc illi a suis promissum est necnon et ab aliis qui cum eo erant comitibus et vasallis domni imperatoris et Caroli, ut omnes australes Franci (mohl im weiteren Sinne auch auf Thüringer und Alamannen zu beziehen, wie lin. 20) et Saxones ei auxilium ferre deberent . . . und nachher: plerique eorum, qui cum illo erant ad domnum imperatorem regressi sunt - filiumque suum, qui taliter seductus fuerat neque aliis ad hoc consentiret. Unter ben abtrunnigen Großen bes Raifere find mohl ebenfalls borangsweise ostfrantische, thüringische und sächsische zu vermuthen, vol. später Prudent. Trec. Ann. 839 p. 432 lin. 43—44; Nithard. I. 8 p. 655 lin. 28; banach V. Flud. 62 p. 646 lin. 12—13. Dümmler I. 69. 127.
Sickel I. 90 halt für möglich, daß auch der damalige Rücktritt des kaiserslichen Kanzlers Fridugis mit dem Ausstend jüngeren Ludwig im Zusammensbang gestanden habe, wofür jedoch keinerlei Beweis und auch kaum die Wahrscheinlichteit spricht (vol. unten)

<sup>\*)</sup> Bais IV. 454 R. 8. Roth, Beneficialwejen S. 404. Dummler I, 69 R. 11. In Sachen wurden allerbings auch die Liten jum Ariegsbienst herangezogen, Bais a. a. D. R. 2. Fund S. 117. 263 R. 2.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: et (cum) Sclavis, quos ad se vocare poterat. Dümmler I. 69 verfteht bies von ben unterworfenen Glaven ans den bfilichen Marten. Bielleicht barf man auch an die vereinzelten Wenden in Thuringen und Heffen und an die Dlain- und Rebnigwenden, welche bas Chriftenthum angenommen hatten, benfen.

<sup>4)</sup> Ann. Bert. (unflat ift hier bas ingredi velle), vgl. Thegan. 39, 40. V. Mud. 77.

<sup>4)</sup> Ann. Bert. bgl. Thegan. 89. V. Hlud. 47, 61. Ann. Xant.

eintrat 1), fand er bei Mainz das versammelte Heervolk 2). Schon am nächsten Tage (19. April) überschritt er mit seinem starken fränkisch = sächsischen Heere den Rhein und Main und schlug bei dem Krongut Tribur sein Lager auf 3). Unterdessen war auch Ludwig der Sohn gegen den Mittelrhein vorgedrungen und lagerte nur einen Tagemarsch südlich von dem Vater in der Nähe des Klosters Lorsch zu Langobardenheim (Lampert= heim), schräg gegenüber Worms 4). Da er jedoch erkennen

1) Ann. Bert.: Quo etiam tempore eclipsis lunae 14. Kalend. Maii post solis occasum facta est, vgl. Ann. Xant.: Mense Aprili eclipsis lunae fuit; ebenjo append. p. 236. In den Ann. Enhard. Fuld. p. 360 wird dagegen eine Mondfinsterniß vom 4. Juni erwähnt, doch steht die Lesart nicht sest. Petrus bibliothecarius (833 Scr. I. 417) hat auch 13. Kalend. Maii (vgl. Herimann. Aug. chron. Scr. V. 103).

venire festinaverunt, ei in omnibus auxilium praebere cupientes.... Domnus imperator cum Maguntiam venit, ubi et ad placitum, quod eis constituerat, omnis populus occurrit — cum tanta fidelium copia. Thegan. 39. Ann. Xant., wo ber Aufenthalt bes Kaisers zu Mainz jedoch ungenau in bie

Sommerszeit verlegt wird (aestivo tempore).

In einem Schreiben an einen Königsboten, welches in dies Jahr zu gehören scheint (epist. no 18, Jassé IV. 455 f.), sagt Einhard, seine Leute in
istis partidus (d. h. wohl die Stiftsvassallen einer seiner Abteien in der Nähe
der Neerestüste, St. Bavon in Gent, Blandigny, St. Servatius in Maastricht)
hätten, als der Kaiser nach Baiern (?) und darauf nach Orléans gezogen, auf
bessen eigenen Besehl der Küstenwacht obgelegen und dürsten mithin wegen
ihres Nichterscheinens billigerweise nicht zur Jahlung des Heerbanns herangezogen werden. Er bittet den Missus, die Sache demnach die zur Ankunst
des Kaisers, welchen er an den von ihm ertheilten Besehl zu erinnern gedenke,
auf sich beruhen zu lassen, vgl. Wait IV. 521 N. 1. Die Lücke in den Worten:
quando ille . . . . . . am prosectus est, sed etiam quando Aurelianos perrexit
ergänzt nämlich Jassé l. c. n. 3, wie auch schon Teulet Einh. Opp. II. 34
N. 1, vermuthungsweise durch: in Baioariam. Vielleicht stand auch: Moguntiam.

3) Ann. Bert.: mox in crastinum cum valida Francorum et Saxonum manu Rheno et Moin fluminibus transitis, circa Triburim villam castra metatus est, vgl. auch lin. 33—34, und über Tribur als Arongut die Urf. Audswigs des Deutschen Böhmer no. 729, Chron. Lauresham. Scr. XXI. 364. Hierher gehört ferner (vgl. oben S. 17 Anm. 2) V. Hlud. 61 p. 645 lin. 9—10: cum multis viribus Hrenum quidem Mogontiamque transiit et Triburis venit. Jedoch stedt in Mogontiamque augenscheinlich ein Fehler, der leicht durch unzrichtige Ausschlich einer Abbrediatur entstehen konnte: es wird zu lesen sein Mogonumque oder Mogumque. Die Form Mogonus sindet sich, wenngleich selten (Förstemann, Altdeutsches Namenbuch II. 1107); sonst kommt der Wain in der V. Hlud. nirgends vor, Wainz als Mogontiacum (c. 40 p. 629 lin. 36), Mogontiaca civitas (c. 62 p. 647 lin. 6), Mogontia (c. 63 p. 647 lin. 13).

Wenn der Verf. dagegen an der angeführten Stelle fortfährt: ibique aliquandiu ob colligendum consedit exercitum. Quo coacto etc., so ist eszweifels haft, ob man davon hier ebenfalls Gebrauch machen darf. Die Vereinigung des kaiserlichen Heeres scheint bereits in Mainz skattgefunden zu haben (vgl.

auch Thegan. 39).

4) Ann. Bert.: Ludoicus vero, filius eius, fuxta Wormatiam in villa quae vocatur Langbardheim cum suo exercitu residebat. Ann. Hildesheim. Scr. III. 44: Ludowicus filius imperatoris... coniurationem fecit contra patrem suum apud Longobardonheim; ähnlich Ann. Altah. mai. Scr. XX. 784. Thegan. 39: et venit usque ad monasterium sancti Nazarii, et modico tem-

20 832.

mußte, daß es eitele Vorspiegelungen gewesen waren, wenn man ihm den Zutritt der rechtsrheinischen Franken und der Sachsen in Aussicht gestellt hatte; da er sah, daß vielmehr die große Mehrzahl auch dieser Stämme dem Kaiser treu geblieben war und die Streitkräfte, mit welchen dieser gegen ihn anrückte, den seinigen weit überlegen waren, so gab er die augenblickliche Durchführung seiner weitgreifenden Plane auf 1). Er entwich so schnell als möglich auf demselben Wege, auf welchem er gekommen war, durch Alamannien nach Baiern zu, wo er hoffen mochte noch Widerstand leisten zu können 2). Der größte Theil der= jenigen, welche zu ihm abgefallen waren, trat jedoch wieder zum Kaiser über, der dem Sohne langsam, ohne ihn eigentlich zu ver= folgen, nachrückte. Die Gegend um Worms, von wo jener auf= gebrochen war, fand er verwüftet 3). Hierauf drang das kaiser= liche Heer in Alamannien ein; im Mai 4) stand Kaiser Ludwig am Grenzfluß zwischen Alamannien und Baiern 5), dem Lech, bei Augsburg 6). Es war dieselbe Straße, welche einst (im J. 787) Karl gegen Tassilo gezogen war, die nämliche Stelle, wo der

pore ibi residens, usque dum pater eius Magontiam veniens et coadunato exercitu secutus est eum. Ann. Xant.: obviam venit ei filius eius Lodewicus rex Beguariae, rebellare paratus contra patrem. Die Angabe Thegans ist mit derjenigen der Annalen nicht unvereindar, da Lampertheim und Lorsch nahe bei einander liegen und auch letzteres von König Ludwig besetzt gewesen sein wird, vgl. M. G. Scr. I. 425 R. 11. Funct S. 118. Dümmler I. 69 R. 12. 70. Wedefind, Noten II. 443 N. 652. Falt, Gesch. des ehemal. Klosters Lorsch S. 32. 162 R. 47.

1) Ann. Bert.: Cumque Ludoicus patrem suum cum tanta fidelium copia. Rhenum transisse cognovit, minorata est eius audacia et expetitae iniustae potentiae spes ablata est. Ann. Xant., welche nach den oben citirten Worten

fortfahren: et non potuit.

'a) Ann. Bert.: nec mora, cum suis hominibus Baioariam per eamdem viam qua venerat festinanter reversus est. Ann. Xant.: sed fugiens abscessit. Thegan. 39: Filius vero eius supradictus revertens domum, et expectavit adventum patris et voluit se defendere.

3) Jedoch trug er, wie der Reichsannalist rühmt, auch diesen schmerzlichen Anblick mit der ihm eigenen Geduld (quae omnia, sicut ei mos est, pa-

tienter tulit).

4) Enhard. Fuld. Ann.

3) Wgl. Einh. V. Caroli 11 p. 519 (ad Lechum amnem . . . is fluvius Baioarios ab Alamannis dividit); hiernach (f. meine Differtation über die selben p. 49) Einh. Ann. 787 p. 173. Poeta Saxo L. II. v. 318 ff. p. 568. — Ann. Naz. cont. 787 Scr. I. 43. Wait V. 168 N. 2.

6) Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Xant., vgl. auch Thegan. l. c. Ann. Altahens. mai. Scr. XX. 784, unter ber falschen Jahreszahl 836: Lu-

dovicus imperator cum exercitu ad Lehc contra filium Ludovicum.

Da ein anderer Aufenthalt Ludwigs des Frommen in Augsburg nicht bestannt ist, so verlegt Stälin, Wirtemberg. Gesch. I. 253 N. 1 (vgl. S. 239 und Dümmler I. 70 N. 14) hierher die Nachricht der Vita S. Reginswindis (A. S. Boll. Jul. IV. 92 f.), daß Ludwig, als er apud Vindelicensem urbem, quam Augustam vocant, kortuito consedit, dem Grafen Ernst von der böhmischen Mark das Kammergut Laufen geschenkt habe. Hienach müßte der mächtige Markgraf (Dümmler, De Bohemiae condicione p. 25 f. Gesch. d. Ostfr. R. I. 328) dem Kaiser bei dem Ausstande des Baiernkönigs treu geblieben sein. Indessen ist die gedachte Vita erst nach dem 11. Jahrhundert

Baiernherzog sich dem großen Frankenkönige unterworfen hatte 1). Von seinem Vater auf die Heerversammlung auf dem Lechselde beschieden 2), konnte sich der jüngere Ludwig dieser Vorladung nicht entziehen. Auch war der Empfang, welchen er fand, gnädig genug; er kam mit einem nicht eben scharfen Verweise davon 3). Außerdem mußte er, ähnlich wie vordem Lothar in Nimwegen 4), mit einem Side Besserung für die Zukunft geloben 5). Sein Reich durste er aber behalten und schon nach wenigen Tagen 6) in Frieden in dasselbe heimkehren 7). Darauf entließ der Kaiser sein Heer Kaiserin zusammentras ohrt mach Salz 9), wo er mit der Kaiserin zusammentras sücher Fulda genommen; denn damals mag es geschehen sein, daß ihm Abt Kaban dort im Kloster seinen Commentar zu den Büchern der Könige überreichte 11).

geschrieben und märchenhaft (Stälin a. a. O. S. 238 f. Wattenbach 1.8 213 R. 4. Potthast p. 866).

1) Abel, Karl b. Gr. 1. 494 ff.

2) Ann. Bert.: ibique filium suum, qui taliter seductus fuerat, ad se venire fecit — Peracto itaque placito. Thegan.: iussit eum venire ad se. Ann. Xant.: necessitate conpulsus venit ad patrem. Auch V. Hlud. 61 p. 645: ibique filius, quamquam invitus, subplex venit wird hieher zu ziehen sein. Denn diese Scene wird dort zwar nach Bodman am Bodensee und in die Osterzeit des Jahres 839 verlegt. Indessen ist es um so wahrscheinlicher, daß wir es auch in diesem Punkte mit einer Verwechselung zu thun haben, als unter 839 keine andere Quelle von einer solchen persönlichen Unterwerfung König Ludwigs etwas weiß (vgl. Dümmler I. 127 R. 57).

3) Ann. Bert., vom Kaiser: ac solita pietate, quae contra se facta sucrant, omnia illi indulsit. V. Hlud. 61: increpatus ab eo — At imperator, consueta et sibi semper amica utens mansuetudine, et silio indulsit et eum verbis primum, ut dignum suit, paululum asperis increpavit, post autem lenioribus demultum. — Thegan l. c. schilbert, seinen Tendenzen, aber schwerlich der Wahrheit entsprechend, die Versöhnung der beiden Ludwige als eine herzinnige: quem benigne suscipiens, habuerunt colloquium pacificum, et non post multos dies cum magno amore diviserunt se, vgl. Forschungen X. 341.

4) Bergl. Thegan. 37 p. 598, Dümmler I. 70 und oben Bb. I. S. 362.
5) Ann. Bert.: Qui tamen iureiurando promisit, ne ultra talia perpetraret neque aliis ad hoc consentiret, bgl. V. Hlud. 61: male se egisse confessus emendaturumque se perperam gesta professus est.

6) Thegan (fiehe oben Anm. 3).

7) Ann. Bert.: Peracto itaque placito, filium suum cum pace Baioariam redire permisit. Ann. Xant.: et in pace dimissus est. Thegan: Filius domi sedebat. V. Hlud. 61: eum.... in regno reliquid (in c. 47 p. 634 nur gang

furz und allgemein: insurgentia sedavit).

Duismann, Die älteste Gesch. der Baiern bis zum J. 911 S. 343 hält für wahrscheinlich, daß König Ludwig bei seiner Unterwerfung zu Augsburg auf Alamannien verzichtet habe (ähnlich auch schon Stälin I. 253. Dümmler I. 70). Indessen berichtet weder irgend eine Quelle von einem solchen ausdrücklichen Verzicht, noch ist vorauszusehen, daß er erforderlich gewesen wäre.

\*) Ann. Bert.

\*) Ibid.: ipse per Austriam ad Salz venit. Ueber die Lage dieser Pfalz

\*8b. I. S. 267 Anm. 7. — Thegan. 39: et pater reversus est in Franciam.

V. Hlud. 47: continuo rediit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Xant.

<sup>10</sup>) Ann. Bert. p. 425—426.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) In der Widmung seiner Auslegung der Chronika (Opp. ed. Migne

Von Salz aus fuhr das Kaiserpaar zu Schiff den Main hinab, zunächst nach Frankfurt, dann nach Mainz 1). In Frankfurt hielt sich der Kaiser, wie eine Reihe von Diplomen bezeugt 2), im Hochsommer auf. Mehrere Gunftbeweise erhielt damals Abt Teutgar von Hasenried an der Altmühl. Ludwig befreite dies Klofter, welches eine ansehnliche Schaar von Mönchen zu ernähren hatte, aber außerordentlich arm war, von allen öffentlichen Laften, auch von der Bewirthung und Beförderung durchpassirender Ge= sandtschaften oder Königsboten und beschränkte seine Verpflich= tungen darauf, ihn selber oder seinen Nachfolger 3) nach Maßgabe seiner Mittel allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bewirthen 4). Ein zweites Diplom 5) bestätigt demselben Abt einen Gütertausch mit dem kaiserlichen Kämmerer Tankulf 6), welchen Richard 7) dem Raiser unterbreitet hatte. Durch eine fernere Schenkung endlich wurden dem Kloster Theile des zur Veste Bingen gehörigen Kronguts überwiesen, nämlich ein Hof im Wormsgau, welcher vordem einem gewissen Rapoto gehört hatte, jedoch wegen Untreue desselben eingezogen worden war, und außerdem Acker= und Wein= land zu Lorch im Rheingau<sup>8</sup>). Auch einem andern Getreuen,

S. Principles

1) Ann. Bert. p. 426: Qui una navali itinere Maguntiam venerunt.

Thegan. 40 p. 598: Cum ergo venit ad palatium Franchonovurt. —

Dermuthung Böhmers (Regest. Karol. 43 no 424), daß auch die erstgedachte Urtunde, eine Schenfung an Korvei, deren Text in verderbter Gestalt über-liefert ist (Wilmans I. 30 ff. no 11. Sickel II. 344), möglicherweise erst in den Juli gehöre, verdient vielleicht Beachtung.

s) nobis aut illi, qui Deo annuente imperialem locum nostrum post nos obtinebit. Also an einen Nachfolger im Kaiserthum wird fortwährend gebacht; daß hier aber nicht etwa Lothar ausdrücklich als solcher in Aussicht

genommen wird, hat nichts Auffallendes.

<sup>5</sup>) Sidel L. 299, Anm. S. 344—345. Büttner a. a. O. S. 50—51 no 2. Rettberg a. a. O.

6) Bergl. Bb. I. S. 163 Anm. 3. 266. 333 Anm. 6.

7) Vergl. oben S. 8 Anm. 1.

III. 280) schreibt Raban an Ludwig den Deutschen: Ante annos enim aliquot rogatu Hildoini abbatis (vgl. Bd. I. S. 322 Anm. 2) in regum libros secundum sensum catholicorum patrum quatuor commentariorum libros edidi, quos et sa cratissimo genitori vestro Ludovico imperatori praesentialiter in nostro monasterio tradidi, vgl. Kunstmann Hrabanus S. 73 R. 1. Dümmler I. 855. In welchen Zeitpunkt der hier erwähnte Besuch Ludwigs des Frommen in Fulda fällt, ist sonst nicht bekannt. Jedoch sinden wir in Ann. Fuld. antiqu. cod. Monac. 832 Scr. III. 117\* die verstümmelte Notiz: Hlu(odo)wi(cus) ad u.... ad s...., und näher als die wohl kaum glückliche Ergänzung, welche Perk versucht: Hluodowicus imperator advenit ad (contra?) silios, läge immerhin: Hluodowicus advenit (oder Hluodowici adventus) ad Fuldam.

<sup>4)</sup> Sickel L. 298, vgl. Anm. II. 344—345. Büttner, Franconia II. 47—49. no 1. Beitr. zur Dipl. V. 378. Waiß IV. 12 N. 1. 17 N. 5. Rett-berg II. 361.

<sup>\*)</sup> Sickel L. 301. Bobmann, Rheingauische Alterthümer, I. 109—110, vgl. oben S 2 Anm. 6. Unmöglich wäre allerdings auch nicht, daß dieser Rapoto an der soeben niedergeschlagenen Empörung Ludwigs des Deutschen betheiligt gewesen war.

Gebhard, bestätigte der Raiser während seines damaligen Aufentshalts zu Frankfurt einen Gütertausch. 1). Es ist der hochangessehene Graf des Lahngaues, welcher später in hervorragender Weise neben dem jüngeren Ludwig bei der zweiten Restauration des Raisers mitthätig war und von Thegan mit besonderer Berehrung genannt wird 2). Die ihm bezeigte Gunst bestätigt die Voraussetzung, daß er dem damaligen Aufstande des Baiernkönigs vollkommen sern geblieben war. In Frankfurt oder Nainz 3) trasauch Lothar am Hoslager des Vaters ein, nach Thegan um sich zu rechtsertigen und darzulegen, daß er keinen Antheil an dem rebellischen Unternehmen des Bruders habe. Boshaft setz Thegan hinzu, die Wahrheit, d. h. in seinem Sinne die vollkommene Unswahrheit, dieser Betheuerungen sei Einigen bekannt 4).

Der unerwartet eingetretene ernste, aber nunmehr erledigte Zwischensall hatte die ursprünglichen Pläne des Hoses für den Augenblick nothwendig in den Hintergrund gedrängt, jedoch ihr Ziel nicht verschoben. Sie blieben zunächst wider Pippin gerichtet b) und wurden nun unverzüglich da wieder aufgenommen, wo man sie im Frühjahr hatte fallen lassen müssen. Von Mainzaus ward von Neuem die allgemeine Heerversammlung nach Orsleans, jetzt auf den 1. September, berufen; alle Freien sollten kriegsbereit auf ihr erscheinen 6). Gegen Ende August sinden wir den Kaiser im Kloster St. Denis, für welches er damals zwei umfassende Diplome 7) erließ. Auf der Keichs= und Heeres=

<sup>1)</sup> Sidel L. 300. Ioannis, Tabularum litterarumque vet. spicileg. p. 439 ff. no. 1.

Thegan. 47 p. 600: Gebaardum nobilissimum atque fidelissimum ducem; ebenso c. 54 p. 602, vgl. Dümmler I. 99 N. 39. 463. II. 487 N. 82. Forschungen X. 344. Wait V. 48 N. 1.

<sup>8,</sup> Nach Thegan in Frankfurt; nach den Ann. Bert. in Mainz. Böhmer S. 53, Fund S. 119, Dummler I. 71 N. 16 geben der Angabe des Ersteren den Borzug.

<sup>4)</sup> Agl. oben S. 17 Anm. 6. — Balb barauf mag Lothar wieder nach Italien zurückgefehrt sein (Böhmer S. 53), da er weder zu Orléans noch in Aquitanien an der Seite des Vaters erscheint. Am 30. November urkundet er in Pavia, Böhmer no 535. Muratori, Ant. It. V. 977—978, vgl. Sickel K. 133, dazu Anm. S. 270. Act. deperd. p. 361. Wait IV. 15 N. 1.

<sup>5)</sup> Nach Thegan. 41 p. 598 wäre während des Aufenthalts des Kaisers in Frankfurt die Nachricht eingegangen, daß Pippin im Begriff stehe sich zu empören (Interim quo rex ididem manedat auditum est, quod Pippinus silius eius commotionem patri facere voluisset). Indessen bedurfte es eines solchen Anlasses in Wahrheit schwerlich, vgl. oben S. 16.

Kalendas Septembris Aurelianis habendum ibique unumquemque hostem libere advenire. Die letten Worte bleiben schwierig, auch wenn man hostem nach damaligem Sprachgebrauch (Wait IV. 463 N. 1) für Heer nimmt. Dehaisnes, Les annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast p. 8 schreibt jeboch: ibique unumquemque liberum hostiliter advenire, eine Lesart, welche vielleicht die Handschrift von St. Omer für sich hat und jedenfalls bei weitem verständlicher ist. Vgl. Wait, Gött. gel. Anz. 1873 S. 6—7. V. Hlud. 47 p. 634—635: conventumque publicum Aurelianis sieri iussit. Einhart. epist. 18, Jassé IV. 455.

<sup>1)</sup> Vom 26. August, Sickel L. 302. 303.

24 832.

versammlung zu Orléans 1) nahm er die herkömmlichen Jahresgeschenke in Empfang 2), welche, wie wir wissen, den Charakter einer Kriegssteuer hatten. Pippins Verderben war beschlossen 3); es galt, sich seiner Person und seiner Familie zu bemächtigen, ihm sein Reich zu Gunsten Karls zu entreißen 4). Nach kurzem Aufenthalt in Orleans setzte der Kaiser mit seinem ansehnlichen Heere b) über die Loire und drang in Eilmärschen dis Limoges vor 6). Abrevald in seinem Buche über die Wunder des h. Benebikt 7) will wissen, daß er zu diesem Zuge nach Aquitanien wider seinen Sohn aus Mißtrauen gegen die fränkischen Großen die überrheinischen Völker, Sachsen und Thüringer, Baiern und Alamannen, aufgeboten habe und erzählt von Verwüstung, Plünderung und Verlezung der heiligen Stätten, deren sich dies germanische Heer schuldig gemacht; noch vor dem Nebergange über die Loire hätten die Führer einiger dieser Schaaren die Güter des Klosters St.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

2) Ann. Bert. vgl. Wait IV. 91—92.

3) Die vereinzelte Nachricht des Astronomus, daß Pippin auf diese Reichsversammlung beschieden und auch, obwohl widerwillig, in Orléans erschienen sei, bezweifelte bereits Dümmler I. 71 N. 17, und gewiß mit Recht.

4) Bgl. V. Hlud. 47 p. 635. Ann. Xant. 832: Et inde rediens imperator ad Hispaniam (!) capere filium suum Pippinum. V. Walae II. 13 p. 559:

— Melanius rex (Pippin) . . . . super quem manus mittere decreverant.

Dümmler I. 71 N. 18.

<sup>5</sup>) V. Hlud.: cum suo commeatu. Mirac. S. Martialis 19, A. S. Boll.

Jun. VII. 510 (ed. noviss.): cum magno Francorum exercitu.

6) Ann. Bert.: mox inde (sc. Aurelianis) ad Lemodicas festinavit. Thegan. 41 p. 598: Qui concite perrexit Limodiam civitatem obviam eius (sc. Pippini). V. Hlud. 47: Ligeri transmeato. Enhard. Fuld. Ann. De Gest. S. Conwoionis L. I. c. 9, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 200. Mir. S. Benedicti auct. Adrevaldo c. 27, ibid. II. 383. Mir. S. Martialis l. c. (vgl. bie folgenden Anmerfungen).

(vgl. 28b. I. E. 290. 358 Anm. 4), Germaniae populos Aquitaniam profecturus evocat, Saxones videlicet, Thoringos, Bajoarios atque Alemannos, eisque, quos virtute Francorum pater armis subegerat, regni statum incomposite committit. Illud quo animo Franci exceperint, in promptu est agnoscere. Libertate igitur Transrhenani acsi ob tutelam imperatoris adepta, vitiis sese omnemque subdidere exercitum, depraedationibus scilicet pauperum, bonorum virorum dehonestationibus, sacrorum locorum violationibus ac reliquis quae piget enumerare malis. Sed dum imperator, expeditionem in filium agens, Aquitaniam versus Ligeri fluvio propinquaret, accidit quosdam supradictorum populorum duces villulas coenobii S. Benedicti vastando attingere. Cum vero grassante praedonum saevitia quid jam pauperibus diriperent deesset, monasterio proximant, idipsum quod et in reliquis acturi locis etc.

Dümmler I. 100 N. 42 bezieht dies allerdings auf den Zug Ludwigs des Fr. gegen Lothar im Jahre 834, und in der That läge das an und für sich näher. Indessen scheint mir zu beachten, daß Adrevald, wie die hervorgehobenen Stellen zeigen, ausdrücklich von einem Zuge des Kaisers nach Aquitanien spricht, während Ludwig dei jener Berfolgung Lothars die Loire nicht übersichtit. Auch reihen sich die sogleich zu erwähnenden ähnlichen Klagen in den Mirac. S. Martialis über Berwüstungen des kaiserlichen Heeres, die sich zweisellos

auf diesen Zug gegen Bippin beziehen, hier entsprechend an.

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. Bert. V. Hlud. 47. Einhart. epist. l. c.: quando Aurelianos perrexit.

Benott und dieses selbst angegriffen. Aehnliches berichtet die Geschichte der Wunder des h. Martial von Limoges 1) von den räuberischen Verwüstungen des Heeres, als es um Jouac und Limoges lagerte; sie klagt, daß seine Rosse weit und breit Tristen und Saaten abgeweidet hätten. In der Pfalz Jouac 2), etwas nördlich von Limoges, befand sich der Kaiser zu Ansang Oktober 3). Hierhin wurden König Pippin und Graf Bernhard beschieden und nun zur Untersuchung gezogen 4). Bernhard, wie es scheint, in der Führung der Wassen wohl geübt und allezeit bereit An-

In Ludwigs Umgebung befanden sich zu Jouac, nach der Erzählung der Gest. S. Conwoionis 1. c., Graf Richwin von Poitiers und Bischof Rainar von Vannes.

<sup>1)</sup> Mirac. S. Martialis l. c.: Quodam denique tempore, residente Ludevico imperatore cum magno Francorum exercitu Geguntiaco palatio (vgl. Mon. Germ. Scr. II. 635 c), plurima circumquaque loca vicina in rapinis et praedonum pascuis, quae supradictus vastabat exercitus, vexabantur; erat enim usque ad hanc urbem Lemovicinam Francorum diffusus exercitus et circumquaque residens equis segetes et pascua depascebat. Nulla enim Sanctorum reverentia, quorum pignora urbs nostra excolit, eos ab hac populatione, licet pacifice ac religiose quasi naturaliter habeantur, frenabat.

<sup>2)</sup> Jett le Palais, Dép. Haute-Bienne, f. Sickel II. 472 (Register). Dümmler I. 883. — V. Hlud.: ad Jucundiacum venit palatium in territorio Lemovico situm. De Gest. S. Conwoionis I. 9: (His sermonibus exhortatus est venerabilis Conwoion perrexitque) ad palatium Lodovici imperatoris, qui tunc exercitum ducebat in provincia Aquitaniae, in territorio Limodiae, qui tunc consistebat in palatio in Cadrio monte. Mir. S. Martialis (f. die vorher= gehende Anmerkg.). Ademar. hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 119. Der Interpolator des Ademar, ein Mönch von St. Martial zu Limoges aus der zweiten Hälfte bes 12. Jahrhunderts, spricht indessen ungenau von einer allgemeinen Reichsversammlung, welche ber Raifer in Jouac gehalten habe (Tunc Ludovicus conventum generale tenuit in palatio Jogentiaco). Er erzählt ferner, Ludwig habe bei dieser Gelegenheit die Salvatorstirche in Limoges einweihen und die Gebeine des h. Martialis erheben laffen; vgl. Dümmler I. 71 R. 19, und über eine falsche Schenkungsurkunde, welche der Raiser bei Einweihung jener Rirche in Gegenwart seiner Sohne Lothar, Pippin und Ludwig im Jahre 833 an St. Martial ertheilt haben foll, Sickel II. 420.

<sup>\*)</sup> Am 4. Ott. stellt ber Raiser daselbst eine Schentung für seinen Bassallen Abalbert aus, bessen Berdienste im Krieg und Frieden hervorgehoben werden. (Imperialis celsitudinis moris est sibi bene servientibus benesicia oportuna largiri, quorum sidelis famulatus non solum in diversa certamina, sed etiam in reipublicae obsequio sideliter obtemperare dinoscitur. Sidel L. 304. Bouquet VI. 581 no 177.) Die Echtheit dieses Diploms erscheint ungeachtet einzelner Fehler und Corresturen nicht zweiselhaft (Sidel I. 277. 343 R. 11. 371); erwirst war es durch den Kanzler Theoto (ebd. II. 447. I. 72 R. 14. 95. 96 R. 3. 97 R. 3). Auch Ademar. cod. 2 und mittelbar Ann. Xant. 831 (vgl. o. S. 13 Anm. 4) bestätigen, daß der Kaiser im Ottober zu Jouac verweilte. Funck S. 120. Dümmler I. 71 R. 19. — Böhmer, Regest. Karol. p. 197 (vgl. p. 43), läßt Pippin bereits im September zu Jouac erscheinen.

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: Tunc filium suum Pippinum ad se vocans. V. Hlud.: Quo ventilata utriusque (sc. Pippini et Bernhardi) causa, Bernhardus quidem cum insimularetur infidelitatis. — Ann. Xant. 831: Mense Octobri venit ad imperatorem Pippinus rex Aequitaniae et Bernhardus comes Barcenonae civitatis, qui infideles deputabantur.

**26** 832.

schuldigungen mit ihnen niederzuschlagen 1), fand auch jetzt keinen Gegner, der sich ihm zu stellen gewagt hätte?). Gleichwohl ward er seiner Würden und Lehen entsetzt 3) und die Leitung der spa= nischen Mark, so scheint es 1), dem Grafen Berengar von Toulouse und Brioude (in der Auvergne) 5) übertragen, einem Ver= wandten des Kaiserhauses 6), der von Thegan mit dem Ehren= prädikat des "Weisen" geschmückt wird") und sich bald einen starken Anhang unter der dortigen gotischen Bevölkerung gewann 8). Seinen Sohn Pippin stellte Ludwig unter anderem wegen seines unbefugten Entweichens aus Achen im vorigen Winter zur Rede<sup>9</sup>) und verwies ihn mit Weib und Kind nach Trier, woselbst er, so lautete der Borwand, bleiben sollte, bis er Proben von Besserung ablege 10). Die wahre Absicht zeigte sich sofort. Aquitanien wurde an Karl verliehen 11), und die Großen des Landes, we= nigstens insoweit sie dem Achener Hofe anhingen, leisteten dem königlichen Knaben alsbald den Eid der Treue 12). Wie es scheint,

<sup>2</sup>) V. Hlud. — nec tamen usque ad congressionem probator procedere vellet.

s) Ibid.: honoribus privatus est.

4) Bergl. Funck S. 120. Dümmler I. 99. 110—111.

Dergl. Bb. I. S. 141 N. 2. Zur Ergänzung des dort Bemerkten ist noch auf einen Tauschvertrag zwischen dem Grafen Berengar und dem Abt Ferreolus von Brioude vom September 819, Bibl. de l'école des chartes 6. série II. 507 f. no 4, zu verweisen.

6) Thegan. 54 p. 602: Berengarium.. propinquum suum (sc. imperatoris). V. Hlud. 57 p. 642: Beringarii, Huronici (nicht H. Turonici) quondam comitis filii, vgl. Dümmler, Jahrbuch für vaterländische Gesch. I. (Wien 1861) S. 173 N. 13, Gesta Berengarii imp. S. 17 N. 2 und o. Bb. I. S. 141 Anm. 2.

7) Thegan. 54: Berengarium sapientem. 58 p. 603: Berengarius, dux

fidelis et sapiens, vgl. Forschungen X. 344.

\*) Bergl. V. Hlud., wo es später (c. 57) heißt: Sed et causa Gothorum ibidem ventilata est, quorum alii partibus Bernhardi favebant, alii autem favore ducebantur Beringarii, Huronici quondam comitis filii. Sed Berengario inmatura morte praerepto, apud Bernhardum potestas Septimaniae quam maxima remansit, unb unten.

9) Ann. Bertin.: inter cetera increpavit eum, cur de eius praesentia

sine licentia aufugisset, vgl. oben S. 14.

10) Ann. Bert.: paternoque illum affectu corripere cupiens, in Franciam ire praecepit, ut in loco, quo eum esse iniunxit, moram faceret, quousque sua emendatione patris animum mitigaret. Thegan. 41 p. 598: iussit ire filium cum uxore et liberis in Franciam. V. Hlud. 47: propter morum correctionem pravorum (es bezieht fich dies wohl hauptsächlich auf das politische Berhalten Pippins) sub custodia privata Treverim perduci iussus. Gegen die Beschönigungen, womit der Astronom und die Reichsannalen das Bersahren des Kaisers zu rechtsertigen suchen, vgl. auch Dümmler I. 72.

Nithard. I. 4 p. 652: Per idem tempus Aquitania Pippino dempta Karolo datur, vgl. c. 8 p. 655: quoniam olim regnum Aquitaniae Carolo

donaverat. Enhard. Fuld. Ann.: Pippinum filium regno privavit.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 13, sowie Nithard. II. 5 Scr. II. 657 lin. 51—52. Meher v. Knonau a. a. O. S. 12.

<sup>12)</sup> Nithard. 1. 4: et in eius obsequio primatus populi, qui cum patre sentiebat, iurat. Daß sämmtliche Große Aquitaniens so gesinnt waren, liegt in den einigermaßen zweidentigen Worten nicht. Vielleicht bezieht es

erfolgte die Uebertragung in urkundlicher Form. Der Astronom mindestens spricht geradezu von einer Reichstheilung, in welcher das Reich, vermuthlich mit Ausschluß Baierns, dem leitenden Grundgedanken der Kaiserin gemäß, zwischen Lothar und Karl getheilt wurde 1). Indessen Pippin wußte sich dem ihm zugedachten Schicksal zu entziehen. Mit scheinbarem Gehorsam sich dem Befehl des Vaters unterwerfend 2), trat er die Reise in das Franken= reich an. Da ihm jedoch seine Bewachung ziemlich viel Freiheit ließ, gelang es ihm, als man die Pfalz Doué an der Nordgrenze Aquitaniens3) erreicht hatte, mit Hülfe der Seinigen bei nächt= licher Weile zu entkommen 4). Ruhelos irrte nun der unglückliche Fürst in seinem Lande umher, um nicht in die Hände seines Vaters zu fallen 5). Dieser hatte bereits auf einer andern Straße den Rückweg aus Aquitanien angetreten, als er die Kunde von der Flucht des Sohnes empfing 6), welche den ganzen Erfolg des Unternehmens vereitelte. Ja, er mußte durch diese Nachricht um so schwerer betroffen werden, als er allem Anschein nach inzwischen auch sein Heer entlassen hatte?). Er berief das Heervolk nun

sich hierauf, wenn es später in der Exauctoratio Hlud. heißt, der Kaiser habe die abgeänderte Reichstheilung beschwören lassen, vgl. die folgende Anmerkung und unten zum J. 833.

(832), also zu Jouac, dem Kaiser den Treueid erneuert (ac sidem iuraverunt).

2) Bergl. Bb. I. S. 11 Anm. 1.

4) Thegan. 41: In primis audiens imperium patris, incipiebat ire usque ad Theotuadum palatium; inde revertens perrexit in Aquitaniam. Ann. Bert.: Ille vero se facturum simulans et de incoepto itinere regrediens, paternam iussionem implere contempsit. V. Hlud. 47: Quo (sc. Treverim) cum duceretur et indulgentius haberetur, a suis custodiae noctu subducitur.

5) V. Hlud. 47 p. 635, vgl. p. 840: et usque ad imperatoris ab Aquitania reditum quaquaversum valuit et voluit pervagatur. Thegan. l. c.

6) Ann. Bert.: domno imperatore per alias partes Aquitaniae (das kann entweder heißen, durch einen andern Theil Aquitaniens, als er vordem gestommen — oder wahrscheinlicher, durch einen andern als durch den Pippin bis Doué geführt worden war) in Franciam revertente. Dumque hoc illi nunciatum esset... V. Hlud.: Et oportuno tempore visum est imperatori ab Aquitania secedere. Vergl. auch Thegan.

1) Dies darf man mit Funck S. 121 und Dümmler I. 72 aus dem Zu=

<sup>1)</sup> V. Hlud. 47: Et tunc quidem imperator inter filios suos Hlotharium atque Karolum quandam divisionem regni constituit, quae tamen ingruentibus inpedimentis, quae dicenda sunt, pro voto minime cessit (eine ähnliche Wendung später c. 59 p. 643 lin. 35—36). Was Funck (S. 120 f. vgl. S. 263 N. 4) über die damaligen Verhandlungen mit Lothar schreibt, ist größtentheils freie Phantasie, s. auch Dümmler I. 72 N. 20, der ihm jedoch in einigen Punkten folgt. Gewiß sollte Lothar mehr als eine bloße Erweiterung seines italienischen Reichs erhalten, und die Ausführung dieser Reichstheilung scheiterte nach der angesührten Quellenskelle nicht allein an seiner Weigerung, sondern überhaupt an der alsbald eintretenden surchtbaren Ratastrophe. Ich habe Bd. I. S. 391 (Excurs VI.) der Vermuthung Raum gegeben, daß die hier vom Astronomus erwähnte Reichstheilung die nämliche sei, welche dem Kaiser im solgenden Jahre vom Papste und den übrigen Gegenern zum Vorwurf gemacht wird.

2) Rach Ann. Kant. 831 l. c. hätten Pippin und Bernhard im Oktober

832. 28

auf Martini nach Tours 1). In diesen Zeitpunkt gehört vielleicht ein Schreiben an einen Baffallen 2), welchen der Kaiser auffordert, er solle bereit sein, sich mit gewissen wichtigen Meldungen eines Grafen und eines Königsboten, die er erwartete, unver= züglich nach Tours zu begeben, wo er entweder ihn felber oder eine Gemahlin antreffen würde. Schon vorher hatte Ludwig den Bater dieses kaiserlichen Bassallen beauftragt, dem dazu geeignetsten nnter seinen Söhneu den betreffenden Befehl zukommen zu lassen 3). Am 14. November stellte der Kaiser im Martinskloster in Tours dem dortigen Abte Fridugis, seinem früheren Kanzler, eine Urkunde aus 1). Auch eine Schenkung an das Kloster Marmoutier lès Tours, dessen Abt der gegenwärtige Kanzler Theoto war 5), vom 19. November 6) scheint noch an einem Orte in der Umgegend von Tours 7) erlassen zu sein; sie ist von der Kaiserin erwirkt 8), welche ihren Gemahl begleitete 9). Wenig Glück hatte bagegen, wie Abrigens auch schon vorher in Aquitanien, der bretonische

sammenhange, wie er sich namentlich bei dem Aftronomen darstellt, schließen,

obgleich es nicht ausbrücklich gesagt wird. 1) V. Hlud. sed post paucum tempus, id est ad missam sancti Martini, populum convocavit. Urfunde des Raisers aus Tours vom 14. Rovember, Sidel L. 305. Gest. S. Conwoionis L. I. c. 10, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 200, vgl. Sickel II. 348 Anm. zu L. 324 und unten.

2) Der Rame deffelben fing mit T., derjenige seines Baters mit H. an.

3) Beide Schreiben in der Einhardischen Brieffammlung, Jaffé IV. 463-464 no 32. 33. In no 32 heißt es: Notum sit tibi, quod volumus: ut unum de filiis tuis vasallis nostris, quem tu noveris quod hoc melius facere possit, praeparatum esse iubeas, ut, quando R. (Hrt. no 33) comes et H. missus noster per illum nobis aliquid mandare voluerint, sine mora vel tarditate ad Turones pergere possit; quia ibi aut nos ipsos aut dilectam coniugem nostram Domino volente inventurus est. Das andere Schreiben in der Hauptsache gleichlautend. In beiden wird dem Befehl die nachbrud= liche Mahnung hinzugefügt: Vide ut nullam exinde habeas neglegentiam, si gratiam nostram velis habere, woraus zu entnehmen, daß die Sache als bringlich und wichtig angesehen wurde. Nach dem Titel, welchen der Raiser hier führt (divina ordinante providentia imperator augustus), fallen biese Schriftstücke in die Zeit vor seiner Entthronung im Jahre 833; Judith war nachher mit ihm in Tours (f. unten). Bergl. übrigens in Betreff des Inhalts auch Roth, Feudalität S. 215-216.

4) Sickel L. 305, vgl. II. 447. Bouquet VI. 582 no 178.

5) Bergl. Sidel I. 95, welcher Mabillon's Einwände gegen die Identität •beider Personen beseitigt.

6) Sickel I. 306. Bouquet VI. 583 no 179.
7) Caduppa villa. Sickel II. 462 (Register) vermuthet, es sei möglicherweise das heutige Chaource, Dep. Aube, Arr. Bar-jur-Seine. Indessen scheint dies nicht möglich, wenn man erwägt, daß der Kaiser am 14. Robember in Tours war, später oberhalb Saumur die Loire überschritt und gegen Weihnachten in Le Mans anlangte (f. unten). Alles weiset uns vielmehr barauf bin, den betreffenden Ort in der Rähe von Tours zu fuchen.

s) dilecta conjux nostra Judith augusta suggessit nobis etc. Desgleichen erwirkt Judith eine Urfunde vom 31. Januar des folgenden Jahres (Sickel

L 311, vgl. Aum. S. 346. Le Mire, Opp. dipl. 2a ed. I. 247).

2) Bergl. auch Einhart. epist. no 32. 33 (oben Anm. 3). Befremblich ift die Notiz der Ann. Enhardi Fuld., derzufolge der Raiser seine Gemahlin vor seinem Rückzuge aus Aquitanien entlassen ober verstoßen und im Anfang Abt Conwoion mit seinen Bitten wegen der Abtei Redon beim Kaiser. Er wurde abermals schnöde vom Hoslager weggewiesen und gab, als er traurig in seine Herberge zurücksehrte, seinem Gefährten den Auftrag, das Wachs, welches er dem Kaiser als Geschenk hatte andieten wollen, auf dem Markt zu verkausen, wobei jener fromme Bruder noch in Gesahr gerieth das Opfer einer Lustdirne zu werden. Auch sonst hatten sich angesehene Männer aus der Bretagne am Hose zu Tours eingefunden, um verschiedene Angelegenheiten zu betreiben.

Indessen entging den Jägern das gescheuchte Wild; durch keine Mittel wollte es dem Kaiser gelingen des flüchtigen Sohnes wieder habhaft zu werden 3), und das Unternehmen endete mit dem kläglichsten Kückzuge. Hauptsächlich trug hieran das außer= ordentlich ungünstige Wetter Schuld, welches mit dem beginnenden Winter eintrat. Auf strömenden Regen folgte Frost und Glatteis. Die Pferde sielen in Masse und bald waren die Leute, die noch ein brauchbares Roß hatten, zu zählen. Ueberdies war man fort= während von den Streisschaaren der Aquitanier beunruhigt, so daß die harten Beschwerden und Verluste 4) den Kaiser nöthigten,

der Fastenzeit des Jahres 833 wieder nach Worms zurückgerusen hätte (postquam uxorem abdicavit — 833. et ibi uxore revocata; hienach Herimann. Aug. chron. 832: timore siliorum uxore abdicata. 833. Bernoldi chron. 832. Scr. V. 103. 420). Ohne Zweifel liegt dieser Nachricht des Annalisten, welcher in diesem Theil seiner Arbeit noch mehrere ähnliche Verstöße begeht (vgl. 831. 884 Scr. I. 360 N. 8. 9 und oben Bd. I. S. 359 Anm. 5), eine Verwechselung mit Judith's Entsernung und Rücksehr in den Jahren 833 und 834 zu Grunde. Möglich, daß er diese Ereignisse anderswo (vielleicht schon dort unter unrichtigen Jahreszahlen) kurz angemerkt gesunden und dann an falscher Stelle eingeschaltet hat.

<sup>3)</sup> Gest. S. Conwoionis I. 10 vgl. oben S. 25. Anm. 2: Iterum sanctus ac venerabilis Conwoion abbas expetiit palatium Lodovici imperatoris, qui in illis diebus Turonis aderat, pervenitque supradictus vir una cum venerabili viro nomine Cumdeluc ad palatium regis.... Cumque vellet loqui cum imperatore et munus ei offerre, ilico dejectus est a praesentia ejus, sicut dejectus prius fuerat etc. Auch das Folgende habe ich wegen seines culturgeschichtlichen Interesses im Texte kurz berücksichtigen zu dürfen geglaubt.

<sup>2)</sup> Ibid.: Supervenerant etiam et alii nobiles viri de Britannia pro diversis causis atque utilitatibus suis.

<sup>8)</sup> V. Hlud.: filium Pippinum fugientem ad se quoquo modo revocare voluit. Sed illo id refugiente... Ann. Xant.: — capere filium suum Pippinum; sed non potuit

<sup>4)</sup> V. Hlud.: — asperrima hiemis incubuit inclementia, primo quidem pluviarum inundantia plurimarum, deinde humectationem terrae glatiali astringente rigore, quae adeo noxia fuit, ut subtritis pedibus equinis rarus quisque foret qui vectatione equorum uteretur. Fracto ergo multo exercitu laboris incommodo et inprovisos excursus Aquitanorum subinde et moleste ferente...; hienach Ademar. hist. III. 16. cod. 2. Scr. IV. 119. Enhard. Fuld. Ann.: Sed inde... cum magna difficultate ad Aquense palatium regressus est. Der Reichsannalist such ben traurigen Rückug des Raisers zu bemänteln: non tam cito in Franciam venit sicut dispositum habuerat, sed propter hoc (wegen der Entweichung Pippins) aliquantis diedus illis in par-

832.

mit dem arg zusammengeschmolzenen Rest des Heeres über die Loire zurückzugehen. Der Uebergang ward bei Rets oberhalb Saumur bewerkstelligt 1). Unmittelbar vor Weihnachten langte Ludwig in Le Mans an 2) wo ihn der neue Bischof Aldrich mit allen Ehren empfing und in die Kathedrale geleitete 3). Dort raftete er die Festzeit über 4).

tibus moras faciens... Funck S. 121 f. Dümmler I. 72 N. 22. Meyer von Anonau, Nidhard S. 7. 49. 93 N. 8.

1) V. Hlud. fährt fort: statuit imperator ad villam cuius vocabulum est Restis venire ibique Ligeris amne transmeato in Frantiam hiematum redire. Quod et fecit, licet minus honeste quam decuit. Thegan. Reber ben betreffenden Ort siehe M. G. Scr. II. 635 N. 89 (nach Bouquet). Webe=

find, Roten II. 445 N. 654. Dümmler I. 72.

2) Ann. Bert.: tandem ante natalem Domini Cinomannis pervenit anno Nach den Gest. Aldrici Cenomann. ep. (Baluze Miscellan. auct. op. Jo. D. Mansi I. 80. Mon. Germ. Scr. I. 426 N. 12, vgl. über diese zum Theil allerdings ganz unzuverlässige Schrift Roth, Beneficialwesen S. 451 ff. Wat-tenbach, Geschichtsquellen II. 3. Aufl. S. 363) traf der Kaiser in Le Mans am britten Tage nach ber Bischofsweihe Albrichs ein, welche am 22. Dezember erfolgte.

6) Gest. Aldrici l. c.: Praedictus ergo pontifex domnum Hludovicum imperatorem cum psallentio et hymnis et canticis sive crucibus et ceteris divinis oraculis benigne et sapienter suscipiens eumque ad ecclesiam manu tenens et deducens, per altaria orando suis precibus eum Domino commendavit. Suprascripto igitur imperatori omnibusque suis nobiliter et dul-

citer famulari studuit.

4) Ann. Bert. 833 p. 426: ibi celebratis sanctis diebus. Gest. Aldrici l. c.: ibique domnus imperator Hludovicus nativitatem Domini nostri Jesu Christi, praefato Aldrico episcopo et suo clero sapientissime et honorifice officium peragente, solemniter celebravit. Octo quoque dies in eadem civitate domnus imperatur residens . . . Urkunden bes Raisers aus Le Mans für das dortige Bisthum vom 29. und 31. Dezember. Sickel L. 307. 308, bgl. Unm. 345—346. Bouquet VI. 584 ff. no 180. 181. In der letteren heißt es: nos de Aquitania revertentes, cum in urbem Cenomannis pervenissemus; ähnlich auch in Sickel L. 309 (vom 8. Januar 833) Bouquet I. c. p. 587 no 182. Dümmler I. 72 N. 22. — Hinsichtlich des capitulum pro pago Cenomannico (Sickel K. 164. Leg. I. 82) vgl. Bd. I. S. 23 Anm. 5 und S. 406.

Von Le Mans zog Kaiser Ludwig im Ansange des folgenden Jahres in Begleitung seiner Gemahlin 1) auf der kürzesten Straße nach Achen 2). Jedoch besuchte das Kaiserpaar unterwegs in Chelles bei Paris Judiths Mutter Egilwi 3), swelche diesem alt-berühmten und blühenden, von einer großen Anzahl von Ronnen bewohnten Kloster als Aebtissin vorstand 4). Am 20. Januar sinden wir den Kaiser bereits weiter auf dem Wege nach Nord-osten, in der Pfalz Verneuil an der Oise 5). — Kaum war er nach Achen zurückgekehrt, so empfing er alsbald die erschütternde Kunde, daß seine drei älteren Söhne im Begriff stünden sich mit vereinten Streitkräften auf ihn zu stürzen 6).

2) Ann. Bert. 833 p. 426: recto itinere Aquis pervenit. Thegan. 41 p.

598. Enhard. Fuld. Ann. 832 p. 360.

3) Transl. S. Balthildis 1. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 450. Ann. Ben. II. 555. Der kaiserliche Besuch in Chelles muß zwischen den 8. und 20. Januar gefallen sein. Am 8. Januar urkundet Ludwig Bes villa, wahrscheinlich nordöstlich von Le Mans (Sidel L. 309 vgl. Anm. S. 346. Bouquet VI. 587 no 182, dazu auch Gest. Aldrici l. c. p. 80); am 20. bereits in Verneuil.

') Bergl. Bb. I. S. 148.

5) Sickel L. 310 vgl. I. 129 (über die absonderlich lange Arenga). 180. 203 N. 7.

<sup>1)</sup> Daß sich Judith auch damals an der Seite des Gatten befand, darf man wohl aus einem von ihr ausgewirkten Diplom für ihren Vassallen Hildes stid vom 31. Januar 833 folgern, Sickel, L. 3!1, vgl. hinsichtlich der allerdings nicht sichern Zeitbestimmung Anm. S. 346. Le Mire Opp. dipl. ed. 2a. cur. Foppens I. 247 (quia dilecta conjux nostra Judith suggesserit serenitati nostrae pro quodam homine suo nomine Hildesrido etc.).

Der Kaiser ließ sich in Chelles das Leben der Stisterin des Klosters, der Königin Balthildis, vorlesen, und dasselbe erfüllte ihn mit soviel Antheil und Bewunderung, daß er der Aebtissin Eigilwi gebot, den Leib der Heiligen von seiner bisherigen Ruhestätte in die Marienkirche zu übertragen. Auch soll er aus Anlaß dieser Translation dem Kloster eine Ortschaft im Gau von Meaux geschenkt haben (Transl. S. Balth. 7 p. 452, von Sickel unter den act. deperd. übersehen).

<sup>6)</sup> Ann. Bert.: ubi non multis diebus demoranti nunciatum est illi, quod iterum filii sui adunati pariter in illum insurgere et cum multa copia hostium inruere vellent vgl. V. Hlud. 48 p. 635: tandem ad id ventum est, ut filios imperatoris in unum cum copiis quibus poterant coire facerent. Enhard.

Die Gründe, welche Pippin zur Empörung trieben, liegen auf der Hand. Der jüngere Ludwig, soeben mit seinen ehrgeizigen Plänen gescheitert, hatte Grund das nämliche Schicksal wie sein Bruder zu fürchten. Lothar aber mochte die jüngste Reichsthei-lung zwischen ihm und Karl schon deshalb nicht befriedigen, weil ihre Annahme von seiner Seite vielleicht eine Berzichtleiftung auf die bevorrechtete kaiserliche Stellung in sich geschlossen hätte, welche das Achener Thronsolgegeset vom Jahr 817 ihm dereinst angewiesen.

Man wollte jedoch zugleich unter dem Schilde der oberften geiftlichen Auktorität kämpsen. Dann hatte man den Schein der gerechten Sache für sich, eine ungeheuere Macht über die Gemüther. Deshalb sparte die lotharische Partei keine Bitten und Vorstel-lungen, um den Papst zur Einmischung in ihrem Sinne zu bestimmen '). Sie stellte es demselben als sein Recht wie seine Pflicht dar, nicht zuzugeben, daß die durch seinen Vorgänger Paschalis vermöge der Krönung Lothars seierlich sanktionirte Erbsolgeordnung umgestoßen werde '). Nur seinem Ansehen werde es gelingen, die verschwundene Sintracht in das fränkische Herrscharz haus zurückzusühren, die Arme des Vaters den Söhnen wieder zu öffnen und damit dem Reich und ber Kirche Ruhe und Einseit zu sichern <sup>3</sup>). Papst Gregor ahnte vielleicht die Gesahr und beit zu siehern <sup>3</sup>).

Fuld. Ann. p. 360 (contra filios suos ad se venire volentes). Thegand Angabe, der zufolge der Kaiser diese Nachricht erst nach Ostern, mithin zu Worms, erhalten hätte (c. 42 p. 598: Post pascha audivit, ut iterum sili sui ad eum venire voluissent non pacifice), ist offenbar ungenau. Tümmler I. 73 N. 24.

<sup>1)</sup> Nithard. I. 4 p. 652: hi quos supra retulimus (d. h. die alten Segner des faiserlichen Hoses, Hugo, Matfrid u. j. w.)... insuper.. et Gregorium, Romanae summae sedis pontificem, ut sua auctoritate liberius quod cupiebant perficere possent, sub eadem specie magnis precibus in supplementum suae voluntatis assumunt. Die Worte sub eadem specie beziehen sich auf die vorhergehenden: ut res publica inutiliter tractaretur divulgant populumque quasi ad iustum regimen sollicitant. Ado, Scr. II. 321.

<sup>2)</sup> Agobard. De comparatione utriusque regiminis 4, Opp. II. 51: Si enim quod vestra voluntate et potestate cum consensu totius imperii vestri factum est et postea in apostolica sede roboratum, hoc vult in pristinum reducere statum, satis rationabilis et opportunus est ejus adventus. Bergl. auch das eigene Schreiben Gregor's an die fränkischen Bischöfe, Jaffé R. P. R. no 1957. Agobardi Opp. II. 57—58. V. Walae II. 16 p. 563 und oben Bb. I. S. 108 Anm. 5. 193 Anm. 8.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 48 p. 635 f.: tandem ad id ventum est, ut.... Gregoriumque papam advocarent, sub ornatu (subornatu?) quasi qui patri solus filios reconciliare deberet et posset — papa... multis assertionibus perdocuit, non se tantum iter ob aliud suscepisse, nisi quia dicebatur, quod inexorabili contra filios discordia laboraret, ideoque pacem in utramque partem serere vellet. V. Walae II. 14 p. 560: pro pace et unitate, pro indulgentia et satisfactione patris, ut veniam impetrarent auctoritate pontificis et salvaretur imperium. c. 15 p. 562: si forte cum eo pacem in regno restituere posset et discordias removere. c. 16 p. 562—563: et insurgebant contra caput totius Christi ecclesiae, ne pacem ferret inter patrem et filios, inter augustum et principes, ne reconciliarentur, qui dispersi et exsiliati atque dehonorati iniuste erant; ne pax redderetur ecclesiis, ne statuta priorum temporum et divisa inter filios regna manerent inconcussa et indiscussa. c. 17 p. 564 (Lothar läßt bem Bater fagen:) — quem pro pace et

das Unheil, welche aus seinem Schritt erwachsen konnten; er scheute auch wohl die Beschwerden der weiten Reise: aber die Gelegenheit und der Reiz, das Ansehen des Stuhles Petri in glänzender Weise geltend zu machen waren zu verführerisch, um nicht in seiner Seele zu siegen. So ließ er sich von Lothar fortreißen und schloß sich seinem Zuge an 1). Wie es heißt, hatte der Kaiser zwar die Alpenpässe sperren lassen, um den Einbruch eines Heeres aus Italien unmöglich zu machen 2). Bielleicht war das schon im Jahre 831 geschehen, als Lothar auf Italien beschränkt worden Indessen reichten diese Vorkehrungen nicht hin, um den Zug Lothars und des Papstes wesentlich aufzuhalten. Ohne viele Mühe waren sie hinweggeräumt und die Gebirgsstraße wieder wegsam gemacht 4). Noch von Italien aus hatte aber Gregor Schritte gethan, um den fränkischen Klerus zu gewinnen. Wäh= rend wir Lothar, mit welchem er zog, in der Mitte des April noch in Pavia finden 5), empfing der Erzbischof Agobard von Lyon — und wahrscheinlich ebenso auch andere Prälaten 6) — bereits

concordia conduxi vicarium beati Petri ad vestri reconciliandam serenissimam animi pietatem — quem profecto hunc ideo laborem assumere coegimus, ut ipse vobis summus intercessor vice beati Petri occurreret, cuius potestas in eo vivit et auctoritas excellit; p. 565 (ber Papft: Nos. bene venisse scias, quia pro pace venimus et concordia, quam auctor salutis nostrae nobis reliquit et mihi praedicanda universis commissa est et proferenda omnibus. Agobard. De comparatione 4. 5: Si autem pro quiete et pace populi et vestra laborare nititur — conatui ejus . . . quatinus apud vos obtineri possit, ut pax et concordia pristina domui et regno vestro restituatur. Epist. Gregorii IV. ad ep. regni Franc. l. c. p. 56—58: — in legatione pacis et unitatis. Epist. Tricassin. Mansi XV. 792: sub obtentu pacificandi eos cum patre. Dümmler I. 75 R. 31.

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: Lotharius de Italia, Gregorium apostolicum secum adducens. Hincmar. Opp. 11. 695: subreptus cum Lothario. Epist. concil. Tricass. l. c.: papae Gregorii, quem Hlotarius.... Roma promoverat.

2) V. Walae II. 14 p. 560: — praeruptam viam Alpium Penninarum.... quae obstrusa multis fuerat argumentis, ne ultra de illis in (sic) partibus ullus amplius huc transiret exercitus. c. 17 p. 564 (Lothar an den Raifer:) Nequaquam igitur, serenissime, vias ei (sc. apostolico) prohibuimus veniendi, sed auxiliante Deo reseravimus, cum essent iussu vestro obstrusae inter angustias Alpium et praeruptae, ita ut nemo mortalium libere transire posset. — Alehnlich später V. Hlud. 53 p. 639 (oppilatis angustiis itinerum, quae in Italiam transmittunt, ne quis transire posset sine licentia custodientium.)

\*) Bgl. Dümmler I. 74 N. 26. — Die Combinationen Funcks in Betreff dieser Maßregel und ihres Zeitpunkts (S. 121. 264) halte ich für künstlich und wenig wahrscheinlich.

Wunder zu machen, II. 14: Nuntiabatur et virtus divina, quae praeruptam viam Alpium Penninarum obviam coram sacrosancto complanasset apostolico...; quae ultro, ut fertur (!), aperta est eis. 17. (Honorius, Lothar): sed auxiliante Deo reseravimus — donec virtute Dei nostroque labore (solche Anstrengungen waren also doch noch ersorderlich) complanatae sunt etc.

5), Er erließ daselbst unter dem 17. April einen Immunitätsbrief für das Nonnenkloster Dodosi, Böhmer no 537. Muratori Ant. It. V. 531—532 (Hist. patr. monument. XIII. 210 f. no 116).

<sup>6</sup>) Bgl. Dümmler I. 76 R. 34, welcher sogar annimmt, daß der Papst diese Aufforderung sammtlichen frankischen Kirchenhirten zugehen ließ.

um Oftern 1) (13. April) eine Aufforderung des Papstes, Fasten und Gebete abzuhalten, um Gottes Segen auf sein Unternehmen herabzustehen 2). Dieser Aufforderung folgte, wie es scheint, unmittelbar das Gebot an die fränkischen Bischöse, ihm entgegen-

zukommen 3).

Unterdessen hatte aber auch der alte Kaiser dem heraufziehenden Sturme keineswegs unthätig zugeschaut. Auf Grund der Berathungen, welche er nach dem Eintressen der Schreckenskunde von der ausbrechenden Empörung sofort in Achen pflog 4), war er gen Worms aufgebrochen. Noch im Februar, gegen den Anfang der Fastenzeit 5), langte er in dieser Stadt an, und sein dortiger Aufenthalt dehnte sich bis über Pfingsten aus 6). Der Kanzler Theoto 7), der Erzkapellan Fulko 8) befanden sich in seinem Gestolge, jedoch scheint der Erstere den Hof später verlassen zu haben, um anderwärts für die kaiserliche Sache zu wirken, worauf die Leitung der Kanzleigeschäfte einstweilen auf den Notar Hirminsmaris überging 9). — Gewissermaßen ein doppelter Kampf stand

1) In his sacratissimis diebus paschalibus.

4) Ann. Bert.: consilio inito.

5) Ann. Bert.: ante initium quadragesimae. Thegan. 41: ante sanctum tempus quadragesimae. Enhard. Fuld. Ann. etwas abweichend: initio quadragesimae. V. Hlud. 48 falsch: Maio mense. Vgl. Sicel II. 350, Ann. zu L. 343. Aschermittwoch fiel auf den 26. Februar.

•) Ann. Bert.: ibique peractis illis diebus, sanctae paschae (13. April) et pentecostes (1. Juni) festivitates celebravit. Die Urkunden Sickel L. 812—816 bezeugen den Aufenthalt des Kaisers in Worms vom 1. April bis

10. Juni; L. 314 ift am Pfingfttage ausgestellt.

\*) Sidel L. 313. 316, vgl. II. 347. I. 70 N. 12.

<sup>2)</sup> Agobard. De comparatione etc. 5 p. 51 f. Jaffé R. P. R. no 1953. Epist. Gregorii ad epp. regni Franc., Agobard. Opp. II. 53. Func S. 126. Dümmler I. 76, vgl. unten S. 35 Anm. 3. — In den Gest. Aldrici, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 104 heißt es: Praefatus itaque Aldricus episcopus tantae fuit dignitatis et honoris amorisque, ut usque ad Romanam sedem ejus rumor pervenerit eique domnus Gregorius Romanae sedis ecclesiae venerabilis apostolicus Roma in pago Cenomannico suum vestimentum sacerdotale miserit, illud scilicet vestimentum, quo in pascha indutus fuerat. Misit etiam ei baculum pastorale, quod ferula nuncupatur, una cum sua epistola, vocans eum, ut, si possibile foret, usque ad eum perveniret, eique concessit, ut qualemcumque petitionem et benedictionem a sede sancti Petri accipere vellet, aut per se ipsum aut per suum missum ei voluntarie et libenti animo mitteret atque concederet. Jaffé R. P. R. p. 226 no 1956 glaubte diese Notiz auf diesen Zeitpunkt beziehen zu dürfen. Wgl. bagegen Hinschius, Decretales Pseudo-Isidor. p. CXCIV. Vor allen Dingen läßt fich wider Jaffe's Annahme schon einwenden, daß der Papst, wenn wir die angeführte Stelle recht verftehen, das Prieftergewand, den Hirtenstab und das Schreiben, von benen hier die Rede ist, dem Bischof von Le Mans von Rom aus übersandt, ihn also wohl auch nach Rom eingelaben haben foll. Ueberdies macht aber die ganze Nachricht durchaus den Eindruck der Fälschung.

<sup>5)</sup> Sidel L. 312 (1. April) ist auf Theoto's Besehl geschrieben und unterstertigt (magister scribere et sirmare iussit, vgl. Sidel I. 95. 96 N. 3. Wilmans I. 39 hielt sich in Betreff der Auflösung der tironischen Noten noch an eine frühere Vermuthung Sidel's).

o) Sidel L. 315. Wilmans I. 42 ff. no 14: magister Hirminmaris scribere et firmare iussit (Sidel I. 96. Wilmans I. 44).

Ludwig bevor, gegen die Waffen der Söhne und gegen die Auktorität des Stellvertreters Petri. Deshalb berief er nach Worms nicht nur das Heer1), sondern beschied, um nicht minder von den Streitern des Worts umgeben zu sein, auch die hohe Geiftlichkeit zu sich, indem er dieselbe zugleich aufforderte, sich über die bren= nende Frage, das Verhältniß des Kaiserthums zum päpstlichen Stuhle, sorgfältig zu informiren 2). Die überwiegende Mehrzahl der Bischöfe folgte dem kaiserlichen Gebot, obschon es ihnen nach der Behauptung des Papstes später zuging als das seinige 3). Man hat geglaubt 4), eine mehr oder minder vollständige Liste der frän= kischen Prälaten, die sich in diesem kritischen Moment um ihren Kaiser schaarten, in einem Privileg des Erzbischofs Aldrich von Sens für das nach Vareilles verpflanzte Kloster St. Remi's) zu besitzen, welches von einer großen Anzahl von Erzbischöfen, Bi= schöfen und Aebten unterzeichnet ift. Bei näherer Betrachtung stellt sich indessen diese Annahme als entschieden irrig und über= haupt eine unlösbare Schwierigkeit heraus, dies Dokument chro= nologisch einzureihen 6). Anwesend waren u. a. die Aebte Tatto von Kempten und Warin vor Korvei, welche damals, im April

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: convocatoque exercitu. Enhard. Fuld. Ann.: exercitu congregato. Thegan. 42: qui congregavit exercitum. Vgl. auch Agobard. lib. apologet. 3 p. 63: nunc e contrario omne regnum cum extremitatibus suis conglobatur in unum in medio sui. c. 4 p. 64: quoniam imperator, qui adversus barbarorum reges bella justa disponere debuerat, adversus dilectores sui filios injusta agere parat Vb. I. S. 398 N. 3 sowie Nithard. I. 4 p. 652 (una cum omni quod habebat imperio). V. Walae II. 16. 18 p. 562. 565. — Der Astronom (V. Hlud. 48) läßt den Kaiser bereits cum valida manu nach Worms sommen.

<sup>2)</sup> Agobard. De comparatione 1 p. 48: Jubet vestra prudentissima sollertia contra commotiones hujus temporis paratum esse utrumque ordinem, militarem videlicet et ecclesiasticum, id est et eos qui seculari militiae et illos qui sacris ministeriis inserviunt, et illos quidem ad certandum ferro, istos autem ad disceptandum verbo, ut similes similibus obsistere valeant. c. 2: cum cognovissem ex vestro sacro praecepto jussum mihi esse ad vestram praesentiam properare ita paratum, ut cum ceteris ecclesiasticis viris contra injustos reprehensores justae reprehensionis oppositionem adhibere possem. Epist. Gregorii (f. b. folg. Anmertung).

Spist: Gregorii p. 53 f.: Adventu quoque eius (sc. Romani pontificis) comperto, laetari vos dicitis.... et optasse occursum vestrum nobis non negandum, nisi sacra iussio imperialis praeveniret — quia veritate caret, quod dicitis illam praevenisse. Non enim illa praevenit, sed nostra, id est pontificalis — imperatori, cujus sacra vos dicitis jussione praeventos — etiamnunc commorantes cum imperatore, vgl. V. Hlud. 48 p. 635. V. Walae II. 16. 17 p. 562—563. Wenn die angeführte Behauptung des Papstes wahr ist, so müßte sein Gebot an die frantischen Bischöse, ihm entgegenzueilen, noch vor Ostern, also ebenfalls noch von Italien aus, erfolgt sein (vgl. oben S. 33); denn dasjenige des Kaisers hatte Agobard bereits um Ostern empfangen.

<sup>4)</sup> Funct S. 125. 154. 264 R. I. 269. Ellendorf, Die Karolinger und die Hierarchie ihrer Zeit II. 109 N. 36. Dümmler I. 76 N. 33. Hefele, Consciliengesch. IV. 76—77 (vgl. Mansi XIV. 639 ff.) spricht geradezu von einer Spnobe, welche Erzbischof Albrich damals in Worms gehalten habe.

<sup>5)</sup> S. d'Achéry Spicil. nov. ed. I. 593 f.; auch Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 576—578; Quantin Cartulaire de l'Yonne I. 39—43 no 21.

<sup>9)</sup> Siehe unten Exturs I.

und Juni, kaiserliche Gunstbeweise erhalten haben 1); auch wohl der Bischof Hukbert von Meaux, welcher die damaligen Berleihungen an Korvei erwirkt zu haben scheint?). Eine ausweichende und im Grunde entschieden ablehnende Antwort, welche wir noch befixen 3), ertheilte dagegen Erzbischof Agobard von Lyon auf die Aufforderung des Kaisers. Er wies denselben darauf hin, daß der Sieg in dem Kampf der Waffen nicht von der Stärke des Arms, sondern von der Gerechtigkeit Gottes, in dem Streit der Worte nicht von der Redefertigkeit, sondern von der Wahrheit zu erwarten sei 4). Dem Befehl, sich mit Argumenten für den bevor= stehenden geistlichen Kampf zu rüsten, glaubt er zu entsprechen, indem er dem Kaiser eine Anzahl von Stellen mittheilt, welche für den Primat Roms gegenüber dem Kaiserthum und dem Epistopat beweisen sollen und die er aus Aeußerungen der Päpfte entlehnt. Komme Papst Gregor, so faßt der Erzbischof seine An= sicht von der Sachlage zusammen, in unverständiger und feind= licher Absicht, so werde man ihn mit Recht bekämpfen und zurück= Wolle er dagegen für die Ruhe und den Frieden wirken, jo verdiene sein Wort Gehorsam; also auch, wenn er beabsichtige, bas vom Kaiser aus eigener Entschließung und Machtvollkom= menheit, unter Zustimmung des ganzen Reichs festgesetzte, vom apostolischen Stuhl (durch die Krönung Lothars) bekräftigte Erb= folgegesetz herzustellen, welches der Kaiser nicht ohne schwere Gefährdung seines Seelenheils umzustoßen vermöge 5). Auf das ihm eben zugekommene Gebot des Papstes, Fasten und Gebete zu veranstalten, damit Gott seiner Friedensmission das Herz des Kaisers öffne, habe er Herz und Hände zu dem Herrn Christus erhoben mit dem inbrünftigen Gebet, daß die bösen Wirren ohne Blut= vergießen geschlichtet werden möchten 6).

1) Sickel L. 313. 315. Monum. Boica XXVIII a. 23 f. no 15. Wilmans,

Raiserurkunden der Provinz Westfalen I. 42 ff. no 14.

2) Sickel L. 314. 315. Wilmans I. 41. 44. Daß der hier genannte Hukbert mit dem Bischof von Meaux identisch ist, darf man um so mehr vermuthen, als Warin zu dem letzteren als Abt des in seiner Diöcese gelegenen Klosters Rebais in Beziehung stand (Transl. S. Viti, Jassé I. 14 N. 2. 17.).

6) c. 5 p. 51-52: Quod ego audiens, compunctus faciem cordis mei,

<sup>3)</sup> Dies ist die Schrift, welcher man den Titel De comparatione utriusque regiminis etc. gegeben hat (Agobard. Opp. ed. Baluze II. 48—53). Derselbe entspricht dem Inhalt nur insofern, als darin eine Reihe von Stellen gesam= melt wird, welche den Supremat des Stuhles Petri auch gegenüber dem Kaiser= thum bezeugen sollen.

b) c. 1 p. 48.

c. 1 p. 50—51: Certe, clementissime domine, si nunc Gregorius papa inrationabiliter et ad pugnandum venit, merito et pugnatus et repulsus recedet. Si autem pro quiete et pace populi et vestra laborare nititur bene et rationabiliter, obtemperandum est illi, non repugnandum. Si enim, quod vestra voluntate et potestate cum consensu totius imperii vestri factum est et postea in apostolica sede roboratum, hoc vult in pristinum reducere statum, satis rationabilis et opportunus est ejus adventus, quia nullatenus, quod ita est constitutum a vobis, debetis mutare. Nec enim sine grandi periculo et reatu animae fieri potest.

Wie aber hätte man an Ludwigs Hofe dem Papfte trauen sollen? Der Nachsolger Petri kam weder auf Einladung 1) noch mit Zustimmung des fränkischen Herrschers, wie einst seine Vorgänger Stephan III., Leo III., Stephan V., sondern, wie es scheint, sogar gegen dessen ausgesprochenen Willen 2). Und, wenn er sich redlicher Absichten bewußt war, warum zögerte er, vor dem Kaiser zu erscheinen 3)? Es lag, auch nach Agobard's Geständniß, am Tage, daß der Papst die Absicht hatte, dem Kaiser die Wiedersherstellung der von diesem gebrochenen Thronsolgeakte aufzuzwingen. Ja, es eilte ihm das allgemein verbreitete Gerücht voraus, daß er es wagen werde, jenen und die ihm anhangenden Bischöse, wenn sie sich nicht beugen wollten, in den Bann zu thun 4).

Indessen knüpfte Ludwig Unterhandlungen mit dem Papste sowie mit seinen Söhnen an. An die letzteren schickte er den Bischof Bernhard nebst einigen anderen Gesandten ab und ließ sie auffordern, zur Treue zurückzukehren<sup>5</sup>). Paschasius Radbertus

quantum valui, ad Jesum Christum dominum nostrum levavi, vehementer exoptans ut sine sanguinis effusione tam injustus tumultus per benignissimam omnipotentiam eius sedaretur.

1) V. Walae II. 16 p. 562: quia non vocatus venerat. c. 17 p. 565: quia tu non sic venisti sicut tui praedecessores ad nostros vocati venire consuerant.

2) Hincmar. Opp. II, 695: quomodo Gregorius subreptus cum Lothario,

patre suo repugnante, in Franciam venit.

tantas necteret moras non sibi occurrendo? Epist. Gregorii, Agobard. Opp. II. 57 f.: Deinde promittitis mihi venerabilem receptionem, si tamen ita ad illum venero ut ejus voluntas est. — Deinde, quod.. dicitis, quia, si reverenter venerimus ad imperatorem etc. — nisi secundum voluntatem vestram venero. In der V. Walae bejchuldigt der Raiser seine Söhne, daß sie dem Papste den Weg zu ihm verschlössen, II. 17 p. 564: non iustum esse, quod eumdem apostolicum ad se venire minime permitterent eique vias veniendi prohiberent.

4) V. Hlud. 48: Cum vero rumor usquequaque diffusus sereret de ceteris quod verum erat (vgl. hinfichtlich bes Ausbrucks c. 61 p. 645 lin. 17), de papa vero Romano, quod ideo adesset, ut tam imperatorem quam episcopos excommunicationis inretire vellet vinculis, si qui inoboedientes essent suae filiorumque imperatoris voluntati. — Der Aftronom, dem Papste übers haupt nicht ungünstig gesinnt, bezeichnet dies Gerücht mithin als unwahr. Ganz entschieden bestreitet Gregor selbst die ihm untergelegte Absicht: Deinde .... adjungitis, quod omni verecundia dignum est, dicentes nos venire propter quandam praesumptuosam et omni ratione carentem excommunicationem faciendam (Agob. Opp. p. 55, vgl. p. 58). — Auf diese Gerüchte bezieht sich auch Agobard. De compar. utriusque regiminis 4. ibid. p. 50: si nunc Gregorius papa inrationabiliter et ad pugnandum venit.

5) V. Hlud. 48: Missisque destinatis, Bernhardo scilicet episcopo cum reliquis, filios hortabatur ad se redeundum. Welcher Bischof gemeint ist, läßt sich nicht bestimmen. Bernhar von Worms, an den man früher dachte, kann es allerdings nicht sein, denn dieser war bereits am 20. März 826 gesstorben (Jassé IV. 441 R. 1). Aber statt dessen den Bischof Bernald von Straßburg zu substituiren (wie schon Leibniz Ann. Imp. I. 411. 422, Perk Scr. II. 635 R. 90, Funck S. 126, Dümmler I. 76—77 u. s. w.), erscheint bei der Verschiedenheit des Ramens doch auch kaum zulässig. An sich würde es am nächsten liegen, an den Erzbischof Bernard von Vienne zu benten, der auch

theilt den angeblichen Wortlaut der Beschwerden des alten Kai= fers und der Antworten der Söhne mit i). Höchst wahrscheinlich beruht derselbe zwar nur auf seiner Erfindung, zumal die Be= schwerdepunkte Ludwigs nur kurz, die Erwiderungen der Söhne dagegen in aller Breite ausgeführt find und in Gedankengang und Sprache denselben Charafter tragen wie seine eigene Schrift 2). Immerhin ist es jedoch nicht ohne Interesse, die Argumente kennen zu lernen, mit welchen Radbert das Auftreten der Kaisersöhne, des Papstes und Wala's zu rechtfertigen sucht 3). Kaiser Ludwig erinnert bei ihm die Söhne zunächst an ihre Kindespflicht 4), so= dann an ihren Vaffalleneid 5). Indem er ferner den Schutz des apostolischen Stuhls als seine längst übernommene Pflicht und sein unveräußerliches Recht für sich in Anspruch nimmt 6), be= schwert er sich darüber, daß jene dem Papste den Weg zu ihm versperrten 7). Lothar klagt er endlich an, seine Brüder zur Em= pörung angestiftet und ihm auch andre Vassallen abwendig gemacht zu haben 8). — Die Antworten der Söhne sind so gleißnerisch,

sonst einfach als episcopus bezeichnet wird (Sidel L. 58, Baluze Capp. II. 1407 no 27: Bernardo Viennensis ecclesiae episcopo. V. Hlud. 57 p. 642. Ado, Scr. II. 320. 322), wenn dieser nicht später gerade als einer der schulbigsten Rebellen erschiene.

1) V. Walae II. 17 p. 563—564: Tamen, ut elucescant quae proposui, commemoranda sunt capitula, quae augustus pater quasi pro querela filiis direxit, ut enunciaret quid contra requireret. — Haec siquidem est alterna altercatio, hae querelae ad invicem, haec propositio paterna et responsio filiorum.

2) Man vergleiche z. B. p. 564 lin. 21—22: ut ipse vobis summus intercessor vice beati Petri occurreret, cuius potestas in eo vivit et auctoritas excellit mit p. 562 lin. 50—51: et in eo esset omnis auctoritas beati Petri

excellens et potestas viva.

3) ut elucescant quae proposui (vgl. o. Anm. 1). c. 16 p. 563 (Teofrastus:) Verumtamen, quam iustitiam habuerint filii et populus, quia hinc inde sibi invicem adversantes pater moliebatur in filios et filii consurrexisse videntur contra patrem atque ideo inimici omnes, quia interfuisti, rogamus aperias nobis.

4) V. Walae II. 17 p. 563: Primum rememorari eos monet, quod filii

eius sint et ipse eos Deo auctore genuerit.

5) Deinde in alio capitulo: "Mementote," inquit, "etiam, quod mei va-

salli estis milique cum iuramento fidem firmastis."

6) Addidit quoque: "Scire vos," inquit, "oportet, quia longe diu defensionem sedis apostolicae devotissime suscepi, quamvis nunc indebite usurpetis contra me illud, ut excludatis me ab huiuscemodi officio, quod quamdiu advixero praetermittere non queo," vgl. Bb. I. S. 70 Unm. 5. 184 Unm. 3.

7) Ibid. p. 564: Mandavit namque gloriosus Caesar rursus (ber Verf. scheint anzubeuten, daß die Botschaften wiederholt hin und her gingen), non iustum esse, quod eumdem apostolicum ad se venire minime permitterent

eique vias veniendi prohiberent, vgl. o. S. 37 Anm. 3.

8) Iterum augustus inquit: "Injuste agis, quod filios nostros, fratres tuos, tecum retines et eos contra me insurgere facis." — Tunc ad ultimum: "Vasallos quoque," inquit "nostros indebite recepisti et eos tecum retines". Bgl. Div. imp. (a. 831) 4. Leg. I. 357: Sed et hoc praecipimus, ut nullus ex his tribus fratribus, nobis in corpore consistentibus, vel nostrum vel cuiuslibet alterius hominem sacramentum fidelitatis sibi promittere faciat et

daß ihre Sache wahrlich nichts gewinnen würde, wenn dieselben als authentisch anzusehen wären. Sie behaupten, nicht als Re= bellen, sondern in aller schuldigen Demuth gekommen zu sein, um das von Natur milde und edle, aber durch bose Rathgeber mit Bitterkeit gegen sie erfüllte Herz des Kaisers zu erweichen, damit er sie nicht schuldlos verdamme, entsetze, enterbe. Ihrer Bassallenpflicht würden sie künftig eben so wenig untreu werden wie bis= her (!), aber allerdings hätten sie nicht, wie es sich sonst gebührt haben würde, ohne Kriegsgefolge erscheinen können, in Rücksicht auf die Nachstellungen ihrer Feinde, die jedoch auch des Kaisers Keinde seien und demselben sogar dereinst nach dem Leben ge= trachtet hätten 1). Durch Entfernung dieser Personen wollten sie seinen Thron nicht umftürzen, sondern besestigen und erhöhen. In Ansehung der Schutpflicht über den päpstlichen Stuhl er= innert Lothar den Vater daran, daß er auch ihm dieselbe über= tragen habe, indem er ihn zu seinem Mitkaiser erhoben und dann in Rom durch den Papst habe weihen und krönen lassen. dem theile er mit ihm diese Pflicht und dies Anrecht, und nicht umsonst wolle er vor dem Altar des Apostelfürsten aus der Hand seines Stellvertreters das Schwert zum Schutze der Kirche und des Reichs empfangen haben 2); man möge es wissen, daß wider den höchften Priefter niemand von ihm ungeftraft die Hand erheben solle. Den Weg zum Kaiser habe er dem Papste nicht ver= legt, sondern im Gegentheil geebnet, indem er die auf Ludwigs Befehl verrammelten Alpenpässe mit Gottes wunderbarer Hülfe öffnete. So führe er ihm jetzt den höchsten Vermittler zu, in dem die Macht des heiligen Petrus lebendig sei, und bitte nur, daß er deffen Wort Gehör schenken möge. Desgleichen führe er ihm die vertriebenen und verfolgten Brüder zu, damit sie sich an sein Vaterherz wenden könnten. Jene Vassallen endlich, deren Aufnahme der Kaiser ihm zum Vorwurf mache, seien zerstreut, vertrieben, in Haft und Exil gewesen und hätten sich zu ihm und dem Papste geflüchtet, damit sie sich ihrer unverschuldeten Noth dem Kaiser gegenüber annähmen. Es seien die Männer, welche den verruchten Anschlägen der Feinde des Reichs kräftig wider= standen hätten 3), einst die Ersten am Thron.

Gehört jedoch dieser Austausch von Beschwerden und Recht= fertigungen wahrscheinlich nur der Phantasie Radberts an, so darf als Thatsache gelten, daß die Söhne vor dem drohenden Zusam= menstoß gewisse Bedingungen und Forderungen stellten ), deren Inhalt uns zwar nicht näher überliesert wird, jedoch in der Haupt=

per hoc eum vel a nobis vel ab altero domino suo per huiusmodi sacramentum avertat et ad se adtrahat, bazu Bb. I. S. 388. 389 Unm. 3.

<sup>1)</sup> Vgl. Vb. I. S. 340. 2) Vgl. Vb. I. S. 193.

<sup>3)</sup> b. h. die Emporer von 830.

<sup>1)</sup> Thegan. 42 p. 598; et quicquid postulabant, nihil eis pater consentiens.

sache muthmaßlich auf die Wiederherstellung des Reichstheilungsz gesetzes vom Jahre 817 ging. Der Kaiser schlug diese Forderungen rund ab 1), ohne daß sein Versuch die Söhne zur Nachgiebigkeit

zu bewegen glücklicher gewesen wäre?).

Den Papst ließ Ludwig fragen, warum derselbe, wenn er in der Art und im Sinne seiner Borgänger erschienen sei, sortwähzend säume zu ihm zu kommen 3). Auch erhoben sich die um den Raiser geschaarten 4) Bischöse auf jene Aufforderung des Papstes, sich zu ihm zu begeben zu einer würdigen und kühnen Entgegnung 5). Schon durch die Form der Anrede — sie bezeichneten

1) Thegan. l. c., vgl. V. Walae II. 17 p. 564: Cum nec sic ullum adsensum obtinere quivissent veniae.

rator), ut, si more praecessorum aderat suorum, cur tantas necteret moras non sibi occurrendo (von v. Jasmund S. 63 falich übersett: "Aber ziemte

es sich wohl, daß der römische Papst" u. s. w.). Funck S. 127.

1) Epist. Gregorii, Agobard. Opp. II. 54: etiamnunc commorantes cum imperatore.

3) Dies Schreiben selbst ist uns nicht überliefert. Sein Inhalt läßt sich jedoch aus der Erwiderung des Papstes (Agod. Opp. 1. c. p. 53 ff.), welcher

Punkt für Punkt barauf antwortet, vollständig erkennen.

Es heißt bort: Romano pontifici scribentes, contrariis eum in praefatione nominibus appellastis, fratrem videlicet et papam, dum congruentius esset solam ei paternam reverentiam exhibere. Adventu quoque ejus comperto, laetari vos dicitis, credentes omnibus principi scilicet subjectis profuturum et optasse occursum vestrum nobis non negandum, nisi sacra iussio imperialis praeveniret (desgleichen nachher: imperatori, cujus sacra vos dicitis jussione praeventos). — Deinde, postquam dixistis vos laetatos esse de adventu nostro, iterum intulistis quorundam relatione magno moerore affectos. — Sed inter has haesitationes nimis stolide nos judicatis immemores esse pastoralis officii et districtissimae moderationis. Deinde... adjungitis, quod omni verecundia dignum est, dicentes nos venire propter quandam praesumptuosam et omni ratione carentem excommunicationem faciendam, et admonetis nos nimis involutis et confusis sermonibus et sensibus, ut neque nostra voluntate neque alterius hortatu praesumptione prorumpamus, eo quod, ut dicitis, pertineat ad injuriam ac dehonestationem imperialis potestatis et ad minorationem (leg. diminorationem: Baluze bei Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, Francof. 1708 col. 385-386) et reprehensionem nostrae auctoritatis. — Bene autem subjungitis, memorem me esse debere jurisjurandi causa fidei facti imperatori. — Deinde promittitis mihi venerabilem receptionem, si tamen ita ad illum venero ut ejus voluntas est. — Deinde dicitis illam primam divisionem regni, quam inter filios suos fecerat imperator, nunc juxta rerum opportunitatem esse mutatam (ebenjo später: Ista enim commutatio, quam vos dicitis juxta rerum opportunitatem factam — sicut vestra divisio est, quam dicitis fuisse opportunam). — Deinde, quod grandi supercilio dicitis, quia, si reverenter venerimus ad imperatoreni, per ipsum cognoscemus omnem rei veritatem, quare opportune et utiliter mutata sit divisio. — Deinde subjungitis, quia, nisi secundum voluntatem vestram venero, non habeo (sic) ecclesias vestras consentaneas, sed in tantum contrarias, ut nihil mihi in vestris parrochiis agere vel disponere liceat nec quempiam excommunicare vobis obsistantihna Dümmler I. 76 R. 36.

<sup>2)</sup> Ann. Bert. p. 426 nachher: Quibus cum domnus imperator occurrisset, nullatenus eos ab eadem pertinacia compescere potuit. Dümmler I. 78 N. 44. — Nach den Reichsannalen, Thegan und Radbert fanden die beztreffenden Verhandlungen statt, als beide Theile einander bereits im Elsaß in Waffen gegenüberstanden.

den Papft als ihren "Bruder" — gaben sie ihren Entschluß zu erkennen, sich seinen Ansprüchen nicht zu fügen. Sie begrüßten, hieß es weiter, seine Ankunft mit Freuden und versprächen sich von derfelben Ersprießliches für alle Unterthanen ihres Fürsten; auch hätten sie gewünscht, ihm entgegeneilen zu können, wenn sie nicht die kaiserliche Ladung, welche ihnen früher zugekommen sei, zurückhielte. Gleichwohl hätten sie gewisse Nachrichten mit Kummer erfüllt, nach denen es den Anschein gewinne, daß der Papft seines friedlichen Hirtenamts uneingedenk sei. Man habe Beranlas= fung, anzunehmen, daß er mit der anmaßlichen Absicht komme, einen jedes vernünftigen Grundes entbehrenden Bann auszusprechen. Sie könnten ihn nur auf das Dringendste warnen, sich durch eigenen oder fremden Antrieb zu einem solchen Schritte hinreißen zu lassen, der sein eigenes Ansehen nicht minder bestecken würde als die kaiserliche Macht. Auch erinnerten die Bischöfe den Papst an den von ihm dem Kaiser geleisteten Treueid 1). Im Uebrigen verhießen sie ihm auch jetzt noch, wenn er sich nur entschlösse das Hoflager des Kaisers aufzusuchen, einen ehrenvollen Empfang; er werde sich dann zugleich überzeugen, daß die Abänderung der ursprünglichen Reichstheilung nur dem seither eingetretenen Wechsel der Verhältnisse entsprechend und durch gute Gründe gerechtsertigt sei 2). Weigere Gregor sich dagegen hartnäckig, am Hofe des Kai= fers zu erscheinen, so müßten sie und ihre Kirchen ihm ihre Mit= wirkung, ja den Gehorfam und jedes Recht zu irgend welcher Ver= fügung innerhalb ihrer Sprengel, insbesondere aber das Recht versagen, jemanden wider ihren Willen zu excommuniciren. Dies der Inhalt des Schreibens der Bischöse, insoweit er sich aus der Antwort des Papstes abnehmen läßt. Nach anderen Nach= richten 3) hätten sie den letzteren sogar eventuell selber mit Ex= kommunikation und Absetzung bedroht.

Wie Radbert erzählt <sup>4</sup>), waren auch im Aloster Corbie Boten des Papstes und der Kaisersöhne erschienen, mit einem salbungs=

<sup>1)</sup> Vergl. Bb. I. S. 231 Anm. 2. 286. — Auch Leibniz Ann. Imp. I. 421 bemerkt zu der betreffenden Stelle des päpstlichen Schreibens: "Ita flexuosus nec negare audet nec affirmare cupit sidei sacramenta a se data."

<sup>3)</sup> U. Hlud. 48: — parum quid subripuit episcopis imperatoris praesumptionis (praesumtio v. l.) audatiae, asserentibus nullo modo se velle eius auctoritati succumbere, sed, si excommunicans adveniret, excommunicatus abiret, cum aliter se habeat antiquorum auctoritas canonum (vgl. Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae p. CXCVI). V. Walae II. 16 p. 562 f.: — quia cruciabatur et ipse (sc. pontifex) animo pro talibus, quae repererat qualia numquam prius credere potuisset. Terrebatur autem (quod valde dolendum est) ab augusto et ab omnibus suis, etiam ab episcopis, qui sibi pridie quam venissemus dextras dederant, quod unanimes essent ad resistendum his qui ex adverso erant, regibus filiis, principibus et populo; insuper consiliabantur firmantes pro dolor! quod eumdem apostolicum, quia non vocatus venerat, deponere deberent.

<sup>4)</sup> V. Walae II. 14. Scr. II. 560.

vollen Manifest des Ersteren und der dringenden Aufforderung an Wala, sich zu ihm zu begeben 1). Für den Fall seiner Weigerung hatten sie, wie es heißt, Besehl von den Kaisersöhnen, ihn gewaltsam mit fortzuführen 2). Wala, ermattet von allen überstandenen Leiden und nicht geneigt sich abermals in den Strudel der Gefahren zu stürzen, widerstrebte anfangs 3), folgte aber end= lich, zumal das Kloster von triegerischer Mannschaft erfüllt war und auch die Brüderschaft ihn drängte. Mitten durch die Truppenbewegungen des kaiserlichen Heeres '), berichtet Radbert, hätten jener und er selber sich unter großer Gefahr zu dem Papste und den Söhnen des Kaisers durchgeschlichen 5). Sie wurden in deren Lager mit großer Freude empfangen, fanden jedoch den Papft be= troffen und geängstigt durch das ihm unerwartete energische Auftreten des Kaisers und seiner Bischöfe und übrigen Anhänger 6). "Da", erzählt Radbert, "übergaben wir ihm einige Canones der "Konzilien und Dekretalen seiner Vorgänger, wonach ihm oder "vielmehr Gott und dem heiligen Petrus unbestritten das Recht "und die Macht zustand, zu gehen und zu senden zu allen Böl= "kern um des Glaubens Christi und des Friedens der Kirchen, "der Predigt des Evangeliums und der Behauptung der Wahrheit "willen, und in ihm die Macht und Auftorität des heiligen "Petrus lebendig sci 7), der alle vor seinen Richterstuhl ziehen, "selbst aber von niemandem gerichtet werden dürse" 8). Schriftstück, welches Gregor dankend aufnahm, soll mächtig dazu beigetragen haben, ihn zu tröften und aufzurichten. Man hat in demselben den Keim der Pseudoisidorischen Dekretalen oder gar

1) l. c. Qui detulerunt epistolas ex omni auctoritate divina valde gravidas et praecipiunt cum omni adiuratione . . . . ut in adiutorium summi antestitis obviam veniret. — Ostendebatur coram auctoritas et legebatur summi pontificis pro pace etc. c. 15 p. 562. Jaffé R. P. p. 226 no 1954. 1955 unterscheidet epistolae und auctoritas als zwei verschiedene Stücke, was wohl nicht nothwendig ist.

2) V. Walae II. 14: Quodsi nollet, iusserunt Augusti vi eum abducere, cum omni tamen honore et reverentia. — At illi in nos irruentes dicebant, quod, si aliter non possent, vi eum auferre deberent. — Augusti erklätt Perp (p. 560 N. 10) burch: Hlotharii. Es ist indessen wohl der Nominativ

des Plurals, wie c. 16 p. 562 lin. 29: Augustos reges.

<sup>a)</sup> V. Walae II. 14. 15.

') inter medias concursiones insidiantium, inter legiones huc illucque qui nobis adversabantur discurrentium — inter medias eorum cohortes.

5) V. Walae II. 16 p. 562, vgl. auch c. 15.

6) Pgl. die Stelle oben S. 41 Anm. 3.

Ngl. oben S. 38 Anm. 2.

N. Walae II. 16: Unde et ei dedimus nonnulla sanctorum patrum auctoritate firmata praedecessorumque suorum conscripta, quibus nullus contradicere possit, quod eius esset potestas, immo Dei et beati Petri apostoli suaque auctoritas ire, mittere ad omnes gentes pro fide Christi et pace ecclesiarum, pro praedicatione evangelii et assertione veritatis et in eo esset omnis auctoritas beati Petri excellens et potestas viva, a quo oporteat universos iudicari ita ut ipse a nemine iudicandus esset. Quibus profecto scriptis gratanter accepit et valde confortatus est. (Im lesten Sase fehlt vielleicht etwas hinter scriptis.)

diese selbst zu erkennen geglaubt, besonders deshalb, weil die dem Papste vorgelegten Stellen ihm offenbar neu gewesen seien 1) Dagegen ist jedoch neuerdings?) geltend gemacht worden, daß der Satz, wonach der Papst alle richte, aber von niemand gerichtet werde, sich schon vor den falschen Detretalen, bei Gelasius, Ennodius, in den Silvestrinischen Gesten finde. Dem nämlichen Grundsatz zu Liebe finden wir im Papstbuch den Hergang des Prozesversahrens gegen Leo III. im Jahre 800 gefälscht. In ähnlicher Weise hatten, wie wir sahen 1), auch die Bäter der Pariser Synode von 829 hervorgehoben, daß Kaiser Constantin den Bischöfen ausdrücklich das Recht zuerkannt habe, selbst über den Kaiser zu Gericht zu sitzen, dagegen von keinem Menschen gerichtet zu werden. — Uebrigens dürfen wir die Wahrheit dieser ganzen Erzählung Radbert's um so mehr dahingestellt sein lassen, als wir die eigene Antwort des Papstes an die fränkischen Bischöfe besitzen 5). Mit leidenschaftlicher Bitterkeit, mit schneiden= dem Hohn weiset Gregor darin seine Gegner zurück. Er bezeichnet sie als charakterlose Schwächlinge und eigennützige Lichediener der weltlichen Gewalt 6), ein Spiel des Windes gleich der Meereswoge und dem schwankenden Rohr. Ihr Schreiben findet er eben so hochmüthig als voll hohlen Schwulstes und Widerspruchs in sich. Umsonst versuchten sie seine Person von dem apostolischen Stuhle zu trennen, in dessen Inhaber, einem schuld-Losen und gottesfürchtigen Manne wie er, sie jenen selbst be-

2) Vgl. Hinschius, Decretales Pseudo-Isidor. p. CXCVI. Richter, Kirchen-

recht 7. Aufl. I. 96 N. 26. Dümmler I. 77 N. 39. 538.

<sup>1)</sup> Luden V. 610 N. 33. Ellendorf, Karolinger II. 115. Wasserschleben, Beitr. zur Gesch. der falschen Detretalen S. 49. Zeitschr. f. K. R. IV. (1864). S. 294. Weizsäcker in der Zeitschr. für die histor. Theologie 1858 S. 857, Hist. Zeitschr. III. 79. v. Noorden, Hinkmar Beil. II. p. X.

<sup>3)</sup> V. Leonis III., Lib. pontif. ed. Vignol. II. 252. Funck S. 265 N. 8. Döllinger, Raiserthum Karls d. Gr. (Münchner hist. Jahrb. 1865) S. 332—338.

— Denselben Grundsatz hielt bei der Untersuchung gegen Leo III. freilich auch Alfuin aufrecht (s. Dümmler in der Allgem. Deutschen Biographie I. 846).

4) Bb. I. S. 316.

<sup>5)</sup> Jaffé R. P. no 1957. Agobard. Opp. II. 53—60. Luben (V. 608 N. 32) hat die Echtheit dieses Schreibens bezweifelt. Er findet die Sprache zu hart, die Parteinahme des Papstes zu leidenschaftlich, den Ton unwürdig, sast kindisch, so daß ihm das Ganze beinahe wie eine mißlungene Schulübung erscheint. S. dagegen oben Bd. I. S. 391 Anm. 6, sowie Ellendorf II. 114. Die seltsame Vermuthung des letzteren, daß Paschasius Radbertus dies Schreiben versaßt habe (S. 110), ist freilich auch abzulehnen.

dico vobis, quia non solum stultus, sed et infelix est, qui non intelligit.... pro qua re vos laudatores et defensores estis hujus malignitatis. Aehnlich Rabbert, welcher die Gegner besonders als Wertzeuge und Schmeichler der Raiserin hinstellt, V. Walae II. 16 p. 563: Haec erant, quia Justina (Judith) sic inflammabat studia eorum, neque principi consilia ex corde aut ex animo dabant, sed assentando et adulando, pro favoribus veritatem, institiam, pacem ac concordiam conculcantes, contra eos qui pro his decertare videbantur pro viribus repugnabant.

leidigten. Den Vorwurf des Meineids gegen den Kaiser giebt er den Bischöfen zurück, da sie jenen ins Verderben rennen ließen statt ihn zurückzuhalten. Wenn sie ferner die Abanderung des früheren Reichstheilungsgesetzes als opportun und heilsam be= zeichneten, so lägen vielmehr die Früchte dieser Maßregel vor: Verwirrung und Zwift, Aufruhr und Plünderung, Meineid und Unheil überall 1). Der Ton dieser papstlichen Antwort ist ein wenig würdiger. Auch in der Form höchst ungeschickt, fordert das Schreiben in Bezug auf diese reichlich selbst alle die Vorwürfe heraus, welche es gegen dasjenige der Bischöfe richtet. Hier und da find seltsamer Weise Reminiscenzen aus den klassischen lateinischen Dichtern eingeflochten "). Auch Bibelstellen werben natürlich vielfach citirt, außerdem Gregor von Nazianz und Nirgends dagegen führt der Papft einen Kanon Augustinus. eines Konzils oder eine Dekretale seiner Vorgänger an, um seine Ansprüche zu unterstützen 3). Ein Umstand, der die Erzählung Radbert's geradezu unglaubwürdig macht. Wo hätte sich der Papst jener Stellen, die ihm angeblich erft wieder Muth ein= geflößt hatten, eher bedienen sollen als in seiner Entgegung an die fränkischen Bischöfe?

Um die Mitte des Juni war der Kaiser mit dem Heere von Worms aufgebrochen 1) und zog das linke Rheinuser hinauf seinen

Bal. hierzu Agobard. Flebil. epist. 3. 4. 6. Opp. II. 43. 45. 46: Anno itaque praesenti in attritione et commotione, agitatione et afflictione terrae et habitantium in ea quanta mala increbuerint, nemo hominum est qui enumerare possit — adhuc quoque nescitis, qualiter in secretis Dei consiliis definitum sit — et idcirco tanta mala, tanta scelera isto anno ex hac occasione perpetrata dolemus.

hac occasione perpetrata dolemus.
2) Bgl. Bb. I. S. 391 Anm. 6.

<sup>1)</sup> l. c. p. 57—58: Quod omnino dupliciter falsum est; uno quidem modo, quia non est opportunitas, sed importunitas, eo quod sit causa et origo conturbationis et dissensionis, commotionis et depraedationis et omnium malorum quae per singula dicere longum est, extra perjuria innumera et fidei ac pacis expulsiones: alio vero modo, quia necdum scitis, utrum sit commutata an per verum regem et dominum maneat inlibata. Ista enim commutatio, quam vos dicitis juxta rerum opportunitatem factam, inde cognoscitur quia non fuerit per Deum, quia multorum peccatorum origo existit. Illud namque quod per voluntatem Dei fit plerunque causa est pressurae et persecutionis . . . Causa autem peccatorum et scelerum esse non potuit, sicut vestra divisio est, quam dicitis fuisse opportunam . . . . Vere dico vobis, quia non solum stultus, sed et infelix est, qui non intelligit, quantos et quales fructus malorum protulit vestra commutatio et de cujus thesauro maligni cordis (bieŝ geht mahricheinlich auf bie Raiserin) processit . . . .

Dies bemerkt auch bereits Wasserschleben, Beiträge zur Gesch. der falschen Dekretalen S. 50, folgert aber daraus nur, daß der betreffende Brief des Papstes älter sein müsse als die Mittheilung jener Aktenstücke an ihn. Die Möglichkeit ist zuzugeben. Indessen erfolgte jene Mittheilung nach Radbert erst, als der Papst durch das feste und drohende Auftreten des kaiserlichen Hoses und der fränkischen Bischöse erschreckt war. Bis dahin soll er muthlos gewesen sein, während sein uns vorliegendes Schreiben an die Bischöse alles andere eher als Muthlosigkeit athmet.

4) Am 10. Juni urkundet er noch in Worms (oben S. 34 Anm.

Söhnen entgegen nach dem Elsaß, um dieselben, wenn sie auf friedliche Worte nicht hören wollten, mit Waffengewalt zum Frieden und Gehorsam zu zwingen 1). Er hatte sich seines Kriegs= volks noch durch einen besondern Eid versichert 2). Am Johannis= tage 3) (24. Juni) lagerten die Heere in der weiten Ebene zwischen Straßburg und Basel, auf dem Rothselbe 4) bei Colmar 5) ein= ander gegenüber. Das Lager der Kaisersöhne lehnte sich an den durch seinen seurigen Wein 6) bekannten Sigolswaldberg 7) im Nordwesten dieses Orts. Im kaiserlichen Lager besand sich die Kaiserin 8), ihr Sohn Karl 9), eine Anzahl von Bischösen, Aebten,

6); am 24. Juni langt er auf bem Rothfelde bei Colmar an (unten Unm. 3).

1) Ann. Bert.: obviam illis ire disposuit, ut, si eos verbis pacificis ab hac audacia avertere nequivisset, armis, ne christianum populum laederent, compesceret. Thegan.: perrexit obviam eis. Enhard. Fuld. Ann.: contra filios suos ad se venire volentes in Alsatiam profectus. Nithard. I. 4.

2) Exauctor. c. 7. Leg. I. 368: in sacramento . . . . quod iurare compulit omnem populum, ut contra filios suos sicut contra inimicos suos ageret. Bielleicht auch zu vergleichen ibid. c. 2 sowie Ann. Xant. p. 225 (leudes imperatoris coniurationes suas postposuerunt). V. Hlud. 48 p. 635 (hi qui imperatori fidem promittebant). V. Walae II. 18 p. 565 lin. 42 (ad filium, contra quem venerant et firmarant). Funct S. 130. Dümmler I. 78 R. 75. Roth, Beneficialwesen S. 388.

3) V. Hlud. 48: festivitate sancti praecursoris Christi Iohannis. Ann.

Xant.: Tempore .... aestivo.

') Ann. Bert.: in pago Helisaciae, in loco qui dicitur Rotfelth, id est rubeus-campus. Neber die Lesart bei Dehaisnes vergl. Waiß, Götting. G. A. 1873 S. 7; über diejenige der Brüffeler H. M. G. Scr. II. 193. Anders als der Annalist (= Rottseld) erklären den Namen Warnkönig und Gerard II. 61 N. 2. Thegan. 42 p. 598: usque in magnum campum qui est inter Argentoriam et Basilam. Ann. Xant.: in pago Alisacinse. Nithard. l. c. Enhard. Fuld. Ann.: in Alsatiam. Epist. concil. Tricass., Mansi XV. 792: in Elisatium pagum.

Neber die Lokalität vgl. Mabillon, Ann. Ben. II. 558. 739 no 56 (Außzug aus einem Briefe Schilters). Schoepflin, Alsat. illustr. I. 654 f. M. G. Scr. I. 426 N. 13 und Dümmler I. 78 N. 46. Ein Aufsat von Boyer über das Lügenfeld in der Revue d'Alsace 1862, 2ième série, 3ième année p. 49 ff. ift (f. d. Kritik L. Spach's Straßburg. Ztg. 1872) leider durchaus dilettan=

tenhaft und berunglückt.

5) Ann. Bert.: iuxta Columbarium. Colmar war Krongut, Sickel L. 195. Mabillon, Ann. Ben. II. 724 no 47: ad fiscum nostrum nomine Columbarium. Strobel, Gesch. des Elsasses I. 143. Ein aus diesem Orte (Cohlambur) vom 8. Juli 833 datirtes Schreiben des Papstes Gregor IV. zu Gunsten des Bischofs Aldrich von Le Mans (Mabillon Vet. Analect. nov. ed. p. 298—300), dessen Echtheit Jassé R. P. no 1958 unentschieden ließ, ist gefälscht, s. Weizstäder Hill. 3eitschr. III. 65. 75. 94. Richter, Kirchenrecht I. S. 96 N. 26 und besonders Hinschius, Decretales Pseudo-Isidor. p. CLXXXVII—CXCV.

Monach. Sangall. I. 22, Jaffé IV. 652 R. 1 (Alsatiensi illo Sigul-

tario — cum illo fortiori Falerno). Dümmler a. a. O.

7) Nithard. I. 4: Elisatiam confluunt iuxtaque montem Siguualdi castra ponunt. Es scheint das Dorf Sigolsheim an der Weiß, zwei Stunden nordswestlich von Colmar (franz. Savamont) zu sein, s. Strobel I. 144 N. 1. Dümmler a. a. O. Spach a. a. O. S. 2. 3.

8) V. Walae II. 16 p. 562: quia erat.cum Augusto Justina tunc temporis etc. 18 p. 565, vgl. V. Hlud. 48 p. 636, Nithard. I. 4 p. 652, auch Thegan. 42 p. 599, Ann. Bert.

•) V. Hlud. l. c. lin. 21.

. 46 833.

Grafen u. s. w. 1). Aber auch die Streitmacht der drei älteren Söhne des Kaisers, die aus ihren Reichen herbeigezogen waren 2) und ihre Heere nun dort im Elsaß vereinigt hatten, war eine gewaltige 3). Als Repräsentant der idealen Macht neben der materiellen befand sich in Lothar's Lager ferner der Papst Gregor 4), den er aus Italien mit sich geführt, begleitet von seinem ganzen Römischen Hofe 5).

Beide Heere standen in Schlachtordnung in geringer Entsternung von einander, der Zusammenstoß schien jeden Augenblick bevorzustehen, als dem Kaiser die Ankunft des Papstes gemeldet wurde 6). Ludwig empfing denselben wie er eben war, inmitten seines Heeres, indem er ihn darauf hinwies, daß er die unsgewöhnliche, wenig seierliche Art seines Empfangs der ungewöhnslichen Art seines Kommens zuzuschreiben habe 7). Jedoch wurde Papst

Ann. Bert. Nithard. I. 4. Thegan. 42. Ann. Enhard. Fuld. V.

Walae II. 16 p. 562.

8) Ann. Bert.: cum plurima hominum multitudine (vorher: cum multa

copia hostium). Thegan.: cum ingenti exercitu; ebenjo Nithard. I. 4.

4) Ann. Bert. Ann. Fuld. antiqu. cod. Monac. Scr. III. 117\*. Ann.

5) Nithard.: cum omni comitatu Romano, vgl. auch V. Walae II. 18

(unus Romanorum).

6) V. Hlud. 48: Cum autem haud procul inde atiebus ordinatis consisterent iamiamque ruendum in arma putaretur, nuntiatum est imperatori advenire papam Romanum. Thegan. 42: Non post multos dies venerunt ad colloquium imperator et supradictus pontifex (hienach hätten sich die Heere damals also schon einige Tage gegenüber gestanden). V. Walae II. 17 p. 564: Cum nec sic (sc. filii) ullum adsensum obtinere quivissent veniae, mittitur sanctus et summus pontifex intercessor, vicarius beati Petri, vgl. p. 565.

<sup>1)</sup> Ann. Bert. p. 426 lin. 27 ff. V. Walae II. cc. In der letztgenannten Quelle heißt es auch (p. 562 lin. 45): Erat enim ibi Phasur et reliqui eadem cum Iustina (Judith) sentientes (vgl. Jerem. 20, 1 ff. Phassur filius Emmer sacerdos, qui constitutus erat princeps in domo Domini). Wer unter diesem Pseudonym gemeint ist, läßt sich nicht feststellen. Einige vermuthen, Guntbald (vgl. Vd. I. S. 357 Anm. 3 und auch Leidniz Ann. Imp. I. 422). Perz hält den "Phasur" für einen der im kaiserlichen Lager weilenden Bischöse. Madislons Annahme (A. S. o. S. Ben. IV a. 454), es sei möglicherweise an jenen Ruodbernus zu denken, welcher später die Raiserin aus der Gesangenschaft in Italien befreite, ist wenig wahrscheinlich; richtig dagegen vielleicht diesenige Funcks (S. 126. 265 N. 2) und Ellendorfs (Karolinger II. 110 N. 41), die an den Erzkapellan Fulko denken. Allenfalls könnte auch Drogo gemeint sein.

Enhard. Fuld. Ann. Xant. Thegan. l. c. Nithard. l. c. V. Hlud. 48. V. Walae II. 16. 17. 18 p. 562. 564. 565. Hincmar. ad Hadrianum papam, Opp. II. 695. Epist. concil. Tricass., Mansi XV. 792. Flodoard. hist. eccl. Rem. III. 1.

<sup>&</sup>quot;) V. Illud. l. c.: Quem venientem in ipsa acie imperator consistens suscepit, licet indecentius quam debuit, inputans ei, quod ipse sibi talem susceptionem praeparaverit, qui inusitato modo ad se veniret. V. Walae l. c. 564—565: qui cum venisset, nullo susceptus est honore condigno.... Cui imperator inquit: "Nos ideo te more antiquorum regum, sancte pontifex, non suscipimus cum hymnis et laudibus alioque dignitatis tuae et religionis honore, quia tu non sic venisti, sicut tui praedecessores ad nostros vocati venire consuerant." Hier, wie auch im Folgenden, tritt eine gewisse Aehnlichfeit zwischen den Berichten dieser beiden Quellen hervor.

Gregor ins Zelt geleitet 1) und versicherte nun hoch und theuer, er habe die weite, beschwerliche Reise über die Alpen nur darum unter= nommen, weil ihm die Kunde zugekommen sei, daß der Kaiser von unversöhnlichem Zorn gegen seine Söhne erfüllt wäre; sein Zweck sei kein anderer, als kraft seines erhabenen Amts Frieden zwischen beiden Theilen zu stiften 2). Darauf hörte er die Erwiderung des Kaisers und blieb dann einige Tage bei demselben 3). Es scheint, daß die beiden Häupter der abendländischen Chriftenheit von einer gegenseitigen Verständigung gar nicht weit entfernt waren 4). Gregor hatte dem Kaiser ansehnliche Ehrengeschenke dargebracht; eine Aufmerksamkeit, welche dieser durch den Abt=Presbyter Abalung erwidern ließ 5). Als der Kaiser den Papst wieder in das Lager der Söhne entließ, geschah es mit dem Auftrage, mit jenen den Frieden zu vereinbaren und dann zu ihm zurück-Zukehren 6), was auf ein wenigstens annähernd erreichtes Ein= vernehmen zwischen beiden schließen läßt. Es mag sein, daß Papft Gregor persönlich in aufrichtiger Absicht handelte und von den Söhnen des Kaisers mißbraucht worden ift 7). Jedenfalls

2) V. Hlud. V. Walae l. c. p. 565.

4) Bergl. Luden V. 355, dessen Darstellung dieser Vorgänge im Wesent-

lichen zutreffend fein dürfte.

6). V. Hlud.: Remissus autem ab imperatore ad filios, ut pacem mutuam necteret — nequaquam, ut fuerat iussus, est redire permissus. Abzweichend, aber wohl ohne Zweifel unwahr, läßt Rabbert die Vermittelungszbersuche des Papstes dei dem Kaiser vollständig scheitern, V. Walae II. 18 p. 565: — ita et iste sine effectu, sine honore et sine fructu tanti laboris

regressus est.

<sup>1)</sup> V. Hlud.: Deductus autem papa in habitationem castrensem.

<sup>3)</sup> V. Hlud.: Audita vero parte imperatoris, mansit cum eo aliquot diebus. Thegan scheint sich irrthümlich vorzustellen, daß Kaiser und Papst nur eine kurze Unterredung mit einander hatten (qui non diu loquentes etc.).

<sup>5)</sup> Thegan.: honoravit eum pontifex inprimis magnis et innumeris donis. Postquam uterque rediit ad tabernaculum, misit imperator dona regalia per Adalungum venerabilem abbatem atque presbyterum supradicto pontifici. Dieser Geschichtschreiber scheint anzunehmen, bag nach ber kurzen Unterrebung der Papft sich wieder in das Lager der Kaisersöhne zurückgezogen habe, was jedoch mit der genaueren Darstellung des Astronomus nicht vereinbar ist. — Der genannte Abt-Presbyter Adalung ist wohl egewiß der Abt Adalung von St. Baaft (f. Bd. I. S. 203), den Thegan bei einer früheren Gelegenheit genau ebenso bezeichnet (c. 30 p. 597, vgl. Einh. Ann. 823 p. 210. V. Hlud. 37 p. 627. Forschungen X. 343 R. 7, auch Leibniz Ann. Imp. I. 424). Dümmler I. 79 N. 47 ist zwar zweifelhaft, ob nicht vielmehr der gleichnamige Abt von Lorsch (vgl. über denselben Falk S. 29—30. 160 Anm. 42. 211 Anm. 135) ober der Abt Abalung von St. Amand († 838, Ann. Elnon. mai. Scr. V. 11) gemeint sei. Dem Ersteren ertheilte jedoch Ludwig der Deutsche im Januar 834 eine Schenkung (Böhmer no 729), was nicht dafür spricht, daß er während diefer Rataftrophe im besonderen Vertrauen des alten Raisers gestanden habe. Der Abt Abalung, welcher 811 die Verfügung Karls des Gr. über seinen Schatz mit unterschrieb (Einh. V. Caroli M. 33), scheint derjenige von Lorsch gewesen zu sein (Jaffé IV. 541 N. 13; Perts Scr. II. 463 N. 98 hält ihn für benjenigen von St. Baaft).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ausdrücklich spricht ihn die Epist. concil. Tricass., Mansi l. c., von der Mitschuld an der Absehung des Kaisers frei (sine consilio atque consensu papae Gregorii).

scheinen diese ihn in das Lager des Baters nur zu dem Zweck gesandt zu haben, um den Angriff des letzteren aufzuhalten, da sie seiner Ariegsmacht) ungeachtet der Größe ihrer Streitkräfte?) nicht gewachsen sein mochten. Die auf diese Weise eröffneten Scheinverhandlungen verschafften ihnen die Zeit, das

Heer des Vaters zum Treubruch zu verleiten 3).

Denn unterdessen hatten Wühlereien im Lager des Kaisers unerhörten Erfolg. Mit Ueberredungen, Bersprechungen, Drohungen wirkte man auf das ersehnte Ziel hin<sup>4</sup>). Bon den Kaisersöhnen, besonders von Lothar, ging die Bersührung natürlich aus <sup>5</sup>); aber auch im eigenen Lager des Kaisers fanden sich, wie es scheint, die Werkzeuge des Berraths, namentlich in der Person solcher, die schon an der Empörung im Jahre 830 Antheil gehabt hatten <sup>6</sup>). Die Böswilligen rissen die Schwachen und Furchtsamen mit sich sort <sup>7</sup>). So ging innerhalb weniger Tage <sup>8</sup>) Schaar auf Schaar zu den Söhnen über, "wie ein Bergstrom", der, einmal im Lauf, unaushaltsam ist <sup>9</sup>). Besonders in einer Nacht, angeb

2) Wgl. oben S. 46 Anm. 3.

8) Bgl. Fund S. 131. Dümmler I. 79.

5) Ann. Bert. Nithard al. cc. Karl der Kahle schrieb die Schuld später ausdrücklich Lothar zu, Epist. ad Nicolaum papam (Bouquet VII, 557): hortatu et molimine Hlotharii fratris nostri.

6) Wenigstens nach Thegan. 42 p. 598: Tunc consiliati sunt nonnulli, ut imperatorem derelinquerent et ad filios eius pervenirent, inprimis qui

eum antea offendebant; caeterisque sequentibus...

7) Ngl. Raban. De reverentia filiorum erga patres c. 12 (Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Francof. 1708. col. 1286): quia plurimi vos proximis temporibus injuste laeserunt, quidam per malitiam, quidam vero per timorem et quidam per infirmitatem . . .

Bei dem Astronomus vollzieht sich der Absall nicht so plötklich in einer Nacht, wie bei Thegan und in der Vita Walae, sondern er schreibt: adeo defectio in dies invaluit etc. Dies ist entschieden das Wahrscheinlichere, besonders da der Raiser erst am 30. Juni in die Gesangenschaft der Sohne gerieth (f. unten). Jedoch mag immerhin die Hauptmasse im Lause einer Nacht

in bas Lager Lothars übergegangen fein.

<sup>1)</sup> Bgl. V. Hlud. 48 p. 635. 636: cum valida manu — Tot.. copiis. V. Walae II. 18 p. 565 lin. 38—39: confisi in multitudine.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 48 p. 636: pene omnis populus, partim donis abstractus, partim promissis inlectus, partim minis territus — Ann. Bert.: pravis persuasionibus et falsis promissionibus populum, qui cum domno imperatore venerat, deceperunt. Nithard. I. 4 p. 652: variis affectionibus populum, ut a patre deficeret, filii compellunt. Wenn Radbert, V. Walae II. 18 p. 565 dagegen sagt, der allgemeine Absall sei erfolgt sine ullius, quantum rescire potui, persuasione aut exhortatione — sine consultu et sine aestimatione alicuius, so ist dies, zumal der Versasser Zeuge der Begebenheit war, recht geeignet, seine Unwahrhaftigkeit ins Licht zu sehen, vgl. auch Dümmler I. 79 R. 48.

Populumque cum eis consistentem more torrentis deflueret .... Tot ergo copiis inibi adductis et imperatori subductis, adeo defectio in dies invaluit .... vgl. c. 51 p. 637, wo Lothar jagt: cum ipsi eum destituissent ac prodidissent. V. Walae. Thegan. ll. cc. Nithard. l. c., vgl. auch weiter unten p. 653: quod bis imperatorem dimiserant, und I. 5 p. 653: Lodharius . . . eadem spe, qua Francos abducere consuerat, animatus. IV. 1 p. 668: quoties (sc.

lich berjenigen, welche auf die Rückfehr des Papstes in das Lager der Söhne folgte, leerten sich fast alle Zelte des kaiserlichen Lagers 1). Raddert stellt den unerhörten Borgang als ein gött= liches Wunder hin; als ein solches wäre es seiner Erzählung zu= solge am Tagesandruch nach jener Nacht, da man die Mannen des Kaisers in Lothar's Lager hinübergezogen, aus den beiden noch eben seindlichen Lagern plözlich eines geworden sah, in der Umgebung des Papstes geseiert worden 2). Auch der Erz= bischof Ugodard von Lyon, welcher dringend eine undlutige Lösung des Konslikts ersleht hatte 3), hat seinen Wunsch auf diese Weise erfüllt gesunden und die Milde des Almächtigen gepriesen, welche den gesahrvollen Zwist ohne bewassneten Zusammenstoß und verderblichen Bürgerkrieg beigelegt habe 4). Hier und nament= lich in dem Protokoll der Bischösse über Ludwig's Kirchenbuße,

Lotharius) populum christianum periurum sua cupiditate effecerit. Bert.: ita ut omnes illum dimitterent. Ann. Enhard. Fuld. p. 360: atque ibi a suis desertus ac proditus. Ann. Xant. p. 225: Ibique leudes imperatoris coniurationes suas (ihre Eide, vgl. oben S. 45 Anm. 2) postposuerunt, relinquentes autem eum solum, reversique sunt ad Lotharium. Ueber ben Ausbruck leudes — damals schon eine antiquarische Curiosität — s. Wait IV. 206 R. 4. Roth, Beneficialwesen S. 306. Sickel I. 130 R. 4. Roth bezieht ihn auf die Gesammtheit der dem Raiser untergebenen Freien, Waiß nur auf seine Vassallen. Die Wendung reversique sunt ad Lotharium könnte mit der lotharischen Gesinnung dieses Annalisten zusammenhängen, welche namentlich beim folgenden Jahre beutlich hervortritt (Rehdank, Geschichtschr. der deutschen Vorzeit IX. Ih. 9. S. 131. Paetz, De vita et fide Nithardi p. 26). — Adonis chron. Scr. II. 321. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277 und hienach Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii Scr. IX. 401. Flodoard. hist. eccl. Rem. III. 1. Ann. Colbaziens. 832 Scr. XIX. 713. — Caroli C. epist. ad Nicolaum papam, Bouquet l. c.: populus a piae recordationis genitore nostro recessit. — Conquestio domni Chludovici (Odilonis Transl. S. Sebastiani c. 44, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 407. 408. Mai, Spicileg. Rom. VI. 197. 200): Hic me omnis paene meorum militum manus deserens — quod taliter fidem ruperint et a me discesserint. Diese conquestio (vgl. über dieselbe auch Pert, Archiv XII. 372. Dümmler I. 84 N. 65. Wattenbach Is. 159 N. 2. Sidel II. 396) ist aber jedenfalls eine Fälschung, wahr= scheinlich eine spätere Stilübung aus dem Kloster St. Médard bei Soiffons. Besonders charakteristisch für die Unechtheit erscheint der Titel, welchen der Raiser sich barin beilegt (ego Chludowicus Caesar imperator augustus, Dei dispensante gratia orbi Romano imperans) und die absichtliche Hervorhebung seiner Anhänglichkeit an das betreffende Kloster (quia sciebant me illum locum diligere plurimum).

1) V. Walae II. 18: post diem qua rediit (ber Papst nämlich) insequenti nocte — in eadem nocte — tota in nocte. Auch Thegan. 42: quadam nocte pars maxima dimisit eum, et tentoria eorum relinquentes pervenerunt

ad filios.

2) V. Walae l. c.: Unde valde diluculo ad eundem pontificem venimus pro miraculo quod acciderat, et ecce in medio unus Romanorum exclamans ait voce canentis: "Dextra Domini fecit virtutem" (Pj. 117) et cetera quae sequuntur.

3) De compar. utriusque regiminis 5. Lib. apologet. 6. Opp. II.

51-52. 65, vgl. Bb. I. S. 398 Anm. 5. 7.

1) Lib. apologet. 8 p. 67: Commotio itaque hujus temporis et harum regionum, quae mira omnipotentis Dei suavitate et dulcedine sine conflictu armorum sedata est, vgl. Dümmler I. 80 N. 51 und oben Bb. I. S. 381 Anm. 4 u. S. 398 Anm. 11.

wo die nämliche Auffassung zum Ausdruck gelangt 1), erweckt dieselbe allerdings den dringenden Verdacht der Heuchelei; viel weniger aber bei den Bischof Jonas von Orléans, der sich gleichsfalls in ähnlichem Sinne ausspricht 2). — Ganz anders empfand das natürliche Gefühl des Volks. In schwäbischen Jahrbüchern steht dies Jahr 833 mit kurzem, aber gewichtigem Wort als das Jahr der "Schmach der Franken" verzeichnet 3), und der Schauplatz so beispiellosen Verraths und Eidbruchs hieß in Zukunft im Volksmunde das "Lügenfeld").

Rur wenige Getreue waren bei Ludwig zurückgeblieben. Einige, welche von dem Haß der Feinde am meisten zu fürchten hatten, entflohen zu Freunden und anderen Anhängern des Kaisers 5). Zu den Zurückgebliebenen gehörte vor allen des Kaisers Halbbruder, der Bischof Drogo von Metz, und wenige andere Bischöfe, wie Modoin von Autun, Aldrich von Le Mans, Willerich von Bremen, nebst einigen Aebten, Grafen u. s. w. 6).

<sup>1)</sup> Hlud. exauctorat. 8. Leg. I. 368: cum divina pietas inaudito et invisibili modo ac nostris saeculis praedicando populo suo misereri decrevisset.

<sup>3)</sup> In der Deditationsepistel zu dem Lid. de institutione regia an Pippin I. von Aquitanien, d'Achéry Spicil. ed. nov. I. 326: Sed quia, ut credo, Dominus, servorum suorum precibus pulsatus et patri vestro propter sua pia religiosaque facta vobisque et fratribus vestris dominis nostris propter mutuam dilectionem firmandam evidenter propitius factus, ne sanguis populi christiani vobis commissi, quem diabolus plurimum sitiedat, civiliter et plus quam civiliter (Lucan. Phars. L. I. v. 1) funderetur, bellum, quod astu diabolico intentabatur, avertit, vgl. Bb. I. S. 381 Unm. 4.

<sup>3)</sup> Ann. Alamann. contin. Augiens.: Francorum dedecus; ebenso Ann. Weingart., Heremi und Formoselens. (von Vormezeele bei Ppern) Scr. I. 49. III. 139. 65. V. 35. Dümmler I. 81 N. 52. Strobel, Gesch. des Elsasses I. 144 N. 2.

est ignominia nominis notatus, ut vocetur Campus-mentitus. Quia enim hi qui imperatori fidem promittebant mentiti sunt, locus in quo id contigit testis nequitiae in suo nomine remansit. Ann. Bert.: qui deinceps Campusmentitus vocatur (fehlt in der Ausgabe von Dehaisnes, vgl. oden S. 45 Anm. 4). Thegan. 42: qui usque hodie nominatur Campus-mendacii, udi plurimorum fidelitas extincta est. Dann die gefälschte Conquestio Chludovici l. c.: Ad locum ... qui ex eventu ruptae fidei, pacis et sacramentorum Mentitus-campus extunc appellatur. Sämmtliche Stellen bereits angeführt von Dümmler I. 81 N. 53. Nach Schöpflin (vgl. Mon. Germ. Scr. I. 426 N. 13) hieß noch zu seiner Zeit ein umfänglicher Theil jener Ebene "der Lugner".

<sup>5)</sup> Ann. Bert.: nam aliqui ex illis, in quos eorum ira maxime saeviebat, abscesserunt et in locis amicorum ac fidelium se contulerunt. Nithard. I. 4 p. 652—653: Novissime quibusdam fuga lapsis — fideles qui evaserant et rem publicam regere consueverant. — Die Flucht Drogo's und anderer über ben Rhein (vgl. V. Hlud. 49. 52 p. 637. 638) fällt in einen etwas späteren Zeitpunkt, wo sich der jüngere Ludwig von der Politik Lothar's getrennt hatte.

<sup>6)</sup> Ann. Bert.: Drogo vero, frater imperatoris, et Modoinus ac Wiliricus atque praefatus Aldricus episcopi cum nonnullis episcopis aliis, abbatibus, comitibus ac reliquis suis fidelibus cum illo remanserunt, vgl. Thegan. 42. Nithard. I. 4. — Auffallend ist die Bezeichnung praefatus Aldricus in den Reichsannalen, da vorher (832 Schl.) zwar die Stadt Le Mans, aber nicht

Auch Ludwig's anderer Halbruder Hugo 1), Bischof Verendar von Cur 2), Abt Heriricus von St. Laumer de Blois 3), Abt Christian von St. Germain zu Auxerre 4), der Kanzler Theoto, welcher nach der Restauration des Kaisers die Geschäfte von Neuem übernahm, sowie der Stallgraf Wilhelm 5), haben Anspruch unter denen genannt zu werden, welche die Treue bewahrten. Wir wissen aber nicht, ob sie sich damals an Ort und Stelle befanden. — Dagegen hatte der Geist der Felonie, wie im Jahre 830, wieder auch den Kreis der kaiserlichen Hosbeamten ergriffen. Der Oftiazius Richard, welchen Thegan dafür mit dem Beinamen des "Treulosen" gebrandmarkt hat 6), stand auf Seiten der Empörung 7); ebenso, wie es scheint, der kaiserliche Oberjägermeister Burgarit 8). Wenn wir Flodoard's Bericht 9) glauben wollen, hätte damals auch Abt Hilduin von St. Denis, der ehemalige Erzkapellan, versucht den jungen Hinkmar mit gegen den Kaiser zu führen. In Wahrheit dürste sich die Sache indessen so verhalten, daß Hilduin, durch Hinkmar's Einfluß bestimmt, sich

1) S. unter 834.

8) S. die Artunde der Bischöfe und Aebte aus Germigny, 843, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 250: Idem vero augustus praedictum abbatem cum sua congregatione fidelissimum sibi attendens in variis rerum motibus.

') Sictel L. 333, vgl. II. 369. Quantin, Cartul. gén. de l'Yonne I. 46—47: quibusdam emergentibus adversae partis turbinibus . . . . nobis fideliter obediendo.

5) Bgl. unten zum folgenden Jahre.

6) c. 47 p. 600 (Righardus perfidus). 603, vgl. Forschungen X. 337 N. 9. 344 N. 10. Erwähnt wird dieser Richard auch Nithard. I. 7 p. 654, V. Hlud. 56 p. 642, vgl. Funck S. 174. Meher von Knonau S. 3. 92 N. 11. 130; außerdem in den unten erwähnten Urfunden, sowie vielleicht in Sickel L. 285. 299, s. oben S. 8 Anm. 1. — Ein Bruder desselben, Bivinus, bez gegnet uns in der Urfunde Lothar's Böhmer no 575, Martène et Durand ampl. coll. I. 101.

gentibus malis, obhortis contra nos factionibus in nostrum regnum et honorem quidam malevoli conspiraverunt et ejusdem partis memoratus Richardus fautor extiterat etc. vgl. Sictel II. 379. Böhmer no 575 l. c. 704. Martène l. c. col. 175. Funct S. 175. Dümmler I. 100 N. 41. 129 N. 62.

Meyer von Knonau S. 92 N. 11. Wüstenfeld, Forschungen III. 394.

B) Dieser gehörte wenigstens auch zu ben Großen, welche Lothar nach Italien folgten, s. V. Hlud. 56 p. 642 und unten.

9) Hist. eccl. Rem. III. 1: voluit eum memoratus abbas suus in obse-

ihr Bischof Albrich erwähnt ist. Daß B. Albrich von Le Mans, ein Schüler Drogo's, gemeint sei, nehmen an Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 570 N. a, Leibniz Ann. Imp. I. 425, Luden V. 356, Funck S. 312, Dümmler I. 80, Hinschius Decretal. Pseudo-Isidor. p. CXCV. N. 1. Tagegen denkt Perkzunächst an den gleichnamigen Erzbischof von Sens, welcher unter Karl dem Gr. Notar in der faiserlichen Kanzlei, unter Ludwig nach der gangbaren Annahme Lehrer der Hofschule war (vgl. Sickel I. 83—84. Wattenbach I<sup>3</sup>. 177 N. 2 und unten).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Sickel L. 340. St. Galler Mittheil. zur vaterländ. Gesch. III. 5: dum divino iudicio quorundam malivolestia et sactione honoribus caelitus nobis conlatis dilati suissemus et Verendarius venerabilis Curiae episcopus causa sidelitatis nobis conservate honoribus propriis privatus exilioque trusus consisteret etc.

diesmal überhaupt nicht unter den Führern der Empörung besand. — Nach Thegan kamen jene wenigen Getreuen am Morgen nach der verhängnißvollen Nacht zum Kaiser; der jedoch sprach zu ihnen: "Gehet zu meinen Söhnen. Ich will nicht, daß irgend jemand um meinetwillen Leib und Leben verliere." So verließen ihn denn, wie es hier heißt, seinem Gebot unter Thränen folgend, auch diese. Jedenfalls scheint der Kaiser schließlich nur mit einem kleinen Häuflein von Treuen in Ges

fangenschaft gerathen zu sein 3).

Am St. Paulstage (30. Juni)4) war es nämlich so weit gekommen, daß die Gemeinfreien5) einen Sturm auf das Lager des alten Kaisers zu unternehmen drohten. Nicht mehr in der Lage einem solchen mit bewaffneter Hand entgegenzutreten, ließ dieser deshalb den Söhnen entbieten, sie möchten ihn nicht der Plünderung durch das Volk preisgeben. Sie erwiderten, er möge sein Lager verlassen und zu ihnen kommen; sie würden dann nicht säumen ihm entgegenzueilen. Bei der Begegnung sprangen die Söhne von ihren Rossen, um den Vater zu begrüßen. Dieser erinnerte sie an das Versprechen, welches sie ihm hinsichtzlich der Sicherheit seiner Person sowie derzenigen Karl's und der Kaiserin ertheilt hatten 6). Nachdem sie in Bezug hierauf eine beruhigende Antwort gegeben 7), küßte er sie und solgte ihnen

quium suum contra fidelitatem imperatoris ducere, quod nequaquam potuit ab eo exigere, vgl. Leibniz Ann. Imp. I. 425.

') Vgl. Mabillon, Ann. Ben. II. 556. v. Roorden, Hinkmar S. 6—8. Eine nicht sehr lange nach der Restauration des Kaisers und vor der Unterswerfung Lothar's, unter dem 3. Juli 834, von ihm ausgestellte Urkunde ist von Hilduin erwirkt (Sickel L. 320).

2) c. 42 p. 598—599: In crastinum aliqui qui remanserunt venerunt ad imperatorem, quibus praecepit dicens: Ite, ait, ad filios meos. Nolo ut ullus propter me vitam aut membra dimittat. At illi infusi

lacrimis recedebant ab eo.

3) Nithard. l. c. cum perpaucis.

5) V. Hlud. l. c.: plebei (ähnlich c. 44 p. 663 lin. 24. c. 45 p. 634 lin. 6: vulgi — vulgus). Bgl. dazu Waiz IV. 280 N. 2 (der Gegenfatz ist etwa nobiles). Böhmer, Regest. Karol. p. 44 übersett "Bauern". Warn=

könig und Gerard II. 60 nicht zutreffend: "la lie de l'armée".

') V. Hlud.: Quos congrue respondentes...

<sup>4)</sup> V. Hlud. 48 p. 636: festivitate sancti Pauli. Man kann dabei an Pauli commemoratio (30. Juni), wie Jaffé Reg. Pont. p. 237, Strobel, Gesch. des Elsasses I. 144, oder auch an den Peter-Paulstag (29. Juni), wie Perz M. G. l. c. n. 91, Böhmer S. 44, Funck S. 182, Dümmler S. 79, denken.

onservarent. Aehnlich erzählt auch Thegan c. 42, die Söhne hätten in Ansehung der Kaiserin geschworen, ut nec ad mortem nec ad debilitationem eam habere desiderarent. Mit Junck S. 133 und Dümmler I. 80 N. 49 dürsen wir wohl beide Nachrichten auf dieselbe Thatsache beziehen, ungeachtet des bei dem Astronomus gebrauchten Worts olim, welches im mittelalterlichen Latein überhaupt mitunter eine andere Bedeutung zu haben scheint als im klassischen (vgl. Bd. I. S. 36 N. 5).

nach ihrem Lager 1). Hierauf ward des Kaisers Gattin von ihm getrennt und nach den Zelten des jüngeren Ludwig gebracht 2), um dann abermals in Verbannung und Gefangenschaft geschleppt zu werden, diesmal nach der Stadt Tortona im nördlichen Italien 3). Den Vater selber nebst dem Knaben Karl ließ Lothar nach sein em Lager geleiten, wo er beiden ein bestimmtes Zelt und ein ganz geringes Gesolge anwies 4).

Nach Kadbert's Darstellung hätten nun der Papst und die übrigen Versammelten den Spruch gefällt, das Keich sei Ludwig's Hand entfallen und habe demnach auf den einst von ihm selber unter allgemeiner Zustimmung ernannten Mitregenten und Erben überzugehen 5). Weigere sich dieser es zu übernehmen, so würden sie einen andern zu ihrem Schutz und Hort wählen 6).

<sup>1)</sup> Alles dies nach V. Hlud., deren Bericht der bei weitem eingehendste ist. Bei Thegan. 42 differirt die Reihenfolge im Einzelnen; es wird hier erst die Sendung der Raiserin nach Tortona gemeldet, worauf es weiter heißt: Non multo tempore postea susceperunt patrem (über die Lesart vgl. Forschungen X. 351 N. 1). Enhard. Fuld. Ann.: et in siliorum potestatem redactus est. Ann. Xant.: et imperator vero illorum . . . . merens adslictusque in dominium siliorum advenit. Nithard.: cum perpaucis pater capitur. Ann. Elnon. min. Scr. V. 18: Ludowicus imperator a siliis tribus suis apprehenditur.

<sup>2)</sup> V. Hlud.: Quo pervenienti uxor subducitur et ad Hluduici tabernacula convertitur — Uxor patris a Ludoico rege recepta. Thegan.: Jam tunc separatam habebant uxorem suam ab eo. Ann. Bert.: Ablataque illi coniuge. Nithard. I. 4: uxor ab eo dempta. Ann. Xant. Caroli C. epist. ad Nicolaum pap., Bouquet l. c.

<sup>\*)</sup> Ann. Bert.: et in Italiam apud civitatem Tartonam in exilium directa, vgl. 834 p. 428. Thegan.: Qui statim miserunt partibus Italiae in civitatem Tartunam, ibi eam habentes (non multo tempore? vgl. Forschungen X. 351 N. 1). V. Hlud.: exilio iterum deportatur in civitatem Italiae Tartonam. Andr. Bergom. chron. c. 10. Scr. III. 234: In civitate Dartonensis in custodia miserunt. Caroli C. epist. ad Nicolaum l. c.: uxore ipsius in Italiam, Tardonem scilicet civitatem, abducta. — Walafrid. ad Ruodbernum laicum, Bouquet VI. 269: Dum fraus saeva pium premeret sibi noxia regem — Reginamque humilem Ligurum clausisset in urbem. — Nithard. I. 4: in Langobardiam exilio mittitur — hi qui Judith in Italia servabant. Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360: uxor in Italiam ducta. Adonis chron. Scr. II. 321: uxor ipsius in Italia servanda committitur. Xant.: Qui miserunt eum in custodiam puplicam . . . . similiterque coniugem illius, vgl. 834, auch append. p. 236. Dümmler I. 83 N. 61. — Nach dem chron. Remens., Labbe Nov. Bibl. I. 362, ware Judith wieder in ein Nonnenklofter gesteckt worden: Conjux vero eins in monasterio puellarum custodiae mancipatur, jedoch beruht diese Nachricht wohl auf einer Verwechselung mit den Ereignissen des Jahres 830.

4) V. Hlud. 48: Ipsum vero Hlotharius ad sua cum Karolo admodum

<sup>4)</sup> V. Hlud. 48: Ipsum vero Hlotharius ad sua cum Karolo admodum puero deduxit et cum paucissimis in papilione ad hoc deputato consistere fecit.

<sup>5)</sup> V. Walae II. 18 p. 565: Tunc ab eodem sancto viro (bem Papste) et ab omnibus qui convenerant adiudicatum est, quia imperium tam praeclarum et gloriosum de manu patris ceciderat, ut augustus Honorius (Losthar), qui heres erat, etiam consors factus et procreatus a patre et ab omnibus, eum (?) relevaret et acciperet. c. 19 p. 566: quia ceciderat imperium de manu patris.

<sup>6)</sup> Ibid.: Alioquin, nisi fecisset, dixerunt omnes, quod sibi eligerent un-

**.54** 833.

Diesem Ausspruch, dem er sich angeschlossen, gemäß habe Lothar die Herrschaft über das ganze Keich übernommen 1). Die lotharische Partei hat allerdings auch sonst den Thronwechsel als aus der Fügung und dem Richterspruch Gottes und der kirchlichen Aukstorität hervorgegangen bezeichnet. Indessen sicht unglaubwürdigeres gegenüber, wonach Ludwig's Entthronung ohne Zustimmung des Papstes erfolgt sein soll. Lothar selbst machte später geltend, er habe sich die Herrschaft nicht angemaßt, sondern sie sei ihm von den Vässallen des Vaters, welche diesen abgesetzt hätten, übertragen worden. Spätere Berichte sprechen von einer Wahl der Franken. — Als Thatsache kann gelten, daß Ludwig seinen Gegnern bereits von diesem Zeitpunkt an als abgesetzt galt.

animiter (?), qui eis auxilium et defensionem ferret. — Wenn das "unanimiter" einen Sinn haben soll, so müßte man also auch bereits über den eventuell zu erhebenden anderen Throntandidaten vollkommen einig gewesen sein.

2) Exauctorat. Hlud. Leg. I. 367: divino iustoque iudicio — iuxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem (auch an dieser Stelle scheint mir Perh nicht richtig interpungirt zu haben). Agobard. lib. apologet. 13

p. 72: divina dispensatione et judicio.

3) Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792: sine consilio atque consensu papae Gregorii... patrem imperio pepulerunt (vgl. Dümmler I. 75 N. 31).

4) V. Hlud. 51 p. 637: nec debere sibi imputari culpam senioratus sibi

oblati, cum ipsi eum destituissent ac prodidissent.

5) Regino 838 Scr. I. 567 (vgl. R. 6): regnique monarchia Hlothario... per electionem Francorum (fratrum v. l.) datur. Ann. Colbaz. Scr. XIX. 713: et elegerunt (sc. Frantii) Lotharium. — Ann. Herem. 838 Scr. III. 139

haben nur: regnique monarchia Lothario.. iniungitur.

subito imperialis sit subtracta potestas — quia potestate privatus erat terrena, iuxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem. Agobardi cartula ibid. p. 369: qui per multiplicatas neglegentias regnum terrenum amiserat. Ejusd. lib. apologet. 12, Opp. II. 70—71: ut coeleste et sempiternum regnum non perdat, qui . . . terrenum et temporale amisit. 13 p. 72: qui . . . divina dispensatione et iudicio cessit alteri. Es ist hierbei daran zu erinnern, daß auch der zweite Theil des Liber apologeticus vor der Kirchensuße Ludwig's geschrieben ist (vgl. Bb. I. S. 399) und auch die aus den ans deren Attenstücken citirten Worte sich auf Ludwig's Lage vor derselben beziehen.

Der Kaiser selbst sagt mit Bezug auf seine Absehung Sickel L. 340, St. Galler Mittheil. für vaterländ. Gesch. III. 5: dum divino iudicio quorundam malivolentia et factione honoribus caelitus nobis conlatis dilati suissemus (und in der angeblichen Conquestio, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 407: regni decore spoliatus); Karl d. R. in dem mehrgedachten Schreiben an Papst Nisolaus, Bouquet VI. 557: dignitate privatum. — Vgl. serner Hincmar. Opp. I. 744 (Ann. 869 M. G. Scr. I. 484. Leg. I. 514). Epist. conc. Tricass. l. c.: Justo Deo judice permittente et invidia diaboli operante, olim recolendae memoriae Hludovici pii augusti silii factione malivolorum hominum... patrem imperio pepulerunt. Ann. Bert. 835 p. 428: quod annis

<sup>1)</sup> Ibid.: Quibus dictis consensit Honorius et suscepit, nescio quo iudicio patrem ducens secum, totius monarchiam imperii. Ich benke, so wird am besten zu interpungiren sein. Perts sett auch hinter iudicio ein Romma, was die Beziehung der Worte nescio quo iudicio, welche m. E. nach dem Vorhergehenden eine Deutung auf die Uebernahme der Herrschaft nicht zulassen, mindestens unklar macht.

rebellischen Bischöfen nur noch der "ehemalige Kaiser") ober der "Herr Ludwig") oder allenfalls der "ehrwürdige Mann"), der "gnädigste Herr"). Lothar ergriff sofort Besitz von der Herrschaft o. Er erließ fortan Urkunden für das ganze Reich o) und

prioribus idem religiosissimus imperator malivolorum Deoque adversantium tergiversatione immerito depositus paterno hereditarioque regno et honore et regio nomine fuerat etc. Nithard. I. 4 p. 653: Occurrebat insuper etiam filiis verecundia et poenitudo, quod patrem bis honore privaverant. IV. 1. p. 668: quomodo (sc. Lodharius) patrem suum regno pepulerit. V. Hlud. 51 p. 637: cum ipsi eum destituissent (Worte Lothar's, vgl. oben S. 54 Ann. 4). 54 p. 640. Ann. Fuld. antiqu. cod. Monac. 833 Scr. III. 117\*: depositus est Hludowicus imperator. Ann. Xant. 833 p. 225: regno privatus. Ann. S. Columbae Senonens. u. S. Maximin. Trev. 833 Scr. I. 103. IV. 6 (Wattenbach I. 267 N. 1): Hludoicus regnum (imperium) amisit. Chron. Remens. Labbe Bibl. nov. I. 362: Idem imperator a Lothario filio perfidisque consiliariis regno privatur. Achilich Regino 838 p. 567: Hludowicus a suis imperio privatur; besgleichen, ebenfalls unter 838, Ann. Leodiens. Scr. IV. 13 u. Ann. Heremi Scr. III. 139. — Ann. Masciacens. 832 Scr. III. 169. Prolog. vit. metr. S. Galli Scr. II. 31: Tunc caesar Ludowicus erat nudatus honore. Leibniz Ann. Imp. I. 428. Wait IV. 568 N. 1. — Alle im zweiten Absatz dieser Note angeführten Stellen beziehen sich allerbings im Allgemeinen auf die Borgange bes Jahres 833.

1) Agobardi cartula, Leg. I. 369: domni Hluduvici venerandi quondam imperatoris. Ejusd. lib. apologet. 12: domnus dudum imperator. 13: quondam nostrum imperatorem — religiosissimo quondam imperatori.

Leibniz Ann. Imp. l. c.

<sup>2</sup>) Exauctorat. Hlud. Leg. I. 367: idem dominus Lodewicus. Agobard. cartula: domni Hluduvici — domnus Hluduvicus.

3) Exauctorat. l. c.: ad eundem venerabilem virum.

4) Agobard. cartula: clementissimus dominus. — Daß auch Thegan in dieser Zeit zu der Bezeichnung "princeps" zurücksehrt (vgl. Forschungen X. 348

R. 2), ift vielleicht zufällig.

) Agobard. lib. apologet. 13: qui (Lubwig).... cessit alteri et locum dedit non cuilibet inimico aut extraneo, sed carissimo filio — quia . . . non successit illi in regnum inimicus expugnator, sed filius amator (id) wieber= hole: vor Ludwig's Kirchenbuße geschrieben). Ann. Bert.: Lotharius, arrepta potestate regia. Nithard. I. 4: Et Lotharius quidem iterum eo tenore imperium adeptum, quod iniuste tam facile iterato obtinuit... V. Walae II. 18, wo es nach den bereits oben S. 54 Unm. 1 angeführten Worten auch weiter heißt: ut mox omnem monarchiam ex casu patris sibi evindicaret. Hersfelder Annalen (Hildesheim. Scr. III. 44; entsprechend Quedlinburg. Weissemburg, Lambert, Ottenburan, Altah, mai, Scr. III, 44-45, V. 3. XX. 784): Regnum Francorum ad Lotharium imperatorem est conversum. Ann. S. Columbae Senon. u. S. Max. Trev.: et Hlotharius illud (sc. regnum) suscepit u. s. f. — Daß Lothar's Raiserherrschaft bereits vom Juli an gerechnet wurde, beweist die im Ottober d. J. ausgestellte cartula Agobardi l. c.: praesidente serenissimo et gloriossimo Hlothario imperatore.... anno imperii primo, mense quarto (vgl. Exauctorat. Hlud. p. 366: anno siquidem eiusdem principis primo, in mense videlicet Octobri),

6) Vgl. die Bestätigungen von Privilegien des Klosters Hornbach vom 18. Dezember 833, Böhmer no 540. Act. acad. Theodoro-Palatinae VI. 254 ff. no 7. Mon. Boic. XXXIa. 73 ff. no 33—35. Wenn hier im Kanzleistil Ludwig noch immer gewissermaßen als Kaiser anersannt zu werden scheint (domini et genitoris nostri Hludowici serenissimi imperatoris etc.; ähnlich auch Böhmer no 539. Muratori Ant. It. V. 927: domni et genitoris nostri; vgl. ferner unten hinsichtlich der Urkunden Ludwig's des Deutschen), so ist das

offenbar ohne Bebeutung.

bediente sich darin des nämlichen Titels'), welchen bisher Ludwig und in Gemeinschaft mit jenem allerdings auch er selber schon während seiner anerkannten Mitregentschaft geführt hatte 2). Man zählte das erste Jahr seiner Kaiserherrschaft im Frankenreiche 3). Auch nahm Lothar einen allgemeinen Treueid entgegen 4). den Kantener Jahrbüchern, deren Verfasser allerdings entschieden Lo= tharianische Gesinnung verräth 5), soll auch der jüngere Ludwig (und von Pippin müßte man dann dasselbe voraussetzen) dem älteren kaiserlichen Bruder ein bündiges Treuversprechen abgelegt haben 6). Es wäre von Interesse, genau verfolgen zu können, inwieweit die eingetretene Umwälzung zu wirklicher Anerkennung oder auch nur zu durchgreifendem Bewußtsein bei der Bevölkerung des Reichs gelangte. Wenn uns das vorhandene Material indessen auch keine genügende Antwort auf diese Frage gibt, so zeigen die Datirungen der Privaturkunden doch immerhin, daß man meistentheils fort= fuhr nach den Regierungsjahren des Kaisers Ludwig zu zählen. Soviel ich sehe, liegt nur ein Beispiel aus der Bretagne vom Dezember 833 vor, wo nach denjenigen Lothar's gezählt wird 7). Außerdem wird allerdings auch in italienischen Urkunden aus dem Ende dieses und dem Anfange des folgenden Jahres, abweichend von dem vorher und nachher geübten Gebrauch, ausschließlich nach der Regierungszeit Lothar's gerechnet 8). Jedenfalls war die Art

2) Bgl. Sickel I. 282 u. oben Bb. I. S. 240.

1) V. Hlud. 48: Post haec autem iam populo iuramentis obstricto. Ann. Xant.: ei fidem iuramentis spoponderunt. — Nach den Ann. Bert. empfängt Lothar das allgemeine Treuversprechen auf dem Reichstage zu Com=

piègne im Ottober d. J.

5) Siehe oben S. 48 Anm. 9.

6) Ann. Xant. 834 p. 225: filius Ludewicus astute cogitans contra fratrem suum Lotharium, cui priori anno omnem fidelitatem promiserat etc. — Nach der Ansicht Dümmler's (I. 83 N. 60), wäre hier jedoch

keinenfalls ein Vasalleneid gemeint.

9) Val. Memorie di Lucca V. 2 p. 311 no 520 (vom 6. Dezember 833)

<sup>1)</sup> Hlotharius (s. in Betreff ber offiziellen Schreibung des Namens Sickel I. 282 N. 1) divina ordinante providentia imperator augustus, vgl. Bouquet VIII. 364. Stumpf, Reichskanzler I. 75. 84 N. 100. So zunächst in den Urkunden vom 26. November und 18. Dezember d. J. Böhmer no 539. 540 ll. cc.

<sup>3)</sup> Böhmer no 539. Muratori l. c. col. 930: anno Christo propitio domni Hlotharii imperii in Francia primo. no 540 l. c. p. 256: anno Christo propitio imperii domini Hlotarii gloriosissimi augusti in Francia I. Exauctorat. Hlud. Leg. I. 366: nos episcopi sub imperio domini et gloriosissimi Lotharii imperatoris constituti, anno incarnationis domini Jesu Christi 833, indictione 12, anno siquidem eiusdem principis primo, in mense videlicet Octobri. Agobard. cartula ibid. p. 369: praesidente serenissimo et gloriosissimo Hlothario imperatore.... anno imperii primo, mense quarto.

<sup>7)</sup> Courson, Cartulaire de Redon p. 93—94 no 123: Factum est hoc... in IIII. feria, IIII. idus decembris, in I. anno imperii Hlotharii.... Ein fast gleichlautendes (wenn auch nicht völlig identisches) Exemplar derselben Urtunde (no 6 p. 6—7) ist dagegen aus dem 20. Jahre der Kaiserregierung Ludwig's datirt; ebenso die dieser Zeit angehörigen no 8. 10 u. s. w. Ugl. de la Borderie in Bibliothèque de l'école des chartes V. 5 p. 267. Sickel I. 270 N. 11.

und Weise des Thronwechsels eine so formlose, die neue Ordnung der Dinge vor der Hand so wenig besestigt i), daß selbst einem Radbert die lebhastesten Bedenken darüber ausstiegen. Er enthielt sich nicht, seine Besorgnisse Wala mitzutheilen, der ihn jedoch darauf hinwies, daß seine Rathschläge taube Ohren fänden, da jedermann nur mit seinen eigenen Interessen beschäftigt sei; einige

Regnante dn. nostro Hlotharius imper. augusto, anno imperii ejus postquam in Italia ingressus est duodecimo, octavo idus decembris, indit. duodecima, jowie ibid. no 521 und p. 312—313 no 522. 523 (vom 2. und 13. Januar 834). Dagegen p. 313 no 524 (vom 2. Mai 834) wieder: Regnante dn. nostro Hludowicus sereniss. augustus, a Deo ec. anno 21 et dn. nostri Hlotharii gloriosiss. augusti filii ejus in Italia anno duodecimo, alia die post kal. magias, indit. 12; im Wesentlichen entsprechend noch vorher p. 310

no 519 (vom 19. Juni 833).

1) Nur soviel scheint mir in der Erzählung Raddert's zu liegen. Seine Worte, V. Walae II. 18 p. 565: Quae cum vidissem, interpellavi pro his Arsenium (Wala) ac dixi, quod malum mihi videretur tam fortuita res, sine maiori consilio et ordinatione diligentiori tantum imperium in subito permutari sinden ihren Commentar in der Erwiderung des Adeodatus ibid. c. 19 p. 566: Quantum intellego, et isti potius milvi suerunt quam consules, qui nihil aliud quam de honoribus propriis arbitrati sunt statuere, unusquisque sibi quanto amplius rapere potuisset, cum deberent iam, quia ceciderat imperium de manu patris, cogitare atque perquirere cum eodem pontifice (dem Papste) una cum Honorio (Lothar) et fratribus, cur ceciderit, deinde simul ea corrigere ac sirmare et constabilire, quomodo deinceps unitum et inconcussum maneret etc. Was dermist wird, ist nicht sowohl die Absehung Ludwig's und die Erhebung Lothar's als eine sorgfältige Prüfung und Beseitigung der Gebrechen, über welche Ludwig zu Fall gekommen war, und eine gehörige Feststellung der neuen Ordnung auf dauerhaften Grundlagen, zu welcher es der nur auf die eigene Bestiedigung bedachte Eigennut der Einselcher es der nur auf die eigene Bestiedigung bedachte Eigennut der Einselcher

zelnen nicht habe tommen laffen.

Dagegen schließt Funck S. 133 f. 265 f. aus Radbert, es habe bei Colmar überhaupt noch keine wirkliche Absetzung Ludwig's und Anerkennung Lothar's Rattgefunden und weiß mit seiner ungewöhnlichen Combinationsgabe auch gleich ben Grund bafür zu finden: nämlich die beiben jungeren Brüber, Pippin und Ludwig, hätten diesen Schritt in ihrem Interesse verhindert. Seine Auffaffung hat auch auf diejenige Dummler's (I. 81. 85) Ginfluß geübt, mahrend Waig IV. 571 N. 1 sie für nicht überall sicher begründet zu halten scheint. Unsererseits verweisen wir ihr gegenüber auf die oben S. 54 Anm. 6 angeführten Stellen, namentlich diejenigen aus dem Liber apologeticus des Agobard und den Aftenstücken über die Rirchenbuße (Exauctorat. und Agobardi cartula). Auch nach Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792 foute biese nur nachträglich bazu dienen, des Raisers Absehung in den Augen des Bolks zu rechtsertigen: — patrem imperio pepulerunt.... Et ut populo credibile posset fieri, quod merito fuerat a regno expulsus, in eum quaedam crimina conficta fuerunt, pro quibus praetextu publicae poenitentiae ab ecclesiae liminibus eum excludi quorumdam episcoporum judicio . . . . obtinuerunt, vgl. über die nachträgliche Bedeutung dieses Afts auch Wait IV. 568 R. 2. Zwar wird der lettere, wie nicht geleugnet werden kann, auch in gleichzeitigen Quellen mit der Absehung identifizirt, so Ann. Bert. 835 p. 429. V. Hlud. 54 p. 640 (contra quosdam episcopos de sui deiectione conquerebatur); desgleichen in späteren Berichten, besonders mit Rücksicht auf das Verhalten des Erzbischofs Ebo von Reims, j. Regino 839 und (ganz ähnlich) Chron. brev. Remense 835, Labbe l. c. p. 359, Gest. epp. Camerac. I. 43 Scr. VII. 416-417. Dies alterirt jedoch nicht die durch jene anderen Zeugnisse hinlanglich gesicherte Thatsache, daß die Absetzung des Kaisers schon vorher als vollzogen galt und durch die Rirchenbufe nur ihre Befiegelung erhielt.

fürchteten künftige Strafe, wie nach der Niederwerfung der früheren Empörung, und alle suchten zunächst das Eisen für sich zu schmiesben, so lange es warm sei, um verlorene Güter zurückzuerhalten

oder neue zu gewinnen.

Auch von einer Theilung des Reichs zwischen Lothar und seinen Brüdern Pippin und Ludwig wird berichtet, und zwar, wie es scheint, von einer Theilung in Bausch und Bogen, einer Reutheilung von Grund aus.). Die einzelnen Bestimmungen derselben werden jedoch nicht überliefert und sind großentheils nur vermuthungsweise zu erschließen. Um deutlichsten läßt sich erkennen, daß der jüngere Ludwig jest beinahe den ganzen östzlichen Theil des Reiches erlangte. Bon dem bisherigen Reich seines Stießbruders Karl, welchem natürlich Alles genommen ward, siel ihm Schwaben und das Elsaß, außerdem Ostsranken oder doch der größte Theil dieser Landschaft, sowie Sachsen und Thüringen zu.). So vereinigte der bisherige König der Baiern, welcher in der Geschichte unter dem Namen "Ludwigs des Deutschen" fortlebt.), schon damals sast alle deutschen Stämme unter seinem Scepter. Auch Pippin erhielt höchst wahrscheinlich eine ansehnliche Ber-

2) Bgl. namentlich Wedetind, Noten II. 445—446. Wait IV. 570—571.

574—575. Dümmler I. 81—82.

4) Vgl. Wait V. 7 N. 3. 8 N. 1.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 48: imperium inter fratres trina sectione partiuntur. Ann. Xant.: Collatione autem eorum peracta, tripertitum est regnum Francorum. Der Ausdruck collatio macht einige Schwierigkeit. Rehdant (Geschichtschr. der deutschen Vorzeit IX. Jahrh. 9. S. 134) bezieht ihn auf eine vorangegan-gene Besprechung der drei Brüder. Im Juristenlatein bedeutet collatio aber bas Zusammenlegen der Besitzungen Mehrerer behufs gleichmäßiger Berthei= lung. — Auf jene Theilung bezieht sich vielleicht auch ein in der Einhar= dischen Briefsammlung, leider in sehr verstümmeltem Zustande, erhaltenes Schreiben an den jüngeren Ludwig, Jaffé IV. 456 no 19, in welchem es heißt: sione regni inter vos facta, qualis (esset ignorabam. Fuer)at enim fama, quod illa porcio orientalium plagarum Francorum ...... (ubi) parvum beneficium habeo, ad regnum domni Hl(otharii) pertinere(t) ..... precor clementiam vestram, ut me permittatis habere et uti ipsum (beneficium, donec) a domno Hl(othario) licentiam accepero ad vos veniendi et in vestras (manus me com)mendandi; si hoc ullatenus impetrare potuero. Fidelis enim vo(bis ero et para)tus ad vestrum venire servitium, si Deus mihi vitam et sanitatem con(cedere digna)bitur. — Dunfel ist die Erzählung Radberts V. Walae II. 19 p. 566, wo Wala die ersten Großen im Begriffe findet sich das ganze Reich mit Lothar, ohne Rücksicht auf irgend welche anderen Rechte und namentlich diejenigen der Rirche, zu theilen, und, um feine Meinung befragt, seinem Abschen über diesen Entwurf in kaustischer Weise Ausdruck giebt.

<sup>3)</sup> Vgl. Prudent. Trec. Ann. 838 p. 432: quidquid ultra citraque Rhenum paterni iuris usurpaverat... Helisatiam videlicet, Saxoniam, Thoringiam, Austriam atque Alamanniam. Den Besitz Frankens, Schwabens und des Elsasses weiset Dümmler I. 81 N. 57 auch aus den Urkunden nach. Jesdoch entnehmen wir dem oben Anm. 1 angeführten Schreiben aus der Einshardischen Briefsammlung, daß mindestens das Gerücht ging, Lothar habe einen Theil von Ostfranken erhalten. Ueber die Bedenken von Wilmans hinssichtlich Sachsens (Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I. 86 ff.) unten zum J. 834.

größerung seines Reichs, vielleicht i) das Herzogthum Maine und die Küstenlande zwischen Seine und Loire, außerdem wohl die Grafschaft Anjou, welche Ludwig ihm nach seiner Restauration überließ!). Lothar selbst empfing, abgesehen von Italien, vermuthlich das ganze Mittelland, insbesondere Austrasien, mit

Achen, dem Sit des Reichs 3).

Seinen bisherigen Kanzler Ermenfrid hatte der junge Kaiser, wie es scheint, entlassen ), und an desselben Stelle übernahm vor der Hand der Notar Liuthard selbständig die Rekognition und Untersertigung der Diplome ), ohne daß ein neuer Kanzler zum Haupt der Reichskanzlei erhoben worden wäre. Es ist bemerkensewerth, daß Lothar die Ernennung eines solchen sowie eine Neuebestung der übrigen großen Hofämter doch nicht gewagt hat, daß ebenso auch die Reichsannalen fortsahren den Standpunkt des alten Kaisers zu vertreten. — Der Bedeutung des eingetretenen Wechsels der Dinge entsprechen dagegen die Veränderungen in der Kanzlei und dem Urkundenwesen des jüngeren Ludwig. Statt, wie bisher, "König der Baiern" 6), heißt derselbe in seinen

2) Siehe Bb. I. S. 28 A. 7. 406 und unten.

Die letzte uns bekannte ad vicem Ermenfredi rekognoscirte Urkunde datirt vom 17. April 833, Böhmer no 537. Muratori Ant. It. V. 532.

Hist. patr. monum. XIII. 211 no 116.

<sup>1)</sup> Diese Vermuthung stützt sich theils auf die vermeintlich dem Jahre 831 angehörende Divisio imperii, Leg. I. 358: Ad Aquitaniam totam (Neustriam?) inter Ligerim et Sequanam, theils auf Prudent. Trec. Ann. 838 p. 432: quo Pippino paternis obsequiis assistente atque favente, fratri Carolo... pars Niustriae ad praesens data est, ducatus videlicet Cenomannicus omnisque occiduae Galliae ora intra Ligerim et Sequanam constituta, vgl. Wedefind II. 446 N. 655. 453. Dümmler I. 82 N. 59. 196, wo die Ansicht ausge= sprochen wird, das Karl dem Kahlen burch den Vertrag von Verdun zu= gefallene Reich habe im Wesentlichen dem entsprochen, welches Pippin in den Jahren 833 bis 837 befessen, und oben Bd. I. S. 390 Anm. 3. 8. Die problematische Bewandtniß, welche emmit jener divisio hat, glaube ich jedoch im 6. Excurs des ersten Bandes dargethan zu haben, und auch die Stelle des Prudentius beweist nicht, daß Pippin Ansprüche auf die bezeichneten Gebiete besessen habe; eher konnte bies der Umstand thun, daß er im folgenden Jahre außer dem Heere der Aquitanier auch dasjenige der Ultra-Sequanenses ent= bietet (f. Ann. Bert. 834 u. unten). Uebrigens vgl. hinfichtlich des ducatus Cenomannicus Ann. Mett. 790. Prudent. Trec. Ann. 856. Scr. I 176. 449.

<sup>3)</sup> Ugl. Webekind a. a. D. und Dümmler I. 82, welcher annimmt, er habe auch die Provence, Burgund und Friesland erhalten. Daß er außerdem möglicherweise einen Theil von Ostfrauken empfing, sahen wir oben S. 58 Anm. 1 und 3.

<sup>5)</sup> Böhmer no 539 (26. Nov. 833). Muratori Ant. It. V. 930: Liuthardus notarius recognovi et subscripsi. no 540 (18. Dezbr. 833). Act. acad. Theodoro-Palat. VI. 256: Luithausus (sic) notarius recognovi. Monum. Boica XXXIa. 74. 77. 78. Stumpf, Reichöfanzler I. 84. 126 nimmt also unrichtig an, daß schon damals Agilmar, der spätere Erzbischof von Vienne, an die Spite der Ranzlei Lothars berufen worden sei. Dieser erscheint vielsmehr zuerst in einer Urfunde vom 24. Januar 835, Böhmer no 541. Hist. patr. monum. XIII. 217: Dructemirus ad vicem Egilmari recognovi et (sub)scripsi, vgl. Dümmler I. 143 N. 29, also erst nach der Rückehr Lothar's nach Italien.

6) divina largiente gratia rex Baioariorum, vgl. Bb. I. S. 241 Anm. 11.

Diplomen fortan "König" schlechthin 1). Auch zählt er nicht mehr seine Regierungsjahre in Baiern, sondern die Jahre seiner Herschaft in Ostfranken 2), ohne diejenigen seines Baters zu berückssichtigen 3). In schwäbischen Privaturkunden wird er auch vielsfach "König der Alamannen" genannt 4). Zugleich dehnt sich sein früher begrenztes Urkundungsrecht zu einem unbeschränkten aus 5). Der Umschwung der Verhältnisse war ferner auch hier von einem Wechsel der Personen begleitet. Anstatt des bisherigen Kanzlers Gozbald von Niederaltaich 6) tritt der Abt Grimald von Weißensburg 7) an die Spize der königlichen Kanzlei 8). — Die gleichzeitigen Aenderungen der Formeln in der aquitanischen Kanzlei sind mehr nur äußerlicher Art 9), obschon die neuen, immerhin

1) Hludowicus divina favente gratia rex. So zunächst in einer Urk. vom 19. Oktober 833, Böhmer no 728. Sickel, Beitr. zur Dipl. II. 162 f. no 11. Wartmann, Urkb. der Abtei St. Gallen I. 318 no 344, vgl. Dümmler I. 82. Sickel a. a. O. I. 352—353. Stumpf, Reichskanzler I. 80. 85 N. 107.

2) So zunächst Böhmer no 728. Wartmann I. 319: anno Christo propitio primo regni domni Hludowici regis in orientali Francia. Rudolf von Julda (Ann. 838 Scr. I. 361) nennt sein Reich regnum orientalium Francorum. Als Ausgangspunkt der neuen Epoche wurde amtlich ein Tag zwischen dem 23. und 30. September, wahrscheinlich der Anfangstag der Indiktion (24.), außeramtlich, wie es scheint, bisweilen auch der Juli angenommen. Bgl. Böhmer, Regest. Karol. p. 72—74. Sickel, Beitr. zur Dipl. I. 354. Stumpf, Reichskanzler I. 125. 126. Wartmann I. 320. Tümmler I. 82 N. 58. 867.

3) Dümmler I. 867. Wartmann I. 320. Immerhin wird jedoch auch in seinen Urfunden geschrieben: domni et genitoris nostri Hludowici augusti — domnus et genitor noster (Böhmer no 728. Wartmann I. 318) — quandam auctoritatem inmunitatis domni et genitoris nostri Hludouuici praestantissimi imperatoris (Böhmer no 730. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 214

no 486), vgl. oben S. 56 Anm. 6 hinfichtlich Lothars.

4) Øgl. Wartmann I. 322—324 no \$\frac{346}{346}\$—348. Wirtemberg. Urfb. I. 111. 115 no 96. 100 (anno I. Hludowici regis Alamannorum — regnante Hludowico rege Alamannorum — anno primo Hludowici regis in Altimania — Hludouuici regis Alamannorum iunioris — anno XXIIII. Hludouuici imperatoris et Hludouuici iunioris regis Alamannorum V.) u. s. Dümmler I. 82 N. 58. 127 N. 55. — Dagegen werden in den Fulder Traditionen aus den Jahren 833—838 durchweg nur die Regierungsjahre des Kaisers Ludwig gezählt, was Dümmler I. 127 N. 53 als bemerkenswerth für die Gestinnung des Klosters hervorhebt.

5) Insbesondere auf Verleihung von Immunitäten, s. Sickel, Beitr. zur Dipl. III. 239 N. 2. St. Gallen unter den ersten Karolingern (Mittheil. zur

vaterl. Geich. IV. 9 Note).

6) Ausführlich über ihn Dümmler I. 865 f., außerdem S. 28 N. 33. 82. Wattenbach I 3. 168—169. Sickel, Beitr. zur Dipl. II. 151—152. Stumpf I. 126.

7) Siehe Dümmler I. 82. 92 N. 12. 441 N. 41 und besonders S. 867 f. 871 f. St. Gall. Denkmale aus der Karoling. Zeit S. 249 f. Wattenbach l. 169. 208—209.

8) Siehe zunächst Böhmer no 728. Wartmann I. 319: Adalleodus diaconus ad vicem Grimaldi recognovi et subscripsi. Vgl. auch die Urkunde Ludwigs des Deutschen vom 30. September 835, Wirtemberg. Urkundenb. I. 109 no 95: vir venerabilis Grimaldus abba et summus cancellarius noster.

\*) So die Aenderung des Titels aus Pippinus gratia dei rex Aquitanorum in P. ordinante divinae majestatis gratia Aquitanorum rex und der Unterfertigungsformel aus Signum P. regis in Signum P. gloriosissimi regis. Stumpf I. 86 N. 114. 102 N. 173. 106.

prunkvoller als die einfachen alten, die selbständige Hoheit des Königs Pippin wohl entschiedener zum Ausdruck bringen sollten. Dagegen zählte diese Kanzlei ununterbrochen die Regierungsjahre des für den Augenblick entthronten Kaisers — nicht etwa die Lothar's — neben denjenigen Pippin's 1). Ihre Geschäfte übernahm nunmehr Dodo 2), möglicherweise der spätere Bischof von Angers, während auch der bisherige Notar, Diakonus Saxbod, verschwindet 3). —

Papst Gregor kehrte nach den Vorgängen auf dem Lügenfelde mit Lothar's Zustimmung nach Rom zurück; aber nichts weniger als im Triumph, vielmehr voll Mißmuth über einen Ausgang, in welchem mit den verwerflichsten, jedes sittliche Gefühl empörenden Mitteln nicht einmal eine Festigung der Reichseinheit erreicht war, auch keineswegs ohne Scham über die Rolle, welche er in dem freventlichen Spiel zu übernehmen sich hatte verleiten lassen, noch ohne Reue darüber, daß er seine priesterliche Hand nicht mindestens zeitiger aus demselben zurückgezogen 1).

Ebenso trennten sich die drei Brüder. Pippin durfte mit Genehmigung seines kaiserlichen Bruders nach Aquitanien, Ludwig nach Baiern zurückkehren 5). Dagegen nahm jener den entthronten

1) Bgl. Böhmer no 2074 (vom 6. Ott. 833). Bouquet VI. 671 no 12: anno XX. imperii domini Hludovici serenissimi augusti et XVIII. regni nostri. Funct S. 266.

<sup>2)</sup> Siehe zunächst Pippins Urkunde vom 6 Oktober 833, Böhmer no 2074. Bouquet VI. 671 no 12, sodann Tardif, Monuments historiques p. 90 no 128. Böhmer no 2076. Mabillon, Dipl. p. 523 f. no 78 (vom 26. Okt. und 1. Nov. 835). Dodo's letter Vorgänger in der Kanzlei war, zufolge einer Urkunde vom 25. Februar 831 (Böhmer no 2073. Baluze Capp. II. 1431 no 47) Ebroin, wahrscheinlich der spätere Bischof von Poitiers, vgl. Bouquet VI. 662, Stumpf I. 75. 86. 102 N. 173. 126 und unten. Sickels Voraussiehung (II. 370), daß Ebroin um 834—836 Kanzler gewesen sei, ist irrig.

Ann. Bert.: Lotharius... apostolicum Romam.... redire permisit. Nithard. I. 4: Gregorius siquidem papa, itineris poenitudine correptus, tardius quam vellet Romam revertitur. V. Hlud. 48 (vielleicht nach Nithard): Gregorius papa, talia cernens, cum maximo moerore Romam regreditur. Hincmar. ad Hadrianum papam, Opp. II. 695: et ipse papa cum tali honore sicut decuerat et sui antecessores fecerunt Romam non rediit, val. auch Ann. Xant. (Ceteri vero reversi sunt unusquisque in sua). Junc 5. 134. 266 N. 5 greift die Darstellung Nithard's und des Astronomus ohne Grund an, s. dagegen auch Dümmler I. 83 N. 62.

<sup>3)</sup> Ann. Bert: Lotharius.... Pippinum in Aquitaniam et Ludoicum in Baioariam redire permisit. Dümmler I. 83 N. 63 findet in diesen Worten die Auffassung der lotharischen Partei. Indessen Cothar konnte die Brüder nach seinem Belieben entlassen, weil er jest eben als Raiser galt, und es scheint mir durchaus unverkenndar, daß der Reichsannalist an der Sache des alten Raisers festhält; er brandmarkt das wider denselben eingeschlagene Bersfahren mit den schärfsten Ausdrücken (nullatenus eos ab eadem pertinacia compescere potuit, sed pravis persuasionidus et falsis promissionidus populum, qui cum domno imperatore venerat, deceperunt — multa in domnum imperatorem crimina consinxerunt, inter quos Ebo.. falsarum obiectionum incentor extiterat, et tamdiu illum vexaverunt, quousque etc.) — V: Hlud. 48. Thegan. 42 p. 599, vgl. auch c. 45 p. 600 u. Ann. Xant.

Bater, der jedoch abgesondert inmitten einer ihm zugewiesenen Bedeckung ritt, mit sich '). Er kam zunächst nach Marlei (Marlen=heim bei Wasselnheim) '2). Hier verweilte er einige Zeit, traf die ihm nothwendig scheinenden Anordnungen und entließ das Heer-volk's), kündigte jedoch auf den 1. Oktober eine allgemeine Reichs=versammlung nach Compiègne an '1). Sodann zog er über Maur-münster durch die Vogesen '5) und weiter über Meh's und Verdun '7) nach Soissons '8), wo er den Vater im Kloster St. Médard in strenge Haft gab '9). Auch nahm er demselben jeht zu seinem bittersten Schmerze seinen Sohn Karl. Er schickte den Knaben, welcher soeben erst das zehnte Lebensjahr vollendet hatte, in das Kloster

Ein Diplom Pippin's für das Kloster Manlieu in der Aubergne vom 6. Oktober 833 ist in Petrasicta ausgestellt (Böhmer no 2074. Bouquet VI.

671 no 12).

') V. Hlud. (auch hier bei weitem am ausführlichsten): Porro Hlotharius, patre assumpto et seorsum cum deputatis equitante atque privatim manente... Ann. Bert.: ipse (sc. Lotharius) vero patrem secum cum custodia.... perducens. Thegan. 43 p. 599. V. Walae II. 20 p. 566: comitante secum Augusto patre. Caroli C. epist. ad Nicolaum papam, Bouquet VII. 577. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792.

2) V. Hlud. 48. Scr. II. 636, vgl. N. 92 und Dümmler I. 883. — Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277: Qui scilicet Lotharius veniens per imperialia palatia; hienad) Hist. regum Francorum monast. S. Dionysii 20.

Scr. IX. 401.

3) V. Hlud. l. c.

4) V. Hlud.: sed et conventum populo Compendio indicens, unb weiter:
— donec autumni tempore, id est Kalendis Octobris, sicut constitutum erat, patrem secum ducens Compendium venit, vgl. auch Ann. Bert. p. 426 (Deinde condictum placitum Kalendas Octobris Lotharius in Compendio habuit).

5) V. Hlud.

6) V. Hlud. Ann. Bert.

7) V. Hlud

b) V. Hlud. Ann. Bert. vgl. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet 1. c. Epist. concil. Tricass. Mansi l. c.: et sub custodia usque ad Sues-

sionis civitatem perduci fecerunt (sc. filii patrem).

9) V. Hlud. 48: ibique in monasterio sancti Medardi patrem sub arta custodia esse praecepit. Ann. Bert.: illic eum monasterio sancti Medardi in eadem custodia reliquit. Ann. Xant.: Qui (sc. filii) miserunt eum in custodiam puplicam in Suessionis civitate. Chron. Remense, Labbe 1. c. 362: et in monasterio S. Medardi cum monachis clauditur. Regino 838: custodiae traditur; ebenjo Ann. Herem. u. Leodiens. 833. Adonis chron. Scr. II. 321. — Caroli C. epist. ad Nicolaum: et eum.... custodia mancipavere — Abducto autem imperatore a Hlothario Suessionis monasterium 8. Medardi. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277: adduxit secum patrem suum usque Suessionis ad monasterium S. Medardi; banach Hist. reg. Franc. monast. S. Dionysii Scr. IX. 401. — Von der Berufung auf die unechte Conquestio Chludovici (Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 407: Suessionis civitatem deinde inimica cohorte vallatus, ad sanctorum dominorum meorum coenobium perductus sum.... Quo cum me publica custodia artavissent etc.) ist abzusehen. Thegan c. 43 p. 599 sagt ungenau: Hlutharius vero duxit secum patrem ad Compendium palatium. Nithard übergeht die Einschließung des alten Raisers in St. Médard, sowie hernach seine Kirchenbuße, jedoch vielleicht in Folge einer Verwechselung, vgl. Bd. I. S. 356 Anm. 1. Es heißt bei ihm nur im Allgemeinen: ac Karolus una cum patre sub magna custodia servatur (I. 4 p. 652).

Prüm in der Eifel und ließ ihn dort in strengem Gewahrsam halten!) — wie einen schweren Verbrecher, klagt Karl später

selbst?) — jedoch ohne ihn scheeren zu lassen 3).

Am 1. Oktober i trat sodann die berusene allgemeine Reichs= versammlung zu Compiègne unter Lothar's Borsitz ) zusam= men. Die Grasen und übrigen weltlichen Großen, sowie die Bischöse und Aebte scheinen sich zum bei weitem größten Theile eingefunden zu haben; auch das Volk war aus allen Theilen des Reichs zahlreich herbeigeströmt 6). Mit Bestimmtheit sest=

1) Ann. Bert.: et filium eius Carolum ei auferens, ad monasterium Promiae transmisit, unde patrem nimium contristavit. V. Hlud. 48: Karolo Prumiae commendato. Epist. Caroli ad Nicolaum, Bouquet l. c.: nos quoque non adhuc decennem (nicht genau richtig, ba A. bereits am 13. Juni 823 geboren war, vgl. Bb. I. 198 Anm. 1).... pari custodia Prumia monasterio mancipandum delegavere. Ann. Elnonens. min. Scr. V. 18: et Carolus ultimus natus illi aufertur. Hist. reg. Franc. monast. S. Dionysii 20. l. c.: (uxoremque eius Judith) et Karolum, utriusque filium, ab eo extrahunt et exulant. Nithard's bereits erwähnte Angabe: Karolus una cum patre sub magna custodia servatur ist mithin unrichtig.

Dümmler I. 84 N. 64 führt es vielleicht nicht mit Recht nur auf den damaligen Aufenthalt Karl's in Prüm zurück, wenn Lupus denselben als alumnus des dortigen Abts Markward bezeichnet, Opp. ed. Baluze p. 130 epist. no 85, vgl. Bd. I. S. 326 Anm. 4 und außerdem auch Epist. Fuld. XIII. ed. Dümmler, Forschungen V. 379, wo zu lesen sein dürfte: Marcvardus, vir astutia et hypocrisi clarus, successit (Tancrado), praeceptor (nicht praecepto) Caroli, Ludovici filii, ut patet ex epistola abbatis Fuldensis ad

eundem.

- 3) V. Hlud.: nec tamen attonso. In der angeblichen Conquestio (Madillon l. c. p. 407 f.) erzählt der Kaiser Ludwig, man habe ihm um ihn völlig zur Verzweislung zu bringen und dadurch zur Weltentsagung zu bewegen die trügerische Kunde zusommen lassen, daß sein kleiner Sohn, sein Herzblatt, geschoren und zum Mönch gemacht worden wäre. Hernach sedoch hätten ihm einige Klosterbrüder die Nachricht zugesteckt, daß dies eben so unswahr sei, als daß seine Gattin Judith Nonne geworden sei oder gar nicht mehr lebe und Karl vielmehr nichts Schlimmes zu erdulden gehabt habe: quatinus, quod callide tractaverant, opere consummarent, quosdam submiserunt, qui uxorem meam in monasterio virginum sanctimonialem factam vel (quod verius audissent) mortuam mihi nuntiarent; filium quoque meum parvulum et innocentem Karolum, donae indolis puerulum, quem noverant prae omnibus mihi amantissimum, adtonsum et monachorum sirmarent coetui adnixum vivere uxorem et nil in filium meum sinistri operatum cognovi.
- 4) Ann. Bert.: Kalendas Octobris. V. Hlud. 48. Exauctorat. Hludowici Leg. I. 366: in mense videlicet Octobri. Agobardi cartula ib. p. 369: anno imperii (sc. Hlotharii) primo, mense quarto (vgl. o. S. 55 Anm. 5).

  5) Agobardi cartula l. c.: praesidente serenissimo et gloriosissimo Hlo-

thario imperatore et Christi domini amatore.

6) Agobardi cartula: Qui utique conventus extitit ex reverentissimis episcopis et magnificentissimis viris illustribus, collegio quoque abbatum et comitum promiscuaeque aetatis et dignitatis populo (nachher, lin. 33, allers bings nur: omnes qui in praedicto conventu aderant episcopi). Exauctorat. l. c.: qualiter nos episcopi.... apud Compendium palatium generaliter convenimus — illi (sc. Lothario imperatori) sive optimatibus illius seu omni generalitati populi, quae undique illuc confluxerat etc. Allerdings hatte die lotharische Partei ein Interesse daran, diese Reichsbersammlung als eine allegemein besuchte darzustellen. Vgl. indessen auch Ann. Bert.: ibique episcopi,

stellen ') können wir allerdings nur die Anwesenheit der Erz= bischöfe Cbo von Reims?) und Agobard von Lyon?). auch die Gegenwart der anderen Bischöfe, von denen es feststeht, daß sie sich entschieden der Sache Lothar's anschlossen und her= nach zum Theil als besonders schuldig in Anspruch genommen wurden, wie der Erzbischöfe Bernard von Vienne 4) und Bartholomäus von Narbonne 5), des Bischofs Hildemann von Beauvais 6), des Zöglings und Freundes Adalhard's von Corbie, der einst an das Sterbelager des Greises geeilt und bis zu seinem letzten Athem= zuge nicht von ihm gewichen 7) war, sowie der Bischöfe Elias von Tropes 8) und Heribald von Auxerre 9) läßt sich mit Sicherheit voraussetzen. — Lothar empfing hier eine Gesandtschaft aus Con= stantinopel, welche Kaiser Theofilos, seit 829 Alleinherrscher, an Ludwig geschickt hatte, um das freundschaftliche Verhältniß, welches sein Vater Michael mit demselben unterhalten 10), von Reuem zu befestigen 11). Vielleicht war es vornehmlich gemeinsame Be= drängniß durch die Bulgaren, was die Fortdauer und Stärkung dieser Verbindung wünschenswerth erscheinen ließ 12). Die Träger dieser Gesandtschaft, der Erzbischof Markus von Ephesus und der

abbates, comites et universus populus convenientes. Thegan. 43: Omnes enim episcopi molesti fuerunt ei... Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. (ipse Ebbo cum aliis pene omnibus episcopis).

1) Leider find die Unterschriften unter dem Prototoll über die Kirchenbuße Ludwigs, welches von fämmtlichen anwesenden Bischöfen unterzeichnet war, uns

nicht mit überliefert.

2) Ann. Bert. 833. 835 p. 427. 429. Thegan. 44 p. 599. Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19 (nach Thegan). 20. Gest. ep. Camerac. I. 43. Scr. VII. 416—417. Caroli C. epist. ad Nicolaum. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 557. 227. Hincmar. Opp. II. 272 (ad synodum Suessionensem de

Ebone Remensi), vgl. auch V. Hlud. 54 p. 640.

8) Agobardi cartula p. 369: ego Agobardus Lugdunensis ecclesiae indignus episcopus interfui venerabili conventui apud palatium, quod nuncupatur Compendium etc. vgl. V. Hlud. 54. 57 p. 640. 642. Adonis chron. Scr. II. 321. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Ueber den Bischof Godwin von Osnabrück (Querimonia Egilmari, Erhard Regest, hist. Westfal. I. cod. dipl. p. 36 no 41) val. unten.

4) **Bgl. V. Hlud.** 57 p. 642. Adonis chron. l. c.

5) Flodoard. II. 20, wo Agobard, Bartholomäus, Heribald und Jeffe als fautores Lothar's in adversitate patris sui bezeichnet werden.

5) **Ugl.** Flodoard. l. c.

- 7) V. Adalhardi auct. Paschas. 79. Scr. II. 572, auct. Gerardo 54. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 357.
  - 8) Lgl. V. Hlud. 56 p. 642.
- 9) Flodoard. 1. c., val. oben Anm. 5 und im Allgemeinen über biefen Prälaten Gest. pontif. Autissiodor. c. 36, Duru bibliothèque historique de l'Yonne I. 354. Er war banach ber Sohn eines bairischen Baters und einer Frau aus bem Gatinois, von Jugend auf am Hofe erzogen, ausgezeichnet durch Anmuth und Wurde ber Erscheinung und glanzende Berebt= familieit (Hunc ab ineunte etate in palatio educatum — Fuit autem vir admodum nobilis, forma elegans, eloquiis nitidus, singulari prudentia circumspectus).

10) Bgl. Bb. I. S. 218 ff. 278—279.

<sup>11</sup>) V. Hlud. 49 p. 636. Ann. Bert. p. 426—427. 12) So vermuthet Schloffer, Gesch. der bilberfturmenden Raifer S. 492—493.

Protospathar des byzantinischen Kaisers, übergaben Lothar ein Schreiben ihres Herrn und die ihm zugedachten Geschenke, wäh= rend sie die für Ludwig bestimmten zurückbehielten. Dann kehrten fie nach ihrem Vaterlande zurück, um, nach dem Ausdruck des Astronomen 1), die Kunde von dem "beinahe unerhörten Trauer= spiel" heimzubringen, dessen Zeugen sie geworden waren. — Was die Geschäfte der Versammlung selbst betrifft, so hatte sich der geistliche Theil derselben, wie es zu geschehen pflegte 2), besonders constituirt 3) und nahm das große Wort. In ähnlichem Sinne wie die Pariser Synode im Jahre 8294) suchten die Bischöse, wie sie selbst berichten 5), dem Kaiser, den weltlichen Großen und allem versammelten Volk das Gewicht und Ansehen ihres priesterlichen Amts zum Bewußtsein zu bringen, dieselben über die Strafe auf= zuklären, welche der Ungehorsam gegen ihre Gebote nach sich ziehen müsse. Demnächst forderten sie Fürst und Volk zu de= müthiger Einkehr in Gott und unverzüglicher Sühne der Vergehen auf, durch welche sie jenen beleidigt. Die Noth, in welche Kirche und Reich versunken waren, wurde erörtert und die Mittel in's Auge gefäßt, um die dringende Abhülfe zu schaffen und der Wieder= kehr ähnlicher verderblicher Zustände vorzubeugen. Das Einzelne dieser kirchlich=politischen Verhandlungen und Festsetzungen ist uns nicht überliefert; großentheils mögen sie sich auf die nämlichen Punkte bezogen haben wie die Akten der vorhergehenden und nach= folgenden Synoden. Die Gesinnung der Versammlung bekundete hinlänglich die Thatsache, daß der einst zu Nimwegen von seinen Amtsgenossen abgesetzte () Bischof Jesse von Amiens nunmehr von denfelben, und darunter von seinem Metropoliten Ebo von Reims, auf seinen Stuhl zurückberufen ward?).

2) Vgl. Wait III. 475.

1) Vgi. Bb. I. S. 316.

6) Siehe Bb. I. S. 363.

<sup>1)</sup> traguediamque reportantem pene inauditam remisit.

<sup>3)</sup> Bgl. Exauctorat. p. 367 lin. 11: sacer idem conventus.

b) Exauctorat. p. 366: Et hoc quidem illi (Lothar) sive optimatibus illius seu omni generalitati populi, quae undique illuc confluxerat, manifestare iuxta iniunctum nobis ministerium curavimus, qualis sit vigor et potestas sive ministerium sacerdotale et quali mereatur damnæri sententia, qui monitis sacerdotalibus obedire noluerit. Deinde tam memorato principi quam cuncto eius populo denuntiare studuimus, ut Domino devotissime placere studerent et in quibus eum offenderant placare non differrent. Examinata quippe sunt multa, quae per negligentiam in hoc imperio contigerunt, quae ad scandalum ecclesiae et ruinam populi vel regni interitum manifestis indiciis pertinebant: quae necesse erat ut cito corrigerentur et in futuro omnibus modis vitarentur. Agobardi cartula p. 369: A quo conventu quicquid utiliter et laudabiliter tractando et conferendo inventum est et necessario statuendum, et iudicantibus consensi et consenciens ipse iudicavi. In primis videlicet quae ad commoditatem et soliditatem regni et regis pertinere videbantur.

<sup>7)</sup> Thegan. 44 p. 600: Tu (Ebo) cum ceterorum iudicio Jesse a sacerdotio deposuisti; nunc iterum revocasti eum in gradum pristinum. Hiernach Flodoard. Rem. eccl. hist. II. 20, welcher Jesse auch weiterhin vorwirft, im Jahre 834 seinen Bischofssit contra sacras regulas verlassen zu haben.

**66** 833.

Nächft der Reform des Reichs bildete das Schickfal des ent= thronten Kaisers den Gegenftand der Berathungen 1). Die sieg= reiche Partei fühlte sich im Besitz der Gewalt noch keineswegs sicher, den Boden unter ihren Füßen schwankend. Viele der An= wesenden standen unter dem ausgesprochenen Berdacht, es im Stillen noch immer mit dem alten Kaiser zu halten und mußten sich theils durch einfache Bersicherung, theils sogar eidlich von diesen Anklagen reinigen 2). Außerdem hat Lothar, nach den Königsannalen 3), auf diesem Reichstage abermals ein allgemeines Treuversprechen empfangen. Im Grunde jedoch war, mit Ausnahme der eigentlichen Anstifter, niemand von dem eingetretenen Umschwunge befriedigt. Man konnte Ludwig's Schicksal nicht ohne Mitleid, Scham und Reue betrachten; vor Allem aber regte sich der bange Zweifel, ob der neue Zustand nicht abermals alle Hoffnungen auf das Bitterfte täuschen werde. Grund genug für die Häupter der lotharischen Partei, eine Reaktion ernstlich zu befürchten 1). Das einzige entscheidende Mittel, sie abzuwenden, schien ein Verfahren, welches die Absetzung des Kaisers unwider= ruflich machte und zugleich vor den Augen des Volks legiti= mirte 5). — Mit Genehmigung Lothar's sandten die Bischöfe eine Deputation nach St. Médard 6), um den alten Kaiser im Namen der geiftlichen Versammlung zur Kirchenbuße zu bestimmen 7).

1) Exauctorat. Agobardi cartula l. c.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 49 p. 636: In eodem conventu cum multi insimularentur devotionis in patrem, defectionis in filium, quidam verbis simplicibus, quidam iuramentis obiecta diluerunt.

<sup>3)</sup> Ann. Bert.: fidelitatemque promiserunt.

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: Unde verentes sceleris conspiratores inauditi, ne versa vice retrolapsa ferrentur quae gesta erant...

<sup>3)</sup> In der Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792 wird als Motiv der Ludwig auferlegten Kirchenbuße bezeichnet: ut populo credibile posset sieri, quod merito fuerat a regno expulsus.

<sup>6)</sup> Wenn Thegan. c. 43 p. 599 und V. Hlud. 48 angeben, Lothar habe ben Later mit sich nach Compiègne geführt, so ist das offenbar unrichtig, wie benn der Astronom selbst unmittelbar vorher erzählt, daß er ihn in St. Mésbard in strenge Haft gab. Aus den Reichsannalen (p. 427) geht hervor, daß er ihn von dort erst nach der Kirchenbuße wider seinen Willen nach Compiègne holte, s. unten.

<sup>7)</sup> Exauctorat. Hlud. p. 367: dignum duximus, ut per licentiam memorati principis Lotharii legationem ad illum ex auctoritate sacri conventus mitteremus, quae eum de suis reatibus admoneat, quatenus certum consilium suae salutis caperet, ut, quia potestate privatus erat terrena iuxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem, ne suam animam perderet elaborare in extremis positus totis viribus studeret. Agobardi cartula p. 369: in eo scilicet, quod praedictus conventus deliberavit, ut per legatos et missos ammoneretur domnus Hluduvicus de suis erratibus et exhortaretur, ut secundum propheticum dictum rediret ad cor et recognosceret acta sua, quae adversus Deum currens per vias pravitatis et iniustitiae exegerat, ac deinceps susciperet consilium vitae et salutis suae, quatenus apud omnipotentem iudicem et dominum, qui clementissimus indultor est criminum, indulgentiam et remissionem iniquitatum impetrare posset; ut qui per multiplicatas neglegentias regnum terrenum ammiserat, per impensas supplices confessiones regnum caeleste adipisceretur...

Sie hatten zu diesem Behuf ein Schriftstück über seine Bergehun= gen aufsetzen lassen, welches ihm übergeben wurde, damit er darin "wie in einem Spiegel die Häßlichkeit seiner Handlungen schauen könne" 1). Die nämliche Forderung, der vom Thron gefallene Kaiser möge sich der öffentlichen Buße unterwerfen, "auf daß er nicht, gleich dem irdischen und zeitlichen Reiche, auch das Himmelreich verliere," finden wir in einer uns erhaltenen Schrift des Erz= bischofs Agobard von Lyon ausgesprochen, welche in eben diesen Zeitpunkt gehören muß 2): nur daß hier die Hauptschuld an allem Uebel auf die Kaiserin Judith gewälzt wird. Die Art und Weise, wie Ebo von Reims, der Haupturheber dieses Verfahrens, und andere Bischöfe dem unglücklichen Fürsten außerdem auch münd= lich mit fortwährender schonungsloser Vorhaltung seiner angeb= lichen Vergehungen zusetzten, um ihn zu zerknirschter Buße und Weltentsagung zu bewegen, nahm geradezu den Charakter der Peinigung an 3). Der entthronte Kaiser aber, der den Rath= schlägen jener Abgeordneten wohl Gehör schenken mußte, verlangte

1) Agobardi cartula: Propter quod et libellus editus est a viris diligentioribus et ei oblatus de manifestatione criminum suorum, in quo velut in speculo perspicue conspiceret feditatem actuum suorum.... Egl. Exauctorat. p. 367: unde a memoratis sacerdotibus fuerat familiariter sive verbis sive scriptis admonitus u. oben Bb. I. S. 399.

2) Das zweite Stück des f. g. liber apologeticus, f. daf. c. 13. Opp: II. 72: pro quibus omnibus poenitentiis necessarium est religiosissimo quondam imperatori ut redeat ad cor suum (vgl. oben S. 66 Anm. 7) agatque poenitentiam, humiliatus sub potenti manu Dei etc. Auch sonst sind die Wendungen hier ganz ähnlich wie in der cartula Agobardi, f. c. 12 p. 70-71: Sic ergo dignetur domnus dudum imperator pie-perpendere, ut coeleste et sempiternum regnum non perdat, qui, deceptus a muliere, terrenum et temporale amisit. Bgl. Dümmler I. 85 N. 69 u. oben Bd. I. S. 398 – 399, Excurs VIII. Ich habe dort indessen übersehen, daß die von mir ausgeführte Ansicht schon von Leibniz angedeutet und auch bereits zum Theil ahnlich begründet ist. Leibniz sagt (Ann. Imp. I. 423, vgl. p. 422. 426): "Hanc partem apologetici (ber 1. Theil) scriptam manisestum est rebus adhuc libratis: caetera adjecta sunt, cum deserto imperatore a suis, pax videretur. Nam et priora de causis malorum in sequentibus repetuntur, ut quasi novus libellus appareat." Durchaus falich ift es, wenn Sicel in dem Artifel über Agobardus, Allgemeine Deutsche Biographie I. S. 142, sagt, A. suche sich in dem Liber apologeticus wegen seines Antheils an der Ludwig auferlegten Buße zu

confinxerunt, inter quos Ebo Remorum episcopus falsarum obiectionum incentor extiterat, et tamdiu illum vexaverunt etc. Thegan. 43 p. 599: (Hlutharius).... ibi valde adflixit eum cum episcopis et ceteris nonnullis... Omnes enim episcopi molesti fuerunt ei, et maxime hi, qui ex vilissima servili conditione honoratos habebat, cum his, qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. 44 p. 599—600: Elegerunt tunc unum inpudicum et crudelissimum, qui dicebatur Ebo Remensis episcopus.... ut eum inmaniter adflixisset cum confinctionibus caeterorum. Inaudita locuti sunt, inaudita fecerunt, cottidie inproperantes ei — qui istum vero maxime adfligebant, legales servi eius fuerunt ac patrum suorum. Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19 (nach Ebegan, vgl. Forschungen X. 352 R. 4. Wattenbach I. 157 R. 3). 20. Hincmar. Opp. II. 272. Epist. concil. Tricass. Mansi l. c.

Agobard. cartul. l. c.: sive verbis sive scriptis.

rechtfertigen.

400

wenigstens Bedenkzeit und bestimmte einen Termin, an welchem er ihnen endgültige Antwort über seinen Entschluß ertheilen wolle 1). Als dieser Tag erschien, begab sich die ganze geistliche Curie des Reichstags oder mindestens die Gesammtheit der Bischöfe 2) nach St. Médard und hielt dem unglücklichen Fürsten nochmals Alles vor, wodurch er Gott beleidigt, der Kirche Aergerniß gegeben, Ruhe und Frieden des seiner Leitung anvertrauten Volks unter= graben haben sollte; worauf er denn versprach, sich ihrem Rath in allen Stücken zu fügen und sich ihrem Urtheilsspruch zu unter= werfen 3). Dreimal und öfter warf sich Ludwig zerknirscht vor den Bischösen auf den Boden, bekannte seine Verbrechen, bat um Vergebung und sprach das Verlangen nach Buße sowie seine freudige Bereitwilligkeit aus, die ihm auferlegte Demüthigung auf sich zu nehmen 4). Nachdem ihm darauf die Bußordnung bekannt gemacht worden war, erklärte er sich mit der Anwendung der= selben vollkommen einverstanden 5). Zedoch wünschte er vorher noch eine aufrichtige christliche Aussöhnung mit Lothar, die ihre Herzen von jedem Flecken des Hasses rein wüsche und bat dem= nach um den sofortigen Besuch des Sohnes und der Großen des= Nachdem in der That eine äußerliche Versöhnung mit Lothar stattgefunden 6), folgte die Kirchenbuße des Kaisers 7) in

1) Exauctorat. p. 367.

\*) Exauctorat. l. c.

<sup>5</sup>) Ibid.: Innotescitur ei lex et ordo publicae penitenciae, quam non rennuit, sed ad omnia annuit.

6) Exauctorat. l. c.: Porro de tanta salubri admonitione hilaris, illico dilectum filium suum Lotharium augustum sibi festinato affuturum supplicavit, ut ille, ruptis quibuslibet morulis, cum suis primatibus veniret, quatinus primum inter eos mutua reconciliatio secundum christianam doctrinam fieret, ut si quid in cordibus eorum naevi aut discordiae inerat, pura humilisque postulatio veniae expiaret ac deinde coram omni multitudine iudicium sacerdotale more paenitentis susciperet, quod et non multo post factum est.

Es ist zum mindesten gedankenlos und thatsächlich unrichtig, wenn der Astronom erzählt, daß der Kaiser abwesend, ungehört, ohne Geständniß oder Neberweisung zu der Kirchenbuße verurtheilt worden sei, V. Hlud. 49 p. 637: Adiudicatum ergo eum absentem et inauditum, nec consitentem neque convictum etc., vgl. Leibniz Ann Imp. I. 431. Sanz ähnlich allerdings auch Carol. C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. p. 557: nec consessum nec ab aliquo convictum, sowie Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 793, und hienach Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 20: nec consessum nec convictum.

Agobardi, V. Walae II. 20 p. 566: in ... iudicio praesulum, qui eum sub poenitentia redegerunt. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277: coactus est Ebbo... illi imponere publicam poenitentiam, hienach Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii 20. Scr. IX. 401; ferner Ann. Bert. V. Hlud. 49. p. 637. Thegan. 44 p. 599 (hienach Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19). Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360 (vgl. N. 9 und Berthold. ann. 1077. Scr. V.

<sup>2)</sup> Exauctorat. Î. c.: sacer idem conventus unanimiter ad eundem venerabilem virum perrexit. In der cartula Agobardi heißt es nur: Pro qua re accesserunt ad eum denuo omnes, qui in praedicto conventu aderant episcopi.

<sup>4)</sup> Agobardi cartula (prostratus coram eis non semel vel iterum, sed tertio aut amplius).

der Marienkirche des Klosters St. Médard zu Soissons, in der außer den Gebeinen des heiligen Medardus auch die im Jahre 826 von Rom dorthin gebrachten St. Sebastian's ruhten 1). Lo= thar, der unnatürliche Sohn, fehlte nicht bei diesem Schauspiel der tiefsten Erniedrigung seines unglücklichen Baters. Mit ihm waren seine Großen und das zu dem Compiègner Reichstage ver= sammelte Volk zugegen, soviel die Mauern der Kirche zu fassen Auch umstand außer den Bischöfen eine Anzahl vermochten. von Presbytern und Diakonen und eine nicht geringe Menge an= derer Kleriker den kaiserlichen Büßer 2). Dieser warf sich vor dem Altar auf ein auf den Boden gebreitetes härenes Gewand und bekannte drei=, viermal mit lauter Stimme unter hervorstürzenden Thränen 3) alle seine Schuld: er habe das ihm anvertraute Herrscher= amt unwürdig verwaltet, Gott in demselben vielsach beleidigt, der Gemeinde Christi Aergerniß gegeben und das Volk durch seine Nachlässigkeit in Verwirrung und Noth gestürzt 4). Zur Sühne so großer Sünde begehre er sich einer öffentlichen kirchlichen Buße zu unterwerfen, auf daß er kraft der Barmherzigkeit des Herrn Absolution durch diejenigen empfange, denen Gott die Macht ver= liehen habe zu binden und zu lösen 5). Hierauf ermahnten die Bischöfe den Kaiser, im Angesicht des Höchsten ein reines, ein= fältiges und unumwundenes Bekenntniß seiner Sünden abzulegen, ohne Rückhalt und nicht mit solchen Hintergedanken wie einst vor drei Jahren, als er vor einer andern Synode in Compiègne zur

296). Hincmar. Opp. II. 272 (ad synodum Suession. de Ebone Remensi). Caroli C. epist. ad Nicolaum l. c. Epist. concil. Tricassin. l. c. p. 792:

praetextu publicae poenitentiae.

2) Exauctorat. p. 367: adstantibus presbyteris, diaconibus et non parva multitudine clericorum, praesente etiam praefato domino Lothario filio eius eiusque proceribus atque totius populi generalitate, quotquot videlicet intra sui septum eadem continere potuit ecclesia, vgl. Agobardi cartula p. 369: coram cetu fidelium.

<sup>1)</sup> Exauctorat p. 367: Veniens igitur idem dominus Lodewicus in basilicam sanctae Dei genetricis Mariae, ubi sanctorum corpora requiescunt, Medardi videlicet confessoris Christi atque pontificis necnon Sebastiani praestantissimi martyris. Bgl. V. Hlud. l. c. (ante corpus sancti Medardi confessoris et sancti Sebastiani martiris). Agobardi cartula: ac demum pervenit in ecclesiam... ante altare et sepulcra sanctorum. Als basilica sancti Medardi wird diese Kirche bezeichnet Einh. Ann. 826 p. 215 und das nach Enhard. Fuld. Ann. p. 359. S. auch Mirac. S. Wandregisili 17. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 553 (ad S. Medardi coenobium, quo ejusdem praecipui confessoris et inclyti martyris Sebastiani felicia membra quiescunt).

<sup>3)</sup> Exauctorat. p. 367: prostratus in terram super cilicium ante sacrosanctum altare, und dann nochmals p. 368: Igitur pro his vel in his omnibus, quae supra memorata sunt, reum se coram Deo et coram sacerdotibus vel omni populo cum lacrymis confessus et in cunctis se deliquisse protestatus est et poenitentiam publicam expetiit etc. Agobard. cartula: prostratus super cilicium, bis terque quaterque confessus in omnibus clara voce cum habundanti effusione lacrimarum.

**b** Exauctorat. l. c. 5) Exauctorat. l. c.

**70** 833.

Rede gestellt worden 1). Ludwig erklärte, vornehmlich in allen den Punkten gefehlt zu haben, um derentwillen die Bischöfe ihn bereits vertraulich, mündlich und schriftlich, vermahnt und zurecht= gewiesen hätten. Sodann übergaben sie ihm ein Verzeichniß 2), worin diese Vergehungen einzeln aufgeführt waren. Wie sie hier formulirt war, lautete die Anklage hauptsächlich auf drei Capital= verbrechen: Schändung des Heiligen (sacrilegium), Todtschlag (homicidium) und Meineid (periurium) 3), und zwar werden dabei alle angeblich unter diese Kategorien fallenden Handlungen, auch insofern Ludwig nur passiv an ihnen betheiligt war, ihm als dem Urheber zur Last gelegt 4). Im Einzelnen wird darunter zunächst der Bruch der feierlichen Gelübde angeführt, welche er seinem Vater bei seiner Erhebung zum Mitkaiser im Jahre 813 geleistet hatte b). Denn diesen Versprechungen zuwider habe er seine Halb= brüder zwangsweise scheeren lassen, andere Verwandte (Abalhard, Bernar, Gundrada und zulett Wala) verbannt und die Tödtung seines Neffen, des Königs Bernhard von Italien, zugelassen, wäh= rend es in seiner Macht gelegen hätte denselben zu befreien 6). Ferner wird es dem Kaiser als Friedens= und Eidbruch vor= geworfen, daß er die im Reichsgesetz von 817 festgestellte Thron= folgeordnung willkürlich geändert und verfälscht?) und seine Ge= treuen veranlaßt habe, im Widerspruch mit den auf das ursprüng=

2) Dies Berzeichniß selbst ist uns nicht überliefert. Das Protokoll der Bischöfe enthält nur einen Auszug aus demselben (vgl. c. 1 p. 367: sicut in

eadem chartula plenius continetur).

4) Ibid. 5: quoniam haec proculdubio in auctorem, per quem fieri compulsa sunt, iure retorquentur. 6: quae omnia ad auctorem, sicut praemissum

est, reflectuntur.

1) Ibid. 1: eo quod paternam admonitionem et terribilem contestationem sub divina invocatione ante sanctum altare in praesentia sacerdotum et maxima populi multitudine sibi factam secundum suam promissionem non conservaverit, vgl. 23b. I. S. 4.

Exauctorat. c. 1: eo quod fratribus et propinquis violentiam intulerit et nepotem suum, quem ipse liberare potuerat, interficere permiserit et quod, immemor voti sui, signum sanctae religionis propter vindictam suae indignationis fieri postea iusserit. Bgl. Bb. I. S. 21—22. 123. Den Zusat et quod immemor voti sui — iusserit weiß ich nicht zu erklären (vgl. auch

Bb. I. S. 98 Anm. 7 u. S. 389 Anm. 8).

<sup>1)</sup> Exauctorat. l. c: ne forte interius aliquid tegeret aut in conspectu Dei quippiam dolose ageret, sicut iam pridem in Compendio palatio ab alio sacro conventu correptus coram omni ecclesia eum fecisse omnibus notum erat, vgl. Bb. I. S. 353 Anm. 5.

<sup>8)</sup> Exauctorat. 1: reatum sacrilegii incurrendo et homicidii. 2: in periurii reatum... inciderit. 4: et in hoc reatum homicidii incurrendo. 5: reatum periurii nihilominus incurrisse.

Description 2: Quod auctor scandali et perturbator pacis ac violator sacramentorum existendo pactum, quod propter pacem et unanimitatem imperii ecclesiaeque tranquillitatem communi consilio et consensu cunctorum fidelium suorum fuerat inter filios suos factum et per sacramentum confirmatum, super(?) illicita potestate corruperit. Vgl. Vb. I. S. 391. 392 und oben S. 27. Es bezieht sich dies wohl auf die Theilung zwischen Lothar und Karl vom Ende des Jahres 832 und die Uebertragung Alamanniens u. s. w. an den letzteren im Jahre 829.

liche Gesetz abgelegten Eiden nunmehr das abgeänderte zu be= Wie sehr zu Gottes Mißfallen, liege klar vor, da seitdem das Volk des Kaisers zu gerechter Strafe von Noth und Sünde heimgesucht worden sei 1). Beide Anschuldigungen, wegen eines leichtfertigen und verderblichen Spiels mit immer neuen Reichstheilungsbestimmungen und der damit zusammenhängenden fortwährenden Nöthigung seiner Söhne und des Volks zu immer neuen und einander widersprechenden Gidesleiftungen, werden her= nach noch im Allgemeinen wiederholt 2). Sie waren in der That nur allzu begründet. Einen weiteren Anklagepunkt mußte der Feldzug nach der Bretagne vom Jahre 830 hergeben, der, wie wir uns erinnern, während der Fastenzeit, und zwar, wie hier behauptet wird, ohne Noth und Zweck unternommen war 3). Ueberhaupt 4), heißt es weiter 5), habe Ludwig viele Heerzüge nicht allein zweck- und planlos, sondern geradezu zum Verderben des Reichs unternommen, und alle Gewalt= und Schandthaten, welche dieselben in ihrem Gefolge gehabt 6), aller Mord und Meineid, Raub und Brand, alle Plünderung und Tempelschändung und unter Christen kaum erhörte Bedrückung, welche dabei vorgekommen, fielen auf ihn persönlich zurück. War es indessen schon ungerecht, den Kaiser schlechthin für die Roheit des Kriegsvolks verantwortlich zu machen, so tritt die Dreiftigkeit der Anklage vollends in der Art und Weise hervor, wie sie die Empörung vom Jahre 830 und ihre Bestrafung sowie die jüngst vorhergegangenen Er= eignisse behandelt. Ludwig habe, so wird gesagt, einigen seiner Getreuen, welche ihn in gerechter Besorgniß vor den Nachstellungen seiner Feinde gewarnt, Gewalt angethan, sie wider göttliches und menschliches Recht, unter offenbarer Verleitung der Richter zu falschem Spruch ihrer Eigengüter beraubt, in's Exil stoßen, ab=

<sup>1)</sup> Exauctorat. c. 2: et quantum hoc Deo displicuerit, liquido clares, quia postea nec ipse nec populus sibi subiectus pacem habere meruit, sed omnes in perturbationem, poenam peccati sustinendo, iusto Dei iudicio postea inducti sunt. Bgl. dazu die oben S. 44 Anm. 1 angeführten Stellen aus dem Schreiben Papst Gregor's IV. an die franklichen Bischöfe und Ago-bard's flebil. epist.

<sup>2)</sup> Exauctorat. 7: In divisionibus imperii ab eo contra communem pacem et totius imperii salutem ad libitum suum temere factis. 5: De diversis sacramentis sibique contrariis atque perniciosis a filiis sive a populo, eo praecipiente et compellente, irrationabiliter saepe factis, vgl. Agobard. flebil. epist. 7 p. 47: Et quia superius de legitimo et opportuno juramento mentio facta est, videtur mihi non celandum excellentiae vestrae, quod multa murmuratio est nunc inter homines propter contraria et diversa juramenta, et non sola murmuratio, sed et tristitia et detractio adversum vos, quod mihi usquequaque displicet.

<sup>\*)</sup> Exauct. 3, vgl. Bb. I. S. 341 ff.

\*) Also auch hier gewissermaßen eine Wiederholung, sei es in Folge unsgeschickter Disposition, sei es in der Absicht, die Zahl der Anklagepunkte mögelichst auszudehnen.

<sup>5)</sup> Exauct. 6.
9) Bgl. Bb. I. S. 216—217. 243 über den Feldzug nach der Bretagne im J. 824.

**72** 833.

wesend zum Tode verurtheilen lassen 1). Zu den von ihm zugelassenen Meineiden wird sodann auch der Reinigungseid seiner Gemahlin 2) gezählt, und hieran schließt sich eine ganze Reihe
ungerechter Urtheilssprüche, falscher Zeugnisse und Schwüre, die
er habe geschen lassen 3). Nachdem er endlich vor der letzen
Katastrophe dem Bolte den Eid abgenommen, seine Söhne als
Feinde zu behandeln 4), während es in seiner Hand gelegen hätte,
jene durch sein väterliches Ansehen und den Rath seiner Getreuen
zu beruhigen den habe er, um das Maß seiner Schuld und des
allgemeinen Elends zu füllen, sein Bolt an den Rand des Abgrunds geführt, in dem es seinen gemeinsamen Untergang gefunden haben würde, wenn nicht Gottes Barmherzigkeit mit unsicht=
barer Hand wunderbar rettend eingegriffen hätte 6).

Der Kaiser, welcher das Sündenverzeichniß während seines Bekenntnisses in Händen gehalten, reichte es nach Ablegung dessselben zu Urkund und Gedächtniß des Hergangs den Bischöfen zurück. Sie legten es auf den Altar?). Darauf zog Ludwig mit eigener Hand seine Küstung aus und warf sie am Fuße des Altars nieder. Er that sein Gewand ab und ließ sich von den

2) Wgl. oben S. 5.

4) Siehe oben S. 45.

5) Exauctorat. 7: cum ipse eos paterna auctoritate consultuque fidelium

suorum pacificare potuisset.

7) Exauct. p. 367—368: quam (sc. chartulam) ille in manibus gestabat — Post hanc vero confessionem chartulam suorum reatuum et confessionis ob futurum (?) memoriam sacerdotibus tradidit, quam ipsi super altare posuerunt.

<sup>1)</sup> Exauctorat. 4, vgl. bagegen oben S. 2.

<sup>3)</sup> Exauctorat. 5: Sed in mulierum purgatione, in iniustis iudiciis, in falsis testimoniis atque periuriis, quae eo permittente coram se perpetrata sunt, quantum Deum offenderit, ipse novit. Der Plural mulierum dient wohl nur zu verallgemeinernder Umschreibung. Fund S. 137 und Dümmler I. 87 denken dabei zugleich an andere Weiber, welche Zauberei getrieben hätten und mit der Kaiserin angeklagt seien.

<sup>6)</sup> Ibid. 8: Quod non suffecerint ei tot mala et flagitia per suam negligentiam et improvidentiam in regno sibi commisso perpetrata, quae enumerari non possent, pro quibus et regni periclitatio et regis dehonestatio evidenter provenerat: sed insuper ad cumulum miseriarum novissime omnem populum suae potestatis ad communem interitum traxerit, cum debuisset esse eidem populo dux salutis et pacis, cum divina pietas inaudito et invisibili modo ac nostris saeculis praedicando populo suo misereri decrevisset. So auch schon porher p. 367 lin. 2—3: et, ut cetera quae innumera sunt omittamus, novissime omnem populum sibi subiectum ad generalem interitum contraxerit. Vgl. o. S. 50 Unm. 1.

<sup>8)</sup> Exauctorat. p. 368: ac deinde cingulum militiae (vgl. Wait IV. 457 N. 4. V. 400. A. Müller, Das cingulum militiae. Progr. des Ghmn. zu Plön 1873) deposuit et super altare collocavit. Agobardi cartula p. 369: deposita arma manu propria et ad crepidinem altaris projecta. — V. Hlud. 49 p. 637: ante corpus sancti Medardi confessoris et sancti Sebastiani martiris arma deponere et ante altare ponere cogunt. Ann. Bert.: arma deponere.. cogentes. Thegan. 44 p. 599: Abstulerunt ei gladium a femore suo (hienach Flodoard. hist. Rem. eccl. II. 19). Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360: iudicio episcoporum arma deposuit (und weiter unten: arma resumpsit). Adonis chron. Scr. II. 321: ac arma ei auferuntur. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 793 (und danach Flodoard. l. c. 20), wo Edo von Reims

Bischöfen das Büßerkleid anlegen 1). Auch seines Siegelrings<sup>2</sup>) und der übrigen Insignien seiner Macht, der Krone u. s. w. 3), muß der entthronte Fürst damals (wenn nicht etwa schon früher, bei seiner Gefangennahme) beraubt worden sein.

Diese Kirchenbuße sollte Ludwig rechtlich unfähig machen, jemals wieder die Waffen zu tragen oder in die Welt, geschweige denn auf den Thron zurückzukehren ). Zugleich war er damit

beschuldigt wird dem Raiser die Waffen abgenommen zu haben (armisque ab eo ablatis). Bgl. ferner, abgesehen von der gefälschten Conquestio Chludovici, V. Walae II. 20 p. 567: ita ut daretur omnibus intelligi, quod ipse sit rex solus omnipotens, qui .... balteum quoque regum dissolvit .... quod huic sane contigisse vidimus. Sidel L. 338, Bouquet VI. 348 no 12 (Schreiben Ludwig's des Fr. an Hilduin, dessen Echtheit Röpte, Hrotsuit von Gandersheim S. 55 N. 1 freilich, aber ohne biese Bedenken näher au begründen, bezweifelt: cingulumque militare judicio atque auctoritate episcopali resumpsimus). Nithard I. 4 p. 653 (coronam et arma regi suo imponunt). Sobann über diesen Aft im Allgemeinen Jon. Aurelian. de institutione laicali I. 10, d'Achéry spicil. ed. nov. I. 265 (angeführt von Dümmler I. 85 N. 68, vgl. v. Bb. I. S. 383 Anm. 4): Perrari namque sunt hodie in ecclesia, qui talem agant poenitentiam qualem antiquorum patrum poenitentium exempla et auctoritas canonica sancit. Quis namque criminis reus, qui utique poenitentia publica debuit mulctari, cingulum militiae deponit et a liminibus ecclesiae coetuque fidelium arcetur et a Christi corpore separatur? Cap. Wormat. 829. 3. p. 353. Hludowici II. conv. Ticin. 850. 12. Leg. I. 398, auch die von Wait V. 400 N. 6 citirte Stelle aus ben Trad. S. Emmer.

Dümmler's Ansicht (I. 87 N. 74), daß die angeführten Stellen der Reichse annalen und der Biographen Ludwig's nur von moralischem Zwange zu versstehen, folglich mit der Darstellung in den Attenstücken nicht unvereindar seien, darf man gewiß beitreten. Eine spätere, von Sugenheim, Gesch. des deutschen Bolkes I. 487 N. 19 mit Unrecht vertheidigte Angabe, wonach es der Bischof Goswin von Osnabrück gewesen wäre, der dem Kaiser das Schwert mit Gewalt von der Seite riß (Querimonia Egilmari, Erhard. Regest. hist. Westfal. I. cod. dipl. p. 36 no 41) erscheint den gleichzeitigen Zeugnissen gegenüber durchaus unglaubwürdig. Vielleicht verbirgt sich dahinter sogar eine Verwechselung mit dem Erzbischof Ebo von Reims, vgl. unten z. J. 835.

1) Exauctorat. p. 368: et habitu saeculi se exuens, habitum poenitentis per impositionem manuum episcoporum suscepit. Agobardi cartula p. 369: Sicque deposito habitu pristino et assumpto habitu penitentis. Ann. Bert.: habitumque mutare cogentes. V. Hlud. 49: pullaque indutum veste. Thegan. 44: iudicio servorum suorum induentes eum cilicio.... tu (Ebo) eum induisti cilicio (hienach Flodoard. l. c. II. 19). V. Walae II. 20: — qui.... praecingit fune renes eorum (sc. regum), quod huic sane contigisse vidimus. Ugl. Jon. de institutione laicali l. c. p. 265—266.

2) Sickel I. 353. II. 347-348, Anm. zu L. 319. Wilmans, Kaiserurkk.

ber Prov. Westfalen I. 47. Barmann, Politik ber Papfte I. 345.

<sup>2</sup>) Bgl. Ann. Bert. 835 p. 429 (coronam, insigne imperii . . . eius capiti . . . . restituerunt). Nithard. I. 4 p. 653 (coronam et arma regi suo imponunt). V. Hlud. 51 p. 638 (eum ad recipiendas imperatorias ortabantur infulas). Hincmar. Ann. 869 p. 485 (coronae regni est imperioque restitutus).

4) Exauctorat. 1. c.: ut post tantam talemque poenitentiam nemo ultra ad militiam saecularem redeat. Sehr ähnlich (also vielleicht hienach?) Benedict. capitular. 1. II. c. 338, Leg. II b. 89: Quod ad militiam secularem post poenitentiam redire nemo debeat... Bgl. auch Hludowici II. imp. conv. Ticin. 850. 12 l. c.: Hoc autem omnibus christianis intimandum est, quod hi qui sacri altaris communione privati et pro suis sceleribus reverendis

74 833.

von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, so daß, außer dazu bestimmten Personen, niemand mit ihm verkehren und sprechen

durfte 1).

Der Hergang wurde aber in zwiefacher Weise zu Protokoll genommen \*). Einmal setzte nämlich jeder einzelne der anwesenden Bischöfe ein kurzes, von ihm eigenhändig unterzeichnetes Protokoll darüber auf und überreichte es Lothar zum urkundlichen Gedächtniß des Geschehenen 3) — hievon ift uns dasjenige des Erzbischofs Agobard von Lyon exhalten 4) —; sodann wurde aus diesen einzelnen Dokumenten ein zusammenfassendes Protokoll im Namen aller gegenwärtigen Bischöfe zusammengestellt, in welches auch der wesentliche Inhalt des dem Kaiser in die Hand gegebenen Sünden= registers aufgenommen ward 5). Das letztere ist uns leider ohne die Unterschriften der Bischöfe überliefert 6). Die Ausdrücke, mit welchen beide Dokumente die Schwäche und angebliche Schuld des Kaisers kennzeichnen, sind, ungeachtet eines gewissen gleißne= rischen Scheines geistlicher Milde, geradezu schonungslos. sprechen von seiner Kurzsichtigkeit und Nachlässigkeit, ja Schlaff= heit, welche das Reich zu einem Gegenstande nicht allein der Trauer für die Freunde, sondern auch des Spotts für die Feinde erniedrigt

aditibus exclusi publicae poenitentiae subiugati sunt nullo militiae secularis uti cingulo nullamque rei publicae debent administrare dignitatem. Dümmler I. 85 N. 68.

2) Das ganz Entsprechende geschah nach der Restauration des Kaisers 835, s. Ann. Bert. p. 428 f. Hincmar. Opp. II. 301. 837. Epist. concil. Tricass. l. c. (Flodoard. l. c.). Funct S. 151. Dümmler I. 108 N. 60 u. unten.

4) Agobardi cartula, Leg. I. 369, mit der Substription: His gestis ego Agobardus indignus episcopus interfui et melioribus consonans et consen-

tiens iudicavi et manu propria signans subscripsi.

6) Bal. die vorige Note.

o auderet nisi illi qui ad hoc fuerant deputati — sub eadem excommunicatione. V. Hlud. 51 p. 638: quamquam modo quo praedictum est ecclesiae eliminatus communione. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 557: jam dictum imperatorem . . . . . ab ecclesiae communione removerunt. Hincmar. Opp. II. 272: ab imperio atque ab ipso ecclesiae aditu . . . . abiectum. Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792—793: ab ecclesiae liminibus eum excludi . . . . obtinuerunt (wohl zu ergänzen: filii) — adhuc ab ingressu ecclesiae sequestratum — (reconciliaverunt et ecclesiasticae communioni restituerunt) — Ebo . . ab imperatore . . est accusatus, quod eum . . . . contra regulas ecclesiasticas ab ecclesiae aditu ac christianorum societate eliminaverat; hienach Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20.

Exauctorat. p. 368: His ita gestis, placuit ut unusquisque episcoporum, qualiter haec res acta fuerit, in propriis chartulis insereret eamque sua scriptione roboraret et roboratam memorato principi Lothario ob memoriam huius facti offerret.

<sup>5)</sup> Episcoporum de exauctoratione Hludowici imperatoris relatio, Leg. I. 366—369: nos episcopi sub imperio domini et gloriosissimi Lotharii imperatoris constituti — Ad extremum omnibus nobis qui interfuimus visum est omnium chartularum, immo tanti negotii summam in unum breviter strictimque congerere et congesta propriis manuum nostrarum subscriptionibus roborare, sicut sequentia factum esse demonstrant (b. h. wie die nun folgenden Unterschristen darthun, welche uns jedoch nicht mit überliesert sind).

habe 1). Als der eigentliche Ankläger des Kaisers und Urheber seiner Erniedrigung wird der Erzbischof Ebo von Reims be= zeichnet 2). Wenn auch einige Stimmen ihn später zu entschul= digen suchten, als habe er unter dem Druck der übrigen Bischöfe und Großen gehandelt und den Bugakt nur deshalb leiten müssen, weil er in seine Diöcese fiel 3), so schien doch sein Verfahren gegen Ludwig um so empörender bei der Freundschaft und dem Vertrauen, das ihm der Kaiser von jeher geschenkt, angesichts der Wohl= thaten, durch welche derfelbe ihn, den unfrei Geborenen, aus dem Staube zum erzbischöflichen Purpur erhoben hatte 4). Ja, es hieß, Ebo habe seinen Herrn verkauft und sich von Lothar den Dienst mit der Abtei St. Vaast bezahlen lassen 5). — Die anderen im Grunde nicht viel weniger schuldigen Bischöfe haben später theilweise zu ihren Gunsten geltend gemacht, sie hätten sich der Anwesenheit bei dem traurigen Akt, den sie im Herzen keines= wegs gebilligt, nicht entziehen können 6).

1) Bgl. u. a. Exauctorat. p. 366-367: et quomodo in processu temporis, sicut omnibus manifestum erat, per eius improvidentiam vel negligentiam in tantam venerit ignominiam et vilitatem (sc. regnum), ut non solum amicis in moestitiam, sed etiam inimicis venerit in derisionem etc. Agobard. cartula p. 369: quod regnum, quia iamdiu nutabat et impellebatur ad ruinam per neglegentiam et, ut verius dicam, per ignaviam domni Hlu-

duvici venerandi quondam imperatoris.

2) Ann. Bert. 833. 835 p. 427. 429: inter quos Ebo Remorum episcopus falsarum obiectionum incentor extiterat. — Ebo Remorum pridem archiepiscopus, qui eiusdem factionis velut signifer fuerat; ebenjo Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20, der ihn aber doch entschuldigt. V. Hlud. 54 p. 640. Vor Allem ist es Thegan, der die volle Schale seines Zorns über Ebo ausschüttet, c. 44 p. 599—600, vgl. Forschungen X. 345. Wattenbach I. 157. Bgl. aber auch Hincmar. animadvers. in juramentum apud Pontigonem, Opp. II. 837: sed nec ab ipso Ebone, qui auctor et incentor ipsius deiectionis duntaxat inter episcopos fuit. Epist. concil. Tricass. l. c. col. 792-793: quorumdam episcoporum judicio, Ebone, ut dicebatur, in hoc praecipue satagente — Ebo.. pondere perpetratae in imperatorem actionis, quae illi maxime reputabatur, exterritus — Ebo praesens ab imperatore praesente est accusatus, quod eum falso fuerat criminatus et eisdem falsis criminibus impetitum a regno dejecerat armisque ab eo ablatis nec confessum nec convictum contra regulas ecclesiasticas ab ecclesiae aditu ac christianorum societate eliminaverat. — Adam. Gest. Hamburg. eccl. pontif. I. 24. Scr. VII. 294: Ebo, qui et supra filios in patrem armaverat.

\*) Bgl. Flodoard. l. c. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277: Ibique hortantibus et jubentibus ceteris episcopis seu primoribus regni coactus est Ebbo, quia in diocesi ejus erat, illi imponere publicam poenitentiam. Unde nimiam et perpetuam ejus incurrit offensam. Beinahe wörtlich ebenso Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii 20. Scr. IX. 401, mit

Weglaffung bes Zwischensates quia—erat.

4) Bgl. Bb. I. S. 207 ff. — Ebo scheint bis in die lette Zeit viel am Hofe gewesen zu sein nach der Erzählung Flodoard's 1. c. II. 19 über die Vision eines Mönchs in St. Remi (Dum frequenter igitur Ebo praesul in palatio tunc moraretur — palatina iussu regis exequitur negotia. Et cur, ait, tam sedulo palatii terit limina?). Freilich foll diese Vision erst am 15. August 833 stattgefunden haben.

5) Hincmar. Opp. II. 272 (Ad synodum Suessionensem de Ebone Remensi c. 3). Flodoard. l. c. II. 20. Mabillon Ann. Ben. II. 560. 564.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 54: cum ceteri episcopi obtenderent necessitatem praesen-

76 833.

Nunmehr ließ Lothar den Vater, auf Grund des Spruchs der Bischöfe, in strengerer Gesangenschaft halten und unter starker Bewachung in einem zum Kloster St. Medard gehörigen Hause einkerkern 1). Mönche bildeten dort seine Gesellschaft 2). auch jetzt noch fürchtete man, daß der entthronte Kaiser von einigen Getreuen befreit werden möchte. Deshalb begab sich Lothar wiederum in Person nach dem gedachten Kloster und holte den= selben, ungeachtet seines Widerstrebens, nach Compiègne, um ihn dort unter gleich drückender Haft zu halten3). Auch als er nach dem Schluß des Reichstags, welcher zu Martini (11. November) erfolgte 4), nach Achen, der kaiserlichen Residenz, eilte, um bort seinen Winterausenthalt zu nehmen, nahm er den Vater, immer unter der nämlichen strengen Bewachung, mit sich 5). Es war gegen Ende des November, daß Lothar in Achen eintraf 6); 26. dieses Monats' bestätigte er daselbst dem Bischof Petrus von Arezzo gewisse seit langer Zeit zwischen seinem Bisthum und dem von Siena streitige kirchliche Stiftungen, und zwar auf Grund eines Diploms seines Baters und eines in Gegenwart seiner Missi, der Bischöfe Agibrard von Florenz und Petronius von Volterra, gefällten Rechtsspruchs"), welche ihm Abgeordnete des Bischofs

tiae, excusarent autem voluntatem innocentiae (von Jasmund in der Uebers. S. 73 migverstanden). Hincmar. Jurament. ap. Pontigonem. Opp. II. 837: ab episcopis, qui vel voluntarii vel inuiti in sua deiectione consenserunt.

2) Chron. Remens. l. c.: cum monachis. 2gl. Thegan. 43 p. 599 (Jusserunt eum ut in monasterium iret et ibi fuisset omnibus diebus vitae suae. Quod ille rennuens, non consensit voluntati eorum) und Bb. I. S. 356 Anm. 1 in Betreff der hieran stark erinnernden, vielleicht durch eine Verwech= selung unter die Ereignisse bes Jahres 830 gerathenen Erzählung Nithards (I. 3).
Ann. Bert., vgl. oben S. 66 Anm. 6 und Dümmler I. 88 N. 77, der

bereits barauf hinweist, daß die Ann. Xant. 834 Ludwig fälschlich bis zu seiner Befreiung in Soissons verwahrt werden lassen. In der appendix (p. 236) findet sich dieser Fehler nicht (vgl. dazu Bb. I. S. 279 Anm. 1).

4) V. Hlud. 49: missa sancti Martini populus licentia accepta pro talibus gestis moestus ad propria revertitur. Ann. Bert.: peracto placito.

7) Böhmer no 539. Muratori Ant. It. V. 927—930. Val. dazu ibid.

col. 923 ff., sowie Sickel II. 361. 283 Anm. zu K. 173.

<sup>)</sup> V. Hlud. 49: adhibita magna custodia, sub tectum quoddam retrudunt (vgl. c. 51 p. 637: postulantes ut eis absolutus custodiae vinculis imperator redderetur und weiter, wo Lothar sagt: neque carceralis custodiae naevum iure sibi inuri, cum constaret hoc actum iuditio episcopali). Enhard. Fuld. Ann. 834: iudicio episcoporum... ad agendam poenitentiam inclusus est (hernach: ipse relaxatus). Ann. Masciacens. (von Massai im Berry) Scr. III. 169: et carcere truditur. Chron. Remense, Labbe Nov. Bibl. I. 362: et in monasterio S. Medardi.. clauditur. Adonis chron. Scr. II. 321: ipse tentus sub custodia indecenter recluditur. Flodoard. l. c. II. 20: quod Ebo . . . . eundem imperatorem . . . . custodiri fecerit. Vgl. ferner Ann. Bert. 833 p. 427 (sub praedicta custodia — nec tam stricta custodia illum teneret). Ann. Xant. 834 p. 225 (patremque suum de claustris liberavit). Append. p. 236 (de custodia revocavit). Carol. C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. (ut eum custodia educerent).

<sup>5)</sup> Ann. Bert. Thegan. 45. 46 p. 600. V. Hlud. 49 p. 637.
6) Ann. Bert. jagen: vigilia sancti Andreae (29. Nov.), was indessen nach der sogleich erwähnten Urkunde nicht ganz genau zu sein scheint; vgl. auch Böhmer p. 53.

von Arezzo, der Kleriker Winigild und der Vassall Theodizius,

überbrachten 1).

Alsbald jedoch sieht man wieder ein Bestreben sich regen, das Loos des hart geprüften Fürsten mindestens zu erleichtern. In erster Reihe stehen hier die Bemühungen des jüngeren Ludwig für den Bater. Die Kenntniß seiner einzelnen Schritte verdanken wir namentlich Thegan, der allerdings augenscheinlich bestrebt war, seine Verdienste um den Kaiser hervorzuheben und in Er= innerung zu bringen 2). — König Ludwig hielt sich zu der Zeit, als der alte Kaiser Kirchenbuße thun mußte, in der Pfalz Frankfurt, nunmehr der zweiten Hauptstadt seines ostfränkischen Reichs, auf 3). Wir finden ihn dort vom Oktober 833 bis in den Februar des folgenden Jahres 4). Von Frankfurt aus sandte er nun zwei Abgeordnete, den Abt Gozbald von Altaich, welcher während seiner Königsherrschaft in Baiern an der Spike seiner Kanzlei gestanden hatte 5), und den Pfalzgrafen 6) Morhard, an Lothar mit der kategorischen Forderung, dem Vater eine mildere Be= handlung angedeihen zu lassen. Als Lothar dies Verlangen un= aunstig aufnahm und die Gesandtschaft unverrichteter Sache zurückkehrte, hinderte dies Ludwig nicht, neue Boten abzusenden, die sich, wie es scheint, unmittelbar an den alten Kaiser wenden sollten ), um demselben Trost und Hoffnung zu bringen. Man ließ fie indessen nicht zu ihm. Auch bei einer persönlichen Be= gegnung der beiden Brüder zu Mainz 8) um die Mitte des Dezember 9) gelangte man schlechterdings zu keiner Verständi=

5) Wgl. über Gozbald namentlich Dümmler I. 865 ff. II. 692. Sickel,

Beitr. zur Dipl. II. 152 N. 1.

v) Am 18. Dezember bestätigt Lothar Moguncia civitate dem Abt Wirund von Hornbach gewisse Besitzungen, welche ihm schon Ludwig restituirt hatte,

<sup>1)</sup> vir venerabilis Petrus sanctae Aretinae ecclesiae episcopus direxit ad serenitatem nostram missos suos Winigildum clericum et Theodizium vassallum, qui manibus gestabant preceptum domni et genitoris nostri etc.

<sup>2)</sup> Bgl. Forschungen X. 341—342. Dagegen nehmen Ann. Xant. 834 p. 225 Partei wider Ludwig, für Lothar (filius Ludewicus astute cogitans, contra fratrem suum Lotharium, cui priori anno omnem fidem promiserat, insidias molitus est), vgl. oben S. 49 Anm. 9.

<sup>8)</sup> Thegan. 45 p. 600 fagt wohl nicht ganz genau: Hoc (die Behandlung des Vaters) audiens aequivocus eius filius, recessit a Bawaria, magno dolore compulsus ob iniuriam patris. Qui veniens ad palatium Franchonovurt etc. val. Dümmler I. 91 N. 6.

<sup>1)</sup> Nach Ausweis der Urkunden, Böhmer no 729—730. Sickel, Beitr. zur Dipl. II. 162—163 no 11—13. Wartmann a. a. O. I. 318—319 no 344. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 363 f. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 214 f. no 486. — Kunstmann, Hrabanus S. 76.

<sup>6)</sup> Morhardum palatinum comitem, vgl. Dümmler I. 878, Pernice, De comitibus palatii p 28 u. Waiß III. 425 N. 6. Nach Ansicht des letzteren war es vielleicht kein eigentlicher Pfalzgraf, sondern nur ein solcher, der ohne bestimmtes Amt am Hofe lebte.

<sup>7)</sup> Thegan. 45: statim alios destinavit ad patrem, vgl. Funck S. 139.
8) Ann. Bert., welche diese Zusammenkunft unbestimmt "ob quasdam causas" erfolgen lassen. Thegan. 46 p. 600: Postea perrexit Hlutharius de Aquisgrani palatio, pervenit Magontiam, ubi obviam venit ei frater.

gung 1). Umsonst waren die dringenden Bitten des ostfränkischen Königs an Lothar, den Vater menschlicher zu behandeln und die harte Haft desselben zu erleichtern 2). Ludwig entsernte sich voll tiesen Mikmuths, sann aber nun auf Mittel und Wege, jenen der Gesangenschaft zu entreißen 3), in welcher Lothar, der bereits kurz vor Weihnachten nach Achen zurückkehrte, ihn nach wie vor verschlossen hielt 4).

sowie Immunität und Zollfreiheit, Böhmer no 540. Act. acad. Theodora-Palatinae VI. 254 ff. no 7. Monum. Boica XXXI a. 73 ff. no 33—35, vgl. Sickel L. 194. Dümmler I. 91 N. 9.

2) Ann. Bert.

4) Ann. Bert. Thegan.: adhuc clauso patre.

<sup>1)</sup> Thegan. l. c.: et colloquium inaequale habuerunt ibi propter hoc, quia omnes quos Hlutharius habebat secum adversarii erant patris sui iniuste, quos autem Hludowicus habebat secum, fideles erant patri suo ac sibi.

<sup>3)</sup> Ann. Bert.: Ludoicus tristis abscessit, deinceps cum suis meditans, qualiter patrem suum ab eadem custodia eriperet.

Hart genug war die Behandlung, welche der entthronte Fürst in seiner Gefangenschaft in Achen zu erdulden hatte. Immer un= barmherziger setzten seine Peiniger ihm zu, um ihn zu scheinbar freiwilliger völliger Weltentsagung und zum Eintritt in den Mönchsstand zu bestimmen 1). Indessen, ob man ihm auch bei Tag und Nacht keine Ruhe ließ, im Dulden standhaft und fest, setzte Ludwig allen diesen Versuchen die Erklärung entgegen, er werde ein solches Gelübde nimmermehr ablegen, so lange ihm nicht seine persönliche Freiheit und Selbstbestimmung zurückgegeben sei \*). — Ueberdies erwiesen sich Lothar und sein Anhang der zum zweiten Mal usurpirten Herrschaft jetzt wo möglich noch unwür= diger als im Jahre 830°3). Unter seinen vornehmsten Käthen, Hugo, Lambert, Matfrid, denen das Wohl des Reichs nichts und ihr eigener Vortheil alles zu sein schien und von denen jeder eifer= füchtig nach dem maßgebenden Einfluß trachtete, begann Zwietracht zu keimen 4). Da das Bolk sah, wie trügerisch alle Hoff= nungen auf bessere Zustände gewesen waren und daß es um den Preis der Treue und Ehre abermals nur eine Verschlimmerung

<sup>1)</sup> Ann. Bert. 834 p. 427: Et domnus quidem imperator in Aquis servabatur, nihilque humanum erga illum fiebat, sed multo crudelius adversarii eius in illum saeviebant, die noctuque satagentes tantis afflictionibus illius animum emollire, ut sponte seculum reliquisset et se in monasterium contulisset. Thegan. 43 p. 599: Jusserunt eum, ut in monasterium iret et ibi fuisset omnibus diebus vitae suae. 2gl. Ann. Xant. 834 p. 225 (Morante Ludewico imperatore in custodia) und über die Stelle Nithard's I. 3 p. 652 (cum quo monachos, qui eidem vitam monasticam traderent et eamdem vitam illum assumere suaderent, esse praeceperat) 2b. I. S. 356 Anm. 1 und oben S. 62 Anm. 9.

<sup>2)</sup> Ann. Bert.: At ille numquam se facturum aiebat, quamdiu de se nullam potestatem haberet, aliquod votum. Thegan.: Quod ille rennuens, non consensit voluntati eorum. V. Walae II. 20 p. 566: nec pater Augustus in aliquo adquiescens sponte emollesceret.

<sup>3)</sup> Bgl. Nithard. I. 4 p. 652 f.
4) Nithard. l. c.: insuper autem, dum Huc, Lambertus atque Mathfridus, quis illorum secundus post Lotharium in imperio haberetur, ambigerent, dissedere coeperunt, et, quoniam quisque eorum propria quaerebat, rem publicam penitus neglegebant.

seiner Lage erkauft hatte, begann es unwillig zu werden und zu murren 1). Die Anhänger des alten Kaisers vollends hatten die ganze Schwere des Armes der Gegner zu empfinden. So büßte Bischof Verendar von Cur seine Treue mit dem Verluste seines Bisthums und mit dem Exil; auch wurde seiner Kirche damals ein Diplom Karl's des Großen genommen, durch welches derselben verschiedene Besitzungen im Elsaß, insbesondere die Kapelle in Schlettstadt verliehen war. Aus dem nämlichen Grunde verlor der Abt Christian von St. Germain zu Auxerre das Privileg, worin Ludwig seinem Kloster auf Bitten seines Vorgängers das Recht der freien Abtswahl gewährt hatte. Deispiele, die uns vielleicht zu umfassenderen Schlußsolgerungen hinsichtlich der Bebrückungen, welche die kaiserlich Gesinnten unter dieser vorübersgehenden Herrschaft Lothar's zu erleiden hatten, berechtigen.

Salah Salah

Eine bemerkenswerthe literarische Erscheinung dieser Zeit ist eine Schrift, welche der Abt Raban von Fulda an den alten Kaiser richtete, halb um ihn zu trösten, halb um ihm Versöhn= lichteit zu empsehlen<sup>5</sup>). Der Versasser weiset darin, wenn auch

1) Ibid.: Quod quidem populus cernens, molestus erat. Occurrebat insuper etiam.. verecundia et poenitudo.... universae plebi, quod bis im-

peratorem dimiserant.

3) Sictel L. 333 (835, 29. Juli) vgl. II. 369. Quantin, Cartulaire de l'Yonne I. 46—47 no 23: quoniam, quibusdam emergentibus adversae partis turbinibus, idem nostrae confirmationis scriptum nobis fideliter obediendo

excidisse seque amisisse professus est.

<sup>2)</sup> Sidel L. 340 (836, 8. Jan.), St. Galler Mittheil. zur vaterländ. Gesch. III. 5: — dum divino iudicio quorumdam malivolentia et factione honoribus caelitus nobis conlatis dilati fuissemus et Verendarius venerabilis Curiae episcopus causa fidelitatis nobis conservate honoribus propriis privatus exilioque trusus consisteret, praeceptum quoddam domni et genitoris nostri Karoli serenissimi imperatoris, per quod eidem ecclesiae quasdam res proprietatis suae sollemni donatione contulerat, perditum et a iure eiusdem ecclesiae penitus abstractum fuisse. Sed quoniam nostri causa memoratum episcopum exilio deportatum constat et eodem interstitio memoratam auctoritatem domni et genitoris nostri amissam etc. Bgl. oben S. 51 Anm. 2.

<sup>&#</sup>x27;) Eine ähnliche Bewandtniß wie mit jenen Diplomen für Eur und St. Germain d'Auxerre könnte es möglicherweise z. B. mit einer entwendeten und dem Feuer preisgegebenen Urkunde Ludwig's für das Kloster St. Maur des Fosses betreffend die Schenkung des Klosters Glanseuil (St. Maur sur Loire), gehabt haben, dessen Abt Ingelbert (c. 832—846) die besondere Juneigung des alten Kaisers genoß, vgl. Transl. S. Mauri 14. 16. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 173: Quod qualiter tempore Ingelberti ablatum ignique crematum suerit, melius reticendum quam proferendum putamus — quippe quia, ut supra significatum est, fraudulenter abstracta atque igni mancipata suerat. Sickel II. 370. 409.

Hrabani Mauri liber de reverentia filiorum erga patres et subditorum erga reges bei Petr. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii (Francof. 1708) col. 1271—1286. Bgl. Rubolf's jog. Vita Rabani 52, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 19: cui (scil. Ludovico imperatori) et misit epistolam consolatoriam post calamitatem, quae ei accidit ex parte filiorum suorum et optimatum, in qua ex diversis testimoniis ostendit, quod falsum judicium non potest recte condemnare innocentem, in qua etiam novissime provocat eum ad indulgentiam in se commissorum. Runftmann, Hrabanus S. 76—78.

ohne diese Absicht ausdrücklich kundzugeben, aus Sprüchen und Beispielen aus der heiligen Schrift, den Kirchenvätern und der Geschichte der chriftlichen römischen Kaiser die Ungerechtigkeit des Verfahrens der Söhne und der Bischöfe gegen Ludwig nach. Er legt dar, wie die Söhne dem Vater, die Unterthanen dem Könige Ehrerbietung schuldig und wie mißfällig vor Gott Entehrung der Eltern und Uebermuth und Aufstand gegen den Fürsten sei. Gegenüber der Usurpation Lothar's wird ausgeführt, daß Söhne, die zu künftigen Erben bestimmt, deshalb keineswegs befugt seien die Bäter aus Besitz und Würden zu verdrängen, vielmehr nach gött= lichem und menschlichem Recht die Pflicht hätten, denselben bis an ihr Lebensende in Gehorsam und Ehrerbietung unterthänig zu bleiben, wie die Söhne Constantin's und Theodosius' des Großen, obwohl fie ebenfalls Mitregenten gewesen seien 1). Weitere Abschnitte wenden sich vornehmlich gegen das Prozesverfahren, welchem Ludwig zum Opfer gefallen war. Es wird in dieser Beziehung dem weltlichen Richter und Herrscher das Recht gewahrt, Hochverräther mit dem Schwerte zu bestrafen; es sinde sich nicht, daß Kaiser und Könige wegen eines solchen unumgänglichen Ver= fahrens durch Synodalbeschluß und bischöfliches Urtheil je ver= dammt worden seien 2). Erscheint hienach der Rechtsboden der

Dümmler I. 104—105. Der lettere bemerkt (R. 55), daß die Abfassungszeit dieser sowie der sogleich zu erwähnenden andern Schrift Raban's sich nur inssoweit bestimmen lasse, als beide wahrscheinlich in die zweite Hälfte des Jahres 834 sielen; jedoch werde der in Rede stehende liber de reverentia etc., in Ansbetracht der Worte Recipe igitur, pater mitissime, filium tuum poenitentem, nicht während der Kämpse an der bretonischen Grenze und bei Chalon, sondern entweder vorher oder nachher geschrieben sein. Mir will jedoch scheinen, daß der Kaiser, als Raban diese Schriften versaßte, noch nicht über seine Gegner triumphirt hatte und selbst seine Wiedereinsetzung in St. Denis (1. März) das mals noch nicht erfolgt war. Auch Rudolf's Angabe führt zunächst darauf, die Schriften in den Winter 833—834 zu sesen.

<sup>1)</sup> c. 4 col. 1277: Nec illud etiam praetereundum est, quod non decet filios, cum heredes futuri decernuntur, parentes suos de honoribus suis ac possessionibus proturbare, quia nec hoc divina auctoritas neque sanctorum patrum exempla probant atque consentiunt. — Sic et ceteri reges semper post patris obitum successisse in regno patribus suis descripti sunt, licet aliqui eorum filios suos consortes regni praeelegerint, sicut Constantinus imperator tres filios suos, Constantinum videlicet, Constantium et Constantem, in diversis orbis partibus Caesares constituit et Theodosius Arcadium et Honorium participes regni sui esse voluit. Omnes tamen illi patribus suis subditi atque subjecti usque ad finem vitae eorum perseveraverunt: quia nulla lex sive divina seu etiam humana laudat filios per rapinam vel fraudem parentes suos a sedibus suis et possessionibus ejicere, sed magis docet ac praecipit cum reverentia et humilitate atque condigno obsequio a patribus futuram hereditatem promerendo sperare. Legl. Baluze bri Petr. de Marca l. c. col. 1259—1260.

<sup>2)</sup> c. 8 col. 1280—1282: Denique hinc quidam quaerendum putant de judicibus secularibus, cum reos secundum legem puniunt aut mortis sententia damnant, utrum homicidii crimine obnoxii sint an non. De quo quid sancti patres senserint palam inveniri potest (folgen Citate auß einer Detretale des Papstes Innocenz I. und Stellen auß Augustin und Ambrosius). — Propterea

Bischöfe, insofern fie Ludwig wegen homicidium verurtheilt hatten 1), hinfällig, so bestreitet ein weiterer Paragraph, daß jemand lediglich auf Grund eines allgemeinen Bekenntniffes feiner Sundhaftigkeit, ohne eines speziellen schweren Berbrechens überwiesen au fein, mit ber Extommunitation belegt werben burfe "). Gegentheil gewähre ber herr benen gern Barmbergigleit, Die fich burch wahrhafte Beichte und Buge wieder zu ihm wendeten, und nur die Rovatianische Harefie fuche folden das Thor ber himm-lischen Gnade zu verschließen 3). Ift hiemit indessen auch erwiesen, daß der Sohn, ungeachtet seiner Ansprüche auf die Nitregentschaft, tein Recht gehabt habe Ludwig zu entthronen und die Bifchofe teines, ihn, wie geschehen, zu verdammen und aus der Kirchengemeinschaft zu ftogen; so wird der Raiser gleichwohl zum Schluß aufgefordert, das falfche Urtheil, welches über ihn ergangen, nicht zu achten und das Leid, welches die Rante boser Widersacher über ihn verhangt, fich nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, sondern ber freudigen Zuversicht zu leben, daß er durch rechten Glauben und gute Werke den Eingang in das himmelreich verdienen konne und den verlorenen reuigen Sohn wieder aufzunehmen wie der Bater im Evangelium 4).

Raban's Büchlein scheint dem Kaiser in der That Trost und Zuversicht eingestößt zu haben, denn er forderte jenen nach dem Empfang beffelben auf, ihm noch eine Busammenstellung von Aus-

quoque (apud?) sanctos patres non invenimus imperatores, reges atque judices hujus seculi nec in temporibus legis nec etiam sub gratia novi testamenti pro hujuscemodi negotiis, cum seditiosos armis deprimebant vel sontes capitali sententia plectebant, aut synodali decreto aut episcoporum judicio esse condemnatos; quia necesse est, ut qui divino non obediunt mandato acriori coerceantur tormento, quatenus lex Dei vim sui juris obtineat et improborum causa infestatio subvertere non praevaleat, sicut in Antiocheno concilio diffinitum est, qui ecclesiam conturbare vel sollicitare perstiterit,

tanquam seditiosus per potestates exteras opprimatur.

1) Ugl. bis porige Anmertung unb oben S. 70.

2) c. 9 col. 1282: At quia de judiciorum qualitate aliqua jam dicta sunt, nunc requirendum est, utrum is, qui generaliter se fatetur poccasse et tamen in aliquo gravi delicto convinci non potest publice deliquisse, excommunicatione sacerdotali plectendus sit an ne? Ugl. Runstmann 6. 76. Dummler I. 105 R. 58.

<sup>&</sup>quot;) c. 11 col. 1284.

<sup>&#</sup>x27;) c. 12 col. 1284—1286: Recipe igitur, pater mitissime, filium tuum poenitentem. Runstmann und Dümmler verstehen hierunter Bothar, Baluze (bei P. de Marca l. c. col. 1259—1260) wohl mit Unrecht Ludwig den Deutschen. Den Zwei der ganzen Schrift fast Raban folgendermaßen zulammen: Haec quoque dignitati vestrae, serenissime domine, ego vilis vester homuncio

non quasi sciolus replico, sed quasi devotus famulus ad memoriam reduco, ut, quia plurimi vos proximis temporibus injuste laeserunt, quidam per malitiam, quidam vero per timorem et quidam per infirmitatem, vos cogitetis, quid maxime Deo placeat et ejus sacris testimoniis praecipue concordet, illudque devota mente faciatis. Credo enim Deo meo, quod vos neque in adversis neque in prosperis unquam dimittet, sed sua defensione munitum et ab universorum laccione protectum ad acternae vitae praemia feliciter pervenire concedat.

sprüchen der heiligen Schrift anzusertigen, auf welche er sich den Gegnern gegenüber stützen könne.). Der Abt von Fulda glaubte sich, in Anbetracht dessen daß er dies Thema auch schon in der früheren Schrift behandelt, jett mit der Ansührung einer vershältnißmäßig geringen Anzahl von Stellen über die Pflicht des Gehorsams und die Unzulässigkeit willfürlichen Widerstandes gegen die königliche Gewalt begnügen zu können. Er weiset darauf hin, daß man sogar dem wunderlichen Herrn um Gottes willen gehorchen müsse; wieviel mehr dem bescheidenen und gütigen. Den Kaiser seinerseits ermahnt er auch hier zum Beharren auf dem Wege der Barmherzigkeit. Daran schließt sich dann noch eine Sammlung von Stellen über Tugenden und Laster und die Pflichten eines jeglichen geistlichen und weltlichen Standes in vierzig Abschnitten.

2) l. c. p. 202: Haec quoque, sacratissime imperator, pauca testimonia de sacra scriptura ideo ad sanctissimam honorificentiam vestram commendandam in hoc opere proposuimus, quia plura iam in alio libello de eadem re excerpta vobis transmisimus. Ea vero quae sequuntur ad ecclesiasticam scilicet utilitatem pertinentia similiter de eisdem divinae authoritatis libris assumendo, non nostris commentis sed sinceritate ipsius scripturae innitentes, quadraginta capitulis subternexuimus.

3) p. 197. 200: His ergo et aliis non in paucis sacrarum scripturarum locis probatur, quod regiae dignitati non temere resistendum, sed prudenter atque humiliter per omnia cum ipso (?) agendum sit.

1) p. 201: Vos ergo, amantissime domine, bonum quod cepistis usque in finem persequi studeatis et misericordiam, quam coelestis iurisperitus docuit etc.

VIII. De subditis. XXVII. De decimis reddendis. XXIX. De divitibus. XXX. De plebe generaliter. XXXI. De dominis. XXXII. De pauperibus sive servis. XXXVII. De clericis. XXXVII. De monachis. XXXVIII. De relinquentibus seculum. XXXIX. De sanctimonialibus foeminis. XL. Communis exhortatio omnibus qui in religione christiana consistunt. Wie man fieht, ift der Titel "De virtutibus et vitiis" zu eng (vgl. dagegen auch die Worte Rudolf's: demonstrans, qualiter cuicumque ordini in ecclesia Deo militandum sit).

<sup>1)</sup> De virtutibus et vitiis bei Wolfgang Lazius, Fragmenta quaedam Caroli Magni etc. (Antverp. 1560) p. 190—306. U. a. heißt es barin (p. 192—193): Unde frustra nituntur, qui honori vestro invident, religiosissime imperator, iniquisque calumniis vos persequuntur, cum omnipotentis Dei virtus speranti in se victoriam certam pareat (l. paret) et superborum contumaciam iuste prosternat. Quid autem inde canon divinorum librorum sanciat secundum iussum vestrum sententiis, quae decenti proxime occurrunt, pandere curabo. 23gl. die f. g. Vita Rabani 52 p. 19: Postea hortatu ejusdem (sc. Ludovici imperatoris) fecit collectarium unum de sententiis divinorum librorum, in quo primum testimoniis divinis probavit, observandum esse honorem parentum et subjectionem potestati a Deo ordinatae, deinde de diversis speciebus virtutum et e contrario vitiorum testinonia de auctoritate divina in eodem opere subjunxit, demonstrans, qualiter cuicumque ordini in ecclesia Deo militandum sit, quod opus XI (l. XL) capitulis consummavit. Der Verf. scheint in dieser Inhaltsangabe allerdings die gleichartigen Ausführungen der früheren Schrift (De reverentia etc.) mit benen dieser zweiten zusammenzuziehen. Frrthumlich nahm Mabillon an, baß die lettere verloren sei (Ann. Ben. II. 564).

Wenden wir uns von dem literarischen Sebiete wieder dem Felde der Thatsachen zu, so nehmen wir wahr, wie die Bestrebungen zu Gunsten des alten Kaisers immer mehr Boden gewinnen, dis sie schließlich triumphiren. Vor Allen war der Oststankenkönig Ludwig unermüdlich in dieser Richtung thätig. Rach Sepiphanias (6. Januar) schiekte dieser wiederum eine Gesandtschaft nach Achen, und zwar auch diesmal an den Bater selbst. Dieselbe bestand aus dem Abt=Presbyter Grimald und dem Grasen Gebhard vom Lahngau. nud Lothar gestattete den Boten seines Bruders diesmal wenigstens, den alten Kaiser zu sehen, wenn auch nur im Beisein von Aussehen, des Erzbischofs Otgar von Mainz, eines früheren Hostapellans, und des Oberthürswarts Richard. Die Gesandten warfen sich dem Kaiser Ludwig

1) Bgl. auch die lotharisch gefinnten Ann. Xant. 834 p. 226 und bazu oben S. 78 Anm. 3.

<sup>8</sup>) Thegan 47: Qui venientes Aquis, consensit eis Hlutharius, ut viderent patrem cum insidiatoribus, quorum unus vocabatur Othgarius episcopus, alter vero Righardus perfidus.

Ueber Otgar's frühere Stellung als capellanus dominicus vgl. Ann. Xant. 825 p. 225. Wir besißen eine Bittschrift bes Klerus und der Gemeinde von Mainz an Ludwig den Frommen, in welcher jene den Raifer ersuchen, ihrem Bischof Otgar, der schon lange fern von ihnen weile, endlich die Rücksehr in die verwaiste Diözese zu gestatten, Jaffé III. 321—323. Epist. Mogunt. no 5 (absente diu et procul versante suo pastore — ne diutius somno torpescant pastore carentes — ut pastorem, quem iam pridem vestra largissima concedente gratia suscepimus, eundem iterum pro elemosina vestra suscepturi gaudeamus — prius eum ibi disposuistis officio fungi sacerdotis). sett dies Schreiben allerdings in die Zeit von 825 (826)—829. Indessen wird aus Einhart. epist. no 14, Jaffé IV. 452 wahrscheinlich, daß Otgar um die Zeit der Ueberfragung der Reste des h. Marcellinus und Petrus nach Seligenstadt, welches von ihm durch Tausch erworben war, also um 828, sich im Amte Auch ist die Vermuthung, daß er zur Strafe für sein damaliges Ver= halten später durch Ludwig von seinem Stuhle fern gehalten worden sei und die gedachte Bittschrift sich hierauf beziehe (vgl. Funck S. 143. Hefele, Con-ciliengeschichte IV. 90 N. 2), ungeachtet des an sich berechtigten Einwandes von Dümmler (I 107 N. 56), insofern ansprechend, als die Petenten es für nöthig ansehen, den Raiser ausdrücklich wegen der Treue des Erzbischofs zu beruhigen (Scimus enim, eum vobis esse in omnibus fidelem, benivolum, humiliter subjectum riteque benignum et in eo maxime libenterque laboraturum, quo valeat bene piissima excellentia vestra in hoc tempore inlaesa existere etc.). Andererseits stand Otgar zu Ende des Jahres 835 sedenfalls wieder im vollen Bertrauen des Raifers, der ihn damals als Gefandten an Lothar schickte (f. unten). Nach Nithard II. 7 p. 659 war dieser Pralat ein Todseinb des jungeren Ludwig. Seine Grabschrift in St. Alban zu Mainz rühmt seine überwindende Geduld, Sanftmuth und Milde (Jaffé III. 717 no 4); es fragt sich indeß, mit

wieviel Recht (val. Dümmler I. 125 N. 46). Einhard correspondirt wiederholt

Thegan. 47 p. 600: Post sanctum diem epiphaniae iterum Hludowicus misit legatos suos ad patrem, Grimaldum venerabilem abbatem atque presbyterum et Gebaardum nobilissimum atque fidelissimum ducem; vgl. über Graf Gebhard c. 54 p. 602, bazu Dümmler I. 99 R. 39. 92 R. 11. Forschungen X. 344 R. 4. 347 R. 5 und oben S. 23. Grimald, später im Besitz noch mehrerer Abteien (St. Gallen und wahrscheinlich auch Ellwangen) scheint damals bereits die Abtei Weißenburg an der Lauter besessen zu haben (s. Dümmler, St. Gallische Denkmale aus der Karoling. Zeit S. 250. Gesch. d. ostfr. R. I. 92 R. 12 und oben Bd. I. S. 239).

voll Ehrfurcht zu Füßen und überbrachten ihm die Grüße seines gleichnamigen Sohnes. Ihre eigentlichen geheimen Aufträge wagten sie ihm freilich in Gegenwart der beiden Aufpasser nicht mitzu= theilen; sie gaben ihm jedoch wenigstens durch Zeichen und Ge= bährden zu verstehen, daß der, welcher sie geschickt, nicht gesonnen sei seine Schmach länger zu dulden 1). Schon regten sich in den verschiedensten Gebieten des Reichs verwandte Bestrebungen. In Francien und Germanien, in Burgund und Aquitanien schaarte fich im Laufe des Winters die Bevölkerung zusammen, und all= gemein gab sich ein lebhaftes Mitgefühl mit dem Schicksal des alten Kürsten und laute Klage über das aus seinem Unglück auch für die Gesammtheit erwachsene Unheil kund 2). In Francien waren es der Graf Eggebard (wie es scheint, vom Haspengau um Lüttich) und der Stallgraf Wilhelm, welche sich an die Spike der Bewegung stellten und eine möglichst große Zahl von An= hängern zu gewinnen suchten 3). Auß den überrheinischen Landen sandte der Ostfrankenkönig, der, wie berührt<sup>4</sup>), nach fortwährend in Frankfurt Hof hielt, sowie diejenigen Anhänger des alten Kaisers, welche zu demselben geflüchtet waren ), vor Allem der treue Drogo, eine Gesandtschaft an Pippin. Zum Hauptträger derselben wählte man des Kaisers anderen, ihm nicht minder un= erschütterlich ergebenen 6) Halbbruder, den Abt Hugo von St. Quentin. Nunmehr sattsam überzeugt, daß seine Bitten bei Lothar nichts fruchteten, unterrichtete der oftfränkische König auf diesem Wege seinen zweiten Bruder von dem Stande der Dinge und den vergeblichen gütlichen Schritten, die er versucht, und forderte den= selben, unter Mahnung an seine Kindespflicht, auf, sich mit ihm zur Befreiung des Baters aus seiner harten und schmählichen Lage zu verbinden 7). In Burgund entflammten der gestürzte Kämmerer Bernhard und Graf Warin von Macon mit Hülfe jedes Mittels der Ueberredung und Verlockung die Gemüther und stifteten eine förmliche Verschwörung zu dem gleichen Zwecke 8).

mit ihm (epist. no 36. 38. Jaffé IV. 465—467). — Ueber den Oftiar Richard j. oben S. 51 und unten.

Thegan. 47.

2) V. Hlud. 49 p. 637: Infra huius hiemis aetatem gregatim populi tam Frantiae quamque Burgundiae necnon Aquitaniae, sed et Germaniae coeuntes, calamitosis querellis de imperatoris infortunio querebantur. Bgl. Nithard. I. 4 p. 653. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 277 (wonach Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii 20. Scr. IX. 401). Caroli C. epist. ad. Nicolaum, ibid. p. 557.

V. Hlud. 49. Vgl. über Eggebard ibid. 50 p. 637: Funck S. 140. — Einen anderen Stallgrafen, Abalbert, fanden wir 820 auf dem engeren Reichstage zu Ouierzh (Bd I. S. 158 Anm. 2). Ueber die Stellung dieses Hofbeamten j. Wait III. 417.

<sup>4)</sup> Bal. oben S. 77 Anm. 4.

<sup>5)</sup> Bgl. auch V. Hlud. 52 p. 638 (sed et eos, qui trans Hrenum ad Hludovicum filium eius confugium fecerant).

<sup>6)</sup> Vgl. Sickel I. 97 und oben Bb. I. S. 128.

<sup>7)</sup> V. Hlud. 49. Ann. Bert. 8) V. Hlud. 49 vgl. 51 p. 637.

Auch ging Pippin bereitwillig auf die Aufforderung seines Ungesäumt rief er die Streitmacht Aquitaniens Bruders ein. und des Gebiets zwischen Loire und Seine zusammen, wie König Ludwig die Baiern, Alamannen, Oftfranken, Sachsen und die Franken im Often des Kohlenwaldes. Beide setzten fich in Gil= märschen auf Achen 1) in Bewegung, wo sich Lothar unter diesen Umständen nicht mehr sicher fühlen konnte. Er verließ es im Januar 2), indem er den Bater und, wie es scheint 3), auch seinen Stiefbruder Karl mit sich nahm. Sein Weg ging nach dem Westen, dem Site seines Anhangs und seiner Macht ), und zwar nach Paris, wohin er alle seine Getreuen entboten hatte 5). Beinahe wäre es schon jett zum Blutvergießen gekommen. Bei Lothar's Durchzug durch den Haspengau warfen sich ihm Graf Eggebard und andere Große dieses Gaues mit der von ihnen zusammen= gebrachten ansehnlichen Streitmacht entgegen, um den Kaiser mit den Waffen in der Hand zu befreien. Nur das Eintreten des

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: At ille (sc. Pippinus) statim convocavit exercitum Aquitanorum et Ultra-Sequanensium, Ludoicus Baioarios, Austrasios, Saxones, Alamannos necnon et Francos, qui citra (circa cod. Bruxell. Scr. II. 193) Carbonariam consistebant, cum quibus etiam ad Aquis properare coeperunt. Auch nach V. Hlud. 51 p. 637 zieht Pippin cum maxima manu aus. In Betreff der Ultra-Sequanenses vgl. Hincmar. Rem. Ann. 863. 869. Scr. I. 459. 486.

Wie wir sahen (S. 84), hatte der Ostfrankenkönig Ludwig seine letzte Gesandtschaft nach Achen erst nach dem 6. Januar abgeschickt. Am 19. Februar begiebt sich aber bereits eine Gesandtschaft zu Lothar nach St. Denis, und am 28. desselben Monats treten die Lotharianer den Rückzug von dort nach Burgund an (s. unten). Die Angabe des Astronomen c. 50, wonach Lothar im Frühjahr (Hieme autem exacta et vere iam roseam satiem praetendente) von Achen aufgebrochen wäre, ist mithin, wie schon Funck S. 266—267 und Meher von Knonau, Nithard S. 129, bemerkt haben, ungenau.

<sup>3)</sup> Nach Nithard verwahrt Lothar nachher, außer dem Vater, auch Karl in St. Denis (I. 4 p. 653), vgl. V. Hlud. 52 p. 638, wo es von Ludwig heißt: Karolum iam dudum secum habebat. Dümmler I. 95 N. 25. Da der letztere im vorigen Jahr nach Prüm gebracht worden war (S. 63), so muß ihn Lothar von dort haben holen lassen oder bei seinem Abzuge aus Ripuarien mitgenommen haben (Junct S. 140. Dümmler I. 93 N. 17. Meyer von Knonau, Nithard S. 95 N. 59).

<sup>4)</sup> Vgl. Funck a. a. O.

<sup>5)</sup> V. Hlud. 50. Ann. Bert. — Nach Thegan. 48 p. 600 nöthigt Lothar sogleich nach der Entsernung der letzterwähnten Gesandten des jüngeren Ludwig (Grimald's und Gebhard's) den Vater, mit ihm wieder nach Compiègne zu gehen (Illis missis abeuntidus, statim Hlutharius compellens patrem, ut cum eo iret iterum ad Compendium, qui consentiens filio perrexit cum eo). Hienach Dümmler I. 93. Allerdings hat Lothar auf dem Zuge nach Paris gewiß Compiègne berührt. Jedoch liegt dieser Nachricht Thegan's vielleicht nur eine Verwechselung mit der Thatsache zu Grunde, daß Lothar den Vater im vorigen Jahre von Soissons nach Compiègne geführt hatte (vgl. oben S. 76). Auf das "statim" möchte ich am wenigsten mit Junck S. 266 N. 1 Gewicht legen, da Thegan diese Partikel mehrmals in unrichtiger oder wenigstens ungewöhnlicher Weise anwendet, vgl. c. 30. 55 p. 367. 602. Forschungen X. 334 N. 3 n. oden Bd. I. S. 212 N. 1. Unmittelbar nach den angeführten Worten fährt Thegan sort: Hoc audiens aequivocus filius eius, coadunata multitudine secutus est eos.

hohen Gefangenen selbst, der sie in Rücksicht auf die allgemeine wie seine persönliche Gefahr beschwor von diesem Unternehmen abzustehen, verhinderte den Zusammenstoß. So gelangte Lothar

mit dem Gefangenen endlich nach St. Denis 1).

Inzwischen war Pippin mit sehr starker Seeresmacht bereits bis zur Seine gelangt, an beren User er allerdings Halt machen mußte, da der Fluß weit übergetreten, die Brücken zerstört das Uebersetzen durch versenkte Schiffe unmöglich gemacht war 2). Auch sonft waren die Flüsse durch fortwährenden Regen und Sturm meist stark angeschwollen, was die Ariegsunternehmungen wesentlich erschwerte 3). Die Grasen Warin und Vernhard, welche mit der großen Zahl der von ihnen in Vurgund gesammelten Anhänger bis zur Marne gekommen waren, sahen sich ebenfalls genöthigt hier stehen zu bleiben, theils wegen des ungünstigen Wetters, theils um auf den Zuzug der noch sehlenden Genossen zu warten. Sie lagerten einige Tage in dem Arongut Vonogilus (Vonneuil), südöstlich von Paris, und den umliegenden Gütern 4). Am 5) Donnerstag der ersten Fastenwoche (19. Februar) sandten sie jedoch den Abt Adrebald 3) und den Grasen Gauzhelm an Lothar,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) V. Hlud. 50 p. 637.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> V. Hlud. 51 p. 637: Pippinus vero ab Aquitania cum maxima manu exiens et ad Sequanam usque veniens, cum pontes destructi navesque alto demersae transitum prohibuissent, substitit. Ann. Bert.: ibique iam Pippinum cum exercitu repperit (sc. Lotharius) Sequanae insolita exuberatione transire prohibitum.

alveos insueta progressio multis non parvum intulit impedimentum. Ugl. Ann. Xant. 834 p. 226: Eodem anno aquae inundaverunt valde super terram. V. Hlud. 51 p. 638: tanta incubuerat procellarum vis pluviarumque vehementia, ut extra solitum aquarum excresceret superhabundantia flatusque ventorum inperviabiles redderet fluminum alveos (j. auch ibid. p. 637. c. 47 p. 635). Sienach Ademar. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 119: post asperrimam hiemem incessanter diluvia aquarum et pluvie nimie increverunt.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 51: Porro Werinus et Bernhardus comites, plurimis sotiorum ex Burgundiae partibus coactis, ad Matronam fluvium usque pervenerunt, et ibi partim hausteritate atque intemperie aeris retardati, partim pro colligendis sotiis suspensi, in villa Bonogilo et eis quae circumiacent praediis aliquot consedere diebus. 2gl. c. 52 p. 638 (filium Pippinum et eos, qui trans Matronam residebant) und über Bonogilus u. a. Lup. epist. no 18. Opp. p. 37 (in praedio quodam Parisiorum, cui Bonogilo nomen est).

<sup>5)</sup> Das Folgende nach V. Hlud. 51 p. 637 f.

<sup>6)</sup> Dieser Adrebaldus abbas begegnet uns in der Vita Hludovici wiederholt als Träger wichtiger Missionen (c. 55. 56. 59 p. 641—642. 644). In
c. 59 wird er genauer als Flaviniacensis monasterii abbas, Abt von Flaviant,
bezeichnet, wosür Le Cointe (Ann. ecclesiast. Franc. VII. 480. VIII. 197.
436—437. 495) und ihm folgend Funck (S. 141. 162. 267 N. 2) und Dümmler
(I. 93. 886) allerdings Flaviacensis m. a., Abt von St. Germer de Flay,
emendiren wollen, was jedoch in den Handschriften keine Unterstützung zu sinden
scheint. Le Cointe gründete seine Vermuthung auf eine von d'Achery (Guiderti
abbatis d. Mariae de Novigento opp. p. 602) beigebrachte Rotiz über den
Abt Abebrard von St. Germer de Flay, derzusolge dieser von Ludwig dem

werente 's reten kanions in verlangen. Gegen Erreng verreracen na inm nich ver feinem Bater ; ..... tenn votes gerenene und er im Befit wernsaus wurden ne sedoch den matter ..... wair asien une jedem Widerstande mit die abliffen die vollegenen wissent mott nimori mar neuchterich und Amano, Amerite er, Konne an ·····tern amagen nammen als er ielber: es eines an dem eingetretenen hegierungs-Somme ber mariers minft inren Geren om in mama falle fam die ine-···· ; ¿ : L. die ditamminm auf dem flirtheits= Living ante verbar, wenn die pre uncorrrectionnen Beimewe zurick= .... e in incument mult von der Hand te= ine Ongo in Liefem Behufe ... men er mutheuen - : :: · · · renament : cente : Comte es Cothar mit ..... ... confuns auderte er als= in dierrame die in werten nunve, daß auch werten Taut der überrneimichen minn i binden con babit Seiten ein=

and the appearance are meanerer ind Bermittler the femality of the control of the first finite of the femality of the femalit Thu has this services a commentation of the formentate adeo memes to tes ground emponence et in ... ..... care writes a uper right rinns. French eine mit getätte mitte angeleichte Gereich bei bei beiter beit 539 osmorom, osi nodie il jusa dud patrem and the Commercial Comment. Eal. in ~\*\*,1**~**\*\*\* • } er er er en er ernosins eursten ein komme in erstehen and in Ingresignation of the cetterder var. riem 🤫 arossa isser, ium siu reficulo eum 

production of the profit inform sententials side polatic ablatic v. l.), the product of the profit sent name arregalis instodial name in the profit of the profit sent name united inscopality in the profit of the

1) From Kin ficher ober Kilen, welcher zuch V. Musi. 55 y. 641 exmignt ine, bande migle hear is mit som gleichnamigen Frzkavellan f **Bd.** L. 2 al. U. h. izeite haar, gegah ift noweder nicht recht in's klare zu fommen, nat from I kalle in 1911 2003.

1) & Math total policy protect con 220.

I have that put the Verom come furniter cognovisset, Ludoicum etiam

geschlossen zu werden. Ueberdies sah er sich, wie es scheint, bereits unmittelbar durch den Unwillen des Volkes bedroht 1). Daher 2) entwich er mit seinen Anhängern 3) am letzten (28.) Februar 4) aus Paris und schlug die Richtung nach Burgund ein, wo er zunächst die Stadt Vienne zu seinem Standlager wählte 5).

cum tanta populi multitudine in easdem partes properare, inde perterritus... vgl. Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792: territus conventu plurimorum fidelium ejusdem imperatoris, fuga lapsus; ähnlich Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20: territus conventu fratrum suorum ac plurimorum fidelium patris imperatoris. Auch bei Thegan verläßt Lothar den Vater, als Ludwig mit seiner verfolgenden Heeresmacht sich nähert; nach der Vorstellung des Verfassers, wie es icheint, zu Compiègne (c. 48 p. 600: Hoc audiens aequivocus filius eius, coadunata multitudine secutus est eos; qui cum non longe esset ab eis etc. vgl. Dümmler I. 94 N. 19, jedoch auch Forschungen X. 342). Nach der unrichtigen Darstellung der Ann. Xant. (p. 225, vgl. oben S. 76 Anm. 3) rückt der Oftfrankenkönig mit dem von ihm gesammelten Heere in Gilmärschen gen Soissons und befreit den Bater aus der Gefangenschaft. — Reginon. chron. 838. Scr. I. 567 (f. N. 6): rursumque a filio Hludovico et a Francis de custodia eruitur, vgl. Ann. Herem. 838. Scr. III. 139. Ann. Leodiens. 838. Scr. IV. 13 (wo irrthumlich a filio Lothario statt a. f. Ludovico). Weitere Stellen, in denen das Verdienst der Wiederherstellung des alten Kaisers theils dem jüngeren Ludwig allein, theils ihm und Pippin zugeschrieben wird, folgen unten.

1) Nithard. I. 4 p. 658: Cernens Lodharius praedictam animositatem vires suas excedere, antequam conveniant, arma sumit (der lettere Ausdruck erscheint hier einigermaßen auffallend).... Plebs autem non modica, quae praesens erat et iam iamque Lodhario pro patre vim inferre volebat.

2) Auf Grund von V. Walae II. 20 p. 566 f.: Sed cum vorax flamma discordiarum amplius saeviret nec pater Augustus in aliquo adquiescens sponte emollesceret, ne forte parricidium proveniret, fecit (Wala nämlich) suo sancto consilio, Augustus filius, relicto patre rursus in solio imperii, petita venia cum suis omnibus qui cum eo consenserant liber ut abiret; quia hinc inde super omnem populum furor Dei effusus efferbuerat erzählt Dümmler I. 94, Lothar habe den Bater, auf den Rath Wala's, der die Besorgniß hegte, daß irgend eine ruchlose Hand sich wider den alten Kaiser erheben könnte, in St. Denis zurückgelassen. Ich glaube, mit Unrecht. Abgesehen von den Bedenken, welche Raddert's phrasenhaste Beschönigungen einslößen, denkt derselbe an dieser Stelle wohl unzweiselhaft nicht an den damaligen Rückzug Lothar's aus Paris, sondern an dessen spätere Unterwersung bei Blois und seinen Abzug nach Italien.

8) Ann. Bert.: cum suis. V. Hlud. 51: cum his, qui eius favore ducebantur. Thegan. 48: cum consiliariis suis impiis. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 557: ipse et qui cum eo erant. Flodoard. l. c. sagt allerdings: Cum quo (sc. Lothario) inter alios etiam quidam episcopi fautores ipsius in adversitate patris sui, relictis contra sacras regulas sedibus suis, perrexerunt, Jesse videlicet Ambianensis et Hereboldus Autisiodorensis, Agobardus Lugdunensis et Bartolomeus Narbonensis episcopus. Indessentiam mir, wie ich gegenüber Junct S. 142 und Dümmler I. 94 bemerken muß, namentlich der Zusak relictis — sedibus suis darauf hinzuweisen, daß dies eigentlich auf die spätere Entsernung jener Prälaten mit Lothar nach Italien zu beziehen ist. Auch wird diese Auffassung durch V. Hlud. 54 p. 640 (lin. 4. 13—14) und Adonis chron. Scr. II. 321, insbesondere hinsichtlich des Erzbischoff Agobard von Lyon, bestätigt.

4) Ann. Bert.: primo Kalendarum Martiarum die. V. Hlud. 51 p. 638 berichtet übereinstimmend, daß der folgende Tag ein Sonntag war (dominica, quae in crastinum advenit); denn in der That fiel der 1. März 834 auf einen solchen. Scr. I. 427 N. 17. 18).

5) Ann. Bert. p. 427. V. Hlud. 51. Nithard. I. 4.

Den Vater und Karl hatte Lothar in St. Denis zurückgelassen 1). So war der Kaiser denn endlich befreit, und seine Umgebung sorderte ihn auf, die Abzeichen seiner Macht wieder anzulegen. Indessen Ludwig wollte nichts übereilen, sondern wünschte vorher erst seierlich durch die Bischöfe wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen zu werden 2). Dies geschah bereits am Tage nach der Flucht Lothar's, dem Sonntag Reminiscere (1. März) 3). In der Klosterkirche von St. Denis, vor dem Grabe dieses Märthrers und dem einst von Stephan III. geweihten Altar der Apostel Petrus und Paulus 4), an welchem dieser Papst Ludwig's Großvater Pippin nebst seinem Bater und Oheim gesalbt 5), nahmen die anwesenden Erzbischöfe und Bischöfe 6) den Kaiser seierlich in die Gemeinschaft der Kirche wieder auf 7), und nun ließ er sich von ihnen auch Wassenrüftung 8), Krone 9) und königliche Gewänder 10) anlegen. Zahlreiche Kleriker

1) Nithard. I. 4. V. Hlud. 51 p. 638. Epist. concil. Tricass. l. c.;

hienach Flodoard. l. c. II. 20.

8) V. Hlud. l. c. Unrichtig Enhard. Fuld. Ann. Scr. I. 360: Proxima-

que aestate.

5) Wgl. Delsner, König Pippin S. 154 ff.

7) Ann. Bert.: imperatorem reconciliaverunt. V. Hlud. 51: episcopali ministerio voluit reconciliari. Epist. concil. Tricass.: reconciliaverunt et

ecclesiasticae communioni restituerunt.

9) Nithard. s. b. vor. Anmerkung. Vielleicht allerdings nicht richtig, ba bem Kaiser im nächsten Jahre zu Met die Krone feierlich aufgesetzt wurde.

<sup>10</sup>) Ann. Bert. J. Anm. 8.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c.: Sed imperator, quamquam modo quo praedictum est ecclesiae eliminatus communione, nequaquam tamen praeproperae voluit acquiescere sententiae etc. (statt quamquam würde man hier eigentlich eine andere Konjunktion erwarten). Der Interpolator des Ademar macht hieraus: et invitum in regem iterum elevaverunt (Hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 119).

<sup>4)</sup> Sidel L. 338 (Schreiben Lubwig's an Abt Hilbuin von St. Denis). Bouquet VI. 348: ante praescriptum altare (vgl. das Borhergehende) per merita et solatium domini ac piissimi patris nostri Dionysii virtute divina recreati et restituti sumus. Ann. Bert.: in ecclesia sancti Dionysii. V. Hlud. Nithard. ll. cc. Epist. concil. Tricass. Mansi l. c.; Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet l. c. Hincmar. Rem. Ann. 869. Scr. I. 484: ante sepulchrum sancti Dionysii. Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii. Scr. IX. 401.

<sup>6)</sup> Ann. Bert: episcopi, qui praesentes aderant. Epist. concil Tricass.: qui affuerunt episcopi. Caroli C. epist. ad Nicolaum: archiepiscopi et episcopi. — Ludwig an Hilduin l. c.: judicio atque auctoritate episcopali. V. Hlud. 51: episcopali ministerio — per manus episcoporum. Nithard. I. 4. (una cum episcopis). Hincmar. Rem. Ann. 869: unanimitate episcoporum. Karl d. K. sagt in dem gedachten Schreiben, die Erzbischöfe und Bischöfe hätten demüthig ihre Schuld gegen den Kaiser befannt und denselben um Verzeihung gedeten (ut dignum erat, se in eum humiliter deliquisse consitentes, veniam ab eo suppliciter postulaverunt). Man möchte jedoch bezweiseln, daß dies schon damals bei dem Restitutionsatte geschehen sei.

<sup>8)</sup> Subwig an Hilbuin l. c.: cingulumque militare judicio atque auctoritate episcopali resumpsimus. Ann. Bert.: regalibus vestibus armisque induerunt. Enhard. Fuld. Ann.: arma resumpsit. V. Hlud. l. c.: per manus episcoporum armis consensit accingi. Nithard. I. 4: coronam et arma regi suo imponunt.

und eine Menge Volks waren herbeigeströmt, um diesem Akt der Sühne beizuwöhnen 1). Man pries Gott mit Lobgesängen 2) ob der Wiederherstellung des rechtmäßigen Herrschers, das Volk brach in lauten Jubel auß3). Selbst die Natur schien den Freudentag mitzufeiern; während es bis dahin fortwährend geregnet und ge= stürmt hatte und daher, wie bemerkt, auch die Wasser hochauf= gestaut waren, legten sich nun alsbald die wilden Winde und der Himmel zeigte wieder sein lange vermißtes heiteres Antlit 4). In den Urkunden fand die Wiederherstellung von Ludwig's kaiserlicher Autorität 5) ihren Ausdruck in einer neuen Titulatur des Herr= Ludwig nennt sich in seinen Diplomen fortan "durch die wiederkehrende Gnade Gottes Kaiser" 6); freilich macht es

2) Nithard. l. c.: laudes Deo devote referunt.

3) V. Hlud. l. c.: In qua re tanta exultatio excrevit populi, ut etc.

6) divina repropitiante clementia imperator augustus. Sidel I. 271. 284.

Dümmler I. 94 R. 22.

<sup>1)</sup> Nithard l. c.: Plebs autem non modica, quae praesens erat . . . . rege recepto, basilicam sancti Dionysii una cum episcopis et omni clero confluunt. Ademar. l. c.: adgregati Franci.

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: ut etiam ipsa elementa viderentur et iniuriam patienti conpati et relevato congratulari. Etenim usque ad tempus illud tanta incubuerat procellarum vis pluviarumque vehementia, ut extra solitum aquarum excresceret superhabundantia flatusque ventorum inperviabiles redderet fluminum alveos. Sed in illius absolutione ita quodammodo coniurasse visa sunt elementa, ut mox et venti saevientes mitescerent et coeli facies in antiquam et multo tempore invisam serenitatem rediret. Hienach der Interpolator bes Ademar. III. 16. Scr. IV. 119 (vgl. N. 23), der dies jedoch mit ber Translation des h. Martialis (f. oben S. 25 Anm. 2) in Verbindung bringt: Et ab eo die, quo sancti Marcialis corpus positum est ubi supra fi basilica Salvatoris, usque ad eum diem, quo imperator restitutus est in regnum media quadragesima (f. unten, dieje Zeitbestimmung beruht auf einer Berwech= selung), post asperrimam hiemem incessanter diluvie aquarum et pluvie nimie increverunt. Ab ipso die serenitas in Francia reddita est. Er fügt jedoch hinzu: sed in Aquitania pluviae non defecerunt, quousque corpus sancti Martialis sepulcro pristino iterum reconditum est. Hiezu oben S. 87 Anm. 3.

<sup>5)</sup> Erwähnung geschieht der Befreiung und Restauration des Raisers noch an mannichfachen Stellen. So in seiner Urfunde Sickel L. 340. St. Galler Mittheil. zur vaterl. Gesch. III. 5-6: tandem divina misericordia nobis pristino honori restitutis. Ann. S. Columbae Senonens. Scr. I. 103 und hienach (vgl. Wattenbach Is. 267 N. 1. 304 N. 3) Ann. S. Maximini Trev. Scr. IV. 6. Hist. Francor. Senonens. Scr. IX. 365, vgl. auch Hincmar. Ann. 869 l. c. Ad synodum Suessionensem de Ebone Remensi. Opp. II. Meist wird das Verdienst daran dem jüngeren Ludwig zugeschrieben. S., abgesehen von Thegan, Ann. Xant., Regino (oben S. 88 Anm. 6), Flodoard., dessen Darstellung von derjenigen Thegan's abhängig ist, hist. Rem. eccl. II. 20: postquam Ludouicus ab aequivoco filio suo restitutus est in regnum. Querimonia Egilmari, Erhard, Regest. hist. Westfal. cod. dipl. p. 36 no 41: Cum autem rursus ex eadem custodia, Deo volente, per adjutorium filii ejus omonimi Hludovici cum honore ad regnum remeasset. In den Hersfelder Annalen (Hildesheim. Quedlinb. Weissemb. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 44-45. V. 3 XX. 784) wird die Wiedereinsetzung des Raisers als die That seiner Söhne Pippin und Ludwig bezeichnet; ähnlich auch Ann. Elnon. min. 835. Scr. V. 18: Ludowicus imperator a custodia Lotharii eripitur per Ludowicum et Pipinum. Nithard. I. 4 beutet auf bas Verbienst Pippin's um die Restitution seines Vaters hin, stellt jedoch dasjenige des jungeren Ludwig ganz in den Schatten, vgl. Meyer von Knonau S. 9. Pat p. 22.

seiner Demuth mehr Ehre als seiner Klugheit, daß er auf diese Weise das Andenken an die Unterbrechung seiner Herrschaft und den Sturz, von welchem er sich erst wieder erhoben, sortwährend lebendig erhielt. Indem jedoch Ludwig's Kanzlei unter dem früheren Kanzler Theoto. wieder in Wirksamkeit trat, mußte allerdings für seine Diplome ein neuer Siegelstempel angesertigt werden, da Lothar, wie es scheint, den kaiserlichen Siegelring entsührt hatte. Erst um 836 scheint er denselben ausgeliefert zu haben,

wonach er sofort wieder in Gebrauch genommen wurde 3).

Von einer Verfolgung Lothar's konnte vorläufig ohne Zweifel keine Rede sein, obwohl es heißt, daß man den Kaiser von vielen Seiten dazu aufgefordert habe 4). Vielmehr brach Ludwig von St. Denis zunächst über Nantogilus (Nanteuil) nach der Pfalz Quierzh auf 5) und erwartete dort Pippin, die Burgunder, welche unter Vernhard und Warin jenseits der Marne stehen geblieben waren, endlich auch den jüngeren Ludwig mit den überrheinischen Mannschaften und den Großen, die sich zu diesem Könige gestlüchtet hatten 6). Zu Mittsasten, am Sonntag Lätare (15. März), sah Ludwig sich hier von all diesen Getreuen und anderen, die zahlreich herbeigeströmt waren, umgeben und man seierte mit Jubel seine Wiedererhebung aus der tiessten Erniedrigung 7).

1) Nithard. I. 4 p. 653: Lodharium pater persequi distulit. Wohl hienach V. Hlud. 52 p. 638: sed nequaquam filium persequi abeuntem, licet

multis ortantibus, voluit.

5) V. Hlud. l. c.

7) V. Hlud. 52: Quo consistenti medio quadragesimae tempore, arridente etiam laetitia ipsius diei et officii exhortante cantilena ecclesiae ac dicente "Laetare Hierusalem et diem festum agite omnes, qui diligitis eam", maxima multitudo fidelium suorum ibi occurrit, congratulans laeticiae communi. Hienach Ademar. cod. 2 l. c.: usque ad eum diem, quo imperator restitutus est in regnum media quadragesima (vgl. oben S. 91 Ann. 4). Ann. Bert. Nithard. I. 4: Hinc inde fideles qui evaserant et rem publicam regere consueverant confluent. — Vielleicht war es auch in Quierzh, wo Viscos Jonas von Orléans den König Pippin von Aquitanien personlich

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Mit derselben Demuth gesteht er in der mehrerwähnten Epistel an Hilbuin: in humanae varietatis eventu, quo Dei, ut semper fatendum est, justo judicio in virga eruditionis suae visitati.... sumus.

<sup>2)</sup> Sickel I. 95.
3) Sickel I. 352—354. Wilmans Raiserurkunden der Provinz Westfalen I. 47, vgl. oben S. 73. Man wählte eine der früheren möglichst ähnliche Gemme, indessen unterschied sich die Büste von der alten namentlich durch einen größeren Kopf, auch standen die Buchstaben der Umschrift weiter auseinander.

V. Hlud.: ubi consistens, opperiebatur filium Pippinum et eos, qui trans Matronam residebant, sed et eos, qui trans Hrenum ad Hludowicum filium eius confugium fecerant (vgl. oben S. 85 und S. 87), sed et ipsum filium qui ad eum veniebat Hludowicum. Ann. Bert. p. 427: Deinde filii eius Pippinus et Ludoicus cum ceteris fidelibus ad eum venientes... Thegan. 48 p. 600: Aequivocus vero filius eius pervenit ad eum et honorifice suscepit eum. Bei Nithard. I. 4 p. 653 empfängt der Kaiser diesen Sohn erst nachhet in Achen (Aquis.. petit tandemque Lodhuwicum venientem gratanter excepit), was unrichtig ist, vgl. Dümmler I. 94 N. 23, Meyer v. Knonau, Nithard S. 95 N. 60 und über das tandem auch Paetz, De vita et fide Nithardi p. 22—23.

Allen, besonders den beiden Söhnen Pippin und Ludwig, sprach der Kaiser seinen Dank für die ihm bewiesene Treue und die ihm

geleistete bereitwillige und wirksame Unterstützung aus 1).

Bielleicht war im Laufe des vorhergegangenen Winters, als sich der Bund Ludwig's und Pippin's mit dem Vater gegen Tothar schürzte, das uns überlieferte Projekt einer Theilung des Reichs unter die drei jüngeren Söhne des Kaisers entstanden 2). Die Einleitung kündigt eine solche an, ohne daß von Lothar, sei es auch nur von seiner Absindung mit Italien, mit einem Wort die Rede wäre. Der Tenor basirt durchaus auf dem Reichsetheilungsgesetze Karl's des Großen vom Jahre 806 3), aus welchem diese Urkunde sogar ziemlich gedankenlos abgeschrieben ist. So ist nach dem Muster desselben zwischen der Einleitung und dem ersten Paragraphen der Kaum sür die eigentlichen Theilungsbestimmungen offen gelassen, nachher indeß nicht ausgesüllt. Desegleichen wird die Bestimmung wiederholt, daß Grenzstreitigkeiten eventuell durch die Kreuzprobe entschieden werden sollen, während die Unwendung dieses Gottesurtheils unter Ludwig im Jahre 817 verboten worden war4). Ganz in derselben Weise wie in

kennen lernte (f. die Dedikationsepistel zur Institutio regia, d'Achéry Spicil. ed. nov. I. 324-325).

2) M. G. Leg. I. 356—359. Ich glaube hier wiederholen zu dürfen, was ich im VI. Exturse des ersten Bandes (S. 387—392) über dies Dokument gessagt habe und beione, indem ich in Ansehung des Einzelnen auf die dortigen Ansführungen verweise, namentlich nochmals, daß in keinem andern Zeitspunkt Pippin und Ludwig dem Vater gleich nahe, Lothar ihm gleich fern stand.

Webekind (Noten zu einigen Geschichtschreibern des deutschen Mittelalters II. 441—443) hatte der Ansicht Eingang verschafft, daß diese Urkunde auf dem Reichstage zu Achen im Februar 831 erlassen sei. Ihm folgen Stälin, Wirtemberg. Gesch. I. 252 N. 2. Dümmler I. 63 N. 72. Meher v. Knonau, Nithard S. 2. 4. Kungemuller, Nithard und sein Geschichtswerk (Jenenser Diff. 1873) S. 27. Sickel L. 280 Anm. S. 338 f. Arohn, Ludwig der Deutsche (Programm bes Ihmn. zu Saarbrücken 1872) S. 9—10. Hagemann, Urfachen und Verlauf ber ersten Empörung gegen Ludwig den Frommen (Progr. der Realschule zu Sprottau 1874) S. 22, vgl. auch Warnkönig u. Gerard II. 55. — Leibniz und Pert weisen diese Reichstheilung dem Ende des Jahres 830 zu. Die Annahmen älterer Herausgeber und anderer Forscher, welché bieselbe in die Jahre 835, 836, 837 oder 838 verlegten (vgl. z. B. Luben V. 383. 619 Anm. 6, der die Bedeutung der ganzen Frage unterschätzt. Funck S. 158. 269—270. Himly S. 197 N. 1), erledigen sich baburch, daß das Dokument nach dem Ludwig darin beigelegten Titel (divina ordinante providentia imperator augustus), wie Sidel barthat, vor den Mai 834 fallen muß.

3) Bgl. außer den Bd. I. S. 388 N. 1 citirten Stellen auch noch Eckhart

Fr. or. II. 41. Leibniz Ann. Imp. I. 239. Himly S. 197-198.

<sup>1)</sup> V. Hlud. l. c.: Quos imperator benigne suscipiens et pro fidei integritate gratias agens. Ann. Bert.: paterno animo gaudenter suscepti sunt, et plurimas illis ac cuncto populo gratias egit, quod tam alacriter illi auxilium praebere studuissent. Nithard. l. c.: Pippinum ad se venientem benigne excepit, gratias in eo quod pro sua restitutione laboraverat egit, und hernach (vgl. oben S. 92 Anm. 6) tandemque Lodhuwicum venientem gratanter excepit.

<sup>4)</sup> Besonders auch dieser lettere Umstand fonnte, wie ich bereits Bb. I. S. 390 angebeutet habe, geeignet erscheinen, Bedenken in die Echtheit des

der Verordnung von 806 kommt wieder das alte Prinzip der Theilung zur Geltung und des Kaiserthums wird ebenso wenig als dort gedacht. Auch darin entspricht diese Verordnung derjenigen Karl's, daß sie erst nach dem Tode des Kaisers, falls die Söhne ihn überleben, in Kraft treten soll 1), während derselbe fich für seine Lebenszeit seine volle Regierungsgewalt vorbehält 2). Ausgelassen sind die Artikel3), vermittelst deren Kaiser Karl seine Töchter und Enkel vor zukünftiger Beeinträchtigung durch die Söhne sicher zu stellen gesucht hatte — vielleicht um unliebsame Erinnerungen an das Verfahren Ludwig's gegen seine Verwandten, besonders gegen seinen Neffen Bernhard von Italien, zu vermei= Noch bezeichnender sind die wenigen Zusätze. Hatte Karl bestimmt, daß keiner seiner königlichen Söhne einen Freien ober einen Anecht, welcher seinem Herrn entlaufe und aus einem Reich in das andere übertrete, aufnehme oder seinen Mannen aufzunehmen gestatte und widerrechtlich zurückhalte; so wird diesem Berbot hier hinzugefügt, daß keiner der drei Brüder bei Lebzeiten des Vaters einem der Vassallen desselben oder eines andern Herrn den Treueid abnehmen uud ihn auf diese Weise seiner Lehnspflicht abwendig machen soll 4). Ferner wahrt der Kaiser — abgesehen von dem allgemeinen Vorbehalt künftiger Ergänzungsbestimmungen, der sich auch schon in der Theilungsakte von 806 findet — sich aus= drücklich das Recht, denjenigen von den drei Söhnen, der sich durch Gehorsam und guten Willen besonders auszeichne, auf Kosten eines der andern, der seine Pflichten gegen Gott und ihn etwa vernachlässige, an Besitz, Macht und Ansehen zu erhöhen 5). In

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

') Dies wird besonders von Wait IV. 572 N. 1 mit Recht scharf hervorgehoben. Bgl. aber auch schon Funct S. 159 – 160, ferner Meyer von Knonau

betreffenden Dokumentes einzuflößen. Immerhin begegnen wir jedoch auch in andern Fällen ähnlichen unpassenden Wiederholungen. So sind in die Akten der Achener Synode vom Jahre 836 auch solche Stücke aus den Pariser Synodalakten von 829 wörtlich anfgenommen, welche die bestimmtesten Beziehungen auf den Anlaß und Zeitpunkt ihrer Entstehung enthalten (j. unten).

a. a. O. S. 4. 93 N 22. Dümmler I. 65. Sidel II. 339.

<sup>2)</sup> Die bisherige potestas in regimine atque ordinatione et omni dominatione regali et imperiali (c. 13). Sickel II. 339 meint, daß hiervon nach dem Jahre 833 nicht mehr habe die Rede sein können, da das Urkundungsund Verfügungsrecht der Söhne seitdem erweitert erscheint. Man darf indessen nach meiner Ueberzeugung jene Worte nicht in so prägnantem Sinne auffassen, zumal sie auch nur, jedenfalls ohne viel Besinnen, dem Reichstheilungsgesetze Karl's entlehnt sind.

<sup>3)</sup> c. 17 und 18 der Divisio von 806.

<sup>1)</sup> c. 4: Sed et hoc praecipimus, ut nullus ex his tribus fratribus, nobis in corpore consistentibus, vel nostrum vel cuiuslibet alterius hominem sacramentum fidelitatis sibi promittere faciat et per hoc eum vel a nobis vel ab altero domino suo per huiusmodi sacramentum avertat et ad se adtrahat. Dümmler a. a. D. Insofern ist freilich auch diese Bestimmung auffällig und hier nicht am Orte, als das ganze Gesetz, wie berührt, erst nach dem Tode des Kaisers in Kraft treten sollte.

<sup>5)</sup> c. 13: Et si aliquis ex his tribus filiis nostris per maiorem obedientiam ac bonam voluntatem inprimis Deo omnipotenti ac postea nobis placere cupiens morum probitate promeruerit, ut ei maiorem honorem ac

dem ersteren Zusatz giebt sich eine vorsichtige Besorgniß kund, welche durch die von dem alten Kaiser gemachten Erfahrungen allerdings nur zu sehr gerechtfertigt war 1); der zweite scheint die eigentlichen Pläne der Partei der Kaiserin und Karl's, nur von einem dunnen Schleier verhüllt, durchschimmern zu lassen. beseitigte mindestens jede feste Schranke gegen weitere Begünstigun= gen des jungen Karl und wollte, wie es scheint, den beiden Stief= brüdern desselben, Pippin und Ludwig, mit der Lockung zugleich die Drohung entgegenhalten. Indem diese Klausel jedoch den Bestand oder Widerruf der festzusetzenden Theilungsbestimmungen dem Belieben des Kaisers unterwarf, machte sie dieselben im Grunde illusorisch. — An diesen der Reichstheilungsakte vom Jahre 806 nachgebildeten, in der Hauptsache, d. h. in Bezug auf die Theilungs= bestimmungen jedoch nicht ausgefüllten Entwurf schließt sich eine äußerst formlose Aufzählung von Landschaften und Gauen, die zu Aquitanien, Baiern und Alamannien — den Reichen Bippin's, Ludwig's und Karl's — geschlagen werden sollen. Auch diese Notizen sind, gleich dem übrigen Texte, offenbar nicht fehlerfrei, vielleicht auch nicht vollständig überliefert 2). Man kann nicht einmal mit voller Sicherheit sagen, daß sie mit jenen zusammen ein Ganzes bilden, wenn dies auch die Wahrscheinlichkeit für sich hat 3). Zu Aquitanien wird das ganze neuftrische Land zwischen Loire und Seine nebst mehreren Gauen zwischen dem letzteren Fluß und dem Meere, nämlich denjenigen von Chalons, Meaux, Amiens und Ponthieu, hinzugefügt4); zu Baiern: ganz Thüringen, Sachsen, Friesland, Ripuarien und die alten salischen Lande 5);

potestatem conferre delectet, et hoc volumus ut in nostra maneat potestate, ut illi de portione fratris sui qui non placere curaverit et regnum et honorem ac potestatem augeamus et illum talem efficiamus qualiter ille propriis meritis dignus ostenderit. Bgl. Funct S. 159 f. Wait IV. 572 N. 2. Dümmler a. a. O. Meyer von Anonau, Nithard S. 93 N. 22. Warntönig u. Gerard II. 56.

<sup>1)</sup> Vgl. insbesondere die Beschwerde Ludwig's an Lothar V. Walae II. 17. Scr. II. 564 (oben S. 38 Anm. 8): Vasallos quoque, inquit, nostros indebite recepisti et eos tecum retines.

<sup>2)</sup> Vgl. Bb. I. S. 390 N. 3. 4.

3) Tie Stelle totam Burgundiam excepto quod Pippino datum est (vgl. hinsichtlich des Ausdrucks Div. imp. a. 806 c. 3 p. 141 lin. 18 und übrigens oben Bb. I. S. 390 Anm. 5) beweiset wenigstens, daß auch diese Rotizen sich in der That auf eine Theilung des Reichs unter die Söhne des Kaisers beziehen. Freilich konnte man im Winter 833-34 Aquitanien, Baiern und Alamannien als Reiche der drei Brüder nur auffassen, wenn man die auf den früheren Reichstheilungsbestimmungen beruhenden, nicht die thatsächlich einzgetretenen Verhältnisse zu Grunde legte. Soviel müssen wir Sickel (II. 339) unbedingt zugeben.

<sup>4)</sup> Ad Aquitaniam totam inter Ligerim et Sequanam et ultra Sequanam pagis (?) 28, id est Catalonis, Meltianum, Ambiensis et Pontium usque ad mare. Bb. I S. 390 Anm 3 ist bereits bemerkt worden, daß zwischen Aquitaniam und totam oder auch zwischen totam und inter ein Wort (vielleicht Neustriam) ausgefallen sein und in der Ziffer 28 ein Fehler stecken muß.

<sup>5)</sup> Ad Baiuvariam Toringiam totam, Ribuarios, Atoarios, Saxoniae, Frisiae, Ardenna, Asbania, Bragmento, Franderes, Menpiscon, Medenenti,

zu Alamannien: ganz Burgund, mit Ausnahme des Gebiets, welches Pippin daselbst empfangen 1), d. h. der Grafschaften von Autun, Avallon und Nevers?), ferner die Provence und Gotien, sowie ein ansehnliches Stück des mittleren Frankenlandes 3), näm= lich die Gaue an der oberen Maas und Aisne, die von Reims und Laon, der Mosel= und Triergau. Es war also wohl der ehedem Lothar zugedachte Antheil an dem eigentlichen Franken= reich (abgesehen von Italien), welchen man auf diese Weise zer= schlagen wollte, um die Trümmer an die drei anderen Brüder zu vertheilen. In der Art der Theilung gelangten die nationalen Berhältnisse zu einer gewissen Geltung. Unter dem Scepter Ludwig's, welcher eigentlich den Löwenantheil — die Stammländer, die Achener Pfalz, außerdem auch den bedeutendsten Sechafen des Reichs, Quentawich (j. Wicquinghem unterhalb St. Josse sur mer) — erhält, werden fast ausschließlich Menschen deutscher Zunge, und zwar die große Mehrzahl derselben, vereinigt, freilich auf Koften des geographischen Zusammenhangs. Pippin empfängt den überwiegenden Theil des romanischen Galliens. Nur Karl's Reich erscheint aus den verschiedensten Bestandtheilen bunt zusammengewürfelt 4). — Zur Ausführung ist dieser Entwurf 5) nie gelangt. Und wie hätte Ludwig der Deutsche auch

44.

1) Bgl. oben S. 95 Anm. 3. Uebrigens hatte auch Karl bereits im Jahre

829 ein Stuck von Burgund empfangen (Bb. I. S. 327 Anm. 4).

B) de ista media Francia, vgl. Bonnell, Anfänge des karoling. Hauses S. 223 N. 3 und hinsichtlich der etwaigen Bedeutung dieser Worte für den Ort der Abkassung des Gesetzentwurfs Bd. I. S. 390 Anm. 5.

4) Siehe Luden V. 383. Wait IV. 571—572. Dümmler I. 64—65. Funck S. 158—159 zieht genau die sich ergebenden Grenzlinien und nennt die Städte, welche auf jeden Antheil fallen. Bei einem Dokument von so fragwürdiger Natur wie diese Reichstheilung, die jedenfalls nicht zur Aussührung kam, dürfte man uns das erlassen.

Ainau, Austerban, Adertensis, Tervanensis, Bolensis, Quentovico, Camalecensis, Virdomandensis vgl. Webekind II. 442. Waik IV. 572. Funck S. 158. Dümmler I. 64. Warnkönig u. Gerard II. 55 Die Annahme, daß die Aufzählung hier unvollständig sei und dem jüngeren Ludwig vielleicht auch Ostefranken nebst dem Wormse und Speiergau zugetheilt wurde (vgl. die M. G. Leg. I. 359 N. 18 mitgetheilte Bemerkung Pithou's und Dümmler a. a. O.), ist mindestens nicht zu beweisen.

<sup>2)</sup> Vgl. Div. imp. a. 817. c. 1. p. 198. Webekind II. 442 N. 650. Bb. I. S. 104.

<sup>5)</sup> Für ein bloßes Projekt halten biese divisio auch Leibniz Ann. Imp. I. 404 und Waiz IV. 571 N. 2. 573. Anderer Ansicht sind Dümmler I. 63 N. 72 und Sickel II. 338—339. Der lettere meint, das Fehlen des Datums beweise nichts gegen die Vollziehung, sondern komme auf Rechnung der unvollsständigen Ueberlieserung. Mindestens sei es ein sehr weit gediehener Entwurf, "da das Schriftsück nicht blos formlose Bestimmungen enthält, sondern bereits ganz ausgearbeitet und mit den üblichen Eingangsformeln versehen ist". Die Publikation des Gesetzes sei allerdings zu bezweiseln, weil einer Mitwirkung des Reichstags im Eingange keine Erwähnung geschehe und die gleichzeitigen Geschichtschreiber mit Ausnahme Nithard's, "dem auch nicht in die Dessents lichkeit gedrungene Versügungen bekannt sein konnten", nichts von der Sache wüßten. Hiezu möchten wir einerseits bemerken, daß das Datum der Theilungsatte vom 6. Februar 806 uns auch nur anderweitig, nicht aus dem betressenden

Neigung haben sollen, Alamannien wieder an Karl abzugeben; wie er und Pippin sich überhaupt eine Theilung gefallen lassen sollen, die für in jedem Augenblick widerrustich erklärt war? In anderer, besser den thatsächlichen Berhältnissen entsprechender Weise gestand der Kaiser jett nach seiner Restauration diesen beiden Söhnen, welche sich um ihn so verdient gemacht, eine Erweiterung ihrer Reiche zu<sup>1</sup>), während die Ausstattung Karl's einstweilen vertagt blieb. Pippin erhielt, so scheint es, jett die Grafschaft Anjou im Norden der Loire mit den in ihr gelegenen Abteien und Krongütern<sup>2</sup>). Ludwig scheint die Anersennung seines ausgedehnten Besitzstandes in dem ganzen Umfange, auf welchen dersselbe seit dem vorigen Jahre sich erstreckte<sup>3</sup>), erlangt zu haben<sup>4</sup>).

Dokument selbst bekannt ist und daß auch bort der Zustimmung der Reichsversammlung nicht gedacht wird, obschon die Reichsannalen (Einh. Ann. 806 p. 193) diese ausdrücklich bezeugen. Ausgearbeitet erscheint das in Rede stehende Theilungsgesetz dagegen hauptsächlich nur insoweit, als es Copie jenes älteren ist.

1) Ich möchte hier zugleich, und zwar noch etwas bestimmter, die bereits im I. Banbe (S. 391 vgl. S. 356 N. 1. 357 N. 3. 4) ausgesprochene Vermuthung wiederholen, daß die Angabe Nithard's von einer Vergrößerung der Reiche Pippin's und Ludwig's nach der ersten Restauration des Vaters (I. 3 p. 652: quamquam eis regna, sicut promissum suerat, aucta suissent) dort an unrichtiger Stelle stehe und eigentlich hierher zu ziehen sei Vgl. hinsichtlich ans derer analoger Verwechselungen Nithard's Funck S. 262 N. 1, sowie oben S. 5 Anm. 1 u. S. 62 Anm. 9. Die Polemit von Paez S. 21 und Kunzemüller S. 26 f. gegen die hier großentheils wohlbegründeten Bemerkungen Funck's

ift ganz ungerechtfertigt.

2) Transl. S. Mauri 15. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 173: augustissimae recordationis Ludovicus Pippino filio suo cum reliquis, quae magnitudini celsitudinis illius visa sunt, etiam Andecavensem contulit comitatum cum abbatiis et fiscis in eodem pago sitis, vgl. Sidel II. 370 u. oben Bd. I. S. 28 A. 7. 406 (hinfichtlich bes Jufapes cum abbatiis etc. auch Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431 lin. 18 f. Nithard. I. 6 p. 654 lin. 8 f.). Wie in Bd. I. berührt, erhärten auch ein Paar Urfunden Pippin's, daß er mindestens seit 835 Anjou besaß. So bestätigt er unter dem 26. Otsober 835 der Abtei St. Maur des Fosses den Besit einer Ortschaft in Anjou, welche Kaiser Ludwig derselben überlassen, pro eo quod miserante divinae propitiationis clementia caput ejusdem ville a piissimi genitoris nostri largitione nostrae ditioni sudactum est (Tardif, Monuments historiques p. 89—90 no 128). Bgl. serner die Diplome für das Bisthum Angers vom 25. Dezember 837, Champollion-Figeac Documents historiques inédits III. 425—426 no 12, und vom 28. März und 23. April 838, Böhmer no 2078. Bouquet VI. 674—675 no 16. 17.

3) Wgl. o. S. 58 Anm. 3.

4) Bgl. Ruodolf. Fuld. Ann. 838 p. 361 (Imperator.... Hludowico filio suo regnum orientalium Francorum, quod prius cum favore eius tenuit, interdixit), allenfalls auch 840 p. 362 (Hludowicus filius imperatoris, partem regni trans Rhenum quasi iure sibi debitam affectans). Adonis contin. I. Scr. II. 324 (Ludovicus vero praeter Noricam, quam habebat, tenuit regna, quae pater suus illi dederat, id est Alamanniam, Thoringiam, Austrasiam, Saxoniam et Avarorum, id est Hunorum, regnum); ebenfo Franc. reg hist. ibid. unb banach (vgl. Wattenbach II 3. 375) Chartul Sithiens. publ. par Guérard p. 89, Chron. Centulens. III. 6. 12. d'Achéry Spicil. ed. nov. II. 313. 317. — Prudent. Trec. Ann. 838 p. 432 (quidquid ultra citraque Rhenum paterni iuris usurpaverat, recipiente patre amisit, Helisatiam videlicet, Saxoniam, Thoringiam, Austriam atque Alamanniam).

Rach Beendigung der Heerversammlung 1) in Quierzy wurde Pippin und das übrige Bolt entlassen 2), während Ludwig den Bater und Karl nach Achen geleitete, um ihm dort weiter als Schutz zur Seite zu sein 3). Sie begingen daselbst zusammen das Ostersest (5. April) 4). Nach diesem berief der Kaiser seine Käthe und ersten Großen, die sich in der Nähe besanden, zu einer Berathung 5). Man verhandelte hier über die Mittel und Wege, um Lothar zu bestimmen, daß er komme um sich zu unterwersen. Da Ludwig inzwischen von dem Ausenthalt des Sohnes in Vienne Kunde erhielt, ließ er demselben, was seiner Besonnenheit und Mäßigung alle Shre macht, durch Gesandte ankündigen, daß er ihm alle seine Vergehungen vergebe und ihn zu friedlicher Kückstehr auffordern 7). Allein Lothar, der unterdessen die Bevölkerung

Wedetind, Noten II. 446 N. 656. Wait IV. 575. Dümmler I. 194. Arohn,

Lubwig ber Deutsche S. 11 R. 60.

1) Ann. Bert.: habitoque cum illis placito.

2) Ann. Bert.: Pippinum et reliquum populum domum redire permisit. V. Hlud. 52: Pippinum quidem filium in Aquitaniam cum la eticia dimisit, ceteros autem ad loca sibi congrua redire laetos permisit. Nithard. 1. 4: ac reverti eum (sc. Pippinum) in Aquitaniam, uti petiverat, permisit.

3) Ann. Bert.: Ludoicum autem secum usque ad Aquis venire fecit. Bei Thegan c. 48 p. 601 wird dies ganz zum Ruhme des jüngeren Ludwig gewandt: et reduxit iterum ad Aquis ad sedem suam et Deo iudente restituit eum in regnum et in locum suum, vgl. Forschungen X. 342 N. 2, übrigens auch Thegan. 51 p. 601. V. Hlud. 52: Ipse autem Aquisgrani venit. Abweichend Nithard. I. 4: cum quidus (den herbeigeströmten treuen Großen) itinere arrepto, Aquis gematum petit, tandemque Lodhuwicum venientem gratanter excepit, quem et una secum causa praesidii esse praecepit. Taß N. hier einen Irrthum begeht, bemerkten wir oben S. 92 Anm. 6. Unrichtig ist auch das gematum, salls es mit Recht durch hiematum erklärt wird, was Meyer von Anonau S. 95 N. 60, welcher das Wort vielmehr sür verderbt hält, freilich bezweiselt; benn der Kaiser zog damals nicht zum Winter, sons dern im Frühjahr (Ende März) nach Achen.

1) Thegan. 48: Et ibi pariter sanctum pascha Domini celebraverunt. V. Hlud. 52, beren Verfasser bei dieser Gelegenheit hervorhebt, daß der Kaiser seinen jüngsten Sohn Karl damals schon lange bei sich gehabt (vgl. oben S. 86 Ann. 3), und sich übrigens vorzustellen scheint, daß auch die Kaiserin schon vor Ostern in Achen eingetroffen sei, vgl. Dümmler I. 95 N. 26. Ann. Bert.:

peractis festis diebus.

<sup>5</sup>) Ann. Bert.: convocavit suos consiliarios atque optimates, qui in circuitu erant.

6) Ibid.: et cum eis tractare studuit, qualiter filium suum Lotharium

ad se vocare potuisset.

Wilmans a. a. D. I. 86 ff. gkaubt allerdings auf Grund der Schenstungen Ludwig's des Frommen an Korvei und Herford Sickel L. 319. 326. 360 bestreiten zu müssen, daß sich die Herrschaft des jüngeren Ludwig in den Jahren 833—838 auch über Sachsen erstreckt habe. Indessen mit Unrecht, da, abgesehen von Italien, das Urtundungsrecht des Kaisers in den Unterkönigzreichen der Söhne neben dem ihrigen überhaupt fortdauerte und die eben ansgesührten Zeugnisse jeden derartigen Zweisel niederschlagen.

<sup>7)</sup> Ibid.: Domnus autem imperator, ut eum illic esse comperit, misit legatos, qui ei nunciarent. quod omnia, quae contra patrem egerat, illi concessisset et ut cum pace ad eum reverteretur. Unglaubwürdig erscheint dieser Erzählung der Reichsannalen gegenüber diesenige Rithard's, der schon vorher sagt: sed legatos, qui eum citra Alpes festinare iuberent, post illum direxit (I. 4),

der Provence, in welcher er lagerte, hart bedrückte 1), wies dies Ansinnen zurück 2). Außerdem waren jedoch Boten in alle Theile des Reichs ausgeschickt worden, um die Befreiung des Kaisers bekannt zu machen und das Volk zum Festhalten an der ihm gelobten Treue zu ermahnen, gleichzeitig aber auch unbedingte Amnestie für alles Vorgefallene anzukündigen 3).

Unterdessen wurde anch die Kaiserin Judith aus ihrer Haft in Tortona befreit. Wir besitzen ein recht tief gefühltes und schwungvolles, wenn auch leider einigermaßen dunkles Gedicht Walahfrid Strabo's an einen gewissen Rodbernus 4), welcher danach der Träger eines geheimen Verkehrs zwischen der Ge=

bgl. Meger von Anonau S. 13, dem in diesem Falle auch Kunhemüller a. a. O. S. 19 beistimmt. Ueber das Verhältniß dieser Gesandtschaft zu der bei Thegan. 53 erwähnten vgl. unten.

1) Ann. Bert.: ibique (in Vienne) commorans, multa incommoda illarum

partium hominibus intulit.

2) Ibid.: Quod spernens, venire distulit, sed in eadem pertinacia perduravit.

3) Ann. Bert.: missis legatis in unamquamque partem regni sui, ut de sua liberatione populo adnunciarent et admonerent, ut fidelitatem, quam ei promiserant, adimplere studerent et, quidquid contra illum deliquerant, ob amorem Dei illis indulsisset. Thegan. 49 p. 601: Eodem anno, qui est annus regni eius 21, omnibus indulgentiam praestitit, qui eum coacti relinquerunt. Et hoc non fuit ei et honerosum vel grave, qui est piissimus imperatorum, quod antea pepercit inimicis suis. Die Entschuldigung, daß die Betreffenden den Kaiser nur gezwungen verlassen und der Gegensat, in welchen sie der Verfasser gegen die wirklichen Feinde desselben stellt, soll wohl hauptsächlich dem König Ludwig von Ostsransen und dessen Anhängern zu gute kommen.

4) Ad Ruodbernum laicum, Bouquet VI. 269—270 no 7. Basnage II b. 239—240. Dümmler I. 95 N. 26 faßt den Inhalt dahin auf, daß der Dichter die Verdienste Rodbern's um die Befreiung Judith's feiere, von welcher jener dem Raiser die erste Nachricht gebracht habe. Indeß beschränkt sich die Erzählung eigentlich darauf, daß Rodbernus unter großen Gesahren die gefangene Kaiserin in Italien aufsucht und dann unter gleichen Fährlichkeiten über die Alben zurückehrt, um dem Raiser Nachricht und Aufträge von ihr zu überbringen.

Demnach dürften auch die Berfe:

.... His deinde peractum est Consiliis, ut fessa diu et compressa malorum Ponderibus regina feris educta tenebris Non sine honore foret....

sich nicht auf die endgültige Befreiung Judith's beziehen oder höchstens, wie sodann auch das Weitere (s. unten), auf diese als die schließliche Frucht der Ausopferung des Robbernus hindeuten. Allerdings läßt auch bei Thegan de. Raiser seine Gemahlin durch Gesandte aus Italien zurückholen (c. 51 p. 601), jedoch stehen seiner Angabe die glaubwürdigeren und übereinstimmenden Racherichten der Reichsannalen und des Astronomen, welche wir unten anführen, entgegen. Im Uedrigen mag die Dunkelheit des Gedichts theilweise durch die Berderbniß des Textes herbeigeführt sein, welcher an mehreren Stellen der Emendation zu bedürfen scheint. Der Eingang erinnert sehr start an densienigen einer andern, an den Grafen Konrad gerichteten Dichtung des Walahefrid (Bouquet l. c. no 6).

Was den Abressaten betrifft, so hält Dümmler für möglich, daß derselbe mit dem Rothbernus identisch sei, welcher in Audradi revelationes als cubicularius Rarl's des Kahlen erwähnt wird (f. Duru, Bibliothèque historique

de l'Yonne I. 253).

fangenen und ihrem Gemahl war. Der Dichter rühmt die Hingebung, mit welcher dieser junge und arme, aber treue Mann Mangel und Noth und die stete Gefahr entdeckt zu werden auf sich genom= men 1). Die Alpenklausen waren streng bewacht 2); er war genöthigt, sich zu verkleiden, Knechtsgestalt anzunehmen, "bei Nacht das Licht des Tages, am Tage die Nacht zu scheuen", konnte sich nirgends Ruh' und Raft gönnen, mußte mit tausendfacher List nach dem Ziele Endlich gelang es, die hart geprüfte Fürstin aus ihrem finstern Kerker herausführen zu lassen 3), so daß Rodbern sich ihr heimlich nähern, von ihr Aufträge an den Kaiser und die verbundenen Freunde empfangen konnte 4). Freilich der Ruckweg war für ihn nicht minder gefahrvoll. Am Comer See wollte die Wache ihn anhalten, und er entkam nur Dank dem günftigen Winde, welcher sein Schiff schnell von dem feindlichen Ufer fort= Auf den Alpen lag tiefer Schnee, der ihn zu unwill= kommener Verzögerung seiner Weiterreise zwang. Endlich konnte er aber dennoch dem bekümmerten Kaiser die Aufträge seiner Gemahlin überbringen 6). — Soweit dies Gedicht. Nach unsern Geschichtsquellen brachten die Anhänger des alten Kaifers in Italien mit Schrecken in Erfahrung, daß einige der Gegner den rucklosen Plan hegten, die Kaiserin umzubringen?). Neben dieser

2) Heu! quibus insidiis artissima septa viarum Alpibus in mediis sollers custodia cinxit.

Suscipiens mandata, pio celer ipse libensque Caesari et adjunctis portasti primus amicis.

Insidiisque dolisque tibi fuit undique plenum, Cumanum quando arta lacum custodia nisa est Praeclusisse tibi. Domini sed dextra secundos Immittens ventos, inimico a littore vexit.

6) Rursus in aëriis nivium vis Alpibus altas Fecit habere moras, requiei inamabile tempus. Has quoque decutiens, studiis injuncta benignis Nuntia sollicito retulisti ex ordine regi.

7) Ann. Bert.: cum sentirent qui fideles erant domno imperatori in Italia . . . . . quod coniugem eius quidam inimicorum morti tradere vellent.

— Leider bleiben mir folgende Verse in dem erwähnten Gedicht Walahfrid's:

Sed mens plena fide, nullo defessa labore, Non ante assumptum quia vim formidinis unus Deseruit requiemve habuit quam prima potentum Corda per Hesperiam scriptis verboque coëgit

Sacrilegum genuisse nefas . . . . großentheils unverständlich. Allenfalls mag man ihnen den Sinn abgewinnen, baß Robbernus auf die ersten Großen Italiens mit Wort und Schrift in der

<sup>1)</sup> Quanta per ingentes fluviorum angustia cursus Terruit et quotiens trepidum tenuere latebrae, Pauperies pressit, praesens metus, omnia dura, Nullum tempus erat securo munere plenum. Nox obscura diem, noctem lux ipsa timebat; Nulla domo campove quies, timor undique pulsans.

<sup>2)</sup> Ngl. die oben S. 99 Anm. 4 citirten Verse.
4) . . . . Tandemque occultus et arte
Usus adumbrata venisti et dulcia coram

dringenden Gefahr beflügelte die Kunde von der Flucht Lothar's und der Wiedereinsetzung Ludwig's in die Herrschaft ihre Entschlüsse 1). Der Bischof Katold von Verona, der schon früher in dem tritischen Moment als die Erhebung König Bernhard's bevorftand seine Treue gegen den Kaiser bewährt hatte 2), der tapfere Markgraf Bonisacius von Tuscien 3), Pippin 4), der Sohn eben jenes Bernhard 5), und außer diesen, wie es scheint, noch andere gleichgesinnte Bischöse und Grasen 6) schickten daher schleu-nigst Leute aus, um die Kaiserin zu befreien 7) und führten sie

Angelegenheit der Befreiung und Rettung der Kaiserin gewirkt, dieselben vielleicht von dem gegen jene geplanten Frevel unterrichtet habe. Der Aussdruck sacrilegum nefas ist wohl aus Martial. Epigr. IX. 71 v. 2 entlehnt. — Nach der gefälschten Conquestio domni Chludovici hätten dem Kaiser seine Gegner während seiner Gesangenschaft in St. Médard gestissentlich die falsche Nachricht zukommen lassen, daß seine Gemahlin gestorben sei, er jedoch dann ersahren, daß sie lebe (Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 407 f.).

1) So wenigstens Nithard. I. 4: audientes, quod Lodharius sugam inierat et pater imperium regebat.

3) Bal. Bb. I. S. 115—116.

3) Siehe ebb. S. 299.

4) Ngl. ebb. S. 126 Anm. 4. 5.

- 5) Ann. Bert. p. 428 (vgl. N. 19-21): Ratholdus videlicet episcopus, Bonifacius comes, Pippinus consanguineus imperatoris. V. Hlud. 52 p. 638: ibique Judith augustam, ab Italia reducentibus Rataldo episcopo et Bonefatio, sed et Pippinum recepit filium (; porro Karolum iam dudum secum habebat). Offenbar enthält hier der Text einen Fehler. Mit Unrecht meint iedoch Pert (Scr. II. 638 N. 3 u. 840), irregeführt durch die unrichtige Angabe Nithard's (I. 4 p. 653 lin. 17), daß statt Pippinum zu lesen sei Hludowicum. Die angeführte Stelle ber Reichsannalen ergiebt, daß vielmehr an Pippin, den Großneffen des Kaisers, zu denken ist, vgl. auch bereits v. Jasmund's Uebers. (Geschichtschr. d. deutschen Vorzeit IX. Jahrh. 5. Bb.) S. 69 N. 5, Meyer v. Anonau, Nithard S. 112 N. 319, Girgensohn in Forsch. XV. S. 654. Man wird mithin lesen mussen: sed et Pippino recepit, während das Wort filium, welches das Mißverständniß begünstigte, zum Folgenden gezogen werden kann (filium porro Karolum iam dudum secum habebat). — Nithard bezeichnet als Befreier der Kaiserin ungenau ihre eigenen Wächter (I. 4: hi qui Judith in Italia servabant). Neber die abweichende Nachricht Thegan's (c. 51: Postquam praevaluit imperator, misit fideles legatos suos partibus Italiae, ut reducerent coniugem suam saepe mendaciis afflictam. Qui venientes susceperunt eam honorifice et perduxerunt eam cum iocunditate et laetitia ad praesentiam principis etc.) f. oben. Die Xantener Jahrbücher führen auch Judith's Befreiung auf den jüngeren Ludwig zurück, aber ohne Zweifel mit Unrecht (Scr. II. 225: atque Judith de custodia revocavit; append. p. 236: Filius Ludowici Ludowicus patrem de custodia revocavit et matrem). Die Erzählung des Andreas von Bergamo (Chron. 11. Scr. III. 234), daß Lothar dem Vater die Stiefmutter reuig zurückgesandt habe, gehört in das Gebiet der Fabel, ebenso wie das, was er von der Bestrafung seiner Verführer durch Lothar und der Sendung des Erzbischofs von Mailand, um den Kaifer zu versöhnen, berichtet. Bgl. auch Sickel's Anm. II. 269 zu K. 125.
- 6) Ann. Bert.: aliique quamplures, vgl. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 430 (de episcopis atque comitibus, qui dudum cum Augusta fideli devotione de Italia venerant).

<sup>7)</sup> Ann. Bert: miserunt sub omni celeritate, qui illam eriperent, ereptamque... vgl. Nithard. I. 4: arrepta Judith, fugam ineunt.

102 834.

in der That — "ein liebes Geschenk", wie Nithard fagt 1) —

gludlich nach Achen in die Arme ihres Gemahls?).

Aber noch fehlte viel, daß Lothar und seine Partei wirklich bezwungen gewesen wären. Noch behaupteten sich seine vornehmsten Genossen Lambert und Matfrid mit einer bedeutenden Anzahl seiner Anhänger in Neustrien, an der bretonischen Grenze 3). Sie waren vielleicht durch das Anrücken Pippin's von der Vereinigung mit Lothar abgeschnitten worden 4). Wider sie zog nun unter der Führung des Grafen Odo 5) von Orléans eine außerordentlich

1) gratum munus imperatori deferunt.

2) Ann. Bert. Nithard. V. Hlud. 52. Thegan. 51. Daß der Aftronomus dies, wie bereits berührt (S. 98 Anm. 4), noch vor Oftern geschehen läßt, ist höchst wahrscheinlich unrichtig.

Enhard. Fuld. Ann. p. 360 erwähnen nur kurz die Thatsache (uxorem

recepit). Auch in der mehrerwähnten Dichtung Walahfrid's heißt es:

His tibi pro causis et tam felicibus, inquam, Ausibus ille redux rex et regina soluta Et cuncti pariter plena pietate fideles Altius ascribent laudes et nomen honestum,

fo daß dieselbe jedenfalls erft nach der vollendeten Thatsache entstand.

Hamals erst nach Ableistung eines Reinigungseides wieder aufnehmen läßt,

f. oben S. 5 Anm. 1.

3) Nithard. I. 5 p. 653: Per idem tempus Mathfridus et Lambertus ceterique a parte Lodharii poenes marcam Brittanicam morabantur. V. Hlud. 52 p. 638 (wie mir, ungeachtet der entgegengesetzten Ansicht Meyer's von Anonau S. 14, scheint, mit Benutzung Nithard's): Sane recedente filio imperatoris Hlothario a patre et in partes praedictas abeunte, remanserant in Neustriae partibus Lantbertus comes et Matfridus ceterique quamplurimi, qui easdem partes propria vi tenere nitebantur. Adrevald. Mir. S. Benedicti 20. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 377 (wo ohne Zweifel wiederum die V. Hlud. benutt ist): — adversum Lantbertum atque Matfridum sociosque eorum Neustriae partibus residentes, qui ab imperatore ad Lotharium de-Ugl. Ann. Bert. p. 428: contra Lantbertum et Matfridum aliosque Lotharii complices. Enhard. Fuld. Ann Scr. I. 360. Ann. Xant. Scr. II. 226. Ann. Engolism. Scr. XVI. 485, bez. IV. 5. Chron. Aquitan. 830. Ademar. hist. III. 16. Ann. Masciacens. 832 Scr. II. 252. IV. 119—120. III. 169. Chron. Andegav. Bouquet VI. 241. -- In ben Ann. Engolism. (Scr. XVI.) und den von ihnen abhängigen Quellen (vgl. Wattenbach 18. 220 N. 2) wird hier nur Graf Lambert von Nantes genannt. Wie schon Bb. I. S. 171 Anm. 3 bemerkt, rühren jene Jahrbücher allem Anschein nach aus dem Kloster Hermoutier (bez. S. Philibert in Dee) her.

4) So vermuthet Dümmler I. 96, nach Funck S. 142. Beide (f. Funck-S. 144) nehmen an, daß Matfrid und Lambert von der Amnestie des Kaisers ausgeschlossen waren oder dieselbe verschmäht hatten. Da sie im Widerstande

verharrten, verstand sich diese Ausschließung von selbst.

5) Nithard. l. c.: Ad quos pellendos missus est Uodo et omnes inter Sequanam et Ligerim degentes, qui manu valida collecta hinc atque inde convenerunt — maxima multitudo. Ann. Bert.: in expeditione, quae contra L. et M. aliosque Lotharii complices directa fuerat. Ann. Xant.: direxeruntque aciem contra M. atque L. Nach ber V. Hlud. wäre bas Unternehmen aus der selbständigen Initiative Odo's und der anderen Anhänger der faiserlichen Sache hervorgegangen: Quam rem aegre ferentes Odo comes et alii multi imperatoris faventes partibus, contra eos arma corripiunt. Adrevald. Mir. S. Benedicti l. c. von demselben: Coeperat eo in tempore expeditionem parare viribus undecumque contractis adversum L. atque M.

starke Streitmacht ins Feld, um sie wo möglich aus jenen Gegenden zu vertreiben oder doch jedenfalls zum Schlagen zu zwingen 1). Lebend oder todt gedachte man sich der gefährlichsten Rathgeber Lothar's zu bemächtigen ?). Alle Grafen und Prälaten der Gegend zwischen Seine und Loire 8), wie den Grafen von Maine 4) und den von Blois (seinen Bruder) 5), den Bischof Jonas von Orléans, den Abt Boso von Fleury 6) und den Abt Theoto von Marmou= tier lès Tours 7), welcher zugleich Vorstand der kaiserlichen Kanzlei war 8), hatte Odo mit ihrer Mannschaft aufgeboten. Außerdem rückten aus dem oberen Burgund Hülfstruppen auf beiden Seiten der Loire in Eilmärschen heran<sup>9</sup>). Freilich bezeichneten diese ihre Straße durch Plünderung und Verwüstung. Abt Boso von Fleury ließ die Schiffe im Hafen sich bereit halten, um das Vieh und die übrige bewegliche Habe der Klosterleute vor diesen räu= berischen Schaaren auf das entgegengesetzte Ufer des Stroms oder, falls sie dort anrückten, wieder auf das diesseitige in Sicherheit zu bringen 10): eine Anstrengung, welcher, da der Durchzug dieses

sociosque eorum. Jedenfalls ist dieser Graf auch in den übrigen oben (S. 102 Anm. 3) citirten Stellen als Führer des Unternehmens kenntlich, vgl. Dümmler I. 96 N. 29. Meyer von Knonau, Rithard S. 129.

<sup>1)</sup> Nithard. vgl. die vor. Anm. (Ad quos pellendos). V. Hlud.: eosque

pellere illis nitebantur locis aut certe cum eis congredi.

<sup>2)</sup> Ann. Xant.: — contra Mahtfridum atque Landbertum, principes Lotharii consules, ut eos vinctos ad se adducerent aut etiam gladio detruncarent. Das Wort consules bedeutet hier nicht comites (so Perh Scr. II. 226 N. 15 und, ihm folgend, Rehdanh, Geschichtichr. der d. V. IX. Jahrh. 9. Bd. S. 134 N. 1), sondern soviel wie consiliarii (s. Waih III. 325 N. 4. 442 N. 2).

<sup>3)</sup> Nithard. (vgl. S. 102 Anm. 5).

<sup>4)</sup> Bgl. Adrevald. Chron. Andegav. ll. cc.

<sup>5)</sup> Bgl. V. Hlud. Ann. Bert. Ademar. III. 16 cod. 2. Adrevald.

Chron. Andegav.

<sup>6)</sup> Adrevald. l. c.: cui expeditioni jusserat quoque interesse Jonam venerabilem episcopum Aurelianensem et Bosonem abbatem S. Benedicti. Neber den Ichteren vgl. idid. c. 24. 28 p. 380. 384. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 278. Sictel L. 335. Bouquet VI. 604 no 204; ferner daß von ihm mitunterzeichnete Privileg des Erzd. Aldrich von Sens für St. Remi, Quantin Cartul. de l'Yonne I. 43 no 21 (dazu unten Ercurs I.). Dümmler I. 110. 139 N. 10. 143. Als Missus Ludwig's des Fr. ordnete er zusammen mit dem gedachten Erzdischof Aldrich und den Bischöfen Alberich von Langres und Modoin von Autun die Verhältnisse des Klosters Flavigny, s. Urk. Lozthar's vom 4. Dezdr. 840, Bouquet VIII. 376 f. no 16. Labbe, Nov. Bibl. I. 270. Sictel II. 367. Dümmler II. 685.

<sup>7)</sup> Bgl. Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Xant. Adrevald. l. c. p. 379. Chron. Andegav.

<sup>8)</sup> Ngl. Sickel I. 95 und oben S. 51.

Adrevald. l. c.: Interea auxiliares ex superiori Burgundia ad id properantes bellum, utramque Ligeris ripam tenentes etc. — populus ex superioribus adventans partibus. c. 21 p. 278: copias omnes cum auxiliis hinc inde contractis. — Allerdings läßt Abt Bojo von Fleury gegen diese aus Burgund heranziehenden Hülfstruppen Vorkehrungen treffen wie gegen Feinde.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Adrevald. l. c. p. 377—378: rapinis cuncta vastabant. Quorum vesaniae Boso abbas obviando, jussit naves portus ita paratas adesse, ut si populus ex superioribus adventans partibus citeriorem ripam teneret, nautae omnem pecuniam familiae coenobii ipsius in majoribus minoribusque pe-

104 884

Herres drei Tage währte, schließlich nicht allein die Schisser, sonsbern auch die Thiere beinahe erlagen.). Anch sonst ließ die Zucht wie die Führung im kaiserlichen Heere sehr viel zu wünsichen übrig. Sorglosigkeit, Unordnung und Zwietracht herrschten im Lager; in blindem Bertranen auf die entschiedene Ueberslegenheit der Jahl versäumte man die nothwendigen Borsichtssmaßregeln."). Die Feinde dagegen wußten, daß sie verloren wären, wenn sie nicht einmüthig und entschlossen handelten. "), und so gelang es ihnen, das kaiserliche Heer undorbereitet zu übersallen.") und demselben eine blutige Riederlage beizubringen. Die Führer, Graf Cdo selbst."), sein Bruder, der Graf Wilhelm von Blois."), Graf Wido von Naine. "), Graf Fulbert. "Bivianus."), der Kanzler

coribus seu ceteris mobilibus consistentem rebus navibus exceptam amnem ultra transferrent; si autem ulteriorem viam pergeret, versa vice idipsum ex supradictis agerent rebus, transvehendo scilicet cuncta in hanc alvei partem.

1) Ibid.: Dum enim per triduum profectio perduraret exercitus, labor non dicam nautarum, verum ipsorum excrevit nimius animalium itemque ex pervigilo (pervigilio?) lassitudo praevalida. Der Verfasser neunt als seinen Zeugen einen Presbyter Hersambald, welcher selbst mit der Leitung jenes mühiamen Geschäfts beauftragt gewesen sei.

2) Nithard. I. 5: Uodonem autem et suos maxima multitudo securos, discordes et inordinatos reddidit. V. Hlud. 52: Quae res cum segnius quam decuit administraretur et minus caute circumspiceretur — Dum enim . . . . illi . . minori quam res postulabat cautela uterentur . . .

Nithard.: Et hos quidem paucitas ac per hoc summa necessitas un-

animes effect.

4) V. Hlud.: Dum enim insperato illis hostes supervenerunt...

5) V. Hlud.: Quae res.... non minimam eis intulit calamitatem. Ann. Xant.: magna persecutores strage ceciderunt. Adrevald. l. c. 21 p. 378—379: Nuntiat namque cruentissimam caedem nostrorum — tanto.. discrimini.

9) Nithard. I. 5. V. Hlud. 52. Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Xant. Ann. Engolism. Chron. Aquitan. 830. Ademar. III. 16. Adrevald. Mir. 8. Ben. 21. l. c. p. 379 und (wohl hieraus) Chron. Andegav. l. c. Vgl. in Betreff ber Liste ber Gefallenen Meyer v. Knonau S. 128—129. Unrichtig hierüber Wüstenfeld in Forschungen III. 394.

7) V. Hlud.: cum fratre.. Willelmo, vgl. Ademar. III. 16. cod. 2. Ann. Bert.: et Wilhelmus, frater eius, ac F. comites. Adrevald. l. c.: fratremque

illius Guillelmum comitem Blesensium, vgl. Chron. Andegav.

Diesen nennen unter den Gesallenen allerdings nur Adrevald. (Guidonem comitem Cenomannensium) und Chron. Andegav. Ein Graf Wido, der jedoch, wenn die betreffende Nachricht richtig ist, mit diesem kaum identisch sein kann, wird in zwei Diplomen Kaiser Ludwig's für das Bisthum Le Mans vom 29. Dezember 832 und 24. Juni 835 erwähnt, die freilich nur aus den Gest. Aldrici bekannt sind (Sickel L. 307. 330. Baluze Miscell. ed. Mansi I. 84. 117. Wüstenseld a. a. O.).

9) Nithard. Ann. Bert.

Nithard. vgl. v. Kalcksein, Robert der Tapfere S. 161, nach dessen Wermuthung Vivian vielleicht der Vater des gleichnamigen Grafen von Tours und Laienabts von St. Martin war. Indessen hat sich in den Text des Nithard, woselbst man liest: Cecidit Uodo et Odo, Vivianus, Fulbertus etc., hier offenbar eine Corruptel eingeschlichen. In dem Ramen Odo mag derjenige des Wido (s. Junc S. 267 N. 4. Meyer v. Knonau S. 129) oder noch wahrscheinlicher des Theodo steden. Statt Vivianus hat man vorgeschlagen zu lesen: Wilhelmus, s. Leibniz Ann. Imp. I. 439. Func a. a. O.

Theoto 1) und eine große Anzahl anderer 2) fielen. Gleich beim ersten Angriff scheint das überraschte und ungeordnete Heer den Kücken gewandt zu haben 3). Was dem Schwert der Sieger entrann, rettete sich in wilder Flucht und zerstob nach allen Winsben 4). Ein Geistlicher langte am nächsten Tage um die achte Stunde nach Sonnenaufgang slüchtig vom Schlachtselde in Fleury an und erfüllte das Kloster mit der bestürzenden Kunde 5); das Heer der Sieger, sagte er, solge ihm auf dem Fuße 6). Die Brüderschaft gerieth in die höchste Aufregung, obgleich insofern ihre Gesühle getheilt waren, als in dem Grasen Odo ihr eigener Bedränger zu Grunde gegangen war, der sich, wenigstens nach späteren Lokaltraditionen, mit seinen Anhängern die schwersten Eingriffe in das Gut ihres Klosters sowie in dasjenige des Vissthums Orleans und der Abtei St. Aignan erlaubt hatte 7).

Immerhin jedoch sahen sich die Grafen Lambert und Matsteid durch den von ihnen errungenen Sieg aus ihrer kritischen Lage noch nicht befreit und bei der numerischen Schwäche ihrer Streitkräfte weder im Stande, sich dort im Westen zu behaupten, noch ihre Vereinigung mit Lothar zu bewerkstelligen. Wenn sie in ihrer Stellung blieben, fürchteten sie abermals von überlegener

1) Ann. Bert.: et Theoto monasterii sancti Martini abbas. Enhard. Fuld. Ann.: et Theodo abbas sancti Martini Turonensis. Ann. Xant.: et Theodo abbas. Adrevald.: Theutonem denique abbatem S. Martini. Chron. Andegav.: Teuto abbas.

<sup>2</sup>) Nithard.: ac plebis innumera multitudo. V. Hlud.: plurimisque aliis, wonad, Ademar. III. 16 cod. 2 p. 120: cum multis principibus Neustrie. Adrevald.: cum multis aliis amplae opinionis viris. — Ann. Bert.: et alii quamplures. Enhard. Fuld. Ann.: et alii multi. Ann. Xant.: cum aliis plurimis.

8) Nithard.: Quapropter proelio commisso fugerunt. V. Hlud.: insisten-

tibus terga hostibus nudaverunt.

4) V. Hlud.: ceteri salutem in fugae subsidio posuerunt. Adrevald. 21 p. 378: copias omnes cum auxiliis hinc inde contractis hac illacque fugae

subsidio dilapsas.

Was den Zeitpunkt dieser Schlacht betrifft, so könnte man nach der Darstellung des Astronomen vermuthen, daß dieselbe nach Pfingsten (24. Mai) geschlagen worden sei (Dümmler I. 96 N. 29). Am 15. Mai war die Kunde von dem Tode des Kanzlers Theoto noch nicht nach Achen gelangt, da eine an diesem Tage daselbst ausgestellte kaiserliche Schenkung an Korvei noch ad vicem Theotonis ausgesertigt ist (Sickel L. 319. Wilmans, Kaiserurkt. der Prodinz Westfalen I. 45 ff. no 15). Andererseits scheint das nämliche Diplom zu bestätigen, daß der Kanzler damals ins Feld gezogen war, da es ausnahmszweise auf persönlichen Besehl des Kaisers ausgestellt ist (ipse domnus imperator sieri iussit, vgl. Sickel I. 95). Da uns ferner unter dem 3. Juli d. 3. bereits Theoto's Rachfolger Hugo als Kanzler begegnet (Monum. Boic. XXVIII a. 27. Sickel I. 96), so dürsen wir das Treffen mit Dümmler in den Anfang Juni, wenn nicht schon in den Mai 834 sepen.

Der Ort der Schlacht ist an der unteren Loire zu suchen.

<sup>5)</sup> Adrevald. l. c. 21 p. 378: et ecce! ex acie castrensi quidam clericus fuga lapsus, cui nomen Herrardus, postridie belli exacti hora fere diei octava monasterium pervenit diroque nuntio coenobium omne perculit.

<sup>5)</sup> adversariorum victricem insistere manum.
5) Ibid. c. 20. 21 p. 377—379, vgl. &b. I. S. 290—291.

106 834.

Macht des Raisers angegriffen zu werden, sonst beim Vormarschaus ihn zu stoßen.). Daher sandten sie schleunige Botschaft an Lothar, um demselben mit der Rachricht von ihrem Siege zugleich die Bitte zu überdringen, daß er ihnen so schnell wie möglich zu Hülfe eilen möge. Lothar willsahrte dem Wunsche.) seiner tapferen und bedrängten Genossen und rückte mit starker Nacht.) herauf. Indessen sonnte er Châlon an der Saone nicht um= gehen, welches die kaiserliche Partei jener Gegend unter Führung des Grasen Warin von Nacon., so gut es in der Eile anging, besestigt hatte. Da Lothar's erster Gedanke, die Stadt durch einen Handstreich zu überraschen, mißlang., schritt er zu einer sormslichen Einschließung und Belagerung.). Die Umgegend wurde eingeäschert. die Stadt selbst ergab sich bereits nach dreistägigem. heftigem Kampse durch einen Bergleich. der jedoch von den Siegern schmählich gebrochen wurde. Denn nicht allein

2) Nithard.: Quod quidem citato cursu victores Lodhario notantes, mandant ut quantotius posset illis cum exercitu occurrat. V. Hlud.: ad Hlotharium quantotius mittunt, ut sibi subpeditaretur, quos tanti

discriminis circumvallaret metus.

4) Nithard. p. 653: collecta manu valida.

5) Wie man annehmen muß, am Rhonesluß, dann längs der Saône. Eine aus Pavia datirte Urtunde Lothar's vom 25. Juni 834, Hist. patr. monument. XIII. 214—215 no 119, ist gefälscht.

9) Bgl. über benselben Bd. I. S. 141 R. 3. Er empfing von Kaiser Ludswig das Kloster St. Marcel bei Châlon, Sickel L. 332. Bouquet VI. 601 no 201. Auch bei Liutolf. De S. Severo, Jassé III. 514 f. ("nam nec contra

hostes in bello positos talis tantusque timor nos umquam invasit").

7) V. Hlud. 52 p. 638—639: Qua tempestate Werinus comes cum plurimis sotiis castrum Cavillonum utcumque communivit, ut si quis ab adversarum partium studiosis aliquid moliretur novi, sibi suisque foret receptaculo atque munitioni.

8) Ibid. p. 639: Quod cum compertum Hlothario foret, inprovisus illuc

advenire disposuit, quod tamen facere nequivit.

9) Ibid.: Advenit tamen et oppidum circumdedit. Nithard. I. 5: civitatem obsidione cinxit. Bgl. Ann. Bert. p. 428. Thegan. 52 p. 601. Hincmar. De villa Novilliaco, Opp. II. 832.

10) **V.** Hlud.

Nithard.: civitatem... praeliando triduum obsedit, wogegen V. Hlud. allerdings: Pugnatum est acriter diebus quinque. Eine Differenz, welche Fund S. 267 N. 5 in etwas gezwungener Weise auszugleichen sucht, indem er annimmt, "daß drei Tage lang gestürmt, am vierten Tage unterhandelt, am fünsten die Stadt übergeben wurde". S. bagegen bereits Weyer von Knonau S. 4. Auch Dümmler I. 97 folgt Nithard.

12) V. Hlud.: et tandem ad declitionem primum urbs recepta est. — Nithard, die Reichsannalen und Hinkmar a. a. D. erwähnen nur die Thatsache der Einnahme der Stadt. Dieselbe dürfte in das Ende des Juli oder den

Anfang bes August fallen.

<sup>1)</sup> V. Hlud.: Quo negotio peracto, hi qui victoria potiti sunt, cum neque ibi consistere posse eis tutum videretur neque ad Hlotharium se iungere valerent, verentes ne aut ibi consistentibus imperator superveniret aut certe ad suos properantibus in itinere obviaret...

s) Nithard.: Qui libenter paruit. V. Hlud.: Qui, audito eorum periculo et rebus gestis, eis deliberavit succurrere. — Wan bemerkt, daß der Aftronom hier im Wesentlichen mit Nithard übereinstimmt und dessen Darstellung nur breiter aussührt.

wurden die Kirchen mit ihren Schähen und die Borräthe, welche man in der Stadt fand, geplündert 1), sondern schließlich diese selbst, allerdings ohne den Willen Lothar's 2), sammt den Kirchen in Brand gesteckt 3). Nur die kleine St. Georgskirche soll von den rings umher züngelnden Flammen wunderbarer Weise verschont geblieden sein 4). Zwei der Grasen, welche die Stadt verscheidigt hatten, Gauzhelm 5) und Sanila 6), sowie den königlichen Wassallen Madalhelm gab Lothar der entsesselten Wuth seines Heeres preis und ließ sie enthaupten 7). Die Konne 8) Gerberga, eine Tochter des weiland Grasen Wilhelm von Toulouse 9) und Schwester des ehemaligen Kämmerers Bernhard 10), ließ er als Here und Gistmischerin 11) in einem Weinfaß in der Saône

2) Hierin läßt ihm sogar ber Astronomus Gerechtigkeit widerfahren: Nec

tamen Hlotharii voluntas fuit ut civitas succenderetur.

4) V. Hlud.

5) Man nimmt an, daß er Graf von Rouffillon und Bruder des ehemaligen Kämmerers Bernhard gewesen, vgl. Funck S. 145, Dümmler I. 97, während

Leibniz, Ann. Imp. I. 440 diese Verwandtschaft bezweifelt.

Siehe im Nebrigen über den genannten Grafen Sickel K. 241. L. 2, dazu Anm. S. 297. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 90; ferner Sickel II. 332 (Anm. zu L. 230). 366 (nach Böhmer R. K. no 1687. Baluze Capp. II. 1480 no 89: per intercessionem Gauzelini quondam marchionis). Gest. abb. Fontanell. 17. Scr. II. 294 (Abt Ansegis von Ludwig mit einer wichtigen Mission nach der spanischen Mark betraut adversus Gautselinum, custodem limitis illius); sodann den einen der beiden Stiftungsbriese für St. Guillem du Désert, Madillon l. c. p. 88, dazu V. Willelmi 25. idid. p. 83, oben Bd. I. S. 331 Anm. 6. 332 Anm. 4 und die Kritik dieser Urkunden von Thomassy, Bibl. de l'école des chartes I. série II. 177 sf., endlich die Todena, Madillon l. c. p. 756.

6) Bielleicht jener Gote, der einft seinen Landsmann Bera im Zweikampf

überwunden hatte, f. Bd. I. S. 154 Anm. 6.

7) V. Hlud. 52 p. 639: Adclamatione porro militari (vgl. c. 44 p. 633: adclamationi autem consentientes vulgi, Bb. I. S. 350 Anm. 4) post captam urbem Gotselmus comes itemque Sanila comes necnon et Madalelmus vassallus dominicus capite plexi sunt. Nithard. I. 5 p. 635: Gozhelmum et Senilam capite punivit. Ann. Bert. p. 428 etwas abweichend: et comites qui ibi aderant comprehendit, ex quibus tres interfecit. Thegan. 52 p. 601: fideles patris sui, ubicumque eos comprehendere potuerat, praeter legatos tantum martires exhibuit.

8) Ann. Bert.: sanctimonialem. .Thegan. 52: sanctimonialis feminam.

9) V. Hlud. 52: filia quondam Willelmi comitis.

16) Ann. Bert.: sororem Bernardi. Thegan.: quae erat soror ducis Bernhardi, vielleicht also auch eine Schwester des damals enthaupteten Grasen Gauzhelm (s. oben Anm. 5). Bgl. Bd. I. S. 330. Dodanae lib. manual., nomina defunctorum (Cariberga).

11) Nithard. I. 5: more maleficorum (maleficarum?). V. Hlud. 52: tamquam venefica. Bgl. J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 2. Ausg. S. 696.

<sup>1)</sup> V. Hlud.: post autem versa vice crudelium more victorum primo quidem direptionibus ecclesiae vastatae, thesauri depraedati vel communes sunt direptae copiae. Thegan. 52: ubi multa mala commiserat (sc. Hlutharius) expoliando aecclesias Dei.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) V. Hlud.: ad ultimum vero civitas voraci depasta est incendio. Nithard.: et tandem urbem captam una cum ecclesiis incendit. Ann. Bert.: ignique succendit.

108 834.

extranten 1), wie es heißt 2) nach dem Urtheilsspruch der Weiber seiner Rathgeber, welche für diesen qualvollen Tod der Unglücklichen gestimmt hatten. Dem Grafen Warin schenkte Lothar das Leben, verband denselben jedoch durch einen Eid, fortan nach Kräften für seine Sache zu wirken 3); die übrigen Grafen, welche er in der eroberten Stadt fand, führte er als Gesangene mit sich fort 4).

Nach solchen Ersolgen schwoll dem jungen Kaiser und seiner Partei natürlich der Neuth. An der Loire wie an der Saone hatten die Wassen zu ihren Gunsten entschieden; so zweiselten sie nicht mehr, ohne übergroße Anstrengung die Herrschaft im Reiche behaupten zu können. Bon Chalon zog Lothar mit seinem Heere zunächst über Autun. nach Orléans?), wo die weiteren Nasnahmen sestgestellt werden sollten. dann weiter in den Gau von Le Mans nach Matualis. wohl um dort die Vereinigung mit Lambert und Natsrid zu vollziehen.

2) Thegan.: ibi eam diu affligens, quousque extinxit eam iudicio con-

iugum impiorum consiliariorum eius.

4) Ann. Bert., welche nach ben S. 107 Anm. 7 angeführten Worten forts

fahren: alios autem (sc. comites) secum inde sub custodia duxit.

•) V. Hlud. 53 p. 639.

1. 4. 7. 8. II 4. IV. 14, Bb. I. S. 15 N. 3).

9) V. Hlud. 53: deinde in pagum Cinomannicum, in villam cuius vocabulum est Matualis. Balois und Bouquet, denen Pert Scr. II. 689 N. 4, v. Jasmund, Uebers. S. 71 R. 6, Funck S. 147, Dümmler I. 98, Warnkönig und Gerard II. 64 fich anschließen, vermuthen hierunter Laval an der Mayenne. Sie verweisen zugleich auf die Stelle in dem Suppl. ad vitam S. Medardi (A. S. Boll. Jun. II. 86), wo es von diesem Orte heißt: Erat denique in pago Cenomannico rus nobile, tam magnitudine praestans quam censu, quod Sigibertus quondam rex... ob amorem beatissimi Medardi, quem impense dilexerat, monasterio ipsius contulerat; cui ex duabus linguis, Latina videlicet atque Britannica, quoniam eidem genti finitimum erat, nomen ex antiquo Mat-vallis inditum fuit. Matvallis ergo, id est bona vallis, fundus ipse vocatus est, quia, sicut fati sumus, et confinio lati cespitis erat praestans et censu plurimo ampla marsupia complens etc. Wedekind, Noten II. 449 R. 859 mbchte eher an Mayenne (unweit von Laval) benken. Die zutreffende Ortsbestimmung giebt aber wohl Mabillon, Ann. Ben. II. 563: "ubi Aninsula sancti Carilesi monasterium situm est", vgl. die Stiftungsurfunde Childebert's I. für St. Calais vom 20. Januar 528, Mon. Germ. Dipl. I. 4-5 no 2 (de fisco nostro Maddoallo super fluvium Anisola). Wir haben die betreffende Dertlichkeit also im Dep. der Sarthe zu suchen. 10) Agl. Leibniz Ann. Imp. I. 440. Dümmler I. 98 R. 36. Jebenfalls

<sup>1)</sup> Ann. Bert.: in cupa positam in Ararim fluvium demergi fecit. Thegan.: iussit in vase vinatico claudere et proicere in flumen Ararim. Nithard.: in Ararim mergi praecepit. V. Hlud.: aquis praefocata est.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nithard.: Warino autem vitam donavit et ut se deinceps pro viribus iuvaret iureiurando constrinxit.

<sup>5)</sup> Nithard. I. 5: Hinc autem Lodharius et sui, duodus praeliis feliciter gestis magnanimes effecti (berjelbe Ausbruck II. 1. 3), universum imperium perfacile invadere sperantes. Bgl. Ann. Bert. p. 428 (invasores regni). Funck S. 146. Dümmler I. 97—98.

Nithard.: Aurelianensem urbem petunt. V. Hlud. 53: Et Hlotharius quidem.. a Cavillono iter suscepit ad Augustidunum, indeque Aurelianam pervenit ad urbem. Ann. Bert.: et deinde Aurelianis venit (vgl. Thegan. 53 p. 602).

Kaiser Ludwig war nach dem Ofterfest auf der Jagd in dem Ardennenwalde (der Eifel) gewesen 1), jedoch spätestens im Mai wieder nach Achen zurückgekehrt. Mach Pfingsten (24. Mai) hatte er von Neuem Erholung auf Jagd und Fischfang, diesmal bei Remiremont in den Vogesen, gesucht's). Jedoch endlich rüttelte der Sieg der Gegner im Westen den alten Kaiser aus der trägen Ruhe auf, der er sich sehr zur Unzeit hingegeben hatte 4). Anfang Juli finden wir ihn abermals in der Achener Pfalz und den jüngeren Ludwig an seiner Seite 5). Auf Mitte August berief er das Heer nach Langres 6) und brach alsbald mit dem oftfrän= kischen Könige 7) dorthin auf. Schon am 20. Juli war er, nach Ausweis eines auf Bitten des Abts Markward von ihm ausgeftellten Diploms für das Kloster Prüm 8), in Diedenhofen. Bielleicht kehrte dieser Abt damals von einer Gesandtschaft an

1) V. Hlud 52: Post cuius (sc. paschae) celebritatem per Arduennam

venatione sese exercuit.

3) V. Hlud. 52: et post sanctae pentecostes festivitatem in partes Ro-

merici montis venationi atque piscationi operam dedit.

4) Spätestens Anfang Juli scheint man am Hofe die Rachricht von dem Tode des Ranzlers Theoto in der Schlacht an der Loire gehabt zu haben, f oben S. 105 Anm. 4.

5) Siehe die Urk. für Rempten vom 3. Juli, Sickel L. 320. Monum. Boiea XXVIII a. 26 no 17: petente atque suggerente dilecto filio nostro Hludouuico gloriosissimo rege. Erwirkt ift dieselbe durch Hilduin. — Dümmler I. 98 nimmt an, daß der König Ludwig sich sodann von dem Bater verabschiedet habe, ehe er zur Heerversammlung nach Langres entboten worden. Jedoch ist bies taum wahrscheinlich und jedenfalls nicht im Ginklange mit V. Hlud. 53 pr., wonach beide gemeinsam nach Langres kamen.

•) Ann. Bert.: convocavit exercitum Lingonis medio mense Augusto. <sup>7</sup>) V. Hlud. 53 (vgl. Anm. 5). — Auf die Worte der Ann. Xant. p. 226:

Ludewicus vero imperator et coniunx eius persecuti sunt Lotharium darf man wohl nicht die sonst nirgends bestätigte Thatsache begründen, daß die Raiserin Judith ihren Gemahl auf der Verfolgung Lothar's begleitet habe.

\*) Sickel L. 321. Beyer, Mittelrhein. Urkb. I. 68—69 no 60. scheint auch die Erzählung bes Gest. S. Conwoionis l. I. c. 11, Mabilion A. 8. o. S. Ben. IV b. 201-202, von der Sendung des Abt Conwoion und eines andern Boten durch Nominoe an den Raifer zu gehören, welchen fic in Dieben= hofen und in bessen Umgebung sie die Bischöfe Hermor und Felix fanden: In illo die tradidit supradictus Nominoë quartam partem plebis Bain sancto Salvatori et suis monachis pro anima Lodovici imperatoris, ita tamen ut ipse haberet mercedem donationis a Domino, praecepitque abbati ut statim pergeret ad supradictum imperatorem una cum misso suo nomine Worworet. Profectusque est iterum venerabilis Conwoion ad Lodovicum imperatorem, qui tunc morabatur in Teotone-villa. Eo namque tempore erat Hermor episcopus, simul et Felix episcopus in palatio regis etc. Val. Sidel II. 348, Anm. zu L. 324.

wurde diese Bereinigung bewerkstelligt, s. V. Hlud. 53: iamque receptis suis. Thegan. 54 p. 602: Aurelianensium civitati, ubi erat Hlutharius prope cum seductoribus suis impiis, de quibus superius (c. 36?) mentio facta est. 55, wo Matfridus et ceteri omnes, qui primi erant in facinore illo, sich dem Raiser ergeben. Ann. Xant. p. 226: cum suis omnibus.

<sup>2)</sup> Siehe die daselbst unter dem 15. Mai ausgestellte Schenkung an Korvei, Sickel L. 319. Wilmans a. a. O. I. 45 ff. no 15; über ein gleichgültiges Versehen in der Datirungszeile des Originals Sickel I. 342 N. 7.

Vothar zurück, an beren Spitze er gestanden hatte 1). Dieselbe hatte dem jungen Kaiser ein Schreiben des Baters überbracht, in welchem dieser den Sohn unter Ansührung passender Stellen der heiligen Schrift an das göttliche Gebot der Ehrsurcht gegen die Eltern gemahnte. Lothar jedoch nahm diese Botschaft unwillig auf und erwiderte harte Worte, ja warf selbst mit Droshungen um sich, welche sich allerdings als ohnmächtig erweisen sollten. Wit so undesriedigender Kunde mußten die Gesandten zu dem Kaiser Ludwig zurücksehren "). Freilich legten die Ersolge Lothar's und seiner Partei wieder die Versuchung zum Absall nahe. Wir hören wenigstens, daß der Graf Donat von Melun 3) an einem Orte Namens Pomarius an der Marne das Heer Kaiser Ludwig's verließ, um zu Lothar, dem Neberwinder von Châlon, überzugehen 4). Spätestens in Langres empfing der Kaiser die schmerzliche Kunde von der grausamen Zerstörung dieser Stadt

1) Von dieser Gesandtschaft erzählt nur Thegan, der dem genannten Abt von Prüm wohl persönlich nahe stand (vgl. Forschungen X. 328. 331.) c. 53. 54 p. 601 f.: Post hoc misit legatos suos imperator ad illum, Marachvardum venerabilem abbatem cum fidelibus suis, cum epistolis exortatoriis, quibus ammonuit eum inprimis, ut recordatus fuisset omnipotentis Dei et mandatorum eius, ut averteret se a via sua prava, ut intellegeret, quam districtum iudicium esset Dominum contempnere in praeceptis suis etc. Die hierauf vielleicht aus den erwähnten "epistolae exortatoriae" — angeführten Bibel= citate erinnern an diejenigen in Raban's Schrift de reverentia filiorum erga patres et subditorum erga reges (vgl. Forschungen X. 349 R. 3. Kunstmann, Hrabanus Maurus S. 76—79. Dümmler I. 104—106 und oben). Die Zeitbestimmung dieser Gesandtschaft macht große Schwierigkeiten, vgl. Dümmler I. 98 N. 35. Thegan sest fie vor den Aufbruch des Raisers zur Verfolgung Lothar's, jogar offenbar vor die Heerversammlung zu Langres, jedoch hinter die Einnahme von Chalon, was sich kaum mit einander zu reimen scheint. Wenn Fund S. 147 den Raiser diese Gesandten an Lothar schicken läßt, als er demselben gegenüber in der Gegend von "Laval" lagerte, so entspricht das ber Quelle in keiner Weise; die Verhandlungen, welche später, als die beiberseitigen Heere nahe an einander standen, gepflogen wurden und von denen V. Hlud. 58 die Rede ist, scheint Thegan vielmehr erst in c. 54 zu berühren, wo er von Lothar sagt: noluit quiescere exhortationibus patris. Richtiger verfährt Dümmler, welcher diese Gesandtschaft wenigstens noch vor den Aufbruch bes Raisers von Langres setzt und auf die Möglichkeit hinweist, daß dieselbe in einen noch etwas früheren Zeitpunkt gefallen sei. Allenfalls könnte man selbst daran benken, sie mit der oben S. 98 erwähnten Gesandtschaft zu identifiziren, welche Lothar den Reichsannalen zufolge in Vienne auffuchte und ebenfalls icheiterte.

Thegan. 54 p. 602: Postquam Hlutharius locutus fuisset cum supradictis missis, legationem eorum grave ac dure suscepit et minas eis promisit, quod adhuc non est impletum neque postmodum fiet. Illi revertentes ab eo, venerunt ad imperatorem, nuntiantes ei omnia quae audierant. (Inde pater eius ingemiscens, congregavit multitudinem copiosam et perrexit post eum ubi audierat eum esse). Nicht unähnlich allerdings die Ann. Bert.

später: minitabatur, quod tamen minime efficere potuit.

3) Bgl. Bd. I. S. 246 Anm. 4.

1) Hincmar. De villa Novilliaco, Opp. II. 832: et quando Lotharius filius domni Ludouici imperatoris Cabillonem veniens eam expugnavit, Donatus a villa supra Matronam quae Pomarius vocatur ab imperatore defecit et illi mentitus ad Lotharium confugit. In dem genannten Orte dürsen wir mohl eine Station der Marschroute des Kaisers erkennen.

und den dort verübten Blutthaten 1). Ebendort 2), auf der Heer= versammlung, nahm er die Jahresgeschenke entgegen 8) und brach dann, gefolgt von einem starken frankischen Heere 4) sowie von seinem Sohne Ludwig mit der gesammten Mannschaft vom andern Ufer des Rheins 5), unverzüglich 6) zur weiteren Verfolgung Lothar's auf '). Es dürstete ihn, der Usurpation des Sohnes ein Ende zu machen, die Gräuel von Chalon, den Mord seiner Grafen zu rächen 8). Durch die Gebiete von Tropes und Chartres und das Dunvis 9) ging der Marsch weiter. Lothar, der unterdessen Lambert und Matfrid mit ihrer Mannschaft aufgenommen hatte 10) und sich mit der Hoffnung trug, die Vassallen des Vaters aber= mals zum allgemeinen Abfall zu verleiten, ein neues Lügenfeld zn finden 11), entschloß sich, auf die Nachricht von dem Anrücken des Kaisers, ihm entgegenzuziehen, und beide Theile lagerten bald in geringer Entfernung von einander 12). Man versuchte zunächst nochmals den Weg der Unterhandlung. Vier Tage lang lag man

<sup>1)</sup> Den Reichsannalen zufolge beruft der Kaiser allerdings auf die Kunde von den vorher erzählten Thaten Lothar's und der Seinigen, dem Siege an der Loire und dem Schicksalon's (Quidus auditis) das Heer nach Langres; ähnlich Nithard. Nach der V. Hlud., deren Darstellung aussührlicher ist, ershielt er dagegen die Nachricht von dem letzteren erst zu Langres, c. 53: Quae dum geruntur, imperator... Lingonum civitatem advenerat, in qua urbe huiuscemodi suscepit nuntium, qui eum valde reddidit moestum. Bgl. Dümmler I. 98 N. 34.

<sup>2)</sup> Bgl. über den dortigen Aufenthalt des Kaisers, außer Ann. Bert. und V. Hlud., auch eine daselbst unter dem 19. August von ihm ausgestellte Urstunde für den Bischof der Stadt, Alberich. Sickel L. 322. Bouquet VI. 595—596 no 192 (Lingonis civitate).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ann. Bert.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 53: cum suis maximisque copiis. Nithard.: e Francia manu valida collecta. Thegan. 54 p. 602: congregavit multitudinem copiosam. Hincmar. l. c.: hostiliter.

<sup>5)</sup> Ann. Bert.: una cum filio suo Ludoico. V. Hlud.: simul et (cum) Ludowico filio. Nithard.: insuper Lodhuwico filio suo cum universis qui trans Renum morabantur in auxilium sibi assumpto. Thegan. 54. Wan wird anzunehmen haben, daß die überrheinische Streitmacht sich auf dem Plazitum zu Langres eingefunden hatte, während der König Ludwig persönlich den Vater schon von Achen dorthin begleitete.

<sup>6)</sup> continuo: Ann. Bert.

<sup>7)</sup> Ann. Bert.: ad liberandum populum contra invasores regni iter etc. (hinter iter scheint ein Wort ausgefallen). V. Hlud. 53: eum prosequitur, vgl. Thegan. 54. Ann. Xant.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Nithard: tantum facinus a filio in imperium commissum vindicaturus.

<sup>9</sup>) Ann. Bert: per Tricassinorum et Carnotum ac Dunensium regiones.

<sup>16)</sup> Siehe oben S. 108 Anm. 10.

<sup>11)</sup> Nithard.: eadem spe qua Francos abducere consuerat animatus.

V. Hlud. 53. Nithard: ire obvius ratum duxit, ac per hoc hinc inde confluunt val. Ann. Bert. — Thegan behauptet, daß Lothar damals mit den Seinigen bei Orléans lag und der Kaiser sich ebenfalls dieser Stadt genähert hatte (54. Cumque properarent Aucelianensinm civitati, ubi erat Hlutharius prope cum seductoribus suis impiis). Indessen dieser Schriftsteller ist über den Westen schlecht unterrichtet (Dümmler I. 99 N. 37), und auf seine Angabe hier um so weniger Verlaß, als er sich vorstellt, daß auch die nachherige Unterwerfung Lothar's dort (statt bei Blois) stattgefunden habe.

einander gegenüber, während Gesandte hin und her gingen 1). Die Bemühungen, Lothar zur Unterwerfung zu bestimmen, blieben aber auch jetzt fruchtlos. In der vierten Racht trat er mit seinem ganzen Heeresgefolge den Auchug an 2), wahrscheinlich in der Absicht, nach Often durchzubrechen. Allein der Kaiser rückte ihm auf einem Richtwege in Eilmärschen nach, um ihm die Straße au verlegen 3). Er erreichte ihn in der Rähe des festen Blois 4), dort wo das Flüßchen Cisse von Norden her in die Loire mündet 5), Hier schlugen beide Theile wiederum ihr bei Calviacus 6,. Der alte Kaiser erhielt nunmehr auch noch eine Lager auf 7). wesentliche Berstärkung, indem hier Pippin mit seinem Heere zu ihm stieß 3). Lothar dagegen mußte sich überzeugen, daß die alten Berführungskünfte jett nicht verfangen würden. Boll Rene und Scham über das Geschehene, wiesen die Franken den Gedanken, sich auf ein so ruchloses Spiel zum dritten Male einzulassen, mit Entrüstung von sich ). Zu entrinnen jedoch oder es auf eine

1) V. Hlud.: ibique quattuor diebus legatis intercurrentibus moratum est. Thegan. 54 (vgl. die folgende Anmerkung).

2) V. Hlud. 53: Quarta sane nocte Hlotharius cum suis omnibus referre pedem in posteriora coepit. Thegan. 54: noluit quiescere exhortationibus patris, sed quadam nocte elongavit se ab eo quasi fugiendo.

\*) V. Hlud.: contra quem pater imperator conpendioso itinere obam-

bulabat.

1) V. Hlud. Ann. Bert.: iuxta Blisum castellum... pervenit. — Justeressant ist die Schilderung der Lage von Blois in der zur Zeit Karl's des Rahlen von Adrevald von Fleury versasten Vita S. Aigulsi abb. Lerinens. 3. Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 657: Castrum Blesense in latere cujusdam est situm montis, cui contiguum est litus Ligerici amnis, idemque Liger perinde praeterlahens praeter piscium copiam, quam illo loco sollemnius ceteris exhibet, aliarum quoque srugum, vini scilicet et rei frumentariae ceterarumque humanae necessariarum naturae magnam repraesentat gratiam.

oegenüber von Süden her einmündender Rebenfluß, wie Bouquet und Perts (Scr. II. 639 R. 5) mit Valois annahmen, sondern die Ciffe, j. Madillon A. S. o. B. Ben IV d. 246. Wedefind, Noten II. 449 R. 661. Tümmler I. 99 R. 37.

Ter Raiser lagerte jedenfalls auf dem rechten Ufer der Loire.

dicitur. Hincmar. De villa Novilliaco l. c.: ad villam quae Calciacus dicitur. Gine villa Calviacus wird als Besithum des Alosters Marmoutier bei Tours auch in der Transl. S. Gorgonii 7. Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 595 erwähnt (ad Calviacum villam sancti Martini Majoris-Monasterii vel ejusdem gloriosissimi martyris). Wedetind a. a. C. II. 449 R. 660 vermuthet, es sei das Dorf Chevilly, ein wenig nördlich von Orléans, nahe dem Schlachtsselbe von Patay, wo 1429 Talbot von der Jungfrau von Orléans gesangen genommen wurde.

7) V. Hlud.: Quo positis hinc inde castris. Nithard. L 5: castra po-

nunt. Ann. Bert.

9 V. Hlud.: occurrit etiam patri Pippinus filius cum quanto potnit apparatu militari. Ann. Bert.: Ibi (bei Blois) etiam Pippinus filius eius cum exercitu in auxilium patri occurrit. Bgl. Thegan. 54 p. 602: Venerunt filii eius obviam ei, Pippinus ab occidente et aequivocus eius ab oriente, uterque cum magna multitudine, ad obsequium patris.

9) Nithard.: Sed Franci, eo quod imperatorem bis (830 unb 833) reliquerant poenitudine correpti et ut deinde tale quid committerent turpiter

udicantes, ad defectionem impelli dedignati sunt. Bert.

**L**ommen zu lassen, war für Lothar gleich unmöglich <sup>1</sup>).

eine abermalige Gesandtschaft, welche der Vater hickte, um ihm und den Seinigen Verzeihung anzu-In zur Unterwerfung aufzusordern 2), besseren Erfolg tüheren. Sie bestand aus dem Bischof Badurad von kn, einem vertrauten Anhänger des Kaisers 3), dem Grafen .rd vom Niederlahngau4) und dem Markgrafen Berengar Sotien 5). Zuerst ergriff der Bischof das Wort und beschwor i jungen Kaiser bei Gott und allen Heiligen, sich von seinen zerführern loszusagen und den Getreuen seines Baters Gehör zu ichenken; diese würden ihm darlegen, ob es denn in Wahrheit Gottes Wille sei, daß der Zwist zwischen Sohn und Vater sort= Hierauf entledigten sich auch die beiden Grafen ihres Auftrags. Die Bedingungen, welche man anzubieten Vollmacht hatte, waren: für Lothar die Unterherrschaft über Italien, wohin er sich innerhalb gemessener Frist zurückzugeben habe; für seine Gefährten Straflosigkeit an Leib und Leben sowie Belassung der Eigengüter, theilweise selbst der Benefizien 6). Lothar forderte die Gesandten auf, ihn einen Augenblick zu verlassen, rief dieselben jedoch sogleich wieder zurück und erbat ihren Kath, was er thun solle. Sie empfahlen ihm, sich nebst den übrigen Aufständischen der Gnade des Kaisers zu ergeben. Lothar versprach in der That, mit den Seinigen zu diesem Behuf zu erscheinen und folgte den Boten, welche Ludwig den Erfolg ihrer Sendung hinterbrachten 7), alsbald. Der alte Kaiser saß in seinem Zelte, welches auf einer erhöhten Stelle des weiten Blachfeldes aufgeschlagen war. beiden Söhne Pippin und Ludwig standen an seiner Seite. Lothar erschien, fiel er dem Bater zu Füßen; darauf sein Schwieger= vater, der furchtsame Graf Hugo, ebenso Matfrid und die übrigen Häupter der Empörung. Nachdem die bezwungenen Rebellen sich vom Boden erhoben, bekannten sie ihre schwere Schuld 8). Auch

<sup>1)</sup> Nithard.: cum nec fugae nec proelii locum videret. V. Hlud.: Infractus ergo viribus Hlotharius.

<sup>2)</sup> Thegan. 54 p. 602. Ann. Bert.: Tunc domnus imperator, solita clementia motus, misit ad illum, ut pacifice ad se veniret, quia universa quae contra illum dicta (jo auch die Brüffeler H. Scr. II. 193 — delicta?) habuerat, ei suisque omnibus concederet.

<sup>3)</sup> Bgl. über ihn Transl. S. Liborii 6. Scr. IV. 151. Wilmans, Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I. 28—30 no 10. Dümmler I. 99 N. 39 u. oben Bd. I. S. 58 Anm. 2. Er war der Sproß eines edlen sächsischen Geschlechts und, gleich seinem Vorgänger Hathumar, aus dem Wirzburger Klerus hervorgegangen.

<sup>4)</sup> Ngl. oben S. 23. 84. b) Ngl. oben S 26.

<sup>6)</sup> Ann. Bert. Nithard.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Thegan. l. c.

<sup>8)</sup> Thegan. 55 p. 602. V. Hlud. 53: supplex ad patrem venit. Hincmar. De villa Novilliaco l. c.: Lotharius ad eum cum suis constrictus venit. Ann. Xant.: Lotharium, qui tandem venit ad eos (Raiser und Raiserin) cum suis omnibus. V. Walae II. 20 p. 567.

114 834.

Ludwig hielt dem Sohne mit ernsten Worten seine Verbrechen vor 1). Gegen Ableistung strenger Eide 2) erhielten Lothar und die Seinigen jedoch in der That die Bedingungen, welche man ihnen bei der letten Verhandlung in Aussicht gestellt hatte. Zuerst schwor Lothar (ähnlich wie 830 zu Nimwegen)3), daß er sein strasbares Verfahren niemals wiederholen noch einem andern zu Aehnlichem die Hand bieten, vielmehr dem Vater hinfort treu und gehorsam fein wolle 4); ferner, binnen bestimmter kurzer Frist über die Alpen zu gehen und künftig ohne des Vaters Gebot weder Italien zu verlassen noch sich irgendwie in die Reichsangelegenheiten einzumischen 5). Unter diesen Bedingungen wurde ihm das italienische Unterkönigreich mit den Machtbefugnissen, wie sie einst Karl's des Großen Sohn Pippin dort ausgeübt 6), zugestanden 7), womit er zugleich die Schutpflicht über die römische Kirche und deren Besitzungen übernahm 8). Einen entsprechenden Eid mußten auch die Uebrigen ablegen 9). Auch sie empfingen, wie es ihnen ver-

1) V. Hlud. 53 p. 639: cohercitum verbis.

3) Vgl. Bb. I. S. 362.

Ann. Bert.: fortiter iuramento constrinxit, ne talia facere aut alicui consentire in postmodum tam ipse quam sui deberent. Thegan.: Post haec iuravit Hlutharius patri suo fidelitatem, ut omnibus imperiis suis obedire

debuisset . . . (Vgl. auch V. Hlud. 55 p. 641, dazu unten z. J. 837).

9) Vgl. über die Unselbständigkeit der Herrschaft Pippin's in Italien Wait III. 303—308. Abel, Karl d. Gr. I. 321—322. Selbst Urkunden von ihm sind wenigstens nicht bekannt, während Lothar allerdings das Urkundungs-

recht in Italien nach wie vor ausgeübt hat.

7) Wgl. Ann. Bert.: et Lothario quidem Italiam, sicut tempore domni Karoli Pippinus, germanus domni imperatoris, habuerat, concessit. V. Hlud. 55 p. 641: quando ei regnum Italiae donavit, bazu Bb. I. S. 184 Ann. 3.

8) Bgl. V. Hlud. 55: ut memor esset, quia quando ei regnum Italiae donavit, etiam curam sanctae aecclesiae Romanae simul commisit et, quam ab adversariis defensandam susceperat, nequaquam a suis diripi permitteret.

<sup>2)</sup> V Hlud. 53: et obligatum tam ipsum quam proceres eius quibus voluit sacramentis vgl. c. 55 p. 641: eo quod conditiones sacramentorum dudum promissas inrumperet — Commonens etiam sacramentorum ab eo sibi nuper promissorum. Ann. Bert. p. 428. Nithard. I. 5 p. 653. Thegan. 55. Hincmar. l. c. p. 832—833: et sacramentum ipse et sui ab imperatore quaesitum illi iuraverunt. Ann. Xant.: fide facta ex utraque parte (tamen non firma).

sind Nithard.: ea pactione novissime praelium diremit (sc. Lodharius; ber nämliche Ausbruck II. 1. 4), ut infra dies statutos Alpibus excederet ac deinceps sine patris iussione fines Franciae ingredi non praesumeret et extra patris voluntatem in eius imperio deinceps nihil moliri temptaret (fast genau dieselben Worte wie I. 3, vgl. oben S. 6 Anm. 5). Quod et ita se et suos servaturos, tam is quam et sui sacramento firmaverunt. Thegan.: et ut iret in Italiam et ibi maneret et inde non exiret nisi per iussionem patris. Adonis chron. Scr. II. 321: Chlothario iam imperatori, ut extra Italiam nisi iubente piissimo patre eius nullo pacto procederet, indicitur. Vgl. auch Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360. Reginon. chron. 839. Scr. I. 567 (bazu N. 7).

<sup>9)</sup> Thegan. 55: Tunc iuraverunt et ceteri; hierzu die anderen oben Anm. 2 und 5 citirten Stellen. Hincmar. De villa Novilliaco l. c. p. 833 bestätigt es noch besonders rücksichtlich jenes Grafen Donat: Inter quos et Donatus, de infidelitate eius comprodatus, ipsi imperatori quaesitum sacramentum iuravit.

sprochen worden war, Berzeihung und durften nicht allein Leib und Leben, sondern auch ihre Erbgüter und großentheils selbst ihre Benefizien behalten i). Ausgenommen hiervon war jedoch, was Ludwig ihnen erst selbst verliehen hatte 2). So nahm der Kaiser jenem Grafen Donat, welcher erst kürzlich den Herisliz begangen hatte und zu Lothar übergetreten war, seine Grafschaft Melun und das Gut Novilliacus, das er ihm zu Benefiz gegeben, und übertrug es auf Atho, einen ehemaligen Oftiarius Karl's des Großen 3). Außerdem — wahrscheinlich hatte man auch dies als Preis der Unterwerfung zugestehen müssen — wurde den An= hängern Lothar's die Wahl gelassen, ob sie dem jungen Kaiser nach Italien folgen wollten, und die meisten und namhaftesten machten von dieser Freiheit Gebrauch 4), so 5) die Grafen Hugo 6), Lambert 7) und Matfrid 8), Gottfrid und dessen gleichnamiger Sohn, Graf Agimbert von Pertois, der ehemalige kaiserliche Ober= jägermeister Burgarit und der vormalige kaiserliche Thürwart Diese aber mußten allem Anschein nach all ihre Richard 9).

2) Thegan.: praeter quod ipse manu propria tradidit eis.

Hincmar. De villa Novilliaco Opp. II. 833: et comitatum Miridunensem et villam Nouilliacum cum suis appendiciis imperator ab eo abstulit et Athoni, qui fuerat ostiarius Caroli imperatoris, in beneficium dedit. — Durch Diplom vom 8. Juli 839 (Sictel L. 375. Wilmans a. a. D. I. 65 ff. no 20), bald nach der letten und völligen Ausschnung mit Lothar, restituirt der Raiser einem gewissen Gerulf Güter in Friesland, welche er demselben ante annos aliquod überlassen hatte, quia intervenientidus quidusdam turbinidus per ipsius Gerulfi negligentiam ab eius potestate et dominatione eaedem res abstractae sisco regio sociatae sunt (und weiter unten: Neque aliquam ob memoratam occasionem de eisdem redus ullo umquam tempore calum-

niam patiatur.)

5) Die hierüber zu vergleichende Hauptstelle ist V. Hlud. 56 p. 642.

•) Lgl. auch Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431. Enhard. Fuld. Ann.

837 p. 360. <sup>9</sup>) Vgl. ebb.

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. Bert.: ceteris vero vitam, membra, hereditatem et multis beneficia perdonavit. Thegan.: Post haec piissimus princeps indulgentiam dedit eis, si hoc iuramentum conservarent. Dimisit eos habere patrimonia et omnia quae habebant...

<sup>4)</sup> Ann. Bert.: eum in Italiam regredi fecit cum his qui eum sequi maluerunt. Enhard. Fuld. Ann. 834 p. 360: Hlotharium ad Italiam cum his qui eum sequi volebant redire coegit. Hincmar. ad Ludowicum Balbum c. 3, Opp. II. 180: donec, causa emergente, quam non oportet nunc dicere, inter illum (sc. Hludouuicum) et filios eius est orta discordia, pro qua magna pars de regni primoribus cum Hlothario perrexit in Langobardiam. Bgl. ferner V. Hlud. 56 p. 642: populum qui Hlotharium secuti sunt (secutus est v. l.) — hii primores eius, Thegan. 55 p. 602, sowie V. Walae II. 20. Scr. II. 566—567, wo auch dieser wichtige Vorgang und die Unterwerfung Lothar's überhaupt auf die Veranlassung Wala's zurückgeführt wird: fecit suo sancto consilio, Augustus filius, relicto patre rursus in solio imperii, petita venia cum suis omnibus (?), qui cum eo consenserant, liber ut abiret — fecit ut filius patri deferret et cum suo exercitu inlaesus abiret ac pater cum his qui cum eo vellent in imperio remaneret — Hinc persuasit, filius ut abscederet una cum suis omnibus (?) et pater olim male tractato potiretur imperio.

<sup>8)</sup> Wgl. auch Thegan. 55 p. 602 u. über Gottfrib oben Bb. I. S. 351.
9) Wgl. auch die in der folgenden Note angeführten Urkunden. Die Ans

116 834.

fränkischen Güter, Lehen und Würden im Stich lassen. Von Richard wenigstens erfahren wir es ausdrücklich, insbesondere auch, daß ein Gut in der Eifel, welches der Kaiser ihm früher ver= liehen, eingezogen wurde. 1). Es war also nicht sowohl eine Ver= föhnung<sup>2</sup>) als eine vertragsmäßige Auseinandersetzung und Tren= nung beider Parteien, die sich vollzog. Sehr bezeichnend ist, daß Lothar das kaiserliche Siegel auch jetzt nicht auslieferte, und wenn der Kaiser die Entfernung aller jener Großen nach Italien auch zuließ, so sah er es doch als fortgesetzten Treubruch an, daß sie ihn verließen, um seinem Sohne zu folgen, und bestrafte sie dafür. Schwer zu verwinden war die Einbuße, welche das Frankenreich durch den Abgang dieser Kräfte erlitt. Welchen Verirrungen die Räthe Lothar's sich auch hingegeben hatten, es waren die ersten Männer des Reichs gewesen, und man mußte anerkennen, daß auf ihnen der Abel, die Kraft und Weisheit desselben beruhten 3). Das Gleiche galt von der Mehrzahl der Geistlichen, die alsbald zu Lothar nach Italien flohen. Außer dem Abt Wala von Corbie 4) waren es die Erzbischöfe Bernard von Vienne, Bartho= lomäus von Narbonne und die Bischöfe Jesse von Amiens, Heri= bald von Auxerre und Elias von Tropes. Diesen Kirchenfürsten war es aber natürlich nicht gestattet, vielmehr schon durch die Canones verboten gewesen, ihre Site zu verlassen 5).

nahme Sickel's II. 329 Anm. zu L. 217, daß Richard bereits um 830 als An= hänger Lothar's bestraft und vom kaiserlichen Hofe entfernt worden sei, haben

wir schon früher (S. 8 Anm. 1) als irrig bezeichnet.

2) **Vgl.** auch unten z. J. 835.

4) 23gl. V. Hlud. 55. 56 p. 641-642. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429-430. Thegan. append. p. 603. V. Walae II. 20 ff. p. 567 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. die Urkunde Lothar's II. Böhmer no 704. Martène et Durand, ampl. coll. I. 175: dividens se ab ejus avi nostri famulatione cunctaque beneficia et omnes relinquens proprietates, in Italiam profectus est, patri inclito nostro famulaturus. Hanc itaque causam avus noster infidelitati reputans etc., ferner das Restitutionsdiplom Ludwig's des Fr. vom 26. Juni 839, Sidel L. 373. Marténe et Durand l. c. col. 97: quod olim famulante nobis Richardo tunc temporis ostiario nostro concesseramus ei ad proprium quamdam villam nostram in Arduenna sitam, cujus vocabulum est Villancia, sed quia emergentibus malis, obhortis contra nos factionibus, in nostrum regnum et honorem quidam malevoli conspiraverunt et ejusdem partis memoratus Richardus fautor extiterat atque cum filio nostro Hlotario relictis nobis abscesserat, eadem villa fisco nostro sociata... Sidel II. 379. Wüftenfeld in Forschungen III. 394. Dümmler I. 100 R. 41. Auch die Stelle in Prudent. Trec. Ann. über die Begnadigung von Lotharianern im J. 839, Scr. I. 434 lin. 46—48: Suorum quoque complures non solum proprietatibus, verum etiam beneficiariis donavit honoribus scheint zu bestätigen, daß dieselben 834, insofern sie nach Italien mitgingen, ihre Eigengüter wie ihre Benefizien einbüßten.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 56 p. 642 mit Bezug auf das Hinsterben der Lothar nach Italien gefolgten Großen, worunter auch Wala und ein Paar Bischöfe: Hienim erant, quorum recessu dicebatur Frantia nobilitate orbata, fortitudine quasi nervis succisis evirata, prudentia his obeuntibus adnullata. Bgl. Dümmler I. 112, oben Bb. I. S. 290.

<sup>5)</sup> Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20: Cum quo (sc. Lothario) inter alios etiam quidam episcopi, fautores ipsius in adversitate patris sui, relictis con-

undlage dieser Vereinbarungen 1) also wurde Lothar zen, welche es vorzogen ihm zu folgen, nach Italien hinter ihnen aber die Alpenklausen verrammelt, damit mand dieselben ohne Ermächtigung der Klausenwächter könne 3). Lothar siel nun die schwere Aufgabe zu, seine chsvollen Genossen, welche ihre Besitzungen jenseits der aufgegeben hatten, auf der Halbinsel anderweit zu versen. In seiner Verlegenheit 4) trug er aber auch kein Bedenken, nen zu diesem Behuf die in Italien belegenen Besitzungen fränzischer Stifter 3) und selbst das Gut der römischen Kirche 6) preiszugeben. So entzog er der Abtei St. Denis die Güter im Veltzen, welche dieselbe schon seit der Zeit der fränkischen Eroberung des Langobardenreichs besaß, und übertrug sie einem seiner

tra sacras regulas sedibus suis, perrexerunt: Jesse videlicet Ambianensis et Hereboldus Autisiodorensis, Agobardus Lugdunensis et Bartholomeus Narbonensis episcopus. Adonis chron. Scr. II. 321 von den Erzbischöfen Agobard und Bernard: Qui ambo apud imperatorem delati, desertis ecclesiis, in Italiam ad filium imperatoris Chlotharium se contulerunt. V. Hlud. 54 p. 640: cum quidam (sc. episcopi) in Italiam confugissent — ceteris, ut diximus, in Italiam fugientibus. 57 p. 642. Agl. in Betreff Agobard's jedoch unten z. J. 835.

1) Quibus confirmatis: Ann. Bert.

2) Ann. Bert. Enhard. Fuld. Ann. Thegan. 55: Diviserunt se ibi, et Hlutharius perrexit in Italiam cum consentaneis suis pessimis. V. Hlud. 53. Ann. Xant. Reginon. chron. 839. V. Walae II. 19. 20 p. 566—567.

3) V. Hlud. 53: oppilatis angustiis itinerum, quae in Italiam transmittunt, ne quis transire posset sine licentia custodientium. Bgl. über die

Wächter der Alpenpässe (clusarii) Wait III. 341 N. 1.

4) Es existirt eine Urkunde Lothar's für den Bischof Vitalis von Reggio, Böhmer no 555, Tiraboschi Memorie stor. Modenesi I. cod. dipl. p. 30 no 22, in welcher man liest: Omnibus etiam notum esse volumus, quod pro causis incommodis cum precinctu (l. procinctu) bellico Italicorum sines aggressi sint (simus? Waiß IV. 138 N. 2) et quia exercitus noster subitaneo motu et itineris asperitate fractus erat et alimoniarum sumptus caeteraque subsidia ei desecerant, ecclesiarum praedia seneravimus, ex quibus milicie nostre cetum ad sidelitatis augmentum confortaremus vgl. Wüstenseld, Forschungen III. 394. Dümmler II. 684. Indessen machte schon der letztere auf die Schwierigseit der Datirung dieser Urkunde ausmerksam, und Sickel II. 254, Anm. zu K. 81 erklärt sie gewiß mit Recht für eine Fälschung, so daß die angesührte scheindar interessante Stelle sür uns nicht verwendbar ist.

Dei in Francia constitutis, quae in Italia sitae a suis pro libitu fuerant usurpatae. V. Hlud. 55 p. 641: de rebus quarundam ecclesiarum ablatis, quae in Italia sunt. V. Walae II. 20 p. 567: (Wala habe die Abtei Bobbio übernommen) ne invaderetur a raptoribus, ut cetera omnia sunt pervasa. Funct S. 160. Dümmler I. 119 N. 24. Roth, Beneficialwesen S. 342; oben Bd. I. S. 107 Anm. 4, wo in dieser Hinsicht auch noch hätten angeführt werden können: Tardif, Monuments historiques p. 106 no 168. Bouquet VIII. 374—375 no 14. Jassé Reg. Pont. Rom. no 1879. Tatti, Degli annali sacri della città di Como p. 949. V. Rabani 6, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b.

4. Sickel I. 67 N. 1. Abel, Karl b. Gr. I. 173.

6) V. Hlud. 55: — maximeque ecclesiam sancti Petri.... homines eius crudelissima clade vexarent — monens ut.... quam (sc. sanctam aecclesiam Romanam, vgl. oben S. 114 Anm. 8) ab adversariis defensandam susceperat, nequaquam a suis diripi permitteret. (Visio Caroli M. Jaffé IV. 704.)

118 834.

Hofbeamten Graf Matfrid, vielleicht einem Sohne des uns wohlsbekannten, als Beneficium<sup>1</sup>). — Seiner Gemahlin Irmingard verlieh Lothar das Nonnenklofter San Salvatore in Brescia<sup>2</sup>), welches früher die Kaiserin Judith besessen hatte<sup>3</sup>); seiner Schwiegermutter Ava, der Gattin des Grafen Hugo von Tours, einen Hofam Lambro im Gebiet von Mailand aus seinem Krongut<sup>4</sup>). Wala, den wir die erste Stelle in seinem Rath bekleiden sehen<sup>5</sup>), übernahm die Abtei Bobbio an der Trebbia, eine Stiftung des

2) V. Walae II. 24. Scr. II. 568—569 vgl. Böhmer no 547. Hist. patr. monum. XIII. 231—232 no 130 ad a. 837. Die eigentliche Aebtissin des Klosters war allerdings Amalberga.

8) Vgl. Bd. I. S. 148 Anm. 1.

b) Egl. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 430 (Walo abba, cuius consiliis

Lotharius plurimum utebatur). V. Walae II. 23 p. 568.

<sup>1)</sup> Tardif p. 106 no 168: Quapropter omnium fidelium sanctae Dei ecclesiae ac nostrorum, presentium scilicet et futurorum, magnitudo comperiat, quia venerabilis turma monachorum sancto Dionysio degentium nostram per missos suos expetierunt serenitatem, ut Vallem Tillinam, quae in regno Italiae consistit et olim ad praefatum sanctum locum delegata esse dinoscitur, sed ob dissensionem, quae inter domnum et genitorem nostrum Hludovuicum et nos nuper versata est, a potestate predicti sancti loci fuerat remota, nostra munificentia ibidem resti-Quibus jungentes se precibus Hilduinus venerabilis vocatus archiepiscopus sacrique palatii nostri notarius summus, Matfridus etiam fidelis ministerialis noster et inluster comes, qui eandem nostro retinebat jure beneficiario vallem, deprecati sunt impleri petitionem famulorum Dei . . . vgl. Bouquet\_VIII. 374—375 no 14. Sidel K. 39, Bouquet V. 731 no 27. Jaffé R. P. R. p. 210 no 1879. Tatti, Degli annali sacri della città di Como p. 949. Abel, Karl d. Gr. I. 173. Eine ganz entsprechende Urkunde Lothar's, worin derselbe dem Klofter St. Denis die Abtei St. Mihiel an der Maas zurückgiebt, f. Tardif l. c. p. 107 no 169. Auch diese soll dem gebachten Kloster "ob dissensionem, quae inter domnum et genitorem nostrum Hludovuicum et nos nuper versata est" entzogen und dem Grafen Matfrid zu Benefiz überlassen worden sein. Daß diese Urkunde jedoch keineswegs, wie bisher angenommen wurde, Original sei, bemerkt Sickel II. 231 Anm. zu K. 13, und, wenn ich nicht ganz irre, muß sie vielmehr eine dem vorhin erwähnten Diplom nachgebildete Fälschung sein. Es ist schon an und für sich undenkbar, daß eine Verfügung Lothar's über die Abtei St. Mihiel nach dem Siege seines Vaters (834) in Wirksamkeit geblieben sein follte. Sodann scheint es nicht einmal richtig, daß Pippin das Kloster St. Mihiel an St. Denis geschenkt hatte, wie man aus einer Urkunde bieses Königs (Sickel P. 11. Tardif p. 47-48 no 56) folgerte (f. Sickel a. a. O. Delsner, König Pippin S. 239). Entscheidend durfte endlich sein, daß auch hier im Context Hilduinus venerabilis vocatus archiepiscopus sacrique palatii nostri notarius summus als Petent genannt wird, während die Rekognition noch im Namen des früheren Kanzlers Agilmar erfolgt (Ercamboldus notarius ad vicem Agilmari recognovi et subscripsi).

<sup>4)</sup> Böhmer no 548. Hist. patr. monum. XIII. 228—229 no 128: devotissime nobis Avae conjugis videlicet Ugonis obtimatis nostri. Bgl. Dümmler II. 685 und Wüstenfeld, Forschungen III. 395, dessen Folgerung in Betreff der Ausstatung des Hugo selber mir jedoch mindestens nicht ausreichend begründet zu sein scheint. Dem Richard hätte Lothar nach der gefälschten Urkunde Böhmer no 555, Tiraboschi l. c. p. 30, vgl. Dümmler II. 684, zwei Höse, Mezenzatico und Luzzara, zu Lehen gegeben, welche er dem Bisthum Keggio entzog. S. in Betreff derselben die bei Sickel II. 379 (nach Asso Stor. di Guastalla I. 23) aus einer handschriftlichen Quelle mitgetheilte Rotiz.

heiligen Columban 1). Unter den weltlichen Großen, die Lothar gefolgt waren, durfte Graf Lambert als der mächtigste gelten 2); außerdem besaß auch ein gewisser Leo großen Einsluß bei ihm 3). An die Spize seiner Kanzlei trat fortan Agilmar, der spätere Erzbischof von Vienne 4), unter welchem der Subdiakon Druktemir als Notar sungirte 5). Als seinen Erzkapellan lernen wir Kuktald, als seinen Pfalzgraßen Maurin kennen 6). —

maximus.

<sup>1)</sup> V. Walae II. 20 ff. p. 567 (vgl. Thegan. append. p. 603: Walach, qui erat ábbas. Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429-430. V. Hlud. 56 p. 642 bezeichnet ihn noch bei Erwähnung seines Todes ungenau als Corbeiensis monasterii abbas). Die Darstellung Radbert's erscheint auch hier unwahr ober wenigstens deklamatorisch und im Widerspruch mit sich selbst. Zuerst behauptet er, der alte Raiser habe sich (dessen sei er selber Zeuge) die größte Mühe gegeben, Wala mit allen Ehren (unter Belassung seiner Abtei Corbie) zurückzuhalten, während Lothar eben so dringend gewünscht habe ihn mit sich au nehmen; Wala indeffen habe keines von beiden thun wollen, sondern fich auf seine eigene Hand schleunigst nach Italien bavongemacht und dort, auf Bitten der Brüderschaft und um dies Aloster nicht ebenfalls in die Hände eines Rirchenräubers fallen zu lassen, die Abtei Bobbio übernommen, in deren Mauern er fich zurückgezogen hatte, c. 20 p. 567: Nam pater voluit eum, me teste, multum instanter secum tunc cum omni honestate et reverentia summi honoris retinere etiam si vellet iuramentum a suis fidemque facere (nicht flar), deinde Augustus filius secum abducere. Verumtamen ille neutrum eorum audiens, immo fortiter resistens, ab utrisque decessit pennigeroque gressu Italiam ingressus, infra coenobium sancti Columbani se recepit, quod sane coenobium, ne invaderetur a raptoribus ut cetera omnia sunt pervasa, ipsis petentibus fratribus suscepit ad regendum et, quamdiu advixit, nobiliter ac pacifice eum rexit. Hierauf gründet fich auch der Einwand des Teofrastus, c. 21 p. 567: Fortassis ergo religiosius esset aut in suo (sc. coenobio, Corbie) permanere, paulo ante quod fassus es pacifice faceré potuisse, aut in eodem sine regiminis onere subsistere. Wenig später dagegen paßt es dem Verfaffer, eine Parallele zwischen seinem Helden und dem Stifter von Bobbio, dem heiligen Columban, zu ziehen, und hier fagt er bann, beide seien in ähnlicher Weise durch die Bosheit zweier Königinnen (Brunhild und Judith) aus ihren Abteien nach Italien vertrieben worden, c. 23 p. 568: aequa paene tentatio a suis quasi peregrinos expulit sedibus et Italiam fugavit. Fuerunt enim reginae non dispari nequitia, quae hoc fecerunt, duae .... idcirco coëgerunt dolo et fraudibus eos insidiando, ut relictis in quibus praecrant propriis coenobiis Auxoniam peterent — quorum ... fuit .... unaque fuga insidiarum duarum mulierum — qui pari exemplo exsul pulsus est de coenobio suo, deiectus a patria et ab officio regiminis. 2) Prudent. Trec. Ann. 837 p. 431: Lantbertus, fautorum Lotharii

<sup>8)</sup> Bgl. V. Hlud. 56 p. 641: Leonem, qui tum apud illum loci magni habebatur.

<sup>2)</sup> Derjelbe begegnet uns als solcher zuerst in einer Urtunde vom 24. Januar 835, Böhmer no 541. Hist. patr. monum. XIII. 217. Bgl. Böhmer no 582. 583. Baluze, Capp. II. 1442 no 57 (Agilmarus venerabilis sanctae Viennensis ecclesiae vocatus archiepiscopus et sacri palatii nostri archicancellarius). 1441 no 56. Adonis chron. Scr. II. 322 N. 42. Chronicon antist. Viennens., Documents rel. au Dauphiné II. 25. Hagiolog. Vienn. ibid. p. 9. Bouquet VIII. 364. Dümmler I. 143 N. 29 u. oben S. 59 Anm. 5.

Dieser erscheint auch schon früher, unter Ermenfrid, in einer Urkunde vom 15. Januar 833, Böhmer no 536. Hist. patr. mon. XIII. 210 no 115, val. oben S. 6 Anm. 4.

<sup>6)</sup> Böhmer no 544 (835, 7. März). Hist. patr. monum. XIII. 220 no

120 834.

Der alte Kaiser war aus der Gegend von Blois zunächst nach Orleans gezogen 1), wo er den König Ludwig sowie das gesammte Heer entließ 2). Pippin hatte wohl schon früher heim-tehren dürsen. Sodann begab sich Kaiser Ludwig über Paris 3) nach Attignh. Hier hielt er um Martini (11. November) einen Reichstag 4) und blieb daselbst mindestens bis in den Dezember 5). Es waren wichtige Berathungen, welche Ludwig mit seinen Käthen dort pflog, um das Reich wieder einigermaßen zu ordnen, da während der soeben überstandenen Stürme alle Verhältnisse aus den Fugen gegangen waren 6). An den König Pippin erging, wie wenigstens der Astronom erzählt 7), damals bereits die Aufstorderung, die in seinem Reiche belegenen Kirchengüter, d. h. wohl

1) Ann. Bert. V. Hlud. 53.

2) Ann. Bert.: Pippino et Ludoico cunctoque exercitui redeundi licentiam tribuit. Dagegen V. Hlud. nur: ibique tam filio (sc. Hlodowico) quamque aliis reditu ad propria indulto; ebenso auch unmittelbar vorher: Aurelianis usque pervenit cum filio Hlodowico. Pippin mag also nicht mehr mit nach Orleans gegangen sein. Es liegt ein Diplom bieses Königs vom 24. November 834, actum in Nerisio (Vöhmer no 2075. Bouquet VI. 672—673 no 13) vor, eine Immunitätsurfunde für St. Hilaire zu Poitiers, ausgestellt auf Bitten des Bischofs Fridebest von Poitiers, der zugleich Abt dieses Klosters und Pippin's Erzkapellan war. Der Bischof soll die betreffende Bitte ex verdis senioris nostri gloriosissimi Augusti, also auf Geheiß des Kaisers, geäußert haben. Indessen ist in dieser Urtunde Einiges auffällig, die Lage des Ausstellungsorts aber mir nicht bekannt.

3) Ann. Bert. V. Hlud. 53.

4) Ann. Bert.; ad Attiniacum veniens, ibi placitum cum suis consiliariis circa missam sancti Martini habuit. V. Hlud. 53: Habuit autem eo tempore circa missam sancti Martini conventum generalem in Attiniaco palatio. Die Ausdruckweise ber Reichsannalen scheint allerdings eher auf einen en geren

Reichstag zu deuten, vgl. Wait III. 443. Funck S. 268 N. 3.

3) Urkunden Ludwig's aus Attigny vom 20. und 27. Rovember und 2. Dezember 834, Sickel L. 323—325. Unter dem 27. November (Sickel L. 324. De Courson, Cartul. de Redon, append. p. 355 no 6) machte der Kaiser, auf Verwendung des — abwesenden — Bretonenfürsten Nominoe (simul et oratu atque interventu fidelis nostri Nominoe commoniti) dem Abt Conwoion von Redon eine Schenkung, welche er demselden bereits im Sommer in Diedenhosen bewilligt hatte, val. De gest. S. Conwoionis lid. I. c. 11, Madillon A. S. o. S. Ben. IV b. 202. Sickel I. 69 N. 6. 236—237. II. 348 u. oben S. 109 Anm. 8. Nach L. 323 (Joannis Spicileg. p. 441 ff. no 2) gehörte ferner Adalbert, nach L. 325 (Marca, Marc. hispan. col. 772—773 no 9) Bischof Wimer von Gerona zu den um jene Zeit in Attigny Anwesenden.

6) Ann. Bert.: ibique negociis regni dispositis. V. Hlud. l. c.: ubi cum multa perperam inolita purgare decrevisset tam in ecclesiasticis quam publicis rebus, tum praecipue fuerunt ista . . Ann. Xant.: et eo tempore regnum Francorum infra semetipsum valde desolatum est, et infelicitas hominum

multipliciter cotidie augebatur.

7) Ueber die Gründe, welche die Richtigkeit dieser Angabe einigermaßen zweifelhaft machen, s. unten z. J. 836.

<sup>123:</sup> Quam causam diligenter Ructaldo sacri palacii capellano nostro nec non et Maurino comiti palacii nostri seu et Adalgiso comiti inquirere precepimus. Memorie di Lucca V. 2 p. 337 no 564. Bgl. hinsichtlich des Pfalzgrafen Maurin Dümmler II. 21 N. 56. Pernice, De comitibus palatii (Halis Saxonum 1863) p. 29. — In derselben Urfunde ist auch von Lothar's Rammer die Rede. Ueber einen actor des Hofs Limonta s. Hist. patr. mon. XIII. 224 no 126.

vornehmlich aquitanische Güter fränkischer Kirchen 1), welche seine Großen von ihm empfangen oder eigenmächtig an sich gerissen hatten, unverzüglich den rechtmäßigen Besitzern zurückzustellen 2). Ein ähnliches Verlangen hatte einst schon Pippin an den Herzog Waifar von Aquitanien gerichtet 3); in unserm Falle konnte daßeselbe jedoch bis zu einem gewissen Grade unvillig erscheinen, da der Sohn des Kaisers zu dieser Veraubung der Kirchen und Klöster zum Theil durch die Nothwendigkeit 4) und wohl nicht am wenigsten insfolge der wiederholten Feldzüge gedrängt worden war, welche er zu Gunsten des Vaters hatte unternehmen müssen und die ihn zwangen, seine Vassallen für ihre außergewöhnlichen Anstrengungen zu entschädigen Könige dies Gebot seines Vaters zu überbringen beaufstanischen Könige dies Gebot seines Vaters zu überbringen beaufstanischen Könige dies Gebot seines Vaters zu überbringen beaufs

1) Vgl. Bb. I. S. 107 Anm. 4, inbessen habe ich zu den daselbst ansgeführten Stellen noch nachzutragen: Gest. epp. Virdun. 12. Scr. IV. 44.

Sickel II. 385. Oelsner, König Pippin S. 341 N. 1. 524.

3) Delsner S. 341 f.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 53: Mandavit filio Pippino . . . res ecclesiasticas quae in regno eius erant, quas vel ipse suis attribuerat vel ipsi sibi praeripuerant, absque cunctatione ecclesiis restitui, vgl. 56 p. 642: de his rebus..., quas Pippinus et sui multis intulerunt (abstulerunt v. l.) aecclesiis — cum quanto sui periculo res ecclesiasticas pervaserint... — omnia invasa. Prudent. Trec. Ann. 837 p. 430: res ecclesiarum Dei pridem a suis invasas atque direptas. Visio Caroli M., Jaffé IV. 704. Nam Pippinus quanta monasteria spoliaverit in Aquitania et res aecclesiasticas ac utensilia clericorum et monachorum tulerit suisque satellitibus dederit, longum est enarrare. S. ferner das an Pippin gerichtete Schreiben und Werk der Achener Synode v. J. 836, Mansi XIV. 696—733. Böhmer no 2079 (Restitutionsurkunde dieses Königs für das Kloster Jumièges vom 23. April 837 ober 838), Bouquet VI. 675 no 17: res Deo sanctisque ejus devotas, quas jam dudum, nobis ingruentibus hinc inde casibus et necessitatibus compellentibus, ab ecclesiis Christi subtraximus nostrisque solatii gratia contra fas contulimus — Quocirca notum sit omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesiae et nostris.... ecclesiae S. Petri Gemeticensis monasterii . . . . sicut et aliis quibusdam in regno nostro quamdam partem suarum substantiarum habentibus, necessitate, sicut superius illatum est, interveniente aliisque emergentibus causis, nos reditus subtraxisse, ita ut ob hujuscemodi causam nec clerus a rectore ibidem ut decebat gubernari nec juxta instituta dominica hospitalitas exerceri posset omnes res a nobis sibi abstractas, hoc est in comitatu Toarcinse villam Tordiniaco, in comitatu Andegavino manentes sex. Champollion-Figeac, Documents historiques inédits III. 425-426 no 12: — quia ventum est ad aures celsitudinis nostrae, quasdam res venerabilis Andecavensis episcopi (sic) Sancti Mauricii canonicae sedis non laudabili occupatione ac illicita praesumptione quorumdam nostrorum direptas nec non et depopulatas fore, quarum rerum dum multa variis locis sint vocabula . . . . ex curte quae vocatur Averesi cum omnibus ejus appendiciis nec non et ex omnibus rebus cujusdam cellulae Calonnensis inter Ligerim existentibus, quam Leo, Eduinus ac Grimbertus nostra largitione se habere dicebant, quae vocantur Ireius, Martius et Viglena... Sidel L. 325, Marca Marc. hisp. col. 773 (Bischof Wimer erbittet vom Raifer ein Schutz- und Immunitätsdiplom für fein Bisthum Gerona und dessen Besitzungen) propter infestationem malivolorum hominum. Böhmer no 2068, vgl. oben Bb. I. S. 275 Anm. 2—4. Roth, Beneficialwefen S. 343. Dümmler I. 117 N. 15.

<sup>4)</sup> Vgl. Böhmer no 2079 (oben Anm. 2). 5) Funck S. 149—150. Dümmler I. 104.

124 934.

einem Haupthandelsplatze des Reichs 1). Hier überließen sie sich graufamer Plünderung und Zerstörung; der Ort wurde theilweise in Asche gelegt, eine Anzahl seiner Bewohner getödtet, andere in die Gesangenschaft sortgeschleppt 2). Es war um die Zeit der Niederlage der Kaiserlichen an der bretonischen Grenze. Etwa gleichzeitig, im Juni, gaben die Nönche des Philibertsklosters auf der Insel Heri (Hermoutier), welche schon längst ein beliebtes Ziel der normännischen Seeräuber war 3), diesen Wohnsitz desinitiv auf 4). Lange Zeit hindurch sollten von nun an die fränklischen Küsten den Brandschatzungen und dem Schwert dieses surchtbaren Feindes sortwährend ausgesetzt bleiben 5) und nur zu wohl lernte

Normannen die Insel damals mit Feuer verheert hätten: Normanni Herio insulam incendunt mense Junio, et destituta est etc., was der Interpolator des 12. Jahrhunderts (cod. 2) — wohl in Anlehnung an V. Hlud. 33 p. 625 — noch weiter aussührt: Normanni . . cum timerent Saxoniam intrare, reslexis navidus ad mare app. et Herio etc.

\*) Rudolf von Fulda schreiht 2um Jahre 854, Scr. I. 369: Nordmanni,

<sup>1)</sup> j. Wijf bij Tuurstede. Ann. Kant. 834: vicum nominatissimum Dorestatum. Als vicus samosus bezeichnet den Ort auch Lindger in der V. S. Gregorii Traject. Mabillon A. S. o. S. Ben. IIIb. 326, vgl. Wend a. a. C. S. 148 R. 5: als emporium Ann. Bert. 834. Prudent. Trec. Ann. 847. 857. Hincmar. Rem. Ann. 863. Scr. I. 428. 443. 451. 459. Reben Cuentawich (an der Canche) und Sluis war es Hauptzollstätte, Sickel K. 55. I. 287. Böhmer no 837. Rozière I. 44—47 no 30. S. serner V. Anskar. 20. 24. 27. Scr. II. 705. 709. 712.

<sup>2)</sup> Ann. Bert. p. 428: Interim (vorher ift von der Riederlage des Grafen Odo die Rede) etiam classis de Danis veniens in Frisiam, aliquam partem ex illa devastavit, et inde per Vetus-Traiectum ad emporium quod vocatur Dorestadus venientes, omnia diripuerunt, homines autem quosdam occiderunt, quosdam captivatos abduxerunt partemque eius igni cremaverunt, vol. Prudent. Trec. Ann. 835 p. 429 (Nordmanni secunda inruptione Dorestadum irruentes) etc. Hienach Chronicon de gestis Normannorum in Francia, mit der unrichtigen Jahresjahl 833, Scr. I. 532 R. 2. — Ann. Xant. p. 226: Interea dum haec agerentur (unmittelbur vorher wird die Schlacht an der bretonischen Grenze und die Unterwerfung Lothar's erzählt) inruerunt pagani in vicum nominatissimum Dorestatum eumque inmani crudelitate vastaverunt.

<sup>3)</sup> Bgl. Transl. S. Filiberti L. I. c. 1. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 539: cum repentini atque intempestivi . . . Nortmannorum minime cessarent occursus. Sidel L. 134. 270. Bouquet VI. 516. 564: propter incursiones barbarorum, qui frequenter ipsum monasterium depopulantur — cum idem locus piratarum incursionibus creberrime coepisset infestari et ipsi monachi multas incommoditates atque molestias jugiter propter hoc paterentur. Böhmer no 1587. 1644. Bouquet VIII. 483 no 61: propter persecutionem barbaricam, scilicet Normannorum et Britannorum, frequentissimam atque improvisam. 528 no 118. Dümmler I. 188. o Bb. I. S. 161 Anm. 4. 171 Anm. 5.

<sup>4)</sup> Ann. Engolism. 834. Scr. XVI. 485: mense Junio Herus insula a generali monachorum habitatione destituitur, vgl. Transl. S. Filiberti lib. I. praes. Mabillon A. S. o. S. Ben. l. c. Chron. Aquitan. Scr. II. 252, welches aus den Ann. Engolism. schöpft (Wattenbach I. 220 R. 2) und dann auch Ademar. III. 16. Scr. IV. 119 sezen diese Thatsache unrichtig unter 830, in welches Jahr sie auch den Kamps Lambert's und Watsrid's gegen Odo verlegen, vgl. oben S. 10 Anm. 6, Dümmler I. 188 R. 21: eine Angabe, die Sidel II. 318, Anm. zu L. 134, irregeführt hat.

man das schöne, wohlgebaute, behende, ebenso schlaue als kriegerische Seevolk der Dänen kennen.). Allerdings mußte schon die innere Zerrüttung und Schwäche des Reiches sie anlocken, welche ihnen um so weniger entgehen konnte, da sie die nahen Gestade Eng-lands fast alljährlich heimzusuchen pslegten.). Wir wissen aber auch, daß Lothar sich nicht gescheut hat, die wilden heidnischen Seefahrer im Interesse seiner eigennützigen Absichten herbeizuziehen. Jum Lohn für die Bedrängung und Plünderung des väterlichen Reichs hat er — so warf man ihm wenigstens vor — später den Harald mit der Insel Walcheren und anderen benachbarten Ortschaften belehnt. Ireilich wurde, wie wir hören 4), diesem Harald und seinem Bruder Korich noch zur Zeit Kaiser Ludwig's Duurstede als Beneficium überlassen.

qui continuis viginti annis regni Francorum fines per loca navibus accessibilia caedibus et incendiis atque rapinis crudeliter vastabant.

1) So schilbert sie bereits Ermoldus Nigellus L. IV. v. 14—18 p. 501:

Veloces, agiles armigerique nimis.

Ipse quidem populus late pernotus habetur, Lintre dapes quaerit incolitatque mare; Pulcher adest facie vultuque statuque decorus, Unde genus Francis adfore fama refert.

Wgl. Walahfrid. Versus in Aquisgrani palatio v. 257 ed. Dümmler in J. f. D. A. XII. 468: Danus uersutus. Himly S. 224.

2) Dümmler I. 103.

maritimis incommoda tanta sui causa ad patris iniuriam invexerat, Gualacras aliaque vicina loca huius meriti gratia in beneficium contulit. Dignum sane omni detestatione facinus, ut qui mala christianis intulerant, iidem christianorum terris et populis Christique ecclesiis praeferrentur, ut persecutores fidei christianae domini christianorum existerent et daemonum cultoribus christiani populi deservirent! vgl. Nithard. IV. 2 p. 669. Dümmler I. 161. Jedoch ist es sehr zweiselhaft, ob dieser Harald mit dem früher öfter von uns erwähnten dänischen Könige Harald Klag identifizirt werden darf, wie Dümmler a. a. D. und Meyer von Knonau, Rithard S. 62 annehmen. Sher scheint es der Nesse desselben gewesen zu sein, s. Bd. I. S. 258 Anm. 5. Jedenfalls hat die bittere Emphase, mit welcher Prudentius dieser Belehnung gedenkt, eigentlich nur Sinn, wenn der betreffende Harald Heide war, während jener andere, wie wir wissen, schon 826 die Taufe und darauf auch von Ludwig die Grasschaft Rüstringen in Friesland empfangen hatte (Bd. I. S. 259. 262).

1) Ruodolf. Fuld. Ann. 850 p. 366: Korih . . . qui temporibus Hludowici imperatoris cum fratre Herioldo vicum Dorestadum iure beneficii tenuit. Dümmler I. 266 und mit ihm Meyer von Knonau a. a. D. vermuthen, daß Harald Klag dies Beneficium statt jener ihm früher geschenkten friesischen Grasschaft verhalten habe. Jedenfalls kann die Verleihung von Duurstede an Rorich und Harald erst in den letzten Jahren der Regierung Ludwig's er-

folgt fein.

Nach Erledigung der Geschäfte des Reichstags 1) verließ Kaiser Ludwig Anfang Dezember 834 2) Attigny und begab sich über Blagny (?) 3) nach Diedenhosen, um daselbst den Winterausenthalt zu nehmen 4). Das Weihnachtssest seierte er in Metz bei seinem Bruder Drogo 5), welcher ihm die ehrenvollste Aufnahme bereitete 6), kehrte jedoch spätestens zu Ansang Januar des solgenden Jahres nach Diedenhosen zurück 7). Hierher berief der Kaiser auf Mariä Reinigung (2. Februar) einen Keichstag 8). Vorwiegend, wenn

1) negociis regni dispositis: Ann. Bert. 834 p. 428.

2) V. Hlud. 54 p. 639: ante natalem Domini. Am 2. Dezember 834 urkundet Ludwig noch in Attigny (Sickel L. 325. Marca, Marca hispan. col. 772—773 no 9), verließ diese Pfalz jedoch vor dem 7., s. die folgende Anm.

3) Sickel L. 326, Wilmans a. a. D. I. 47 ff. no 16, Schenkung der Zelle Meppen an Korvei, auf Vitten des Abts Warin ausgestellt am 7. Dezember 834 Blanciaco. In Vetreff der Lage dieses Orts — wahrscheinlich Blagny (Dép. Ardennes, Arrond. Sedan) — s. die Bemerkungen Sickel's II. 229

zu K. 10.

<sup>5</sup>) Ann. Bert. 835 p. 428. V. Hlud. 54 p. 639—640.

6) Ann. Bert.

7) Ann. Bert. vgl. V. Hlud. 54. Thegan. 56. Sickel L. 327, Bouquet VI. 598 no 197, unter dem 4. Januar 835 in der Pfalz Diedenhofen aus-

gestellt.

<sup>4)</sup> Ann. Bert. 834: ad Theodonis villam ad hiemandum profectus est. Thegan. 56 p. 602: venit ad palatium Theodonis et ibi totam hiemem peregit. V. Hlud. 54: Indidemque profectus est ad Theodonis villam. In der lehtgebachten Quelle heißt es jedoch unmittelbar vorher ganz unrichtig: Transegit ergo imperator maximam partem hiberni temporis Aquisgrani (vgl. Dümmler I. 107 N. 59. Meyer von Anonau S. 129), ein ähnlicher Fehler wie bei Nithard. I. 4 p. 653 (vgl. oben S. 98 Anm. 3). Zutreffend wäre die Angabe für den folgenden Winter (835—836), f. Sickel L. 337. 340—347. Dümmler I. 113 N. 4.

<sup>8)</sup> Ann. Bert.: in quo (sc. palatio) etiam circa sanctae Mariae purificationem conventum generalem habuit omnium pene totius imperii sui episcoporum et abbatum tam canonicorum quam regularium. V. Hlud. 54 p. 640: Sane sollemnitatem purificationis sanctae Mariae in eadem Theodonis villa agendam constituit, ubi etiam populus, cui praeceptum fuerat, advenit. Thegan. 56 p. 600: Post natalem Domini altero anno habuit conventum magnum populorum. Ugl. ferner Hincmar. De praedestinatione c. 36. Opp. I. 324. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792—793. Flodoard. hist.

auch keineswegs ausschließlich 1), trug diese Versammlung den Charakter einer Synode der Bischöfe und Aebte des Reichs 2). Im Ganzen waren vierundvierzig Bischöfe anwesend 3), darunter 4), außer dem Erzkapellan Bischof Drogo von Metz, acht Erzbischöfe 5), nämlich Heti von Trier, Otgar von Mainz, Ebo von Reims, Ragnoard von Rouen, Landramnus von Tours, Aldrich von Sens, Notho von Arles, Ajulf von Bourges, und fünfunddreißig Bischöfe, von denen es genügen mag Jonas von Orleans, Frothar von Toul, Erzchanrad von Paris, Ragnar von Amiens, Theoderich von Cambrah 6),

eccl. Rem. II. 20. Narrat. clericor. Remens. Caroli C. epist. ad Nicolaum papam, Bouquet VII. 277. 557 u. s. w. Ein urges Versehen ist es, daß Perz Leg. I. 370 diesen Reichstag nach Compiègne verlegt.

<sup>1)</sup> Vgl. die in der vorigen Note angeführten Stellen aus V. Hlud. und Thegan. In der ersteren Quelle heißt es auch: sed et episcopi necnon et populus universalis conventus illius. Caroli C. epist. ad Nicolaum: Hinc iterum placito generali convocato. Epist. conc. Tricass. Wenn in anderen Schriftsücken ebenfalls der weltliche, mindestens nicht regelrecht synodale Charafter der Versammlung hervorgehoben wird, so geschieht dies in tendenziöser Absicht, um die Absehung des Erzbischofs Ebo von Reims als ungültig darzustellen, vgl. Apologeticum Ebonis, Bouquet VII. 282: compulsus ad tribunal palatinum, non ad synodalem sanctorum conventum (quo violenter non licet trahi, sed magis liberum canonice convocari episcopum). Narrat. clericor. Remens. id. p. 277: ubi erat placitum imperatoris publicum — in synodo apostolica auctoritate non convocata neque ejus legatione roborata (s. Richter, Kirchenrecht I. 7. Ausst. S. 96 N. 26).

<sup>2)</sup> Ann. Bert. (vgl. oben S. 126 Anm. 8). Hincmar. De praedestinatione l. c.: in generali synodo habita in palatio Theodonis-uilla — in conspectu ominium qui adfuerunt tam episcoporum quam et ceterorum sacerdotum. Id. de jure metropolitanorum c. 22. Opp. II. 732. Epist. concil. Tricass. l. c. Flodoard. l. c. Gest. epp. Cameracens. I. 43. Scr. VII. 417. Reginon. chron. 839. Scr. I. 567 (vgl. N. 7).

<sup>3)</sup> Abgesehen von Ebo von Reims, 43, vgl. das Berzeichniß, Hincmar. De praedestinatione 36. Opp. I. 325. Uebereinstimmend id. ad synodum Suession. c. 1. Opp. II. 270: a quadraginta tribus episcopis iudicium depositionis suscepit (Ebo), sicut ille ipse libellus, quem synodo porrexit, et notitia synodalis, quae habemus, evidenter ostendunt. De jure metropolitanorum c. 22, Opp. II. 732: in synodo quadraginta quatuor episcoporum. Flodoard. l. c.: damnatus a se atque a 43 episcopis.

Die Ausstellungen Hefele's (Conciliengesch. IV. 81) gegen die Genauigkeit der überlieferten Namenliste scheinen mir sämmtlich nicht begründet oder doch unerheblich. Was insbesondere seine Verweisung auf ein Schreiben des Mazgisters Florus von Lyon betrifft, demzufolge auch der in der Liste fehlende Vischof Aldrich von Le Mans zugegen gewesen wäre, so gedenke ich unten darzuthun, daß dies Schriftstück nicht an die damalige Synode zu Diedenhosen gerichtet ist, sondern erst einige Jahre später fällt.

<sup>4)</sup> Lgl. Hincmar. De praedestinatione c. 36 p. 324—326. Apologeticum Ebonis. Narratio clericor. Remens. Caroli C. epist. ad Nicolaum. Bouquet VII. 278. 282—283. 558. Leg. I. 370. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20.

<sup>5)</sup> Die Anwesenheit von sieben Erzbischöfen (außer Drogo, der ja auch nicht Metropolit war, vgl. Bd. I. S. 197 N. 3, und Ebo) geht auch aus V. Hlud. 54 hervor, vgl. Funck S. 152.

<sup>9)</sup> Vgl. Gest. epp. Camerac. 1. c. (nach Flodoard). In der Liste kommen 2 Bischöfe des Namens Theoderich vor.

Achard von Rohon, Rothad von Soissons 1), Badurad von Paderborn, Modoin von Autun, Alberich von Langres, Frechulf von Lisieur, Hildemann von Beauvais 2), Hildi von Berdun zu mennen

Die Bersammlung berieth über mancherlei Fragen lichlicher Art, namentlich, wie es scheint, der Kirchenzucht 3). Insbesonden aber wurde die Wiederherstellung der Herrschaft des Kaisers durch einstimmigen Entschluß nochmals seierlich anersammt 4) und ganzebenso wie früher seine Absetzung 3) in doppelter Weise zu Prototoll genommen. Einmal stellte nämlich auch jetzt jeder Bischof eine besondere, eigenhändig unterzeichnete Ertlärung hierüber aus und sodann wurde noch ein umfassenderes Dokument mit ausführlicher Darlegung des Hergangs im Ramen der Gesammtheit aufgesetzt und ebensalls von allen unterschrieben 9). Hienach konnte von der

<sup>3</sup>) 29gl. Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 302. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 791.

3) Bgl. Hinemar, ad Nicolaum papam, Opp. II. 301. — Bon Tebien bielt fich Hilbigis von Donzerre Anfang Januar 835 in Diebenhofen auf (Eldel L. 327). — Hefele's Conciliengeschichte, auf welche v. Roorben Hintmar G. 21 R. 1 verweiset, scheint mir hier von Unrichtigleiten nicht frei. Co neunt der Berf. unter den anwesenden Pralaten dem Administrator Cansbert von Donabrud und den Bischof Udalrich von Basel, ohne Beweis und freihftmlich.

3) Ann. Bert. p. 428 (inter cetera ecclesiasticae instituta disciplinae). Limmiet I. 110. Sigeberti chron. 835 Scr. VI. 338—339 wird bemerkt Monente Gregorio papa et omnibus episcopis assentientibus, Ludowicus imperator statuit ut in Gallia et Germania festivitas omnium Sanctorum in Kalendia Novembris celebraretur, quam Romani ex instituto Bonefacii papae celebrabant, bgl. Leibniz Ann. Imp. I. 454.

') Ann. Bert.: In quo (se conventu generali) inter cetera ecclesiasticae instituta disciplinae summopere ventilatum est, quod annis prioribus idem religioussimus imperator malivolorum Deoque adversantium tergiversatione immerito depositus paterno hereditarioque regno et honore et regio nomine fuerat, tandemque ab omnibus concorditer et unanimiter inventum atque firmatum, ut, illorum factionibus divino auxilio cassatis, ipse avito restitutus honori decorique regio merito reformatus, deinceps fidelissima firmissimaque obedientia et subiectione imperator et dominus ab omnibus haberetur.

\*) Bgl. s. 6. 74 Anm. 2. Stund G. 151. Dummler I 107-108.

Ann. Bert. p. 428—429: quam inventionis suaeque confirmationis seriem et unusquisque proprio scripto comprehendit propriaeque manus scriptione roboravit, plenius autem et copiosius communi cunctorum de scriptione in unum corpus in modum libelli comprehensa totius rei patratio, qualiter acta, ventilata, inventa et omnium subscriptione denuo digneque fuerit roborata, devotissima sincerissimaque benevolentia et tantis patribus auctoritate dignissima cunctorum notitiae manifestissimum facere non distriberunt. Lie folgenden Etellen, welche bied bestätigen, gewähren juglend einigt Runde über den Berbleib der betrestenden Lotumente, i. Epist. concil. Tricassin. Mansi XV. 792: Ad quam (sc. synodum) anno incarnationis dominicae 835 omnes qui convenerunt episcopi singillatim libellos de restitutione imperatoris communi consilio atque consensu ediderunt, quos in corpus unius voluminis nobis ostensi congestos propriis manibus subscripserunt—ceterorum etiam episcoporum, qui ad eumdem conventum confluxerant, libelli de objectis criminibus in imperatorem compilati non tacent. Et post

Ableistung eines neuen Treueides durch die kompromittirten Prälaten Ilmgang genommen werden 1). Darauf begaben sich am Sonntage Esto mihi (28. Februar) 2) — also sast genau ein Jahr nach dem Tage, an welchem Ludwig in St. Denis wieder in den Schooß der Kirche aufgenommen worden war und die Waffen wieder angelegt hatte 3) — der Kaiser, die Bischöse, die zahlreichen weltlichen Großen und das versammelte Volk nach Metz 4). Dort wurde in der Kathedrale des heiligen Stephan 5) die Wiederherstellung des Kaisers öffentlich verkündigt 6) — wie es scheint, indem der Bischof von Metz und Erzkapellan Drogo von einer erhöhten Stelle aus 7) die große darüber aufgenommene Ilrkunde verlaß 8). Während der Messe darüber aufgenommene Ilrkunde verlaß 8). Während der Messe darüber aufgenommene lickunde außer ihm und Ebo von Keims anwesend waren 9), sieben stirch= liche Sühngebete über den Kaiser ab 10). Die Bischöse nahmen

1) Hincmar. Opp. II. 837 (f. die vor. Anmerfung).

\*) Bgl. oben S. 90. Funck S. 151—152.

1) V. Hlud. 54: Mettis civitatem domnus imperator, sed et episcopi necnon et populus universalis conventus illius venit. Ann. Bert. p. 429: venientes in memoratam urbem (sc. Metensem). Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 792: Et post datos libellos venientes episcopi cum imperatore et quamplurimis ejus proceribus atque fidelibus in urbem Metensium..., hienach Flodoard. l. c. Nach Karoli II. coronat. 869. 4. Leg. I. 514 (Scr. I. 485) war auch Hinfmar bamals in Met jugegen.

5) Ann. Bert. Epist. concil. Tricass. unb hienach Flodoard. Il. cc. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 557. Karoli II. coronatio 869. Leg. I. 514. Scr. I. 484. Hincmar. De praedestinatione c. 36. Opp. I. 324.

6) Ann. Bert.: universis qui aderant rei ordine publice patefacto, val.

auch bas Vorhergehende (oben S. 128 Anm. 6).

- 7) Bgl. Flodoard. 1. c. (Ebo . . . . conscendens eundem locum, ubi Drogo steterat u. dazu Ann. Bert. p. 429, welche der Reimfer Geschichtschreiber hier benutt hat: Ebo . . . . conscenso eminentiori loco in eadem ecclesia). Nach anderen Nachrichten besteigt Ebo hernach die Kanzel, s. unten.
- 8) So wenigstens nach Flodoard.: publice a Drogone episcopo relecta sunt, quae de restitutione imperatoris omnium unanimitate inventa fuere. Post hanc annunciationem . . .

9) Ugl. oben S. 127 Anm. 5.

datos libellos . . . . , hienach Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 301: Ebo, qui pridem cum aliis archiepiscopis et episcopis libellum, quem habemus, de restitutione imperatoris Hludowici manu sua . . . edidit. Animadversiones in juramentum ap. Pontigonem, ib. p. 837: ab episcopis, qui vel voluntarii vel inviti in sua deiectione consenserunt, sed nec ab ipso Ebone . . . . non aliud sacramentum nisi libellos professionis a se subscriptos, quos ego habeo, requisivit. De praedestinatione c. 36, Opp. I. 324: De quibus et libellum manu sua subscriptum eidem imperatori porrexit (Ebo), quem qui quaesierit, in archiuo ipsius Metensis ecclesiae inuenire valebit. Dümmler I. 108 N. 60.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 54 p. 640: Sequenti vero dominica, quae sacrae quadragesimae initium praecedebat, worunter Perh N. 9 und, ihm folgend, v. Jasmund S. 73 N. 1 irrthümlich den Sonntag Invocavit (7. März) verstehen. S. bagegen Meyer von Knonau, Nithard S. 129. Funck S. 151. Dümmler I. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) V. Hlud. 54: et inter missarum celebrationem septem archiepiscopi septem reconciliationis ecclesiasticae orationes super eum cecinerunt. Ann. Bert. p. 429: missarumque celebratione peracta. Fund S. 152. Dümmler

132 835.

St. Bâle 1). Schwer krank, an beiden Füßen gelähmt 2), war er kaum im Stande zu entweichen. Noch verfolgte man ihn auch nicht 3). Da er jedoch von dem berechtigten und unversöhnten Jorne Ludwig's und von der Dienstbeslissenheit derjenigen, welche jetzt wieder um die Gunst des Kaisers buhlten, das Schlimmste befürchten mußte 4), ließ er sich nach dem nahen Marnesluß bringen und hier auf ein Schiff setzen. Auf diesem suhr er nach Paris, um dort vorläufig in der Zelle eines Klausners Zuslucht zu suchen und den weiteren Verlauf der Dinge abzuwarten 5). Indessen dem Kaiser, welcher sich in der Nähe aushielt 6), kam die Flucht des Erzbischofs zu Ohren 7) und, zumal das vermuthlich

paucis quoque aliis domesticis suis... noctu Remis aufugit et non solum parrochiam suam, verum etiam Belgicam regionem suam deseruit et iter ad Normannos, quibus a Paschali papa nec non ab Eugenio successore ipsius, sicut epistolis eorundem praesulum ad ipsum pro hac re datis edocemur, fuerat praedicator destinatus (vgl. Bb. I. S. 210 Anm. 3. 211 Anm. 5), arripuit. Das lette erinnert einigermaßen an dasjenige, was Epist. concil. Tricassin., die hier sonst von Flodoard benutte Quelle, in Bezug auf die spätere Transmigration Ebo's nach Hildensheim sagt: non longe a vicinitate finium Northmannorum (?), quibus a Paschali papa praedicator suerat destinatus, episcopium Hildenesheim vacans obtinuit (Mansi XV. 794). — Auch Hefelt IV. 81, sowie theilweise Funck S. 143 folgen vielmehr dem Bericht der Reimser Klerifer.

1) Narratio clericor. Remens. Bouquet VII. 277: Morabatur autem tunc temporis Ebbo episcopus in monasterio S. Basoli infra parrochiam Remensem. Caroli C. epist. ad Nicolaum bagegen: cum Rhemis moraretur, vgl. Flodoard. 1. c.

<sup>2</sup>) Narrat. clericor. Remens.: claudus utroque pede et nimia afflictus infirmitate.

3) Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 302: nullo impetente. Flo-

doard : nullo impetente vel persequente.

4) Narrat. clericor. Rem.: Timens vero, quia nec cum Lothario exire poterat nec animum imperatoris adversum se quicquam emollitum habebat, ne, sicut tali turbine furoris fieri solet, a levibus et indisciplinatis hominibus quasi pro fidelitate domni imperatoris perderetur; ben Worten quia nec cum Lothario exire poterat scheint allerdings die unrichtige Vorstellung zu Grunde zu liegen, daß Lothar damals schon nach Italien entwichen wäre (vgl. oben S. 89 Anm. 3). Epist. concil. Tricass.: pondere perpetratae in imperatorem actionis, quae illi maxime reputabatur, exterrritus. Caroli

C. epist. ad Nicolaum: territus.

Matronam, qui propius erat, et mitti in navim atque Parisius ad quamdam deduci cellulam cujusdam reclusi, sperans ibi tute posse manere, usque dum aut animum imperatoris quoquomodo placare potuisset aut recepta sanitate ire post Lotharium valeret. Caroli C. epist. ad Nicolaum: Parisiacam fugit ad urbem ad quemdam reclusum, ut saltem cum eo delitescens imperatoris iram evaderet. Epist. conc. Tricass. relicta sua provincia, in alteram provinciam fugam arripuit, ubi aliquamdiu delitescendo se occulere posse putavit, usquequo rerum eventu videret, quid sibi salubrius agere posset per Ercanraum (Biscof bon Paris), in cujus ecclesia latitabat. Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 302: licet adhuc plures supersint, qui ecclesiam et provinciam suam eum prius nullo impetente deseruisse contra regulas sacras noverunt. Bgl. Flodoard. l. c.

6) Caroli C. epist. ad Nicolaum: quia non longe erat (vielleicht noch in

St. Denis, vgl. oben S. 90 ff.).

7) Caroli C. epist. ad Nicolaum: Imperator namque hoc audiens, quia etc.

begründete Gerücht ging, derselbe stehe im Begriff sich von Neuem der Gegenpartei anzuschließen 1), ließ Ludwig ihn durch den Bischof Rothad von Soissons, einen seiner Suffragane, den Bischof Erchanrad von Paris, in dessen Diözese er sich befand, und andere gefangen vor sich führen und dann bis zu der einzuberufenden Spnode, welche über sein Schickfal entscheiden sollte, im Kloster

Fulda in Gewahrsam halten 2).

Jetzt auf der Synode zu Diedenhofen durch den Kaiser zur Rechenschaft gezogen und bedrängt 3), suchte Ebo zunächst geltend zu machen, daß mit Unrecht gerade er allein in Anspruch genom= men werde, während die übrigen Bischöfe theils entflohen waren, theils, obschon sie bei der Kirchenbuße Ludwig's gleichfalls gegenwärtig gewesen, unbehelligt blieben 4). Indessen wandten die letzteren ein, daß sie zwar nicht hätten vermeiden können jenem Akte anzuwohnen, thatsächlich jedoch keine Schuld an den damaligen Vorgängen trügen 5). Ueberdies fielen Ebo, wie es heißt, auch noch andere Verbrechen zur Last, derentwegen er schon früher beim Kaiser verklagt, ja aus dem Kathe desselben gestoßen worden war und die er offenbaren Beweisen gegenüber nicht zu leugnen vermochte 6). In solcher Noth soll sich der Erzbischof an die

1) Epist. concil. Tricass.: fama vulgante, quod contrarias imperatori

partes sequi disponeret.

8) V. Hlud. 54: Qui cum rationis reddendae causa super talibus urgeretur... Bgl. Epist. concil. Tricass.: In quo molestissimum in se sentiens domnum imperatorem. Narrat. clericor. Remens.: atque diu nimiis

terroribus maceratus.

5) V. Hlud. vgl. o. S. 75 Anm. 6.

Narrat. clericor. Remens.: Audiens vero domnus imperator eum illuc transfugisse. Epist. concil. Tricass.: Quod imperatorem latere non potuit. Flodoard. l. c.: Quod, manifestantibus eis, cum quibus hoc consilium iniit (vgl. oben S. 131 Anm. 5), imperatorem latere non potuit.

<sup>2)</sup> Epist. concil. Tricass.: per Rothadum coepiscopum suum et per Ercanraum, in cujus ecclesia latitabat, sed et per alios suos fideles eum ad se imperator sub custodia deduci praecepit, quem in monasterio S. Bonifacii usque ad tempus synodi servari praecepit. Flodoard.: Quapropter imperator per episcopos eum, Rothadum scilicet Suessonensem et Erchenradum Parisiorum episcopum, revocari fecit et in monasterio sancti Bonifacii ei et clericis ac laicis, qui cum eo erant, necessaria ministrari et synodum expectare praecepit. Narrat. clericor. Remens.: misit et jussit eum deduci sub custodia ad Voldam monasterium S. Bonifacii ibique servari et post biennium (ungenau) adduci ad Teotonis-villam etc. Caroli C. epist. ad Nicolaum: strenuos et fideles nuntios dirigens, eum comprehendi et custodia mancipari jussit.

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: causabatur se solum, relictis omnibus in quorum praesentia haec facta fuerant, urgeri. Es wurden indeh auch noch andere Bischöfe zur Verantwortung gezogen, f. unten.

<sup>6)</sup> Flodoard. 1. c.: Et cum essent alia etiam crimina, de quibus post hanc accusationem accusandus erat et de quibus apud imperatorem iam antea fuerat accusatus et non canonice purgatus, sicut et epistola episcoporum ad Sergium papam demonstrat, et pro quibusdam eorum extiterat a consilio imperatoris eiectus, quae patefacta veritate negare non valebat... Fund C. 102 bezieht bies ichon auf die Zeit vor dem Ausbruch der Empörung von 830 und Sicel II. 330 folgt ihm hierin. Agl. dagegen Rückert 1. c. p. 19.

·134 835.

Raiserin Judith gewandt haben. Er übersandte derselben, so wird erzählt, durch einen Klausner jenen Ring, welchen er einst bei der Geburt ihres Sohnes Karl von ihr empfangen hatte 1). Schon öfters hatte er sich dieses Talismans in ähnlicher Weise bedient, und auch jetz rührte die Kaiserin das alte Erinnerungszeichen. Sie bot ihren ganzen Einsluß zu Ebo's Gunsten bei den Bischösen auf und suchte durch diese auch auf ihren Gemahl besänstigend einzuwirken. Straf= und Rachegedanken Raum zu geben, erschien ihr doppelt unziemlich, nachdem man von Gott so große Gnade erfahren, und die Absetzung eines Bischofs mit der Würde und

Heiligkeit seines Seelenhirtenamts unvereinbar 2).

Es wurde wenigstens erreicht, daß über das Schicksal des Erzbischofs nur im Schooße der Synode, unter Ausschluß der Laien und auch des Kaisers selbst, entschieden werden sollte. Grund eines Kanons des Konzils von Karthago vom Jahre 407 durfte Ebo aus der Zahl der anwesenden Bischöfe drei zu seinen Richtern erwählen<sup>8</sup>), vor denen er ein Bekenntniß ablegen wollte und denen die Befugniß eingeräumt ward, ohne Appellation über fein Verbleiben im Amte das Urtheil zu fällen. Die von ihm Erkorenen waren Erzbischof Ajulf von Bourges, Bischof Badurad von Paderborn und Bischof Modoin von Autun. Auf Grund ihres Urtheilsspruchs bekannte sich Ebo am 4. März4) in einer schriftlichen, von ihm eigenhändig unterzeichneten Erklärung () seines Amtes für unwürdig, indem er zugleich in die Wahl eines Nachfolgers willigte. Dieser Erklärung gemäß, die er auch nochmals unter Hinzuziehung von drei Zeugen, des Erzbischofs Notho von Arles, des Bischofs Theoderich von Cambray 6) und des Bischofs Achard von Nohon, mündlich befräftigte, dekretirten die

\*) Bgl. auch das Schreiben Lothar's an P. Leo IV. Delande 1. c. und V. Hlud. 54 p. 640.

destinatione c. 36. Opp. I. 324, in dem Apologeticum Ebonis und der Narratio cler icorum Remensium, Bouquet VII. 283. 278, sowie bei Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20, abgedruckt auch M. G. Leg. I. 370. Die Unterschrift

lautet: E bo quondam episcopus subscripsi.

6) Bal. auch Gest. epp. Camerac. I. 43. Scr. VII. 417.

Wir sahen, daß Ebo 830 der Sache des Kaisers treu blieb (Bb. I. S. 363 R. 4).

<sup>1)</sup> Vgl. Bb. I. S. 199 N. 2.
2) So schreibt wenigstens später ihr Sohn Karl der Kahle an Papst Rikolaus I. Bouquet VII. 558.

<sup>4)</sup> Bgl. hinsichtlich bes Datums auch Hincmar. ad synodum Suession. c. 1. Opp. II. 271: qui damnatus fuit anno incarnationis dominicae DCCCXXXV. indictione XIII. sub die Kalendarum IV. Nonas Martii.

Erwähnt wird die Abdankungserklärung Ebo's ferner in Caroli C. epist. ad Nicolaum I. papam, Bouquet VII. 558, desgleichen in dem Schreiben Lothar's an Leo IV. Delalande l. c. Hincmar. ad Nicolaum papam. De jure metropolitanorum c. 22. Opp. II. 302. 732. Ann. Bert. p. 429. V. Hlud. 54. Thegan. 56 p. 602. Der lettere, Ebo's Todfeind, war jedoch mit dem ihm gegenüber angewandten schonenden Versahren sehr unzufrieden, vgl. auch c. 44 p. 600 u. Forschungen X. 346.

Bischöfe am nämlichen Tage einstimmig seine Amtsentsetzung 1), indem einer nach dem andern die Formel sprach: "Nach Deinem Bekenntniß gieb Dein Amt auf!" 2) Das Protokoll über den Hergang diktirte Bischof Jonas von Orléans dem Presbyter Elias, späterem Bischof von Chartres 3). Es wird behauptet, daß Kaiser Ludwig den Papst Gregor IV. in einem Schreiben, welches er demselben durch den Abt Gottfrid von Münster im Gregorien= thal übersandte, ersucht habe, die Absetzung des Reimser Erz= bischofs zu genehmigen; die Antwort des Papstes sei nicht be= kannt geworden, habe indeß vermuthlich ablehnend gelautet, da Ludwig sonst den vakanten Stuhl wohl sofort anderweit besetzt Diese Nachricht erscheint jedoch kaum glaub= haben würde 4). Allerdings wurde der Stuhl von Reims nicht defi= nitiv mit einem andern Erzbischof besetzt, sondern die Verwaltung der Erzdiözese provisorisch dem Presbyter Fulto belassen 6) und

<sup>1)</sup> Außer in den oben S. 134 Anm. 5 citirten Quellen wird die Absehung des Erzbischofs auch erwähnt Hincmar. De divortio Lotharii et Tetbergae, Opp. I. 579. Epist. concil. Tricass. p. 793. V. Sergii II. c. 16, Lib. pontif. ed. Vignolius III. 47. Reginon. chron. 839 Scr. I. 567 vgl. N. 7. Ann. Einsidl. 839 Scr. III. 139. Ann. Altah. mai. 835. Scr. XX. 784.

<sup>2)</sup> Hincmar. De praedestinatione l. c.: dicentibus per ordinem omnibus: "Secundum tuam confessionem cessa a ministerio." Flodoard. l. c.: sigillatim ac viritim dixerunt illi: "Secundum tuam professionem et subscriptionem cessa a ministerio."

<sup>8)</sup> Dasselbe findet man nebst den Namen fämmtlicher anwesender Erzbischöfe und Bischöfe bei Hincmar. \( \) \( \) . vgl. Flodoard. \( \) \( \) \( \) \( \)

<sup>4)</sup> Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 558: His autem ab episcopis taliter definitis, domnus imperator per Godefridum monasterii S. Gregorii venerabilem abbatem suae dignitatis litteras praedecessori vestro domno Gregorio venerando papae dirigit, ejus assensum, si fieri posset, in depositione ipsius Ebbonis expostulans. Ipse vero per praefatum abbatem suae auctoritatis litteras ei remisit, sed quid in ipsis insertum fuerit, omnibus episcopis et cunctis regni nostri ordinibus habetur incognitum. Sed sanctitatis vestrae solertia per scrinia dignitatis vestrae investigare poterit, quid isdem praedecessor vester senserit inde. Credimus tamen, quia, si in abjectionem praedicti Ebbonis domnus imperator ipsum praedecessorem vestrum fautorem habuisset, continuo vacanti ecclesiae illi alium pontificem subrogasset. Quod quidem moderatissimo consilio agere differens etc.

Dümmler I. 110 N. 70 nimmt sie noch auf. S. dagegen v. Noorden, Hinkmar S. 22. Wenn Adam von Bremen (I. 24. Scr. VII. 294) vielmehr sagt: a papa Gregorio depositus est, so kommt das freilich nicht in Betracht, und wenn Hincmar. ad synodum Suession. c. 3, Opp. II. 272 anzudeuten scheint, daß der päpstliche Stuhl für die Absehung Cho's gewesen sei, bezieht sich dies wohl auf das spätere Verhalten des Papstes Sergius II. in dieser Sache. An anderer Stelle (Ad Nicolaum papam, Opp. II. 305) hebt Hinkmar hervor, daß Cho nicht an den apostolischen Stuhl appellirte.

<sup>6)</sup> Narrat. clericor. Rem. Bouquet VII. 280: Fulcho abbas, qui ipsam ecclesiam domni Ludovici imperatoris antea presbyter obtinuerat. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Nach dem Schreiben Karl's des Kahlen an P. Nitolaus I., Bouquet VII. 557—558, muß man annehmen, daß der Kaiser Fulto die Verwaltung der Reimser Kirche bereits nach der Flucht und Verhaftung Ebo's übertragen hatte (ecclesiam vero Rhemensem Fulconi venerabili abbati commendavit — a praesato Fulcone venerabili abbate, cui tunc ecclesia Rhemensis commissa suerat). Bei Hincmar. De praedestinatione c. 36, Opp. I. 325 heißt es allerdings: Fulconi, qui successor in sede Remensi

136 835.

biesem auch durch Drogo, welcher den Vorsitz auf der Synode führte, und den Erzbischof Heti von Trier die Abdantungsatte Ebo's nehst dem Prototoll zur Ausbewahrung im Archiv der Reimser Kirche übergeben.). Der abgesetzte Erzbischof selbst wurde nach der Synode in das Kloster Fulda in strenge Haft zurückgebracht.). Als sich später die Rachricht verbreitete, daß Lothar versuche ihn nach Italien zu ziehen, um neue Wirren anzustisten, und daß von Ebo Schriftstücke ausgingen, welche Kirche und Reich in abermalige Unruhen zu stürzen drohten, ließ der Kaiser den Abt Raban von Fulda durch Adalbert.) anweisen, den Gesangenen schreiber zu bewachen. Denn Raban persönlich war gegen Ebo günstig gesinnt. Er bat den Abt Markward von Prüm in einem Schreiben, sich bei seinem Zöglinge Karl für die Wiederseinstung des Erzbischofs zu verwenden.) und hat auch mit Drogo und der Kaiserin Judith in Betress dessellen korrespondirt.). Später wurde Ebo der Obhut des Bischofs Frechulf von Lisien.

Ebonis fuerat designatus. — Fulko erhielt auch die Abtei St. Remi, aus der man Ebo's gleichnamigen Reffen stieß.

<sup>1)</sup> Hincmar. De praedestinatione l. c. Flodoard. l. c. vgl. Caroli C. epist. ad Nicolaum p. 558 und das Schreiben Lothar's an P. Leo IV., Delalande Concil. Gall. suppl. p. 159.

<sup>2)</sup> Epist. Fuld. XIII. ed. Dümmler, Forschungen V. 378—379 vgl. S. 392: Ludovicus... captum illum in Fuldense coenobium misit ac custodiri in carcere jussit. Narrat. clericor. Remens. Bouquet VII. 278: Finito autem concilio, reductus est sub arcta custodia ad eumdem sancti scilicet Bonifacii monasterium. Caroli C. epist. ad Nicolaum, Bouquet VII. 558: Quibus expletis, reductus est in custodiam. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 793: in Cisalpinis regionibus idem Ebo per diversa monasteria commendatione imperatoris deguit usque ad annum incarnationis dominicae 840 et usque ad obitum ipsius imperatoris. Hienach ahnlich Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20. Dümmler, Gesch. b. Ostfr. R. I. 109—110.

In der Querimonia Egilmari episc. Osnabrug. ad Stephanum papam, Erhard. cod. dipl. hist. Westfal. I. 36 no 41 heißt es von dem Bischof Gostwin von Osnabrück: Cum autem rursus ex eadem custodia.... ad regnum remeasset (der Raiser nämlich), praedictus episcopus, suae persidiae et insidelitatis conscius, ad coenobium Vuldense confugiens, monasticum habitum assumpsit et semel in anno latenter ipsius episcopatus locum invisere soledat (vgl. Dümmler I. 268). Ich habe bereits dei anderer Gelegenheit (vgl. oben S. 72 Anm. 8) die Vermuthung ausgesprochen, daß hinter diesem Bischof G. von Osnabrück Ebo stecke.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich Graf Abalbert von Metz (Dümmler, Forschungen V. 392).

<sup>1)</sup> Epist. Fuld. a. a. D. S. 378: eundemque, cum fama increbuisset, quo Lotharius eum conaretur in Italiam ad novas turbas evocare et quod ipse literas scriberet, quibus ecclesiam et rempublicam denuo perturbaret, praecepit abbati per Adalbertum legatum suum, ut eum diligentius et accuratius custodiret, ut patet ex epistolis abbatis ad Drogonem et Marquardum Prumiensem et ad Juditham.

<sup>5)</sup> Ebb. S. 379: Abbas Fuldensis in epistola ad Marquardum Prumiensem petit, ut pro Ebbone restituendo ad Carolum imperatoris filium intercedat vgl. Bb. I. S. 326 Anm. 4 u. oben S. 63 Anm. 2.

<sup>6)</sup> Vgl. Anm. 4.

<sup>7)</sup> Narrat. clericor. Rem p. 278: Post aliquantum vero temporis commendatus est similiter ad custodiendum Freculfo Lexoviensi episcopo.

und endlich dem Abt Boso von Fleury anvertraut, in dessen

Händen er sich befand, als Kaiser Ludwig starb 1).

Nebrigens war Ebo keineswegs der einzige Bischof, welchen man zur Rechenschaft zog 2). Indessen Bischof Hildemann von Beauvais wußte sich in Betreff der wider ihn erhöbenen Anklagen zu rechtsertigen 3). Die anderen waren meist nach Italien entsslohen oder doch der Ladung zu der Synode nicht gesolgt 5). So der Erzbischof Agobard von Lyon 6), der auf dreimalige Vorsladung nicht gekommen war und deshalb seines Stuhls für versluftig erklärt ward 7). Erzbischof Bernard von Vienne war zwar

2) V. Hlud. 54. Regino schreibt 839. Scr. I. 567 (vgl. N. 7): ac multi alii exilio damnantur, qui in deiectione imperatoris conspiraverant; fast wortlich

ebenso Ann. Einsidl. 839. Scr. III. 139.

4) Vgl. oben S. 116 Anm. 5.

<sup>5</sup>) V. Hlud. 54: Sed cum quidam in Italiam confugissent, aliqui vocati oboedire noluissent — ceteris, ut diximus, in Italiam fugientibus.

6) Nach Abo, vgl. Flodoard. II. 20 (oben a. a. O.), hätte er fich eben= falls nach Italien begeben, jedoch scheint der Astronomus dies nicht anzunehmen.

<sup>1)</sup> Ibid: inde etiam Bosoni abbati in monasterium sancti Benedicti, sub cujus manu exulabat, quando dominus imperator viam totius ingressus est carnis vgl. Epist. concil Tricass.: Bosone abbate, cui commendatus ad custodiendum fuerat. Caroli C. epist. ad Nicolaum und über die Person Boso's oben S. 103 Anm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Hincmar. ad Nicolaum papam, Opp. II. 301: Hildemanno ecclesiae Belgiuacorum episcopo calumniis, quibus fuerat denotatus, regulari satisfactione exuto. Flodoard. hist. eccl. Rem. II. 20: Ibique Hildemannus in synodo praesens se a calumnia sibi impacta regulariter exuens, satisfecit synodo et per eam imperatori.

<sup>7)</sup> V. Hlud. 54 p. 640: Quo facto (nach Ebo's Abdankungserklärung), Agobardus Lugdunensis archiepiscopus, qui evocatus venire distulit, cum ter esset evocatus ad satisfactionem, ab ecclesiae semotus est praesulatu vgl. c. 57 p. 642: causam ecclesiarum Lugdunensis atque Viennensis vacantium ventilari fecit, eo quod episcopi dudum illarum, Agobardus quidem iussus ad rationem non venerit reddendam etc. vgl. Adonis chron. Scr. II. 321. Mit Fund's Kritik bieser Nachrichten (S. 268—269 vgl. S. 153) kann ich mich nicht einverstanden erklären. Er nimmt an, daß Agobard zum dritten Male erst auf den Reichstag zu Stramiacus im Sommer dieses Jahres beschieden und auch dort, wegen seiner Abwesenheit, nicht verurtheilt worden sei. Indessen scheint der Astronomus zu sagen, daß Agobard nach Diedenhofen, wo er nicht erschien, und schon vorher zweimal vergeblich zu seiner Verthei= bigung vorgeladen wurde. Auch die Worte des cap. 57. eo quod . . . iussus ad rationem non venerit reddendam bürften schon wegen ber Anwendung des Conjunktivs auf das Vergangene und nicht erst auf den Reichstag zu Stramiacus zu beziehen sein. Weil Agobard bereits in Diedenhofen für abgesetzt erklärt war (ab ecclesiae semotus est praesulatu), kann nachher sein Erzbisthum als vafant bezeichnet werden (causam ecclesiarum Lugdunensis atque Viennensis vacantium); nur die Reubesetzung deffelben blieb auch in Stramiacus unerledigt, da er sich fortwährend nicht stellte. Agobard's Ab-jetzung kann keinem Zweifel unterliegen. Nach Abo erlangten er sowohl wie Bernard von Vienne später ihre Site wieder: et postmodum, piis imperatoribus (Eudwig und Lothar?) agentibus, Agobardus Lugdunensem, Bernardus Viennensem sedem recepit. Aus einer Urfunde vom Herbst 838 (Bouquet VI. 302), in welcher beibe als wieder eingesetzt erscheinen, hat man geschlossen, daß dies vor diesem Zeitpunkt geschehen sein müsse (vgl. Leibniz Ann. Imp. I. 467. Funck S. 269. Dümmler I. 120 N. 26, auch Hefele Concilien=

138 835.

erschienen, entfloh aber dann wieder, so daß in Folge dessen auch seine Kirche als vakant galt 1). Von den Erzbischof Bartholomäus von Narbonne, welcher gleichfalls abwesend war 2), erfahren wir durch spätere Nachrichten 8), daß auch er seiner Stelle enthoben und verbannt, ja sogar, wie Ebo auch, aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wurde.

geschichte IV. 94 N. 1. Bahr a. a. O. S. 384). Indessen biese Arkunde gehört ju ben in Le Mans geschmiebeten, bas Aloster St. Calais betreffenden Falschungen, f. Roth, Benefizialwesen S. 459. Sickel II. 353. 398. Ueberdies scheint aus den Streitschriften des Florus gegen Amalar vielmehr hervorzugehen, daß der Erzbischof die Lyoner Kirche zur Zeit des Reichstags zu Quierzh im September 838 noch nicht wieder regierte (Mansi XIV. 747: praesertim hoc tempore, quo tam lacrymabili calamitate peccatis nostris exigentibus afflicta est, ut habeat episcopum sine potestate, magistrum sine veritate). Agobard starb am 6. Juni 840 (Ann. Lugdun. Scr. I. 110, wonach Hugonis Flav. chron. 841. Scr. VIII. 353. Ann. S. Benigni Divion. Scr. V. 39. Dümmler I. 143 N. 29); wie Abo erzählt, ein Paar Jahre nach seiner Rückkehr auf den erzbischöflichen Stuhl von Lyon bei Saintes auf einem königlichen Heerauge (post pauculos annos Agobardus apud Sanctonas in expeditione regia positus defungitur). Wir wissen indeh von einem solchen im Jahre 840 sonst nichts. Ist vielleicht an die Niederlage bei Saintes durch die Normannen im Jahre 845, in welcher der Herzog der Basken Sigwin fiel, gedacht? (vgl. Bd. I. S. 65 Anm. 4 und außer den dort angeführten Stellen auch Am. Engolism. Scr. XVI. 486). Jund S. 223 sagt unrichtig: "am 20 Juni 840 im Gefolge Karl's auf dem Heerzug gegen den jüngeren Pippin".

1) V. Hlud. 57: Bernardus autem Viennensis (episcopus) affuerit quidem, sed rursus fugam inierit vgl. Ado. Scr. II. 321. Funck S. 154. 269 und Dümmler I. 111 beziehen dies auf den Reichstag zu Stramiacus, f. jedoch die vorhergehende Note. Bei Ebo's Abdantung war Bernard offenbar nicht zugegen.

2) Bgl. oben S. 116 Anm. 5.

et Bartholomaeus archiepiscopi, qui pro criminibus suis privati honore ab ecclesia fuerunt expulsi. Hincmar. De praedestinatione c. 36. Opp. I. 326. Vgl. ferner die schon von Dümmler I. 241 N. 35 angeführten Verle aus des Florus Querela de divisione imperii (Mabillon Vet. Analect. T. I. p. 390):

Tristis adhuc veteri tabescit vulnere Narbo, Tristia Remorum pariter quoque moenia lugent etc.

Nach Funck S. 154. 268—269 erfolgte die Verurtheilung des Bartholomaus auf dem Reichstage zu Stramiacus, wofür jedoch kein Beweis beizubringen ist, wenn sich auch nicht behaupten läßt, daß sie zu Diedenhosen geschehen sei. Die Urkunde Bouquet VI. 302, welche zum Belege dafür angezogen wird, daß schon unter Ludwig dem Frommen ein neuer Bischof an seiner Stelle geweiht worden sei (vgl. auch Dümmler a. a. D.), ist, wie gesagt, unecht. Florus' obige Verse scheinen im Gegentheil zu ergeben, daß auch das Erzbisthum Narbonne dis nach Ludwigs Tode erledigt blieb. Die von Funck angenommene gleichzeitige Absehung der Bischöfe Elias von Tropes und Joseph von Evreux (vgl. Gest. abb. Fontanell. Scr. II. 300) entbehrt endlich ebenfalls des Beweises. Im Allgemeinen heißt es jedoch in jenem Gedicht des Florus vor den angeführten Worten:

Praesulibus plebes viduae, doctore cathedrae Pluribus et plures jacuerunt funditus annis. Principis hoc terror misera tunc clade coegit:. Nunc ad tale malum quosdam atra superbia ducit. Nach Erledigung dieser und noch anderer Reichsangelegensheiten ') entließ Ludwig die Diedenhosener Versammlung am Sonntag Invocavit (7. März) <sup>2</sup>). Er selbst blieb noch die Fastenzeit über in Diedenhosen und seierte Ostern (18. April) wieder bei Orogo in Metz <sup>3</sup>). Von hier aus begab sich der Kaiser — wenn auch nicht gerades Wegs, denn Ende Mai sinden wir ihn in der Pfalz Albisheim bei Worms <sup>4</sup>) — zu dem abermals von ihm angefündigten allgemeinen Reichstage nach Stramiacus an der Khone in der Kähe von Chon <sup>5</sup>). Derselbe wurde im Juni eröffnet <sup>6</sup>). Die Könige Pippin und Ludwig befanden sich dort an der Seite des Vaters <sup>7</sup>). Außerdem stellten sich damals am kaiserlichen

1) Prudent. Trec. Ann. 835 Scr. I. 429: His et aliis regni utilitatibus iure dispositis. Von diesem Zeitpunkt ab übernimmt Prudentius die Führung der Reichsannalen.

2) V. Hlud. 54 p. 640: et dominico sacro quadragesimae tempore inchoante (vgl. Junct S. 268 Anm. 3. Meher von Anonau, Nithard S. 129 u. oben S. 129 Anm. 2); unumquemque ad propria redire praecepit. Prudent. Ann.

3) Prudent. Ann. V. Hlud. 54.

4) Sickel L. 328. Beyer Mittelrhein. Urkb. I. 69 no 61, Schenkung an

Prüm (Abt Markward) vom 25. Mai.

5) Prudent. Ann.: ac deinde ad placitum suum generale, quod in Stremiaco prope Lugdunum civitatem se habiturum indixerat, profectus est. Enhard. Fuld. Ann. p. 360: conventum generalem habuit apud Lugdunum. Thegan. 57 p. 603: perrexit imperator partibus Lugdunensium. Ann. Xant. p. 226: perrexit ad Burgundiam. Auch V. Hlud. erzählt von dem Reichstage au Stramiacus (c. 57 p. 642: Proximo huic placitum imperator in pago Lugdunensi habuit.. in loco qui vocatur Stramiacus), jedoch an chronologisch ganz falscher Stelle, während sie hier vielmehr von einem Reichstage zu Worms spricht (c. 54 p. 640: vgl. 53) s. M. G. Scr. II. 639 N. 7 (nach Bouquet). 642 N. 17. Funck S. 268. Dümmler I. 110 N. 72. Meyer von Anonau, Rithard S. 130. 131. Hefele IV. 83 N. 3 u. oben S. 123 Anm. 5. Freilich hielt sich der Kaiser, wie wir eben sahen, im Mai im Wormsgau auf. Die Lage des Ortes Stramiacus an der Rhone bestätigt auch eine der dort erlassenen Urfunden, Sickel L. 330. Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 117 (Stramiaco supra fluvium Rhodanum). Gewöhnlich versteht man darunter Crémieux (Dép. Jière), vgl. M. G. Scr. I. 429 N. 1. Webekind Noten II. 450. Fund S. 153 ff. 268—269. Dümmler I. 110. Warnkönig u. Gerard II. 66. Meyer v. Anonau S. 130. Sickel II. 484 (Register) zweifelt, ob nicht Tramope (Dép. Ain) gemeint sei.

6) Prudent. Ann.: in mense Junio. V. Hlud. 57 p. 642: tempore aestivo; in c. 54 läßt der Verfasser den Kaiser zu dem angeblichen Wormser Reichstage post pentecostes venerabilem diem aufbrechen (Psingsten 835 siel auf 6. Juni). Urfunden des Kaisers aus Stramiacus vom 24. Juni und 21. Juli,

Sidel L. 330 l. c. 331. Bouquet VI. 600-601 no 200.

7) Enhard. Fuld. Ann.: cum filiis Pippino et Hludowico. V. Hlud. 57: cum Pippino et Hludowico filiis (vgl. c. 54: ubi etiam filius Pippinus occurrit nec Ludowicus alter filius eius defuit, was in der That auch auf den Wormser Reichstag im September 836 paßt, s. unten). Thegan. 57 p. 603: ubi obviam ei venerunt filii sui Pippinus et aequivocus fillus eius, qui adhuc imitator filiorum est suprascriptorum, qui natum iuniores suerunt (vgl. über diesen doppelten Relativsak, der ein Lob des jüngeren Ludwig zu enthalten scheint, Forschungen X. 333 N. 8. 342). Ibi sedebat imperator cum filiis suis. Nach den Ann. Xant. hätte König Ludwig den Kaiser bereits auf der Reise nach Burgund begleitet, während Pippin erst dort bei jenem eintras

140 835.

Hoslager u. a. der Bischof Aldrich von Le Mans 1), der Abt Ermenald von Aniane 2), der Graf Warin 3) ein. Der Reichstag, auf welchem der Kaiser die Jahresgeschenke entgegennahm4), war mannigfachen wichtigen Geschäften gewidmet 5). Ludwig ließ fich von den Missi, welche er im Spätherbst des vorigen Jahres auß= gesandt, eingehenden Bericht über die Erfolge ihrer Thätigkeit er= statten 6). Da sich ergab, daß einige Grafen in der Ergreifung und Ausrottung der Räuber keineswegs den pflichtschuldigen Gifer entwickelt hatten, ließ er denselben verdiente Rüge und Strafe angedeihen 7). Auch verband er damit eine Ermahnung an seine Söhne und das Volk zu gewissenhafter Handhabung der Gerech= tigkeit, Unterdrückung der Räuberei und Beschützung des Eigen= thums, indem er zugleich fortgesetzten Ungehorsam wider dies Ge= bot mit ftrengerer Bestrafung bedrohte 3). Im Uebrigen waren die Berathungen besonders den Verhältniffen der südlichen Gegenden des Reichs gewidmet, in denen der Reichstag stattfand. So ver= handelte man über die Lage der verwaisten Erzbisthümer Lyon und Vienne<sup>9</sup>), eine Sache, die jedoch bei der fortwährenden Ab= wesenheit der Erzbischöse Agobard und Bernard nicht zum Ab=schluß gebracht werden konnte 10); ferner über die Ordnung der

(Ludewicus imperator cum convoco suo perrexit ad Burgundiam, ibique venit ad eum Pippinus filius eius). Ihr Bericht ist jedoch schwerlich genau. Unter dem 30. Mai 835 urkundet Ludwig der Deutsche noch zu Sierenz im Elsaß (Serencia villa) s. Böhmer no 731. Sickel Beitr. zur Dipl. II. 162. Dümmler I. 110 N. 72.

sidel L. 330.
 sidel L. 331.

<sup>3)</sup> Sidel L. 332. Bouquet VI. 601 no 201, vom 27. Juli; der Auß= stellungsort ist nicht mit überliefert, war aber vielleicht ebenfalls noch Stramiacus. Auch Graf Berengar scheint auf dem Reichstage zu Stramiacus zus gegen gewesen zu sein, s. unten.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.

<sup>5)</sup> V. Hlud. 54: More autem suo (vgl. Bb. I. S. 41 Anm. 6) imperator nequaquam conventum istum (ben angeblichen Wormser Reichstag) a publica utilitate vacare passus est.

<sup>6)</sup> Ibid.: Diligenter namque in eo (sc. conventu) examinare studuit, quique missorum in diversas partes directi quid egerint vgl. c. 53, oben 6. 123 Anm. 5.

<sup>7)</sup> Ibid.: Et quia aliqui comitum in reprehensione et exterminatione latronum segnes reperti sunt, diversis sententiis eorum segnitiem condigna invectione castigavit val. Wait IV. 368 N. 1. Dümmler I. 110.

<sup>8)</sup> Ibid.: filiosque et populum ammonuit, ut aequitatem diligerent raptoresque opprimentes bonos quosque et eorum possessiones ab oppressione relevarent, interminatus etiam severiorem in eos se libraturum sententiam, qui huic ammonitioni non essent obtemperaturi.

<sup>9)</sup> V. Hlud. 57 p. 642: In quo (sc. placito) causam ecclesiarum Lugdunensis atque Viennensis vacantium ventilari fecit eo quod episcopi dudum illarum Agobardus quidem iussus ad rationem non venerit reddendam, Bernhardus autem Viennensis affuerit quidem, sed rursus fugam inierit vgl. oben S. 137 Anm. 7.

<sup>10)</sup> Ibid.: Sed haec quidem res inperfecta remansit propter absentiam, ut praedictum est, episcoporum. In einem Gedichte an Bischof Modoin von Autun beklagt sich Florus von Lyon über die Eingriffe, welche jener, über-

Dinge in der spanischen Mark, Septimanien und der Provence 1). Die dortige gotische Bevölkerung war durch Parteiung gespalten, da zwar ein Theil dem Grasen Berengar, welcher 832 an die Spike der Mark gestellt war 2), der andere dagegen noch immer dem Grasen Bernhard anhing 3). Zur tiesen Trauer des ihm verwandten Kaiserhauses starb jedoch der "weise" Berengar noch in diesem Jahre auf der Kückreise von Stramiacus, auf welcher er den Kaiser begleitet zu haben scheint 4), und nun siel Bernhard eine sast uneingeschränkte Gewalt in dem Lande zu 5). — Noch zu Stramiacus soll Ludwig einen Keichstag auf den Mai des nächsten Jahres nach Diedenhosen angekündigt haben 6). Er entließ darauf die Bersammlung und seine beiden Söhne Pippin und Ludwig, welche in ihre Keiche zurücksehrten 7).

Während der Kaiser auf jenem Reichstage zu Stramiacus

dies ein Zögling der Lyoner Kirche, sich in die Gerechtsame berselben erlaube (Mabillon Vet. Analect. I. 396 ff.)

1) Prudent. Ann.: dispositisque markis Hispaniae, Septimaniae sive Provinciae. Enhard. Fuld. Ann.: dispositisque ibi illarum partium causis.

2) S. oben S. 26.

3) V. Hlud. 57: Sed et causa Gothorum ibidem ventilata est, quorum alii partibus Bernhardi favebant, alii autem favore ducebantur Beringarii, Huronici quondam comitis filii vgl. Bd. I. S. 141 Anm. 2. 167 Anm. 4 u. oben S. 26 Anm. 6. Berengar war, wie es scheint, in Stramiacus anwesend.

4) V. Hlud. l. c.: Sed Berengario inmatura morte praerepto... Thegan. 58 p. 603: Eodem anno ipso in itinere obiit Berengarius, dux fidelis et sapiens, quem imperator cum filiis suis luxit multo tempore vgl. c. 54 p. 602: Berengarium sapientem propinquum suum (nämlich des Raifers). Forschungen X. 344 N. 5.

of V. Hlud. l. c.: apud Bernhardum potestas Septimaniae quammaxima remansit vgl. c. 59 p. 644 (adversus Bernhardum ducem illarum partium). Wenn der Verf. c. 57 hinzufügt: legatis illuc missis, qui ea quae indigebant correctione in meliorem componerent statum, so meint er, da das Ganze eine Prolepse ist, wahrscheinlich dieselben Missi, von deren Abordnung im Jahre 838 er c. 59 eingehender erzählt. — Sidel meint (Allgem. Deutsche Biographie II. 454), Vernhard habe zur Belohnung dafür, daß er sich 833 Lothar nicht anschloß und im solgenden Jahre von Burgund aus zur Vefreiung des alten Kaisers beitrug (vgl. oben S. 85), 835 seine Grafschaften zurückerhalten.

6) V. Hlud. 54: Cumque ab hoc placito populum dimitteret et sequens in Theodonis villam post pascha constituisset vgl. c. 55. Wir wissen jedoch aus Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429 und Thegan. append. p. 603 (vgl. auch Böhmer no 733. Sickel, Beitr. zur Dipl. II. 162 no 17. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 364 f.), daß der betreffende Reichstag zu Diedenhofen erst im Maistattsand.

7) V. Hlud. 54: Cumque ab hoc placito populum dimitteret... 57. p. 642: His peractis et iam filiis populoque dimissis. Thegan. 57 p. 603: et Pippinus reversus est in Aquitaniam et aequivocus imperatoris perrexit partibus Austriae. Pippin finden wir im Herbste dieses Jahres in der Pfalz Doué, s. d. Urff. vom 26. Oftober (Tardif Monuments historiques p. 89—90 no 128) und 1. November (Böhmer no 2076. Mabillon De re dipl. p. 523 f. no 78, bestätigt durch Karl den Kahlen Böhmer no 1651). Der jüngere Ludwig urfundet unter dem 30. September 835, salls dies Diplom nicht erst dem folgenden Jahre angehört, zu Worms (Wirtemberg. Urfundenbuch I. 109—110 no 95. Sickel Beitr. zur Dipl. I. 354—355. II. 162 no 15. Dümmler I, 111 N. 76), unter dem 17. Februar 836 Ostrenhoua palatio regio (Böhmer no 732. Sickel a. a. O. II. 162 no 16. Kopp, Palaeograph. crit. Ia. 394—396).

142

weilte 1), also im Hochsommer, etwa (im Juli 2), unternahmen jedoch die Kormannen abermals einen Einfall in Friesland ) und suchten Duurstede von Neuem mit Verwüstung und Plün= berung heim 4). Allerdings fand auch eine nicht geringe Anzahl der nordischen Seeräuber selbst den Tod 5). Auch die so vielfach von ihnen heimgesuchte Insel Hermoutier, welche die Mönche des St. Philibertsklosters im vorigen Jahre verlassen hatten 6), war in diesem 7) Jahr der Schauplatz eines blutigen Kampses mit ihnen. Am 20. August, gerade dem Tage des Klosterheiligen 8) hatte Rainald, Graf von Herbauges 9) dort ein Treffen mit ihnen zu bestehen 10). Es ist nicht ausreichend verbürgt, daß der Graf dabei in die Flucht geschlagen wurde 11), aber die Erzählung des Abts Ermentarius in seiner Schrift über die Translation des heiligen Philibert, nach welcher die Sache auf das rühmlichste verlief, erscheint, obschon der Verfasser sich für einen Augenzeugen ausgiebt oder auf einen solchen beruft 12), jedenfalls

\*) Bgl. oben S. 139 Anm. 6.

3) Ann. Xant.: iterum invaserunt pagani partes Frisiae.

7) Die Transl. S. Filiberti II. 11 l. c. p. 558 sagt unrichtig: duodus antequam ab Hero insula sanctissimum transferretur corpus annis. Es geschah vielmehr kaum ein Jahr vor der Uebertragung der Gebeine dieses Schutzheiligen nach dem Festlande.

8) Ann. Engolism. Scr. XVI. 485: 13. Kal. Septembris. Chron. Aquitan. Scr. II. 252. Transl. S. Filiberti l. c. p. 558—559: Ipsa. festivitatis ejus die. Bei Ademar. hist. III. 16. Scr. IV. 120 offenbar auß Migverständniß ober Bersehen: mense Septembri.

9) Vgl. über die Stellung desselben unter Karl dem Kahlen Dümmler I. 190 und außer den dort citirten Stellen auch Lup. epist. no 28 p. 52. Mirsc. S. Maximini Miciac. 17. Mabillon A. S. o. S. Ben. I. 602.

10) Ann. Engolism.: Hero insula Rainaldus... cum Normannis congreditur. Chron. Aquitan. (Rainardus Arbatilicensis comes). Ademar l. c.: Rainoldus comes Arbatilicensis.. cum Normannis in Herio insula dimicat et fugatus est.

<sup>11</sup>) Jedoch stimmt es mit der Angabe Ademar's wohl überein, daß Abt Hilbod das Jahr darauf bei König Pippin von Aquitanien Schutz für die Jusel sucht.

12) Haec ita esse, qui interfuit, narratum iri censuit.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: dum in eodem placito moraretur. Ann. Xant. p. 226: Interim.

<sup>&#</sup>x27;) Prudent. Ann.: Nordmanni secunda inruptione Dorestadum irruentes vastaverunt atque hostiliter depraedati sunt. Ann. Xant.: Et iterum predaverunt Dorestatum. Enhard. Fuld. Ann.: Nordmanni Dorestadum vastaverunt. Die Ann. Formoselens. (von Vormezeele) Scr. V. 35 vermerken unter 835: Coenobium sancti Bavonis (in Gent) incenditur a Danis. Diese Begebenheit fällt indessen erst in eine spätere Zeit, vgl. Dümmler I. 335 R. 48.

<sup>5)</sup> Ann. Xant.: et interfecta est de paganis non minima multitudo.
6) Siehe oben S. 124. Nach der Transl. S. Filiberti L. I. c. 1, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 539 hätte Abt Hilbod wegen der fortwährenden Ueberfälle der Normannen ein Kaftell auf der Jusel angelegt (praedictus pater Hilbodus, qui propter ipsam perfidam gentem in memorata insula castrum condiderat etc.). In einer Urfunde vom 3. August 830, Sicel L. 270. Bouquet VI. 563 ff. no 156, ertheilt indeh der Kaiser der Brüderschaft die Genehmigung zum Bau eines solchen bei dem neuen Kloster (ut in circuitu novi monasterii castrum illis sieri permitteremus etc.).

unglaubwürdig 1). Nach dieser Darstellung 2) wurde der Kampf in der neunten Tagesstunde mit neun Schiffen eröffnet und endete erst am Abend. Von den Normannen fielen nicht weniger als 484, während man auf fränkischer Seite nur einen Todten sowie einige verwundete Reiter und eine allerdings große Anzahl ge= tödteter Pferde hatte. Im nächsten Jahre begab sich der Abt von St. Philibert, Hilbod, an den aquitanischen Hof, um bei König Pippin Schutz für die bedrängte Insel zu suchen, auf der die Gebeine des Heiligen noch immer ruhten. Der König und der damals um ihn versammelte Reichstag wandten der Angelegenheit auch ihre Aufmerksamkeit zu, indessen überzeugte man sich, daß es nicht möglich sei, die Insel jederzeit zu schüßen, da dieselbe zur Ebbezeit bisweilen von dem benachbarten Festlande aus nicht erreichbar war, während sie für die normannischen Vi= ratenschiffe auch dann zugänglich blieb. Mit Genehmigung des Königs beschlossen daher die versammelten Bischöfe, Aebte, Grafen und Großen Aquitaniens vielmehr die Uebertragung des heiligen Philibert nach dem Festlande 3), und am 7. Juni 836 4) exfolgte die Ausgrabung und feierliche Erhebung seiner Gebeine 5).

Raiser Ludwig hatte Stramiacus noch vor Ablauf des Juli verlassen. Ein unter dem 29. dieses Monats von ihm dem Abt Christian von St. Germain zu Auxerre ertheiltes Diplom ist bereits aus einem andern Ort datirt 6); Ludwig erneuerte darin jenem

<sup>1)</sup> Vgl. auch Funck S. 270 N. 1, der allerdings an einen von dem Grafen Rainald erfochtenen, wenn auch unerheblichen Vortheil glaubt.

<sup>2)</sup> l. c. p. 559: de novem navibus, hora etiam nona, pugna inchoatur, quae vespere finitur, in qua quadringenti octoginta et quatuor ceciderunt Nortmanni, uno tantum ex nostris corruente, equis quamplurimis interfectis, equitibus nonnullis vulneratis.

una cum consilio fratrum suorum regem adiit Pippinum, suggerens ejus celsitudini, quid super hoc decernere vellet. Tunc vero gloriosus rex suique optimates (generale siquidem regni sui placitum exsistebat) istiusmodi rem sollerti cura pertractantes, nequaquam ibi auxilium pugnandi assidue administrari posse repererunt, scilicet quia ipsa insula ledonibus (vgl. Du Cange IV. 59) maxime impedientibus non semper accessibilis esse poterat nostratibus, cum Nortmannis cunctis temporibus quibus mare tranquillatur inacessibilis esse minime dinoscatur. Sed elegerunt revera quod salubrius esse judicaverunt. Annuente quippe Pippino serenissimo rege, pari consensu omnes ferme Aquitaniae provinciae episcopi, abbates, comites caeterique fideles, qui illic adfuerunt, insuper et alii quamplures, qui hoc scire potuerunt, decreverunt multo melius fore beati Filiberti corpus inde transferri debere quam ibi relinqui.

<sup>1)</sup> Ann. Engolism. Chron. Aquitan. Ademar. Transl. S. Filiberti I. 2 p. 540.

Byl. auch Sickel L. 378 (Bouquet VI. 628 no 239) vom J. 839: ad monasterium Deas, in quo sanctus Filibertus confessor Christi corpore requiescit. II. 318. Wenn es im Chron. Aquitan. und bei Ademar. II. cc. heißt, die Gebeine seien nach Burgund gebracht worden, so bezieht sich das wohl auf die spätere Nebertragung derselben nach dem Kloster St. Valérien zu Tournus an der Sadne im J. 875.

<sup>9)</sup> Actum Luco villa, Sidel L. 333 vgl. II. 369. Quantin Cartul. de

144 835.

Aloster, dessen Abt ihm in den überstandenen bösen Tagen treu geblieben war, das demselben während der vorhergegangenen Wirren abhanden gekommene Privileg der freien Abtswahl 1). Das weitere Ziel des Kaisers war zunächst Achen 2), wo er bereits unter dem Is. August dem Kloster Sithiu (St. Bertin) auf Veranlassung seines Halbbruders und Kanzlers Hugo, welcher diese Abtei gegen-wärtig besaß, die Immunität bestätigte 3). Besorgt und erzürnt über die wiederholten Einfälle der normännischen Seeräuber, tras der Kaiser nunmehr auch umfassende Anordnungen für den Küstensichuz 4). Darauf begab er sich zur Herbstiggd in die Eisel 5) und bestätigte unter dem 10. September im Kloster Prüm dem Abt Warkward einen Tauschvertrag 6), kehrte jedoch zum Winter, wie es scheint zum Martinssest, wieder nach Achen zurück 7). Nach

1) Vgl. oben S. 80.
2) Prudent. Ann. vgl. Thegan. 57 und auch Enhard. Fuld. Ann., wo jedoch vielleicht die Rückehr des Kaisers nach der Achener Residenz zum folgen-

den Winter gemeint ist (s. unten).

\*) Sickel L. 334 vgl. Anm. S. 349. Guérard Cartul. de S. Bertin

p. 82 no 2.

5) Prudent. Ann.: Arduenna autumnalem venationem exercuit. Auch die Angabe der V. Hlud. 57 p. 642: autumnali venatione peracta ist wohl hierher

zu ziehen, vgl. unten.

einer Urfunde des Kaisers vom 24. August (Sickel L. 335. Bouquet VI. 604 no 204) Cirsiaco (Cusiaco) palatio regio macht Schwierigkeiten (s. Mabillon De re dipl. p. 262. 268. 279. Ann. Ben. II. 568. Leibniz Ann. Imp. I. 452. Sickel, Beitr. zur Dipl. I. 355. Urfunden der Karolinger II. 349—350). An Quierzh darf keinenfalls gedacht werden. Ich möchte vermuthen, daß zu lesen sei Cispiaco p. r. (vgl. Sickel L. 23. 24. 185), da diese Pfalz in der Eisel lag.

l'Yonne I. 46-47 no 23. Vielleicht ift der Ort in der Gegend von Augerne zu suchen; Bouquet VI. 693 denkt ihn sich noch im Gau von Lyon.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.: Imperator autem graviter ferens, Aquis perveniens, disposita omni maritima custodia... Dümmler's Behauptung (I. 121), daß die Anordnung von Küstenwachen, insbesondere an der Rheinmündung, bis dahin fast seit dem Anfange des Jahrhunderts versäumt gewesen sei, geht zu weit. Siehe dagegen ebd. S. 257. Wait IV. 520 N. 3. 521 N. 1 sowie oben Bd. I. S. 47 Anm. 1. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Prudent. Ann.: ac deinde Aquisgrani ad hiemandum rediit anno incarnationis Domini 836 (?) vgl. Thegan. 57. Enhard. Fuld. Ann., oben Anm. 2. V. Hlud. 57 p. 642 fährt nach bem Bericht über den Reichstag zu Stramidcus fort: His peractis et iam filiis populoque dimissis, imperator, autumnali venatione peracta, missa sancti Martini Aquisgrani rediit hiememque ibidem exegit; natalem namque Domini itemque paschalem festivitatem iuxta morem debitum et sibi semper familiarissimum ibidem celebravit. Allerdings fagt der Verfasser auch schon c. 54 p. 640 mit Bezug auf den Winter 835—836: ad hiemandum Aquisgrani contulit se. Da indessen die eben angeführten Angaben bes c. 57 auf diesen Winter gleichfalls durchaus passen (vgl. Sidel L. 337. 340-347), so sehe ich in jenem Umstande keinen awingenden Grund, dieselben mit Meyer von Anonau (S. 131) erst auf den folgenden (836-837) zu beziehen. Wir besitzen eine in Achen ausgestellte Urtunde Ludwig's vom 16. November 835 (Sickel L. 337. Bouquet VI. 605-606 no 206), in der zwar die kaiserliche Unterschrift nebst Monogramm erst später beigefügt und auch der Inhalt zum Theil auffällig ist (f. Sickel I. 191 N. 5. II. 350 und unten Excurs I.), beren Unechtheit jedoch nicht behauptet werden kann. Dagegen befand Ludwig sich am 19. November 836 in Coblenz (Thegan.

dem Weihnachtsfeste, welches er daselbst seierte<sup>1</sup>), schickte er eine Gesandtschaft an Lothar<sup>2</sup>), um denselben endlich zu wirklicher Unterwerfung und Versöhnung zu bestimmen und ließ ihn aufsordern, zunächst zu dem im Frühjahr bevorstehenden Reichstage nach Diedenhosen angesehene Männer seines Vertrauens abzuordnen, welche die betreffenden Vorschläge entgegennehmen sollten<sup>3</sup>). Das

append. p. 603. Forschungen X. 351), und wenn Meger von Knonau aus dem sodann in der Fortsetzung des Thegan angewandten Ausdruck: Domnus imperator rediit Aquis ad sedem suam folgert, daß der Raiser sich auch unmittelbar vorher in Achen aufgehalten habe, so scheint mir diese Argumentation auf schwachen Füßen zu stehen; denn der Ausdruck rediit bezeichnet wohl nur die Rückehr des Kaisers nach seiner gewöhnlichen Residenz.

1) Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429. V. Hlud. 57.

19 Prudent. Ann., mit benen V. Hlud. 54 p. 640 übereinstimmt. Thegan läßt ben Raiser freilich bereits in Stramiacus mit Pippin und Ludwig dem Dentschen die Rückehr der an Lothar geschicken Gesandten abwarten (c. 57 p. 603: Ibi sedebat imperator cum filis suis, quousque legati in Italiam venerunt ad Hlutharium et inde revertentes pervenerunt ad eum). Da nun auch der Reichsannalist hier schreibt: missos iterum ad Lotharium direxit, so nimmt man gewöhnlich an, daß damals wiederholt Gesandte des Raisers an Lothar abgegangen und die ersten Erdsfnungen an denselben schon von Stramiacus aus ersolgt seien (Funck S. 156. Dümmler I. 112. Meyer von Anonau S. 131). Indessen neige ich mich mehr der Meinung zu, daß Thegan's Nachricht irrig ist und Prudentius mit dem iterum nur an die früheren Botschaften anknüpst, welche der Kaiser schon im Jahre 884 in gleicher Absicht an den Sohn gerichtet hatte. Unrichtig hierüber Girgensohn, Brudentius und die Bertinianischen Annalen. Riga 1875. S. 22—23. Ich citire diese Schrift, deren Werth

mir gering scheint, hauptsächlich nur der Vollständigkeit wegen.

3) Prudent. Ann. 836: missos iterum ad Lotharium direxit, monentes eum reverentiae ac obedientiae paternae pacisque illi concordiam multipliciter inculcantes, ad quod manifestius agnoscendum iussum est, ut suos, quibus maxime fidebat, legatos ad patrem dirigeret, cum quibus tractari de suo honore atque salute posset et qui paternam erga illum voluntatem audire sibique fideliter nunciare valerent. V. Hlud. 54: filio suo Hlothario mandavit, ut nobiles quosque suorum ad eundem locum (sc. Theodonis villam) dirigeret, quatinus reconciliationis mutuae inter se et illum ratio investigaretur. Liutolfus de s. Severo, Jaffé III. 514: pro pace et amicitiis inter eos renovandis, quae pravorum hominum machinatione ex aliqua parte erant turbatae. Einige Hff. der Chronif des Marianus Scottus 847. Scr. V. 550: ob discordiam filii. Der Astronomus sügt l. c. hinzu: Augusta Judith cum consiliariis imperatoris inito consilio eo quod valentia, ut videbatur, imperatoris corpus destitueret et, si mors ingrueret, et sibi et Karoli periculum immineret, nisi aliquem fratrum sibi adsciscerentur, coniectansque nullum filiorum imperatoris tam convenientem huiusce rei sicut Hlotharium ortati sunt imperatorem, ut ad eum missos pacificos mitteret et ad hoc ipsum invitaret. Qui, ut paci semper studens semperque dilector pacis atque amator unitatis, quaerebat non modo filios, sed et sibi inimicos caritate uniri. Inbessen, wie Meyer von Knonau (Nithard S. 16. 130) erkannt hat, ist diese Motivirung aus einem späteren Kapitel des Nithard (I. 6. p. 654) vorweggenommen, wo sie eine spätere Gesandtschaft an Lothar und die Wormser Reichstheilung zwischen ihm und Karl im Juni 839 einleitet, und hier in mehr als einer Beziehung unpassend, da z. B. eine beforgnißerregende Altersschwäche bei Ludwig damals noch nicht eingetreten war. Deshalb sieht fich der Berfasser ber V. Hlud. auch später genöthigt, hierauf zurückzukommen (c. 59 p. 644: Interea Judith augusta, consilii quod pridem cum consiliariis aulicis ceterisque regni Francorum nobilibus inierat, nequaquam immemor etc.).

146 835.

Anerbieten scheint gütig in der Form und die Lothar in Aussicht gestellten Bedingungen günftig gewesen zu sein<sup>1</sup>). Auch die Wahl der Gesandten, die sich an den Hof in Pavia begaben, nämlich des Erzbischofs Otgar von Mainz, des Bischofs Hildi von Verdun und der Grasen Warin und Adalgis<sup>2</sup>), erscheint insosern bezeich= nend, als Otgar während der vorhergegangenen Katastrophe sich entschieden Lothar angeschlossen hatte<sup>3</sup>) und auch Warin im Jahre 830 auf der Seite der Empörer stand und im vorigen Jahre wenigstens nach der Einnahme von Châlon durch Lothar genöthigt worden war zu seiner Partei überzutreten<sup>4</sup>). Uebrigens wurde

1) In dieser Beziehung dürften namentlich die angeführten Worte der Reichsannalen: cum quidus tractari de suo honore atque salute posset besachtenswerth sein.

2) Liutolf. de s. Severo l. c.: Interea Hludowicus imperator Otgarium Mogontiensem archiepiscopum et Hilti Viridunensem antistitem duosque comites, quorum alter Warinus alter Adalgisus vocabatur, ad Hlutharium filium suum, qui eo tempore Ticini morabatur, destinavit. Mariani Scotti chron. 847 l. c. von Otgar: Qui cum ad Italiam ob discordiam filii ab imperatore cum aliis directus Papiam venisset etc. (Zujag bez cod. Cottonianus, bessen Schreiber in St. Alban zu Mainz gelebt zu haben scheint, und der mit ihm verwandten Handschriften, wohl aus jener Schrift des Liudulf). Ein kaiserlicher Pfalzgraf und Missus Abalgis wird urkundlich erwähnt im J. 827, Hist. patr. monum. XIII. 195 no 108. Sidel I. 361 R. 4. Der in einem Diplom Lothar's vom J. 835 erwähnte Graf Abalgisus (s. oben S. 119 Anm. 6) ist wohl ohne Zweifel ein anderer. Mit Recht weist Dümmler I. 112 N. 3 die Annahme von Le Cointe und Junck (S. 156 vgl. auch Leibniz Ann. Imp. I. 463) zurud, welche auch ben Abt Markward von Prum Diefer Gesandtschaft beigesellen. Allerdings ergiebt jedoch die Briefsammlung des Lupus, daß dieser Abt im Jahre 836 — nicht erst 838, wie Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 609 will — als Gesandter nach Italien geschickt wurde. Lupus schreibt nämlich nach dem damals erfolgten Tobe von Einhard's Gattin Imma (vgl. Jaffé IV. 498 R. 6) an jenen, epist. no 4 p. 18: Medio Maio vita comite hinc (von Fulba) recedere decreui, quo tempore Deo volente, sicut vobis, si recordamini, dixi, ad vos venturus sum. In einem folgenden Briefe (no 5 p. 19 f.) widerruft er jedoch diese Anklindigung mit den Worten: Ceterum profectionis in patriam ac per hoc ad vos tempus aliquantum producere coactus sum. Namque venerabili viro Marcuuardo (venerabilis vir Marcuuardus?), per quem mea reuersio administranda est, cum in Italiam legatus mitteretur ac me prius ad suum colloquium vt amicissimum euocauisset, mihi consuluerat, vt hinc die qua significaueram vobis recedens sanctitatem vestram petere debuissem. Verum illustris abbas Rhabanus postmodum regressus a palatio, foret necne per id temporis istic, propter legationem sibi commissam ad liquidum scire non potuit atque ob eam rem hortatus est, vt reditum meum ad Non. Jun. differrem, quando solemnitas sancti Bonifacii se abesse minime sineret, nisi forte ipsi quoque imperialis jussionis et ea quam grauissima praejudicaret auctoritas. Itaque cum suam post regressionem Marcuuardus ex me quaesitum, quando potissimum reuerti vellem, misisset, memoratae rei causa equos huc adducendos vt pridie Non. Jun. curaret petii etc. Hienach muß Markward die Reise nach Italien beträchtliche Zeit vor der Mitte des Mai 836 angetreten haben; er war, wie es scheint, schon damals, jedenfalls vor dem 4. Juni, von dort zurückgekehrt.

3) Siehe oben S. 84. Dümmler I. 112—113.
4) Vgl. Bd. I. 350. 351 u. oben S. 108. — Bischof Hildi von Verdun, der aus Alamannien stammte und dessen Charakter und Thätigkeit in der Ge-

auch Abt Markward von Prüm in den ersten Monaten des Jahres 836 als Gesandter nach Italien geschickt 1), aber wir wissen nichts über die Beziehung, in welcher seine Sendung zu jener anderen gestanden haben mag.

schlacht von Fontenop die Sache Lothar's und zog sich dadurch den bittern Haß desselben zu (Gest. epp. Virdunens. 17. Scr. IV. 44: Sed post bellum in Fontanido actum a Lothario imperatore magno habitus odio). Dümmler I. 168. 688.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 146 Anm. 2.

Den ganzen Winter 835—836 brachte der Kaiser in Achen zu. 1). Um Mariä Reinigung (2. Februar) 2) berief er dorthin eine Synode, welche hauptsächlich aus Bischöfen, jedoch auch aus Geistlichen niederer Grade bestand 3). Die Versammlung tagte in demselben Lokal, in dem während des Reformreichstags im Jahre

1) Sickel L. 340—347 (8. Januar bis 2. April) vgl. Anm. S. 350—351 u. oben S. 144 Anm. 7.

<sup>2)</sup> Die Reichsannalen bes Prubentius p. 430 (vgl. V. Hlud. c. 56 p. 642) setzen die Berufung dieser Synode auf Maria Reinigung des Jahres 837. Ihrem Zeugniß gegenüber steht jedoch dasjenige der Synodalakten selbst (Mansi XIV. 673), wonach die Bischöfe anno incarnationis Domini nostri Jesu Christi 836. indictione 14. anno vero imperii praedicti Caesaris 23. octavo scilicet iduum mensis Februarii zusammenkamen. Füglich muß man biesem ben Vorzug einräumen, vgl. Mon. Germ. Scr. I. 430 N. 3, II. 642 N. 16 (nach Bouquet). Dümmler I. 113 R. 4. Meyer von Anonau, Nithard S. 131. Hefele, Conciliengesch. IV. 84. Immerhin bleibt es jedoch auffallend genug, daß ber Reichkannalist, bessen Bericht allerdings bem der V. Hlud. sehr ahnlich und daher möglicherweise aus derselben Quelle wie jener geflossen ist, einen so starken Verftoß begangen haben follte. Siehe über einen ähnlichen Fall oben Bd. I. S. 82 Anm. 2; Boretius beharrt in Bezug auf denselben allerdings bei seiner Meinung (Beiträge zur Capitularienkritik S. 32 N. 1), vgl. dagegen jedoch auch die Recenfion von Aq. (Dümmler) im Lit. Centralbl. 1874 Ro. 33 Sp. 1079. Das von Dümmler I. 122 N. 37 vorgeschlagene Auskunftsmittel, anzunehmen, daß eine zweimalige Aufforberung an Pippin von Achen aus ergangen und erst im J. 837 von Erfolg gekrönt worden sei, könnte zwar darin eine Unterstützung finden, daß in der That wiederholte Ermahnungsschriften wegen Ruckgabe des Kirchenguts von den Bischöfen an diesen König erlassen wurden (f. oben S. 122 Anm. 1 u. unten). Die chronologische Schwierigkeit hebt daffelbe indessen, wie auch Meyer von Knonau a. a D. anerkennt, nicht, ba die fragliche Zeitbestimmung der Quellen sich nicht auf diese Aufforderung an Pippin beschränkt, sondern auf die Achener Synode selbst bezieht. Differenz zwischen jenen und den Akten hinsichtlich des Tagesdatums erscheint dagegen minder erheblich, zumal auch V. Hlud. nur sagt: In ipsis etiam diebus in quibus purificatio beatissimae semper virginis Mariae celebrabatur. Anficht Girgensohn's (Forschungen XV. 655. Prudentius und die Bertinianischen Annalen S. 23), daß der Aftronom hier direkt die Jahrbücher des Prudentius benutt, der lettere aber absichtlich die Chronologie verfälscht habe, "um das Verhältniß des Kaisers zu seinem Sohn Pippin besser darzustellen als es wirklich mar," tann ich mich in keiner Weise anschließen. 3) Conc. Aquisgr. praef. Mansi XIV. 672 f.: cum convenissemus epi-

817 die Aebte und Mönche über die Ergänzung der Klosterregel des h. Benedikt verhandelt hatten, nämlich in der Sakristei der Marienkirche, dem sogenannten Lateran 1). Es war die Ab= sicht, dem ausgesprochenen Wunsche des Kaisers gemäß die kirch= Lichen Verhältnisse aus ihrem tiefen Verfall wieder aufzurichten 2). Der Kaiser hatte der Prüfung der Bischöfe drei Punkte unter= breitet: welche Kenntnisse und Leistungen von jedem Bischofe als zur Erfüllung seiner Amtspflichten unentbehrlich, sodann was von der übrigen Geistlichkeit zu verlangen und was endlich zu einem heilsamen Zustande von Klerus und Volk unbedingt erforderlich sei 3). Die einst in den Pariser und Wormser Akten vom Jahre

scopi, quorum nomina subter annectentur (diese Namenliste ist uns leider nicht mit überliefert), synodali evocatione convocante nos gloriosissimo et orthodoxo imperatore Ludovico invictissimo augusto. Epist. synodi ad Pippinum ibid. col. 697: coetus venerabilium praesulum et sequentis ordinis religiosorum sacerdotum apud Aquisgrani jussu salutifero et ordine providentissimo piissimi et orthodoxi genitoris vestri Domini nostri Ludovici Caesaris eximii . . . . synodaliter congregatus. Prudent. Ann.: episcoporum conventum — ab eodem venerabilium episcoporum conventu. V. Hlud.: conventus quidem magnus, sed praecipue episcoporum — communis . . concilii. Natürlich gehörte zu den Anwesenden in erster Reihe der Erzkapellan Bischof Drogo von Met, beffen bamalige Gegenwart in Achen burch ein von ihm auß= gewirktes Diplom des Kaisers für das Kloster Fulda vom 4. Februar bestätigt wird, Sickel L. 342. Abt Raban von Fulda hatte einige Mitglieder seiner Brüderschaft an den Kaiser gesandt, um benselben von dem dringenden Mangel der Mönche an Bekleidung zu unterrichten, worauf Ludwig durch die erwähnte Urtunde dem Kloster zollfreien Handelsverkehr im ganzen Reich gewährte. Raban felbst scheint also damals nicht am Hofe gewesen zu sein. Wohl aber befand er sich wenig später an demselben und wurde auch mit einem Missaticum betraut, das ihn, wie er bei seiner Rücksehr nach Fulda meinte, Mitte Mai vielleicht von dort fernhalten würde, vgl. die oben S. 146 Anm. 2 angeführte Stelle auf Lup. epist. no 5: Verum illustris abbas Rhabanus postmodum regressus a palatio, foret necne per id temporis (sc. medio Madio) istic (in Fulba), propter legationem sibi commissam ad liquidum scire non potuit. — Falich ist es, wenn die Fortsetzung des Aimoin auf Grund einer Arkunde Pippin's I. von Aquitanien für St. Germain des Prés vom 10. August des J. 829 (Böhmer no 2072 vgl. Bb. I. S. 321 Anm. 2), welche sie hier einflicht, den Erzkapellan Hilbuin als zu jener Zeit in Achen anwesend nennt (De gest. Francor. L. V. c. 17. ed. du Breul p. 298). Hilbuin war längst nicht mehr Erzkapellan und seine Gegenwart auf der in Rede stehenden Achener Synobe muß bahingestellt bleiben.

1) Conc. Aquisgr. praef. col. 673: Aquisgrani palatii in secretario basilicae sanctae genitricis Dei Mariae, quod dicitur Lateranis vgl. Haagen, Gesch.

Achens S. 54. 90 u. oben Bd. I. S. 83 Anm. 3.

3) Revolutis igitur a vestra nobis benignissima devotione collatis tribus capitulis, id est ut ventilentur, sine quo episcopi episcopale ministerium

<sup>2)</sup> Praef. l. c.: — et ibi de statu sanctae Dei ecclesiae, admonente serenissimo atque totius religionis devotissimo praefato imperatore, tractare coepissemus etc. Epist. synodi ad Pippinum col. 697: ob honorem et decorem sanctae Dei ecclesiae procurandum et quasdam dignitates ecclesiasticas magna ex parte collapsas atque fuscatas ad pristinum statum nitoremque Domino opem ferente revocandas. Prudent. Ann.: de sanctis Dei ecclesiis plurimum tractatum est, et quid cuique ordine proprio conveniret, patefactum atque descriptum est. V. Hlud. 56: cum de aliis utilitatibus ecclesiae necessariis, tum praecipue de his rebus questum est, quas etc.

**152** 836.

brilder, Aldrich von Le Mans und Erchanrad von Paris, ein kürzeres Schriftstück, welches hierauf bezügliche Ermahnungen ent= hielt, übersandt, darin jedoch keine Belegstellen aus der heiligen Schrift hinzugefügt. Dies holten fie jetzt nach 1), indem fie ihm ein ausführliches, ganz und gar mit Citaten aus dem alten und neuen Testament angefülltes Werk in drei Büchern zugehen ließen, um alle Einwände gegen die Heiligkeit und Unverletzlichkeit des Kirchenguts — wie z. B. den, daß die Heiligen von den geschenkten Gütern nichts hätten und Gott, dem ohnehin Alles auf Erden gehöre, der es aber zum Gebrauch der Menschen geschaffen, solche Opfer nirgends geböte?) — zu entkräften 3). Die Er= mahnung hatte vollständigen Ersolg. Mochten Pippin und sein Anhang bisher allerlei Ausflüchte versucht haben 1), jetzt kam er den Aufforderungen des kaiserlichen Vaters und der Synode gehorsam nach und stellte den betreffenden geistlichen Stiftern wie dem Bisthum Angers, der Abtei Jumièges — das ihnen entrissene Gut durch Brief und Siegel zurück 5).

1) Cui quia de negotiis, unde vestram magnitudinem admonuimus, testimonia sanctarum scripturarum, vitantes illius prolixitatem, annectere nequivimus, utile necessariumque judicavimus ut in hoc opusculo ea breviter annecteremus vestraeque prudentissimae solertiae legenda mitteremus etc.

2) Ad Pippinum lib. I. 3 col. 698.

<sup>3</sup>) Vgl. Dümmler I. 117 und eine genauere Analyse bei Hefele IV. 88—89. Die Denkschrift weist auch auf die Freigebigkeit und Gnade Constantin's und der Vorfahren Pippin's gegen die Kirche hin (III. 23. 27 col. 732. 733).

4) Wie Hefele a. a. D. S. 88 aus dem an P. gerichteten Werk des

Achener Concils folgert.

fratres, Aldricum videlicet Cenomannicae urbis et Herchinradum Parisiorum coepiscopos nostros, quamdam schedulam quaedam ex auctoritate ministerii nostri salutaria continentem vgl. oben S. 122 Anm. 1. Wann bies geschehen war, wissen wir nicht. Dümmler's Annahme (I. 116), daß auch jenes frühere Schreiben von dieser nämlichen Achener Synode erlassen worden sei, ist kaum wahrscheinlich. Allerdings aber scheint dasselbe ebenfalls von einer Versammelung der Bischöfe ausgegangen zu sein (vgl. auch Hefele IV. 88). Daß es nicht die Synode zu Diedenhosen im Februar und März 835 war, ergiebt sich daraus, daß an dieser, der uns überlieserten Namenliste zusolge (vgl. oben S. 127), zwar Bischof Erchanrad, aber nicht B. Albrich von Le Mans theilenahm. Veider Namen stehen dagegen unter dem Privileg des Erzbischofs Albrich von Sens für St. Kemi in Vareilles, welches von demselben einer Synode vorgelegt wurde (vgl. oben S. 35 u. unten Exturs I.).

restituit ac singulis ecclesiis easdem res scriptionibus annulo suo roboratis proprie resignavit. Ganz übereinstimmend V. Hlud. 56: Quae res prosperum suscepit exitum Nam Pippinus monita pii patris sanctorumque virorum libenter suscipiens, oboedienter paruit et omnia invasa restitui etiam per anuli sui inpressionem constituit. Ginige und erhaltene Ursunden Pippin's erhärten dies, s. Böhmer no 2079. Bouquet VI. 675 no 17 für Jumièged vom 23. April 837 oder 838 (vgl. Girgenschn in Forschungen XV. 655 N. 2): Si enim res Deo sanctisque ejus devotas . . . nunc hinc ob indulgentiam divinae repropitiationis et genitoris nostri Hludovici serenissimi augusti debitam ammonitionem ad pristinam rectitudinis normam reducere omnimodis satagimus, Deum nobis ob id . . . . . propitiari minime dubitamus etc. Champollion-Figeac, Documents historiques inédits III. p. 425—426 no 12 sür das Bisthum Angers vom 25. Dezember 837: Si enim ea quae minus

Auch die kaiserliche Gesandtschaft, welche an Lothar geschickt worden war 1), hatte bei demselben in Pavia eine nicht ungünstige Aufnahme gesunden. Lothar wies die Borschläge des Vaters nicht von der Hand 2) und lieh denselben zunächst jedenfalls insoweit Gehör, daß er die Abordnung von Gesandten zu dem bevorstehensen Reichstage in Diedenhosen zusagte 3). Im Mai 4) traf Raiser Ludwig daselbst mit dem engeren Kreise seiner Großen zusammen 5); auch der ostsränkische König Ludwig war anwesend 6), und hier erschien nun die Gesandtschaft Lothar's: an ihrer Spize Wala, ferner der ehemalige Ostiarius des Kaisers Richard und Eberhard, außer ihnen ein zahlreiches Gesolge 7). Eberhard, wenigstens

recte perpetrata sunt et divino cultui contraria, ad rectitudinis statum reducere curamus etc., vgl. oben S. 121 Anm. 2. Dümmler I. 117 R. 15. 122.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 145 f.

Liutolfus de s. Severo, Jaffé III. 515: a Hluothario honorifice suscepti sunt, et legatione peracta voti compotes redierunt ad imperatorem, qui miserat eos. — Otgarius vero, legatione peracta, de palatio imperatoris Mogontiacum veniens... Wenn die lettere Schrift (welche überdieß erst der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts angehört) den Erfolg der Gesandtschaft als einen vollständigen darstellt, so hat das dem Zeugniß der Reichsannalen gegenüber kein Gewicht. Der Kaiser empfing Otgar's und der übrigen Gesandten Bericht ohne Zweisel in Achen. Wann Lothar die Gesandtschaft empfangen hatte, wissen wir nicht genau.

<sup>3)</sup> Damals mag er auch das kaiserliche Siegel ausgeliefert haben (vgl. Sickel I. 354).

<sup>4)</sup> Thegan. append. p. 603. Prudent. Ann. p. 429, vgl. oben S. 141 Ann. 6.

<sup>5)</sup> Thegan. append. p. 603: Anno vero regni sui 23. habuit imperator colloquium cum fidelibus suis in praedio regali Theodonis. Enhard. Fuld. Ann. p. 360: Imperator in palatio Thiodenhove conventum habuit. V. Hlud. 54. 55 p. 640. Prudent. Ann. — Zu den Anwesenden gehörte, wie es scheint, Bischof Badurad von Paderborn, von welchem berichtet wird, er habe am Pfingstsonntage (28. Mai) 836 die Gebeine des h. Liborius in Paderborn nicht mit einholen können, weil er am Hose verweilte (Transl. S. Liborii 31. Scr. IV. 157: episcopus quidem nequidat occurrere — nam apud palatium tunc morabatur; palatium hier im Sinne von Hossager überhaupt, vgl. Waits III. 413).

f) Unter dem 26. Mai 836 verleiht derselbe in Diedenhofen seinem Getreuen Werinhar seine Güter in Biblis, Wattenheim und Zullenstein, Böhmer no 733. Sidel, Beitr. zur Dipl. II. 162 no 17. Chron. Lauresham. Scr. XXI. 364 f. Dümmler I. 117 N. 16. 118. Dieser Werinhar scheint sich im Dienste des ostspränkischen Königs ganz besonders ausgezeichnet zu haben (quippe cum et ipse apud excellentiam nostram hoc digne adipisci mereretur, qui totis nisidus usquequaque nostro servitio nostrisque iussionibus sideliter obtemperare studet). Derselbe trat später in das Kloster Lorsch, welchem er auch jene Besitzungen schenkte (s. Falk, Gesch. d. ehemal. Klosters Lorsch S. 11. 36 f. 143 Ann. 19. 182 Anm. 52).

<sup>7)</sup> Thegan. append. l. c.: Et ibi venerunt legati Hlutharii a partibus Italiae, Walach, qui erat abbas, et Rihhardus perfidus et Ebarhardus fidelis, cum ceteris nonnullis. Prudent. Ann.: ad imperatoris praesentiam direxit Walonem abbatem . . . . (bie übrigen Namen sind außgefallen, auch in der Brüsseler H. s. Scr. II. 193), cum quibus etc. V. Hlud. 55. p. 640—641: adsuere missi a filio, quos ipse praecepit plurimi, inter quos etiam Wala primus adsuit. Die Worte quos ipse praecepit sind untsar, sollen jedoch vielleicht nur daran erinnern, daß der Kaiser den Sohn zur Abordnung dieser

später Markgraf von Friaul, gehörte zu den ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit 1). Sohn des Grafen Unruoch und Bruder des jüngst verstorbenen Grafen Berengar, entstammte er einem eblen, mit dem kaiserlichen Hause verwandten frankischen Geschlecht und besaß reiche Güter in Alamannien, Italien und namentlich an der Maas und in Flandern. Noch bei Ludwig's des Frommen Lebzeiten vermählte er sich mit Gisla, der Tochter des Kaisers aus dessen zweiter Ehe mit Judith 2), mit welcher er eine statt= liche Schaar von Söhnen und Töchtern erzeugte 3). Wie er tapfer gegen Sarazenen und Slaven focht, so zeichnete er sich auch durch regen Sinn für geistige Bestrebungen aus und schloß sich in dieser Hinsicht gleichsam jener Generation vornehmer Laien an, welche nach dem Vorbilde Karl's des Großen den gelehrten Studien offene Empfänglichkeit und selbstthätigen Antheil entgegenbrachten. Aus seinem Testament gewinnen wir einen Einblick in seine Bibliothek, welche neben theologischen auch hiftorische Schriften, Rechtsbücher u. s. w. umfaßte 1). — Mit diesen Gesandten also trat man in Unterhandlung und dieselben erklärten, daß Lothar bereit sei, am väterlichen Hofe zu erscheinen, falls ihm hinreichende Sicherheit geboten würde. Nachdem hierauf einige Bischöfe und andere Große des Kaisers sich in dieser Hinsicht für ihn und sein Gefolge mit einem Schwur verbürgt hatten, gaben jene die gleich= falls eidliche Versicherung ab, er werde sich zu dem bestimmten Termin einstellen 5). Als solchen setzte Ludwig die nächste all=

Gesandtschaft aufgefordert hatte. Dümmler I. 113 deutet sie so, daß er Lothar die Auswahl der Personen vorgeschrieben hätte. Wir sahen oben (S. 146 Anm. 2), daß ungefähr um dieselbe Zeit (im Mai 836) Abt Markward von Prüm von seiner Sendung nach Italien zurückgekehrt zu sein scheint.

<sup>1)</sup> Das Material über ihn findet man gesammelt von Dümmler, Jahrbuch für vaterländ. Gesch. I. (Wien 1861) S. 172 ff. Gesta Berengarii imperatoris p. 17—18. Gesch. d. Ostfr. R. I. 43 R. 8. 117. 174 R. 65. 317. II. 15. 649. Vgl. auch Meyer v. Knonau, Nithard. S. 117 R. 396. — Vielleicht besaß E. auch die Grafschaft von Treviso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Bb. I. S. 198 Anm. 4.

<sup>8)</sup> Siehe Eberhard's Testament, Miraeus Opp. dipl. et hist. ed. 2a cur. Foppens I. 19—22 (unter der unrichtigen Jahreszahl 837). Die Söhne waren Unruoch, Berengar (der spätere Kaiser), Adalhard und Rudolf; die Töchter Engeltrud, Judith und Heilwich, die beiden letzteren nach ihrer Großmutter, der Kaiserin Judith, bez. deren Mutter (vgl. Bd. I. S. 146) so genannt.

<sup>1)</sup> Miraeus l. c. p. 21—22, wo Eberhard diese Bücher als libri capellae nostrae bezeichnet. Er vermacht seinen Kindern u. a. librum de lege Francorum et Ripuariorum et Langobardorum et Alamannorum et Bavariorum—librum rei militaris— librum de constitutionibus principum et edictis imperatorum— cosmographiam Ethici philosophi— Gesta pontificum Romanorum et Gesta Francorum— vitam S. Martini— volumen septem librorum Magni Orozii Pauli— physonomiam Lopi medici— ordinem priorum principum— librum qui vocatur Vitas Patrum— legem Langobardorum— librum Alquini ad Widonem comitem, vgl. Boretiu3, Kapitularien im Langobardorum— barbenreich S. 35. Jaffé VI. 28. 753.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann.: cum quibus de adventu eius tractatum est ac nostra ex parte firmatum, ut incolumis una cum suis ad patris veniret praesentiam et deinceps redire potuisset; sed et a suis similiter sacramento promissum

gemeine Reichsversammlung fest, welche er auf Mitte September nach Worms berief<sup>1</sup>). Zugleich ließ er dem Sohne durch Wala, mit welchem er und die Kaiserin sich nunmehr, unter Verzeihung aller seiner schweren Vergehungen, vollständig ausgesöhnt hatten, und die anderen Mitglieder der Gesandtschaft als Lohn seines baldigen Erscheinens die lockenosten Aussichten eröffnen<sup>2</sup>). Hierauf wurden die Gesandten entlassen<sup>3</sup>).

Nach dem Schluß des Reichstags begab sich der Kaiser auf kurze Zeit zur Jago in die Vogesen, in die Umgegend von Remiremont (Reimersberg)<sup>4</sup>). Gegen Ende August sinden wir ihn in dem diesem Ort benachbarten Kambervillers<sup>5</sup>). Mitte September<sup>6</sup>) traf er sodann in Worms ein<sup>7</sup>), wo mit ihm eine zahlreiche Verssammlung<sup>8</sup>) und auch seine Söhne Pippin und Ludwig nehst ihrem Heergefolge sich einfanden<sup>9</sup>). Nach dem Empfang der herkömm=

1) Thegan. append. Prudent. Ann.
2) V. Hlud. l. c. (vgl. hinsichtlich der Interpunktion Scr. II. 840): imperator cum coniuge reconciliari voluit primum ipsi Walae, dimissis quaecumque in eos commiserat delictis multa alacritate et benignitate cordis, mandavitque per eum et ceteros filio missos, ut quantocius veniret; quod si faceret, consultissime sidi suturum sciret. Die von Junc S. 157 mit voller Zuversicht ausgesprochene Voraussetzung, daß bei der betreffenden Uebereinkunft die Rückehr der Bischöfe Agodard, Bernard und Heribald ausebeungen worden sei, welche zwar auch Dümmler I. 120 N. 26 theilt, entbehrt, soviel ich sehe, sedes einigermaßen sichern Anhalts. Der weitere Verlauf der Verhandlungen (s. unten) läßt erkennen, daß es andere Punkte waren, um die

es sich handelte.

Prudent. Ann. V. Hlud. 55 p. 641.

Prudent. Ann.: circa Rumerici montem diebus aliquot venatione

peracta.

5) Sickel L. 348. Perard Recueil de pièces serv. à l'hist. de Bourgogne p. 19, actum Rampert villa, Schentung Ludwig's an seinen Getreuen Julbert vom 24. August, erwirkt durch den Senischalt Adalhard, welcher den Kaiser mithin auf dem damaligen Jagdausstuge in die Vogesen begleitet zu haben scheint.

•) Prudent. Ann.; mense Septembri. Thegan. append. p. 608: mediante

mense Septembrio.

7) Prudent. Ann. Thegan. append. 1. c. In der V. Hlud. c. 53 p. 639 lin. 41—42 und c. 54 p. 640 lin. 22 ff. ist, wie bereits bemerkt (S. 139 Anm. 5), diese Reichsversammlung mit derzenigen zu Stramiacus im Sommer 835 verwechselt.

\*) Thegan. append. l. c.: cum magna multitudine.

9) Ibid.: et filii sui Pippinus et Hludowicus cum exercitu eorum. Nach Fund's Meinung (S. 157) wären die beiden Könige mit Heeresmacht erschie= nen, "damit man sie nicht zwingen könne, einer ihnen nachtheiligen Verein=

est, eum ad genitoris sui praesentiam statuto placito absque dilatione venturum. Die entsprechende Stelle in der Fortsehung des Thegan l. c.: nunciantes eum lidenter venire ad patrem, si pacifice potuisset. Tunc aliqui episcopi et ceteri optimates promiserunt ei fidem cum iuramento, si infirmitas non prohibuisset scheint verderbt. Ich habe, Forschungen X. 351, eine Umstellung vorgeschlagen (nunciantes — patrem, si infirmitas non prohibuisset. Tunc — iuramento, ut pacifice potuisset), welche indessen auch nicht ganz befriedigt. Vielleicht ist hinter iuramento etwas ausgesallen. V. Hlud. 55 p. 641: Causa autem supradicta ventilata atque ad calcem perducta (vgl. c. 54 p. 640: quatinus reconciliationis mutuae inter se et illum ratio investigaretur, oben S. 145 Anm. 3). Siehe auch V. Walae II. 23 Scr. II. 568.

**156** 836.

lichen Jahresgeschenke<sup>1</sup>) erwartete der alte Kaiser nun die Ankunst Lothar's <sup>2</sup>), als zu seiner großen Enttäuschung eine Botschaft desselben mit der Meldung erschien, daß er schwer krank am Fieber darniederliege und deshalb unmöglich kommen könne<sup>3</sup>). Es hatte nichts geholsen und bei Lothar's Justand sür den Augenblick vielleicht auch nicht helsen können, daß Wala, der, von der nämlichen Krankheit ergriffen, schon dem Tode entgegenging, der zuletzt von ihm eingeschlagenen Politik treu blieb. Noch sterbend soll er seinen ganzen Einsluß bei Lothar aufgeboten haben, damit derselbe sich nicht etwa aus Anlaß oder unter dem Vorwande seiner Krankheit dem von ihm und den übrigen Gesandten dem kaiserlichen Vater in seinem Kamen abgegebenen Versprechen entziehe<sup>4</sup>). Bereits zu Ende des August oder spätestens vor der Mitte des September<sup>5</sup>) hatte dieser Mann, dessen Wirken sür

1) Prudent. Ann.

2) Ibid.: — ac Lotharium operiretur...

4) V. Walae II. 23: qua (sc. febre) correptus, sollicitior pro Augusto imperatore (Lothar), apud quem tunc agebat, quam pro se erat, ne forte, quod nuper patri promiserat, obmitteret occasione accepta, quia ipse febribus vexabatur, vgl. V. Hlud. 55 l. c. Junct S. 157. Dümmler I. 118.

barung zwischen ihrem Vater und Lothar ihre Zustimmung zu geben". Aehnlich auch Dümmler I. 118. Indessen bedarf dieser Umstand wohl keiner besonderen Erklärung, da die allgemeine Reichsversammlung noch immer den Charafter einer Heerversammlung trug und es sogar ausdrücklich geboten wurde, wenn kein Kriegsgefolge zu derselben mitgebracht werden sollte (s. Waiz III. 437. IV. 463 u. oben Bd. I. S. 359 Anm. 2). Auch hätten die Söhne des Kaisers nach der damaligen Sachlage schwerlich gewagt, wider den Willen des Vaters mit einem solchen zu erscheinen. — Ueber eine Urkunde des jüngeren Ludwig aus Worms vom 30. September 835 oder 836 (Wirtemb. Urkb. I. 109—110 no 95) s. oben S. 141 Anm. 7. Böhmer no 734 (vom 23. September) gehört in das folgende Jahr, s. Kleimahrn Juvavia D. A. S. 88. Sickel, Beitr. zur Dipl. II. 164 no 23 u. unten.

Prudent. Ann. p. 429—430: nunciatus est febri correptus nullatenus advenire posse. Thegan. append. l c.: ibi iterum venientes legati Hlutharii et nunciaverunt Hlutharium in febre bis interea valde laborare et minime venire potuisse. Die Worte dis interea machen eine Schwierigkeit (v. Jasmund, S. 29 übersett: "Lothar habe unterdeß schon zweimal am heftigen Fieber darniedergelegen") und mögen verderbt sein; in Ermangelung einer besseren wird man sich jedoch vor der Hand mit der Konjektur von Perty: in febribus interea begnügen müssen (vgl. Forschungen X. 351). — V. Hlud. 55 p. 641: Sed ne mandatum imperatoris ad effectum perduceretur, morbus febrisque intercessit et Walam quidem rebus humanis abduxit, Hlotharium vero lectulo deitiens maximo tempore languere fecit etc. Darauf wird jedoch in c. 57 p. 642 dieser Wormser Reichstag abermals mit dem vorjährigen zu Stramiacus verwechselt, indem es dort mit Bezug auf den letteren heißt: nam quod Hlotharius non adfuit, invalentia aegritudinis supradictae obstitit vgl. Meyer von Knonau, Nithard S. 131. — Aehnlich konfundiren Enhard. Fuld. Ann. p. 360 ben in Rebe ftehenden Reichstag von Worms mit dem vorhergehenden zu Diedenhofen: Imperator in palatio Thiodenhove conventum habuit, ad quem Hlotharius venire non potuit, quia graviter et usque ad desperationem aegrotavit vgl. Dümmler I. 117 R. 16. — V. Walae II. 23 p. 568.

<sup>5)</sup> Polypt. Irminonis publ. par Guérard II. 337: Pridie kalendarum semptembris obiit Wala abbas; bagegen p. 339: Wala abbas, II. idus septembris. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 455. Prudent. Trec. Ann. 836

das Frankenreich so verhängnißvoll gewesen war, seinen Geist aufgegeben 1). Die Seuche, welche in diesem und dem folgenden Jahre in Italien herrschte, wüthete entsetzlich unter den Franken, welche Lothar nach dem südlichen Himmelsstrich gefolgt waren, und raffte, wie wir sehen werden, überhaupt die meisten und hervorragenosten von ihnen hinweg 2). Man bestattete Wala in der Klosterkirche zu Bobbio an der Seite des heiligen Columban: nach Radbert eine bedeutsame Fügung des Geschicks, da beide Gottesmänner durch den Zorn zweier böser Königinnen (Brun= hild's und Judith's, deren Rache sie durch ihre Sittenstrenge herausbeschworen, nach Italien vertrieben worden seien 3). Lothar's Gemahlin, die Kaiserin Irmingard, sandte bei dem Ableben Wala's überall nach den geistlichen Stiftern Italiens Briefe mit der Aufforderung, seine Seele im Gebet Gott zu empfehlen. Als ihre Boten jedoch nach dem ihr übertragenen 4) Nonnenkloster San Salvatore in Brescia kamen, fanden sie, daß man hier den Tod Wala's bereits mit allen Umständen wußte; denn zwei der Kloster= jungfrauen, welche sich durch besondere Heiligkeit auszeichneten, glaubten die Chöre der Engel gehört zu haben, die seine Seele gen Himmel trugen. Oft hat Irmingard selber dies Radbert erzählt 5). Nach dem fernen Corbie dagegen drang zunächst keine nähere Kunde über das Ableben seines alten Abts 6).

In seiner Erwartung betrogen, schickte Ludwig eine neue Gesandtschaft an Lothar, und zwar seinen Halbbruder und Kanzler

p. 430. Thegan. append. p. 603. V. Hlud. 55. 56 p. 641. 642. Funck S. 157. Dümmler I. 118. II. 684. Meyer von Knonau, Nithard S. 130. Himly S. 202 N. 3. Die Genannten, außer Himly, und wir mit ihnen, geben der auf den 31. August lautenden Angabe den Vorzug. Allerdings würde nur, falls die andere Angabe (12. Sept.) zuträfe, die Vehauptung des Astro-nomus, daß alle jene Großen Lothar's zwischen dem 1. September und Wartini gestorben seien (V Hlud 56 p. 642), wenigstens relativ richtig sein. Darin, daß er sie alle innerhalb dieser kurzen Zeitspanne des nämlichen Jahres sterben läßt, irrt er unbedingt (s. unten).

<sup>1)</sup> Es mag hier das nach meiner Ansicht freilich noch immer viel zu günftige Urtheil eine Stelle finden, welches Leibniz (Ann. Imp. I. 459) über ihn fällt: "Virum magnum fuisse constat, sed Catonis fato mala publica acrioribus remediis exasperasse". Sollten wir wirklich genügenden Anhalt haben, uns Wala als einen großen Mann vorzustellen?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. V. Hlud. 55. 56 p. 641—642. Thegan. c. 55 u. append. p. 602. 603. V. Walae II. 23 p. 568. Prudent. Ann. 836. 837 p. 430. 431. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 360; dazu Meyer von Anonau, Nithard S. 130. Dümmler I. 119 N. 22.

<sup>8)</sup> V. Walae II. 23 vgl. c. 21 p. 567 u. oben S. 119 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 118 Anm. 2.

<sup>5)</sup> V Walae II. 24: Quod autem ad aeternae vitae gaudia angelicis sit ipse deportatus manibus, venerabili referente Ermengardi regina omnino cognovimus. Quae quam saepe piae recordationis affectu aiebat, in exitutanti viri et in hora obitus eius misisse se per diversa Italiae loca, ut singuli beati viri animam precibus Domino commendarent.

<sup>6)</sup> V. Walae I. 8. II. 22. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 467. Scr. II. 568.

**156** 836.

lichen Jahresgeschenke ') erwartete der alte Kaiser nun die Ankunft Lothar's '), als zu seiner großen Enttäuschung eine Botschaft des=selben mit der Meldung erschien, daß er schwer krank am Fieber darniederliege und deshalb unmöglich kommen könne '). Es hatte nichts geholsen und dei Lothar's Justand sür den Augenblick vielleicht auch nicht helsen können, daß Wala, der, von der nämslichen Krankheit ergriffen, schon dem Tode entgegenging, der zuletzt von ihm eingeschlagenen Politik treu blieb. Roch sterbend soll er seinen ganzen Einsluß dei Lothar ausgeboten haben, damit derselbe sich nicht etwa aus Anlaß oder unter dem Borwande seiner Krankheit dem von ihm und den übrigen Gesandten dem kaiserlichen Bater in seinem Ramen abgegebenen Bersprechen entziehe 4). Bereits zu Ende des August oder spätestens vor der Mitte des September b hatte dieser Mann, dessen Wirken sür

barung zwischen ihrem Bater und Lothar ihre Zustimmung zu geben". Aehnlich auch Tümmler I. 118. Indessen bedarf dieser Umstand wohl keiner besonderen Erstärung, da die allgemeine Reichsversammlung noch immer den Charakter einer Heerversammlung trug und es sogar ausdrücklich geboten wurde, wenn kein Ariegsgesolge zu derselben mitgebracht werden sollte (s. Wait III. 437. IV. 463 n. oben Bd. I. S. 359 Anm. 21. Auch hätten die Söhne des Kaisers nach der damaligen Sachlage schwerlich gewagt, wider den Willen des Baters mit einem solchen zu erscheinen. — Neber eine Urkunde des jüngeren Ludwig ans Worms vom 30. September 835 ober 836 (Wirtemb. Urkb. I. 109—110 no 95) s. oben S. 141 Anm. 7. Böhmer no 734 (vom 23. September) gehört in das folgende Jahr, s. Kleimahrn Judavia D. A. S. 88. Sidel, Beitr. zur Tipl. II. 164 no 23 n. unten.

<sup>1</sup> Prudent. Ann.

3) Ibid.: — ac Lotharium operiretur...

<sup>3</sup> Prudent. Ann. p. 429—430: nunciatus est febri correptus nullatenus advenire posse. Thegan. append. l c.: ibi iterum venientes legati Hlutharii et nunciaverunt Hlutharium in febre bis interea valde laborare et minime venire potuisse. Die Worte dis interea machen eine Schwierigkeit (v. Jasmund S. 29 übersett: "Lothar habe unterdeß schon zweimal am hejtigen Fieber darniedergelegen") und mögen verderbt sein; in Ermangelung einer besseren wird man sich jedoch vor der Hand mit der Konjektur von Pert: in febribus interea begnügen müssen ibgl. Forschungen X. 351). — V. Hlud. 55 p. 641: Sed ne mandatum imperatoris ad effectum perduceretur, morbus febrisque intercessit et Walam quidem rebus humanis abduxit, Hlotharium vero lectulo deitiens maximo tempore languere fecit etc. Laranj wird jedoch in c. 57 p. 642 dieser Wormser Reichstag abermals mit dem vorjährigen zu Stramiacus verwechielt, indem es dort mit Bezug auf den letteren beift: nam quod Hlotharius non adfuit, invalentia aegritudinis supradictae obstitit bgl. Meyer von Auonau, Rithard S. 131. — Aehnlich konfundiren Enhard. Fuld. Ann. p. 360 den in Rede ftehenden Reichstag von Worms mit dem vorhergebenden zu Diedenhofen: Imperator in palatio Thiodenhove conventum habuit, ad quem Hlotharius venire non potuit, quia graviter et usque ad desperationem aegrotavit vgl. Tümmler I. 117 R. 18. — V. Walae II. 23 p. 568.

') V. Walae II. 23: qua (sc. febre) correptus, sollicitior pro Augusto imperatore (Sothar), apud quem tunc agebat, quam pro se erat, ne forte, quod nuper patri promiserat, obmitteret occasione accepta, quia ipse febribus vexabatur, pgl. V. Hlud. 55 l. c. Fund S. 157. Tümmier I. 118.

<sup>5)</sup> Polypt. Irminonis publ. par Guérard II. 357: Pridie kalendarum semptembris obiit Wala abbas; dogegen p. 339: Wala abbas, II. idus septembris. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 455. Prudent Trec. Ann. 336

das Frankenreich so verhängnißvoll gewesen war, seinen Geist aufgegeben 1). Die Seuche, welche in diesem und dem folgenden Jahre in Italien herrschte, wüthete entsetlich unter den Franken, welche Lothar nach dem südlichen Himmelsstrich gefolgt waren, und raffte, wie wir sehen werden, überhaupt die meisten und hervorragenosten von ihnen hinweg 2). Man bestattete Wala in der Klosterkirche zu Bobbio an der Seite des heiligen Columban: nach Radbert eine bedeutsame Fügung des Geschicks, da beide Gottesmänner durch den Zorn zweier böser Königinnen (Brunhild's und Judith's, deren Rache sie durch ihre Sittenstrenge herausbeschworen, nach Italien vertrieben worden seien 3). Lothar's Gemahlin, die Kaiserin Irmingard, sandte bei dem Ableben Wala's überall nach den geistlichen Stiftern Italiens Briefe mit der Aufforderung, seine Seele im Gebet Gott zu empfehlen. ihre Boten jedoch nach dem ihr übertragenen 4) Nonnenkloster San Salvatore in Brescia kamen, fanden sie, daß man hier den Tod Wala's bereits mit allen Umständen wußte; denn zwei der Klosterjungfrauen, welche sich durch besondere Heiligkeit auszeichneten, glaubten die Chöre der Engel gehört zu haben, die seine Seele gen Himmel trugen. Oft hat Irmingard selber dies Radbert erzählt 5). Nach dem fernen Corbie dagegen drang zunächst keine nähere Kunde über das Ableben seines alten Abts 6).

In seiner Erwartung betrogen, schickte Ludwig eine neue Gesandtschaft an Lothar, und zwar seinen Halbbruder und Kanzler

p. 430. Thegan. append. p. 603. V. Hlud. 55. 56 p. 641. 642. Fund S. 157. Dümmler I. 118. II. 684. Meyer von Knonau, Nithard S. 130. Himly S. 202 N. 3. Die Genannten, außer Himly, und wir mit ihnen, geben der auf den 31. August lautenden Angabe den Vorzug. Allerdings würde nur, falls die andere Angabe (12. Sept.) zuträfe, die Vehauptung des Astronomus, daß alle jene Großen Lothar's zwischen dem 1. September und Martini gestorben seien (V Hlud 56 p. 642), wenigstens relativ richtig sein. Darin, daß er sie alle innerhalb dieser kurzen Zeitspanne des nämlichen Jahres sterben läßt, irrt er unbedingt (s. unten).

<sup>1)</sup> Es mag hier das nach meiner Ansicht freilich noch immer viel zu günstige Urtheil eine Stelle sinden, welches Leibniz (Ann. Imp. L. 459) über ihn fällt: "Virum magnum suisse constat, sed Catonis sato mala publica acrioribus remediis exasperasse". Sollten wir wirklich genügenden Anhalt haben, uns Wala als einen großen Mann vorzustellen?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. V. Hlud. 55. 56 p. 641—642. Thegan. c. 55 u. append. p. 602. 603. V. Walae II. 23 p. 568. Prudent. Ann. 836. 837 p. 430. 431. Enhard. Fuld. Ann. 837 p. 360; dazu Meyer von Anonau, Nithard S. 130. Dümmler I, 119 R. 22.

<sup>\*)</sup> V. Walae II. 23 bgl. c. 21 p. 567 u. oben S. 119 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 118 Anm. 2.

<sup>5)</sup> V Walae II. 24: Quod autem ad aeternae vitae gaudia angelicis sit ipse deportatus manibus, venerabili referente Ermengardi regina omnino cognovimus. Quae quam saepe piae recordationis affectu aiebat, in exitu tanti viri et in hora obitus eius misisse se per diversa Italiae loca, ut singuli beati viri animam precibus Domino commendarent.

<sup>6)</sup> V. Walae I. 8. II. 22. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 467. Scr. II. 568.

158 836.

den Abt Hugo und den Grafen Adalgar 1), um sich nach dem Befinden des Sohnes zu erkundigen, zugleich aber in Erfahrung zu bringen, ob derselbe willens sei, den verheißenen, gegenwärtig vereitelten Besuch nach seiner Genesung zur Ausführung zu brin= gen. Ferner sollten diese Gesandten mit Lothar über die Rück= gabe der in Italien belegenen Güter fränkischer Kirchen in Ver= handlung treten, welche von seinen Anhängern, ähnlich wie es in Aquitanien von den Großen Pippin's geschehen war, in Besitz genommen waren 2). Endlich hatten sie Auftrag, ihn aufzufor= bern, er möge den italienischen Großen, welche im Jahre 834 die aus ihrer Gefangenschaft befreite Kaiserin Judith an den Hof ihres Gemahls geleitet hatten 3), ihre Würden, Benefizien und Eigengüter zurückstellen, die er ihnen — wie Ludwig seinen Ge= treuen, insofern sie ihm nach Italien gefolgt waren 4) — entzogen Jedoch erklärte Lothar durch eine Gesandtschaft, mit welcher er diejenige des Baters erwiderte, diese Forderungen theil= weise nur unter gewissen Bedingungen, zum Theil überhaupt nicht erfüllen zu können 6). So verstand er sich offenbar nicht zu der

<sup>1)</sup> Bgl. über diesen Grafen M. G. Leg. I. 444. Prudent. Ann. 838 p. 432. Nithard. II. 2. III. 4 Scr. II. 656. 664 u. unten. Bei Nith. II. 2 ist von Lehen, welche Ludwig der Fromme ihm verliehen hatte, die Rede (honoribus, quos pater illis dederat). Auch Dronke cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513 ist wahrscheinlich derselbe gemeint.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 117. 121. 151.

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 101 f.
4) Bgl. oben S. 115—116.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: Ad quem directis denuo Hugone abbate et Adalgario comite, de infirmitate ac recuperatione eius et voluntate in posterum veniendi quaesitum est, necnon de restitutione rerum ecclesiis Dei in Francia constitutis, quae in Italia sitae a suis pro libitu fuerant usurpatae; verum et de episcopis atque comitibus, qui dudum cum Augusta fideli devotione de Italia venerant, ut eis et sedes propriae et comitatus ac beneficia seu res propriae redderentur. V. Hlud. 55 p. 641 lin. 8—12: Imperator vero clementissimus natura, ut filium adversa valitudine correptum audivit, per missos fidelissimos, Hugonem videlicet fratrem suum, sed et Adalgarium comitem, eum visitavit atque eius omnia incommoda rescire studuit, imitatus videlicet beatum David etc., womit dann wieder zu verbinden lin. 31—33: Sed Hlotarius de his conventus necnon et de rebus quarundam ecclesiarum ablatis, quae in Italia sunt vgl. Meyer von Anonau S. 130 R. 3. Fund S. 157 ff. und ähnlich auch Dümmler I. 118—119 nehmen an, man habe am kaiferlichen Hofe Lothar gegenüber deshalb andere Saiten aufgezogen, weil durch ben Tob feiner mächtigen Großen ber Hauptgrund, welcher eine Berbindung mit ihm wünschenswerth erscheinen ließ, fortgefallen ware. Diese Voraussetzung erscheint indessen schon insofern nicht zutressend, als ein Theil jener Großen (jedenfalls Lambert und Hugo) erst im nächsten Jahre (837) starb. Dieselbe hängt ferner mit einer nicht ganz richtigen Vorstellung von den früheren Eröffnungen an Lothar zusammen, zu welcher der oben (G. 145 Anm. 3) gerügte Anachronismus des Astronomus den Anlaß gab. Sie beruht endlich bei Funck auf der unzweifelhaft falschen Annahme, daß in biefer Zeit das oft erwähnte zweite Reichstheilungsgeseß (Leg. I. 356-359) entworfen worben fet, um Pippin und ben jungeren Ludwig zu befriedigen.

<sup>6)</sup> Prudent. Ann.: Ad haec Lotharius per missos suos, oppositis quibusdam conditionibus, non in omnibus se assentiri posse mandavit. V. Hlud. 55: quibusdam annuit, quaedam se servare non posse respondit.

Wiedereinsetzung der Befreier Judith's in ihre Rechte<sup>1</sup>). Markgraf Bonifacius hat die Grafschaft Lukka nicht wiedererlangt und blieb diesseits der Alpen<sup>2</sup>); auch der Bischof Ratold von Berona kehrte nicht auf seinen Stuhl zurück<sup>3</sup>) und Pippin, der Sohn Bernhard's von Italien, begegnet uns später unter den Großen Neustriens<sup>4</sup>), wo er wahrscheinlich, gleich seinen Nachkommen, die

Grafschaft Vermandois verwaltete.

Die nordischen Piraten verschonten das Frankenreich auch in diesem Jahre nicht. Abermals wurde Friesland von ihnen heim= gesucht, Antwerpen und der Hafenort Witla an der Maas= mündung (in der Gegend des heutigen Briel) in Brand gefteckt, auch Duurstede wieder verwüftet und den Bewohnern des Landes eine Brandschatzung auferlegt 5). Dagegen hören wir jetzt nach langer Pause auch wieder von friedlicheren Beziehungen zwischen Dänemark und dem Frankenreiche. Von dem Dänenkönige Horich, Göttrik's Sohn 6), erschien auf dem Wormser Reichstage eine Gesandlschaft, durch welche derselbe unter dem Anerbieten seiner Freundschaft und Botmäßigkeit versichern ließ, daß er an jenen Feindseligkeiten keine Schuld trage. Zugleich führte er jedoch Beschwerde über den Mord von Gesandten, die von ihm schon früher an Kaiser Ludwig abgeschickt, aber bei Köln erschlagen waren, worauf der Kaiser nicht unterließ diese That durch besonders dazu abgeordnete Missi streng untersuchen und bestrafen zu lassen 7).

Nach dem Wormser Reichstage begab sich Kaiser Ludwig zur Herbstiggd nach der Pfalz Frankfurt 8). Von hier aus suchte er

1) Vgl. Dümmler I. 124 N. 43.

3) Wie man daraus schließen darf, daß er im Juni 838 auf dem Reichstage zu Nimwegen erscheint (f. Dronke cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513).

1) Nithard. II. 3 p. 656, vgl. oben Bd. I. S. 126 R. 5.

6) Suttorm, ein Bruberssohn Horich's, ward von ihm aus dem Reiche vertrieben und war ein Haupt der Piraten (vgl. Ruodolf. Fuld. Ann. 854 Scr. I. 369).

<sup>2)</sup> Ein Paar Jahre später wird er als Königsbote nach Septimanien geschickt (s. V. Hlud. 59 p. 644 u. unten). Sein Nachfolger, Graf Aghanus von Lukka, hält im April 838 als Missus Lothar's daselbst Gericht (Memorie di Lucca V. 2 p. 321 no 539. Muratori Delle antichità Estensi I. 208. Annali d'Italia VII. 494—495).

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: Eodem tempore Nordmanni Dorestadum et Frisiam rursum depopulati sunt. Enhard. Fuld. Ann. p. 360 (vgl. R. 14): Nordmanni Andwerpam civitatem incendunt, similiter et Witlam emporium iuxta ostium Mosae fluminis et a Frisonibus tributum acceperunt. Ann. Xant.: Iterum eodem anno pagani christianos invaserunt. Dümmler I. 121.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann.: sed et Horich rex Danorum, per legatos suos in eodem placito amicitiae atque obedientiae conditiones mandans, se nullatenus eorum importunitatibus assensum praebuisse testatus, de suorum ad imperatorem missorum interfectione conquestus est, qui dudum circa Coloniam Agrippinam quorumdam praesumptione necati fuerant; quorum necem etiam imperator, missis ad hoc solum legatis, iustissime ultus est, bgl. Ann. Coloniens. breviss. Scr. I. 97: Nordmanni Colonia occisi. Dümmler I. 266 R. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Prudent. Ann. p. 430: Peracta autumnali venatione in Franconofurd palatio. Enhard. Fuld. Ann. p. 360: imperator ad Franconofurd venit.

Seligenstadt auf 1), wo er den alten Einhard über den Verlust seiner Gattin Imma 2) getröftet haben mag, welche ihm der Tod im Eingange dieses Jahres entrissen hatte 3). Vielleicht sahen sich die alten Bekannten derzeit zum letzten Mal. Von Seligenstadt führte den Kaiser sein Weg weiter nach Ingelheim 4). Es war vielleicht damals, daß ihn der Mönch Wandalbert von Prüm, wie derselbe in den "Wundern des heiligen Goar" 5) erzählt, in jener Pfalz heftig an Podagra leidend sah. Als Ludwig am Tage darauf in St. Goar landete, konnte er, so hörte Wandalbert von seinem Abte Markward, vor Schmerz kaum auftreten und mußte von seinen Begleitern beinahe getragen werden. Am Grabe des Heiligen in der Kirche, wo er sich zu lang anhaltendem Gebet niederwarf, fand er jedoch Erleichterung, wie er, nachdem er sich erhoben, unter Dank gegen Gott und den heiligen Goar, dem Abt Markward von Prilm und Gerung verficherte, welcher letztere, der frühere Oberthürwart, jett Mönch in Prüm war 6) und sich ebenfalls in seiner Umgebung befand. — Im November finden

9) Ngl. Bb. I. S. 182 Anm. 5.

Bgl. auch V. Hlud. 55 p. 641 (— in Franconofurt palatio, ubi ipse autumnalem exercens venationem . . . .); zwar gehört das Nebrige, was der Aftronom bort erzählt, erst dem folgenden Jahre an (Dümmler I. 120 N. 30. 122 N. 38. Meyer von Anonau S. 130), es ist aber sonst wenigstens nicht bezeugt, daß Raiser Ludwig auch im Herbst 837 bei Frankfurt gejagt habe. Die Fulder Jahrbücher verlegen diesen Aufenthalt des Kaisers in Frankfurt hinter den Reichstag zu Diedenhosen, den sie, wie bemerkt (S. 156 Anm. 3), mit dem späteren Reichstage zu Worms konsundiren und haben dadurch Perk (Scr. H. 428), O. Abel (Geschichtschr. der d. V. IX. Jahrh. 1. Bd. S. 16), Böhmer (Regest. Karolor. p. 46) irregeführt.

<sup>1)</sup> Enhard. Fuld. Ann.: inde ad sanctos Marcellinum et Petrum.

Deiläufig bemerkt, dürfte die Schlußfolgerung Jaffé's, daß Jmma, allerdings eine Frau von hochablicher Geburt, die Schwefter des ehemaligen Bischofs von Worms und Abts von Weißendurg Bernhar gewesen sei, obwohl auch Wattenbach I. 141 und Dümmler (Lit. Centralbl. 1867 Sp. 1268) dieser "feinen Combination" ihren Beifall schenken, kaum eine vollkommen gesicherte sein. Sie beruht lediglich darauf, daß Bernhar in einem Briefe an Einhard (epist. 3 p. 442 N. 4 vgl. p. 492 N. 5. 6) dessen Gattin als "soror dilectissima" anredet. Falk, Forschungen XV. 657 versucht gar die Sage aufzuwärmen, daß Jmma eine (wie er meint, uneheliche) Tochter Karl's des Gr. gewesen sei.

<sup>3)</sup> Vgl. Jasse IV. 499, Wattenbach a. a. O. — Pertz Scr. II. 428—429 und auch O. Abel a. a. O. S. 16—17, welche den Besuch des Kaisers in Seligenstadt aus dem angeführten Grunde in einen etwas zu frühen Zeitpunkt setzen, nehmen an, daß derselbe vorzugsweise oder doch zugleich Einhard wegen der mit Lothar schwebenden Verhandlungen habe sprechen wollen.

<sup>4)</sup> Enhard. Fuld. Ann.

Mirac. S. Goaris 30, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 297 vgl. oben Bd. I. S. 36 Anm. 5. 6. Leibniz Ann. Imp. I. 460. Der Verfaffer, welcher dies Buch im J. 839 schrieb (Wattenbach I. 194), sagt (c. 29 p. 296), daß betreffende Wunder sich unter dem damaligen Abte von Prüm, Markward (829—853), jedoch nicht gleich zu Anfang seiner Verwaltung zugetragen habe. Vorher wird in derselben Quelle von einer Rheinfahrt Karl's des Großen von Ingelheim nach Coblenz an St. Goar vorbei erzählt. Freilich kann Ludwig sich damals wohl noch nicht auf der Reise nach Coblenz befunden haben, da ihn dorthin seine Familie begleitete (s. unten) und Wandalbert von deren Answesenheit in St. Goar nichts erwähnt.

wir den Kaiser sodann in Coblenz. Erzbischof Heti von Trier 1) hatte den Leib des heiligen Castor von Carden an der Mosel, einer von jeher armen und dürftigen Stiftung 2), wo derselbe bisher ruhte, nach Coblenz in das Kloster geschafft, welches er dort außer=halb des alten Kastells 3), an der Spize des Winkels, den die einströmende Mosel mit dem Rhein bildet, erbaut hatte 4). Um Martinssest hatte man den heiligen Leib mit allen Ehren ein=geholt und an dem unmittelbar darauf solgenden Sonntage (12. Ro=vember) 5) vollzog der Erzbischof die Einweihung der neuen Kloster=kirche zu Ehren des h. Castor und aller heiligen Bekenner, zu welcher ihm allem Anschein nach auch Einhard auf seinen ihm brieslich außgedrückten Wunsch bereitwillig etwas von den ihm so theueren Resten seiner Märthrer Marcellinus und Betrus über=sandt hatte 6). Acht Tage nach dieser Kirchweih (19. Rovember) 7) traf Kaiser Ludwig mit Gemahlin und Kindern 8) in Coblenz ein.

<sup>2</sup>) Bgl. Guenther Cod. dipl. Rheno-Mosellan. L 33—34. 190 ff. 442—443 no 93. 209.

3) Als Rastell sinden wir Coblenz im neunten Jahrhundert gewöhnlich bezeichnet, s. Ann. Fuld. 842. 848. 857. 858. 860. 862. Prudent. Ann. 842 Scr. I. 363. 365. 370. 371. 373. 395. 397. 438. Mir. S. Goaris I. 13. A. S. Boll. Jul. II. 340.

4) Bgl. über dies Castorstift (abgesehen von Thegan und den Gest. Treveror.) Leg. I. 469. Nithard. III. 7. IV. 5 p. 667. 671. V. S. Castoris II. 12. A. S. Boll. 13. Febr. II. ed. noviss. p. 665, wonach die Kirche auf königliche Kosten erbaut worden wäre (Quo in loco fabricata est regalibus impensis miri decoris basilica et omnipotenti Deo ad honorem S. Castoris consessoris). Guenther l. c. p. 33. Rettberg I. 484. Dümmler I. 169. 180 R. 85. 435. Meyer von Knonau a. a. O. S. 104 R. 218.

5) Thegan. append. p. 603. V. S. Castoris II. 14 l. c.: pridie Iduum Novembrium, cum ossa sacri corporis a principibus terrae translata sunt de angustia Karadoni Confluentiam. In den Gest. Treveror. 25. Scr. VIII. 164, welche hier im Nedrigen aus der Fortsetzung des Thegan schöpfen, unrichtig: 5 (2 v. l.) Idus Decembris.

5) Einhart. epist. no 23, Jaffé IV. 458 (vgl. N. 4): Sicut ex litteris sanctitatis vestre vos velle cognovimus, ita sine dilatione facere curavimus, mittendo videlicet vobis reliquias, quas vos habere velle ad dedicationem novae basilicae vestrae scripsistis. Et quidem libenter id fecimus etc. In dem nämlichen Schreiben fügt Einhard hinzu (p. 459): Quod autem per nos cognoscere voluistis, minime vos de his certiores reddere valemus. Quia pene nihil inde ad nostram notitiam solet pervenire, neque nos de his magnopere curiosi sumus, de quorum cognitione nullam utilitatem et parvam percipimus voluptatem. Falls dies sich wirklich auf Verhältnisse des Hofes bezieht (vgl. epist. 50 p. 473—474 u. oben Vd. I. S. 349 N. 3), so muß dieser Brief wohl vor dem erwähnten Besuch des Kaisers in Seligenstadt geschrieben sein.

7) Thegan. append. l. c.: Octavo vero die post consecracionem, quod est 14. (leg. 13.) Kal. Decemb. die dominico vgl. Forschungen X. 351. Böhmer Regest. Karolor. p. 47.

8) Thegan. append.: cum coniuge et liberis, d. h. wohl imit Karl und Jahrb. d. bijd. Gejd. — Simfon Ludw. d. Fr. 11. Bd. 11

<sup>1)</sup> Bgl. über die literarischen Bestrebungen dieses Erzbischofs Jahrbb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande Hest 50 u. 51 S. 212. Eine an denselben gerichtete Vollmacht Ludwig's des Fr. zur Ausführung der Achener Bestimmung von 817 betressend die vorgängige Freilassung von Leibeigenen vor ihrer Priesterweihe (c. 6. Leg. I. 207), aus einer Berner Hs. abgedruckt durch F. Fiala im Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Neue Folge. I. (1870—1873) S. 115—117, hätte Bd. I. S. 98 N. 5 citirt werden sollen.

162 896.

Er brachte dem neuen Caftorstift reiche Geschenke an Gold und Silber dar, welche der Erzbischof durch ansehnliche Gaben an ihn, seine Familie und sein Gefinde erwiderte, und blieb daselbst zwei Tage und Nächte. Endlich kehrte er zum Winter nach der Achener Residenz zurück. Sier traf abermals eine Gesandtschaft Horich's an seinem Hose ein. Der Dänenkönig verlangte durch dieselbe eigenthümlicherweise das Wehrgeld für diesenigen dänischen Seeräuber, welche er hatte aufgreisen und tödten lassen.), um seinen Freundschaftspflichten gegen das fränkische Reich nachzukommen.

Gisla, die damals noch nicht vermählt gewesen sein wird. Ob auch mit den Töchtern erster She, Rothrud und Hilbegard (vgl. Bb. I. S. 137 Anm. 3), muß mindestens dahingestellt bleiben; Hilbegard finden wir später als Aebtissin zu Laon.

7) Thegan. append. Gest. Treveror. IL cc.
2) Thegan. append. bgl. Prudent. Ann. Enhard. Fuld. Ann. V. Hud.
55 Schl. p. 641 Urf. bes Kaisers and Achen vom 9. März 837, Sidel L. 349.
Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II. pièces justif. p. 208—209 no 111.
3) Prudent. Ann. p. 430: ubi etiam missi eiusdem Horich venerunt,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prudent. Ann. p. 430: ubi etiam missi eiusdem Horich venerunt, quaerentes summam eorum, quos ipse captos ex his interfici fecerat, qui in nostros fines talia iamdudum moliti sunt (vgl. ibid. 838 p. 432).

Im nächsten Jahre traf der Kaiser in Friekland und an verschiedenen Punkten der Küste Anstalten zum Schuk wider die dänischen Seeräuber. Im Wai kam er nach Liedenhofen, woselbst er die Jahresgeschenke entgegennahm. also wohl einen Keichstag hielt und seinen Ausenthalt die in die zweite Pälite des Jum ausdehnte. Hier kindigte der Kaiser auch seine Absicht

2) Prudent. Ann.

3) Ibid.: et annualia dona recipiens. 4) Siehe die daselbst ausgestellten Urkunden Ludwig's vom 16. und 18. Juni, Sidel L. 351. 352. Die erstere (Bouquet VI, 613-614 no 218, ein von Sidel nicht angeführter Abdruck auch bei Ravaisson Rapports sur les bibliothéques des départements de l'ouest p. 332-333 append. no 4, vgl. dazu Böhmer no 2082. Bouquet l. c. p. 677—678 no 20) gilt dem Kloster Cormeri, bez. bessen damaligem Rektor Audacher; die zweite (Baluxe Miscellan. ed. Mansi L 95) dem Bischof Aldrich von Le Mans. Eine ebenfalls für den letteren ansgestellte und desgleichen in den Gest. Aldrici überlieserte Urfunde aus Gondreville vom 15. Juni (Sicel L. 350. Baluxe l. c. p. 97) muß, obwohl das angegebene Regierungsjahr Ludwig's (23.) auf 836 hinweist, weil sie eine Konfirmation einer Urtunde Albrich's vom 1. April 837 (Baluze ibid. p. 95—97) enthält, in dies Jahr gesetzt werden, läßt sich jedoch mit dem Itinerar bes Raisers nicht vereinigen, vgl. Dümmler I. 121 R. 36. Sickel's Persuch, sie bennoch mit bemfelben in Einklang zu bringen (I. 287. II. 851—352) erscheint mir verfehlt. Die Fortsetzung Thegan's bestätigt zwar, daß Raiser Ludwig in diesem Jahre nach Gondreville kam, aber erheblich später als nach Diebenhufen. In Diebenhofen, wohin er bereits im Mai tam, kündigte Ludwig, wie wir sehen werden, seine Absicht an, nach Rom zu gehen: nach Gondreville kam er erst, als er diesen inzwischen wirklich in Angriff genommenen Plan aufgegeben hatte, und zwar wegen der Feindseligkeiten der Danen, welche am 17. Juni ein Gemetel auf der Insel Walcheren angerichtet hatten. Dan wird hienach um so mehr Gewicht auf die Umstände legen durfen, welche die Echtheit biefer ohnehin nur aus einer trüben Quelle bekannten Urkunde zweifelhaft erscheinen laffen. Wie Sidel anerkennt, ist nämlich auch ihre Fassung eine burchaus ungewöhnliche, und einigermaßen auffällig find auch die Lobsprüche, mit welchen der Empfänger Bischof Albrich als divino honore servens pariter et amore etc. darin überhäuft wird.

Prudent. Trec. Ann. 837 p. 430: disposita Frisiae Maritimaeque (bgl. R. 4; maritimaque v. 1., aud) im cod. Braxell. Scr. II. 193) custodia -- cum his... quos principes ad eamdem custodiam delegaverat. Thegan. append. p. 604 (bgl. R. 52): et statuit sediciones in nonnullis locis contra Danaos.

an, mit seinen Söhnen Pippin und Ludwig eine Heerfahrt nach Rom zu unternehmen, um die römische Kirche zu schützen und an den Gräbern der Apostel zu beten 1). Derjenige, gegen den er dieselbe schützen wollte, war kein anderer als Lothar, deffen Hal= tung wieder eine unbotmäßige und drohende geworden war und dessen Bassallen auch die Besitzungen des Stuhles Petri mit rück= fichtsloser Habgier angriffen ). Der Umstand, daß der Papst auf solche Weise in ein feindseliges Verhältniß zu Lothar gerieth, schien für den alten Kaiser große Bortheile darzubieten, und er beeilte sich dieselben auszunuten und seine Schuthoheit über den römischen Stuhl'3) geltend zu machen. In ungeduldiger Haft 4) fertigte er Gesandte an Lothar ab mit der Aufforderung, der= gleichen Eingriffe in den Besitz des Kirchenstaats nicht weiter zu dulden. Er ließ den Sohn insbesondere daran erinnern, daß er ihm bei der Nebertragung des Königreichs Italien auch die Sorge für die römische Kirche anvertraut hatte<sup>5</sup>), die Lothar mithin unmöglich von seinen eigenen Mannen plündern lassen dürfe 6). Zugleich setzte er Lothar in Kenntniß von seiner Absicht, selber die Gräber der Apostel zu besuchen und wieß denselben an, für Mundvorrath und ordentliche Quartiere auf der Straße nach Rom Vorsorge treffen zu lassen i). Die Gesandten waren Abt Fulto und Graf Richard's). Aber Lothar war keineswegs geneigt, den Aufforderungen des Baters zu entsprechen oder die Romfahrt

h Prudent Ann.: iter suum Romam desensionis sanctae Romanae ecclesiae atque orationis gratia indixit. Thegan. app. p. 604: Anno vero 24. praenunciavit imperator, ut cum omni exercitu voluisset ire Romam cum filiis suis Pippino et Hludowico, 531. V. Hlud. 55 p. 641: dicebat enim se limina beatorum apostoiorum invisere velle. Enhard. Fuid. Ann. 357 p. 361.

<sup>7)</sup> Bgl. oben S. 117, 158.

<sup>3)</sup> L.L. Bd. L. S. 70 Ann. 5 n. oben S. 38.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 55 p. 641: Quae res adeo animum illius mitissimum asperavit, ut quodammodo extraordinarie, ut videbatur, missos dirigeret, nullum pene ad tantum iter confitiendum spatium tribuens.

<sup>5)</sup> BL Bd. L & 134 Arm. 3 m chem & 114.

fier von verlegen Ciden Lochard drückt, an welche der Ander dendelten habe erinnenn lassen sein gund conditiones sucramentorum dulum promissus insumperet — commonens etiam sucramentorum ab eo sidi nuper promissorum, di werden darumter diejenigen Eide verstunden dem die Lidur im Jahre 834 nach seiner Unterwerfung der Bließ hatte leiden midsen zus. den S. 114 Aune. I.

To V. Hind: simul etiam indens parare siti supendiarias annonas stativasque congruas per omne iter, quod Roman unasnume illiug IV. 11 R. 5 meint, dus fich dus vulleicht nur auf der din gluden Guere deziehel. Prodent Ann.: directis interim ad Lodiarium legatis monentius, un eum paterna reverentia susciperet anque inneris apparatum discenser apparatum discenser apparatum discenser apparatum discenser apparatum discenser apparatum.

Tie Gefendten, von denen V. Mack L. a. p. 146. In. 17 A. und denen weider lin. 27 A. die Rede ift, And dock wohl die advolutier, rondon die andhier ziemlich verworrene Danfeilung eine andere Drubung a uie andfidungen würde. In Anfedung die Adied Halls vol. oden S. 88 Ann. 4 u. S. 135. Ann. f.

desselben auch nur ungehindert geschehen zu lassen. Seine Ant= wort 1) bestand darin, daß er die Alpenklausen durch starke Be=

festigungen zu sperren besahl.

Gleichzeitig hatte der Kaiser aber auch in, wie es scheint, ge= heimer Mission einen Gesandten nach Rom geschickt, und zwar den Abt Adrebald von Flavigny 2). Dieser Gesandte, welcher sich mit dem Papste ohne Zweifel zunächst über die beabsichtigte Rom= fahrt des Kaisers und die Mittel, den Eingriffen der Großen Lothar's in das römische Kirchengut ein Ziel zu setzen, vielleicht auch über eventuelle gemeinsame Maßregeln wider Lothar in vertrau= licher Weise verständigen sollte 3), fand 4) Gregor IV. krank. Der= felbe litt namentlich an einem beständigen, wenn auch nicht hef= tigen Nasenbluten. Die Botschaft des Kaisers und die Theilnahme desselben an dem Geschick des römischen Stuhls erfreute und erhob den Papst jedoch dermaßen, daß er darüber, wie er versicherte. sein Leiden beinahe vergaß. Er ehrte den kaiserlichen Boten durch eine glänzende Bewirthung sowie durch reiche Geschenke bei seiner Abreise, bei welcher er ihm den Bischof Petrus von Civita=vecchia 5) und den römischen Regionar-Bischof Georg mitgab. Als indessen Lothar von der Sendung der letzteren an den Kaiser erfuhr, ent= fandte er einen damals bei ihm einflußreichen Vertrauten, Leo 6), nach Bologna, um dieselbe zu verhindern. Durch starke Drohungen nöthigte dieser die Bischöfe in der That, die Weiterreise aufzugeben 7), jedoch konnten sie Adrebald wenigstens noch heimlich

2) V. Hlud. 55: — Adrebaldus porro Romam pergeret, Gregorium papam de necessariis consulturus et voluntatem imperatoris ceteraque sibi iniuncta perlaturus. Vgl. über den Abt Adrebald oben S. 87 Anm. 6. Jaffé, Reg. pont. Rom. p. 228 no 1960 sette diese Sendung, verleitet durch die verworrene Anordnung des Astronomus, in das Jahr 836, während sie in den Sommer 837 sällt (Dümmler I 120 N. 30. Meyer von Knonau S. 130 N. 4).

<sup>1)</sup> Die Antwort, welche der Verfasser der V. Hlud. l. c. lin. 31—33 Lothar diesen Gesandten ertheilen läßt, ist thatsächlich vielmehr diesenige, welche er bereits im vorigen Jahre nach der Sendung des Hugo und Adalgar gegeben hatte (s. oben S. 158 Anm. 6 und Meyer von Knonau S. 130 N. 3, gegen Dümmler I. 124 N. 43). Wenn der Astronom darauf fortsährt: Et Folco quidem atque Richardus imperatori a Fresia post sugam Normannorum revertenti talia nuntiant in Franconosurt palatio, so scheint dies ebenfalls inssern falsch, als sich der Kaiser in Frankfurt im Herbst 836 aufgehalten hatte, dagegen 837, soviel wir sonst wissen, nicht dahin kam (s. oben S. 159 Anm. 8).

Der Aftronomus drückt sich, wie man sieht, über Adrebald's Aufträge sehr unbestimmt aus, jedoch vielleicht mit Absicht, da er sich über den weiteren Berlauf seiner Sendung, von welcher die übrigen Quellen nichts erwähnen, sehr genau unterrichtet zeigt. Dümmler I. 120 (vgl. Funck S. 162) geht wohl jedenfalls zu weit, wenn er annimmt, daß Adrebald's Aufträge an Gregor "ohne Zweisel darauf hinausliesen, die Mitwirkung des Papstes zu Lothar's völligem Sturze und zur Aushebung der dis dahin noch immer nicht förmlich widerrusenen (?) Theilungsatte vom J. 817 in Anspruch zu nehmen".

<sup>4)</sup> Das Nächstfolgende nach V. Hlud. 56 p. 641 f.
5) Derselbe begegnete uns bereits im J. 821 als Gesandter Paschalis' I. (Bb. I. S. 166).

<sup>9)</sup> Ngl. oben S. 119.
7) V. Hlud. l. c.: qui magno intentato terrore ultra progredi episcopos prohibuit.

166 837.

den Brief zustecken, welchen der Papst ihnen für den Kaiser mitgegeben hatte. Adrebald übergab denselben, bis er über die Alpen war, einem Mann aus seinem Gefolge, der sich als Bettler ver-

kleidete 1) und legte ihn endlich in des Kaisers Hände.

Weit tiefere Wunden, als der väterliche Hof es vermochte, der Lothar gleichfam in die Mitte zwischen sich und Kom zu nehmen trachtete, wie ehedem Ludwig's Vorsahren auf Anrusung der Päpste die langobardischen Könige bekämpst und bezwungen hatten, schlug Lothar's Sache der Tod, welcher fortsuhr in den Reihen derer, die ihm nach Italien gesolgt waren, zu wüthen. Jener Fieberepidemie, an welcher er selbst im vorigen Jahre schwer erkrankt, Wala gestorben war, erlagen auch Matsrid, Lothar's Schwiegervater Hugo und Lambert, Gottsrid nebst seinem gleichenamigen Sohne, Graf Agimbert von Pertois, der einstige königeliche Oberjägermeister Burgarit, der frühere Vischof Jesse von Amiens und der Bischof Elias von Trohes, während Kichard, der ehemalige Ostiar, ebenfalls kaum gerettet wurde?). Das fast

1) Bgl. oben S. 100 über die Verkleidung des Rodbern unter ähnlichen Umständen.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann. 837 p. 431: Et Lantbertus, fautorum Lotharii maximus, et Hugo, socer illius, defunctus est. Enhard. Fuld: Ann. 837 p. 360: Plures ex primoribus Italiae defuncti sunt, inter quos praecipui fuerunt Lantbertus et Hugus. Thegan. 55 p. 602: et statim Matfridus, qui erat maximus incentor omnium illorum malorum, mortuus est et ceteri nonnulli. Hi vero qui remanserant febre correpti sunt — append. p. 603: Eodem anno (836) supradictus Walah mortuus est et ceteri nonnulli infidelium (bgl. Weber von Anonau S. 130. Forschungen X. 334 N. 3 und über den Gebrauch von statim bei Thegan Bd. I. S. 212 Anm. 1 u. oben S. 86 Anm. 5). V. Hlud. 56 p. 642: Ea tempestate quanta lues mortalis populum qui Hlotharium secuti sunt invaserit, mirabile est dictu. In brevi enim, id est a Kalendis Septembribus usque ad missam sancti Martini, hii primores eius vita excesserunt: Jesse olim Ambianensis episcopus, Helias Tricassinae urbis episcopus, Wala Corbeiensis monasterii abbas, Matfridus, Hugo, Lantbertus, Godefridus itemque filius eius Godefridus, Agimbertus comes Pertensis, Burgaritus quondam praefectus venatoribus regalibus; sed et Richardus vix evasit: non post multum et ipse moritur — c. 55 p. 641: Sed ne mandatum imperatoris ad effectum perduceretur, morbus febrisque intercessit et Walam quidem rebus humanis abduxit . . . Bgl. hiezu Wüstenfeld in Forschungen III. 395. Junck S. 161. 173. Dümmler I. 118—119. Meyer von Knonau S. 130 N. 5. 6. Jedoch auch mit ben Erörterungen des Lettgenannten kann ich mich hier nicht ganz einverstanden erklären. Daß der Bericht des Astronomen auch hier unrichtig ift, zeigt allerdings die oben (S. 156 Anm. 5) erwähnte Thatsache, daß Wala bereits 836, mithin ein Jahr früher starb als Hugo und Lambert, deren Tod die Reichsannalen wie die Fulder Jahrbücher unter 837 melben. Ob die übrigen Genannten 836 oder 837 starben, wird sich taum entscheiben laffen; nach V. Hlud. und Ann. Enhard. Fuld. wurde das lettere, nach Thegan und seiner Fortsetzung, namentlich in Bezug auf Matfrid, das erstere anzunehmen sein. Es bleibt sodann noch die Frage übrig, ob die Angabe des Astronomus wenigstens insoweit zutrifft, daß die Todestage fammtlicher Genannter in die Zeit zwischen dem 1. September und 11. Rovember (wenn auch nicht des nämlichen Jahres) fielen. Hinsichtlich Wala's steht dies, wie wir sahen, nicht fest, wohl aber in Betreff Hugo's, der nach anderweitigem Zeugniß (f. Frisi Memorie stor. di Monza I. 81. III. 136, Refrolog.) am 20. Ottober starb, mährend die Todestage der Uebrigen,

gleichzeitige Hinfterben aller jener Männer, welche einst die Blüte des fränkischen Abels dargestellt 1), aber ihren Herrn und Kaiser verlassen hatten, konnte nicht versehlen einen mächtigen Eindruck hervorzurusen; der Astronomus wendet auf sie das Wort des Herrn aus dem Propheten Jeremias an: "Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Beigraphen 3), weit entsernt über das Ende der Ungetreuen, die ihm so bitteres Leid zugefügt hatten, zu frohlocken, durch die Kunde davon vielmehr tief erschüttert. Sich an die Brust schlagend, mit thränengefüllten Augen soll er Gott angesleht haben, ihren Seelen gnädig zu sein.

Während der Kaiser im Begriff war nach Italien zu ziehen, wiederholten die nordischen Piraten ihre nun schon gewohnheits=mäßigen Angriffe auf Friesland. Zunächst landeten die Dänen auf der Insel Walcheren, um hier die Brandschatzung einzutreiben, übersielen am 17. Juni d die dortige Besatzung d und machten im Kampf den Grafen Hemming, Halfdan's Sohn, einen zum Christenthum bekehrten Dänen, sowie Eggihard, den dortigen Grasen 6), und eine bedeutende Anzahl anderer, darunter auch

joviel ich weiß, nicht bekannt sind. — Richard, welcher uns noch 839 unter den Lebenden begegnen wird, beschloß seine Tage, wie es scheint, erst gegen Ende des Jahres 842 (vgl. Sickel L. 373. Böhmer no 575. Martène et Durand, Ampl. coll. I. 101—102. Dümmler II. 684).

<sup>1)</sup> V. Hlud. 56 vgl. Bb. L. S. 290 u. oben S. 116.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 1. c. vgl. Jerem. 9, 23. 3) 1. c.

<sup>4)</sup> Enhard. Fuld. Ann. p. 361.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: Ea tempestate Nordmanni irruptione solita Frisiam inruentes, in insula, quae Walacria dicitur, nostros imparatos aggressi..., hienach Chron. de gest. Normannor. in Francia Scr. I. 532. Enhard. Fuld. Ann.: Nordmanni tributum exactantes in Walchram insulam venerunt. Ann. Xant. p. 226: pagani vastaverunt Walicrum. Ann. Elnonens. mai. 839 Scr. V. 12 (vgl. N. 12, ebenfalls hierher zu ziehen): Normanni in Walacris interfecerunt Francos. — Thegan. append. p. 604: Illi vero Danai nave venientes ad unam sedictionem (vgl. oben S. 163 Anm. 1)... V. Hlud. 55 p. 641: Quod ne fieret (ber Zug nach Rom), inruptio Normannorum in Fresiam inpedivit. Einhart. epist. no 24 (Brief eines Unbefannten an ben Raifer), Jaffé IV. 460 (vgl. N. 3): clades illa, (quam) nuper (clas)sis Nordmannica partibus regni huius intulisse dicitur.

occiderunt. Lgs. in Betreff des Halfdan Poeta Saxo a. 807. L. IV. v. 226—228, Jaffé IV. 600:

Inter ea Northmannorum dux Alfdeni dictus

Augusto magna sese comitante caterva

Subdidit atque fidem studuit sirmare perennem. Die Forschungen I. 306. 318 geäußerte Annahme, daß hier eine Verwechselung mit Cardulf von Northumberland vorliege, glaube ich zurücknehmen zu sollen.

168 837.

viele Große<sup>1</sup>), nieder. Andere geriethen in Gefangenschaft und mußten später loßgekauft werden<sup>8</sup>); besonders schleppten die Dänen, welche die Insel nun gemächlich verwüsten und brandschaßen konnten<sup>8</sup>), außer reicher Beute an Vieh und anderer beweglicher Habe auch viele Weiber mit fort<sup>4</sup>). Darauf suchten sie mit gleicher Wuth und Grausamkeit wiederum Duurstede heim und erpreßten abermals von den Friesen Tribut<sup>5</sup>).

Die Kunde von diesen Vorgängen bestimmte den Kaiser, die angekündigte Romsahrt aufzugeben 6) und sich vielmehr der nächsten und dringendsten Aufgabe, dem Schutz seines Gebiets und seiner Unterthanen, zuzuwenden. Von Gondreville aus, wohin er sich zunächst begab 7), brach er mit der um ihn versammelten Heeres= macht 8) nach dem von Duurstede nicht allzuweit entsernten Kastell

4) Ann. Xant.: multasque feminas inde abduxerunt captivas cum infinita

diversi generis pecunia.

6) Prudent. Ann.: Quibus imperator auditis, praetermisso memorato itinere... Thegan. append.: Hoc audiens, imperator dimisit iter, quod praenunciatum habebat. V. Hlud. 55: Quod ne fieret, inruptio Normannorum in Fresiam inpedivit. Enhard. Fuld. Ann.: omisso itinere Italico.

<sup>1)</sup> Thegan. append.: et interfecerunt ibi innumerabilem multitudinem christianorum — et multi optimates imperatoris. Enhard. Fuld. Ann.: cum aliis multis. Prudent. Ann.: multos trucidaverunt. Ann. Elnon. mai. 839: interfecerunt Francos. Einhart. epist. 24: clades illa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thegan. append.: et aliqui comprehensi sunt et postea redempti.

<sup>3</sup>) Prudent. Ann.: plures depraedati sunt, et aliquamdiu inibi commorantes . . . Ann. Xant.: vastaverunt Walicrum. Enhard. Fuld. Ann. (tributum exactantes).

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: ad Dorestadum eadem furia pervenerunt et tributa similiter exegerunt vgl. Chron. de gest. Normann. l. c. Enhard. Fuld. Ann.: et Dorestadum vastaverunt, acceptoque a Frisionibus tributo reversi sunt. Zu ben letten Worten ist zu bemerken, daß, wie wir sehen werden, die Dänen ober wenigstens ein Theil derselben erst entwich, als sie hörten, daß der Kaiser wider sie anrücke.

<sup>7)</sup> Thegan. append.: revertens ad praedium Gundulfi. In einem Schreiben bes Bischofs Frothar von Toul an Hilduin (epist. no 11, Bouquet VI. 390) heißt es: Recordari siquidem vestra paternitas valet, quod, cum in palatio Gundumvillae (l. Gundulfi-villae) domnus imperator hoc anno staret, vestram continens manum jussit, ut in fronte ipsius palatii solarii opus construerem, de quo in capellam veniretur etc. Indessen bin ich keineswegs sicher, ob dieser Brief in dies Jahr zu setzen ist, wenn auch ein anderer Aufenthalt Ludwig's des Frommen in Gondreville (wo Lothar später häufig verweilte) nicht konstatirt werden kann. — Sickel II. 351 (Anm. zu L. 350) folgert aus der angegebenen Stelle der Fortsetzung des Thegan — indessen nach den in der vorigen Note citirten Stellen wohl kaum mit Recht — daß der Kaiser die Fahrt nach Italien in der That angetreten hatte und bereits über Toul hinaus gewesen war. Aehnlich Funck S. 163, welcher sogar meint, der Kaiser habe zu Gondreville Pippin und den jüngeren Ludwig mit ihren Mannschaften entlaffen. Leiber befißen wir keine urkundlichen ober sonstigen Zeugniffe über ben Aufenthalt der beiden letzteren im Sommer 837; der ostfränkische König ur kundet unter dem 8. April d. J. in der Pfalz Oetting am Inn, unter dem 23. September zu Ohoberg (Böhmer no 734 ad a. 836. 739. Sickel Beitr. zur Dipl. II. 164 no 22. 23. Monum. Boica XXXIa. 79—80 no 36. Kleis mayrn, Juvavia D. A. S. 88 no 32). 8) Thegan. append.: cum omni exercitu.

١

Nämwegen an der Waal auf, um dem Treiben der nordischen Räuber Halt zu gebieten. Auch wagten diese auf die Kunde von seinem Anrücken nicht ihn zu erwarten, sondern zogen sich in eiliger Flucht zurück. — Auf dem allgemeinen Reichstage, welchen Lendwig darauf in Nimwegen abhielt. i, stellte er jedoch eine öffent-liche Untersuchung über das Verhalten derzenigen an, die er hauptsächlich mit dem Küstenschutz beaustragt hatte. Es stellte sich heraus, daß ein Widerstand gegen das Eindringen des Feindes zum Theil allerdings nicht möglich gewesen war, theils aber auch Nachlässisseit und besonders Ungehorsam der friesischen Küstenbewohner die Vertheidigungsanstalten vereitelt hatten. Um diesen Ungehorsam der Friesen zu brechen wurden einige Aebte und Grafen als Königsboten ausgesandt. um tünstigen Landungen der Wersten Schiffsbauten angeordnet, um künstigen Landungen der Dänen vorzubeugen.

Auch sonst war der Friede im Reich nicht überall ungestört. In der Bretagne brachen in diesem Jahre Unruhen aus <sup>8</sup>), jedoch sind wir weder über die Zeit <sup>9</sup>) noch über den Anlaß derselben

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: ad Noviomagum castrum vicinum Dorestado properare non distulit (hienach Chron. de gest. Normannorum). Thegan. append.: venit Noviomagum castrum, quod situm est super fluvium Walum (vgl. c. 37 p. 598, Forschungen X. 337 N. 9 u. oben Bb. I. S. 361 Anm. 4). V. Hlud. 55: Ad quorum (sc. Normannorum) comprimendam pergens insolentiam...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Prudent. Ann.: cuius adventu Nordmanni audito, continuo recesserunt (Chron. de gestis Normannorum). V. Hlud. l. c. (imperatori a Fresia post fugam Normannorum revertenti).

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. p. 430—431: generali conventu habito. Dieser Reichs= tag wird in den Juli oder August gefallen sein.

<sup>1)</sup> Ibid.: publice cum his quaestionem habuit, quos principes ad eamdem custodiam delegaverat (v. Jasmund, Geschichtschr. d. deutschen Vorzeit IX. Jahrh. 11. Bd. S. 21 giebt dies wohl richtig wieder: "forderte.. der Kaiser öffentlich von denen Rechenschaft, welche er zur Vertheidigung des Landes als Anführer bestellt hatte") vgl. oben S. 163 Anm. 1.

<sup>5)</sup> Ibid.: Qua discussione patuit, partim impossibilitate, partim quorum-dam (f. bie folg. Anmertung) inobedientia eos inimicis non potuisse resistere — 838 p. 431: damnum, quod annis praeteritis piratarum importunitate nostrorumque desidia contigerat.

<sup>6)</sup> Ibid.: unde et ad comprimendam Frisionum inobedientiam strenui abbates ac comites directi sunt.

<sup>7)</sup> Ibid.: et ut deinceps illorum incursionibus facilius obsisti queat, classis quaquaversus diligentius parari iussa est. Enhard. Fuld. Ann.: Naves contra Nordmannos aedificantur.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. p. 431: Interea Brittones, quadam insolentia moti, rebellare conati sunt. V. Hlud. 56: Hoc eodem tempore Brittonum impetus emotus. De gest. S. Conwoionis lib. I. c. 12, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 202: In tempore igitur Lodovici imperatoris discordia facta est inter Francos et Britones.

<sup>9)</sup> Nach den Reichsannalen würde man diese Unruhen unter den Bretonen in den Spätsommer oder Herbst dieses Jahres setzen, etwa um die Zeit, wo Lambert und Hugo starben, und hiemit läßt sich, wenn man von der allgemeinen chronologischen Verwirrung der Vita Hludowici absieht, auch die Angabe der letzteren vereinigen (vgl. Meyer von Anonau S. 131); dagegen nicht die Urkunde Sickel L. 353, deren Datum indessen auch nicht feststeht. Die Ver-

170 837.

näher unterrichtet. Eine bretonische Quelle 1) beschuldigt Franken, sie hätten sich mit Gewalt wieder in den Besitz der ganzen Bretagne setzen wollen und erwähnt insbesondere eines Grafen Gonfred, welcher sich Hoffnung gemacht habe das ganze Gebiet von Vannes vom Kaiser zugesprochen zu erhalten. derselbe Bericht ferner erzählt, hätte sich Nominoe diesen frän= kischen Bestrebungen kräftig widersetzt und eine Gesandtschaft an den Kaiser geschickt, um bei demselben anzufragen, ob alles dies auf sein Geheiß geschehe; auch der Abt Conwoion von Redon habe sich, um eine Schenkung an seine Abtei zu betreiben, diesen Gesandten angeschlossen und sei mit ihnen nach Achen gekommen 2). Aber dieser lette Zusatz macht Schwierigkeiten und erregt Zweifel an der Zuverlässigkeit der ganzen Erzählung. Es mag zwar be= gründet sein, daß Nominoe in Folge der in der Bretagne ein= getretenen Wirren eine Gesandtschaft an den Kaiser abgeordnet hat: aber wenn dieselbe Ludwig erst in Achen aufsuchte, so kann sie nicht wohl vor dem Oktober dieses Jahres 3) an seinen Hof ge= langt sein. Andererseits weist das allerdings fehlerhaft überlieferte Datum des Diploms, in welchem der Kaiser dem Abt Conwoion, auf Nominoe's Verwendung 4), die ihm jenem Bericht zufolge in Achen bewilligte Schenkung an sein Kloster verleiht 5), auf den 30. August dieses oder gar des vorhergehenden Jahres (836) hin 6). Als Ausstellungsort ist die Pfalz Quierzy genannt, während es sonst wenigstens keine Bestätigung findet, daß Kaiser Ludwig im Laufe dieses Jahres in derselben verweilte?). Klar und sicher

muthung Funck's (S. 163 vgl. auch Dümmler I. 121 N. 35), daß der Kaiser die Kunde von diesem Aufstande vielleicht gleichzeitig mit derzenigen von dem Gemetzel der Dänen auf Walcheren erhalten und mit aus diesem Grunde den Zug nach Rom aufgegeben habe, sindet in den Quellen keinen Anhalt,

7) Noch weniger ließe sich die Urkunde in Bezug auf den Ausstellungsort in das Itinerar des Jahres 836 einfügen (vgl. Sickel II. 849). Im Jahr

<sup>1)</sup> De gest. S. Conwoionis l. c.: Nam Franci volebant per vim totam Britanniam occupare, sicut antea solebant facere — Exstiterat enim quidam comes nomine Gonfredus, qui sperabat totam provinciam Venetiae ex jussione imperatoris possidere. Bgl. in Betreff ber Grafschaft von Cannes Bb. I. S. 148 N. 4. 256.

<sup>2)</sup> Ibid.: sed fortissimus princeps Nominoë quantum valebat illis contradicebat. Tunc eodem tempore transmisit supradictus Nominoë legatos suos ad eumdem imperatorem, qui ei dicerent, utrum ex jussione illius haec ita essent. Quod audiens venerabilis Conwoion abbas, simul cum eis perrexit ad palatium vocabulo Aquis.

<sup>3)</sup> Vgl. unten.
4) simul et hortatu atque interventu fidelis nostri Nominoe (ganz ähnlich wie Sickel L. 324, vgl. oben S. 120 Anm. 5). Diese Zusätze sind jedenfalls bezeichnend für die mächtige herzogliche Stellung, welche dieser Bretone in dem Lande einnahm.

<sup>5)</sup> Hierin liegt an sich noch kein Wiberspruch (j. Sickel I. 236—237).
6) Sickel L. 353. De Courson, Cartul. de Redon p. 357 append. no 9 vgl. Sickel II. 348—349 (Anm. zu L. 324). De gest. Conwoionis I. 12 p. 203. Das in dem Datum der betreffenden Urkunde angegebene Regierungsjahr des Kaisers (23.) leitet auf 836, die Indiktion (15.) auf 837 hin.

bleibt mithin nur die in den Reichsannalen 1) bekundete Thatsache, daß der Kaiser ein Heer nach der Bretagne sandte, welchem es gelang, die dortigen Unruhen schnell zu unterdrücken, worauf die Bretonen das Versprechen künftiger Treue durch Geiseln ver-

bürgten.

Spätestens im Oktober kehrte Ludwig nach Achen zurück?), wohin er zum Winter einen Reichstag berief?). So weit hatte sich die Herrschaft des alten Kaisers im Laufe der letzten Jahre doch wieber besestigt, daß man daran denken konnte, dem Liebelingssohne Karl, welcher, seitdem sich der jüngere Ludwig mit Connivenz des Vaters Alamannien zugeeignet, länderloß geworden war, wieder einen Reichstheil zuzuwenden. Ludwig glaubte, indem er dem Drängen der Kaiserin und der ihr ergebenen Hosbeamten der dem Drängen der Kaiserin und der ihr ergebenen Hosbeamten nachgab, die Gesahren, welche dieser Schritt wiederholt heraufebeschworen hatte, jetzt nicht abermals besürchten zu dürsen, sondern der Treue des Volkes sür den Rest seiner Tage versichert zu sein 5).

838, auf welches aber keine der Angaben des Datums paßt, war Ludwig allersbings in Ouierzh, jedoch, wie es scheint, erst im September (s. unten).

1) Prudent. Ann.: quorum motus imperator directa expeditione cito compressit, redditaque nostris terra et datis obsidibus fideles sese polliciti sunt permansuros. Bgl. auch V. Hlud. 56: sed tam facile conquievit (sc. Brittonum impetus) quam imperator in eum spem posuit, cui veracissime dicitur: "Subest enim tibi, Domine, cum volueris, posse" (Sapient. 12, 18).

Nithard. I. 6: conventu Aquis hieme indicto vgl. Prudent. Ann.:—
omnique populo, qui praesentes in Aquis palatio adesse iussi fuerant.—
Sanz unrichtig lassen Warnkönig und Gerard II. 66 die Nebertragung eines Reichsantheils an Karl, welche auf dieser Achener Versammlung erfolgte, in Worms geschehen. — Was die Zeit betrifft, so ist zunächst die versehlte Annahme Hefele's (Conciliengesch. IV. 92) zurückzuweisen, welcher diesen Reichstag, verleitet durch die unglaubwürdigen Gesta Aldrici (s. unten), in den April 838 seizen will, während doch durch Rithard feststeht, daß derselbe im Winter stattsand und die damalige Reichszutheilung an Karl nach Prudentius (vgl. 838 p. 431) vor Weihnachten 837 erfolgte. Dümmler I. 122 sept diese Reichszbersammlung in den Ottober, vielleicht etwas zu früh, da Rithard's Ausdruck hieme wohl eher auf den November, die Zeit nach Martini, hindeutet.

4) V. Hlud. 59: insistente Augusta et ministris palatinis. Die Reichenauer Forts. des Breviarium Erchanberti, Scr. II. 329: molimine matris suae versutissimae Judith.

b) Nithard. I. 6: Videns autem, quod populus nullo modo diebus vitae suae illum relinquere, uti consueverat, vellet.

<sup>2)</sup> Enhard. Fuld. Ann. p. 361: Aquisgrani hiemavit (vgl. Prudent. Ann. p. 431. Nithard. I. 6 p. 653. V. Hlud. 59 p. 643). Urfunden des Kaisers aus Achen vom 19. u. 21. Ottober und 20. Dezember 837, Sicel L. 354—356. Bouquet VI. 615—617 no 220. 221. Monum. Boica XXVIIIa. 31 no 21. — Ob man die Schlußworte des cap. 55 der V. Hlud. p. 641: hiematum Aquis sese convertit mit Meyer von Knonau S. 131 hierher ziehen darf, ist nicht volltommen sicher. In c. 59 p. 644 sagt der Astronom unrichtig von dem Winter 838—839: ad tempora hiemalia exigenda se Aquis collegit (vgl. Meyer von Knonau a. a. D. und unten). — Lupus schreibt unter dem 22. September 837 an Reginbert, epist. no 6 p. 24: Superiore anno (836), annitentibus amicis, in praesentiam imperatoris deductus sum et ab eo atque regina benigne omnino exceptus, et nunc, hoc est X. Kal. Octobris indictione prima, ad palatium, regina quamplurimum valet euocante, promoueo, multique existimant fore ut cito mihi gradus dignitatis aliquis conferatur etc.

172 837.

Auch rechnete er, wenn auch Lothar in seiner Unbotmäßigkeit verharrte, auf die Willfährigkeit Pippin's und Ludwig's, mit denen er seit der Wiederherstellung seiner Herrschaft bisher in ungetrübtem Einvernehmen gestanden hatte. Ludwig erschien persönlich auf diesem Reichstage, Pippin war durch Gesandte vertreten 1), und mit ihrer und der Reichsversammlung Zustimmung erfolgte nun in der That die Ueberweisung eines stattlichen Reiches an Karl. Pru= dentius in den Reichsannalen und Nithard berichten über diese Reichstheilung so übereinstimmend, daß sie ohne Zweifel beide aus der betreffenden Akte selbst geschöpft haben 2). Karl erhielt hienach 3) den größten Theil von Belgien, nämlich ganz Fries= land, ferner längs der ripuarischen Grenze die an der Maas und am Niederrhein gelegenen Grafschaften Mvilla 4), Hattuaria,

1) Prudent. Ann.: adveniente atque annuente Ludoico et missis Pippini omnique populo, qui praesentes in Aquis palatio adesse iussi fuerant. Gine Urtunde Pippin's vom 25. Dezember 837 (Champollion-Figeac, Documents

historiques inédits III. 425 f. no 12) ist ausgestellt in Palacido.

2) Vgl. Dümmler I. 123 N. 40. Meyer von Anonau, Nithard S. 14. 95 N. 68. 69. Paetz, De vita et fide Nithardi p. 23. Girgensohn, Prudentius S. 20. — Der Astronomus sagt (V. Hlud. 59 p. 643): quandam partem imperli imperator filio suo dilectissimo Karolo Aquis tradidit; sed, quia inofficiosa remansit, a nobis quoque silentio premitur. Daß derfelbe den Inhalt dieser Reichstheilung kannte, durfen wir ihm um so mehr glauben, da er Nithard vor sich hatte. Die Uebersetzung v. Jasmund's (Geschichtschreiber b. d. Worzeit IX. Jahrh. Bd. 5 S. 80 N. 1. 6 S. 12 N. 1. 11 S. 22 N. 1): "da dieser (Theil) aber nur unrechtmäßiger Weise übrig war" ist jedoch schwerlich richtig. Freilich fieht auch Dümmler I. 123 R. 40 in der Aeußerung bes Berfassers eine Migbilligung der Sache, wie denn der Ausdruck testamentum inofficiosum in diesem Sinne befannt ist (Dirksen, Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum p. 475. Du Cange III. 841) und das betreffende Wort damals auch sonst in ähnlicher Bedeutung gebraucht worden zu sein scheint (vgl. Agobard. lib. apologet. 5. Opp. II. 65: quae quia propter solam pulcritudinem a viro inofficiose diligi fertur). Gleichwohl könnte Wait IV. 578 N. 1. 2 eher das Richtige treffen, wenn er meint, der Ausdruck beute an, daß es nur eine Bestimmung für die Zukunft, keine wirkliche Nebertragung gewesen sei. Rach dem Worte remansit und dem ganzen Zusammenhange der Stelle zu schließen scheint der Astronom sagen zu wollen: er übergehe die naheren Angaben ber Theilung, weil die Sache nicht zur Ausführung getommen fei. Eine Migbilligung berfelben, die ihm ohnehin taum zuzutrauen ist, hatte ihn eher veranlassen konnen, von dem ganzen Ereigniß zu schweigen. Die Erbrterungen von Fund über diefe Reichstheilung (S. 165-166. 270-271) tonnen nur als großentheils willfürlich und verworren bezeichnet werden. Sie beruhen auf seiner vollkommen irrigen Annahme, daß die Leg. I. 356-359 abgebruckte divisio imperii auf bem Reichstage zu Worms im September 836 erlassen und die ihnen darin bestimmten Gebiete dann auch sofort an Pippin, Undwig und Karl übergeben worden feien (vgl. Wait IV. 573 R. 1. Paetz 1. c. p. 28 -24).

4) Eine ausführliche Note über biefe Reichstheilung bei v. Jasmund zu ber llebersetung bes Nithard (Geschichtschr. b. b. Vorzeit IX. Jahrh. 6. S. 12 M. 2, wieberholt ebb. Bb. 11 G. 22 N. 1). Bgl. außerdem die Anmerkungen von Pert Bor. I. 481 (N. 7-17) und Wedefind, Roten II. 451-452. - Richt haltbar scheint mir Dümmler's Meinung (I. 123 vgl. S. 125 f.), daß Karl bamals auch bas ganze Gebiet zwischen Seine und Loire erhalten habe. Selbst

im folgenden Jahre empfing er nur einen Theil beffelben.

4) Ugl. Warntonig u. Gerard II. 100.

Hamaland und Maasgau 1), desgleichen alles Land zwischen Maas und Seine bis nach Burgund hin einschließlich des Gebiets von Verdun, endlich noch eine ganze Reihe von Grafschaften, als die Grafschaft von Toul, das Pays d'Ornois, den Bedagau<sup>2</sup>) an der Ourthe, Blaise, Pertois, Bax=le=Duc und Bax=sux=Aube, die Grafschaften von Brienne, Tropes, Auxerre, Sens, das Gâtinois, Melun, Ctampes, Chartres, Paris. Es war nicht allein ein Gebiet von sehr ansehnlicher Ausdehnung, sondern zugleich der beste, die fruchtbarsten Provinzen umfassende Theil des Franken= reichs 3). Auch empfing Karl nicht etwa nur eine Anweisung auf dieses Reich für die Zukunft, sondern es wurde ihm von Seiten seines Vaters wenigstens die nominelle Oberhoheit über alle innerhalb der betreffenden Grenzen befindlichen Bisthümer, Abteien, Grafschaften, Krongüter u. s. w. sammt allen ihren wo immer gelegenen Pertinenzien schon jetzt feierlich übertragen 4). Desgleichen ließ der Kaiser die Bischöfe, Aebte und Grafen der bezeichneten Gebiete sowie die königlichen Vassallen, welche in denselben Benefizien besaßen, wie u. a. den Abt Hilduin von St. Denis und den Grafen Gerard von Paris, ihrem neuen Gebieter in seiner Gegenwart huldigen und den Treueid leisten. Allerdings haben wir keine Proben, daß Karl, welcher im Augenblick noch nicht einmal die Volljährigkeit erreicht hatte, in diesen ihm abgetretenen Landen thatsächlich bei Lebzeiten seines Vaters Regierungsrechte ausgeübt hätte 5).

1) Bgl. ebb. S. 107 ff.

2) Bgl. Hincmar. Ann. 870 Scr. I. 489. Webefind a. a. D. N. 664.

Warnkönig u. Gerard II. 67.

<sup>3)</sup> Enhard. Fuld. Ann. 838 p. 361: Optima pars regni Francorum Karolo iuveni data est. Dümmler I. 123 N. 39 allegirt hier auch eine Stelle auß Agnell. lib. pontif. V. Georg. c. 1, Muratori Scr. rer. It. II a. 185 (Et antequam hic moreretur augustus, divisit imperium suum inter reges filios suos.... Ad Carolum vero plus fertilem et opimam largivit partem), die sich zwar erst auf die lette Theilung Ludwigs bezieht, beren Worte aber ins sofern auch hierher passen, als hernach Karl's Antheil nur erweitert wurde. Vgl. ferner Hugonis chron. 839 Scr. VIII. 353 (quia melior pars regni ei collata suisset).

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.: omnes videlicet episcopatus, abbatias, comitatus, fiscos et omnia intra praedictos fines consistentia cum omnibus ad se pertinentibus in quacumque regione consistant. Nithard. I. 6 p. 654: omnes videlicet episcopatus, abbatias, comitatus, fiscos et omnia infra praedictos fines consistentia cum omnibus ad se pertinentibus, in quacumque regione consistebant et sui iuris esse videbantur, una cum auctoritate divina atque paterna praefato filio suo Karolo dedit firmumque ut permaneret Dei omnipotentis clementiam exoravit. Meher von Anonau S. 4 scheint mir die Bedeutung des nur bei Nithard stehenden Zusages: et sui iuris esse videbantur zu überschätzen.

b) Prudent. Ann.: sicque iubente imperatore in sui praesentia episcopi, abbates, comites et vassalli dominici in memoratis locis beneficia habentes Carolo se commendaverunt et fidelitatem sacramento firmaverunt. Nithard. I. 6: Hilduinus autem abbas ecclesiae sancti Dyonisii et Gerardus comes Parisius civitatis (cf. II. 3 p. 656) ceterique omnes praedictos fines inhabitantes convenerunt fidemque Karolo firmaverunt. Lgl. Wait III. 258 N. 3.

un Reich entlassen, jedoch mit dem kunnegen wieder am Hoslager des Kai=

institud, war zwar, wie es scheint, war zwar wie es scheint, war zwar, wie es scheint, war zwar zen einer stattlichen Anzahl geist=

den Beinen Anwesend waren der Erz=

den Beihar von seiner Heimath fort=

and ven Bischar von seiner Heimath fort=

and ven Bischöfe Helmgand von Berden,

den Bonda"), ferner von weltlichen

den Gewin und Rudhart"), der Senischalk

Nigell L. L. v. 348. 600 Scr. II. 473. 478.—

110 colloquio meditatum firmavit; hinfichtlich

121 Nigell L. L. v. 348. 600 Scr. II. 473. 478.—

122 n. der Aftronom (V. Hlud. 59) folgt, hätte

122 n. der der heichwichtigt.

.. 196 p. 432 lin. 1.

...... de Prudentius wird man allerdings schließen, ..... A Noviomago occurreret. Nam illo iuxta con-La Asponebat). Rach den Ann. Ruodolfi Fuld. Scr. ..., mense Junio statt, und diese Angabe bestätigen .. der Mimweger Pfalz vom 7. und 14. Juni, Sickel in einest. der Proving Westfalen I. 51 ff. no 17. ા પૂ ાઇ 📆 fowie die Gericht Lurkunde Dronke Cod. with Suffel II. 197. 368): Anno dominicae innense iunio 18. Kalendas iulii (14. Juni) ... 4 Hrabani abbatis coram imperatore Hludopau Niemagum oppidum constituto. Dümmler L ... ..... weiß bier nur die nichtsiagende Bemerkung www. west aestate consistens (V. Hlud. 59 p. 643 . wie it Ride stehenden Nimweger Reichstag und die magichen ginglich.

warender ihn freilich als einen folchen (conventu Einebung mögen die Reichsannalen genauer werden fidelium reden, da die bald darauf

..., 14 - Lezzy eine allgemeine war.

Trugone archiepiscopo Otgario archiepiscopo Gerfredo episcopo Theotgrimo episcopo Gerfredo episcopo Theotgrimo enite e incomite Gebauuino comite Palatii instane comite Madalgero comite Gebauuino comite Gebauuino enite e insumerabilibus uasallis dominicis (vgl. 1916) perber: coram imperatore Hludouico....

Ruodom Fuld. Ann. (consiliis quorundam expriescens).

Trabanuk E. 87.

7. 7. 10 30. 31, Jaffé IV. 462. 463. Sidel L 361 N. 4.

Adalhard 1), die Grafen Adalbert von Metz?), Helfrich, Poppo vom Grabfeld 3), Hatto 4), Madalgar, Gebhard 5), Abalgar 6), zwei Grafen des Namens Albrich und eine große Zahl königlicher Vaffallen. An der Seite des Kaisers hefand sich sein Sohn Karl'7) und auch der oftfränkische König Ludwig hatte sich, wie ihm ge= boten, abermals gehorsam eingestellt 8). — Des Kaisers nächster Aweck in Nimwegen war, durch seine Anwesenheit in jenen Ge= genden der Gefahr vorzubeugen, daß das Küftenland wieder, wie in den vergangenen Jahren, infolge mangelhafter Strandbewachung von den Dänen überfallen und ausgeraubt würde 9). Auch be= wahrte diesmal der Himmel die nördlichen fränkischen Küsten vor der Wiederholung so kläglichen Mißgeschicks; denn ein Sturm begrub die dänischen Piratenschiffe, welche abermals aus der Hei= math ausgelaufen waren, in den Tiefen des Meeres, so daß nur sehr wenige von der Mannschaft mit genauer Noth dem Verderben entgingen 10). Dagegen überfiel um jene Zeit eine sarazenische Raubflotte Marseille; die Stadt wurde verwüstet, die zahlreichen Nonnen, welche daselbst lebten, sowie angeblich alle Geistlichen und viele Laien und sämmtliche Kirchenschätze fortgeschleppt 11).

Dieser erscheint zwar nicht unter den Zeugen der erwähnten Gerichts= urkunde, jedoch find von ihm die damals in Nimwegen ausgestellten kaiserlichen Diplome für das Kloster Herford und den Abt Tatto von Kempten erwirkt (Sickel L. 360. 361. Wilmans a. a. D. I. 52).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Val. über benselben Sickel L. 323, 358. Nithard. II. 7 p. 659. Ruodolf. Fuld. Ann. 841 p. 362. Dümmler I. 125 N. 46. 146 N. 41. II. 685. Weber von Anonau, Nithard S. 58. 105 N. 222.

<sup>3)</sup> Vgl. Sickel L. 368. 374. 384. Dümmler II. 167 N. 46. Wait V. 48 N. 1.

<sup>4)</sup> Vgl. Forschungen X. 330 N. 2 u. oben Bb. I. S. 196 Anm. 4.

<sup>5)</sup> Wohl der Graf Gebhard vom Niederlahngau, vgl. oben S. 23 Anm. 2 u. S. 84. 113.

<sup>6)</sup> Vgl. oben S. 169 Anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>) Dronke l. c.: coram imperatore Hludouico et filiis eius Hludouico et Carolo.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. p. 431—432: Ludoicus autem patris praesentiae, secundum quod iussum fuerat, sese offerre non distulit. Sictel L. 361, Monum. Boic. l. c.: quod dilectus filius et aequivocus noster Hludowicus gloriosus rex nobis innotuit. Dronke l. c. (f. die vor. Anm.). Dümmler I. 125 N. 47.

Prudent. Ann.: Nam illo iuxta condictum imperator progredi disponebat, quatenus sua praesentia damnum, quod annis praeteritis piratarum importunitate nostrorumque desidia contigerat, vitaretur. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß infolge der Einfälle der Dänen in den Jahren 835—837 das Aloster Fulda den Besitz einiger Hafenzölle eingebüßt hatte. Der Abt Raban wandte sich wegen der Restitution derselben brieslich an die Raiserin Judith, s. Epist. Fuld. ed. Dümmler III., Forschungen V. 375. 391, dazu Waiß IV. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Prudent. Ann.: Inter quae Danorum piratae patria egressi ortoque subito maritimorum fluctuum turbine, vix paucissimis evadentibus, submersi sunt.

<sup>11)</sup> Prudent. Ann. p. 432: Interim (zur Zeit bes Nimweger Reichstags)
Sarracenorum piraticae classes Massiliam Provinciae irruentes, abductis
sanctimonialibus, quarum illic non modica congregatio degebat, omnibus et
cunctis (?) masculini sexus clericis et laicis vastataque urbe, thesauros quo-

172 837.

Auch rechnete er, wenn auch Lothar in seiner Unbotmäßigkeit verharrte, auf die Willfährigkeit Pippin's und Ludwig's, mit denen er seit der Wiederherstellung seiner Herrschaft bisher in ungetrübtem Einvernehmen gestanden hatte. Ludwig erschien persönlich auf diesem Reichstage, Pippin war durch Gesandte vertreten 1), und mit ihrer und der Reichsversammlung Zustimmung erfolgte nun in der That die Ueberweisung eines stattlichen Reiches an Karl. dentius in den Reichsannalen und Nithard berichten über diese Reichstheilung so übereinftimmend, daß sie ohne Zweifel beide aus der betreffenden Akte selbst geschöpft haben 2). Karl erhielt hienach3) den größten Theil von Belgien, nämlich ganz Frieß= land, ferner längs der ripuarischen Grenze die an der Maas und am Niederrhein gelegenen Grafschaften Moilla 4), Hattuaria,

1) Prudent. Ann.: adveniente atque annuente Ludoico et missis Pippini omnique populo, qui praesentes in Aquis palatio adesse iussi fuerant. Gine Urfunde Pippin's vom 25. Dezember 837 (Champollion-Figeac, Documents

3) Eine ausführliche Note über diese Reichstheilung bei v. Jasmund zu der Uebersetzung des Nithard (Geschichtschr. b. b. Lorzeit IX. Jahrh. 6. S. 12 N. 2. wiederholt ebd. Bb. 11 S. 22 N. 1). Bgl. außerdem die Anmerkungen bon Perk Scr. I. 431 (N. 7—17) und Wedefind, Noten II. 451—452. — Nicht haltbar scheint mir Dümmler's Meinung (I. 123 vgl. S. 125 f.), daß Karl damals auch das ganze Gebiet zwischen Seine und Loire erhalten habe. Selbst

im folgenden Jahre empfing er nur einen Theil desselben.

\*) Bgl. Nachte empfing er nur einen Theil desselben.

4) Bgl. M

historiques inédits III. 425 f. no 12) ist ausgestellt in Palacido.
2) Bgl. Dümmler I. 123 N. 40. Meyer von Anonau, Nithard S. 14. 95 N. 68. 69. Paetz, De vita et fide Nithardi p. 23. Girgensohn, Prudentius S. 20. — Der Aftronomus sagt (V. Hlud. 59 p. 643): quandam partem imperii imperator filio suo dilectissimo Karolo Aquis tradidit; sed, quia inofficiosa remansit, a nobis quoque silentio premitur. Daß derselbe den Inhalt biefer Reichstheilung kannte, durfen wir ihm um so mehr glauben, da er Nithard vor sich hatte. Die Nebersetzung v. Jasmund's (Geschichtschreiber d. d. Borzeit IX. Jahrh. Bb. 5 S. 80 N. 1. 6 S. 12 N. 1. 11 S. 22 N. 1): "da biefer (Theil) aber nur unrechtmäßiger Weise übrig war" ist jedoch schwerlich richtig. Freilich fieht auch Dümmler I. 123 R. 40 in der Aeußerung des Berfassers eine Migbilligung der Sache, wie denn der Ausbruck testamentum inofficiosum in diejem Sinne befannt ist (Dirksen, Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum p. 475. Du Cange III. 841) und das betreffende Wort bamals auch sonst in ähnlicher Bebeutung gebraucht worden zu sein scheint (vgl. Agobard. lib. apologet. 5. Opp. II. 65: quae quia propter solam pulcritudinem a viro inofficiose diligi fertur). Gleichwohl könnte Wais IV. 573 N. 1. 2 eher das Richtige treffen, wenn er meint, der Ausdruck deute an, daß es nur eine Bestimmung für die Zukunft, keine wirkliche Uebertragung gewesen sei. Nach dem Worte remansit und dem ganzen Zusammenhange der Stelle zu schließen scheint der Astronom sagen zu wollen: er übergehe die näheren Angaben der Theilung, weil die Sache nicht zur Ausführung gekommen sei. Eine Migbilligung berselben, die ihm ohnehin kaum zuzutrauen ift, hätte ihn eher veranlaffen konnen, von bem ganzen Ereigniß zu schweigen. Die Erörterungen von Funck über diese Reichstheilung (S. 165—166. 270—271) können nur als großentheils willkürlich und verworren bezeichnet werden. Sie beruhen auf seiner vollkommen irrigen Annahme, daß die Leg. I. 356-359 abgedruckte divisio imperii auf dem Reichstage zu Worms im September 836 erlaffen und die ihnen darin bestimmten Gebiete dann auch sofort an Pippin, Ludwig und Karl übergeben worden seien (vgl. Wait IV. 573 N. 1. Paetz l. c. p. 23—24).

Hamaland und Maasgau 1), desgleichen alles Land zwischen Maas und Seine bis nach Burgund hin einschließlich des Gebiets von Verdun, endlich noch eine ganze Reihe von Grafschaften, als die Grafschaft von Toul, das Pays d'Ornois, den Bedagau<sup>2</sup>) an der Ourthe, Blaise, Pertois, Bar-le-Duc und Bar-sur-Aube, die Grafschaften von Brienne, Tropes, Auxerre, Sens, das Gâtinois, Melun, Etampes, Chartres, Paris. Es war nicht allein ein Gebiet von sehr ansehnlicher Ausdehnung, sondern zugleich der beste, die fruchtbarsten Provinzen umfassende Theil des Franken= reichs 3). Auch empfing Karl nicht etwa nur eine Anweisung auf dieses Reich für die Zukunft, sondern es wurde ihm von Seiten seines Vaters wenigstens die nominelle Oberhoheit über alle innerhalb der betreffenden Grenzen befindlichen Bisthümer, Abteien, Grafschaften, Krongüter u. s. w. sammt allen ihren wo immer gelegenen Pertinenzien schon jetzt feierlich übertragen 4). Desgleichen ließ der Kaiser die Bischöfe, Aebte und Grafen der bezeichneten Gebiete sowie die königlichen Vassallen, welche in denselben Benefizien besaßen, wie u. a. den Abt Hilduin von St. Denis und den Grafen Gerard von Paris, ihrem neuen Gebieter in seiner Gegenwart huldigen und den Treueid leisten. Allerdings haben wir keine Proben, daß Karl, welcher im Augenblick noch nicht einmal die Volljährigkeit erreicht hatte, in diesen ihm abgetretenen Landen thatsächlich bei Lebzeiten seines Vaters Regie= rungsrechte ausgeübt hätte 5).

1) Bgl. ebb. S. 107 ff.

2) Vgl. Hincmar. Ann. 870 Scr. I. 489. Wedekind a. a. D. N. 664.

Warnkönig u. Gerard II. 67.

<sup>\*)</sup> Enhard. Fuld. Ann. 838 p. 361: Optima pars regni Francorum Karolo iuveni data est. Dümmler I. 123 N. 39 allegirt hier auch eine Stelle auß Agnell. lib. pontif. V. Georg. c. 1, Muratori Scr. rer. It. II a. 185 (Et antequam hic moreretur augustus, divisit imperium suum inter reges filios suos.... Ad Carolum vero plus fertilem et opimam largivit partem), die sich zwar erst auf die letzte Theilung Ludwigs bezieht, beren Worte aber inssofern auch hierher passen, als hernach Karl's Antheil nur erweitert wurde. Vgl. ferner Hugonis chron. 839 Scr. VIII. 353 (quia melior pars regni ei collata suisset).

<sup>4)</sup> Prudent. Ann.: omnes videlicet episcopatus, abbatias, comitatus, fiscos et omnia intra praedictos fines consistentia cum omnibus ad se pertinentibus in quacumque regione consistant. Nithard. I. 6 p. 654: omnes videlicet episcopatus, abbatias, comitatus, fiscos et omnia infra praedictos fines consistentia cum omnibus ad se pertinentibus, in quacumque regione consistebant et sui iuris esse videbantur, una cum auctoritate divina atque paterna praefato filio suo Karolo dedit firmumque ut permaneret Dei omnipotentis clementiam exoravit. Never von Anonau S. 4 scheint mir die Bedeutung des nur bei Nithard stehenden Zusates: et sui iuris esse videbantur zu überschätzen.

by Prudent. Ann.: sicque inbente imperatore in sui praesentia episcopi, abbates, comites et vassalli dominici in memoratis locis beneficia habentes Carolo se commendaverunt et fidelitatem sacramento firmaverunt. Nithard. I. 6: Hilduinus autem abbas ecclesiae sancti Dyonisii et Gerardus comes Parisius civitatis (cf. II. 3 p. 656) ceterique omnes praedictos fines inhabitantes convenerunt fidemque Karolo firmaverunt. Bgl. Baig III. 258 R. 3.

Die Uebertragung eines so ansehnlichen Reichs an Karl, in welchem demselben überdies sofort hatte gehuldigt werden müssen, erfüllte den jüngeren Ludwig, obschon er persönlich bei diesem Akte zugegen gewesen war und ihm äußerlich zugestimmt hatte, mit den ernstesten Besorgnissen. Der ostfränkische König nahm keinen Anstand, deswegen hinter dem Rücken des Vaters mit Lothar, welchen dies Ereigniß in seiner fortgesetzten Feindseligkeit gegen den väterlichen Hof nur bestärken konnte 1), in Verbindung zu treten. In dem Alpenthal von Trient, welches die Reiche der beiden Brüder mit einander verband, hatten sie vor Mittfasten 2), in der ersten Hälfte des März, eine Zusammenkunft 3). Das Ergebniß ihrer Besprechung war freilich nur die Ueberzeugung, daß sie weder die Macht noch, nach allem was seither vorgefallen, einen formellen Rechtstitel befäßen, um die Ausstattung ihres Bruders mit jenen Gebieten anzufechten4), und es blieb ihnen daher zunächst nichts anderes übrig als den Zweck ihrer Zusammenkunft möglichst zu Dennoch konnte die Kunde von derselben nicht verschleiern 5).

2) Enhard. Fuld. Ann. 838 p. 361: ante mediam quadragesimam (21. März). Es stimmt hiemit allerdings nicht ganz überein, wenn nach den Reichsannalen (Prudent. 838 p. 431) ber Kaiser bereits im Anfange der großen Fasten (inchoatis quadragesimae ieiuniis) erfährt, daß Ludwig sich zu dieser Zusammenkunft mit Lothar begeben habe.

<sup>3</sup>) Enhard. Fuld. Ann.: Hiotharius et Hludowicus in valle Tridentina colloquium habuerunt. Prudent. Ann.: imperatori sermo innotuit, Ludoicum fratris Lotharii intra Alpium septa colloquium expetiisse; quod quia se inscio inconsultoque praesumpserat... Nithard. I. 6: unde et colloquium indixerunt. Ad quod venientes... V. Hlud. Bgl. Dümmler II. 325.

5) Nithard.: callide dissimulantes quippiam se contra patris voluntatem

moliri velle, discesserunt. V. Hlud.: coeptum dissimulantes.

<sup>1)</sup> Nithard I. 6 p. 654: Quod quidem Lotharius et Lodhuwicus audientes graviter ferebant. V. Hlud. 59 (beren Verfasser hier ben Nithard stark benutt, vgl. Meyer von Anonau S. 15): Quam rem auditam cum fratres eius (sc. Karoli) aegre tulissent . . .

<sup>4)</sup> Nithard. 1. c.: cum nihil ex his indignari se posse viderent; hienach V. Hlud. 1. c.: Sed nil se contraire posse videntes. Böllig willfürlich ift die Annahme Funct's (S. 167), daß die Zusammenkunft nur von Lothar angeregt und beshalb fruchtlos geblieben sei, weil Ludwig den Einflüsterungen beffelben kein Gehör geschenkt habe.

verfehlen, am Kaiserhofe zu Achen 1), wohin fie sofort gelangte, große Aufregung hervorzurufen und den alten Kaiser insbesondere gegen seinen Sohn Ludwig heftig zu erbittern?). Man hat an= genommen 3), daß Judith und ihr Anhang mit Begierde den willkommenen Vorwand ergriffen hätten, um wider König Ludwig vorgehen und schon seit längerer Zeit gehegte Beraubungspläne gegen ihn in's Werk setzen zu können. Indessen werden wir sehen, daß es nicht die Kaiserin, sondern andere Personen waren, von denen die Anregung dazu ausging 4). Auch wird man unbedingt zugeben müssen, daß der oftfränkische König durch sein Verhalten solchen Plänen selbst in die Hände gearbeitet und der Kaiser den vollsten Grund hatte, die Zusammenkunft der beiden Söhne mit tiefem Mißtrauen zu betrachten. In der, wie es schien, drin= genden Gefahr, abermals von den Schlingen des Abfalls und Verraths umgarnt zu werden, sandte derselbe in höchster Eile Couriere nach allen Richtungen aus, um all' seine Getreuen an den Hof zu laden 5). Nachdem dieselben schleunig herbeigeströmt waren, machte der Kaiser ihnen Mittheilung von der verdächtigen Zusammenkunft seiner Söhne und forderte sie auf, sich für alle Fälle zu sofortigem Widerstande gerüftet zu halten 6). Auch der oftfränkische König war vorgeladen, um sich wegen seiner Hand= lungsweise zu verantworten und traf, diesem Gebote gehorsam, bereits in der Woche nach Oftern (15-20. April) in Achen ein 7). Scharf ins Verhör genommen 8), deschwor er mit seinen vertrau= testen Großen als Eideshelfern, daß bei der Zusammenkunft im Trientiner Thal nichts geplant worden sei, was den Rechten des kaiserlichen Baters oder der demselben schuldigen Treue zuwider= liefe 9): ein Eid, der wenigstens insofern der Wahrheit entsprach,

\*) Bon diesem Gesichtspunkt aus fassen Funck S. 166 ff. und Dümmler L 225 die folgenden Ereignisse auf.

4) Siehe unten S. 179.

5) Prudent. Ann.: directisque quam celerrime quaquaversum cursoribus, generaliter fideles accersit.

.6) Ibid.: propereque undique adcurrentibus filiorum suspectum colloquium patefacit et, si ita necessitas postulet, ad resistendum paratissimos monet.

8) Ibid.: subtiliterque discussus.

<sup>1)</sup> Hier hatte Kaiser Ludwig Weihnachten, Spiphanias u. f. w. gefeiert und ben ganzen Winter zugebracht, vgl. oben S. 171 Anm. 2 sowie Prudent. Ann.: Post haec peractis sacrae nativitatis, apparitionis atque oblationis dominicae solemnitatibus inchoatisque quadregesimae ieiuniis... Urfunden bes Kaisers aus Achen vom 22. März, 17. und 23. April 838, Sickel L. 357—359 vgl. Anm. S. 352, Bouquet VI. 617—620 no 222—224; über ben in L. 357 erwähnten Banzlegbus comes et Saxoniae patriae marchio Dümmler II. 685.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann.: quod quia se inscio inconsultoque praesumpserat, aegre tulit. Nithard.: verumtamen ob id colloquium commotio non modica exorta est; hienach V. Hlud.: motum patris, qui ex hoc accidisse videbatur.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann.: Quo Ludoicus cognito, octavarum sanctae paschae hebdomade iubente patre advenit, vgl. Junck S. 167. 271 N. 4. Dümmler I. 124.

<sup>2)</sup> Ibid.: tandem sacramento cum sibi maxime credulis nihil fidelitati

Eine unter dem 14. Juni ausgestellte Urkunde des Kaisers, durch welche derselbe einen Tauschvertrag zwischen dem Abt des schwäbischen Klosters Kempten, Tatto, und einem Grafen bestätigte, erwähnt noch der Verwendung König Ludwig's, woraus hervor= zugehen scheint, daß man diesen damals noch als Herrn Ala= manniens anerkannte 1). An dem nämlichen Tage nahm der oft= fränkische König auch noch, gleich seinem Stiesbruder Karl, an einer Sitzung des Hofgerichts Theil, in welcher der Kaiser eine Besitztreitigkeit zwischen dem Abt Raban von Fulda und einem gewissen Gozbald entschied<sup>2</sup>). Dennoch ereilte den König jetzt das Geschick, welches ihm wohl schon seit dem Frühjahr zugedacht war und das er allerdings mit durch eigene Schuld, durch ein mindestens unkluges Verhalten über sich heraufbeschworen hatte. Nach einem häßlichen Streit zwischen ihm und dem Vater, bei welchem selbst die Rücksichten der Mäßigung und Ehrerbietung vergessen wurden 3), entzog jener ihm durch einen Erlaß 4) alle die ausgedehnten Landschaften auf beiden Seiten des Rheins, welche er im Jahre 833 in Besitz genommen und die man ihm nach der Wiederherftellung des alten Kaisers in Anerkennung seiner ent= scheidenden Verdienste um dieselbe belassen hatte 5). In allen diesen Gebieten, also in Ostfranken, Alamannien, dem Elsaß, Sachsen und Thüringen 6), nahm der Kaiser die Regierungsrechte wieder un= mittelbar an sich und behandelte sogar Ludwig's vorgängige Herr= schaft in denselben nachträglich als Usurpation 7). Wie der ver=

que ecclesiarum Christi secum universaliter asportarunt. Es sind wohl namentlich die Nonnen aus dem Kloster des h. Cyricus gemeint.

<sup>1)</sup> Sickel L. 361, Monum. Boica XXXIa. 81 no 37, vgl. oben S. 60 Anm. 4. 177 Anm. 8, dazu Sickel L. 320. Dümmler I. 125 R. 47.

<sup>2)</sup> Dronke l. c. vgl. oben S. 177 Anm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Prudent. Ann.: habitaque secus quam oportuerat conflictatione verborum.

<sup>4)</sup> Ruodolfi Fuld. Ann. p. 361: pacti conscriptione und barauf: edicto posthabito. Die Form war mithin eine ähnliche wie diejenige, in welcher im Jahre 829 Alamannien u. s. w. an Karl übertragen worden war (vgl. Bb. I. S. 327 Anm. 3).

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: quidquid ultra citraque Rhenum paterni iuris usur-paverat. Ruodolf. Fuld. Ann.: regnum orientalium Francorum, quod prius cum favore eius (sc. imperatoris) tenuit vgl. Waiß V. 121 R. 1 u. oben S. 97 Anm. 4.

<sup>6)</sup> Prudent. Ann.

Prudent. Ann. Ruodolf. Fuld. Ann. In einem Diplom vom 27. Februar 839 (Sickel L. 368, Anm. S. 354. I. 379 R. 10. Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 231 f. no 524) erklärt der Kaiser eine Schenkung von Geismar und einem anderen Krongut in der Buchonia, welche Graf Poppo zu Benefiz besaß, durch seinen Sohn Ludwig an Fulda ausdrücklich für unbesugt, indem er dieselbe auf Bitten des Abts Radan nun seinerseits ausspricht: sed quia eandem traditionem inutilem et irrationabilem perspexerat, eo quod filius noster is dem Ludewicus in deditam potestatem id facien disibiusurpasset, saniori consilio pertractantes easdem res nostro liberalitatis munere ad idem monasterium delegandas esse maluerunt. Lgl. Leidniz Ann. Imp. I. 478 f., Dümmler I. 127 R. 53, welcher letztere die Thatsache hervorshebt, daß in den Fulder Traditionen aus den Jahren 833—838 durchweg nur

traute Geschichtschreiber Ludwig des Deutschen 1), Rudolf von Fulda, sagt, entschloß sich der Kaiser zu dem harten Schritt auf die Eingebung einiger der vornehmsten fränkischen Großen 2). züglich mögen darunter der Erzbischof Otgar von Mainz und Graf Adalbert von Metz zu verstehen sein 3), die den König Ludwig beide tödtlich haßten 4) und auf dem Nimweger Reichstage an= wesend waren 5). Den Erzbischof brachte wohl schon seine Stellung an der Spike der Mainzer Diözese in einen gewissen Gegen= satz gegen den oftfränkischen König 6); den Grafen Abalbert, welcher ausdrücklich als Rath des Kaisers bezeichnet wird und durch kaiserliche Schenkung im Wormsfelde und der Kunigessundra begütert war 7), haben wir uns nach Nithard's Schilderung 8) als einen Mann von solcher geistiger Ueberlegenheit zu denken, daß eine andere Meinung neben der seinigen gar nicht aufkam. Der König Ludwig jedoch, so sichtlich er bisher beflissen gewesen war einem abermaligen offenen Zerwürfniß mit dem väterlichen Hofe aus dem Wege zu gehen, konnte nicht gemeint sein, sich mehr als der Hälfte seiner Macht durch eine Entscheidung berauben zu lassen, welche aus dem Mißwollen seiner Feinde entsprungen war und in die nur rücksichtsloser Undankt gegen ihn hatte willigen können. Er beschloß, sich derselben nicht zu unterwerfen.).

Im September traf der Kaiser sodann in Quierzy an der Dise ein, wohin er auf die Mitte dieses Monats einen Reichstag

bie Regierungsjahre bes Kaisers gezählt werben, und unten z. J. 839. In Sickel L. 372, Wirtemberg. Urkb. I. 117 no 102 (20. Juni 839) ist von dem jährlich an den Kaiser aus Alamannien zu entrichtenden Zins die Rede (partem census seu tributi, quae nobis annuatim ex Alamannia persolvedantur) vgl. Sickel L. 286. Waiß IV. 100. Ueberhaupt beziehen sich von den Urkunden des Kaisers Ludwig aus seinen beiden letzten Regierungsjahren ungleich mehr auf die rechtsrheinischen Gebiete, die Abteien Julda, Kempten, Reichenau u. s. w., als aus den unmittelbar vorhergehenden (vgl. Sickel L. 365. 366. 369—371. 374. 376. 382. 384. 388). Gleichwohl suhr man in schwäbischen Klöstern fort, nach den Regierungsjahren des jüngeren Ludwig als König der Alamannen zu rechnen, s. Wirtemb. Urkb. I. 115 no 100 (13. Februar 839): anno 24. Hludouuici imperatoris et Hludouuici iunioris regis Alamannorum 5. Dümmler I. 127 N. 55.

<sup>1)</sup> Val. Wattenbach I8. 172.

<sup>2)</sup> consiliis quorundam ex primoribus Francorum acquiescens — Ille autem intelligens, ex invidia consiliantium talem prodisse sententiam.

<sup>3)</sup> Bgl. Dümmler I. 125 N. 46. Meyer von Knonau S. 58. Auch Graf Poppo, der bei dem Kaiser in den nächsten Jahren offenbar Vertrauen und Gunst genoß (vgl. Sickel L. 368. 374. 384), muß wohl zu den Gegnern König Ludwig's gehört haben.

<sup>4)</sup> Nithard. II. 7: habebat enim uterque Lodhuwicum ad mortem usque exosum, val. oben S. 84 Anm. 3.

<sup>5)</sup> Ngl. oben S. 176—177.

<sup>9</sup> Bgl. Meyer von Anonau S. 113 R. 326.

<sup>1)</sup> Sidel L. 323. Joannis, Spicileg. p. 441—443 no 2.

<sup>8)</sup> Nithard. II. 7: erat enim eo in tempore ita prudens consilio, ut sententiam ab eo prolatam non quilibet mutare vellet.

<sup>9)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: Ille autem intelligens, ex invidia consiliantium talem prodisse sententiam, edicto posthabito...

180 838.

bernsen hatte'). Hier ersolgte die Wehrhaftmachung des jungen Karl, welcher am 13. Juni dieses Jahres sein fünfzehntes Lebeussiahr zurückgelegt') und damit die Bolljährigkeit erreicht hatte 3). Ter kaiserliche Bater umgürtete ihn mit dem Mannesschwert und zierte sein Hanpt mit der Königskrone 4). Auch sollte Karl nunsmehr sosort') die wirkliche Regierung in einem bestimmten Gebiete erhalten. Man begnügte sich nicht damit, ihm hiezu etwa einen Theil der ausgedehnten Ländereien zu überlassen, die ihm im vorigen Winter zugesprochen waren, sondern übergab ihm die Herrschaft in einem Theile Reustriens, nämlich im Herzogthum Maine und der ausgedehnten Küstenlandschaft zwischen der unteren Loire und Seine's, so daß nun auch der Kordwesten des Reichs

2) Ngl. oben Bb. I. S. 198.

3) Vgl. Cohm, Altbeutsche Reiche: und Gerichtsverfaffung I. 554 R. 24.

Prudent. Ann.: ad praesens, vgl. Waiß IV. 573 N. 2, welchem man jedoch darin, daß dies als keine Erweiterung des Karl im vorigen Jahre zugesprochenen Reichs erscheine, unmöglich beistimmen kann; über die ähnliche Meinung Dümmler's oben S. 172 Anm. 3. Was Junck S. 169 über dies Ereigniß sagt, gehört wieder großentheils seiner Phantasie an. Urkundliche Zeugenisse, welche bestätigten, daß Karl bei Lebzeiten des Vaters thatsächlich Regierungsrechte in den betressenden Gebieten ausübte, besißen wir, soviel ich weiß, nicht.

9) Prudent. Ann.: Carolo... pars Niustriae ad praesens data est, ducatus videlicet Cenomannicus omnisque occiduae Galliae ora intra Ligerim et Sequanam constituta. Nithard. I. 6: quandam portionem regni inter Sequanam et Ligerem. V. Hlud. 59: partemque regni, quam homonimus eius Karolus habuit, id est Neustriam. Mit dem homonimus meint der Aftronom vielleicht Karl den Großen (vgl. Scr. II. 644 N. 20. v. Jasmund, Ueberf. S. 80 N. 2), welcher bei der Theilung des Reichs zwischen ihm und Karlmann im Jahr 768 allerdings Neustrien erhielt (Delsner, König Pippin S. 523—526),

<sup>1)</sup> Nithard. I. 6: Hinc autem Carisiacum mediante Septembrio venit. Hienach (vgl. Meyer von Knonau a. a. C. S. 15) V. Hlud. 59: indixit generalem conventum autumni tempore, id est Septembrio mediante, in Carisiaco. Prudent. Ann. dagegen allerdings: Igitur imperator ad placitum suum generale, sicut condixerat, mediante Augusto in Carisiaco pervenit. Auch siegen bereits Urfunden des Raisers aus der Pfalz zu Cnierzh vom 7. September 838 vor, Sicel L. 363. 364, Baluze Miscell. ed. Mansi I. 101—102. Jedoch erlcheint eines dieser beiden Diplome, welche nur aus den Gest. Aldrici befannt sind, nicht unverdächtig (Sicel II. 353) und ein drittes ebendaselbst übersiefertes mit gleichem Datum ist sogar offendar gefälscht (Sicel II. 398. 400). Hinsichtlich der Urfunde Sicel L. 353 vgl. oben S. 170 Anm. 7. Den König Pippin, welcher dem in Rede stehenden Reichstage zu Quierzh beiwohnte, sinden wir nach seinen Urfunden am 1. und 3. September noch an anderen Orten, Böhmer no 2082. 2083. Bouquet VI. 677—679 no 20. 21: Actum Cervario soreste — [apud] S. Martinum in Campania.

<sup>1)</sup> Nithard. I. 6: ac praefato Karolo arma et coronam . . . . dedit. V. Hlud. 59 p. 643 (wohl nach Nith.): Ubi domnus imperator filium suum Karolum armis virilibus, id est ense, cinxit, corona regali caput insignivit. Prudent. Ann. erwähnen nur die Wehrhaftmachung: Carolo tunc cingulo (vgl. Wait IV. 457 N. 4, Sohm a. a. O. S. 552 N. 20 u. oben S. 72 Anm. 8) insignito. Von einer Krönung Pippin's oder Ludwig's des Deutschen hören wir nirgends etwas, vgl. Luden V. 372. Wait III. 225 u. oben Bd. I. S. 327 Anm. 5, welche jedoch nach dem Obigen in Bezug auf Karl zu modifiziren. Wait V. 16 N. 2 scheint auf diesen Vorgang, dessen er nicht erwähnt, kein Gewicht zu legen.

einschließlich der Oberhoheit 1) über die Bretagne dem Schooßkinde des Hofes zufiel. Das Herzogthum Maine hatte auch in früheren Zeiten zur Ausstattung von Prinzen des karolingischen Hauses gedient; Karl der Große hatte es gegen Ende des Jahres 789 seinem gleichnamigen Sohne 2), einst auch schon Pippin an seinen Bruder Grifo die Stadt Le Mans nehst zwölf Grafschaften jener Gegend verliehen<sup>3</sup>). Der Bischof des Landes, Aldrich von Le Mans, war für die Interessen des Hofes wohl um so mehr gewonnen, als ihm, wie es scheint, im Frühling dieses Jahres das Kloster St. Calais, nach dessen Besitz man in Le Mans begierig strebte, als Beneficium überlassen worden war 1). König Ludwig, welcher noch im vorigen Winter dem Akte der Zusprechung eines Reiches an Karl in Achen mit Abgeordneten Pippin's beigewohnt und zugestimmt hatte b), war man jetzt zer= fallen. Lothar hielt sich noch immer unversöhnt fern. So blieb dem Hofe nur übrig, diesmal eine Stütze an Pippin zu suchen, welcher auf diesem Reichstage erschienen war und die neue Vergabung an Karl, der nunmehr der unmittelbare Nachbar seiner Grafschaft Anjou 6) wurde, gefügig anerkannte?). Man bemühte sich, eine möglichst innige Einigung zwischen beiden Königen herbei= zuführen 8). Uebrigens erwähnt Nithard, und zwar noch vor der

wahrscheinlicher aber Karl's des Großen gleichnamigen Sohn, der einst eben= falls das Herzogthum Maine erhalten haben soll (s. unten Anm. 2).

<sup>1)</sup> Von mehr als einer solchen konnte bort nicht die Rede sein.

<sup>2)</sup> Wenigstens nach Ann. Mett. 790 Scr. I. 176 (vgl. Wait III. 225 N. 1): Huius anni principio rex Carolus primigenitum filium suum Carolum ultra Sequanam direxit, dans ei ducatum Cenomannicum. Was Bonnell, Anfänge des karoling. Hauses S. 163 über diese Stelle bemerkt, scheint mir gewagt. Auch übersieht er die Bestätigung in Ann. S. Amandi contin. 789 Scr. I. 12 (et Carlus filius eius regnum accepit ultra Segona).

<sup>3)</sup> Im Jahre 748, s. Ann. Lauriss.: Grifonem vero partibus Niustriae misit et dedit ei 12 comitatos. Einh. Ann.: Griphonem more ducum duodecim comitatibus donavit. Ann. Mett.: Gripponi Cinomannicam urbem cum duodecim comitatibus dedit (Scr. I. 136—137. 331). Hahn, Jahrbücher des fränkischen Reichs 741—752 S. 117 f.

<sup>4)</sup> Mabillon, Ann. Ben. III. 105—106 vgl. Gest. Aldrici, nach denen Albrich am 15. Mai 838 seinen feierlichen Einzug in St. Calais hielt. Sickel II. 353. Roth, Benefizialwesen S. 459.

<sup>5)</sup> Vgl. oben S. 172 6) Vgl. oben S. 97.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann.: quo Pippino paternis obsequiis assistente atque favente. Nithard. I. 6. V. Hlud. 59: In quo loco et tempore filius eius Pippinus ab Aquitania ad eum venit et ipsi conventui intersuit. — Webekind, Noten II. 446 N. 655. 453 wollte hieraus irriger Weise schießen, daß Pippin seit iener divisio imperii, welche er in's Jahr 831 verlegt, den ihm darin zugessprochenen Theil von Neustrien zwischen Seine und Loire bis zu diesem Zeitzpunkt behalten habe (vgl. oben Bd. I. S. 390 Anm. 8). Mit demselben Rechte tönnte man folgern, daß der jüngere Ludwig und Pippin Ansprüche auf das Reich gehabt hätten, welches Karl im Winter 837—838 erhielt (s. oben S. 172 Anm. 1).

<sup>\*)</sup> Nithard. I. 6: Pippinum ac Karolum, ut videbatur, unanimes effecit.

838.

Schwertleite Karl's und der Ausstattung desselben mit jenem Theile von Neustrien, einer Empörung, welche der Kaiser in Quierzy mit sehr geringer Mühe gedämpft habe 1). übrigen Quellen hievon nichts berichten, so wissen wir nicht, worauf sich dies bezieht?). Am nächsten liegt es jedoch, die Nach= richt auf einen Widerstand zu deuten, der sich gegen die immer weiter gehende Begünstigung Karl's regte 3). — Aus Septimanien erschien in Quierzy 4) eine Gesandtschaft beinahe aller angesehenen Männer des Landes; um über das Schalten des Grafen Bern= hard 5) und die unerhörten Eingriffe seiner Leute in das Kirchen= und Privateigenthum Klage zu führen. Sie erbaten deshalb den Schutz des Kaisers und die Abordnung von Missi zur Untersuchung jener Beraubungen und zur Aufrechterhaltung ihres alten Volksrechts, dessen Fortbestand den Goten Septimaniens bei ihrer Unterwerfung unter das Frankenreich zugesichert worden war 6). Kaiser Ludwig entsprach diesem Wunsche durch Absendung bewährter Männer, nämlich des von Lothar seiner Würden beraubten Mark-

Heinrich abordnete, um die Sache sofort streng zu untersuchen und dafür Sorge zu tragen, daß das Stift sein Eigenthum zurückerhalte (Sickel L. 362 vgl.

Anm. S. 353. Bouquet VI. 350 no 14).

V. Hlud. 59: inter filios, quantum sibi posse fuit, coagulo benivolentiae firmato.

<sup>1)</sup> Nithard. I. 6: Hinc autem Carisiacum.. venit seditionemque quamdam similiter perfacile sedavit; ähnlich wie bicht vorher von der commotio, welche wegen der Zusammenkunft Lothar's und Ludwig's im Thal von Trient entstanden war (sed facile quievit, vgl. oben S. 175 Anm. 9).

<sup>2)</sup> Vgl. Meyer von Knonau, Nithard S. 4. Dümmler I. 126 N. 48. \*) So Funck S. 169: "Erwähnung verdient, daß doch wenigstens ein Theil ber zu Riersy versammelten Männer nachbrudlich seine Stimme erhob gegen dies willfürliche Vergeben, Vertauschen und Wegnehmen der Länder." — An den Aufstand der Abotriten und Wilzen (f. unten) kann man bei den Worten Nithard's offenbar nicht denken, eben so wenig an eine unbedeutende Revolte der Mönche von St. Calais, zu welcher die erwähnte Verleihung dieses Klosters an den Bischof von Le Mans Veranlassung gegeben haben mag. Diefelben hatten das Aloster verlassen und die Kirchenschäße, Geräthe und Bücher mitgenommen, worauf der Raiser den Bischof Jonas von Orleans und den Abt

<sup>4)</sup> V. Hlud. 59 p. 644: In eodem loco et tempore pene omnes Septimaniae nobiles (vgl. Waik IV. 278 N. 3) affuerunt, conquerentes adversus Bernhardum ducem illarum partium eo quod homines illius tam rebus ecclesiasticis quamque privatis absque ullo respectu divino humanoque pro libitu abuterentur. Unde petierunt, ut domnus imperator sub protectionis suae eos susciperet munimine et post haec tales missos in eandem terram dirigeret, qui et potestate et prudentia de ablatis aequo libramine penderent et avitam eis legem conservarent. Ad quod peragendum missi sunt secundum postulationem eorum et domni imperatoris electionem Bonifatius comes et Donatus itidem comes, sed et Adrebaldus Flaviniacensis monasterii abbas. Wgl. c. 57 (legatis illuc missis, qui ea, quae indigebant correctione, in meliorem componerent statum), wo vielleicht schon früher nach Septimanien gesandte Königsboten, die dann aber keine Besserung der dortigen Zustände herbeigeführt haben müssen, möglicherweise auch diese nämlichen gemeint find (j. oben S. 141 Anm. 5).

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 141. r, König Pippin S. 340 N. 4. 417.

grafen Bonifacius von Tuscien 1), des Grafen Donat 2) und des

Abts Adrebald von Flavigny 3).

Mit diesem Reichstage zu Duierzh war, wie es scheint 4), auch eine allgemeine Synode der fränkischen Bischöfe zur Berathung kirchlicher Angelegenheiten verbunden 5). Dieselbe verhandelte unter anderem auch über die Lehren Amalar's. Amalar stand damals der Kirche von Lyon vor 6), wie es scheint auf Ansordnung des Kaisers 7), an Stelle des von seinem Stuhle noch immer ferngehaltenen Erzbischofs Agobard 8). — Auf einer zahlereich besuchten Synode der Lyoner Erzdiözese, auf welcher alle Chorbischöse, Archidiakonen, Preschter derselben zugegen waren 9), hatte Amalar seine Lehren in dreitägiger eindringlicher Auseinsandersetzung vorgetragen 10). Auch behauptete er, die auf einer

1) Ngl. oben S. 159.

2) Bal. Bb. I. S. 246 N. 4. 273.

3) Vgl. oben S. 87 Anm. 6 y. S. 165.

4) Soviel ich sehe, läßt es sich nicht mit vollkommener Sicherheit feststellen, daß die in Rede stehende Synode zu Quierzy mit dem im September 838 dort

abgehaltenen Reichstage zusammenfällt.

6) Florus nennt ihn in den verschiedenen bezüglichen Schriststücken: praelatus ecclesiae Lugdunensis (Mansi XIV. 663 vgl. col. 655: Praecessit enim in praefata nuper ecclesia per praelatum ejus Amalarium error insanus et vanus). Wenn er ihn außerdem auch als praeceptor bezeichnet (col. 666. 667), so wird das nicht auf seine amtliche Stellung zu beziehen sein. Man nimmt wohl an, Amalar sei damals Chordischof von Lyon gewesen (Bähr a. a. O. S. 380. Hesele, Conciliengesch. IV. 83). Indessen von diesem unterscheidet Florus ihn deutlich (l. c. col. 663: quos — sc. libros — etiam corepiscopo

ecclesiae nostrae . . . jussit transcribere.)

7) Bgl. Mansi XIV. 664: nec divinae ordinationi seu imperiali piae

provisioni, quod ille forsan jactitat, velut rebellis existens.

8) Freilich mag Mansi l. c. col. 742 Agobard als pastor der Kirche von Lyon bezeichnet werden (pastor de commissi gregis salute sollicitus). Nicht unmöglich wäre aber auch, daß Florus selbst damit gemeint ist. S. serner col. 747: hoc tempore, quo tam lacrymabili calamitate, peccatis nostris exigentibus, afflicta est (die Lyoner Kirche nämlich), ut habeat episcopum sine potestate, magistrum sine veritate.

9) cól. 663: in publico ecclesiae nostrae conventu — in generali presbyterorum concilio. 664: testes sunt horum corepiscopi, testes archidiaconi, testes omnes qui aderant presbyteri Lugdunenses. 665: aggregata presbyterorum synodo. 741: in celeberrimo presbyterorum conventu, praesentibus chorepiscopis et archidiaconis, praesentibus etiam nonnullis aliis ex clero.

10) col. 663—664: Collegi autem ipse ac digessi in ordinem ... non-nulla, que in generali presbyterorum concilio proposuit, disseruit, commendavit. 665: error ... quem primum quidem aggregata presbyterorum synodo. circumsedentibus omnibus et velut praeceptorem audientibus, viva v

siehe den Bericht des Florus von Lyon (opusculum de caussa fidei apud Carisiacense episcoporum concilium nuper habita): Res nuperrime apud Carisiacum palatium in generali et valde celebri episcoporum concilio super quidusdam caussis fidei et observationidus ecclesiasticis acta est—in sacro-sancto sacerdotali conventu— cum ob pleraque ecclesiae negotia in praedictum palatii locum reverendos patres episcopos convenire jussisset— veneranda synodus— Haec... de concilio venerabilium episcoporum ad aedificationem ecclesiae Dei et confirmationem catholicae fidei nuper habito brevi paginula annotare curavi. Hefele, Conciliengesch. IV. 93—94. Bähr a. a. D. S. 451.

allgemeinen Synode versammelten Väter so vollständig überzeugt zu haben, daß dieselben sämmtlich bereit wären seine Bücher zu unterschreiben; worauf Florus ihm durch die Aeltesten erwidern ließ, er könne das von solchen Männern schlechterdings nicht glauben und wolle sich für seinen Theil lieber seine drei Schreib= finger abschneiden lassen als solche Irrthümer unterzeichnen; auch sei er sest überzeugt, daß jene Bücher, auf einem rechten Konzil geprüft, mit dem Anathem belegt werden würden 1). Amalar trug ferner dem Chorbischof von Lyon auf, seine Schriften — wie es deint, besonders seine vier Bücher de ecclesiasticis officiis durch Abschriften im ganzen Sprengel von Lyon verbreiten zu lassen<sup>2</sup>). Florus jedoch, sobald er von dem Inhalt theilweise Kenntniß genommen, mahnte durchaus davon ab und rieth, diese Schriften ihrem Verfasser sobald als möglich zurückzustellen ). Amalar brachte auch seine Schrift de ordine antiphonarii vor 4) und stellte endlich noch ein neues Buch zusammen, welches er zu Lyon prächtig einbinden und mit seidenen Binden verzieren ließ; es hieß, er wolle dasselbe an den Hof bringen und dort dem Raiser oder dem Erzkapellan überreichen 5).

conatus est serere, imo tota intentione et studio per totum triduum proponendo, exponendo, exigendo omnibus inculcavit et tradidit, quasi novi testamenti minister tabulis cordis carnalibus cuncta quae asserebat indelebiliter vellet imprimere. 741: cum in celeberrimo presbyterorum conventu... tam

inepta et fidei contraria docere praesumpsit, ut etc.

valde utiles omnibus jussit transcribere. 665: Deinde etiam magnum quendam codicem quatuor voluminibus diffusum a se compositum atque digestum legendum transcribendumque tradidit, asserens eum Officialem nuncupari, tanquam de sacris officiis prudentissime et sufficientissime disputantem. 741: cum postmodum etiam detestandum opusculorum suorum codicem omni parochiae nostrae velut legendum transcribendumque ingessit. Vgl. über bas betreffende Werf bes Amalar Bähr a. a. O. S. 381 u. oben

Bb. I. S. 295.

4) col. 665: Protulit quoque Antiphonarium velut a se digestum atque correptum, vgl. Bähr S. 382 u. oben Bb. I. S. 294—295.

5) col. 665: Novissime vero novum digessit volumen et apud Lugdunum

rabiles ecclesiae Christi oculos, in tantum socios et complices esse confirmat, ut in publico ecclesiae nostrae conventu jactare ausus sit, ad hoc vos suis persuasionibus in generali synodo fuisse perductos, ut omnes manu propria suis ineptissimis libris subscribere et sic unanimiter sentire atque observare velletis. Cui ego per majores natu respondi, non solum me de tantis viris id credere nullatenus posse, sed etiam mihi indigno, qui sum canis mortuus et pulex indignus, tres prius digitos, quibus scribimus, radicitus amputari vellem quam errores hujusmodi manus propriae subscriptione firmarem. Addidi etiam, quod si libri illi in bono concilio fuerint discussi et dijudicati, erunt procul dubio anathematizati.

<sup>3)</sup> col. 663: quos cum ego ex parte aliqua relegissem et mendaciis plenos deliramentisque vidissem, dehortatus sum ne hoc penitus fieret librosque suo quantocius auctori restituendos admonui, metuens videlicet, ne oves Christi, id est simplices quosque, ex eorum lectione quaedam vanissima curiositatis scabies aspergeret et ardentes papulae diri erroris exurerent.

Die Lehren des Amalar mußten seinen Gegnern um so gefährlicher erscheinen, als seine Bücher weit verbreitet und er selber allgemein bekannt war 1). Eine von den Schriften des Florus wider ihn ist an ein zu Diedenhosen gehaltenes Konzil gerichtet 2), worunter wohl nur die dortige Synode vom Jahre 835 3) verstanden werden kann 4). Die Adressaten eines zweiten Schreibens des Florus 5) sind der Erzkapellan Bischof Drogo von Metz, Erzbischof Heti von Trier, Bischof Aldrich von Le Mans, Abt Kaban von Fulda und Bischof Alberich von Langres, dessen Diözese zur Lyoner Kirchenprovinz gehörte 6). Er wendet sich an diese Prälaten, abgesehen von ihrer hervorragenden Stellung und ihren ausgezeichneten Eigenschaften, besonders aus dem Grunde, weil dieselben, wie er sagt, der Lyoner Kirche durch ein näheres Freundschaftsband verbunden waren 7). Wie aus dem Schriftstück her-

ornate indui ac vittis sericeis distingui fecit, quod ad palatium ferens vel principi vel magistro consilii dicitur oblaturus. In quo vere tam inepto eloquio, tam absurdis sensibus, tam exquisitis et inauditis fantasiis involvitur, ut putes eum limphatico more bacchari. Vocat hujus insulsissimae garrulitatis librum Embolim opusculorum suorum, et rectissime omnino. Est enim multiplicium errorum ejus velut cameli gibbus procrescens ac redundans argumentum. 741: sed et ante paucos dies cum alium librum suum huc detulit dementissimus adinventionum suarum fantasmatibus plenum.

2) col. 663 mit der Instription: Sancto et venerabili concilio apud Theodonis villam habito.

8) Wgl. oben S. 126 ff.

Mansi l. c. Hefele IV. 83 R. 1. Beide widersprechen der Annahme, daß das in Rede stehende Schreiben des Florus an eine Synode zu Diedenshofen gerichtet sei, welche erst hinter die odige Synode von Quierzy falle; eine Ansicht, die man auch noch bei Bähr S. 451 findet. Allerdings fand wenigstens unter Ludwig dem Frommen eine spätere Synode zu Diedenhosen nicht mehr statt. Auch konnte das betreffende Schreiben nicht, wie Bähr meint, den Zweck haben, das Konzil, an welches es gerichtet ist, zu veranlassen, das auf der Synode zu Quierzy gegen Amalarius ausgesprochene Urtheil zu besstätigen. Daß eine solche Berurtheilung damals vielmehr noch gar nicht erfolgt war, beweisen die Worte: Addidi etiam, quod si libri illi in bono concilio suerint discussi et dijudicati, erunt procul dubio anathematizati (vgl. oben S. 184 Anm. 1).

5) Mansi l. c. col. 663—670.

ol. 663: Dominis beatissimis, reverentissimis et piissimis pastoribus gregis Christi, rectoribus ecclesiae Dei, praedicatoribus ac propugnatoribus catholicae fidei, Drogoni sacri consilii magistro et pontifici clarissimo, Heti Trevirorum antistiti, Aldrico reverentissimo Cenomannorum episcopo, Raaban abbati venerabili et ex provincia Lugdunensi prima Albarico Lingonum reverentissimis episcopis (sic).

7) col. 665: Idcirco enim ad vos, o Domini et patres beatissimi, qui et dignitatis culmine et fidei sinceritate et Dei timore et scientiae probitate

<sup>1)</sup> col. 665: Certe libri ipsi fere ubique dispersi, fere omnibus noti sunt. 741: Auctor hujus inauditi execrandique erroris Amalarius omnibus notus est. — Quam vanitatum suarum pestiferam vanitatem non tam viva quam mortua voce, sed et librorum multiplicium monumentis longo jam tempore ubi poterat velut sator nocturnus tritico agri Domini zizania interserens, longe lateque disseminaverit. 742: utpote quae (sc. doctrina) in libris quamplurimis ab ipso editis fere ubique vulgata sit. Agobard. lib. de divina psalmodia, Migne T. 104 col. 325: stultus et improbus ipsaque stultitia et improbitate sua omnibus notus.

186 838.

vorgeht, waren die Senannten damals auf einem Konzil versammelt '). Wahrscheinlich war es die in Rede stehende Synode zu Quierzy; denn nach gewissen Anzeichen zu schließen ist der Bericht über die Verdammung der Lehren Amalar's, welche auf dieser erfolgte, nur wenig später versaßt als dieser Brief'). Florus geht hier auf die Lehre des Amalar von einem dreisachen Leibe Christi und vom Meßopfer sowie auf die verschiedenen mystischen Deutungen desselben hinsichtlich der Fasten, Kirchengewänder, Kirchengeräthe u. s. w. ein und ermahnt die Angeredeten, mit der nämlichen Strenge, mit welcher die Kirche von jeher ketzerische Sekten ausgestoßen habe, in Semeinschaft mit dem Konzil auch gegen diese Ketzeri einzuschreiten.

Auch Agobard verfaßte mehrere Schriften wider Amalax<sup>3</sup>). Wit großer Heftigkeit wieß er die Vorwürfe zurück, welche der letztere gegen den in der Lyoner Kirche eingeführten Kirchengefang exhoben hatte<sup>4</sup>). Er rechtfertigte ferner die von ihm vorgenommene Kei=

praecellitis et Lugdunensi ecclesiae quidem familiarius obstricti estis, querelam hanc potissimum credidi deferendam, ut quanto plures divini muneris largitate praeitis, tanto instantius et religiosius pro divinae fidei et veritatis tuitione certetis.

1) col. 670: Nunc precor indignus et obsecto per dominum nostrum Jesum Christum.... ut inflammemini veritatis zelo et una cum sancto concilio expugnetis errorem insulsissimum...

2) Vgl. die oben S. 184 Anm. 5 angeführten Stellen aus beiden Schriftsflücken. Manfi und Hefele nehmen an, daß dies Schreiben an die nämliche Spnode zu Diedenhofen gerichtet sei wie das erste. Vgl. auch Bähr S. 451.

bahr S. 391—392. Mansi XIV. 742 (in dem Bericht über die Berdammung der Amalarischen Lehren auf der Synode zu Quierzh 838): pastor de commissi gregis salute sollicitus, cum multi moeroris amaritudine religioso principi caussam innotuit, worunter jedoch möglicherweise auch Florus gemeint sein kann.

<sup>1)</sup> De divina psalmodia l. c. col. 325: Quia nuper stultus et improbus ipsaque stultitia et improbibate sua omnibus notus calumniator erupit, qui sanctam ecclesiam nostram, id est Lugdunensem, non solum verbo, sed etiam scriptis lacerare non cessat, quasi non recte nec more paterno sive usu divinae decantationis solemnia peragentem — 327: Quod si praedictus calumniator humiliter et obedienter pensare studuisset, nequaquam ad tantam deveniret fatuitatem, ut verba quorumlibet hominum, quorum nec nomina nec sensum nec fidem novit, tanquam divinas scripturas defenderet et per phantasticas ac ridiculosas allegorias explanare conaretur — ejus stultus et irritus labor etc. Nicht ganz klar ist mir die Stelle col. 325—326: necesse fuit omnem sacrorum officiorum seriem, quae solito cantorum ministerio per totum anni circulum in ecclesiasticis conventibus exhibetur, sicut in eadem ecclesia favente Dei gratia custoditur, diligentius et plenius in libello. quem usitato vocabulo Antiphonarium nuncupant, colligere atque digerere. praemissa scilicet praefatione pii et orthodoxi patris, cujus probatissima fides atque doctrina in munere domini Dei nostri omnibus examinata ac declarata celebriter innotuit. Unter dem pius et orthodoxus pater versteht Baluze ben Erzbischof Leibrad von Lyon, unter welchem dort tüchtige Sanger= ichulen bestanden (Epist. Carolin. 42. Jaffé IV. 421). Aber es tonnte auch Agobard und unter ber betreffenden praefatio bann ber lib. de correctione antiphonarii gemeint sein. In diesem Falle würde die Schrift de divina psal-modia nicht von Agobard, sondern vielleicht ebenfalls von Florus herrühren.

nigung des Antiphonars, aus welchem er Alles entfernt hatte, was nicht aus der Bibel genommen war 1). Eine dritte Schrift 2) sucht in ruhiger Weise einzelne Punkte aus Amalar's vier Büchern

de officiis ecclesiasticis zu widerlegen.

Der Kaiser brachte — vielleicht, auf Anregung Agobard's — die Sache vor die Synode zu Quierzy 3). Hier wurden in Gegenwart des Angeschuldigten seine Behauptungen vor den Bischöfen verlesen 4). Die Frage, ob er sich zu dem Inhalt bestenne, bejahte Amalar. Auf die weitere Frage, wo er diese Lehren gesunden und gelesen habe, erwiderte er: "In meinem Geiste" 5). Die Synode erklärte jedoch, ohne sich von dieser selbstbewußten Antwort imponiren zu lassen, das sei der Geist des Irrthums gewesen 6) und sprach, wenn auch erst nach langen Verhandlungen, ein förmliches Verdammungsurtheil über seine Lehren aus 7).

1) Lib. de correctione antiphonarii. Bähr S. 391—392.

2) Contra libros quatuor Amalarii abbatis.

4) Ibid.: cumque in eorum auribus tam inepta et profana novarum adinventionum commenta recitarentur, ipso quoque qui ea de cordis sui auda-

cissima vanitate protulerat praesente...

5) Ibid.: cumque.... res blasphemas religiosus horreret auditus, exigunt ab eo, si vere sua esset doctrina. Negare non potuit, utpote quae in libris quamplurimis ab ipso editis fere ubique vulgata sit. Interrogant, ubi haec legerit. Tunc ille maximo constrictus articulo rem, quae neque de scripturis sumpta est neque de catholicorum patrum dogmatibus tracta, sed nec ab ipsis etiam haereticis praesumpta, quia aliud quod diceret penitus non habebat, in suo spiritu se legisse respondit.

6) Ibid.: Sed mox tam superbam et fatuam responsionem veneranda

synodus exsecrans, dixit: vere ille fuit spiritus erroris.

deprehensis fallaciis confusa (confuso?), veneranda synodus plurima loqueretur, deliberatum est, doctrinam hanc esse omnino damnabilem et ab omnibus catholicae fidei cultoribus funditus respuendam. Der Bericht hierüber, höchst wahrscheinlich von Florus, jedenfalls von einem Geistlichen der Lyoner Rirche, Mansi XIV. 741 ff. Allerdings scheint mir das Schriftstück wie es vorliegt keine rechte Einheit zu bilden. Am Anfange wird die Absicht kundzegeben, den betreffenden Borgang auf der Synode zu Quierzy durch eine kurze Darstellung allgemein bekannt zu machun (col. 741). Diese Aufgabe ist jedoch bereits col. 744 erledigt (Haec, prout Deo annuente potui, de concilio venerabilium episcoporum ad aedisicationem ecclesiae Dei et consirmationem catholicae sidei nuper habito brevi paginula annotare curavi etc.). Das Folgende, eine gegen Amalar's Lehren gerichtete Sammlung von Stellen aus der heiligen Schrift und den Kirchenvätern, scheint dagegen geschrieben, als Amalar noch nicht beseitigt, sondern in der Lyoner Kirche noch in dem bekannten Sinne

s) Mansi XIV. 742: Verum, ut quod coeptum est breviter explicetur, ubi doctrinae hujusmodi contagium ad subversionem simplicium in hac ecclesia disseminari coepit, pastor de commissi gregis salute sollicitus, cum multi moeroris amaritudine religioso principi caussam innotuit, conquerens ac deplorans magnum ecclesiae vulnus et execrandam fidei maculam sub istiusmodi novitatum praesumptione nutriri, nisi velocius Deo debita ejus providentia subveniret pii principis cura ardenter ac laudabiliter in Dei rebus sollicita, cum ob pleraque ecclesiae negotia in praedictum palatii locum reverendos patres episcopos convenire jussisset, caussam ad cognitionem atque examen concilii eorum proferri fecit vgl. oben S. 183 Anm. 8. Hienach ideint es allerdings faum, als ob die Angelegenheit auch ichon einer früheren Synobe vorgelegen hätte.

Am Schlusse des Reichstags wurde Pippin gnädig entlassen <sup>1</sup>). Der Kaiser begab sich zunächst nach Paris, um dort in den Kirchen der Märthrer, St. Denis u. s. w., zu beten <sup>2</sup>). Karl sandte er nach Maine <sup>3</sup>), dessen Bewohner erschienen um dem jungen Könige zu huldigen und den Treueid zu leisten <sup>4</sup>); wer augenblicklich abwesend war, holte dies später nach <sup>5</sup>). Sodann suchte Kaiser Ludwig die Herbstjagd in Verneuil, Compiègne und den Revieren der anderen benachbarten Pfalzen, wie Servais, auf <sup>6</sup>). Als er zu

thătig war, vgl. col. 746: Iste autem e contrario în presbyterorum concilio docet. 747: praesertim hoc tempore, quo tam lacrymabili calamitate, peccatis nostris exigentibus, afflicta est (die Lyoner Kirche), ut habeat episcopum sine potestate, magistrum (Amalar) sine veritate (vgl. oben S. 183 Anm. 8) — adversus omnia fallaciarum commenta, quae huic ecclesiae ineptus fabulator conatur ingerere. Auch redet der Verfasser hier nicht mehr das große Publikum an, wie in jenem vorhergehenden Berichte, sondern er wendet sich an hohe Geistliche, s. col. 747: Ignoscat mihi indigno, o Domini venerabiles, vestra dilectio — col. 752: Domini venerabiles. Laut einer von Baluze citirten Stelle beklagte sich Florus noch später über die Autorität, welche diefer genoß. Dieselbe lautet nach B., der sie aus des F. epistola nomine ecclesiae Lugdunensis scripta in causa praedestinationis entnahm: Multum moleste et dolenter accipimus ut ecclesiastici et prudentes viri Amalarium de fidei ratione consulerent; qui et verbis et libris suis, mendaciis et erroribus et phantasticis atque haereticis disputationibus plenis, omnes pene apud Franciam ecclesias et nonnullas etiam aliarum regionum, quantum in se fuit, infecit atque corrupit; ut non tam ipse de fide interrogari quam omnia scripta ejus saltem post mortem debuerint igne consumi (Migne CIV. 325—326).

1) Nithard. I. 6: ac deinde Pippinum in Aquitaniam abire cum gratia permisit; hienach V. Hlud. 59. Eine Urkunde Pippin's vom 25. November 838 (Vöhmer no 2084. Bouquet VI. 679—680 no 22) ist Nerisio ausgestellt, jedoch u. a. wegen des in dieser Periode nicht mehr üblichen Titels (P. gratia Dei rex Aquitanorum) nicht unverdächtig. Desjardins, Bibliothèque de l'école des chartes 5e sèrie IV. 146, führt ein Diplom dieses Königs für die Abtei Conques aus dem Jahre 838 an, welches bei Bosc, Mémoires pour servir à l'histoire du Rouergue t. III. p. 153 gedruckt sein soll. Ich habe dies letztere

Werk indessen nicht benuten können.

2) Absoluto conventu, ipse orationis gratia Parisius sanctorumque martyrum basilicas curavit invisere. Bgl. hiezu Ermold. Nigell. II. v. 143—146. III. 270—274 Scr. II. 481. 494, oben Bd. I. S. 13 R. 1. 132 R. 5 und Böhmer p. 48.

Prudent. Ann.: Directoque Carolo in partes Cenomannicas (nachher: Carolum redeuntem). Nithard. I. 6: Karolum vero in partem regni, quam illi dederat, direxit. V. Hlud. 59: Karolum autem in portionem regni ipsi

attributam dimisit.

- 4) Nithard. I. 6: Quo veniens, omnes hos fines inhabitantes ad illum venerunt et fidem sacramento commendati ei firmaverunt. V. Hlud. 59: Et praesentes quidem Neustriae (j. oben S. 180 Anm. 6) provintiae primores Karolo et manus dederunt et fidelitatem sacramento obstrinxerunt. Die freilich unzuverläffigen Gesta Aldrici befunden hiemit übereinstimmend, daß Ludwig seinem Sohne den Bischof Aldrich von Le Mans huldigen ließ (c. 57, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 112: Praefatum autem pontificem memorato Karolo filio suo minori per manus commendavit). Dümmler I. 126 N. 48.
- 5) V. Hlud. l. c.: absentium autem quisque postea itidem fecit.
  6) Prudent. Ann.: ipse in Verno, Compendio ceterisque circumiacentibus locis venationi congruis (vgl. Bb. I. S. 158 Anm. 3. 277 Anm. 6) stativa habuit unb hernach: Verum pridem imperatore in Verno venationem exer-

Verneuil jagte, kehrten die Grafen Abalgar 1) und Egilo2) an den Hof zurück, welche ausgesandt worden waren, um einen Aufstand der Abotriten und Wilzen zu dämpfen. Sie führten Geiseln dieser Völker mit sich und glaubten melden zu können, daß der Gehorsam der Wenden wieder hergeftellt sei, eine Versicherung, welche indessen schon das nächste Jahr Lügen strafte 3). Auf Einladung seines Bru= ders Hugo, der die Abtei St. Quentin besaß, beging Ludwig hierauf dort bei diesem das Fest des Klosterheiligen (31. Oktober) 4). Von St. Quentin führte ihn sein Weg weiter nach Attignh'5). Hier empfing er Karl, der aus Maine zurückkehrte 6). Auch erschien daselbst eine Gesandtschaft des Dänenkönigs Horich. berichtete, daß Horich zum Beweise seiner Treue gegen den Kaiser die Häupter der Piraten, welche letzthin (837) die fränkischen Küsten gebrandschakt hatten, wiederum habe greifen und tödten Als Entgelt verlangte er jedoch nicht etwa nur, wie früher 7), das Wehrgeld für die auf diese Weise Getödteten, sondern keinen geringeren Preis — als Friesland und das Land der Abo= triten. Wir wissen nicht, ob der erwähnte Aufstand der Abotriten und Wilzen mit dieser Forderung, mit welcher der Dänenkönig die einstigen Ansprüche seines Vorgängers Göttrik erneuerte 8), in Zusammenhang stand. Der Kaiser aber glaubte die maßlose Dreistigkeit eines solchen Ansinnens nur mit Verachtung strafen zu können 9). Sodann zog Kaiser Ludwig nach Often; denn in Frankfurt, inmitten des oftfränkischen Reichs, welches er wieder für sich in Anspruch genommen, hatte er beschlossen seine Winter= refidenz zu nehmen 10).

1) Ngl. über benselben oben S. 158.

6) Prudent Ann.
7) Bgl. oben S. 162.

cente. V. Hlud. 59 p. 644: His rite peractis, imperator ab eo loco (Quierzh) divertit et venationi autumnali iuxta morem operam dedit. S. in Betreff bes Jtinerars auch die Anm. Sickel's zu L. 380 (II. 356).

<sup>2)</sup> Wgl. Nithard. II. 3 p. 656. Meyer von Anonau S. 20.

Prudent. Ann. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 117. Dümmler I. 255.

1) Prudent. Ann.: atque invitante Hugone, fratre et beati Quintini martyris monasterii abbate, eiusdem martyris festivitate honorisice alacriterque celebrata. Daß Hugo Abt von St. Quentin war, wird auch anderwärts bestätigt (s. unten). Der Bau der Kirche des h. Quintinus daselbst, 813 besonnen, war im Jahr 826 vollendet. (Ann. S. Quintini Veromandens. Scr. XVI. 507).

<sup>5)</sup> Prudent. Ann. vgl. Sidel II. 356, Anm. zu L. 380.

<sup>8)</sup> Bgl. Einh. V. Caroli 14, Jaffé IV. 521. Einh. Ann. 808. 809. 810. Chron. Moiss. 808. 810. Ann. S. Amandi 808, Scr. I. 14. 195—197. II. 258. Dümmler I. 256.

<sup>9)</sup> Prudent. Ann.: Ubi etiam missi Horich venientes, piratarum in nostros fines dudum irruentium maximos a se ob imperatoris fidelitatem captos atque interfici iussos retulerunt, petentes insuper (?) sibi dari Frisianos atque Abodritos. Cuius petitio, quanto imperatori indecens sive incongrua visa est, tanto vilius spreta et pro nihilo ducta est. Bielleicht ente hält der Text hier eine Lücke in Betreff der Forderung des Wehrgeldes für die hingerichteten Dänen. L. Giesebrecht a. a. D. S. 117. Dümmler I. 256.

10) Prudent. Ann.: Imperator vero coeptum peragens iter, ad Francono-

838. 190

Der jüngere König Ludwig hatte seine Waffen in diesem Jahre wider einen auswärtigen Feind richten müssen, den Slaven= fürsten Ratimar, welcher, wie es scheint, im Gebiete zwischen der Sau und Drau herrschend, die Nachfolge Liudewit's angetreten hatte und den Schutz der Bulgaren genoß. Fortwährend durch die Wirren im Reich in Anspruch genommen, hatte König Ludwig den letzteren ihre Eroberungen lassen müssen, ohne einen festen Frieden mit ihnen zu schließen. Jett jedoch war von ihm zur Ver= nichtung Ratimar's ein starkes bairisches Heer aufgeboten worden, dessen Führung der Markgraf Ratbod 1) übernahm. An Widerstand verzweifelnd, ergriff der Slavenfürst mit den Seinigen, insoweit sie dem Schwert der Feinde entrannen, die Flucht. Allein den= noch kehrte nur der westliche Theil seines Landes unter fränkische Herrschaft zurück oder seine Unterwerfung war eine nur vorsiber= gehende; denn die Bulgaren behaupteten sich nach wie vor im unteren Pannonien 2).

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

In Frankfurt jedoch kam Ludwig dem Bater zuvor. 29. November zog er in diesen Ort ein und besetzte ihn mit seinen Heerschaaren, entschlossen, dem Kaiser nicht nur die Winterresidenz daselbst, sondern auch den Uebergang über den Rhein zu verwehren und alles Land im Often dieses Stromes für sich zu behaupten. Auf diese schwere Kunde, welche der Kaiser auf seinem Zuge nach Frankfurt empfing 3), berief derselbe schleunigst das Heeresaufgebot

1) Bgl. über denselben Dümmler, Südöstl. Marken (Archiv für Kunde österreich. Geschichts-Quellen X.) S. 19. 34. Gesch. b. oftfr. R. I. 37. 370 N. **27.** 878 乳. 114.

schweig 1873) S. 343.

furd hiemandi gratia profectus est. V. Hlud. 59 p. 16 unrichtig: et ad tempora hiemalia exigenda se Aquis collegit, vgl. Neper von Anonau S. 131. Zwei aus Ingelheim batirte Diplome Ludwig's bes Frommen vom 14. und 21. November 838 sind unecht (Sickel II. 400-401).

<sup>2)</sup> Conversio Bagoariorum et Carantanorum 10, Scr. XI. 11 (vgl. R. 51): Illoque tempore Hludowicus rex Bagoariorum misit Ratbodum cum exercitu multo ad exterminandum Ratimarum ducem. Qui diffisus se defendi posse, in fugam versus est cum suis qui caedem evaserunt. Ann. S. Rudberti Salisburg. 838, Scr. IX. 770: Exercitus Bawarorum contra Ratimarum colligitur; ebenso Auctar. Garstense ibid. p. 565. Dümmler, Südöstl. Marken S. 29. Gesch. b. oftfr. R. I. 40. Quigmann, Die alteste Gesch. der Baiern (Braun-

<sup>3)</sup> Prudent. Ann.: Proficiscenti igitur imperatori nunciatus est Ludoicus filius eius Franconofurd hostilibus vallatus agminibus insedisse sibique non solum eiusdem palatii sessionem ad hiemandum, verum etiam Rheni fluminis moliri transitum inhibere (vgl. auch 840 p. 436: Ludoicum . . . consueta iamdudum insolentia usque ad Rhenum regni gubernaculum usurpare). Nithard. I. 6 p. 654: Eodem tempore nuntiatur, quod Lodhuwicus a patre suo descivisset et quicquid trans Renum regni continebatur, sibi vindicare vellet. Mit Benutung Nithard's, aber an unrichtiger Stelle (vgl. Dümmler I. 126 N. 49. Meger von Anonau S. 132) V. Hlud. 61 p. 645: Hludowicus vero audiens huiusmodi patris erga fratres suos voluntatem et regni inter eos divisionem (ber Berf. meint die Wormser Reichstheilung zwischen Lothar und Rarl vom Juni 839, j. unten), non tulit. Ideo quicquid regni trans Renum fuit sibi vindicandum statuit. Ruodolf. Fuld. Ann.: Ille autem . . . . edicto posthabito (f. oben S. 178 f.), 3. Kal. Decemb. ad Franconofurt cum suis venit

aus allen Gegenden des Reichs nach Mainz, wo er noch vor

Weihnachten eintraf 1).

Unterdeß schied im Dezember?) ein anderer von den Söhnen des Kaisers, Pippin von Aquitanien, aus dem Leben?). Wieviel diesem Könige auch vorzuwersen war, so ist die spätere Nachricht4), daß derselbe infolge der durchpraßten und durchzechten Tage und Nächte schließlich im Säuserwahnsinn geendigt habe, doch durch= aus sagenhaft und unglaubwürdig. — Sein Reich hatte Pippin nicht in seinem ganzen Umfange zu behaupten vermocht; die Herrschaft über das Baskenland, welche ihm schon durch das Gesetz von 817 übertragen worden oh, war seinen Händen entglitten.

(vgl. 840 p. 362: partem regni trans Rhenum quasi iure sibi debitam affectans). S. endlich die Herzfelder Jahrbücher, Ann. Hildesheim. Scr. III. 44: iterum coniuratio apud Franconofort Ludowici iunioris; entsprechend Ann. Quedlinburg. Weissemburg. Lamberti. Ottenburan. Altahens. mai. Scr. III. 44—45. V. 3. XX. 784.

1) Prudent. Ann. 838: quo imperator nuncio haud mediocriter motus, quaquaversum fideles acciri decernit; at ipse, ut coeperat, Maguntiam pervenit anno ab incarnatione Domini 839. Ubi nativitatis atque apparitionis dominicae (6. Yanuar) festivitatibus emensis... Ruodolf. Fuld. Ann. 838: Contra quem imperator quasi (!) sibi adversantem cum exercitu veniens, Mogontiaci natalem Domini celebravit. 839: post peractam festivitatem natalis Domini et theophaniae. Nithard. I. 6: quod pater eius audiens,

indicto conventu Magonciacum venit.

2) Die Angaben über das Datum schwanken allerdings. Prudent. Ann. p. 432 haben: Idus Decembris, Ruodolfi Fuld. Ann. p. 361 dagegen: mense Novembrio. Der Aftronomus scheint den Tod des Königs sogar erst in das folgende Jahr zu verlegen, da er eine Rometenerscheinung vom 1. Januar 839 als Borzeichen desselben deutet (V. Hlud. 59 p. 644 vgl. Meher von Anonau, Nithard S. 131, welcher meint, der Berfasser habe dabei vielleicht den Zeitzunkt im Auge gehabt, wo die Todesnachricht am kaiserlichen Hose eintrass. Das Wirzburger Todtenbuch, herausg, von Dümmler, Forschungen VI. 117 notirt zum 21. Dezember: XII. Kal. Jan. depositio Bipini regis silii Hludouici imperatoris, wo unter depositio, nach dem damaligen allgemeinen wie dem besonderen Sprachgebrauch dieses Kekrologiums, gewiß das Ableben, nicht, wie Dümmler, Gesch. d. ostfr. K. I. 128 N. 58 vermuthet, die Beisetzung gemeint ist. Zumal auch jene Urkunde Pippin's vom 25. November 838 vorsliegt (s. oben S. 188 Anm. 1), werden wir die Angabe Kudolf's von Fulda zu verwersen und uns mit Böhmer S. 199, Fund S. 172, Dümmler I. 128, Meher von Knonau a. a. O. an diesenige der Keichsannalen zu halten haben.

3) Seinen Tob erwähnen, abgesehen von den in der vorigen Note angesührten Stellen, Ann. Fuld. antiqu. cod. Casselan. Scr. III. 117\*. Ann. Engolism. Scr. XVI. 485. Ann. Lemovicens. Chron. Aquitan. Scr. II. 251. 252. Ademar. hist. III. 16. Scr. IV. 120. Ann. Lobiens. Scr. II. 195. Chron. Elwangense, Scr. X. 35. — Transl. S. Genulfi 7, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 228: Circa quod tempus domnus etiam Pippinus Aquitaniae rex biennio ante patris sui obitum ultimam vitae sortitus diem. — Nithard.

I. 8 p. 655. Reginon. chron. 853 p. 569.

5) Bb. I. S. 103.

Reginon. chron. 853: ebrietatibus enim et comessationibus die noctuque vacans, ad extremum mente captus, in maniacam incidit passionem et praesentem vitam cum dedecore amisit. Bgl. Bb. I. S. 29 Anm. 6. 344 Anm. 2 und außer den dort bereits citirten Stellen auch Dümmler I. 132 N. 72. Dieselbe Tradition begegnet uns allerdings auch in einer Königsreihe, welche diesem Pippin den Beinamen des "Trunkenbolds" giebt (Scr. III. 215, ex cod. Steynvelt.: Pippinus rex Equitaniae ebriosus).

192 838.

Jener Graf Azenar, welchen im Jahre 824 bei dem Neberfall in den Pyrenäen seine baskische Abstammung gerettet hatte 1), siel später von dem Könige ab und als derselbe einige Jahre nachher (836) eines sürchterlichen Todes starb, nahm sein Bruder Sancho Sanchez eigenmächtig, gegen den Willen Pippin's von dem nördlichen Wasstonien Besitz und behauptete sich in demselben 2). — Der Hof und die Verwaltung des aquitanischen Keichs waren, wie bei dem jüngeren Ludwig 3), in derselben Weise wie im fränkischen Reiche geordnet. Der König hielt Reichsversammlungen 4) und Hofgericht in Jahr 828 Johannes 6), als sein Erzkapellan 834 der Bischof Fridebest von Poitiers, zugleich Vorstand der dortigen Abtei St Hilaire 7). Als Kanzler dieses Königs von Aquitanien begegnen uns Albrich 8), Ebroin,

1) Bgl. Bb. I. S. 141 Anm. 7. 8. 224 Anm. 8.

3) Vgl. Dümmler I. 28.

4) Bgl. Transl. S. Filiberti L. I. c. 1. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 540: generale siquidem regni sui placitum exsistebat, oben S. 143 Anm. 3, sowie die Bd. I. S. 343 Anm. 8 angeführte Stelle aus den Mir. S. Genulphi.

5) Wie es scheint, gewöhnlich am Dinstag, vgl. das Placitum in der Pfalz Casanogilus (Chasseneuil) vom 9. Juni 828 bei Guerard Polypt. Irminonis II. 844 f. append. no 9: Pipinus gratia Dei rex Aquitanorum. Cum nos in Dei nomine die Martis Casanogilo villa palatio nostro in pago Pictavo secus alveum Clinno ad multorum causas audiendum rectaque judicis terminandas resideremus — Datum quinto idus Junio in anno XV. imperium domni Hludowici serenissimi imperatoris. Dabei werden einschließlich bes

Pfalzgrafen 25 Beifiger genannt.

7) Böhmer no 2075. Bouquet VI. 672 no 13: Fridebestus episcopus, archipellanus (l. archicapellanus) noster seu et abbas ex monasterio S. Hilarii, quod est situm in suburbano Pictavensi, vgl. Wait III. 434 R. 2. Möglicherweise war auch schon der Abt Fulso von St. Hilaire Pippin's Erg

tapellan gewesen (f. Bb. I. S. 361 Anm. 2).

Prudent. Ann. 836 p. 430: Azenarius quoque, citerioris Wasconiae comes, qui ante aliquot annos a Pippino desciverat, horribili morte interiit, fraterque illius Sancio-Sanci eamdem regionem negante Pippino occupavit vgl. 852 p. 447: Sancius comes Vasconiae. Transl. S. Faustae 2, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 73 (Eo vero tempore — 864 — apud Gascones, quibus montes Pyrenaei vicini sunt, ducatus apicem Arnaldus vir inluster obtinebat. Hic etenim filius cujusdam comitis Petragoricensis vocabulo Imonis fuerat et avunculo suo Sanctioni, qui ejusdem gentis dux fuerat, in principatum successerat.)

vicem Johanni comiti palacii recognovi et subscripsi; der lettere ist der pfalzgräsliche Notar (Sidel I. 359 N. 10). Ferner wird der Pfalzgras Pippin's erwähnt in dem Kapitular Ludwig's des Frommen betressend das Kloster S. Croix in Poitiers, Sidel L. 191. Madillon Ann. Ben. II. 476 (3. ut res monasterii, quas modo habent, non prius ab ullo auserantur quam ut ante domnum Pippinum aut ante comitem palatii illius praesata ratio reddatur), sowie in der Urtunde Pippin's sür das Kloster Lagrasse vom Jahre 838, Böhmer no 2083. Bouquet VI. 679 no 21, und einer allerdings verdächtigen vom Jahre 836 für das Kloster Brioude, Böhmer no 2077. Bouquet VI. 674 no 15 (vgl. Bd. I. S. 186 Anm. 2). Auch diese Stister erhalten hier das Brivileg, das Ansprüche wider sie vor dem Hosgericht geltend gemacht werden müssen. Bgl. übrigens Pernice, De comitidus palatii p. 28.

<sup>\*)</sup> In den Jähren 828—829, f. Böhmer no 2070. Bouquet VI. 667 no 7.

Dodo, Hermold 1), als Notare Saxbod 2), Candidus, Isaak 3) u. s. w. — In Bezug auf die Frage der aquitanischen Kirchengüter hatte König Pippin, wie wir sahen 4), den Aufsorderungen des Kaisers und der fränkischen Bischöse nachgegeben. Außerdem heißt es, daß er auf Veranlassung des Vaters das Kloster St. Jean d'Angely, das Kloster des h. Chprian zu Poitiers und das Kloster Brantome gestistet sowie in St. Éparche (Cybard) zu Angoulême statt des kanonischen Lebens die Mönchsregel eingeführt und über alle diese Stifter den Abt Martinus gesetzt habe 5).

Pippin, der im Kloster der heiligen Radegunde zu Poitiers bestattet wurde 6), hinterließ mehrere Kinder 7). Von seinen Söhnen hieß der ältere nach ihm Pippin, der später geborene, welcher herenach Raban's Nachfolger auf dem erzbischöslichen Stuhle von Mainz wurde, Karl 8). Beide standen noch in sehr jugendlichem Alter 9); der jüngere, Karl, war der Pathe seines gleichnamigen

Tardif p. 84 no 121. Auch in Böhmer no 2071, Bouquet VI. 668 no 8 ist wohl Candidus diaconus ad vicem Aldrici (statt Hendrici) recognovit zu lesen.

<sup>1)</sup> Vgl. Bb. I. S. 217 Anm. 8 u. oben S. 122.
2) Vgl. Bb. I. S. 287 Anm. 3. 320 Anm. 6.

<sup>\*)</sup> Vgl. oben S. 61 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Oben S. 152.

<sup>5)</sup> Ademar. hist. III. 16. Scr. IV. 120: Hic iussu patris fecerat monasterium sancti Johannis baptistae Angeriaco, monasterium sancti Cipriani Pictavis, monasterium Brantosmense et transtulit canonicalem habitum in monasterium in monasterium sancti Eparchii Engolismae, quibus monasteriis prafecit abbatem Martinum vgl. N. 25. 26. Sidel II. 366.

<sup>6)</sup> Transl. S. Genulfi 7. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 228. Chron. Aquitan. Scr. II. 252; hienach Ademar. III. 16. Scr. IV. 119 N. 21.

<sup>1)</sup> Bgl. über bieselben im Allgemeinen Thegan. 41 a. 832 p. 598 (cum uxore et liberis). Ermold. Eleg. I. v. 67—68 p. 517: Prosperitate volens de vestra certus haberi — Coniugis et prolis seu procerum atque ducum u. oben Bb. I. S. 186 Anm. 3.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann. 838 p. 432: relictis duobus filiis, Pippino et Carolo. Nithard. I. 8 p. 655 (et pars quaedam populi, quid avus de regno vel nepotibus iuberet praestolabatur, pars autem, arrepto filio eius Pippino, quia natu maximus erat etc.). Reginon. chron. 853 p. 569: — successorem relinquens Pippinum filium, de quo paulo superius mentionem fecimus. Domus Caroling, genealog. Scr. II. 312. Adonis chron. ibid. p. 321. Auf einer Verwechselung Pippin's I. mit Pippin II. beruht die Angabe in Erchanbert. breviar. monach. Augiens. contin. Scr. II. 329: cum prius regnum Pipini, absque liberis nisi uno tantum Carolo Magonciacensi episcopo superstitibus defuncti, regno suo adiecisset. — Siehe außerbem über jenen Karl als Sohn bezw. Bruder der beiden Pippine Prudent. Ann. 849. 854 p. 444. 448. Ruodolf. Fuld. Ann. 851: Pippinus rex Aquitaniae . . . . Similiter et Karolus, frater eius iunior. 856 p. 367. 370. Fragm. chron. Fontanell. 849 Scr. II. 302. Liutolf. de. s. Severo, Jaffé III. 517 (Defuncto autem Otgario et successore illius Rábano, Karolus, Pippini regis filius, eiusdem episcopatus honore sublimatus est). Inscript. eccl. s. Albani no 5, ibid. p. 717: Karolus, regali semine natus. Vgl. Dümmler I. 390. — Von ge-Tehrten Studien dieses zu so hohem geistlichem Range erhobenen Prinzen ist nichts bekannt (Wattenbach, Geschichtsquellen I. 183).

<sup>9)</sup> Indessen übertreibt der spätere Interpolator des Ademar (Hist. III. Jahrb. b. btsch. Gesch. — Simson, Ludw. b. Fc. II. Bb. 13

**838.** 

Stiefoheims 1). Die Töchter Pippin's waren an die Grafen Gerard und Rather vermählt 2).

16 cod. 2. Scr. IV. 120), wenn er aus dem jüngeren Pippin damals noch einen kleinen Anaben macht (filium eius Pipinum parvulum — Pipinum parvulum). Pipin I. von Aquitanien hatte sich im Jahre 822 vermählt (Bd. I. S. 186. Dümmler I. 128 nimmt an, daß Pippin II. ungefähr in gleichem Alter mit Karl dem Kahlen (geb. 823 gestanden habe.

1) Prudent. Ann. 849 p. 444 (in eumdem patruum suum et patrem ex

fonte sacro).

194

(-)

<sup>2)</sup> V. Hlud. 61 p. 645: Gerardus itidem comes et gener quondam Pippini necnon Ratharius similiter comes Pippini gener vgl. Lup. epist. 28 p. 51: Gerardus princeps quondam et carus Pipini regis. 3ch sehe keine Berechtigung, hier mit Junck (S. 177) an Bastardtöchter zu denken.

Von Mainz aus sandte der Kaiser noch in höchster Eile Boten an seinen Sohn Ludwig, um denselben zur Versöhnung und Unterwerfung aufzusordern. Allein vergeblich. Der König, welcher das seste Castel auf dem gegenüberliegenden Rheinuser besetzt hatte, zeigte sich hartnäckig entschlossen, den Vater am Nebergange über den Strom zu verhindern 1), welcher dort eine Breite von fünshundert Schritt hatte 2). Die hölzerne Brücke, welche Karl der Große wenig unterhalb von Castel und der Mainmündung über den Rhein hatte schlagen lassen 3), war im Mai 813 abgebrannt und der Gedanke des erhabenen Herrschers, sie durch eine steinerne zu ersetzen, insolge seines kaum ein Jahr darauf ersolgten Todes unausgeführt geblieben 4). Nur die Häupter

Quondam opulentam opibus, opere constructa vetusto Apparet quae namque super glacialis aquai Ripam Rheni, in quem fluitans turgentibus undis (Non [Nam?] parte ex alia, castrum qua cernitur ingens, Haud procul a ponte sursum, quem sospite regno Olim rex Karolus fecit) prolabitur amnis

Mogoin, ex quo, ut fama sonat, Moguntia dicta est. 2) Einh. V. Caroli 17, Jaffé IV. 524 vgl. Poeta Saxo l. V. v. 445 ibid. p. 619. Ann. Wirziburgens. (S. Albani Mogunt.) 803 Scr. II. 240. Ann. Disibodenberg. 802, Boehmer Font. III. 174.

\*) Einh. V. Caroli l. c. Poeta Saxo l. c. v. 443—462 p. 619 – 620. V. Eigilis metr. l. c. — Die Ann. Wirziburg. (S. Alban. Mog.) 803. 813, aus benen Ann. Disibodenberg. 802. 813 schöpfen, geben eine sagenhafte Geschichte von der Erbauung und Zerstörung dieser Brücke.

4) Bgl. V. Caroli. Poeta Saxo II. cc. Einh. Ann. 813 p. 200. Ann. Sith. (Mone a. a. O. Sp. 11). Enhard. Fuld. Ann. Scr. I. 356 sowie die Hersfelder Annalen (Quedlind. Weissemb. Lambert. Ottenburan. Alta-

<sup>1)</sup> Prudent. Ann. 839 p. 432: Ubi (zu Mainz) nativitatis atque apparitionis dominicae (Epiphania?) festivitatibus emensis, directis celerrime fidelibus ad pacis concordiam Ludoicum hortatus est. Sed nequaquam valuit revocare, quin insuper consistenti Maguntiae imperatori ipse ex adverso in Castella ultra Rhenum posita pertinaciter atque hostiliter immorans, transitu fluminis cohibebat. — In der metrischen Vita Eigilis 14, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 250 wird die Lage von Mainz und Castel solgendermaßen geschildert:

196 839.

ber aus Steinen und Erdreich in gleichmäßigen Zwischenräumen im Strombett aufgeworfenen Hügel, welche die Brückenpfeiler getragen hatten, sahen noch aus der Fluth hervor<sup>1</sup>). Genöthigt, einen Nebergang an anderen Punkten zu suchen, zog der Kaiser am Gestade weiter, aber überall fand er den Sohn am anderen Ufer sich gegenüber, der jeden Bersuch der Nebersahrt vereitelte<sup>2</sup>). So war er gezwungen, zunächst nochmals nach Mainz umzukehren, wo sich indessen die Masse der von allen Seiten herzuströmenden Getreuen jetzt in der Winterszeit nicht gut länger unthätig zussammenhalten ließ<sup>3</sup>). Endlich, am 7. Januar<sup>4</sup>) gelang es dem Kaiser, etwa drei römische Neilen unterhalb Mainz mit dem Heere auf Fahrzeugen über den Strom zu setzen dundesgenossen seitigen User konnte er die Sachsen, seine alten Bundesgenossen seitigen unfnehmen, welche Graf Adalbert von Metz gewonnen hatte und ihm zusührte<sup>7</sup>). Der jüngere Ludwig war durch diese Borgänge

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

hens. mai.) Scr. III. 41. V. 3. XX. 784. — Ann. Wirziburg. (S. Alban.). Disibodenberg.

1) Selbst noch zu der Zeit des Poeta Saxo, l. c. v. 447—450. 457—462:

Quodque magis stupeas, firmaverat ordine recto Colles igentes fluctibus in mediis;

Supposuit basibus haec fundamenta locandis Et supra celsam struxerat inde viam.

Virtutis monimenta manent tamen eius in aevum In vastis stantes gurgitibus tumuli. Congestae saxis etenim tellureque moles Parent, elatis flumine verticibus; Aggeribusque pari spacio distantibus ordo Metitur lati terga decens pelagi.

2) Prudent. Ann.: Imperator autem sanguinem communis populi fundi admodum metuens (ber wirkliche Grund war ohne Zweifel die Unmöglichsteit, den Rheinübergang bei Castel zu erzwingen), ad loca alia transpositioni opportuna divertere nullatenus dedignatus est, in quibus omnibus econtra ripis insistentem et transfretare conantibus obsistentem filium conspicatus, eratque videre miseriam, hac pio patre, illac impio filio digredientibus.

3) Ibid.: Qua necessitate imperator compulsus, Maguntiam repedat, sideliumque hinc inde propere confluentium ob asperitatem hiemis incommoditatem diutius non ferens... Funck S. 171 hebt hervor, daß der Winter nicht besonders hart gewesen sein könne, da der Rhein schiffbar blieb.

4) Epiphanias (6. Januar) brachte der Kaiser noch in Mainz zu, Prudent. Ann. vgl. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361 N. 1, oben S. 191 Anm. 1 und S. 195 Unm. 1.

5) Ruodolf. Fuld. Ann.: 7. Idibus Januariis cum exercitu navigio Rhenum transiit. Prudent. Ann.: tribus ferme infra memoratam urbem milibus (mithin in der Gegend von Schierstein, Funct S. 172) Rheno transposito. Nithard. I. 6 p. 654: traiecto exercitu.

9) Vgl. Bb. I. S. 56. 358—359 u. oben S. 20. 24.

7) Prudent. Ann.: Saxones obvios suscepit. Ruodolf. Fuld. Ann.: obvios habens Saxones, partim minis, partim suasionibus Adalberti comitis adductos. Hinsichtlich des partim minis etc. darf man nicht vergessen, daß hier ein Anhänger Ludwig's des Deutschen spricht. Dümmler I. 126 läßt die Vereinigung des Kaisers mit den von Adalbert herbeigeführten sächsischen Herbeigeführten sächsischen Herbeigeführten sach der V. Hlud. 61 p. 645, welche, wie wir oben (S. 17 Anm. 2) sahen, eigentlich auf das Jahr 832 zu beziehen ist.

auf das Unangenehmste überrascht. Er sah sich umgangen und mit Uebermacht bedroht. Da überdies die Heerhaufen der Thüringer, Oftfranken und Alamannen, welche er um sich geschaart, ihn verließen, mußte er die Behanptung des oftfränkischen Reichs aufgeben und entwich in Eile nach Baiern 1). Der Kaiser ver= folgte ihn nicht dahin und schenkte denjenigen Anhängern des Sohnes, welche sich zu ihm geflüchtet hatten, seine Gnade, indem er sich nur durch einen neuen Eid ihrer Treue zu versichern suchte 2). Diejenigen, welche die Empörung angestiftet oder vorzugsweise begünstigt hatten, wurden jedoch theils zum Verlust ihrer Güter, theils zum Exil verurtheilt.3). Daß die Abtei Weißenburg an der Lauter um diese Zeit aus den Händen Grimald's in die= jenigen des Erzbischofs Otgar von Mainz, eines entschiedenen Gegners des Königs Ludwig 4), überging 5), mag mit diesen Ver= hältnissen zusammenhängen. Indessen verlor Grimald die Abtei schwerlich zur Strafe. Nachdem er im Jahre 833 die Leitung der ostfränkischen Kanzlei übernommen hatte 6), war jene ent= schiedene Wendung der Politik König Ludwig's zu Gunsten seines Vaters eingetreten, welche den alten Kaiser auf den Thron zurückführte, und wenn Grimald jett von den Geschäften zurücktrat, so geschah es vermuthlich deshalb, weil er als Anhänger des Kaisers das neueste Auftreten des Sohnes nicht billigte. seine Stelle als Kanzler des jüngeren Ludwig trat Ratseit, der frühere Schreiber Einhard's, der diesem einst die Gebeine des h. Petrus und Marcellinus aus Rom geholt hatte?). — Hierauf begab sich Kaiser Ludwig nach Frankfurt, welches ihm nun offen stand und wo er einen längeren Aufenthalt bis in den Anfang

2) Prudent. Ann. p. 432: Imperator, paternae pietatis non immemor (!), filium persequi supersedit, receptisque qui ab illo ad imperatoris clementiam fugerant ac sacramento firmatis...

3) Ibid. p. 432—433: et insuper discordiarum incentoribus fautoribusque pro merito criminum partim rebus partim exilio damnatis vgl. p. 435—436: quibusdam propter motus illius nuper a se separatis et rerum proprietate multatis. In der Regel pflegte allerdings, wie schon bemerkt, mit dem Exil die Einziehung des Vermögens verbunden zu sein (Waiß IV. 439).

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: Ludoicus vero, comperto patris eatenus sibi inopinato transitu, deficientibus quos ex Austrasiis, Thoringiis atque Alamannis illexerat secumque adduxerat, concitus aufugit Noreiamque, quae nunc Baioaria dicitur, regnum videlicet sibi olim a patre traditum, revertitur. Ruodolfi Fuld. Ann.: Quo cognito, Hludowicus, nefas esse sciens filium patri repugnare (man fieht, die Bertreter beider Parteien wetteifern hier in tendenziöser, abgeschmackter Motivirung der Dinge) cedendumque tempori iudicans, in Baioariam se recepit. Nithard. I. 6: fugere illum in Baioariam compulit. Auch die Hersfelder Jahrbücher verzeichnen den durchgreisenden Erfolg des Raisers, Ann. Hildesheim. 838 Scr. III. 44: et conversum est regnum ad patrem eius (sc. Ludowici iunioris) vgl. Ann. Quedlinburg. Weissemburg. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 44-45. V. 3. XX. 784.

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 84 Anm. 3 u. S. 179.

<sup>5)</sup> Dümmler I. 127 N. 52.

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 60.

Dümmler I. 868. Forschungen X. 343.

198 839.

der Fastenzeit nahm 1). In seinem Gesolge besand sich daselbst u. a. sein Bruder, der Kanzler Hugo 2). Der Kaiser ordnete dort die Verhältnisse der germanischen Völkerschaften und der östlichen Grenzgebiete des Reichs und suchte seine unmittelbare Herrschaft in diesen Gegenden zu besestigen 3). Auch die Diplome, welche von dem damaligen Aufenthalt des Kaisers zu Frankfurt datiren, scheinen einen gewissen Zusammenhang mit den politischen Verzhältnissen erkennen zu lassen. So schenkt er seinem Getreuen Obilbert zur Belohnung eines von ihm geleisteten Dienstes einen königlichen Mansus im Thurgau an der Nurg 4). Vehrsache Gunstbeweise empsing auch Abt Raban von Fulda 5). Der Kaiser

1) Prudent. Ann. p. 433. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361. Die Urlunden (Sidel L. 365—368) bezeugen den Aufenthalt des Kaisers in Frankfurt vom

23. Januar bis 27. Februar.

frater noster Hugo venerabilis abba et sacri palatii nostri summus notarius quosdam Hebraeos.... in nostram introduxit praesentiam. (Die Arenga dieses auf Hugo's Beranlassung für einige Juden ausgestellten kaiserlichen Privilegs ist interessant wegen des darin ausgesprochenen Grundsates teligiöser Toleranz: Licet apostolica lectio maxime domesticis sidei nos donum operare commoneat, ceteris quoque omnibus idem sacere denivola devotione non prohibet, sed potius ut respectu divinae misericordiae propensius exequamur hortatur, vgl. Sidel I. 170).

\*) Prudent. Ann.: marcas populosque Germanicos (vgl. Wait V. 127 R. 3) disponere suaeque fidei arctius subiugare non distulit. — Dümmler L. 127 R. 57 will nicht entscheiden, ob ein Schreiben an den Abt von Reichenau,

127 R. 57 will nicht entscheiden, ob ein Schreiben an den Abt von Reichenau, worin von Unterhandlungen zwischen dem Kaiser und seinem Sohn (Ludwig) während des Februar die Rede ist, hierher ober etwa schon in's Jahr 833 gehöre. Das merkwürdige, aber dunkle, mir zum Theil sogar unverständliche Schriftstück ist abgedruckt bei Rozière, Formules inédites publ. d'après un manuscrit de la bibliothèque de St.-Gall p. 36-37 no 55 und wird auch vom Herausgeber auf eine der Phasen der Streitigkeiten zwischen Ludwig dem Frommen und seinen Söhnen bezogen. Der Verfasser bes Briefs, ein Diakon (exiguus levita), schreibt barin u. a.: De novis causis nihil ad presens mandare possimus, nisi . . . . . . quoniam rex missos suos patri illo kalendarum marciarum direxit, tria capitula rogans: primo ut liceret ei hominis, quos hinc adduxit, secum abere et ipsis infra nostrum regnum suis proprietatibus. quousque simul cum fratre veniens eos domni imperatoris obtutibus presentaret; secundo ut terminos sibi a domno imperatore concessos nec idem imperator vel etiam exercitus eius insidiando invaderet usque ad memoratum fratris et sui ad patrem adventum; tertio absolveret illum, quatenus liceret ei instanti quadragesima pro communi salute decertaretur... Da bie Gesanbtschaft bes Königs den Bater auffordern sollte, nicht in das dem ersteren eingeräumte Gebiet (d. h. wohl das ostfrankische Reich und nicht bloß Baiern) einzudringen, fällt dieselbe schwerlich in das Jahr 839, wo dies bereits im Januar geschehen war. Unter bem Bruder bes Königs muß wohl Lothar gemeint sein.

4) Sickel L. 365 val. L 272. II. 354. R. Pert in von Sybel's hist. Zeitschr. XI. (1864) S. 426. Wartmann, Urfundenb. der Abtei St. Gallen

I. 331 f. no 357 ad 837.

Dunstmann S. 87 sagt, Raban habe sich an das Hoslager des Kaisers nach Frankfurt begeben mit der Bitte, den ehemaligen Erzbischof Ebo von Reims, der sich in Fulda in Haft befand, unter andere Aufsicht zu stellen, worauf Ebo nach Lisieux gekommen sei (vgl. oben S. 136). Indessen beruht dies, soviel ich sehen kann, nur auf Kombination, nicht auf irgend einem Quellenzeugniß.

genehmigte, daß derselbe von dem Bassallen Helmerich einige kaiserliche Güter eintauschte, welche letterer zu Benesiz besaß.). Auch ließ der Abt seinem Kloster von dem Kaiser die Ortschaften Geismar und Borsch bestätigen, welche ihm zwar schon König Ludwig geschentt hatte, aber, wie der Abt anerkannte, ohne Besugniß und Recht.). Zweihundert Mansen im Grabseld, durch welche Kaban den Grasen Poppo für jene bisher von ihm zu Lehen besessen Orte entschädigt hatte, sollten nach dem Tode des Grasen ebenfalls an die Fulder Brüderschaft zurücksallen.). — Im Verlause der Fastenzeit, im März begab sich der Kaiser sos dann wieder nach Alamannien und zog nach der Pfalz Bodman am Bodensee, wo er Ostern (6. April) beging.). In seiner Ilmsgebung waren dort Drogo. und der Senischalk Adalhard.

1) Sidel L. 366. Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 230 f. no 523.

quod filius noster isdem Ludewicus indebitam potestatem id faciendi sibi usurpasset vgl. oben S. 178 Anm. 7. Hiemit scheint doch nur gesagt zu sein, der König Ludwig habe kein Recht zu einer derartigen Verleihung gehabt, weil seine Herrschaft über das oststränkische Reich, abgesehen von Baiern, nach der gegenwärtigen Ansicht des kaiserlichen Hoses eine Usurpation gewesen war. Ich sehe daher keinen sicheren Grund, mit Kunstmann (Hrabanus S. 87) und Dümmler (I. 127) anzunehmen, daß Ludwig der Deutsche das Kloster Fulda durch seine Schenkung noch besonders zu gewinnen gesucht habe.

3) Sickel L. 368. Dronke l. c. p. 231 f. no 524. Der Wortlaut dieser Urkunde ist allerdings verderbt, dieselbe aber darum im Ganzen nicht zu verswerfen, s. Dümmler I. 127 N. 53. Sickel I. 379 N. 10. II. 354 u. oben

S. 178 Anm. 7.

4) Prudent. Ann.: ac deinde in partes Alamanniae tempore quadragesimae ad villam regiam, quae Bodoma dicitur, properavit. Ruodolf. Fuld. Ann.: Inde pergens in Alamanniam, iuxta lacum Briganticum pascha cele-V. Hlud. 61 p. 645: usque Bodomiam perrexit. Die Urfunden bestätigen Ludwig's Aufenthalt in Bobman vom 18—23. April (Sickel L. 369-371). Bgl. über diese Pfalz Uhland in Pfeiffer's Germania IV. 44 R. 20. Schriften VIII. 384 ff. Rach V. Hlud. 1. c. mußte König Ludwig sich entschließen, in Bobman an den hof bes Baters zu tommen und um Verzeihung zu bitten und Besserung zu geloben, worauf dieser ihn zwar zuerst, wie er es verdient, etwas hart anließ, aber schließlich wieder zu Gnaben annahm und im Befige seines (bairischen) Rönigreichs beließ (ibique filius, quamquam invitus, subplex venit, et increpatus ab eo, male se egisse confessus emendaturumque se perperam gesta professus est. At imperator, consueta et sibi semper amica utens mansuetudine, et filio indulsit et eum verbis primum, ut dignum fuit, paululum asperis increpavit, post autem lenioribus demultum in regno reliquid). Auch Dümmler I. 127 f. und Wilmans, Kaiserurtt. der Provinz Westfalen I. 86 nehmen diese Nachricht auf. Da jedoch die anderen, hier entschieden besseren Quellen davon nichts wissen (vgl. Dümmler I. 127 N. 57) und der Aftronom die danialige Emporung Ludwig's des Deutschen überhaupt mit der früheren vom Jahre 832 confundirt, so glaubten wir dies (f. oben S. 21 Anm. 2) vielmehr auf die auch anderweit bezeugte perfönliche Unterwerfung dieses Rönigs zu Augsburg im Mai 832 beziehen zu muffen. Die angebliche Thatsache einer folden zu Bobman im April 839 dürfte bagegen zu streichen sein.

5) Sidel L. 369. Monum. Boica XXXIa. 83 no 38 (ad deprecationem dilectissimi fratris nostri Drogonis uenerabilis archiepiscopi sacrique palatii

nostri summi capellani).

9) Bon diesem find die Urkunden Sickel L. 370 u. 371 erwirkt.

Anhang am rechten Kheinuser zu verstärken.). Die Abtei Keichenau, welcher damals der berühmte Dichter und Gelehrte Walahfrid Strado vorstand, erhielt Theile des Kronguts Bodman.). Ein anderes zu Bodman ausgestelltes Diplom galt der schwäbischen Abtei Kempten, welche noch Abt Tatto leitete.). Seinem Gestreuen Echard schenkte Ludwig damals Güter in der Wetterau zu Eigen, welche jener und sein Vater bereits als Beneficium

besessen hatten 4).

Nach Oftern kehrte Kaiser Ludwig über den Rhein zurück, welchen er bei Coblenz überschritten zu haben scheint 5). Als er sich wieder auf fränkischem Boden befand 6), erschien an seinem Hoflager eine angelsächsische Sesandtschaft 7). Der neue König der Angelsachsen, Aethelwulf, eigentlich für die Kirche erzogen und in seiner Frömmigkeit gleichsam ein Sbenbild Ludwig's, fühlte sich schon in seinem ersten Kegierungsjahre zu einer Keise nach Kom getrieben 8). Indem derselbe nun Ludwig um die Erlaubniß des Durchzugs durch das Frankenreich zu dieser Pilgerfahrt (die übrigens nicht zur Ausführung gelangte) bitten ließ, ertheilte er dem Kaiser zugleich den freundschaftlichen Kath, sorgsam über

1) Vgl. Dümmler I. 130 N. 65.

3) Sictel L. 369. Mon. Boica l. c.

5) Prudent. Ann. p. 433: post sanctum pascha imperatori in Franciam repedanti. V. Hlud. 61 p. 645: Atque in redeundo Hrenum in loco qui Confluentes dicitur transmeavit. Meyer von Anonau, der S. 132 N. 10 diese Notiz der V. Hlud. an anderer Stelle verwerthen will, scheint mir hier das allerdings unsichere Jtinerar des Kaisers einigermaßen zu verwirren.

7) Prudent. Ann. p. 433—434.

<sup>2)</sup> Sickel L. 370 vgl. Anm. S. 354. Dümgé Regesta Badensia p. 68—69 no 3: monasterio, quod sindleozesauua appellatum praesenti tempore uualafridus venerabilis abba regere dinoscitur. L. 372. Wirtemb. Urfb. I. 117 no 102. Ann. Augiens. Jaffé III. 703: Erelebadus cessit; et Walafrid constitutus est. Später verlor W. diese Abtei und erhielt sie erst 842 wieder, Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I<sup>3</sup>. 209. König, Neber Walafried—Strabo von Reichenau (Sep. Abdr. aus d. Freiburger Diöcesan=Archiv III.) S. 85 ff.

<sup>4)</sup> Sickel L. 371. Monum. Boica XXVIII a. 33 no 22. Andere Schenstungen Ludwig's an denselben aus diesem und dem folgenden Jahre Sickel L. 379, Perard Recueil etc. de Bourgogne p. 24—25 no 4 (vgl. die Urk. Pippin's I. von Aquitanien Böhmer no 2081). L. 383. Agl. über diesen Echard, Grafen von Autun, Roth, Beneficialwesen S. 423. Feudalität S. 44—45 u. oben Bd. I. S. 186 Anm. 6. Nicht ohne kulturgeschichtliches Interesse ist seine Testament, worin er auch über den Inhalt seiner Bibliothet verfügt, Perard l. c. p. 26 f. no 5, Dümmler II. 648—649. Wattenbach, Schriftwesen im Mittelalter S. 390.

<sup>9)</sup> Möglicherweise in Achen. Nithard I. 6 p. 654 läßt den Kaiser von dem überrheinischen Feldzuge dorthin zurückschren: Post Aquis exultans rediit, quoniam quocumque se verterat nutu divino victor erat (woran wieder die Worte der V. Hlud. 58 p. 643: omniaque quae illo tempore illi placuerunt prospero eventu cucurrerunt erinnern). Allein diese Angabe kann leicht ungenau sein, obschon, wenn ich nicht irre, kein zwingender Grund vorliegt sie zu verwersen.

<sup>8)</sup> S. Lappenberg, Gesch. von England I. 292—293.

das Seelenheil seiner Unterthanen zu wachen 1). Er that dies auf Grund einer Vision, welche ein angelsächsischer Priester nach Weihnachten des vergangenen Jahres im Traume gehabt hatte und die in dem Insellande ein erschütterndes Aufsehen machte, indem er Ludwig eine schriftliche Auszeichnung derselben mittheilen ließ, welche Prudentius der Aufnahme in die Reichsannalen für werth gehalten hat?). Diese Bision beruhte auf der Noth, die über England gekommen war, vor Allem auf der Bedrängniß desselben durch die dänischen Seeräuber, welche noch weit furcht= barer war als diejenige des Frankenreichs; außerdem war im vorigen Jahre (838) eine schwere Mißernte hinzugekommen, da Feldfrucht, Obst und Wein zwar anfangs reichlich angesetzt hatten, zulett jedoch größtentheils zu Grunde gegangen waren<sup>3</sup>). In einer Nacht, als jener Presbyter schlief, trat ein Mann zu ihm und gebot ihm, er solle ihm folgen. Er führte ihn nach einem ihm unbekannten Lande und trat mit ihm in eine Kirche. dieser sah der Priester eine große Anzahl Knaben in Büchern lesen, in welchen immer abwechselnd eine Zeile mit schwarzen, die nächste mit blutigen Lettern geschrieben war. Die blutrothen Zeilen bedeuteten, wie der Führer erklärte, die Sünden der Christenheit, die Knaben die Seelen der Heiligen, welche unaufhörlich für sie beteten: thue die Chriftenheit nicht schleunige Buße für ihre vielen Laster und Sünden und heilige sie den Sonntag nicht besser, so werde alsbald furchtbare Gefahr über sie kommen; drei Tage und drei Nächte lang werde sich undurchdringlicher Rebel über das Christenland lagern und sofort die Heiden mit einer unzähligen Menge von Schiffen hereinbrechen und weithin alles mit Feuer und Schwert verwüften.

Eine andere Gesandtschaft empfing Kaiser Ludwig am 18. Mai zu Ingelheim<sup>4</sup>). Sie kam von dem griechischen Kaiser Theofilos und ihre Träger waren der Metropolit Theodosios von Chalkedon<sup>5</sup>) und der Spathar Theofanios. Dieselben überbrachten ein Schreiben und ansehnliche Geschenke ihres Herrschers und fanden bei Ludwig eine ehrenvolle Aufnahme. Die letzte griechische Gesandtschaft war, wie wir uns erinnern<sup>6</sup>), im Jahr 833, nach der Katastrophe auf dem Lügenselde, im Frankenreich eingetroffen

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: monens etiam curam subjectorum sibi erga animarum salutem sollicitius impendendam.

<sup>2)</sup> Visio cuiusdam religiosi presbyteri de terra Anglorum, quae post natalem Domini ei rapto a corpore ostensa est.

<sup>8)</sup> Recordaris, quia anno praesenti fruges non solum in terra, verum etiam in arboribus et vitibus abundanter ostensae sunt, sed propter peccata hominum maxima pars illarum periit, quae ad usum atque utilitatem humanam non pervenit.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann. p. 434.
5) Theodosius videlicet Calcedonensis metropolitanus episcopus. Vgs. Mon. Germ. Scr. I. 434 N. 22 (nach Bouquet); dazu jedoch unten S. 202 Anm. 5.

<sup>6)</sup> Bgl. oben S. 64 f.

und hatte ftatt des Kaisers seinen ältesten Sohn auf dem Throne gefunden. Wie der Auftrag jener, so bezog sich auch derjenige der gegenwärtigen Gesandtschaft auf die Bestätigung des Friedens= und Freundschaftsvertrags zwischen beiden Reichen. Zugleich ließ Theofilos dem abendländischen Kaiser seine in auswärtigem Kriege angeblich errungenen Triumphe melden, mit der Aufforderung, Lud= wig und seine Unterthanen möchten ihre Dankgebete dafür mit den seinen vereinigen. Außerdem waren dieser griechischen Gesandtschaft einige Leute beigegeben, welche sich für Angehörige des Volksstammes der Ros ausgaben 1). Mit diesem Namen pflegten die finnischen Völker die Schweden, insbesondere die Bewohner der Küstenstriche von Upland zu bezeichnen, welche noch jetzt "Rodslagen" (d. i. Genossenschaften der Ruderer) heißen 2). Diese Männer waren, wie sie behaupteten, von ihrem Fürsten 3) an den Kaiser Theofilos abgesandt worden, um ein Freundschaftsbündniß mit dem= selben anzuknüpfen. Dieser bat nun Ludwig in dem erwähnten Schreiben, jene durch sein Reich in ihre Heimath zurückgeleiten zu lassen, da er sie nicht auf dem gefahrvollen Wege, welchem sie nach Constantinopel gekommen, mitten durch bar= barische und wilde Völkerhorden, zurückkehren lassen wolle. Kaiser Ludwig glaubte indessen, die etwas räthselhafte Bewandtniß, welche es mit diesen Leuten hatte, einer näheren Untersuchung unterwerfen zu sollen. Er ermittelte, daß es Schweden seien 4), jedoch in der Besorgniß, es mit Spionen zu thun zu haben, deren eigentliche Absicht sei das byzantinische und fränkische Reich aus= zukundschaften, beschloß er sie zurückzuhalten, bis er über ihre wahren Zwecke vollständig aufgeklärt wäre. Demgemäß erwiderte er auch dem Kaiser Theofilos mündlich durch dessen Gesandte sowie durch ein Schreiben, daß er jene Leute ihm zu Liebe gern aufgenommen habe und sie, wenn sich ergäbe, daß ihre Absichten redlich seien, bei sich darbietender geeigneter Gelegenheit unter seinem Schutz in ihre Heimath zurücksenden wolle. Andernfalls werde er dieselben mit einer Gesandtschaft an den griechischen Hof zurückschicken, wo dann Kaiser Theofilos selbst über ihr weiteres Geschick bestimmen möge 5).

Unterdessen bereitete sich ein Ereigniß von hoher Wichtigkeit vor, die endliche Aussöhnung zwischen Lothar und dem väterlichen Hofe. Kaiser Ludwig war in die sechziger Jahre, den Ansang

<sup>1)</sup> Misit etiam cum eis quosdam, qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant; N. 23 unrichtig erflärt durch: Russi.

<sup>2)</sup> Vgl. Luden V. 623 N. 25 (nach Schlözer, Ruffische Annalen II. 179 ff.). Wattenbach, Stockholm. Ein Blick auf Schwedens Hauptstadt und Schwedens Geschichte S. 21 (nach Kunik).

rex illorum Chacanus vocabulo. Vgl. Schlözer a. a. D. S. 182.

comperit eos gentis esse Sueonum.

3) Wic Schlosser, Gesch. der bilderstürmenden Raiser S. 493 annimmt, hätte Raiser Theosilos später noch eine dritte Gesandtschaft nach dem Frankensreiche abzuschicken beabsichtigt, welche jedoch unterblieb (oder wenigstens nicht den erwarteten Erfolg hatte), weil der Gesandte starb. Ugl. Theophan. contin. III. 37.

des Greisenalters, eingetreten. Die vielfache Noth und der schwere Kummer, welchen er durchgemacht, hatten bei ihm, trotz seinem von Hause aus starken Körper 1), eine frühzeitige Altersschwäche hervorgerufen. Sein Gesundheitszustand flößte der Kaiserin 2) Besorgnisse ein. Sie und die Großen, welche mit ihr im Interesse ihres Sohnes wirkten, hatten das Schlimmste zu befürchten, wenn der alte Kaiser starb, ohne daß die Zukunft Karl's besser gesichert war als bisher. Unvermeidlich schien fürchterlicher Bruderkrieg und für Judith, Karl und ihre Anhänger sicherer Untergang bevor= zustehen, wenn sie dem gemeinsamen Haß und der vereinten Macht der älteren Söhne des Kaisers preisgegeben wären. Es war offenbar dringend geboten, die Sache der Stiefbrüder Karl's wo möglich von einander zu trennen und wenigstens an einem von ihnen einen Rückhalt für die Zukunft zu gewinnen. Die Zeit drängte, und doch ergab sich die Lösung der Frage, wen man dazu wählen solle, erst nach langem Hin= und Hererwägen. Pippin war todt, der jüngere Ludwig auf das Schwerste beleidigt und des besten Theils seiner Macht beraubt. An Lothar dagegen hatte die Rai= serin Judith, wie wir wissen, seit Karl's Geburt einen Beistand für ihren Sohn zu gewinnen getrachtet 3). Derselbe hatte sich dereinst zu dem eidlichen Versprechen bereit finden lassen, er wolle einwilligen, daß Karl einen beliebigen Theil des Reichs erhalte, ja ihn im Besitze desselben wider jedermann schützen 4). Freilich hatte er dies Gelöbniß später bereut, und als der väterliche Hof ihm nach seiner ersten Empörung, zu Ende des Jahres 832, den= noch eine Theilung fast des gesammten Reichs zwischen ihm und Raxl anbot 5), dies verschmäht und mit der Usurpation des Throns darauf geantwortet. Schwer machte er dem Kaiser den zweiten Sieg, welchen nur das Eingreifen seiner jüngeren Brüder zu Gunften des Vaters ermöglicht hatte, und behauptete selbst nach demselben in Italien eine tropige Sonderstellung an der Spipe der hohen fränkischen Aristokratie, die ihm dahin gefolgt, jüngst jedoch freilich dem Klima zum Opfer gefallen war 6). Die vor einigen Jahren mit ihm angeknüpften Verhandlungen hatten sich

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I. S. 34—36.
2) Zu den bereits oben S. 6 Anm. 1 sowie Bb. I. S. 339 Anm. 5 angeführten Urfunden, welche den Einfluß der Kaiserin Judith bestätigen, kommt aus dem Jahre 837 noch hinzu Sidel L. 349, Grandidier l. c. p. 208 no 111: dilectissima conjux nostra Judith semper augusta offerri secit obtutibus majestatis nostrae quamdam auctoritatis praeceptionem — Ejus quoque petitionem libentissime adimplentes . . . Ferner sahen wir u. a., wie Ebo von Reims sich nicht ohne Ersolg an die Kaiserin wandte, wie Abt Raban von Fulda in Angelegenheiten desselben sowie wegen Rückgabe der Zollgefälle, welche seinem Kloster durch die Dänen entrissen waren, an sie schrieb (oben S. 134. 136 Anm. 4 u. S. 177 Anm. 9).

<sup>2)</sup> Vgl. Bb. I. S. 200. 392 u. oben S. 15. 4) Vgl. Bb. I. S. 201 Anm. 2.

<sup>5)</sup> Wgl. oben S. 27. 32.

<sup>•)</sup> Bgl. oben S. 157. 166 f.

204 839.

infolge seiner eigenen Erkrankung zerschlagen, die ihm das verspro= chene Erscheinen am Hofe des Vaters unmöglich machte, ihm aber zugleich den erwünschten Vorwand dargeboten zu haben scheint, um jene abzubrechen i). Niemals hatte Lothar seine Schuld gegen den Vater durch Verdienste um denselben ausgeglichen, während sein Bruder Ludwig auf die glänzenoften verweisen konnte. Allein alles dessen ungeachtet kam man auch jetzt wieder auf Lothar zurück und beschloß einmüthig, ihm das Bündniß anzutragen, falls er hinreichende Bürgschaften leifte 2). Unter Erinnerung an jenes alte Gelübde wollte man ihm noch einmal das Anerbieten von 832 erneuern. Die Ausführung desselben schien erleichtert durch den Tod Pippin's, dessen Söhne man von der Succession in Aqui= tanien auszuschließen willens war, und es stand zu hoffen, daß Lothar unter den veränderten Verhältnissen es nicht zum zweiten Male ausschlagen werde. Sorgfältig wählte man die Boten, welche diese wichtigen Vorschläge nach Italien bringen sollten. Sie durften Lothar, falls er auf den Boden jenes früheren Gelöbnisses zurückkehren und Karl's Schutz und Hort werden wolle, nicht allein Bergebung für alles Bergangene, sondern auch eine gleichmäßige Theilung des Reichs mit Ausnahme von Baiern, welches Ludwig behalten sollte, zwischen ihm und Karl in Aussicht stellen. In der That fanden Lothar und seine Rathgeber diese Vorschläge höchst annehmbar: mochte er sich doch schon mit

1) Bgl. oben S. 145 ff. 153 ff. 156.

3) Nithard. I. 6: Quamobrem missos deligunt et in Italiam ad Lodharium mittunt, promittentes, si patris voluntatem deinceps erga Karolum conservare vellet, omnia, quae in illum actenus deliquerat, remitti et omne regnum absque Baioaria inter illum et Karolum dividendum. Hienat V. Hlud. 59: persuaserunt imperatori, quatinus ad Hlotharium filium suum missos mitteret, qui eum ad patrem invitarent, ea conditione, ut, si fratris sui Karoli dilector et adiutor, tutor atque protector esse vellet, veniret ad patrem et sciret se ab eo omnium perperam gestorum indulgentiam adepturum, simul et medietatem imperii, excepta Baioaria, consecuturum.

<sup>2)</sup> Nithard. I. 6 p. 654: Veruntamen ingruente senili aetate et propter varias afflictiones poene decrepita imminente, mater ac primores populi, qui in voluntate patris pro Karolo laboraverant, metuentes, si infectis rebus decederet, odia fratrum usque ad internitionem sibi insurgere, ratum duxerunt, ut quemlibet e filiis pater in supplementum sibi assumeret (ganz ähnlich wie in Bezug auf die Berufung des Grafen Bernhard I. 3 vgl. Ed. I. S. 330 Anm. 1) et, si post discessum eius ceteri concordes esse nollent, saltem hi duo unanimes effecti valerent resistere invidorum factioni. Cumque necessitate instante ac per hoc assiduis meditationibus in hac electione versarentur, universorum sententia consensit, si Lodharius certum se in hoc negotio praebere vellet, cum eo foedus iniri debere. Nam, uti praemissum est (I. 3 p. 651), idem olim patri matrique ac Karolo iuraverat, ut partem regni quam vellet pater eidem daret et eandem se consentire et protegere illi contra omnes inimicos omnibus diebus vitae suae deberet. V. Hlud. 59 p. 644: Interea Judith augusta, consilii quod pridem cum consiliariis aulicis (j. Wait III. 443 N. 1) ceterisque Francorum nobilibus inierat nequaquam immemor etc. vgl. c. 54 p. 640, dazu Meyer von Knonau, Rithard S. 16. 180 u. oben S. 145 Anm. 8, ferner auch c. 62 p. 646 (cum iam senili gravaretur aetate).

dem Gedanken vertraut gemacht haben, auf Italien beschränkt zu bleiben. Das Abkommen ward also geschlossen, von beiden Seiten beschworen 1), und Lothar versprach, der Einladung des Kaisers folgend, behufs der Ausführung desselben Ende Mai auf einem

Reichstage in Worms zu erscheinen.

Am 30. Mai traf der Kaiser dort ein 2) und empfing einige Große, welche er besonders hierher berufen hatte 3). Auch Lothar erschien wirklich 4). Im Angesicht der Versammlung warf er sich dem Kaiser zu Füßen. "Ich weiß," sprach er, "daß ich vor Gott und dir, Herr Vater, gefündigt habe: nicht um ein Reich, sondern um Gnade und Vergebung bitte ich." Der Kaiser gewährte ihm und seinen Anhängern Verzeihung und Gnade unter der Bedin= gung, daß er hinfort nichts wider Karl oder sonst wider das Reich unternehme. Dann hob er Lothar gütig vom Boden auf, küßte ihn und pries Gott, der den verlorenen Sohn in seine Arme zurückgeführt habe 5). Hierauf setzten sich die beiden Kaiser zum Früh=

1) Nithard. I. 6: quae quoniam Lodhario et suis rata videbantur, utraque ex parte sic velle ac sic se perficere iuraverunt vgl. c. 7 p. 654-655 (ut sui iuraverant — in ea fide, quam illis iuraverant). Hierach V. Hlud.

59: Quae res tam Hlothario quam suis per omnia utilis visa est.

8) Prudent. Ann.: ibi susceptis quibusdam, quos ad hoc specialiter properare iusserat, fidelibus. Es war also kein allgemeiner Reichskag; überhaupt spricht von einem conventus ausdrücklich nur Nithard, vgl. auch: coram omni populo, woran V. Hlud. 60: filiis universoque populo evocatis fich anschließt. Nach Sickel L. 372 gehörte zu den Anwesenden der Senischalk Abalhard, welcher dies Diplom für Reichenau (Abt Walahfrid) erwirkt hat; vgl. V. Hlud. 63 p. 647 (Deo teste et proceribus palatii, unten S. 208

Anm. 6).

4) Unter dem 4. und 6. Mai urkundet Lothar noch in Pavia, Böhmer no 553. 554. Muratori, Antiqu. It. I. 579—580. 917—920.

monum. XIII. 236-237 no 134.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann. p. 434: imperator urbem Vangionum iuxta condictum tertio Kalendas Junii pervenit. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361: Post pascha vero mense Maio Wormatiam veniens . . . Nithard. I. 7 p. 654 von Ludwig und Lothar: Ergo ad urbem Vangionum, conventu indicto, convenerunt. V. Hlud. 60 p. 644 von Lothar: Venit ergo iuxta condictum Warmatiam post paschae sollempnitatem. In Worms damals ausgestellte kaiserliche Urkunden vom 20. und 26. Juni, Sickel L. 372. 373. Wirtemberg. Urkb. I. 117 f. no 102. Martène et Durand, ampl. coll. I. 97. In L. 372 ist die kaiserliche Unterschrift erst nachträglich hinzugefügt (Sickel I. 191 N. 5. II. 354).

<sup>5)</sup> Nithard, L 7 p. 654: in quo (sc. conventu) Lodharius humillime ad pedes patris coram cunctis procidit dicens: "Novi me coram Deo et te, domine pater, deliquisse: non regnum, sed indulgentiam et ut gratiam tuam merear, quaeso!" Idem autem, ut pius ac clemens pater, et delicta postulantibus indulsit et gratiam roganti concessit, eo scilicet pacto, ut deinceps nihil quolibet modo contra suam voluntatem nec in Karolum nec in regnum alicubi egisset. Dein benigne illum excoepit, ac deosculans, gratias Deo pro filio, quem aversum reconciliaverat, egit. (Bät, De vita et fide Nithardi p. 10. 24 sowie Meyer von Knonau S. 14 meinen, daß Nithard, welcher was Lothar und Ludwig damals sprachen wenigstens angeblich im Wortlaut anführt und sich überhaupt über die in Rede stehenden Vorgänge genau unterrichtet zeigt, auf jenem Wormser Reichstage personlich zugegen gewesen fei). — Prudent. Ann. p. 434: Lotharium filium suum ab Italia venientem paterno suscipere affectu minime renuit. Quo palam omnibus ad genitoris

839. 206

mahl, während die Verhandlungen über die Ausführung des von ihren Großen beschworenen Abkommens auf den folgenden Tag verschoben wurden 1). Auch das Gefolge Lothar's wurde durch . glänzende Bewirthung geehrt \*). Eine Anzahl seiner Anhänger vermuthlich eben diejenigen, welche mit ihm gekommen waren erhielt nicht allein ihre Eigengüter zurück, sondern selbst Benefizien 3). So empfing der ehemalige kaiserliche Oftiar Richard, welcher sich in Lothar's Begleitung befand, das ihm früher verliehene, aber im Jahre 834 konfiszirte Gut in der Eifel wieder 1). Bielleicht mag es auch damals geschehen sein, daß sich beide Kaiser über die Rückehr der Erzbischöfe Agobard von Lyon und Bernard von Vienne auf ihre Stühle einigten 5).

Am folgenden Tage trat man zur Berathung zusammen. Getreu dem getroffenen Abkommen und dem alten deutschen Rechts= brauch des Theilens und Kiesens 6), sprach Ludwig zu Lothar: "Sieh, mein Sohn, wie ich es versprochen, liegt das ganze Reich vor dir; theile dasselbe nach deinem Gutdünken. du getheilt haft, wird Karl zu wählen haben; sollen wir dagegen theilen, so wird die Wahl bei dir stehen" "). Drei Tage lang —

1) Nithard. l. c.: Ad prandium deinde conversi sunt, in crastinum de

ceteris quae sui iuraverant deliberaturi.

2) V. Hlud. 60: dapsiliter suos curari praecepit.

2) Prudent. Ann.: Suorum quoque complures non solum proprietatibus,

verum etiam beneficiariis donavit honoribus vgl. oben S. 116 Anm. 1. 4) Siehe die schon mehrfach angeführte Restitutionsurkunde vom 26. Juni,

Sickel L. 373, sowie die Urkunden Lothar's I. u. II. für das Kloster Prüm, welchem Richard das betreffende Gut schenkte, Böhmer no 575. 704. Martene 1. c. col. 97. 101—102. 175 (fuit etiam illi memorata villa imperiali auctoritate restituta) u. oben S. 116 Anm. 1.

5) Adonis chron. Scr. II. 321 (piis imperatoribus agentibus) vgl. oben

**6.** 137 Anm. 7.

9) Bgl. J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 2. Ausg. S. 480. Leibniz

Ann. Imp. I. 474.

vestigia suppliciter procidente et praeteritorum excessuum veniam humiliter postulante, imperator, misericordia qua incorporaliter semper viguit flexus, quidquid in eum praecedentibus annis ipse suique delinquerant paterna benignitate concessit, ita tamen, si deinceps nihil adversus eum pravis machinationibus molirentur. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361: Hlothario filio suo de Italia in fidem eius venienti reconciliatur. V. Hlud. 60 p. 644: Quem pater cum multa alacritate suscepit. Sidel L. 373. Martène et Durand l. c.: nunc autem, quia miserante Domino idem Hlotarius filius noster una cum suis ad nostram praesentiam atque concordiam et unanimitatem humiliter properavit, indultis ob amorem Dei omnibus, quae in nos male patraverat. Böhmer no 704 (Urf. Lothar's II.) Martène et Durand I. c. col. 175: Verum non longo post tempore genitor noster ex Italia una cum eodem Richardo Franciam repetens atque miserante Deo ad paternam, indultis omnibus, cum fuisset reversus concordiam...

<sup>7)</sup> Nithard. I. 7: Die autem altera concilium ineunt. Hinc pater, ut sui iuraverant, perficere cupiens: "Ecce, fili, ut promiseram, regnum omne coram te est; divide illud, prout libuerit. Quodsi tu diviseris, partium electio Caroli erit; si autem nos illud diviserimus, similiter partium electio tua erit." 3hm folgend V. Hlud. 60: et sicut mandaverat universa peregit, intantum ut ei datis triduo induciis universum imperium cum suis ipse divi-

diese Frist war ihnen zur Vornahme des Theilungsgeschäfts gelassen — bemühten sich Lothar und die Seinigen damit zu Stande zu kommen, jedoch vergeblich ). Daher sandte er Richard und Josippus an den Kaiser mit der Bitte, daß jener und seine Großen die Theilung feststellen und ihm die Wahl überlassen möchten. Zugleich versicherten diese Gesandten auf die jüngst geschworenen Eide, daß es schlechterdings nur der Mangel der ersorderlichen geographischen und statistischen Kunde sei, was Lothar bestimme sich dieser Ausgabe zu entziehen?). So schritt man denn von kaiserlicher Seite zu einer Theilung des Reichs in zwei möglichst gleiche Hälsten3). Baiern, womit der jüngere Ludwig abgefunden bleiben sollte, blieb, wie gesagt, ausgeschlossen4). Die Grenze zwischen den beiden Theilen, in welche man das übrige Keich schied5), bildete der Lauf der Maas6) von ihrer Nändung bis zu ihrer Quelle hinauf und südlich davon eine längs der Saone und Rhone bis an den Genfer See gezogene Linie7). Die eine

1) Nithard: Quod idem cum per triduum dividere vellet, sed minime posset. V. Hlud.: ei datis triduo induciis.

2) Nithard.: Josippum atque Richardum ad patrem direxit, deprecans, ut ille et sui regnum dividerent partiumque electio sibi concederetur; insuper vero in ea fide, quam illis iuraverant, testati sunt, quod pro nulla re alia nisi sola ignorantia regionum id peragere differret. Entsprechend V. Hlud.: Itaque Hlotharius cum suis divisionem regni domno imperatori pro suo libitu committunt, adfirmantes se hanc divisionem nequaquam exsequi posse propter ignorantiam locorum. In Betreff des Josippus val. Nithard. IV. 3 p. 669. Dümmler I. 174 N. 65. Meyer von Knonau S. 67. 117 N. 395.

Prudent. Ann.: descriptione regni sui aequalibus pene partibus discreta; man dürfte hiebei an einen förmlichen Plan, eine Karte, die Lothar vorgelegt wurde, zu denken haben. Nithard. I. 7: Quamobrem pater ut aequius valuit regnum omne absque Baioaria cum suis divisit. V. Hlud. 60 hienach: Igitur imperator aequo, ut sibi suisque visum est, libramine omne suum divisit imperium. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361. Adonis chron. Scr. II. 322: Siquidem inter filios iterum pius pater . . . imperium dividens, iuniori Carolo maiorem partem, primoribus sacramento firmatis, disposuit, was jedoch an einige oben S. 173 Anm. 3 u. 5 angeführte Stellen über die Nebertragung eines Reichs an Karl im Jahre 837 erinnert.

Mebertragung eines Reichs an Rarl im Jahre 837 erinnert.

1) Nithard. I. 7: absque Baioaria. V. Hlud. 60: praeter Baioariam, quam Hludowico reliquit, atque ideo in partem eorum nemini cessit. Ruodolf. Fuld. Ann.: Hludovico vero filio suo minori, pro eo quod eum offenderat, Baioariorum provintia tantum concessa.

Die genauen Theilungsbestimmungen enthalten nur die Reichsannalen p. 434—435, vgl. dazu N. 24—48; nochmals abgedruckt Leg. I. 373. — Funck S. 272 N. 2, dem sich von Jasmund, Geschichtschreiber d. deutschen Vorzeit IX. 11 S. 31 N. 6 anschließt, meint, in den Worten deinde orientalem atque aquilonalem Rhodani partem (Scr. I. 435 lin. 1) sei orientalem für occidentalem verschrieben.

9) Nithard, I. 7. V. Hlud. 60 vgl. Prudent. Ann. p. 435.
7) Bgl. Wait IV. 576. Dümmler I. 130. Wait macht bei dieser Ge-

deret, si ita liberet, ita tamen, ut partium electio penes imperatorem et Karolum maneret; sin vero, partitionem imperii imperatori et Karolo faciendam magis censeret. Vielleicht ist hier aber das Komma hinter vero zu streichen und nach censeret etwas ausgefallen. Vgl. im Uebrigen Meyer von Knonau S. 16 und über die Varianten der Steinfelder Handschrift Pert, Archiv VII. 369-370.

**208** 839.

Hälfte umfaßte demnach das Königreich Italien, einen Theil Burgunds, nämlich das Thal von Aosta und das Gebiet zwischen dem Jura und St. Bernhard und vom Jura dis zur Saone und Khone, serner, abgesehen von Baiern, sämmliche deutsche Länder<sup>1</sup>), einschließlich Sachsens und Thüringens mit ihren Markgebieten<sup>2</sup>), Frieslands und des Elsaß, und Currätien<sup>3</sup>). Die andere, westliche Hälfte begriff dagegen, außer dem übrigen Theile von Burgund, das ganze westfränkische Land zwischen der Maas, dem Neere und der Loire einschließlich der bretonischen Mark<sup>4</sup>) sowie Aquitanien, Waskonien und Septimanien mit ihren Marken und die Brovence<sup>5</sup>).

Rachdem die Theilung solchergestalt sestgestellt war, wurde der Hoftag wieder zusammenberusen. Lothar, welchem nun die Wahl zustand, erkor für sich, wie es in der Natur der Verhältnisse lag und ohne Frage vorausgesetzt war, die mit Italien zusammenshängende östliche Hälfte, indem er zugleich öffentlich und seierlich vor Ludwig, Karl, den anwesenden Großen des Hoses und der übrigen Versammlung seine Uebereinstimmung mit dem Willen des kaiserlichen Vaters erklärte, daß sein Stiesbruder die andere westliche Hälfte des Reichs erhalte 6). Der letztere büßte durch

1) Bgl. Dümmler a. a. D. Escher im Schweizer. Museum für hift. Wissen=

schaften von Gerlach, Hottinger u. Wackernagel II. S. 46 f.

2) Vgl. Wait V. 47 N. 1.

1) cum marcha Britannica.
5) Prudent. Ann. bezeichnen dies im Einzelnen so: den übrigen Theil van Burgund, nämlich die Grafschaften von Genf, Lyon, Châlon an der Saone, comitatum Amaus, comitatum Hatoariorum; ferner die Grafschaften von Langres und Toul, das Gebiet im Westen der Maas dis zum Weere, desegleichen die Gebiete zwischen Maas und Seine und zwischen Seine und Loire nebst der bretonischen Mark, Aquitanien und Waskonien mit den dazu geshörigen Marken, Septimanien mit seinen Marken und die Provence.

6) Nithard. I. 7: et a Mosa partem australem Lodharius cum suis elegit, quinimmo et accepit; occiduam vero ut Carolo conferretur consensit et una cum patre coram omni populo ita se velle annuntiavit — quod . . . coram . . cunctis ita se velle confirmaverat. vgl. II. 2 (quod illi pater suo consensu concesserat). quod Deus paterque suo consensu illi

legenheit auf eine allerdings recht tonfuse Stelle in den Gest. Aldrici aufmertsam, wo es (Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 112) heißt: Et licet praedictus imperator inter tres silios suos regna sua divideret, id est inter Hlotharium et Hludovicum atque Karolum, Hlotharium in media Francia, Hludovicum vero in Hostria et Karolum in Neustria et Aquitania collocaret, cetera vero regna et ducatus inter eos, sicut in annalibus eorum continetur, divisa consensu principum suorum partivit.

Senauer waren die auf diesen Antheil fallenden Gebiete nach den Reichsannalen, abgesehen von Italien: das Thal von Aosta, das Wallis, das Waadtland bis zum Genser See, das Land im Osten und Norden der Rhone (vgl.
oben S. 207 Anm. 5) bis zur Grafschaft von Lyon, die Grafschaft von Salins
Waraschten (auf beiden Seiten des Jura), das Portois, das Saintois, die
Grafschaft von Chaumont, das Moselland, das Condroz und weiter das Gediet
im Osten der Maas dis zum Meere, serner Ripuarien, das Wormsseld, der
Speiergau, Elsaß, Alamannien, Currätien, Ostsranken mit dem Saalseld und
Nordgau, Hessen, Thüringen und Sachsen nebst ihren Markgebieten, Friesland
bis zur Maas, Hamaland, die Betuwe, Teisterbant, Duurstede.

diese Reichstheilung zwar Friesland ein, welches er im Jahre 837 erhalten hatte 1), empfing aber eine überreiche Entschädigung dafür in Aquitanien und dessen Nebenländern 2). Lothar, in dessen Anstheil Achen, der Sitz des Reichs, siel, wurde von Ludwig auch nochmals ausdrücklich die Kaiserwürde zuerkannt 3). Auch mag bei dieser Gelegenheit seinem Sohne Ludwig (dem späteren Kaiser Ludwig II.) von dem kaiserlichen Großvater die Nachfolge in Italien zugesprochen worden sein 4). Die wirkliche Regierung sollten übrigens beide Kaisersöhne in dem ganzen Umsange dieser ihnen überwiesenen Reiche erst nach dem Tode des Baters antreten, welchem sie für seine Lebenszeit zum Gehorsam verpflichtet blieben 5).

Alle Anwesenden gaben, wie es heißt, ihren Beisall zu dem, was hier geschah, zu erkennen 6). Ein großer Schritt zur Sichezung der Zukunft schien gethan und erleichterten Herzens pries der Kaiser Gott, daß er ihm denselben habe gelingen lassen 7).

dederat). 8. 10 p. 656. 659 (suorum — suo cum? — consensu). 661. Siesnach V. Hlud. 60: His peractis et filiis universoque populo evocatis, data sibi optione, Hlotharius a fluvio Mosa australem sibi tenendam delegit partem, occiduam vero Karolo fratri habendam reliquit et ut haberet coram cuncto populo se velle verbo signavit vgl. c. 63 p. 647 (ut fidem Karolo et Judith servaret et portionem regni totam illi consentiret et tueretur, quam Deo teste et proceribus palatii ille secum et ante se largitus ei fuerat).

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 172. 2) Dümmler I. 130.

Ruodolf. Fuld. Ann.: Hlothario quidem, qui maior natu erat, nominis sui dignitatem et sedem regni tribuens. Waiz IV. 576 N. 3. III. 218 N. 2 will unter sedes regni hier allerdings das auftrasische Land verstehen. Inbessen zeigen die von ihm selbst angesührten Stellen, vgl. auch Haagen, Gesch. Achens dis zum Ausgange des sächsischen Kaiserhauses S. 5 N. 1, daß Achen
so bezeichnet wurde. — Stellen wie Prudent. Ann. 840 p. 437 (Lotharius....
imperatorio elatus nomine), Nithard. II. 10 p. 661 (quoniam scirent illi
imperatoris nomen magna auctoritate suisse impositum). IV. 3 p. 669
(propter nomen imperatoris, quod illi pater illorum concesserat), Adonis
chron. p. 322 (Huic pater imperium post mortem suam decreverat) wird
man auf die Verleihung der Kaiserwürde an Lothar im Jahre 817 beziehen
können, theilweise sogar beziehen müssen (s. 8d. I. S. 102 Anm. 6).

<sup>4)</sup> Bgl. Prudent. Ann. 856 p. 449: Italiam largitate avi Hludowici imperatoris se asserens assecutum. Andr. Bergom. chron. 10. Scr. III. 234: cui avius suus Hludowicus Italiam concessit; dazu Dümmler I. 236 N. 25. 379, welcher außerdem auch auf das Zeugniß in der Grabschrift Ludwig's II. (Meyer anthol. lat. I. p. 257 no 826):

Nam ne prima dies regno solioque vacaret Hesperiae genito sceptra reliquit avus

verweist.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann. p. 435: ea conditione, ut viventi fideliter obsequentes, eo decedente memoratis portionibus partirentur. Den nämlichen Vorbehalt finden wir auch in den älteren Reichtheilungsgesetzen (vgl. Bd. I. S. 103 N. 6). Natürlich schloß derselbe nicht aus, daß Lothar Regent in Italien blieb; über die Regierung Karl's in gewissen Gebieten vgl. oben S. 173 u. S. 180 Anm. 5.

<sup>6)</sup> V. Hlud., beren Verfasser freilich solche Ausmalungen liebt, c. 60: et cunctus populus talibus factis adplaudens, omnia sibi placere dicebat.

<sup>7)</sup> Ibid.: Imperator ergo laetabatur in his.

210 839.

Die beiden Söhne, deren Interessen nunmehr, wie man annahm, glücklich vereinigt waren, ermahnte er zu dauernder Eintracht; gegenseitig sollten sie sich schützen, Lothar sich seines jüngeren Bruders und Tauspathen i) väterlich annehmen, dieser dem älteren mit der gebührenden Ehrerbietung begegnen. Auch unter dem Gesolge beider Fürsten suchte der Kaiser eine entsprechende An-näherung herbeizusühren inchte der Kaiser eine entsprechende An-näherung herbeizusühren ich seinem Segen und reichen Geschenken, aber auch nicht ohne sich seine Gelöbnisse wiederholt erneuern zu lassen. Er erinnerte ihn, wie erzählt wird, an alle Eide, die er ihm geschworen und gebrochen, wie oft er wider ihn gesündigt und von ihm Vergebung erlangt habe, und beschwor ihn, wenigstens diese letzten seierlich übernommenen Verpslichtungen nicht ebenfalls zu Schanden werden zu lassen 1.

· C Strated

Auch traf der Kaiser jetzt umfassende Vorbereitungen nach allen Seiten zur Durchführung der eingeschlagenen Politik und zum Schutze der Grenzen. Wohl noch in Worms berief er eine allgemeine Heerversammlung auf den 1. September nach Châlon an der Saone 5), von wo aus ein Zug nach Aquitanien unter=

\*) Rach dem Zusammenhange in den Ann. Ruodolfi Fuld. darf man ansnehmen, daß Lothar erst nach dem 1. Juli heimkehrte, wozu paßt, daß die in Worms ausgestellte kaiserliche Restitutionsurkunde für Richard das Datum des

<sup>1)</sup> Vgl. Bb. I. S. 200 Anm. 9.

Nithard. I. 7: Hinc autem pater fratres prout valuit unanimes effecit, rogans ac deprecans, ut invicem se diligerent, et ut alter ab altero protegeretur adortans exorat et quod fieri desiderat optat (?). V. Hlud. l. c. breiter: filiosque monebat, ut unanimes essent et se alterutro tuerentur et Hlotharius quidem iunioris fratris curam gereret, cuius se spiritalem esse patrem meminisse deberet, Karolus autem tamquam patri spiritali et fratri seniori debitum deferret honorem. Cumque haec tamquam verae pacis peregisset amator et inter fratres dilectionem mutuam et inter utriusque filii populum, quantum sibi posse datum est, alternum sevisset amorem... Achtelicher Wendungen bedienen sich Nithard (I. 6) wie der Astronom (c. 59) in Bezug auf die früheren Bemühungen des Raisers, das Band der Eintracht zwischen Pippin und Rarl zu besestigen, vgl. oben S. 181 Anm. 8.

<sup>26.</sup> Juni trägt (Sickel L. 373. Dümmler I. 131 N. 67).

<sup>4)</sup> Nithard. I. 7: Quibus peractis, benigne et pacifice Lodharium in Italiam ditatum remissionis gratia ac regni muneribus (?) remittens, sacramenta, quae saepe iuraverat, quotiens in illum deliquerat, quotiens delicta eidem donaverat, in memoriam reducens ac piis visceribus monens, contestabatur, ne saltem id, quod tunc novissime peregerant coramque cunctis ita se velle confirmaverat, frustrari quolibet modo permittat. Man begreift, warum Nithard mit solchem Nachdruck hierauf verweilt. Die Worte regni muneribus enthalten eine Schwierigfeit, welche v. Jasmund's Uebersetzung S. 17 umgeht. Vielleicht ist der Text hier verderbt; der ursprüngliche Sinn ist wohl: beschenkt mit der Gnade der Vergebung, einem Reiche und Gaben (vgl. II 10: haberet sua sibi, non merito, sed sola misericordia a patre illi relicta). Entsprechend V. Hlud. 60: laetus Hlotharium in Italiam laetum dimisit, multis ditatum muneribus, donatum benedictionibus paternis et monitum ne oblivisceretur saltem nuper sibi promissorum. Prudent. Ann.: Sacramentisque multifariam a Lothario susceptis, eum in Italiam redire permisit. 5) Prudent. Ann. p. 435. 436. V. Hlud. 61 p. 645. 646.

nommen werden sollte. Denn nur ein Theil der dortigen Großen war bereit, sich der Entscheidung des Kaisers über das Geschick des Landes und seiner Entel zu unterwersen und Karl als König anzuerkennen, während der andere an dem Recht des jungen Pippin, des Erstgeborenen ihres bisherigen Königs, sesthielt. Un der Spize der dem Kaiser und Karl ergebenen Partei stand der Bischof Ebroin von Poitiers? Ebroin gehörte einem vornehmen Geschlecht an; er war ein Verwandter des Grasen Roriko von Maine?). Der letztere hatte das Kloster Glanseuil (St. Maur sur Loire) restaurirt, und auf seine Vitte hatte König Pippin I. von Uquistanien, nachdem er vom Kaiser die Grasschaft Anjou erhalten 4), dasselbe 5) an Ebroin, damals noch einen jungen Kleriker, ver-

<sup>1)</sup> Prudent. Ann. p. 435: contra motus Aquitanicos, quibus cum Pippino Pippini filio quidam Aquitanorum nuper ab imperatore defecerant, compescendos. Nithard. I. 8 p. 655: et pars quaedam populi, quid avus de regno vel nepotibus iuberet, praestolabatur; pars autem, arrepto filio eius Pippino, quia natu maximus erat, tyrannidem exercebat. Am ausführlichsten hierüber V. Hlud. 61 p. 645, deren Verfasser sich jedoch auch hier an Nithard anschließt und den Raiser die Kunde von diesen Vorgängen erst nachher während der Jagb in ber Eifel empfangen läßt, worin ihm Dümmler I. 131 wohl nicht mit Recht folgt: In qua (sc. venatione) cum exerceretur, nuntii ad eum certissimi venerunt, affirmantes, quod verum erat, alios Aquitanorum suam expectare sententiam, qualiter res ordinaretur Aquitanici regni, alios autem indigne ferre eo quod audierint Karolo idem a patre traditum regnum — At vero altera pars populi . . . . assumentes filium quondam Pippini regis, Pippinum itidem nomine ..., benutt in Ademar. hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 120. Adonis chron. Scr. II. 321: quia contra voluntatem eius Aquitani filium Pippini, Pippinum nomine, regem sibi fecerant. Pippin II. von Aquitanien urfundet unter dem Titel: Pippinus ordinante (opitulante) divinae maiestatis gratia Aquitanorum rex; seine Unterfertigungsformel lautet: Signum P. praecellentissimi regis; als seine Erznotare erscheinen Ausbert, Hilduin, Joseph, Hist transl. SS. Ragnoberti et Zenonis c. 18. d'Achéry Spicileg. nov. ed. II. 133. Bouquet VIII. 354. Stumpf, Reichstanzler I. 75 R. 72. 86 N. 115. 102 N. 173. 106. Wattenbach I<sup>3</sup>. 221 N. 2

<sup>2)</sup> V. Hlud. 61; der Verfasser scheint ihn mit besonderer Ehrerbietung zu nennen (Ebroinus nobilissimus Pictavensis episcopus - Ebroinus venerabilis episcopus). Später war Ebroin Erzkapellan Karl's des Kahlen, Böhmer no 1584, Marchegay Archives d'Anjou I. 372 no 29 (quendam fidelem nostrum, Hebroinum videlicet venerabilem episcopum atque archicapellanum palacii nostri — ejusdem fidelis nostri Hebroini venerabilis episcopi atque archicapellani nostri). 1585 ibid. p. 362 no 19 (venerabilis vir Hebroinus episcopus sacrique palacii nostri archicapellanus). 1594. Bouquet VIII. 490 no 70 (Ebroinus venerabilis episcopus sacrique palatii nostri protocapellanus). Ebroin war auch Abt des Klosters St. Germain des Prés, Ann. S. Germani Paris. 849. Scr. III. 167 (Ebroinus episcopus et abba). Mirac. S. Germani Paris. Mabillon A. S. o. S. Ben. IIIb. 105. 110. 2gl. ferner Prudent. Ann. 844 p. 440. Leg. I. 383. Lup. epist. no 39 p. 78-79 (sendet ihm einen Elfenbeinkamm als Andenken). Gest. Aldrici, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 105 (E. als Missus in Sachen bes Bisthums Le Mans gegen das Kloster St. Calais). Gall. christian. II. 1156—1158. Dümmler I. 236. 870.

<sup>3)</sup> Des Geliebten von Karl's des Großen Tochter Rothrud, vgl. Bd. I. S. 13.

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 97.

<sup>5)</sup> Vorher hatte es Ludwig der Fromme, ebenfalls auf Wunsch des Grafen Roriko, der Abtei St. Maur des Fossés verliehen, was hiemit rückgängig gemacht wurde. Wie sie vorliegt, ist die Schenkung an die letztgedachte Abtei

839.

liehen, damit es in der Familie bliebe und die Regel Benedikt's daselbst hergestellt und aufrecht erhalten würde 1). Ferner gehörten zu den Spizen dieser, wie der Aftronomus versichert, nicht nur zahlreichen, sondern auch aus den glänzendsten Großen des Landes bestehenden und fest zusammenhaltenden Partei Graf Reginard und Pippin's II. eigene Schwestermänner?), die Grasen Gerard und Rather. Aber die Gegner entwickelten mindestens überall eine große Kührigkeit. Das Haupt der letzteren war Emeno<sup>3</sup>), nach späterer, jedoch unzuverlässiger Ueberlieserung damals Graf von Poitou<sup>4</sup>), so daß, falls dies richtig wäre, sich in

freilich gefälscht, und ich möchte zu den betreffenden Bemerkungen Sickel's (II. 369—370. 409—410) noch ergänzend hinzufügen, daß Kaiser Ludwig unter dem 25. August 833, welches Datum die falsche Urkunde trägt, überhaupt kein Diplom erlassen haben kann, da er zu dieser Zeit Lothar's Gefangener war.

2) Lgl. oben S. 194.

3) V. Hlud. 61: Erant enim in hanc conspirantes voluntatem maximi quique procerum; quorum eminentes erant ipse Ebroinus venerabilis episcopus, Reginardus comes, Gerardus itidem comes et gener quondam Pippini, necnon Ratharius similiter comes Pippini gener, sed et alii quam plures horum sequentes voluntatem, et nullo poterant pacto seiungi. At vero altera pars populi, quorum vel maximus fuit Emenus quidam, assumentes filium quondam Pippini regis, Pippinum itidem nomine, quaquaversum vagabantur,

sicut moris talibus est, praedatione atque tyrannidi operam dantes.

<sup>1)</sup> Odonis Transl. S. Mauri 15. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 173: augustissimae recordationis Ludovicus Pippino filio suo cum reliquis, quae magnitudini celsitudinis illius visa sunt, etiam Andecavensem contulit comitatum cum abbatiis et fiscis in eodem pago sitis. Unde factum est, ut consilio et hortatu illustris viri Rorigonis Ebroinus, tunc adhuc flore juventutis egregiae in clericatus pollens ordine, postea vero pontificali cathedrain Pictavensi sublimatus ecclesia, locum hunc . . . . sollemni donatione Pippini gloriosi regis percipere mereretur: ob id scilicet, ne in alienas decidens manus, regularis (ut dudum) de eo eliminaretur religio — affinitate enim carnalis generositatis ipse Ebroinus ei (bem Grafen Rorifo) propinquus erat vgl. c. 16 p. 174 sowie die Urf. Rorifo's vom 1. März 839, Marchegay l. c. p. 379 no 34 (Cartularium S. Mauri: Ebroini Pictavensis episcopi nostrique consanguinei) und Böhmer no 1584. 1585. 1594. Marchegay Il. cc. Bouquet VIII. 490—491 no 70. Sickel II. 369—370. Wend, Das Fränkische Reich nach dem Vertrage von Verdun S. 89 N. 1. Meyer von Knonau, Nithard S. 49. Da die betreffende Verleihung allerfrühestens 834 erfolgt sein kann und Ebroin damals in der Jugendblüthe gestanden haben soll, so ift anzunehmen, daß er auch im Jahr 839 noch ziemlich jung war. Sickel bezeichnet ihn als Mitglied der aquitanischen Kanzlei, ja als Kanzler Pippin's I. um 834—836, was, soviel ich zu sehen vermag, der Begründung entbehrt. Bgl. oben S. 61 Anm. 2. 192.

<sup>4)</sup> Ademar. hist. III. 16. cod. 2. Scr. IV. 120: Emeno vero comes Pictavinus contra voluntatem imperatoris voluit elevare in regem Aquitanie filium Pipini vgl c. 19. 20 p. 122. 123. Diefer Angabe folgen Funck S. 177 und Dümmler I. 131. Bgl. jedoch in Betreff der Unzuverlässigteit diefer Nachsrichten Scr. IV. 110 und auch Wenck a. a. D. S. 116 N. 1. Nach dem Interpolator des Ademar wäre diefer Emeno mit dem später erwähnten gleichenamigen Grafen von Angoumois, dem Nachfolger und Bruder des Turpio, identisch (vgl. Ann. Engolism. 866. Scr. XVI. 486. IV. 5. Chron. Aquitan. Scr. II. 253. Dümmler I. 583 N. 58). Zu unterscheiden ist er, obwohl er nach der Neberarbeitung des Ademar ebenfalls einen Bruder Namens Bernshard gehabt haben soll, von Emeno, dem Bruder des Markgrafen Bernhard (Dümmler II. 88 N. 13).

Poitiers Bischof und Graf als Häupter der beiden feindlichen

Faktionen unmittelbar gegenübergestanden hätten.

Um sich gleichzeitig gegen Unternehmungen seines Sohnes Ludwig zu decken, bessen Erbitterung durch die Wormser Reichs= theilung natürlich noch gesteigert sein mußte 1), entsendete der Kaiser Boten an denselben mit dem Befehl, er solle sich nicht unterfangen, die Grenzen Baierns eigenmächtig zu überschreiten und dies — ähnlich wie es Lothar nach seiner Ueberwältigung im Jahre 834 hinsichtlich Italiens hatte thun müssen?) — eidlich geloben lassen: wo nicht, möge er sich darauf verlassen, daß der Kaiser ihm um Anfang September mit Heeresmacht nach Augs= burg entgegenrücken werde 3). In diesen Zeitpunkt fällt vielleicht ein Schreiben Einhard's 4) an einen Grafen, worin er demselben mittheilt, der Kaiser habe durch den Jäger Dagolf einem anderen Grafen entbieten lassen, der letztere möge die Grafen Oftfrankens zusammenberufen, um zu berathen, was zu thun sei, falls Un= ruhen von Baiern aus drohten 5). Da man außerdem auch von Einfällen der Dänen und Slaven Kunde hatte 6), so bestimmte der Kaiser und ließ, wie es scheint, förmliche Listen darüber auf= stellen?), welche Mannschaften an der Seite der Sachsen gegen diese Feinde, welche nöthigenfalls mit ihm selber nach Baiern, welche endlich mit seinem Sohne Karl, dem zunächst die Leitung dieses Unternehmens zugedacht war, nach Châlon ziehen follten, um die Unruhen in Aquitanien zu dämpfen.

Nach dem Wormser Reichstage jagte Kaiser Ludwig im Juli bei der Veste Kreuznach 8). Es umgaben ihn dort, so scheint es,

<sup>1)</sup> V. Hlud. 60 p. 644 bemerkt dies noch ausdrücklich: At vero Ludowici animum non parum haec gesta laeserunt; dann wieder c. 61 p. 645 (an unrichtiger Stelle, val. Wait IV. 576 N. 3. Meher von Anonau S. 132): Hludowicus vero audiens huiusmodi patris erga fratres suos voluntatem et regni inter eos divisionem, non tulit.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 114 Anm. 5. Dümmler I. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prudent. Ann. p. 435: legatos ad Ludoicum direxit, praecipiens, ut fines Baioariae nullatenus egredi nisi sese iubente praesumeret idque sacramento firmare iuberet; sin alias, circa initia Septembris ad Augustburg hostiliter sibi occursurum minime dubitaret, vgl. auch das Folgende (lin. 27—28).

<sup>4)</sup> Einhart. epist. 25, Jaffé IV. 460 vgl. Dümmler I. 131 N. 68. Sickel II. 355 Anm. zu L. 374. Indessen ist es ungenau, wenn der letztere sagt, daß bas betreffende Schreiben jene Grafen zum Kaiser entbiete, und obige Zeitbestimmung überhaupt keineswegs sicher.

Domnus imperator mandavit per Dagolfum venatorem (vgl. Wait III. 423 N. 1): N. comes faceret convenire ad unum locum illos comites, qui sunt in Austria, id est Hattonem et Popponem et Gebehardum et caeteros socios eorum, ut inter se considerarent, quid agendum esset, si aliquid novi de partibus Baioariae fuisset exortum. Tunc visum est illis bene esse, ut et tu et Atto in eodem placito fuissetis. Ideo rogant vos, ut consideretis atque illis mandetis, in quali loco videatur aptissimum esse, ubi illis conloquamini. N. videtur ut hoc bene esse possit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Siehe unten.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann. p. 435: Descriptis itaque atque destinatis etc.

<sup>8)</sup> Prudent. Ann.: in Cruciniaco castro sese venationibus alacriter exer-

7 202 -

u. a. sein Bruder, der Erznotar und Abt Hugo 1), der Senischalk Abalhard 2) und Graf Poppo 3). Hier erwartete Ludwig die Rückkehr der Boten, welche er an seinen gleichnamigen Sohn nach Baiern gesandt hatte. Dieselben erschienen von eigenen Gesandten des jüngeren Ludwig begleitet und berichteten, daß der König den väterlichen Befehlen keinen unbedingten Widerspruch entgegen= sete, vielmehr gelobt habe denselben nachzukommen, falls ihm gegen die eidliche Bürgschaft, welche der Kaiser von ihm verlangte, eine gleiche von den Getreuen des Kaisers gegeben würde. scheint, daß der König die Großen namentlich bezeichnet hatte, welche seinem Wunsche gemäß diese Bürgschaft übernehmen sollten. Da diese indessen sich gerade nicht am kaiserlichen Hoslager be= fanden 4), so beschloß der Kaiser, sich vorläufig bei den sonstigen Ergebenheitsversicherungen des Sohnes zu beruhigen. Magnahmen in Bezug auf denselben behielt er sich, je nach dem Verhalten Ludwig's, für die Zeit nach seiner Rückehr aus Aqui= tanien vor, wohin er nun selbst zu ziehen willens war 5). gestand er demselben schon jetzt auf seine Bitte 6) zu, daß einige seiner Anhänger, welche nach seiner jüngsten Auflehnung von ihm

6) Dümmler I. 214 rechnet bieselbe dem jüngeren Ludwig zur besonderen

Chre an.

cendo. Urkunden des Kaisers aus der Pfalz Kreuznach vom 7. und 8. Juli Sickel L. 374. 375; zu L. 374 vgl. Anm. S. 354—355. Dümmler II. 167 狄. 46. 685

<sup>1)</sup> Sickel L. 374 ist auf bessen Vermittelung ausgestellt, Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 302 f. no 655: uenerabilis frater noster Huggi (Hugo) abbas sacrique palacii nostri notariorum summus nostre innotescere studuit maiestati, quod etc.

<sup>2)</sup> Von diesem ist Sickel L. 375 erwirkt, Wilmans Raiserurkt. der Pro= vinz Westfalen I. 65 ff. no 20. Ludwig gibt in diesem Diplom seinem Gestreuen Gerulf gewisse Güter in Friesland zurück, quia intervenientibus qui-busdam turbinibus per ipsius Gerulfi negligentiam ab eius potestate et dominatione eaedem res abstractae, fisco regio sociatae sunt; bann im Folgenden: Neque aliquam ob memoratam occasionem de eisdem rebus ullo umquam tempore calumniam patiatur. Gerulf war also offenbar in eine der Em= pörungen gegen ben Kaiser verwickelt gewesen. Wilmans will ihn schwerlich mit Recht mit dem Diakon Gerold identifiziren, welcher Kapellan des Raisers war und später in das Kloster Korvei trat. Bgl. oben S. 115 Anm. 3.

<sup>8)</sup> L. 374 enthält die Bestätigung eines Tauschgeschäfts zwischen diesem Grafen und dem Abt Raban von Fulda, welcher letztere mithin vielleicht gleich= falls anwesend war. Vgl. Sickel's Anm. S. 355.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann. p. 435: paternis eum iussionibus non admodum ob viasse, sed ea se pariturum conditione spopondisse, si sacramenti firmitas, quam quaerebat, ab imperatoris fidelibus sibi etiam fieret. Verum quia tunc contigit defuisse primates, per quos eamdem firmitatem fieri deposcebat —. Die Annahme, daß Ludwig bestimmte Große bezeichnet habe, beruht darauf, daß einige folche, wie wir fahen, fich damals ja allerdings in ber Umgebung des Raisers befunden zu haben scheinen.

<sup>5)</sup> Ibid.: illius fidei imperator atque supplicibus promissionibus potius committendum delegit, quousque a partibus Aquitanicis adepta divinitus victoria rediens, mandatis perseverantem benigne susciperet, secus vero molientem pro viribus insequi non tardaret.

getrennt und an ihrem Gut gestraft worden waren 1), das Ihrige zurückerhielten, falls sie dem Kaiser hinfort unverbrüchliche Treue halten und keinerlei Aufruhr und Umtriebe anstiften wollten. Es wurden befondere Boten abgeordnet, um diese Männer hierauf eidlich zu verpflichten 2). Diese Nachgiebigkeit des Kaisers erklärt sich offenbar aus dem Verlangen, die Arme für den aquitanischen Zug frei zu haben. Aber auch die Nordostgrenzen des Reichs waren stark bedroht. Fast alle Wendenvölker befanden sich in Die Wirkung des vorjährigen Feldzuges der Grafen Autruhr. Adalgar und Egilo<sup>3</sup>) gegen die Abotriten und Wilzen stellte sich als eine nur ganz vorübergehende heraus. Jest mußten, wie in den Reichsannalen berichtet wird, auf des Kaifers Befehl gleich= zeitig die Sachsen wider die Sorben und Wilzen, welche vor Kurzem einige Ortschaften der sächfischen Mark in Brand gesteckt hatten, und die Ostfranken und Thüringer gegen die Abotriten und Linonen 4) ausrücken 5). Die Sachsen kämpften gegen die Sorben des Gaues Kolodizi an der Elster und Mulde, welche ihr Gebiet, gleich allen diesen Völkerschaften, durch zahlreiche feste Pläte gesichert hatten 6), mit Glück bei Kesigesburg 7). Dieser Ort und eilf andere Besten wurden genommen; der Fürst des Volkes, Czimislav, fand den Tod. Sein Nachfolger, mitten in Noth und Drang des Kriegs erhoben, gelobte eidlich Treue; außerdem mußte diese auch durch Geiseln verbürgt werden und wurde der Landschaft eine Buße auferlegt 8).

1) Bgl. oben S. 197 Anm. 3.

\*) Bgl. oben S. 189.

\*) Die Wohnsitze der letzteren, eines kleinen Stammes, hat man an der Elbe unterhalb der Mündung der Havel nach dem Mürizse hin zu suchen, Dümmler I. 255. Eigentlich gehörken sie zu den Abotriten (L. Giesebrecht,

Wend. Geschichten I 9 N. 7).

6) Dümmler I. 255.

7) Prudent. Ann.: apud Kesigesburch — eamdem urbem. Die verschiesbenen Vermuthungen über die Lage dieses Orts (vgl. Perk Scr. I. 436 N. 54. Fund &. 272 N. 3) find alle unsicher (Dümmler I. 255 N. 24).

<sup>2)</sup> Prudent. Ann. p. 435—436: Sed et ipso petente concessit quibusdam propter motus illius nuper a se separatis et rerum proprietate multatis, ut sua cuique restituerentur, eo dumtaxat pacto, si fidem inviolabiliter servare studerent et nullam penitus regni fideliumque sollicitationem quoquo modo aut tergiversationem machinarentur. Directis interim ad hoc specialiter missis, qui ab his huiusmodi firmitatem sacramento susciperent...

<sup>5)</sup> Prudent. Ann. p. 436: dispositis quoque Saxonum adversus Soraborum et Wiltzorum incursiones, qui nuper quasdam ipsius marchae Saxoniae (Saxonicae) villas incendio cremaverant, et Austrasiorum Toringorumque contra Abodritorum et qui dicuntur Linones defectiones expeditionibus... Vielleicht ist diese Nachricht allerdings ungenau; denn nach den geographischen Verhältnissen erscheint es glaublicher, daß gegen die Sorben ein fränkisch-thüringisches, dagegen wider die Abotriten und Linonen ein sächsisches Herr ausgeschicht wurde (Funck S. 176. 272 N. 3. Dümmler I. 255 N. 22).

<sup>&</sup>quot;) Prudent Ann.: receptis etiam sacramentis a rege inter eosdem tumultus repente creato, insuper obsidibus, multam terrae indixerunt. Funct S. 176 und Dümmler I. 255 benten hiebei an Abtretung eines Landstrichs,

216 839.

Auch in diesem Jahre überfielen ferner nordische Seeräuber einen Theil von Friesland und richteten erheblichen Schaden an 1). Noch weit größeres Unglück hatte über die dortigen Küsten eine Springfluth gebracht, welche sich am 26. Dezember 838 erhob. Die See stieg fast bis zur Höhe der Dünen, überschwemmte bei= nahe überall das anliegende Land mit seinen Flecken und Dörfern, verschlang Menschen und Vieh und riß die Häuser mit sich fort. Wie eine genaue Aufnahme ergab, waren dabei 2437 Menschen umgekommen 2). Indessen ordnete der Dänenkönig Horich, viel= leicht veranlaßt durch die inzwischen erfolgte Niederlage der Wenden 3), eine Gesandtschaft an den Kaiser Ludwig ab. Die= selbe bestand aus dem allmächtigen Vertrauten und einem Reffen des Königs und überbrachte dem Kaiser mit Gaben aus den Erzeugnissen des dänischen Landes das Anerbieten eines engen Freundschaftsbündnisses 4). Sehr zufrieden, auch nach dieser Seite hin Ruhe zu gewinnen, verbarg der Kaiser seine Genugthuung über diese Sendung nicht und gab dieselbe auch durch reichliche Geschenke an die Boten zu erkennen 5). Da dieselben zugleich gewisse Klagen über die Friesen vorbrachten, so nahm Ludwig keinen Anstand höhere Beamte zu entsenden, welche zu bestimmter

A. Giesebrecht I. 117 an eine Geldbuße. Vielleicht bestand die Buße auch in Vieh oder deral.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: Quidam etiam piratae in quamdam Frisiae partem irruentes, non parum incommodi nostris finibus intulerunt. Hienach Chron. de gestis Normannorum in Francia 840 Scr. I. 532 (Northmanni in quandam etc.). Auch der in den Reichsannalen des Prudentius erwähnte Einfall der Dänen (p. 435: adversus Danorum Sclavorumque, qui ferebantur, incursus, vgl. oben S. 213) ist möglicherweise hierauf, vielleicht aber auch auf Beunruhigungen durch dieselben von der Landseite her zu beziehen.

Prudent. Ann. 839 p. 433: Praeterea die septimo Kalendas Januarii, die videlicet passionis beati Stephani protomartyris, tanta inundatio contra morem maritimorum aestuum per totam pene Frisiam occupavit (Berg: i. e. totam Frisiam peroccupavit; v. Jasmund S. 28: "fiteg das Meer ganz Frisien entlang.... in solchem Maße"), ut aggeribus arenarum illic copiosis, quos dunos vocitant, fere coaequaretur et omnia quaecumque involverat, tam homines quam animalia cetera et domos, absumpserit, quorum numerus diligentissime comprehensus duorum milium quadringentorum triginta septem relatus est. Ann. Xant. 839 p. 226: 7. Kal. Januariorum ingens venti turbo ortus est, ita ut fluctus maris valde inundabant super terminos et litus, miserabiliter innumerabilem turmam humani generis in villis et vicis circum positis simul cum edificiis consumpserunt. Die letteren Jahrbücher seten hinzu: Classes enim in mari vertentes disruptae sunt, et slamma ignis supra totum mare visa est.

<sup>3)</sup> So vermuthet Dümmler I. 266.

<sup>4)</sup> Prudent. Ann. p. 436: Direxit et Oricus missos ad imperatorem, quemdam videlicet, cuius consiliis prae cunctis sidere et omnia agere videbatur, et cum eo nepotem suum, munera gentilicia deserentes, pacis amicitiaeque arctius stabiliusque gratia consirmandae. Funct nimmt S. 177 an, daß Ludwig diese dänische Gesandtschaft in Chalon empfangen habe. Nach dem Zusammenhange in den Reichsannalen scheint es mir jedoch schon etwas früher, etwa während er sich auf der Jagd in der Cifel besand, geschehen zu sein.

5) Prudent. Ann.: quidus hilariter susceptis atque muneratis...

Frist diese Beschwerden in allen Punkten abstellen sollten 1). Zum Abschluß des Friedens schickte er Gesandte an König Horich, welche dort Eide entgegennahmen und einen, wie man hoffte,

unauflöslichen Vertrag zu Stande brachten 2).

Als der Kaiser im weiteren Verlaufe des Hochsommers seine Jagdfreuden in der Eifel fortsetzte 3), erschien zu Blatten 4) an seinem Hoflager der vorhin genannte Bischof Ebroin von Poitiers mit der Meldung, daß er sowie die übrigen vornehmsten Großen des aquitanischen Reichs den Geboten des Kaisers entgegenfähen, aber zugleich mit der Bitte, dem Umfichgreifen der Partei Pip= pin's II. durch sein persönliches Erscheinen zu steuern. Es erhellt hieraus, daß die Anhänger des Kaisers und Karl's sich that= sächlich als der schwächere Theil im Lande fühlten und nicht glaubten sich durch eigene Kraft behaupten zu können. Kaiser sandte den Bischof mit lebhaftem Dank und Aufträgen an seine aquitanischen Getreuen zurück und gebot, daß einige der= selben sich zu der bevorstehenden Reichsversammlung in Châlon einfinden sollten 5). — Anfang September sammelten sich daselbst, wie es bestimmt war, um den Kaiser seine Getreuen 6). Aftronomus spricht von kirchlichen und staatlichen Verhältnissen, welche Ludwig auf dieser Versammlung geordnet habe "). Die Hauptaufgabe war indessen die Ordnung der Dinge in Aqui= tanien 8), wo man den Widerstand der Anhänger des jungen

2) Prudent. Ann.: sed et legati imperatoris ad Horich pacis gratia

directi, receptis sacramentis indissolubilem pepigerunt.

4) V. Hlud. 61: Flateram. Es ift das heutige Blatten im Kreise Schleiden, damals königliche Pfalz, Haagen, Gesch. Achens S. 120. 124. 152. 164. Dümmler

I. 131 N. 69.

5) V. Hlud. l. c. Auch die Reichsannalen erwähnen p. 436 nochmals, daß der Kaiser die Getreuen aus dem ganzen Reich, mit Ausnahme der Sachsen, Ostfranken und Thüringer, welche gegen die Wenden ausgesandt waren, nach Châlon entboten habe (ceteros totius regni sui sideles circa Calendas Se-

ptembris Cavallonem, ut condixerat, sibi obvios adesse praecepit).

7) V. Hlud. l. c.: et tam ecclesiastica quamque publica suo more

disposuit.

<sup>1)</sup> Ibid.: quia propter quaedam incommoda super Frisionibus querebantur, duces strenui destinati sunt, qui tempore constituto illis de omnibus iustitiam adimplerent. Ueber den Ausdruck duces vgl. Wait III. 319.

Prudent. Ann. p. 436: ipse per Arduennam venatu sese delectabiliter exercens. V. Hlud. 61 p. 645: in Arduenna venationem solitam peracturus. Vielleicht ist hierher auch zu ziehen c. 58 p. 643: Quibus rite dispositis, uti ordinaverat, venatum in Arduennam perrexit. Quod, ut dicebant, ultra solitum ei prosperrime cessit. Vgl. Meher von Anonau, Nithard S. 131 und 132. Dümmler I. 131 N. 69 u. oben Bb. I. S. 24 Anm. 5.

V. Hlud. 61 p. 646: Itaque imperator autem Cavallone receptis fidelibus... V. Hlud. 61 p. 646: Itaque imperator, uti condixerat, tempore autunnali Cavillonensem urbem petiit. Nithard. I. 8 p. 655. Auch eine Urkunde vom 1. September 839 betr. Verleihung der freien Abtswahl an das Kloster Kempten (Abt Tatto) bestätigt den damaligen Aufenthalt des Kaisers in Châlon (Sickel L. 376. Mon Boica XXXIa. 90 no 40: cabalauno ciuitate palatio regio). Auf dem Zuge dorthin kam Ludwig wahrscheinlich über Attigny (Sickel II. 356, Anm zu L. 380).

<sup>3)</sup> Ibid.: deinde ad regni Aquitanici ordinationem sese convertit. Ruo-

218 839.

Pippin zu brechen und Karl's Königthum überall zur Anerken= nung zu bringen beabsichtigte. Der Entschluß des Kaisers, seinen Enkel des väterlichen Reichs zu berauben, erscheint um so hart= herziger, wenn man sich exinnert, daß König Pippin I. in seinen letten Lebensjahren ihm stets mit bereitwilligem Gehorsam entgegen= gekommen war und daß Ludwig selbst noch kurz vor seinem Tode ein Bündniß zwischen ihm und Karl zu stiften gesucht hatte. Sobald Pippin die Augen schloß, war das alles vergessen. Unter dem Einfluß Judith's und ihrer Anhänger trug der Kaiser keine Scheu, Pippin's Söhne dem Interesse Karl's aufzuopfern. Härte, die aus Schwäche entspringt, ist doppelt verwerflich und wider= wärtig und die heuchlerischen Redensarten, mit denen der Astronom die Handlungsweise seines Helden zu beschönigen sucht, vermögen dies Urtheil wahrlich nicht zu ändern i). Möge doch niemand, sagt dieser Lobredner Ludwig's, den Kaiser anklagen, daß er aus Grausamkeit den Enkel seines Reichs habe berauben wollen. Selbst in Aquitanien aufgewachsen und mit der leichtfertigen Natur des dortigen Volkes wohl bekannt, habe der Kaiser sich zugleich daran erinnert, wie die Aquitanier, um den älteren Pippin mit ihrer eigenen Sinnesart zu erfüllen, alle fränkischen Räthe, welche dem= selben an die Seite gesetzt waren, aus dem Lande zu entfernen gewußt hätten 2) — so verderblichen Einflüssen habe er den Knaben entrucken und benselben einer vernünftigen und frommen Erziehung theilhaftig werden lassen wollen 3). Der Kaiser habe der Worte gebacht, mit welchen einst ein anderer Fürst (Herodes der Große), der seinen noch in jugendlichem Alter stehenden Söhnen (Alexander und Aristobul) die Herrschaft nicht überlassen wollte, sein Verfahren rechtfertigte: "Nicht deshalb verbiete ich meinen Kindern Ehren zu erweisen, weil ich diese meinem eigenen Fleisch und Blut mißgönnte, sondern weil ich weiß, daß dergleichen Bezeigungen in Jünglingen den Hochmuth nähren"4). Die Erziehung,

1) Vgl. Funck S. 177 und Dümmler I. 132, denen ich hier nur durchaus beistimmen kann.

dolf. Fuld. Ann. p. 361: ad disponendas Aquitaniorum res occidentem proficiscitur, vgl. Prudent.-Ann. p. 435.

<sup>2)</sup> Ngl. Bb. I. S. 30 Anm. 1. 41 Anm. 7. 344 Anm. 5. 407. — Der Aftronom sett hier hinzu: Post quorum abscessum quanta et qualia emerserint malorum vitiorumque monstra et publica et privata in eodem regno, moderna quoque praesentium studia repraesentant.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 61: Volebat piissimus imperator pie et rationabiliter educari puerum, ne vitiis prostitutus nec sibi nec aliis praeesse et prodesse postea posset. Der spätere Interpolator des Ademar (hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 120) sest, was hier als Absicht des Raisers berichtet wird, in eine Thatsache um: Idem imperator, audita morte Pipini filii sui, decrevit filium eius Pipinum parvum educari penes se in Francia — et Pipinum parvulum secum adduxit Franciam ad nutriendum. Vgl. hiegegen auch Luden V. 624 N. 31.

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: cogitans illud, quod quidam, cum filiis in teneriori aetate adhuc positis tradere regnum nollet, taliter se excusasse legitur: "Ego enim non quod invideam ex me genitis honorifice eos haberi veto; sed

mit welcher man den jungen Pippin hienach zu beglücken gedachte, war höchst wahrscheinlich eine geistliche, die ihn unfähig machen sollte den Thron zu besteigen. Ist die Vermuthung statthaft 1), daß in einer sagenhaften Nachricht bei Regino von Prüm 2) über Pläne, welche Kaiser Ludwig mit seinem Sohn Pippin gehabt habe, der letztere mit seinem gleichnamigen Sohn verwechselt sei, so schoint es, daß Ludwig die kirchliche und gelehrte Erziehung seines Enkels allerdings nicht in die schlechtesten Hände, nämlich in die seines Stiesbruders Drogo, zu legen beabsichtigte.

Von Judith und Karl begleitet<sup>3</sup>), drang der Kaiser von Châlon über die obere Loire<sup>4</sup>) mit starker Heeresmacht in Aqui=tanien<sup>5</sup>) ein und schlug etwa drei römische Meilen von Clermont sein Lager auf<sup>6</sup>). Hier hatten sich die ihm ergebenen Aquitanier eingefunden, denen er für Karl und, wie es scheint, auch für sich selbst den Huldigungseid abnahm<sup>7</sup>). Man bezog sich dabei, nach der Andeutung einer unserer Quellen<sup>8</sup>), geradezu darauf, daß das

<sup>8</sup>) Nithard.: quoniam olim regnum Aquitaniae Carolo donaverat vgl.

quia novi, haec adolescentibus studia ferotiae nutrimenta suggerere." Vgl. hinsichtlich dieses Citats aus Josephus De bello Judaico lib. I. c. 17 (in der Nebersehung des Rusinus) unten Excurs II.

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler I. 132 N. 72; sonst über die betreffende Stelle auch Bd. I. S. 29 Anm. 6 u. oben S. 191 Anm. 4.

<sup>2)</sup> Chron. 853 Scr. I. 569: Fuit vero iste Pippinus filius Pippini, filii Hludowici imperatoris, de quo ferunt, quod eum pater, videlicet Hludowicus imperator, dum adhuc puerilis esset aetatis, voluerit ad clericatus officium promovere ac Drogoni episcopo Mettensi, avunculo videlicet suo (fratri suo, patruo scilicet pueri v. l.) commendare erudiendum liberalibus simul et ecclesiasticis disciplinis. R. führt fort: Sed paternis votis Hlotharius eiusdem pueri frater obvius, nequaquam permisit eum attondi, sed vi abstraxit de manu patris.

<sup>3)</sup> Nithard. I. 8 p. 655: una cum Carolo ac matre. V. Hlud. 61 p. 646: cum regina et filio suo Karolo. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 361: assumpto secum Karolo. Adonis chron. Scr. II. 321: una cum uxore vgl. Prudent. Ann. p. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) V. Hlud.: Ligeris amne transmisso.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann. p. 436: in Aquitaniam exercitum omnem convertit. Nithard. I. 8: collecta manu valida. V. Hlud. 61: Movit namque ab eodem loco cum.... valida manu. Adonis chron.: cum exercitu.

<sup>6)</sup> Prudent. Ann.: pariterque tertio ferme ab urbe Arvernorum miliario castra ponens. Nithard. I. 8: Clarummontem una cum Carolo ac matre pater petit. V. Hlud. 61: Arvernorum urbem petiit.

<sup>7)</sup> Prudent. Ann.: Aquitanos obvios habuit, quos filio suo sacramenti interpositione firmavit. Jedoch gibt Dehaisnes (Les annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast p. 40) diese Stelle so: quos filio suo Karolo more patrio coram commendatos sidi eidemque filio suo sacramenti interpositione firmavit, und dies hält Wait, Götting. gel. Anz. 1873 St. 1 S. 7—8, für die ursprüngliche Lesart, da die Lücke leicht dadurch entstehen konnte, daß der Abschreiber von dem einen filio suo auf das andere übersprang. Allerbings berichten auch die anderen Quellen nur von der Eidesleistung an Karl, Nithard. I. 8: ac partem populi, quae illum praestolabatur, inidi benigne recepit. Et.... ut illi (sc. Carolo) se commendarent, ortando suasit, iussit. Qui omnes commendati, eidem sacramento fidem firmaverunt. Hienach V. Hlud. 61: ibique fideles suos sidi occurrentes benigne iuxta morem solitum suscepit et Karolo suo filio cum solitis sacramentis commendari fecit.

aquitanische Reich schon früher, im Jahre 832, an Karl verliehen Indessen gab die andere Partei der Aquitanier, worden war. welche in Clermont nicht zur Huldigung erschienen war, ihren Widerstand keineswegs auf, sondern suchte sich vornehmlich in den Felsennestern der Auvergne zu behaupten und belästigte über= dies das kaiserliche Heer durch Streif= und Beutezüge. Die Kai= serin und Karl nach Poitiers voraussendend 1), wandte Ludwig sich also gegen die Aufständischen?) und zog zunächst vor die Veste Carlat bei Aurillac, welche einige Anhänger Pippin's besetzt Ohne alle Nachhülfe der Kunft schien der Ort, der sich auf einem fast nach allen Seiten schroff abstürzenden, nur an einer schmalen Stelle im Osten zugänglichen Felsen erhob3), durch seine natürliche Lage jedem Angriff Trotz bieten zu müssen. Den= noch ergab sich die belagerte Besatzung, welcher Leib, Leben und Gut gelassen wurde 4). Sodann rückte der Kaiser gen Turenne, um auch diese Beste zu brechen 5). Allein hier erwarteten ihn die Gegner nicht, sondern zerstreuten sich flüchtig nach allen Seiten 6). Vor allem jedoch wurden weitere Erfolge durch Krankheit ver= hindert, welche bei beständig hellem Himmel die brennende Herbst= sonne in dem Heer des Kaisers erzeugte. Der größte Theil des= selben wurde von dieser Arankheit ergriffen und erlag ihr ent=

oben S. 26 Anm. 11. Es wird hiebei nicht an die erst kürzlich sestgesete Wormser Reichstheilung zu denken sein, zumal Nithard nur implicite erwähnt, daß Karl bei dieser Aquitanien empfing, wohl aber ausdrücklich (I. 4), daß es ihm im Jahre 832 übertragen worden war.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann.: Et Augustam quidem cum filio ad Pictavos sese praecedere decrevit (vgl. 840. Nithard. I. 8).

Nithard. I. 8: Post quod, quomodo tyrannos compesceret, contendit. V. Hlud. 61 p. 646: Quosdam, qui occursum debitum fidelitatemque sibi impendere denegarunt, sed insuper latrocinando exercitui obambulabant et quasque (quascunque?) poterant praedas exercebant; ähnlich auch schon p. 645: quaquaversum vagabantur, sicut moris talibus est, praedatione atque tyrannidi operam dantes. Pippin II. selbst urtundet im Jahre 839 im Kloster Figeac (Dép. Lot), Böhmer no 2085. Bouquet VIII. 355 no 1. Das Tagesbatum der Urtunde fehlt.

<sup>3)</sup> Prudent. Ann.: ipse vero ad castrum, quod vulgo Cartilatum dicitur, contendit, quoniam eo quidam complicum Pippini consistere ferebantur; quod castrum nihil quidem manu artifici additum, naturali tantum rupe editum, hinc inde praecipitio vallium muniebatur, praeter orientalem dumtaxat partem, qua parvo admodum intervallo continenti dirimitur; die letten Worte find allerdings nicht recht verständlich.

<sup>4)</sup> Ibid.: In quo tamen consistentes obsidione ad deditionem coegit eisque consuetissima pietate vitam, membra et hereditatem concessit. Dagegen fährt V. Hlud. 61 p. 646 nach den oben Anm. 2 citirten Worten fort: comprehensos legali iussit subdere quaestioni.

<sup>5)</sup> Prudent. Ann.: Inde in partes Torennae, quo infideles eius delitescere frustraque resistere moliebantur, abitum divertit. Der ganze Feldzug erinnert an die Kämpfe König Pippin's gegen Waifar; unter den von jenem eroberten Bergschlössern in Limousin und der Auvergne wird auch Turenne genannt (Oelsner S. 408).

o) Prudent. Ann.: verum his in diversa vagantibus sparsimque quaquaversum fugitantibus (vgl. die oben Anm. 2 angeführte Stelle aus V. Hlud. 61 p. 645).

weder oder vermochte sich doch nur mühselig zurückzuschleppen 1). Dieser Umstand und der vor der Thür stehende Winter nöthigten den Kaiser, den Rest des Heeres zu entlassen und sich zum Winter=aufenthalt nach Poitiers, damals der reichsten Stadt Aquitaniens 2), zurückzuziehen 3).

1) Prudent. Ann.

2) Dümmler I. 545 (nach Adrevald. Mirac. S. Benedicti IV. 17. A. S. Boll. Mart. III. 312: Pictauis foecundissima quondam vrbs Aquitaniae).

<sup>3)</sup> Prudent. Ann. 839. 840 p. 436. V. Hlud. 62 p. 646. Ademar. hist. III. 16 cod. 2 Scr. IV. 120, vgl. Nithard. I. 8. Urkunden des Kaisers aus Poitiers vom 16. und 27. November und 29. Dezember 839, Sickel L. 377—379. In L. 379, Perard Recueil etc. de Bourgogne p. 24—25 no 4, verlieh der Kaiser dem oben erwähnten Echard (S. 200 Anm. 4) das Gut Perrecy im Gau von Autun, welches Pippin I. demselben unter dem 29. Juni 838 gesichentt hatte (Böhmer no 2081).

- , -- -,-- ·

.

In Poitiers, wo er Weihnachten, Epiphanias (6. Januar) und Mariä Reinigung (2. Februar) beging 1), war der Kaiser fortwährend bemüht die Wirren in Aguitanien in seinem Sinne zu ordnen?). Wir haben auch Nachrichten 3) über einzelne Maß-regeln, welche er damals getroffen haben soll, aber dieselben rühren erst aus einer viel späteren Zeit her und sind ganz unzuverlässig. Hienach hätte Ludwig in Poitiers selbst sowie in Angoulème, Limoges, Bordeaux und Saintes neue Grasen eingesetzt, und zwar in Poitiers, von wo er Emeno 4) und dessen Bruder Bernhard vertrieb, den Kamnulf, einen Sohn des Grasen Gerard 5) von Clermont; in Angoulème Emeno's Bruder Turpio, der hienach die entgegengesetzte Gesinnung wie jener gehegt haben müßte; in Limoges den Kather, d. h. wohl den vorhin erwähnten Sidam König Pippin's I., welcher allerdings nicht auf der Seite seines Schwagers, sondern auf derzenigen des Kaisers und Karl's stand, in Bordeaux den Sigwin, in Saintonge den Landrich 6). Auch

2) Prudent. Ann.: motus Aquitanicos componere satagebat. V. Hlud.

62: Ibidemque moranti et quae utilitas poscebat disponenti.

4) Bgl. oben S. 212 Anm. 3.

Dermuthlich identisch mit dem gleichnamigen Schwiegersohn Pippin's I. von Aquitanien, der zur Partei des Kaisers und Karl's gehörte (s. oben S. 212, zugleich in Betreff des Grafen Rather; über den letzteren auch Dümmler a. a. D.)

<sup>1)</sup> Prudent. Ann. 840 p. 436. V. Hlud. 62 p. 646. Urkunden des Kaisers aus Poitiers vom 29. Dezember 839 und 15. Februar 840, Sickel L. 379. 381, vgl. oben S. 221 Anm. 3. Aus Sickel L. 380 darf keinenfalls geschlossen werden, daß Ludwig sich etwa inzwischen am 23. Januar zu Attigny aufgehalten habe, s. ebd. S. 356. I. 238. 284 u. oben S. 217 Anm. 6.

Bei dem Interpolator des Abemar aus dem 12. Jahrhundert hist. III. 16 cod. 2. Scr. IV. 120, welchem Funck S. 178 f. und auch Dümmler I. 133 N. 74 folgen. Bgl. jedoch die Einleitung von Waitz zu Ademar p. 110. Wenck a. a. O. S. 116 N. 1 u. oben S. 212 Anm. 4.

<sup>6) (</sup>Emeno vero comes Pictavinus contra voluntatem imperatoris voluit elevare in regem Aquitanie filium Pipini.) Hac de causa imperator motus ira Pictavis venit, et inde Emenonem expulit et fratrem eius Bernardum. Et Ramnulfum, filium Girardi comitis Arvernis, nepotem Willelmi fratris Girardi, comitem Pictavis praesecit; Turpionem vero comitem constituit

heißt es, daß der Kaiser in den Münzstätten zu Angouleme und

Saintes Münzen mit seinem Namen schlagen ließ 1).

Als die Fastenzeit herannahete, empfing der Kaiser jedoch die Kunde, daß sein Sohn Ludwig abermals im Begriff stehe von dem ganzen ostfränkischen Reiche dis zum Rhein, auf welches er seine Ansprüche aufrecht erhielt, Besitz zu nehmen. Mit einer Anzahl von Thüringern und Sachsen, welche er für seine abermalige Erhebung gewonnen, war derselbe in Alamannien einzgedrungen, durch dies Land gezogen und nach Frankfurt gekommen. Einen großen Theil der überrheinischen Bevölkerung hatte er auf seine Seite zu bringen gewußt 2). Schwer wurde der Kaiser von

Egolisme et Raterium comitem praeposuit Lemovicae. . . . . Burdegale quoque comitem Siguinum et Sanctonico Landricum praefecit. Es wird hinzuzgefügt: Emeno quoque ad Turpionem fratrem suum sese contulit, Bernardus vero ad Rainaldum comitem Arbatilicensem, vgl. 20 p. 123. Das Ganze erinnert an c. 3 der vom Verfasser auch sonst benutten V. Hludowici p. 608, wo von der Einsetzung von Grasen in Aquitanien durch Karl den Großen die Rede ist (s. Abel I. 251). Richtig ist nur, daß Ramnulf später Graf von Poitou war (Chron. Aquitan. 852. Ademar. hist. III. 18 Scr. II. 253. IV. 122. Tümmler I. 546 R. 14); vor ihm war es aber sedenfalls Rainald von Hersbauges (Wend S. 116 R. 1. Dümmler I. 190). Ebenso war Turpio später Graf von Angoumois (Chron. Aquitan. 863 Scr. II. 253. Dümmler I. 546 R. 13); Landrich Graf von Saintes (Chron. Aquitan. l. c. Ademar. III. 19 p. 122. Dümmler I. 583). Ueber Sigwin vgl. Bb. I. S. 65 R. 4, wo sedoch auch Ann. Engolism. 845 Scr. XVI. 486 anzusühren gewesen wären.

1) Idem imperator monetam Egolismensem et Santonicensem suo nomine sculpere iussit. Diese Nachricht findet sich, wie Scr. IV. 110 N. 55. 120 N. 32 bemerkt ist, auch in der Hist. pontif. Engolismensium c. 13 (Labbe Bibl. Nov. mss. II. 251), aus denen sie der Interpolator des Ademar vielleicht schöfte. — Auf den erhaltenen Münzen Ludwig's sind Saintes und Angou-lême nirgends als Münzorte genannt, wohl aber auch noch auf solchen, welche unter seiner Kaiserregierung geschlagen wurden, Aquitania. Dieselben tragen den Thpus, welcher um 822 eigentlich abgeschafft werden sollte, jedoch an vielen Münzskätten tropdem beibehalten wurde (Soetbeer, Forschungen VI.

41-42).

2) Prudent. Ann.: cum interim, propinquante quadragesimali observatione, sinistrum quippiam illi nunciatum est, Ludoicum videlicet filium suum consueta iamdudum insolentia usque ad Rhenum regni gubernaculum usurpare. Ruodolf. Fuld. Ann. p. 362: Hludowicus filius imperatoris, partem regni trans Rhenum quasi lure sibi debitam affectans, per Alamanniam facto itinere venit ad Franconofurt, multorum ad se orientalium Francorum animis prudenti consilio conversis. Nithard. I. 8: Per idem tempus Lodhuwicus a Baioaria solito more egressus, Alamanniam invasit cum quibusdam Toringis et Saxonibus sollicitatis. Hienach (vgl. Meyer von Anonau E. 16) V. Hlud. 62: nuntius illi advenit, dicens Hludowicum filium suum, assumptis quibusdam Saxonibus atque Turingis secum, Alamaniam invasisse. Adonis chron. Scr. II. 321: Cum illic esset imperator Ludovicus, ex primo matrimonio Ludovicus tertius filius eius, iam patri iterum adversus, primos Germaniae perfide sibi iurare compellit. Nach Abo hätte also der jüngere Ludwig ben beutschen Großen einen Eid abgenommen. Gine Schenkung bon Gütern, welche vordem Graf Bangleib zu Lehen hatte, an das Kloster Korvei, die Ludwig der Deutsche zu Roßbach unweit Friedberg, nördlich von Frankfurt, ausstellte (bei Bohmer no 752 a. 845, auch mit unrichtigem Tagesbatum), ist, wie Sickel, Beitr. zur Dipl. I. 363-365. II. 164 no 24 und Dümmler I. 133 R. 77. 141 N. 23 annehmen, unter bem 14. Dezember 839 erlassen. Wilmans a. a. O. I. 83 ff. sest sie allerdings in das Jahr 840, indeh vornehmlich aus dieser Nachricht betroffen, und die Gemüthsbewegung, welche sie ihm verursachte, wirkte auch auf seine ohnehin zerrüttete Gesund= heit nachtheilig zurück. Abgesehen von seiner vorzeitigen Alters= schwäche ') litt er besonders an der Lunge. Die Verschleimung derselben hatte sich im Winter noch gesteigert, und er hustete heftig. Jett bildete sich nun — was der Astronom dem Eindruck der bösen Nachricht zuschreibt — in diesen Theilen eine tödtliche Geschwulft, ein Lungenemphysem 2). Indessen alles Siechthum hinderte doch nicht die Raschheit, welche Ludwig in solchen Fällen immerhin zu entwickeln pflegte. Nach dem Anfang der großen Fasten, welchen er noch mit seiner Gemahlin und Karl beging 3), ging er an die Kriegsvorbereitungen. Sonft meift gewohnt, diese Zeit auf das Strengste zu heiligen und sich während derselben höchstens einen und den andern Tag eine Bewegung zu Pferde zu gönnen, nütte er sie jett eifrig für die zu treffenden Anstalten 4). Freilich mußte er Aquitanien verlaffen, ohne seine Absichten dort wirklich durchgeführt und Karl's Stellung in dem Lande in irgend aus= reichender Weise befestigt zu haben 5). Er ließ jedoch diesen und die Kaiserin mit einer nicht unansehnlichen Heeresabtheilung 6) in Poitiers zurück?) und übertrug die Regierung des Landes, über welches Karl nunmehr dem Namen nach die Herrschaft führte, wie es heißt, einigen frankischen Großen 8). Seinen Bruder, den Erzkapellan Drogo, und den Grafen Adalbert nebst vielen anderen

dem nicht entscheidenden Grunde, daß die Herrschaft dieses Königs sich damalsnicht über Sachsen erstreckt habe, während Ludwig der Deutsche diese doch jedenfalls in Anspruch nahm. Banzleib war ein Bruder von Ludwig's Feinde, dem Grafen Abalbert von Met (Dümmler II. 685 vgl. Forschungen VI. 116. 118. Wilmans a. a. O. I. 84. 88. Sickel L. 357 u. oben S. 175 Anm. 1).

1) Vgl. oben S. 203.

- 2) V. Hlud. 62: Quae res maximum ei peperit incommodum. Etenim cum iam senili gravaretur aetate et flegmatis habundantia quae hieme augmentatur ultra solitum pulmo eius gravaretur pectusque quateretur, accessit etiam hic tristis nuntius. Cuius relatu adeo affectus est amaritudine, quamvis esset pene ultra humanum modum natura mitissimus, fortitudine magnanimus, pietate cautissimus, ut in apostema pituita excrescens duresceret et intra vitalia ulcus letale concresceret. Prudent. Ann.: Quo admedum nuncio motus...
- 8) V. Hlud. l. c: postquam sanctum quadragesimale ieiunium cum uxore et filio Karolo inchoavit...
- 4) Ibid. vgl. c. 63 p. 647 (quia quadragesimae tempus non ieiunans exegi) u. oben 236. I. S. 34. 38.
  - 3) Ruodolf. Fuld. Ann.: de Aquitania infecto negotio redire compulsus.

6) Prudent. Ann.: cum non pauca parte exercitus.

- 7) Prudent. Ann.: relictis Augusta et filio Carolo cum non pauca parte exercitus in urbe memorata (scil. Pictavorum). Nithard. I. 8: dimisso videlicet Carolo una cum matre eius Pictavis. Adonis chron.: uxoreque sua gratissima ibi dimissa. V. Hlud. 62: Karolus autem filius eius cum matre in Aquitania versabatur.
- 8) Adonis chron.: commisso Aquitaniae regno maioribus Francorum et inclyto Carolo filio suo rege Aquitanis dato. Ademar. III. 16 cod. 2 p. 120: Imperator quoque filium suum Carolum Calvum in Aquitania regnare fecit.

fandte der Kaifer voraus, um das linke Rheinufer zu decken 1); dann folgte er alsbald selbst, wenn auch in Folge seiner körperlichen Beschwerden mühselig genug. Oftern (28. März) beging er in Achen 2). Nach diesem Fest überschritt er sofort mit dem inzwischen versammelten Heere den Rhein und rückte geradeswegs nach Thüringen vor, wo der jüngere Ludwig stand 3). Des Kaisers Zug ging durch den Lahngau; Abt Raban von Fulda, welcher denselben in seinem Gefolge mitmachte, traf dort mit einem so eben zum Bischof von Verona erwählten Geiftlichen, Namens Noting, zusammen, der den Kaiser beim Durchzuge aufsuchte 1). Am 8. April traf der lettere auf der Verfolgung seines Sohnes in dem hessischen Kloster Hersfeld ein 5). Abermals mußte König Ludwig seine Unfähigkeit erkennen, dem schnellen und übermäch= tigen Andrange des Vaters zu widerstehen. An die Grenzen des Reichs gedrängt, sah er sich genöthigt, über diese zu entweichen 6) und von den Slaven die unrühmliche und mühselige Rückkehr durch das Sorbenland und Böhmen nach Baiern zu erkaufen?).

<sup>1)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: Druogonem archicapellanum et Adalbertum comitem cum aliis multis praemisit ad tuendum litus occidentale Rheni fluminis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V. Hlud. 62: Cum maxima igitur fatigatione, inpugnantibus valentiam illius praemissis casibus, pervenit imminente sacratissima sollempnitate paschali Aquisgrani ibique eam cum solita celebravit devotione. Prudent. Ann. Ruodolf. Fuld. Ann. Nithard. I. 8.

Buodolf. Fuld. Ann.: Post pascha autem imperator, collecto exercitu, filium per Thuringiam usque ad terminos barbarorum persequitur. Nithard. I. 8: et sic uno eodemque itinere Toringiam petiit; hienach (vgl. Meher von Anonau S. 16) V. Hlud. 62: Qua (scil. sollempnitate paschali) explicita, coeptum acceleravit explere negotium. Nam Hreno transmeato, Toringiam continuato itinere petivit, ubi Hludowicum morari tunc temporis didicit. Prudent. Ann. p. 437: Germaniam transposito Rheno ingreditur. Reginon. chron. Scr. I. 568: dum filium Hludowicum trans Rhenum persequitur. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 44. 45. V. 3. XX. 784). Transl. S. Sebastiani 45, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 409 (contra filium legitimum et omonymum ducens exercitum).

<sup>4)</sup> Raban. epist. ad Notingum cum libro de praedestinatione Dei, Sirmondi opp. var. II. (Paris 1696). 1311: Nuper, quando ad serenissimum imperatorem Ludovicum in transitu expeditionis hostilis in pago Loganae venisti et ibidem mecum loquutus de haeresi, quam quidam de pradestinatione Dei inique contendunt, errantes et alios in errorem mittentes, sermonem habuisti, convenit inter nos etc. Dümmler I. 134 R. 79. 315 R. 83. 316.

<sup>5)</sup> Siehe die Hersfelder Jahrbücher (Ann. Hildesheim. Quedlinburg. Lambert. Altah. mai. — Weissemburg.).

<sup>6)</sup> Nithard. I. 8: A qua (scil. Toringia) Lodhuwico filio eius pulso. V. Hlud. 62: In qua (sc. Toringia) cum (eum conscientia) morari non pateretur, utpote iam patre propinquante, rebusque diffideret, salutem in fugae subsidio posuit. Ruodolf. Fuld. Ann.: usque ad terminos barbarorum persequitur exclusumque a finibus regni...

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Prudent. Ann.: et paganorum exterarumque gentium adminicula etiam sui praesentia, compluribus datis muneribus, expetente. Nithard. I. 8: per Sclavos itinere redempto, eum in Baioariam fugere compulit; hienach V. Hlud. 62: redempto enim itinere per Sclavorum terram in propria rediit. Quo redeunte... Ruodolf. Fuld. Ann.: per Sclavorum terram cum magno

226 840.

Unter diesen Umständen konnte der Kaiser von weiterer Verfolgung des Sohnes absehen i) und wandte sein Augenmerk der Ordnung der Verhältnisse hier im Osten und der Befestigung seiner Herschaft daselbst zu 2). Zunächst begab er sich auf der Kückkehr von seinem Heereszuge nach Salz an der fränkischen Saale, wo er die Vettage und Himmelsahrt (6. Mai) beging 3). Tiesen Eindruck machte eine Sonnensinsterniß, welche am Tage vor Himmelsahrt (5.) eintrat 4) und alsbald als Vorzeichen des Ablebens des Kaisers gedeutet ward 5). Um Wittag 6) ward es völlig Nacht, so daß die Sterne klar hervortraten 7); alle Gegenstände erschienen in einer gespenstischen Beleuchtung 8). Das Phänomen währte etwa eine halbe Stunde 9). — Auf den 1. Juli hatte der Kaiser einen Reichstag nach Worms berusen, zu welchem er auch Lothar aus

lahore in Baioariam redire compellit. Wenn Rudolf den Umstand ausläßt, daß Ludwig der Deutsche die Rückehr durch flavisches Gebiet erkaufen mußte, so begreift man den Grund davon leicht. — Vgl. Funck S. 180. Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R. I. 134 N. 80. De Bohemiae condicione Carolis imperantibus p. 12. Ganz willfürlich und versehlt scheint mir Ludens Erörterung über diese Stelle (V 398. 624 N. 33).

1) Prudent. Ann.: eum ulterius persequi destitit — Imperator vero a

persequendo filio rediens...

2) Ruodolf. Fuld. Ann.: rebus in partibus illis ordinatis (Adonis chron.

1. c.: Ibi pacem regni aliquibus diebus disponens).

8) Ruodolf. Fuld. Ann.: ad Salz villam regiam reversus, dies letaniarum (3—5. Mai) et ascensionis Domini sollempnia celebravit. Der Kaiser urkundet in Salz am 6. und 8. Mai, Sickel L. 382 (Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 233 no 526). 383. Das erste Diplom, über welches auch Sickel Anm. S. 356 zu vergleichen, bestätigt dem Kloster Fulda, auf Vitten Kaban's, das Exemtionsprivileg des Papstes Zacharias. In dem andern schenkt Ludwig seinem Getreuen Echard (vgl. oben S. 200 Anm. 4 u. S. 221 Anm. 3) Güter im

Lommagau an der Sambre.

4) Prudent. Ann.: Eclypsis solis 3. Nonas Maii . . . multis in locis a plurimis visa est. Ruodolf. Fuld. Ann. (falsch: 4. Id. Mai.; vorher aber richtig: In ipsa.. vigilia ascensionis Domini). V. Hlud. 62 p. 646 f., wo bie Erscheinung am eingehendsten beschrieben wird, vgl. Ademar. hist. III. 16 cod. 2, Scr. IV. 120. — Ann. S. Columbae Senonens. Scr. I. 103 (2. Non. Mai.) vgl. Ann. S. Maximini Trev. Scr. IV. 6 (Wattenbach I³. 267 N. 1. 304 N. 3), Hist Francor. Senonens. Scr. IX. 365. Ann. Lugdun. Weissemburg. Xant. Scr. I. 110. 111. II. 226. Engolism. Scr. XVI. 485 vgl. Chron. Aquitan. Ademar. hist. III. 16, Scr. II. 253. IV. 120. Ann. Alamann. contin. Aug. vgl. Weingart. Sangall. mai. Augiens., Scr. I. 49. 65. 76, Jaffé III. 703. Ann. Herem., Flaviniac., Scr. III. 139. Mommsen, Chronit des Cassiodorus E. 689. Ann. Elwang. Scr. X. 18. Masciac. 841 Scr. III. 169. — Agnell., Bouquet VI. 307. Andreae Bergom. chron. Scr. III. 235. Johann. chron. Venet. Scr. VII. 17.

5) V. Hlud. Agnell. Andr. Bergom.

- 6) Prudent. Ann. ante nonam diei horam (vgl. N. 55). Ann. S. Columbae Senon.: ora diei nona. Xant. Andr. Berg. Agnell.: usque ad horam nonam. Ann. Alamann. contin. Aug.: inter octavam et nonam horam (vgl. Weingart. Sangall. mai. Augiens.). Andere Quellen geben die 6—8. Stunde an.
- 7) V. Hlud. 62 vgl. Ademar. hist. III. 16 cod. 2. Ruodolf. Fuld. Ann. Lugdun. Xant. Andr. Bergom. Ann. Flaviniac.

8) Ruodolf. Fuld. Ann. (rebusque color in terris mutaretur).

<sup>9</sup>) Ann. Lugdun. Andr. Bergom.

Italien einlud, hauptsächlich um mit diesem und den übrigen Getreuen über das Schicksal Ludwig's zu berathschlagen 1). Allein zu Salz erkrankte der Kaiser in bedenklicher Weise2). Sein ge= schwächter Magen wollte Speise und Trank nicht mehr annehmen; außerdem litt er stark an Brustbeklemmungen und Athembeschwer= den; seine Kräfte sanken3). So ließ er sich denn in der ersten Hälfte des Mai zunächst zu Schiff auf dem Main nach Frankfurt bringen 4). Nach den Urkunden finden wir ihn am 12. Mai in Keşicha (Kissingen?) 5), am 8. Juni in Frankfurt 6). Von hier schaffte man den kranken Kaiser nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen weiter nach einer kleinen Rheininsel, welche im Angesicht der Ingelheimer Pfalz, wenig unterhalb Mainz lag?). Es ist gewiß die nämliche, welche Ermoldus Nigellus als Jagd= gehege feiert 8). Hier ließ Ludwig für sich und sein Heergefolge

1) Nithard. I. 8. V. Hlud. 62.

3) V. Hlud. 62 p. 647: Coepit ergo de fastidio tabescere et nauseanti stomacho cibum potumque intendere, crebris suspiriis urgueri, singultibus

quati ac per hoc virtute destitui.

4) Ruodolf. Fuld. Ann.: et per Moenum fluvium navigio ad Franconofurt... delatus. Regino: et in navim missus, per Moinum fluvium in Rhenum deducitur. Wie oben S. 226 Anm. 3 erwähnt, ist unter dem 8. Plai noch eine Urkunde des Kaisers in Salz ausgestellt.

6) Sickel L. 385. Monum. Boica XXVIII a. 35 f. no 23, Schenkung an das Bisthum Wirzburg.

8) L. IV. v. 485 ff. p. 510:

Insula propter adest Rheni quoque gurgite cinta, Quo viret herba recens et nemus umbriferum etc. vgl. oben Bb. I. S. 261 N. 12. Dümmler I. 135 N. 85.

<sup>2)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: Imperator vero illis diebus morbo correptus, aegrotare coepit. Prudent. Ann.: Imperator vero a persequendo filio rediens, correptus morbo... Reginon. chron. nicht ganz genau: imperator, dum filium Hludowicum trans Rhenum persequitur, morbo gravatur. Adonis chron.: adversa valitudine fatigatus.

<sup>5)</sup> Sickel L. 384. (Bouquet VI. 632 no 243.) L. giebt hierin einem ge= wissen Helis, auf Grund einer Untersuchung durch den Grafen Poppo, Guter an der Weser zurück, welche von Fiskalinen des Kronguts Gerafelt unrecht= rechtmäßig in Besitz genommen waren. Der Name des Ambasciators ist in dem im brittischen Museum befindlichen Original unleserlich (Sickel I. 72 N. 14). Den Ausstellungsort Ketzicha erklärt Dümmler I. 134 N. 81 für Riffingen. Auf keinen Fall bürfte an Ritingen zu denken sein, welches ander= wärts Chitzzinga, Kizzinga, Chizzingun genannt wird (M. G. Scr. II. 371. Jaffé III. 475. 490).

<sup>7)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann.: inde post dies paucos in insulam quandam Rheni fluminis prope Ingilenheim delatus. Diese Insel nennen auch die anberen Quellen als Sterbeort Ludwig's bes Frommen. Prudent. Ann.: in insula Rheni infra Maguntiam ad prospectum Ingulenheim palatii sita. Nithard. I. 8: in insula quadam iuxta Magonciacum. V. Hlud. 62: in insula quadam contigua Magontiacae civitati. Ann. Xant. p. 227: in insula quadam parva Hereni fluminis contra villam regiam, quae vocatur Ingulunheim. Not. hist. Sangall. Scr. I. 70: apud Mogonciacum.. in insula Rheni, quae est iuxta palatium Ingilinheim. Regino: in insula iuxta Ingelenheim sita. (Transl. S. Sebastiani et Gregorii 45, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 409: in quadam insula Rheni). — Ademar. hist. III. 16 cod. 2 Scr. IV. 120: apud Mogontiam civitatem.

Sommerzelte aufschlagen 1) und legte sich, da seine Krankheit noch

immer im Zunehmen begriffen war, erschöpft zu Bette 2).

Dem Aftronomen verdanken wir eine ausführliche Schilderung von dem Ende des Kaisers 3). Er spricht von der Sorge auch noch des sterbenden Fürsten um die Kirche, von seiner Trauer über den besorgnißerregenden Zustand, in welchem sich dieselbe befand 4). Unter heißen Thränen, sagt er, habé der Kaiser die göttliche Gnade angefleht schnell einzugreifen; nicht seinen Tod habe er beklagt, abet ein prophetischer Blick in die mit düfteren Wolken verhangene Zukunft habe aus seiner Bruft Seufzer hervor= gepreßt und er habe sich elend genannt, weil seine Tage unter solchem Jammer endigten. Seine Nächsten, Judith und Karl, weilten fern in Aquitanien, Lothar in Italien 5). Dagegen um= standen sein Sterbelager mehrere Bischöfe nebst einer großen An= zahl anderer Geistlicher: so Otgar, der Erzbischof des benach= barten Mainz, Erzbischof Heti von Trier und vor Allem sein Bruder der Erzkapellan Drogo, an welchen ihn ein immer innigeres Vertrauen fesselte 6). Ihm beichtete er täglich und, nun zu fasten gezwungen, meinte er wohl, Gott nothige ihn verdientermaßen, die großen Fasten nachzuholen, welche er diesmal nicht beobachtet hatte 7). In ähnlicher Weise wie Karl der Große im Jahre 811 8) traf der sterbende Kaiser ferner eine Verfügung über seinen Schatz. Er gab Drogo den Auftrag, die Beamten seiner Kammer 9) zu sich zu bescheiden und ein genaues Inventar von dem Inhalt seines Schakes 10) an königlichem Schmuck, Kronen, Waffen, Ge= fäßen, Büchern und Prieftergewändern aufnehmen zu lassen, indem er ihm zugleich mittheilte, was hiervon nach seinem Willen an die Kirchen und Armen und was an Lothar und Karl — Ludwig wurde auch in dieser Beziehung übergangen — fallen sollte. Lothar sandte er auch die Reichsinsignien, die Krone, das mit

2) Ibid.: ibique viribus desertus, lectulo sese committit. Ruodolf. Fuld.

Ann.: morbo invalescente.

Raisers nicht zugegen (vgl. p. 648: sicut plures mihi retulerunt).

<sup>5</sup>) Nithard. I. 8: Cumque se haec ita haberent, Lodharius in Italia, Lodhuwicus trans Renum et Karolus in Aquitania essent. Ann. Xant.:

absentibus liberis coniugeque eius, vgl. oben S. 224 Anm. 7.

9) V. Hlud. 63: ministros camerae suae.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 62 p. 647: iussit sibi parari habitacula aestiva atque expeditionalia (vgl. c. 45 p. 633: in expeditionali hiemare tabernaculo).

<sup>8)</sup> V. Hlud. 63. 64 p. 647—648. Jedoch war er selber bei dem Ende des

<sup>4)</sup> Porro quis eius explicet pro ecclesiae statu sollicitudinem vel pro eius concussione moerorem? Die späteren Ann. Lobienses bemerken im Allegemeinen unter der Jahredjahl 839: Ludovicus imperator quod reliquum vitae sidi supersedit divinis cultibus mancipavit, utilitati ecclesiarum, iustitiis pauperum, commodis regnorum suorum curam indulgens (Scr. II. 195).

<sup>6)</sup> V. Hlud. 63: quem quanto sibi propinquiorem noverat, tanto ei familiarius sua omnia et semet credebat.

<sup>7)</sup> Bgl. oben S. 224 Anm. 4. 8) Bgl. Bb. I. S. 15—16.

Der Aufbewahrungsort war die Kapelle (vgl. Waiz III. 429 N. 4).

Gold und Edelsteinen ausgelegte Schwert und das Scepter. Ludwig erkannte damit seinen erstgeborenen Sohn nochmals als seinen Nachfolger an, jedoch unter der Bedingung, daß derfelbe Karl und Judith Treue halte und den ersteren im ungeschmälerten Besitz der Reichshälfte belasse und schütze, welche er ihm zu Worms feierlich zuerkannt hatte 1). — Mit Freuden sahen Drogo und die anderen anwesenden Bischöfe, wie der fromme Kaiser bis ans Ende im Glauben verharrte. Nur eines trübte diese Befriedigung. Es war zu besorgen, daß Ludwig mit unversöhntem Groll gegen seinen gleichnamigen Sohn aus der Welt scheiden möchte; denn allzu oft war diese Wunde in seinem Herzen aufgerissen worden. Jedoch im Vertrauen auf seine bewährte Milde versuchten die Prälaten durch Drogo, auf dessen Wort er zu hören pflegte 2), auch diese Bitterkeit in seinem Herzen zu beschwichtigen. Anfangs vermochte der Sterbende dieselbe nun allerdings nicht zu verbergen. Dann sann er eine Weile nach, schien zu schwanken und suchte mit schwacher Stimme die vielfache und schwere Trübsal auf= zuzählen, welche ihm dieser Sohn durch seine die Gebote Gottes und der Natur verletzende Handlungsweise bereitet habe. weil er," sprach der Kaiser endlich, "nicht zu mir kommen kann, um mir Abbitte zu-leisten, so thue ich was an mir ist und ver= gebe ihm vor Gott und euch als Zeugen alle seine Sünden wider An euch jedoch wird es sein, ihn zu erinnern, daß, wenn ich ihm so viel Böses verziehen habe, er doch seiner nicht vergessen möge, der die grauen Haare seines Vaters mit Herzeleid in die Grube bringt 3)."

Es war Samstag, den 19. Juni, Abends 4). Der Kaiser befahl, die nächtlichen Vigilien in seiner Gegenwart zu seiern. So lange er es vermochte, bezeichnete er sich selbst Stirn und Brust mit dem Zeichen des Kreuzes; wenn seine schwache Hand ermattete, winkte er Drogo, daß er es thun möge 5). Während

<sup>1)</sup> V. Hlud. 63: Et Hlothario quidem coronam, ensem auro gemmisque redimitum eo tenore habendum misit, ut fidem Karolo et Judith servaret et portionem regni totam illi consentiret et tueretur, quam Deo teste et proceribus palatii ille secum et ante se largitus ei fuerat. Ruodolf. Fuld. Ann.: Hunc enim ferunt imperatorem morientem designasse, ut post se regni gubernacula susciperet, missis ei insigniis regalibus, hoc est sceptro imperii et corona.

<sup>2)</sup> V. Hlud. 63: cuius verba spernere nolebat.

<sup>3)</sup> Ibid.: Vestrum autem erit illum monere ut, si ego illi totiens perperam gesta indulsi, ille tamen sui (?) non obliviscatur, qui canos paternos deducit cum dolore ad mortem (Gen. 42, 38) et in talibus communis patris Dei praecepta minasque contempsit.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 64.

<sup>(</sup>signo?) sanctae crucis pectus suum muniretur, et quandiu valebat propria manu tam frontem quam pectus eodem signaculo insignivit. Si quando autem lassabatur, per manus fratris sui Drogonis nutu id fieri poscebat. (Athnlich Thegan. 7 p. 592 von Karl dem Großen: extensa manu dextera, virtute qua poterat signum sanctae crucis fronti inprimens, et super pectus et omne corpus consignavit).

der darauf folgenden Nacht blieb der Kaiser, trot vollständiger körperlicher Erschöpfung, ruhig und bei Besinnung. Am nächsten Morgen, Sonntag 1) 20. Juni 2), ließ er Drogo die Messe cele= briren und sich von demselben das Abendmahl reichen 3). Darauf genoß er ein wenig von einem warmen Getränk und bat sodann Drogo und die übrigen Umstehenden, sich durch die übliche Mahlzeit zu stärken: er wolle so lange warten. Als er jedoch den letzten Augenblick nahen fühlte, winkte er Drogo herbei, indem er, wie er pflegte, den Daumen an die anderen Finger legte 4). Dieser und die übrigen Priester traten an sein Lager, und der Verschei= dende empfahl sich ihnen noch, soweit es seine Kräfte erlaubten, mit Worten sowie mit Gebährden und bat, man möge ihn ein= segnen und die übrigen Dinge thun, welche bei Sterbenden vor= genommen wurden. Während dies geschah, wandte er sein Antlitz nach der linken Seite und rief wie im Unwillen mit der letzten Anstrengung seiner Stimme: "Hinaus! hinaus!" Man glaubte, er habe einen bösen Geist gesehen und verscheuchen wollen. Dann erhob er seine Augen gen Himmel; die eben noch drohende Miene hatte einem heitern Lächeln Platz gemacht; er war verschieden.

Die irdischen Ueberreste des Kaisers ließ sein Bruder Drogo in seierlichem Zuge nach Met überführen. Außer ihm schloß sich auch eine Anzahl von Bischösen, Aebten und königlichen Vassallen sowie eine große Menge von Klerikern und Laien aus dem Volke dem Sarge an. Zu Met wurde der Leichnam mit gebührenden

<sup>1)</sup> Ibid.: In crastinum, quae erat dominica. Der 20. Juni 840, an welchem Ludwig verschied, fiel in der That auf einen Sonntag.

<sup>2)</sup> Dieser wird an vielen Stellen übereinstimmend als Todestag Kaiser Ludwig's angegeben, f. Nithard. I. 8. V. Hlud. 64. Prudent. Ann. Ruodolf. Fuld. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. Ann. Lugdunens. Coloniens. breviss. Laubac. Engolism. Chron. Aquitan. Ann. Hildesheim. Quedlinburg. Lobiens. Wirziburg. (S. Albani Mog.) 841. Masciacens. Ademar. III. 16 cod. 2, Scr. I. 15. 97. 110. 313. 362. 437. II. 240 N. 4. 253. 648. 655. III. 44. 169. IV. 120. XVI. 485. Wuerdtwein Nov. subsid. dipl. XIII. 171. Light. ferner Not. Sangall. Erchanbert. breviar. contin. Augiens. Scr. I. 70. II. 329. Epist. concil. Tricass. Mansi XV. 793; Retrologien von Merseburg. herausg. von Dümmler (aus den neuen Mittheil. d. Sächs. Thur. Ver. XI.), S. 14, Met (Forschungen XIII. 598), Wirzburg (ebb. VI. 116. 117), Lorsch, Weißenburg, dem Bischofsberg bei Fulda, Prüm, Remiremont, Salzburg (Boehmer Fontes III. 147. IV. 312. 453. 461. 463. 580); Bibliothèque de l'école des chartes 5e série III. 35; mehrere Urkunden Karl's des Kahlen (Böhmer no 1632. 1638. 1757. 1774. Bouquet VIII. 521. 524. 617. 635, wo XII. Kal. Maii in XII. Kal. Jul. zu corrigiren). Den 21. Juni haben Ann. Xant. Flaviniac. Mariani Scotti chron. (Scr. II. 227. V. 550. Mommsen, Chronik des Cassiodorus S. 689); besgleichen Reichenauer Netrologien (Boehmer Font. IV. 140. 142).

<sup>8)</sup> V. Hlud. 64 p. 647—648: iussit ministerium altaris praeparari et per offitium Drogonis missarum sollempnia celebrari necnon per manus eiusiuxta morem communionem sacram sibi tradi. (Ebenso empfing, nach Thegan. 7, Karl der Gr. im Sterben das Abendmahl aus den Händen des Erzefapellans Hildebald; vgl. Wait III. 434).

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c. p. 648.

Ehren im St. Arnulfskloster bestattet 1), der alten Familiengruft des arnulfingischen Geschlechts 2), in welcher auch Ludwig's Mutter Hildegard und zwei früh verstorbene Schwestern von ihm ruhten 3).

Pauli Gest. episcopor. Mettens. Scr. II. 265: Pro eo denique, quod a beato Arnulfo iam fati reges originem ducerent, suorum ibi carorum defuncta corpora posuere. Rettberg a. a. D. I. 510. Haagen a. a. D. S. 98.

<sup>1)</sup> Nithard. I. 8: quem Drogo, frater et episcopus atque archicapellanus eius, Mettis civitate sua apud sanctum Arnulfum una cum episcopis, abbatibus comitibusque congruo honore sepulturae tradidit. Hienach V. Hlud. 64: Anima porro recedente, Drogo, frater imperatoris et episcopus Mettensis, cum aliis episcopis, abbatibus, comitibus, vassis dominicis plurimaque frequentia tam cleri quam populi, sumptis imperatoris reliquiis, cum magno honore Mettis transportari fecit et in basilica sancti Arnulfi... nobiliter sepelivit. Adonis chron. Scr. II. 321: Corpus eius ab episcopo Drogone, fratre eius ex alia femina, simul et a primoribus Francorum Mediomatricum delatum atque in ecclesia beati Arnulfi confessoris conditum est. Epitaph. Ludovici Pii imp. Bouquet VI. 266—267: Cujus germanus Drogo Christique sacerdos — Transtulit huc corpus, condidit hoc tumulo — Not. Sangall. Scr. I. 80. Ruodolf. Fuld. Ann. Ann. Xant. Lobiens., Wuerdtwein l. c. Ademar. III. 16. Scr. IV. 120. Reginon. chron. Scr. I. 568. Gest. epp. Mett. 40, Scr. X. 541. Einen sagenhaften, jedoch in der Hauptsache übereinstimmenden Bericht über Ludwig's Bestattung enthält ferner die Transl. S. Sebastiani et Gregorii c. 45, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 409 f. Siehe ferner die Schenkung von Rumilly an das Arnulfskloster zu Metz durch Karl ben Kahlen, Böhmer no 1536. Bouquet VIII. 430 (in quo etiam praefati domini ac genitoris nostri divaeque memoriae corpus constat esse sepultum), sowie die Urk. Ludwig's des Deutschen Böhmer no 853. Bouquet VIII. 424 (ad eandem ecclesiam, in qua corpus domini genitoris nostri divaeque memoriae constat esse sepultum). In einem Epitaph auf Ludwig den Fr., welches, wie man annimmt, von einem Mönche von St. Arnoult herrührt (Bouquet VI. 267, aus einer Hi. der burgund. Bibliothek zu Brüffel auch abgedruckt in Jahrb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande L. LI. S. 224—225), wird jene Schenkung unrichtig auf Ludwig selbst zurückgeführt. Aus einer Stelle bei Ermoldus Nigellus, L. II. v. 579-580 Scr. II. 489 (Si subito finis humani corporis esset — Hoc mandarentur menbra sepulta loco) scheint hervorzugehen, daß Ludwig früher das neugestiftete Kloster Inden bei Achen als Begräbnißstätte für sich in Aussicht genommen hatte, vgl. Haagen, Gesch. Achens S. 121 (nach Nicolai, Benedict).

<sup>3)</sup> V. Hlud. 64: quo et mater eius condita erat. Not. Sangall. Scr. I. 70: ubi et Hiltigarda quondam regina et mater ejus humata est, vgl. Pauli Gest. epp. Mett. Scr. II. 265 ff. Ann. Mett. 783. Scr. I. 164. Abel, Karl der Gr. I. 369 f. Abbildung des Sarkophags dei Madillon Ann. Ben. II. 613, vgl. dazu p. 612. Mittheilungen über das Schickfal desselben durch v. Quast im Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts und Alterthumsvereine 1870 No. 11. S. 82 ff. vgl. Gall. christ. 2a ed. XIII. 897. — Siehe ferner über die angebliche Auffindung der Gebeine Hildegards und Ludwig's in Kempten A. S. Boll. Apr. III. 796—797 (De S. Hildegards).

## hofbeamte.

Es scheint angemessen, noch einen Blick auf die Männer zu wersen, welche unter Kaiser Ludwig die wichtigken Hofamter be-kleidet haben. — Der Erzkapellan, den Ludwig noch von seinem Vater überkommen hatte 1), Erzbischof Hildebald von Köln, starb am 3. September 818 2). Hildebald war der Begründer der Bebeutung seines Visthums und vornehmlich der wissenschaftlichen Studien in Köln 3). Er ließ die vom Papste an Karl den Großen geschickten Manustripte stür seine Kirche abschreiben; viele dieser Handschriften sind noch vorhanden und jüngst an das Kölner Domkapitel zurückgelangt 1). Abgesehen von seinem Bisthum, besaß Hildebald auch das bairische Kloster Mondsee, dessen Leitung er jedoch in seinen letzten Lebensjahren abgab 5). Als Erzkapellan

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I. S. 23 Anm. 4. 68.

<sup>2)</sup> Ann. S. Petri Coloniens. Scr. XVI. 730: 818. ind. 11. concurr. 4. obitus Hildebaldi episcopi. In isto anno commissum est Hadebaldo episcopatus beati Petri; hienach wohl Ann. Colon. breviss. 819 Scr. I. 97. Diese Angabe wird im Grunde genommen bestätigt durch Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 819 Scr. I. 93: Hiltipaldus episcopus odiit (vgl. Auctar. Garstens. Scr. IX. 564), da diese Jahrbücher hier der Zeitrechnung mehrsach um ein Jahr vorauß sind (s. 28d. I. S. 121 Anm. 5. 153 Anm. 5). Wenn mithin in einer Urkunde Ludwig's vom 1. Mai 819 (Sickel L. 137. Tardif Monuments historiques p. 79 no 112) bereits Hilduin als Erzkapellan erscheint, so braucht man darum nicht mit Sickel L. 70 R. 12 anzunehmen, daß Hildebald dies Amt noch bei Ledzeiten verloren habe. Freilich wird auch Jasse bald dies Amt noch bei Ledzeiten verloren habe. Freilich wird auch Jasse et Wattenbach, Eccl. metropolitan. Coloniens. codd. manuscr. p. IV. sein Tod erst ins Jahr 819 geset; desgleichen von Cardauns in Chroniken der deutschen Städte XII. p. LIV. Ueber seinen Sterbetag s. Memorienbuch von St. Gereon in Cöln, Lacomblet Archiv s. d. Gesch. d. Riederrheins III. 107. 116. Gelenius, De magnitudine Coloniae p. 719.

<sup>3)</sup> Gelenius, Preciosa Hierotheca p. 42 ff. Ennen, Gesch. der Stadt Köln I. 188 ff. 196 N. 1. Rettberg I. 540. Wattenbach, Geschichtsquellen I. 3. Aufl. S. 197.

<sup>4)</sup> Wattenbach a. a. D. S. 197—198 vgl. Vorwort p. VII. Pert, Archiv VIII. 617 ff. Jaffé et Wattenbach l. c.

<sup>5)</sup> Eckhart Fr. or. II. 155. Rettberg II. 255. Wait III. 431 R. 4. Aus diesem Grunde nehmen Regensburger Annalen von seinem Ableben Rotiz (j. oben Anm. 2).

ersetzte ihn der Abt Hilduin von St. Denis 1). Walahfrid seiert denselben als "Aaron" in seinem hohenpriesterlichen Ornat, der abwechselnd mit Granatäpseln und klingenden Schellen verziert war 2). Jedoch verlor er, wie erzählt worden 3), sein Amt in Folge seiner Theilnahme an der Empörung vom Jahre 830, wo-nächst dasselbe bis zu der Wendung der Dinge auf dem Lügenstelde (833) an Fulko siel.

Man hat vermuthet 1), daß unmittelbar nach der Wieder= einsetzung des Kaisers im Jahr 834 die Würde des Erzkapellans auf seinen Halbbruder, den Bischof Drogo von Met, übergegangen sei, welcher sie dann bis zu Ludwig's Tode behauptete. Mit Sicherheit und urkundlich läßt sich derselbe seit dem Anfang des Jahres 836 in dieser Stellung nachweisen 5), so daß er sie wohl

spätestens 835 erhielt.

2) Versus in Aquisgrani pal. ed. 212 ff., 3. f. D. A. XII. 467:

Protinus in magno magnus procedit Aaron ordine mirifico, uestis redimitus honore. punica tintinnis respondent mala sónoris: mala fidem, tintinna sonant documenta salutis, quîs utrisque pius uario pater ordine fulget et diuina sacro celebrat celer orgia cultu.

Ermold. Nigell. L. IV. v. 412 ff. Scr. II. 509 vom Kaiser: Innixus famulis, laetus abibat iter.

Hilduinus habet dextram, Helisacharque sinistram Sustentat....

vgl. Vd. I. S. 260.

\*) Vgl. Bb. I. S. 361.

4) Funck S. 150. Sickel I. 70 N. 12. 97.

<sup>1)</sup> Siehe Sidel L. 137 (819, 1. Mai). Tardif p. 79 no 112: vir venerabilis Hilduinus, abbas de monasterio sancti Dionysii, summus sacri palatii capellanus, ferner L. 160. 162. 172. 173. 204. 212. 215. 218. 220. 253. 255. 260. 265. (vgl. Anm. S. 335 f.) 266. Agobard. epist. ad proceres palatii de baptismo Judaicorum mancipiorum: Dominis et sanctissimis, beatissimis viris illustribus, Hilduino sacri palatii antistiti et Walae abbati... quoniam absque ambiguo vos noui praecipuos et pene solos in via Dei esse adjutores christianissimi imperatoris et propterea in palatio esse unum semper et alterum frequenter, ut in operibus pietatis, quae absque omni errore quaerenda, invenienda, tenenda sunt, vos illi prudentissimis vestris suggestionibus sitis exhortatores et, ut dixi, adjutores. Hincmar. De ord. pal. 15 (Walter Corp. iur. Germ. III. 765-766). Thegan. 36 p. 597 (Hilduvino archicapellano). Flodoard. hist. eccl. Rem. III. 1. (Transl. S. Sebastiani 1, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 387: Hic — Raifer Ludwig — inter cunctos imperii sui primates, quos consilio suo adsciverat, Hilduinum abbatem reverentissimum.... in tantum amavit et extulit, ut ei specialius quidquid secretius tractandum esset committeret eumque archicapellanum in omni imperio suo constitueret). Wait III. 432 N. Z. Sickel I. 70 N. 12.

Sickel L. 340 (836, 8. Januar). St. Galler Mittheil. zur vaterländ. Seich. III. 5: dilectus frater noster Drogo archiepiscopus et sacri palatii nostri archicapellanus. L. 356 (837, 20. Dezember). Monum. Boica XXVIIIa. 31 no 21, desgl. L. 369 (839, 18. April) ibid. XXXI a. 83 no 38: ad deprecationem dilectissimi fratris nostri Drogonis uenerabilis archiepiscopi sacrique palatii nostri summi capellani. — Hincmar. De ord. pal. 15, Walter Corp. iur. German. III. 766 (wo Drogonem statt Diogonem zu lesen). — Nithard. I. 8 p. 655: Drogo, frater et episcopus atque archicapellanus eius. V. Hlud. 63 p. 647: Droco frater domni imperatoris, Mettensis episcopus necnon sacri

Helisachar, welcher schon Ludwig's aquitanische Kanzlei geleitet und dann mit dem Beginn seiner Kaiserherrschaft die Reichskanzlei übernommen hatte 1), zog fich im Herbst 819 von den Geschäften, denen er sich mit Eifer und Hingebung unterzogen, zurück?). Es ist nicht bekannt, aus welcher Veranlassung; jedoch geschah es nicht etwa in Folge eines Zerwürfnisses mit dem Kaiser, dessen Vertrauen und Gunft dieser hervorragende Mann vielmehr noch lange in ungemindertem Grade fortgenoß. Helisachar nahm auch ferner eine sehr hohe Stellung am Hofe ein und wurde wieder= holt mit wichtigen Aufträgen, zum Theil militärischer Natur, betraut 3). Ebenso währte seine Freundschaft mit dem einfluß= reichen Benedikt von Inden in unveränderter Innigkeit bis zu dessen Ende fort 4). Außer der Abtei St. Aubin zu Angers, in deren Besitz Helisachar uns im Jahr 818 begegnete 5), besaß er auch die von St. Riquier 6) — allerdings nicht eben lange 7), da Kaiser Ludwig dieselbe nach Angilbert's Tode zunächst an einen gewissen Hericus vergeben hatte 8). Helisachar zeigte hier seine Strenge, indem er Frauenzimmern den Zutritt zu dem Kloster unbedingt verbot 9). Auch die mit St. Riquier verbrüderte Abtei

1) Sickel I. 86 ff. vgl. oben Bb. I. S. 23 f.

2) Die lette Urkunde, in welcher er als Kanzler vorkommt, trägt das

Datum des 2. September 819 (Sickel L. 143).

8) Siehe die Beweise bei Sickel u. oben Bd. I. S. 217. 273 f. Amalar nennt ihn noch in späterer Zeit inter priores primus palatii excellentissimi Hludovici imperatoris (vgl. Bd. I. S. 23 Anm. 11). Ermoldus Rigellus, der sein Epos auf Ludwig frühestens im Ausgange des Jahres 826 schrieb, hebt die Zuneigung des Kaisers zu Helisachar hervor (L. II. v. 389. III. v. 295—296 p. 485. 495: famulum. Helisachar amatum — carus Helisachar).

4) Bb. I. S. 163.

5) Bb. I. S. 133 R. 1.

6) Mirac. S. Richarii I. 2. 4. 6, Mabillon A. S. o. S. Ben. II. 214—216. Chron. Centulens. l. III. c. 4. 5, d'Achéry Spicil. nov. ed. II. 312—313.

7) Chron. Centulens. III. 5 p. 313: Helisachare venerabili non multis in regimine annis perfuncto. Sickel I. 87 nimmt an, H. habe diese Abtei bereits etwa 822 erhalten, vgl. oben S. 3 Anm. 8.

8) Chron. Centulens. l. c. 1 p. 308—309. Von diesem heißt es dort:

Hericus aliquantis in regimine annis expletis diem clausit extremum.

9) Ibid. c. 4 p. 312: Hic magnae sanctitatis studiis pollebat, et in tan-

palatii archicapellanus. Ruodolfi Fuld. Ann. 840 p. 362: Druogonem archicapellanum. V. Anskarii 12. Scr. II. 698: Drogonis Mettensis praesulis et summae sanctaeque palatinae dignitatis tunc archicapellani (was jedoch auf das Jahr 831, vgl. Dümmler I. 264 u. unten, schwerlich paßt). — Catalog. epp. Mett. Scr. II. 269: Domnus Drogo archiepiscopus et sacri palati summus capellanus, filius Karoli imperatoris. Gest. epp. Mett. 40. Scr. X. 541: Hic archiepiscopatus honore sublimatus est et sacri palatii moderator extitit. — Epist. Flori, Mansi XIV. 663: Drogoni sacri consilii magistro et pontifici clarissimo. Epist. Fuld. XIII. Forschungen V. 378—379 (Drogo episcopus Metensis summus capellanus appellatur ab abbate Fuldensi in epistola ad eundem). Vergl. ferner die Grabschrift in Jahrbb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande L. LI. S. 225: Aule regalis moderator. Wait III. 434. Ob Drogo als Bischof zur Uebernahme dieses Hofamts, gleich seinen Vorgängern Angilram von Met und Hildebald von Köln, papstlicher Geneh= migung bedurfte, wird aus dem Schreiben Karl's des Kahlen an Papst Niko= laus I., Hartzheim Conc. Germ. II. 303, nicht recht flar, vgl. Wait III. 431.

Jumièges soll er angeblich innegehabt haben 1). In die Empörung der Aristofratie vom Jahr 830 war, gleich so manchem andern alten Bertrauten des Kaisers, freilich auch Helisachar verwickelt 2) und büßte dasür mit dem Berlust seiner Abteien und dem Exil 3). Später erscheint er jedoch wieder als Abt und kaiserlicher Missus 4). Er starb noch vor dem Kaiser 5). — Sein Nachfolger an der Spize der Kanzlei wurde Fridugis 6), von Geburt ein Angelsachse 7), aus hohem, wie es heißt königlichem Geschlecht, welcher mit Alkuin oder doch bald nach diesem ins Frankenreich gekommen war und zu Tours den Unterricht seines berühmten Landsmanns genossen hatte 8). Alkuin, der ihm häusig den Namen "Nathanael" giebt 9), liebte diesen Schüler wie einen Sohn 10) und wünschte

tam profecit summae religionis severitatem, ut ab ingressu monasterii omnimodum arceret feminarum accessum. — Et quia mos in illo tempore, instituente praedicto abbate Helisachare, erat, ne limina monasterii foeminae

attingerent ...

2) Bb. I. S. 351. 359. \

3) Bgl. oben S. 3. — Sickel I. 87 behauptet, daß Helisachar im Jahr 833 noch entschiedener die Partei Lothar's ergriffen habe. Wie es scheint, schließt er dies aus der Angabe bei Nithard I. 4 p. 652, wonach die Empörer ihn damals aus seiner Haft befreiten. Indessen sahen wir (S. 10 Anm. 8), daß die Richtigkeit dieser Nachricht gewissen Bedenken unterliegt; weitere Zeug-nisse für die Theilnahme Helisachar's an jenem Ausstande liegen aber nicht vor.

4) Sickel L. 329. 330, vgl. oben S. 3 Anm. 9. Auch das Chron. Centulense, welches allerdings von Helisachar's Zerfall mit dem Kaiser und einer Entsetzung desselben nichts erwähnt, scheint die Sache so darzustellen, daß er

im Besit der Abtei St. Riquier starb.

5) Chron. Centulens. III. 5 p. 313: Helisachare... de hoc saeculo nequam erepto, Ribbodo abba splendidus Centulae congregationem sua pastoralitate ornavit; quo coenobii curam administrante, Hlodogvicus divae memoriae imperator... moritur... Mabillon, Ann. Ben. II. 599. Sictel I. 87.

6) Sidel I. 89 ff. Mit Sicherheit läßt sich Fr. zuerst am 12. November 819 als Vorsteher der Kanzlei nachweisen (Sidel L. 146. Cartulaire de l'Yonne I. 32 no 16). In einer Urfunde vom 18. September 820, Sidel L. 159 Cartulaire de Saint-Bertin p. 76 no 58, heißt er ausdrücklich vir venerabilis Fridogisus, abba et sacri palatii nostri summus cancellarius.

7) Bgl. Folcuin. De gestis abbatum et privilegiis Sythiensis coenobii, Cartul. de Saint-Bertin p. 74 und das Abtsverzeichniß ibid. p. 13. Mirac.

S. Bertini I. 6, Mabillon A. S. o. S. Ben. III a. 121.

8) V. Alchuini 8 (12). Alcuin. epist. no 99. 105. 155. 179. 180. 187. 205. 206. 234. 257. 258, Jaffé VI. 20. 28 N. 6. 414. 438. 583. 630 ff. 659 ff. 697—701. 748—749. 816—818. Commentar. super ecclesiasten praef. Opp. ed. Froben. I. 410.

•) Epist. no 155, 179, 180, 187, 206. Commentar, super ecclesiast, l. c.

Sickel I. 89. Wattenbach Is. 123 N. 3.

Indessen selbst der Verf. des Chron. Centulense, Hariulf, scheint dies zu bezweiseln. Er sagt l. c.: quem ferunt Gemmetici quoque monasterii fuisse rectorem, ob illam, quae longe superius a nobis commendata est, mutuae dilectionis fraternitatem. Ein Abt Adam von Jumièges crscheint unter Ludwig in der Urf. Sickel L. 38 vgl. Anm. S. 304 u. oben S. Vanm. 8. Mit Unrecht hat man Helisachar auch zum Abt von St. Maximin in Trier gemacht (Sickel I. 87 N. 5. II. 421 f.). Als Abt schlechthin wird er bezeichnet Einh. Ann. 827 p. 216, V. Hlud. 41. 45 p. 630. 633, Thegan. 36 p. 597.

<sup>10)</sup> Er nennt ihn oft so, epist. no 179 p. 630: Dulcissimo filio meo

sehnlich, daß derselbe ihm durch seine Gelehrsamkeit, Rechtgläubigkeit und sein sittliches Verhalten Ehre machen möchte 1). Einst gab er ihm an den Erzbischof Arn von Salzburg eine Handschrift mit, in welcher Expositionen zu den Psalmen, Hymnen und an= deres vereinigt war und die noch heute existirt "). Zuerst Diakon "), später Erzbiakon 1), kam Fridugis noch jung 5) an den Hof 6), wo er später auch Lehrer an der Hofschule gewesen sein mag 7). Schon im Jahr 798 dankt Alkuin dem König Karl in einem Schreiben für Geschenke, welche Fridugis ihm von demselben über= bracht hatte 8). Später ließ er durch seinen Nathanael, der eben von langwieriger Krankheit genas, dem Kaiser zum Weihnachts= feste in Achen einen prachtvollen Evangeliencoder überreichen wahrscheinlich denselben, welcher früher in Prüm war und sich jett in Trier befindet — und trug Fridugis zugleich Grüße an des Kaisers Schwester, die Aebtissin Gisla von Chelles, auf °). Eine Probe von Fridugis' Geift besitzen wir in einer Epistel über Nichts und die Finsterniß, welche er an die Großen am

Nathanaheli, p. 631: Obsecro te, fili me, fili carissime. no 180 p. 631—633. no 187 p. 659. 660. 662 (O dulces nati). no 205 p. 698: per hunc carissimum filium nostrum vobisque fidelem famulum. no 206 p. 701 (Berje). no 234 p. 748—749. no 257 p. 817. no 258 p. 817—818.

<sup>1</sup>) Épist. no 179. 180. 187. 258 p. 631. 632. 660. 818.

2) Ibid. no 234 p. 748—749 vgl. Jaffé et Wattenbach, Eccl. metro-

politan. Colon. codd. manuscr. p. 43 (no 106).

\*) Er selbst nennt sich Fredigysus diaconus in der Epistola de nihilo et tenebris (Migne Patrol. lat. CV. 751). Siehe ferner Alcuin. epist. no 187 p. 659: Nathanaheli diacono. Theodulf. carm. l. III. 1 v. 175—176, Opp. ed. Sirmond p. 186:

Stet levita decens Fredegis sociatus Osulfo,

Gnarus uterque artis, doctus uterque homo (bene).

4) Alcuin. epist. no 155 p. 583: Nathanaheli archidiacono. Dieser Brief

fällt also wohl später als no 187.

5) Aus dem (oben Anm. 3) citirten Gedichte Theodulf's muß man mit Dümmler (Jassé VI. 630 N. 2) folgern, daß Fr. sich bereits 796 am Hof Karl's des Großen aufhielt, während ihn Altuin noch 798 puer Fridigisus nennt (epist. no 105 p. 438). Siehe übrigens jeht in Betreff der Briese Al-

kuin's Sickel, Wien. S. B. Phil. hist. Cl. Bb. 79 S. 461 ff.

Ogl. Alcuin. epist. no 179 p. 631, wo A. ihn ermahnt: Non veniant coronatae columbae ad fenestras tuas (Isai. 60, 8), quae volant per cameras palatii, nec equi indomiti inrumpant ostia camerae, nec tibi sit ursorum saltantium cura, sed clericorum psallentium. Bod (Jahrbb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V. S. 101 R. 169. 154 R. 255) interpretirt diese Stelle wohl zu buchstäblich, indem er aus ihr schließt, daß in der Achener Pfalz mit Vorliebe Tauben gepflegt, auch Tanzbären gehalten worden seien. Ugl. ferner epist. no 180 p. 632: Sed nuper, de nido paternae edocationis educti, ad publicas evolastis auras. no 187 p. 660: Postquam de paternae pietatis nido in publicas saecularium negotiorum evolastis auras.

7) Ich ersehe kaum, woher Dümmler (Jassé VI. 630 N. 2) bies aus Alcuin. epist. no 205 (ibid. p. 697—699) entnehmen will. Auch für die Zeit Lubwig's folgt es aus Ermold. Nigell. lib. IV. v. 429—430. Scr. II. 509 nicht

unbedingt, vgl. Sickel I. 89 u. oben Bb. I. S. 261.

8) Alcuin. epist. no 98 p. 414: Dulcissima pietatis vestrae munera mihi

Fredegysus servolus vester adtulit.

9) Alcuin. epist. no 205. 206 p. 697 ff. vgl. Döllinger, Kaiserthum Karl's bes Gr. a. a. D. S. 344. Baxmann I. 313 R. 7.

Hofe Karl's gerichtet hat 1). Veranlaßt durch eine Stelle des Jsidorus, sucht Fridugis darin die Begriffe "Nichts" und "Finster= niß" unter dem logischen sowohl wie theologischen Gesichtspunkt zu erörtern und darzuthun, daß beide nicht abstrakte Negationen, sondern positiv bestehende Dinge seien. Freilich macht er sich diesen Beweis leicht, indem er Bezeichnung und Begriff ohne Weiteres als identisch setzt. Eine Schrift des Fridugis wider den Erzbischof Agobard von Lyon, welche die Inspirationslehre und andere gelehrte theologische Fragen berührte, ist verloren, jedoch läßt Agobard's Entgegnung erkennen, daß Fridugis in diesem Streit den äußersten Buchstabenglauben vertheidigte<sup>3</sup>). Nach Alkuin's Tode erhielt Fridugis die Abkei St. Markin in Tours 4) und mag auch die dortige Schule im Geiste des Meisters fort= zuleiten versucht haben, wenngleich dieselbe ihre bisherige Bedeutung freilich bei weitem nicht behaupten konnte 5). Außerdem besaß er, mindeftens seit dem Jahre 820 durch die Gunft Kaiser Ludwig's auch die Abtei Sithiu (St. Omer). 6). Fridugis' Ein= tritt in die Kanzlei war von bedeutenden Folgen. Abweichend von seinen Vorgängern, überließ er die mechanische Arbeit der Abfassung und Ausfertigung der Urkunden ausschließlich den No= taren. Dagegen nahm er für sich und das übrige höhere Kanzlei= personal die Befugniß in Anspruch, über die Ertheilung der Di= plome selbständig zu entscheiden, so daß der persönliche Wille des Kaisers in dieser wichtigen Beziehung von nun an in den Hinter= grund tritt 7). Die neue Redaktion der urkundlichen Formeln war vielleicht schon früher im Martinsklofter unter seiner Theil= nahme zu Stande gekommen 8), wie auch die Formelsammlung,

<sup>1)</sup> Migne Patrol. lat. CV. 751—756 (ad proceres palatii) vgl. Luben a. a. O. V. 576 N. 8. Bähr a. a. O. S. 379. Wattenbach I. 123 N. 3. Prantl, Gesch. ber Logit im Abenblande II. 17—19. Reuter, Gesch. der religiösen Aufklärung im Mittelalter I. 40. 274 N. 21.

<sup>2)</sup> Prantl a. a. D. Derselbe bestreitet hier die Aufsassung Heinrich Ritter's, welcher in Fridugis einen originellen und tieferen philosophischen Kopf erstennen will (Gesch. der Philosophie VII. 187—192).

<sup>3)</sup> Agobard. contra objectiones Fredegisi abbatis, Opp. I. 165 (A. rebet den Gegner "sapientisssime vir" an). Bähr S. 379. 387. Prantl a. a. O. S. 18 N. 73. Reuter I. 36 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Sickel L. 3 (808, '7. April). 97. 98. 152. 283. 293. 305. Böhmer no 1552. 2070. Bouquet VIII. 453 no 31. VI. 666 no 7. Mir. S. Bertini I. 6 p. 121. Als Abt unterzeichnet Fridugis auch das Testament Karl's bes Gr. vom J. 811 (Einh. V. Caroli 33, Jaffé IV. 541 N. 12).

<sup>5)</sup> Wattenbach a. a. D. sagt zwar, Fridugis habe die dortige Klostersschule verfallen lassen. Anderer Meinung Jacobs in Forschungen III. 379.

<sup>6)</sup> Sictel L. 159. 268. 334. Cartul. de S. Bertin p. 74 ff. 85 ff. no 4. 5 (Urff. des Bischofs Foltuin und des Abts Hugo a. d. J. 839) vgl. Guérard's préface p. XXXVII. Mir. S. Bertini l. c.: contigit ut quidam Fridogisus... anno verbi incarnati octingentesimo vigesimo et praefati regis Ludovici septimo abbatiam Sithiensis coenobii regia donatione susciperet gubernandam. Sictel I. 89.

<sup>7)</sup> Sidel I. 92 ff. vgl. oben Bb. I. S. 44.

<sup>\*)</sup> Ebd. S. 160.

die in diesem Kloster ausbewahrt wurde, allem Anschein nach aus der Zeit stammt, in welcher Fridugis an der Spike der Kanzlei stand 1). Dagegen ließ ihm sein Amt wohl nicht immer die Zeit, sich eingehender um seine Abteien zu bekümmern. Ginen Theil der Ländereien von St. Martin in Tours that er unbedacht zu Benefiz aus und mußte nachher selber den Kaiser bitten, diese Berleihungen rückgängig zu machen 2). Hier wie in Sithiu mußte sich die Brüderschaft gelegentlich ohne oder gar wider ihn zu helsen suchen 3). Selbst Kanoniker, war Fridugis überdies mehr ein Freund des kanonischen Lebens als der Benediktiner Regel. In St. Martin setzte er durch, daß diese mit jenem vertauscht wurde 4). Ebenso vertrieb er auch in Sithiu die Mönche zum Theil und ersetzte sie durch Kanoniker. Man verfluchte in diesem Aloster später sein Andenken als das eines weltlich gesinnten, eigennützigen und gewaltsamen Bedrückers 5). Sein Kücktritt von der Leitung der Kanzlei, welcher im Frühjahr 832 erfolgte, wurde vielleicht durch sein vorgerücktes Alter veranlaßt 6). Er starb im Jahr 834 7). — Der Abt Theoto von Marmoutier bei Tours, welcher Fridugis als Kanzler folgte, blieb, wie wir uns erinnern, für die Sache seines Kaisers kämpfend im Jahre 834 in der Schlacht an der bretonischen Grenze gegen Lambert und Matfrid 8). Unmittelbar hierauf übertrug Kaiser Ludwig die Leitung der Kanzlei seinem Halbbruder Hugo 9), welcher bereits im Juli 834

2) Sidel L. 305. Bouquet VI. 582 no 178.

s) Sickel L. 268 vgl. Anm. S. 336 f. Cartul. de St. Bertin p. 77 no 60. L. 293. Bouquet VI. 573 no 171 (wo Fr. jedoch wenigstens in einer Klausel berücksichtigt wird).

6) Sickel I. 90. Ueber die Vermuthung desselben, daß Fridugis' Rücktritt möglicherweise mit dem damals unternommenen Zuge des Kaisers gegen den jüngeren Ludwig in Zusammenhang gestanden habe, val. oben S. !8 Anm. 2.

9) Sickel I. 96 ff.

<sup>1)</sup> Sickel I. 116 ff.

<sup>4)</sup> Sidel I. 89. Wattenbach I. 123 R. 3 behauptet unrichtig das Gegentheil.
5) Cartulaire de St. Bertin. So Bischof Folkuin von Thérouane in der bereits erwähnten Urkunde (p. 85): perpendens injustitiam lacrimadilem, quam Fridogisus, predecessor supra memorati abbatis (sc. Hugonis) eidem sancto loco intulerat etc. Der Historiograph des Alosters wird nicht müde, Fridugis zu schmähen: Fridegisum. nec ipso nomine dignum abbatem etc. (p. 74); er versteigt sich dis zu dem Ausruf: Pro dis omnibus et reliquis tirannidis suae actidus hactenus blasphematur ad omnibus, nec dudium quod blasphemaditur et a succedentidus (p. 75). Wie blind jedoch sein Haß ist, verräth sich namentlich in dem Urtheil über das von Fridugis erwirkte Jagdprivileg (p. 75 st. Sickel L. 159), welches doch lediglich eine Bestätigung des dem von ihm so gepriesenen Abt Autlandus gewährten war (p. 63, Sickel K. 161), vgl. Guérard, présace p. XXXVII. Mirac. S. Bertini I. 6. 7, Madillon A. S. o. S. Ben. III a. 121 f. Sickel I. 89 R. 4. II. 336 f. Wattenbach I<sup>3</sup>. 123 R. 3.

<sup>7)</sup> Mirac. S. Bertini I. 7 p. 122: Mortuo vero dicto Fridogiso quartodecimo regiminis seu potius tyrannidis suae anno... Sidel. Wattenbach a. d. a. O.

<sup>8)</sup> Sickel I. 95 vgl. oben S. 105, sowie auch Bb. I. S. 260 Anm. 6. 283 Anm. 4. Die Urkunde Sickel L. 306 scheint auf besondere Gunst zu deuten, deren dieser Abt bei der Kaiserin Judith genoß.

in dieser Stellung erscheint 1). Ein treuer Anhänger seines kaiserlichen Bruders wie Drogo 2), ersreute auch Hugo sich in wachsendem Maße des Vertrauens und der Gunst desselben 3), wie denn auch andere Stimmen seine Weisheit, Güte und Milde preisen 4). Als Presbyter hatte Hugo, wie es scheint, im Kloster Charrour in Poitou gelebt 5). Er erhielt jedoch durch die Gnade des Kaisers mehrere Abteien 6): so Sithiu 7) und St. Quentin, welches letztere sein Lieblingsstift gewesen zu sein scheint 8). Dagegen ist die Angabe, daß er auch die Abtei Lobbes besessen habe, ohne Zweisel

1) Zuerst unter dem 3. Juli 834, Sickel L. 320. Monum. Boica XXVIII a. 27.
2) Vgl. auch Meher von Knonau, Nithard S. 35. Dümmler I. 235.

3) Bgl. die Arenga von Sidel L. 334, Cartul. de St. Bertin p. 82: Si preces fidelium nostrorum devote nobis famulantium ad optatum effectum solitae benignitatis liberalitatem (liberalitate?) pervenire concedimus, habundantius credimus oportere suggessiones (sic) dilectissimi fratris nostri Hugonis venerabilis abbatis, quas omnino ratione plenas esse non dubitamus, dignissimo honorificentiae propriae effectu perficere, easque praecipue, quae manifesto suae devotionis fervore ad divinum cultum propensius exequendum pertinere noscuntur.

4) Bgl. 3. B. Lup. epist no 88 p. 133—134: Summa veneratione suscipiendo Hugoni abbatum summo — Postquam vos nosse coepi, diu in vestram venire notitiam, fateor, concupiui. Quod tandem vestra dignatione consecutus, plurimum vobis confidere audeo, dum et singularem in vobis nobilitatem et conuenientem nobilitati sapientiam frequenter considero — Vestra igitur longe lateque bonitas peruulgata... Einige Strophen eines Gedichts auf Hugo's Tod (Duméril Poésies populaires lat. antérieures au douzième siècle p. 252—253, vgl. Bähr a. a. D. S. 98) schließen mit dem schönen Refrain: cum plus prodesse quam nocere cuique — semper amares. Auch heißt es in demselben: O! quam venustam quamque pulcram speciem — circumferebas omnibus prae ceteris, sowie: Non crimen ullum, non rapinam quamlibet — tu perpetrasses, cum fores mitissimus. Dümmler I. 236.

Karoff honeste collocetur tumulo, de quo sacerdos exstitit, a monachis et ubi vivens postulavit mortuum se sepeliri

vgl. Bb. I. S. 127 Anm. 5, bazu auch die Bemerkung von Meyer v. Knonau Jen. Literaturzeitung 1874 Ko. 48 S. 768, welcher hieraus den, wie ich glaube, nicht richtigen Schluß ziehen will, daß Hugo sogleich nach seiner unfreiwilligen Tonsur im Jahr 818 nach Charroux in Gewahrsam geschickt worden sei. — Prudent. Trec. Ann. 844 p. 440: Hugo, presbyter et abbas, filius Caroli magni quondam imperatoris et frater Hludowici itidem imperatoris.

6) Thegan. 24 p. 596: Hugoni (dedit) coenobia, monasteria (vgl. über die Lesarten dieser Stelle Forschungen X. 350–351). Ann. Lobiens. 825 Scr. II. 195. Als Abt überhaupt wird Hugo, abgesehen von der oben Anm. 4 citirten Stelle aus den Briefen des Lupus, bezeichnet in den Kaiserurkunden Sickel L. 334. 367. 374 (s. unten), sowie Prudent. Ann. 836. 844 p. 430. 440. Ruodolf. Fuld. Ann. 844 p. 364. Ann. Xant. 844 p. 227—228. V. Hlud. 49 p. 637.

V. S. Folcuini 10, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a. 627. Ann. Blandiniens. 844 Scr. V. 23.

8) Ann. Lobiens. l. c. Ann. S. Quintini Veromandens. 844 Scr. XVI. 507. Prudent. Ann. 838 p. 432: invitante Hugone, fratre et beati Quintini martyris monasterii abbate. Cartul. de St. Bertin p. 90 (Chartular. Sith. pars I. Folquin. lib. II. 8): Vermandis ad sancti Quintini monasterium, quoniam

unrichtig 1) und völlig sagenhaft die Ueberlieferung, welche ihn zum Abt von Novalese und St. Médard in Soissons macht, wo er auch gestorben und bestattet sein soll 2). Hugo siel vielmehr im Kampse gegen die Aquitanier am Agout den 14. Juni 844 und sand, wie er es gewünscht, seine Kuhestätte im Kloster Charroux 3). Er sührt amtlich den Titel eines Erznotars oder höchsten Notars 4). Seine häusige Abwesenheit vom Hofe mag dazu beiegetragen haben, daß unter ihm, wie schon unter Theoto, die eigentliche Führung der Geschäfte vorwiegend in den Händen des Notars Hirminmaris ruhte 5). Im Einzelnen auf die Personen der Notare einzugehen, welche unter den genannten Kanzlern sungirten, ist wohl nicht ersorderlich 6).

Als Kämmerer Ludwig's lernten wir Tankulf kennen 7). Da derfelbe auch nachdem Graf Bernhard von Barcelona als Käm=

hoc ipsum gubernabat. Mirac. S. Bertini I. 8, Mabillon l. c. p. 123: Hugo abbas jam memoratus, excepta causa quam refero vir per cuncta laudabilis... diabolica sagitta jaculatus coepit excogitare, qualiter S. Audomari corpus, cujus ope et auxilio una cum sodali suo Bertino Tarvennicus gubernatur populus, Vermandis ad S. Quintini monasterium, quoniam hoc ipsum gubernabat, posset deferre quantocius, vgl. oben S. 189 Anm. 4.

1) Sie findet sich in den für diese Zeit ganz unzuverlässigen Ann. Lodiens. l. c.: Hugoni (dedit) cenodia sancti Quintini et Laudiense et plura alia, welchen allerdings auch Dümmler I. 235 N. 21, Meher von Anonau Nithard S. 35 und Sickel I. 97 solgen. Folcuin. in den Gest. abd. Lodiens. c. 9—12 Scr. IV. 59—60 und die Ann. Laudiens. ibid. p. 13 wissen aber nichts das von, sondern nach ihnen folgten während der Regierung Ludwig's des Frommen in dieser Abtei auf einander Fulrad, ein Verwandter des Gerrscherhauses (vgl. jedoch Hahn, Jahrbücher des franklichen Reichs 741—752, S. 154—155) und ebenfalls zugleich Abt von St. Quentin, Ecard und Hardebert. Freilich erwähnen die Ann. Laudacens. 846 Scr. I. 15 Hugo's Tod.

2) Chron. Novalic. III. 15. 25. 26. 30. 31 Scr. VII. 102. 105—106. **Vgl.** bagegen auch ibid. R. 64. Mabillon, Ann. Ben. II. 481. Sidel II. 425.

<sup>3</sup>) Dümmler I. 235—236, vgl. oben S. 239 Anm. 5.

) Sickel L. 334 (vgl. Anm. S. 349) vom 13. Aug. 835, Cartul. de St. Bertin. p. 872: memoratus dilectus frater noster Hugo, sacri palatii nostri archinotarius et venerabilis abba monasterii Sithiu. L. 367, vom 22. Febr. 839, Bouquet VI. 624 no 232: dilectus frater noster Hugo venerabilis abba et sacri palatii nostri summus notarius. L. 374 (vgl. Anm. S. 355), vom 7. Juli 839, Dronke, Cod. dipl., Fuld. p. 302—303 no 655: uenerabilis frater noster Huggi (Verwechselung mit dem späteren Abt Huggi von Fulda) abbas sacrique palacii nostri notariorum summus. In den tironischen Noten wird er magister genannt, Sickel I. 97—98.

5) Sickel I. 95—96. 99.

6) Bgl. über diese Notare ebend. S. 88 f. 91—92. 99; über den Cartuslarius Teuthard oben Bd. I. S. 158 Anm. 6. Einen königlichen Schreiber mit Namen Bertkaud erwähnt Lupus in einem Briefe vom J. 836 (epist. no 5-p. 23). Lupus dittet hier den Einhard, ihm sorgfältig versiegelt das Maß der alten Uncialbuchstaden zu übersenden, welches dieser Schreiber besißen solle: Praeterea scriptor regius Bertcaudus dicitur antiquarum litterarum, duntaxat earum quae maximae sunt et vnciales a quidusdam vocari existimantur, habere mensuram descriptam. Itaque, si penes vos est, mittite mihi eam per hunc, quaeso, pictorem, cum redierit, scedula tamen diligentissime sigillomunita. Bgl. Waiß III. 426 N. 3. Wattenbach, Schristwesen im Rittelalter 2. Aust. S. 224.

7) Bb. I. S. 163 Anm. 3. 266. 333 Anm. 6, wo die Beweisstellen bereits

merer an den Hof berufen worden und nach dem Sturze desselben im Amt blieb, so haben wir in ihm möglicherweise einen Unter= gebenen des ersten Kämmerers zu sehen. Als einer der Kammer= beamten wird gelegentlich auch ein Grieche Namens Drogo er= wähnt 1). — Das wichtige Amt des Senischalks bekleidete an Ludwig's Hofe, als er noch König von Aquitanien war, Erlald 2). Derfelbe starb unter seiner Kaiserregierung, jedenfalls vor 828 3). Auch erscheint bereits im Jahre 816 ein anderer Senischalt des Kaisers, Adalbert 1), vielleicht der nämliche mit jenem Grafen, welchen wir einmal zusammen mit dem Erzbischof Heti als Missus für den Trier'schen Erzsprengel bestellt fanden 5). Mit Sicherheit behaupten läßt sich diese Identität indessen nicht und ebensowenig diesenige mit dem bekannten Grafen Adalbert von Met 6). Im Jahre 826 trägt Bunzo als Küchenmeister, d. h. als Senischalk, bei den Festlichkeiten in Ingelheim die Speisen auf 7). Seit 831 jedoch finden wir urkundlich Adalhard als Senischalk 8). Nithard behauptet 9), besaß dieser einen unbegrenzten Einfluß auf

angeführt find. Ueber den Kämmerer oder Falkenmeister Gerricus (V. Hlud. 20 p. 617) s. Bb. I. S. 2 Anm. 8.

1) Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 61, Opp. ed. Teulet II. 310: Erat quidam juvenis inter cubicularios regis natione Graecus, nomine Drogo, vgl. Waih III. 419 N. 4; den Namen Drogo mag dieser Grieche erst am fränkischen Hofe angenommen haben. Siehe außerdem V. Hlud. 63 p. 647: ministros camerae suae, dazu oben S. 228.

2) Siehe die Urk. Pippin's I. von Aquitanien vom 10. März 828, Böhmer no 2070. Bouquet VI. 666—667 no 7: Erlaldo ejusdem genitoris nostri seniscalco. Es ist vermuthlich derselbe Erlald, welcher die älteste bekannt gewordene Urkunde Ludwig's vom Jahr 794 mitunterzeichnet hat, Madillon Ann. Ben. II. 716 append. no 33.

8) Böhmer no 2070 l. c.: Sed dum haec agerentur, saepedictus Erlaldus

finem vivendi fecit.

4) Sickel L. 101. Beyer, Mittelrhein. Urkb. I. 57 no 51: missum nostrum nomine Adalbertum siniscalcum uidelicet nostrum.

5) Bgl. Capitulare missorum 825. 1. Leg. I. 246. Sidel L. 239, Anm. S. 333. Rozière l. c. II. 546 no 450 und oben Bd. I. S. 246. 247 Anm. 7.

5) Vgl. über benselben Nithard. II. 7 p. 659. Ruodolf. Fuld. Ann. 839—841 Scr. I. 361—362. Sickel L. 358, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 119: Adalbertus comes et consiliarius noster (falls der hier erwähnte mit dem Grafen von Met identisch ist). L. 323. Wirzburger Todtenbuch, Forschungen VI. 116. 118. Epist. Fuld. XIII. ebb. V. 378. 392. Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R. I. 125 R. 46. 146 R. 41. 147 R. 46. II. 685. Meyer von Knonau, Nithard. S. 58. 105 R. 222 u. oben S. 177 Anm. 2.

7) Ermold. Nigell. L. IV. v. 459 ff. p. 510 vgs. Bb. I. S. 261 Anm. 8.

17 Anm. 2. Wait III. 416 N. 2. 424 N. 1.

8) Sickel L. 292 (831, 19. Oktob.), Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II. (pièces justif.) 330: ad deprecacionem dilecte conjugis nostre Judith auguste et Adalardi seniscalci nostri. L. 348 (836, 24. Aug.). L. 372 (839, 20. Juni). — Siehe über diesen Adalhard Paetz, De vita et fide Nithardi p. 39 ff. Meher v. Anonau S. 44—45. Wenck S. 67 f. 141 N. 4. 349 ff. Dümmler I. 181 N. 89. 278 N. 18. 422 N. 47. 464 N. 67. 567 N. 32. 584. 593. II. 689.

9) Nith. IV. 6 p. 671—672: Dilexerat autem pater eius (Karl's bes Kahlen) suo in tempore hunc Adelardum adeo, ut, quod idem vellet, in universo imperio hoc pater faceret; qui utilitate (utilitati Schulausg. 2. 1870

den schwachen Kaiser, den er nicht etwa im Interesse des Gemein= wohls, sondern nur dazu anwandte, um sich einen großen und unbedingt ergebenen Anhang zu verschaffen. So habe der all= mächtige Günftling, heißt es, Ludwig bestimmt, Unfreie frei zu geben, das öffentliche Gut an Private zu verzetteln und damit das Reich zu Grunde gerichtet. Diese Schilderung mag übertrieben sein, aber insofern findet sie Bestätigung, als Adalhard nicht nur auch anderwärts als inniger Vertrauter des Kaisers bezeichnet wird 1), sondern auch nach den Vermerken auf den Originalurkunden 2) während der letzten Jahre Ludwig's fast ausschließlich die kaiser= lichen Gnadenbeweise erwirkte. Unter Karl dem Kahlen, welcher ihm den Sieg von Fontenoh großentheils verdankte, gewann er allem Anschein nach eine noch mächtigere Stellung<sup>8</sup>). Wir sehen ihn als Laienabt an der Spițe einer ganzen Reihe stattlicher Klöster, so von St. Maximin zu Trier, das er jedenfalls schon 838 befaß 4), St. Quentin, St. Baaft 5), St. Symphorien zu

1) Siehe die notitia evindicationis a. 863, Mabillon Ann. Ben. III. 105—106: Tunc domnus rex interrogando adjuravit Wenilonem Sennensem (l. Senonensem) et Helmeradum Ambianensem et Herpuinum Silvanectensem episcopum, qui temporibus piissimi imperatoris Hludowici fuerant, Adalardum quoque illustrem comitem, secretorum eius conscium

et ministrum, vgl. Sickel II. 352 f. Anm. zu L. 362.

2) Bgl. Sickel L. 360. 370. 371. 372. 375, dazu auch L. 361, I. 71—72 u. oben Bd. I. S. 43 Anm. 3. Wilmans a. a. O. I. 52. 66. Wenck hätte sich ben Bersuch einer Erklärung, warum "wir gerade Abelard's Namen in keiner von Ludwig's des Frommen Urkunden erwähnt finden" (S. 68 N. 1) ersparen können, da diese von ihm angenommene Thatsache vollkommen un= richtig ist.

\*) Pat l. c. p. 40 n. 1. 2 und Dümmler I. 181 N. 89 führen zum Beweise bessen namentlich ein Paar Stellen aus den Briefen des Lupus an. Dieser schreibt in Betreff der Zelle St. Josse epist. no 92 p. 138: paucis vobis aperio, magnum Adalh... mihi serio promisisse, quod nunc... cellam sancti Judoci nobis recuperaturus esset et ne quis apud regem nobis aliquid nocere posset in omnibus prouisurus.

4) Beyer, Mittelrhein. Arkb. I. 73 f. no 65. 5) Dgl. auch Mirac. S. Vedasti 1. 8, Mabillon A. S. o. S. Ben. IV a.

599. **602**.

p. 54) publicae minus prospiciens, placere cuique intendit. Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere suasit ac, dum, quod quique petebat, ut sieret effecit, rem publicam penitus annullavit etc. Wend a. a. O. S. 441 f. befämpft Gfrörer's Ausbeutung dieser Stelle, welcher (Gesch. der ost= und westfränkischen Karolinger I. 69—70) unter libertates "politische Rechte" verstehen wollte; nach seiner Ansicht sind genauer Immunitäten, Befreiungen von Zöllen und sonstigen Staatslasten gemeint, vgl. auch v. Jasmund (Gesschichtschreiber der deutschen Vorzeit IX. Jahrh. 6. Bd. S. 65), Meyer von Knonau (Nithard S. 107 N. 255). Wir würden uns dieser Deutung an= schließen, wenn nicht eine Parallelstelle (IV. 2 p. 669, wo es von Lothar heißt: Hinc rem publicam in propriis usibus tribuebat; hinc quibusdam libertatem dabat, quibusdam autem post victoriam se daturum promittebat, vgl. Dümmler I. 159) wahrscheinlicher machte, daß Nithard auch hier die Verleihung persön= licher Freiheit an Unfreie im Sinn hat. Bei res publica darf man hier mit Wait (IV. 5 N. 2, vgl. Meyer von Knonau S. 44. 107 N. 254) vornehmlich an das Finanzwesen, das öffentliche Vermögen denken, obwohl Nithard dies Wort an ähnlichen Stellen (I. 3. 4 p. 652 lin. 5—6. 15. 653 lin. 3) in einer weiteren Bedeutung gebraucht.

Autun, Stablo, Echternach, endlich auch als Verwalter bes Klosters Lorsch 1). — Auch ein Senischalt der Kaiserin Judith, Altmar wird, zugleich als Königsbote, erwähnt \*). Als Bäckermeister dient 826 zu Ingelheim neben Gunzo, dem Ruchenmeister, Peter "). — In der Stellung von Oftiarien (Oberthürhütern) haben wir Gerung 1), der hernach als Mönch in das Klofter Prüm trat, und den treubrüchigen Richard 5) kennen gelernt, welcher Lothar nach Italien folgte; als Gerung's Untergebenen Abhalwit 6). Im Jahre 839 erscheint Graf Agbert in diesem Amt 7). — Von Pfalzgrafen Ludwig's begegneten uns Graf Suppo von Brescia und Adalhard "der Jüngere", welche beide 824 als Herzöge von Spoleto starben 8); serner Bertrich, der im Jahre 826 wegen der Berwickelungen mit den Bulgaren nach Kärnten gefandt wurde<sup>9</sup>). In einem kaiserlichen Diplom von 827 wird ein Pfalzgraf Jasto als Missus genannt 10), in einer italienischen Urkunde aus demselben Jahre ein Pfalzgraf Adalgis 11). Um das Jahr 838 erscheinen die Pfalzgrafen Fulto, Ragenar 12),

<sup>1</sup>) Wend S. 141 R. 4. Dümmler L 278 R. 18. 464 R. 67. II. 699.

Paetz l. c. p. 40 n. 6.

2) Gest. Aldrici, Baluze Miscellan. ed. Mansi I. 105: Praecepit enim hanc justitiam inquirere domnus imperator Ebroino Pictaviensis urbis episcopo et ... Altmaro seneschalco domnae Judith imperatricis et misso palatino una cum aliis vassis dominicis. Mabillon, Ann. Ben. II. 591. Wait III. 373 R. 1. 418 R. 3.

<sup>3</sup>) Ermold. Nigell. L. IV. v. 459 ff. p. 510 vgl. Bb. I, C. 11 Ann. 2. Bail III. 424 R. 1.

\* Siehe Bb. I. S. 182 Ann. 5. 200. 234. 261 n. oben E. 160.

5) Bgl. oben E. 51. 84. 115 n. 1 w.

9 Ermold. Nigell. L. IV. v. 498 ff. p. 549. 280. L C. 260.

j Sidel L. 377 '639, 16. Rov.). Gent. Aldriei l. e. p. 112. Aquertu comes et ostiarius atque consiliarius noster. Let Kaiser bestatiq hir. ur Agbert's Bitte, die Andgabe des Gutes Chammes im Gan von it Luximelches derielde von ihm als Beneficium erhalten hatte, an vi dinnerus Kirche von Le Mans.

Siehe Siehe Sied L 361 R. 4 n. oben 30. L S. Ann. 11 ann.
30) Arm. 4 5. 234 496. Tie an der lepten Stelle ansgeinnomme sernmitum.
das expéritium pro pago Cenomannico Leg. L & lonn: mr me se fichien herrichten, subet and darin einen Angal. vo. une mer ser Theisgraf Adalhard vorlomme (convent larume)
541. Verrichenrich gab & körigens uner know: xw. xw. xw.
Annens Adalhard der Kinnart. spin & das 4 verfiertener userliet un me se sentener weiter un der knower une der knower und der kno

T. Erné if p. 120.

5 Est. I. Ed. Martine e busin ...

enninem pausti dustri dig de T. 1922 — Fist paus monde III de de de des de de de E. 24. Tens

FULL THREE DISTRICTION OF THREE PARTY.

ENGLL .

Rubhart 1) und Gebuin 2). Auch eines Abalhard, der wohl von dem vorhin erwähnten zu unterscheiden ist, wird neben dem letzeteren gedacht 3). — Ein Stallgraf Ludwig's Namens Abalbert erschien im Herbst 820 auf einem Reichstage zu Quierzh 4); ein anderer, Wilhelm, war, wie wir sahen, im Winter 833—834 in hervorragender Weise für die Befreiung und Wiederherstellung des gestürzten Kaisers thätig 5). Oberjägermeister war Burgarit, der jedoch später mit Lothar über die Alpen zog und mit so vielen anderen Großen desselben dem italienischen Klima erlag 6); Hofeleichenträger Gundold 7).

<sup>1)</sup> Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513: Ruadharto similiter comite palatii vgl. oben S. 176 Anm. 5. Sickel a. a. O.

<sup>2)</sup> Dronke l. c.: Gebauuino comite palatii vgl. oben S. 176 Anm. 5. Einhart. epist. no 30 p. 462—463: Dilectissimo fratri Geboino glorioso comiti palatii E(inhartus) in Domino salutem. Rogo dilectionem tuam, ut hunc pagensem nostrum nomine David, necessitates suas tibi referre volentem, exaudire digneris et, si causam eius rationabilem esse cognoveris, locum ei facias ad domnum imperatorem se reclamare. Est enim idem homo domni Hlutharii, et ideo non tantum propter petitionem meam, sed propter honorem et amorem senioris sui debes illum adiuvare. no 31 p. 463, no Einhard an einen Grafen Robert schreibt: Rogo benignitatem vestram, ut mihi mandare dignemini, quid vobis placeat ut modo sieri debeat de causa Alahfridi hominis nostri... Nam ego totam causam et qualiter a vobis apud veraces homines inquisita est simul cum Adalhardo et Gebuino comitibus palatii domno imperatori indicavi. Sictel a. a. D.

<sup>3)</sup> Bgl. die vorige Anm. sowie oben S. 243 Anm. 8 u. Bd. I. S. 200 Anm. 5. — Sickel a. a. D. zählt unter Ludwig's Pfalzgrafen auch Heribald auf nach dem plac. Casaur. bei Muratori Rer. It. Script. II b. 806 (Heribaldus comes sacri palatii domni Ludovici imperatoris). Dies Dokument gehört jedoch in das Jahr 874, so daß ein Pfalzgraf Kaiser Ludwig's II. gemeint ist. Hinschlich des praeceptor palatii Thomas, an welchen ein Gedicht Walahfrid's (Canis Lect. ant. ed. Basnage II. 2 p. 238) gerichtet ist und den Basnage für einen Pfalzgrafen hält, sowie des praeceptor palatinus Albrich s. unten. Zweiselhaft steht es wohl auch mit dem Pfalzgrafen Kamenülf, Gest. Aldrici l. c. p. 118. Neber die Mehrheit von Pfalzgrafen Waits II. 408. III. 425. Sickel I. 365.

<sup>4)</sup> Vgl. das Placitum vom 2. September 820, Zeuss Trad. Wizenburg. p. 75 no 69: s. Adalberti comite stabuli, Bd. I. S. 158 Ann. 2.

<sup>5)</sup> V. Hlud. 49 p. 637: Willelmus comes stabuli vgl. oben S. 51 u. S. 85 Anm. 3. Waiß III. 417 N. 3. (Zu den von Waiß hier angeführten Stellen ließe sich noch hinzufügen Reginon chron. 807 Scr. I. 564: B. comitem staduli sui, quod corrupte constadulum appellamus vgl. Ann. Mettens., Du Chesne Hist. Francor. scriptor. III. 293. Ermisch, Die Chronif des Regino dis 813 S. 73).

<sup>6)</sup> V. Hlud. 56 p. 642: Burgaritus quondam praesectus venatoribus regalibus vgl. oben S. 51. 115. 166. Waiß III. 422 N. 3 (wo man hinzusügen barf Einh. V. Caroli 24, Jassé IV. 530). Ein Jäger Dagolf, durch welchen der Kaiser einem Grasen eine wichtige Weisung zugehen läßt, wird erwähnt Einhart. epist. no 25, Jassé IV. 460 vgl. oben S. 213 Anm. 5. Waiß III. 423 N. 1.

<sup>7)</sup> Ermold. Nigell. L. III. v. 603—604. 615—616 p. 501: Mox Gundoldus adest, feretrum de more paratum Ducere postque iubet, ut fuerat solitus.

Eine wichtige Beamtenklasse bildeten ferner die Amtleute der Krongüter 1). Mehrere solche aus Ludwigs Zeit lernen wir aus den Urkunden dem Namen nach kennen: so Gerold als Amtmann des Kronguts Frankfurt 2), Hildulf in Remixemont 3), Albrich in Theux4), Agano in der Pfalz Ingelheim 5). Die Stellung der einzelnen unter ihnen scheint eine sehr verschiedene gewesen zu sein. Wir finden einen Grafen Maginar zugleich als Amtmann 6), während Albrich, wahrscheinlich der soeben erwähnte Verwalter von Theux, erst durch Karl den Großen mit der Freiheit be= schenkt worden war?). Die Urkunden, in welchen diese Beamten vorkommen, handeln vornehmlich von Grenzstreitigkeiten oder Tauschverträgen, insbesondere mit benachbarten Abteien. selten ließen sich dieselben, wie es scheint, Uebergriffe zu Schulden kommen, wie denn z. B. der Amtmann von Remiremont eine Frau widerrechtlich zur Leibeigenen gemacht hatte 3).

Unter den Geistlichen, welche sich bereits an Ludwig's Hofe befanden, als er noch König von Aquitanien war, ragt Claubius Claudius war von Geburt ein Spanier 9), ein Schüler des Adoptianers Bischofs Felix von Urgel 10). Er diente eine Zeit lang als Presbyter in Ludwig's Pfalz 11) und galt als ge=

Miratur Gundoldus enim feretrumque remittit · Absque onere tectis, venerat unde, suum bgl. 28d. I. S. 156.

1) Wait IV. 121 f.

2) Sidel L. 194 (823). Mon. Boic. XXXIa. 49 no 19 ad 822: Gheroldus actor noster, qui predictum fiscum nostrum in ministerio habet.

3) Sictel L. 239. Rozière l. c. II. 546 no 450.

4) Sidel L. 250 (827). Martène et Durand, Ampl. coll. II. 25. Albricum actorém fisci nostri, qui Tectis nuncupatur.

5) Beyer, Mittelrhein. Urth. I. 70 no 62: Aganonem exactorem palatii Ingilenheim etc. vgl. Wait IV. 121 N. 5. Actores des Kronguts Berneuil werden Sickel L. 265, Mabillon, De re dipl. p. 515 no 69 erwähnt.

6) Sidel L. 238. Rozière I. 354 no 299: Maginario comiti et actori nostro. Ob derselbe wirklich mit dem Grafen Meginher von Sens identisch ist, wie ich Bb. I. S. 113 Anm. 9 vorausgesetzt habe, erscheint mir bei weiterer Erwägung mindestens zweifelhaft. Uebrigens bemerkt auch Wait IV. 143, baß die Grafen nur ausnahmsweise die Verwaltung des königlichen Guts in ihrer Graffchaft hatten.

7) Sidel L. 392. Rozière I. 150—151 no 121: fidelis noster Albricus actor, quia et ipse, cum domni et genitoris nostri Karoli piissimi principis

servus esset, munere clementiae illius libertatem est consecutus.

8) Sickel L. 239 l. c.

9) Jonas Aurelian. De cultu imaginum, praef. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV. 167: natione Hispanum. lib. I. p. 168: exortus ex eadem Hispania.

10) Jonas l. c. lib. L. p. 168: eiusdemque Felicis discipulatui ab ineunte

aetate inhaerens.

11) Ibid. praef. p. 167: qui aliquid temporis in palatio suo in presbyteratus militauerat honore. lib. I. p. 168: per aliquod tempus in palatio memorati . . . augusti in officio presbyteratus militauit. Claudius selbst schreibt in der Widmung seines Commentars zum Galaterbrief an den Abt Drutterannus. Max. Bibl. Patr. Lugd. l. c. p. 141: Tres, ni fallor, et eo amplius iam pertranseunt tempore anni, quod me adhuc in Aluenni cespitis aruo (Ebreuil?) in palatio pii principis domini Ludouici, tunc regis modo impe-

wandter Exeget der Evangelien 1), obschon er literarischen Unterricht nicht genossen hatte 2). Da er überdies ein ausgezeichneter Prediger war 3), so beschloß Ludwig, ihn auf den bischöflichen Stuhl von Turin zu erheben 4); denn für Italien, wo christliche Lehre und christliches Leben gleichmäßig darniederlagen, glaubte man besonders tüchtiger Kräfte zu bedürfen 5). Ohnehin kränklich und von schwachen Augen 6), empfand Claudius den neuen Beruf

ratoris, detentum socordia sensus mei tua feruida dilectione adorsus excitare vt etc. Dies kann also frühestens im Jahre 811 geschehen sein. Bgl. Hist. lit. de la France IV. 223.

1) Jon. l. c. praef: cui in explanandis sanctorum euangeliorum lectionibus quantulacumque notitia inesse videbatur. Claudius schreibt an den Abt Theodemir von Psalmody, praes. in commentarios ad epistolas Pauli apostoli, Migne Patrol. lat. CIV. 840: Et vere sateor me primitus invitum accessisse et in hoc opus et in Pentateuchum, quod (Pentateucho, quem ibid. col. 925) postulas, imperantibus fratribus in schola constitutis, quibus viva voce scripturas tradedam, praecipiente pio principe Hludowico imperatore, compulsus etiam a memorato principe ut non tantum verba per oblivionem palantem traderem, sed etiam calamo diu permanente (permanentia col. 925) scriberem, ut quod ore promedam calamo scriptitarem. Mir scheint jedoch hieraus nicht ganz flar herdorzugehen, daß Claudius jene mündlichen Erläuterungen der Schrift in der Hoffchule gab. Hist. literaire de la France IV. 223, Rudelbach, Claudii Taurinensis episcopi ineditorum operum specimina (Havniae 1824) p. 12 und Bähr S. 31. 371 nehmen an, daß er an der Hofschule gelehrt habe.

2) quia nec saecularis litteraturae didici studium nec aliquando exinde magistrum habui, schreibt er selbst (Migne CIV. 616). Auch verhöhnten seine Gegner nicht ohne Grund seine Unwissenheit in der Grammatik (Rudelbach

S. 16 N. 3. 18).

3) Jon. l. c. lib. I. p. 168: vt aliorum vtilitati doctrina praedicationis

euangelicae, quae illi admodum inesse videbatur, consuleret.

1) Ibid. praef. p. 167: Taurinensi praesulem subrogari fecit ecclesiae. lib. I. p. 168: ipsius piissimi principis clementia praesul Taurinensis subrogatus est ecclesiae. 170: "Hoc autem", inquis, "idcirco prouenit, quia, postquam coactus suscepi sarcinam pastoralis officii, missus a pio principe sanctae Dei ecclesiae filio Ludouico, veni in Italiam ciuitatem Taurinis...." Verum est, inquam, quod intulisti, quod a pio principe sanctae Dei ecclesiae filio domino Ludouico Taurinensi ecclesiae praelatus sis: vtrum coacte, vt asseris, an sponte, soli Deo relinquitur. Walahfrid. De exordiis et incrementis rer. ecclesiast. c. 8, Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 185. Rubelbach l. c. p. 12 n. 3. — Urkundlich finden wir Claudius als Bischof von Turin im Mai 827 (j. b. Placitum Hist. patr. monument. chart. I. 34-35 no 19, bazu Chron. Novalic. III. 18 Scr. VII. 102—103 N. 68 u. oben Bb. I. S. 282 Anm. 5, wo jedoch das irrige Datum: 8. Mai aus der Ausgabe nicht hätte wiederholt werden sollen). Indessen ist er schon erheblich früher (wahrscheinlich bereits im Jahre 815) in den Befit dieses Bisthums gelangt. Eine Schrift, welche er als Bischof an Theodemir richtete, begann er am 9. März 823 (Migne Patrol. lat. CIV. 617: Aggredimur igitur hoc opus annuente pietate divina quadragesimae tempore sub die septimo Idus Martii anno incarnationis 823 Salvatoris Jesu Christi domini nostri). Bgl. ferner auch unten.

5) Jon. l. c. praef. p. 167: vt Italicae plebis (quae magna ex parte a sanctorum euangeliorum sensibus procul aberat) sacrae doctrinae consultum

foret . .

9) Bgl. die Dedikation seines Commentars zum Matthäusevangelium an den Abt Justus von Charroux, Migne l. c. col. 836 (vgl. oben Bb. L. S. 53 Anm. 4): Quod vero quaedam minus ordinata quam decet in hoc codice

als eine drückende Laft, zumal derselbe ihm die Muße zu den geliebten theologischen Studien beschränkte. Er sehnte sich nach der Zeit zurück, wo er sich durch bescheidene Arbeit sein Geld und seinen Lebensunterhalt erworben hatte. Im Winter nahm jett, wie er sagt 1), das Hin= und Herreisen an den Hof seine Zeit hinweg; im Frühjahr mußte er bewaffnet ausziehen, um gegen Sarazenen und Mauren auf der Küftenwacht zu liegen; boch nahm er das Pergament auch unter den Waffen mit und wandte sich, wenn er bei Nacht das Schwert halten mußte, am Tage jenem und dem Schreibrohr zu. Die politischen Wirren und sonstigen Ansechtungen nahmen ihm allen Lebensmuth 2). Gleichwohl wird Claudius selbst von gegnerischer Seite 3) das Zeugniß nicht versagt, daß er seinen Pflichten als kirchlicher Oberhirt mit Eifer oblag und durch das Feuer seiner Predigt in seiner Gemeinde die Liebe zur himmlischen Heimath zu entzünden strebte. Aber, abgesehen von anderen Gebrechen, die er in der ihm anvertrauten Heerde vorfand, nahm er mit Schrecken wahr, wie tief die Adoration der Bilder, welche die frankische Hofgeist= lichkeit, wie wir wissen 4), verwarf, dort eingewurzelt sei 5); alle Kirchen fand er voll von Bildern und Weihaeschenken 6). In

multa reperiuntur, non omnia tribuas imperitiae, sed quaedam propter paupertatem, quaedam ignosce propter corporis infirmitatem et meorum oculorum imbecillitatem.

<sup>2</sup>) In libros informationum litterae et spiritus super leviticum ad Theodemirum abbatem praef. Migne l. c. col. 615: Quod vero jussioni tuae hactenus parere nequivi, non fuit pigritia vel torporis negligentia, sed reipublicae infestatio dira et malorum hominum nimia perversitas. Quae duae res me in tantum cruciant, ut mihi jam sit taedium vivere, debilitatusque pennis virtutum, non valeo in solitudinem fugere, ubi aliquantulum requiescam etc.

3) Jonas l. c. lib. I. p. 168: Qui dum super gregem sibi creditum pro viribus superintenderet eumque praedicationis suae instantia ad amorem coelestis patriae, quantum videbatur, accendere satageret...

4) Ngl. Bb. I. S. 221. 249.

<sup>1)</sup> Praef. in commentarios ad epistolas Pauli apost., Migne l. c. col. 839: Dum enim victum labore et nummis emerem, commodius in divinis scripturis mea versabatur intentio. Ad dioeceseos curam accedens, quot causae surgunt, eo amplius sollicitudines pariunt. Brumale tempus vias palatinas terens eundo et redeundo minus licet implere supra commemoratum amorem. Post medium veris procedendo armatum pergamenam (armatus pergameno v. l. col. 925) pariter cum armis ferens, pergo ad excubias maritimas cum timore excubando adversus Agarenos et Mauros, nocte tenens gladium et die libros et calamum, implere conans coeptum desiderium. — Praef. expositionis in epistolam ad Ephesios, an Raijer Lubwig ibid. col. 842: Sed quia me anno praesenti, praepedientibus peccatis meis, graviter obligastis et nimiis anxietatibus deditus mihi vivere non libet neque scripturas perscrutari licet...

Jonas l. c.: vidit eum (sc. gregem sibi creditum) inter caetera, quae emendatione digna gerebat, superstitiosae imo perniciosae imaginum adorationi, qua plurimum nonnulli illarum partium laborant, ex inolita consuetudine deditum esse.

by Veni in Italiam, civitatem Taurinis, inveni omnes basilicas sordibus anathematum et imaginibus plenas, val. Rubelbach a. a. O. S. 26 N. 1.

seinem reformatorischen Eifer blieb der Bischof nicht dabei stehen, die Bilder zu beseitigen, sondern er soll auch die Kreuze aus fämmtlichen Kirchen seines Sprengels entfernt haben 1). minder verwarf Claudius die Reliquienverehrung und die Wallfahrten zu den Gräbern der Heiligen, insbesondere die Pilger= fahrten nach Rom<sup>2</sup>). Er erkannte den Primat Rom's keineswegs unbedingt an 3). Er verwarf die Tradition, insoweit sich dieselbe nicht auf Gottes Wort stütte '). Er unterschied scharf zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen den Handlungen der Werkheilig= keit und Buchstabengerechtigkeit und den Thaten der Barmherzig= keit 5). Wenn man, meinte Claudius, das Areuz anbeten müffe, weil der Herr an demselben gehangen, warum dann nicht auch die Jungfrauen anbeten, weil eine Jungfrau ihn geboren, alle Krippen, weil er in einer Krippe als Neugeborener gelegen, alle Schiffe, weil er zu Schiff gefahren, ja die Esel, weil er auf einem Esel seinen Einzug in Jerusalem gehalten habe 6)?! fagt er, die Stelle im Evangelium von den Schlüffeln des Himmel= reichs richtig verstehe, der werde die Vermittelung des heiligen Petrus nicht an ein bestimmtes Lokal gebunden glauben?). Der apostolische Priester ist ihm nicht, wer auf dem Stuhl des Apostels fist, sondern wer den Beruf des Apostels erfüllt 8).

Solche Ansichten gingen viel zu weit, um damals selbst in gebildeteren Kreisen auf die Dauer Anhang gewinnen zu können. Claudius ward um ihretwillen ein Gegenstand der Neugier, des Spottes, des Anstoßes, der Scheu; eine Persönlichkeit, auf die man höhnisch mit Fingern wies.). Der Papst Paschalis gerieth natürlich in Unwillen. Noch schlimmer für Claudius war,

<sup>1)</sup> Jonas l. c.: Vnde immoderato et indiscreto zelo succensus, non solum picturas sanctarum rerum gestarum, quae non ad adorandum, sed solummodo (teste b. Gregorio) ad instruendas nescientium mentes in ecclesiis suis antiquitus fieri permissae sunt, verum etiam cruces materiales, quibus ob honorem et recordationem redemptionis suae sancta consueuit uti ecclesia, a cunctis parochiae suae basilicis dicitur deleuisse, euertisse et penitus abdicasse.

<sup>2)</sup> Rubelbach a. a. O. S. 15. 27 N. 3.

<sup>8)</sup> Ebb. S. 27. 31. 4) Ebb. S. 25 N. 1. 5) Ebb. S. 27. 29.

<sup>6)</sup> Reuter, Gesch. der religiösen Auftlärung im Mittelalter I. 17—18. Ugl. überhaupt dies Werk (S. 16 ff.) über den theologischen und religiösen Standpunkt, insbesondere den Augustinismus des Claudius.

<sup>7)</sup> Rubelbach a. a. D. S. 27 N. 2.

<sup>8)</sup> Ebb. S. 27 N. 1.
9) In libros informationum etc. ad Theodemirum abb. praef. Migne CIV. 620: Hanc astruendo et defendendo veritatem opprobrium factus sum vicinis meis et timor notis meis, in tantum, ut qui videbant nos non solum deridebant, sed etiam digito unus alteri ostendebant.

Jonas l. c. p. 195. 199 vgl. Bb. I. S. 213 Anm. 5. Es erhellt aus diesen Stellen, daß Theodemir noch bei Lebzeiten Paschalis' L. gegen Claudius schrieb, der letztere dagegen erst nach dem Tode dieses Papstes antwortete. Der betreffende Streit fällt mithin in das Jahr 824.

daß sich auch der fränkische Klerus, ja seine früheren besten Freunde völlig von ihm abwandten, und doch hatte es eine Zeit gegeben, wo Männer wie der ehemalige Erzbischof Leidrad von Lyon, der Erzbischof Nifridius von Narbonne u. a. seine exe= getischen Schriften begierig zum Lesen und Abschreiben verlangten und sich nach seinem Angesicht oder wenigstens nach einem Schreiben von ihm sehnten 1). In dem innigen Verhältniß eines verehrungsvollen Schülers 2) stand zu ihm bisher der Abt Theo-demir von Psalmody 3). Zetzt hielt dieser sich für berufen, ihn in einer Schrift vor den Abwegen zu warnen, auf welche er seine Gemeinde führe 4), indem er insbesondere auch sein Bedauern dar= über aussprach, daß Claudius sich den Zorn des Papstes zuge= zogen habe. Claudius wies ihn in seiner ausführlichen Antwort mit Geist und Lebhaftigkeit, freilich auch nicht ohne Derbheit zurück'5). Er mußte aber aus einem Briefe, der ihm vom Hofe in Achen zukam, zu seinem bittern Schmerz erfahren, daß dieser selbe Theodemir, um dessen Belehrung er sich auf seine Bitten noch fortwährend bemühte, seinen Traktat zu den Corintherbriefen, welchen er ihm ein paar Jahre vorher geliehen, einer Versammlung

Theodemir redet Claudius als seinen Vater und Lehrer an, bezeichnet sich als dessen Sohn: silius vester — Mi pater et magister — mihi silio vestro (Quaest. super libros regum, vgl. die vor. Anm.); Migne l. c. col. 625: et quidquid imperito sermone locutus suerim, ut magister ita discipulum emendate. Claudius sagt zu ihm: studiosissime clientule (Praes. in

commentarios ad epistolas Pauli apostoli. Migne CIV. 837).

4) Ngl. Jonas, De cultu imaginum, praef. l. c. p. 167. lib. 3 p. 195.

199. Bähr S. 371.

<sup>1)</sup> Siehe Theobemir's Quaestiones XXX. super libros regum, Migne l. c. col. 623—624: Mi pater et magister, librum Exodi, quem misisti, relegi, quo gaudio immenso gavisus sum, sicut de epistolis magistri gentium Pauli in alia epistola, quam misi, ipse cognoscetis. Nam et venerabilis pater Leidrath quondam episcopus Laudensis, cum hoc audisset, gavisus est et ipse rogavitque eum mihi multum ad scribendum et miratus fuit, cur epistolam illi non misistis ex tanto tempore et promisit, quod ipse suam epistolam vobis missurus sit; valde enim desiderat visionem vestram, si fieri potuisset, et, si non visionem corpoream, vel epistolam. De domno Nimbridio patre nostro archiepiscopo Narbonense quid dicam? Quam immenso fuit repletus gaudio, quoniam de expositione praefati libri ei dixi! Quam humiliter eum mihi petiit ad legendum vel scribendum! Et miratus fuit et ipse, cur vestram epistolam ei non misistis. Mittite, quaeso, crebras epistolas in his partibus episcopis, abbatibus ac monachis, maxime, si vobis placet, mihi filio vestro, qui semper hoc aestuo et desidero.

<sup>3)</sup> Vgl. in Betreff desselben das auf seine Bitten ausgestellte Immunitätszbiplom Kaiser Ludwig's für das Kloster Psalmody vom 3. Dezember 815, Sickel L. 69. Bouquet VI. 484 no 40. Das Departementalarchiv des Gard zu Nimes bewahrt eine gefälschte Urkunde (aus der wiederum andere Abschriften gestossen sind), worin Karl d. Gr. dem Abt Corbilian gebietet, das von den Sarazenen zerstörte Kloster Psalmody wiederherzustellen und demselben seinen Neffen Theodemir zur Erziehung im Mönchsleben übergiebt, s. Sickel II. 432—433. Mabillon De re dipl. p. 615. 815.

<sup>5)</sup> Vgl. Bähr S. 371. 373. 396—397. Rubelbach S. 14 N. 3 und in Betreff seiner Derbheit auch die oben Bb. I. S. 249 Anm. 1 angeführte Stelle aus Dungal.

von Bischöfen und Großen in Achen zur Verdammung habe vorlegen lassen 1). Außerdem versäumten Claudius' Gegner nicht, seine Antwort an Theodomir dem Kaiser zu hinterbringen, der dieselbe mit den Theologen am Hose prüste und verwarf. An den Bischof Jonas von Orléans sandte Ludwig einen Auszug daraus, mit der Aufsorderung, eine Widerlegung der darin enthaltenen Ketzereien abzusassen"). Auch machte sich Jonas gehorsam an's Wert und hatte die Arbeit bereits zum großen Theil sertig, als Claudius' Tod ihn bestimmte, dieselbe vorerst abzubrechen 3). Da er jedoch später von Schülern des Claudius, die dessen Lehren verbreiteten, und hinterlassenen Schristen desselben hörte, in denen selbst die arianische Ketzerei erneuert wäre, nahm Jonas das Wert wieder auf. Er vollendete dasselbe erst nach Ludwig's des Frommen Tode (c. 840—842) und richtete es, nachdem er es vor seiner Bekanntmachung auch noch dem Abt Lupus von Ferrières mitzgetheilt, an Karl den Kahlen 4). In eine frühere Zeit, etwa in's

4) Bähr S. 396.

<sup>1)</sup> Quaest. XXX. super libros regum, Migne l. c. col. 811: Et dum quaestiones tuas in manibus meis tenerem, finitis jam superioribus libris, ut respondendo aliquid exinde scriptitarem, pervenit ad manus meas epistola ex Aquis regio directa palatio, qualiter tu librum tractatus mei, quem tibi ante biennium praestiti, in epistolas ad Corinthios episcoporum judicio atque optimatum damnandum ad eumdem jam dictum palatium praesentari feceris. Quem tractatum ibidem non damnandum, sed scribendum amici mei non solum humiliter, sed etiam amabiliter susceperunt. Ignoscat tibi Dominus testis vitae meae et largitor operis mei, qui non timuisti sermonibus detrahere veritatis et sedens adversum me loqueris mendacium et-adversus filium matris ecclesiae posuisti scandalum etc.

<sup>2)</sup> Jonas De cultu imaginum, praes. an Rarl den Rahlen: Memoratus denique libellus eidem domino nostro genitori vestro sincerissime ac religiosissime othodoxam sidem colenti ob desensionem sanctae matris ecclesiae, quae ab eodem Claudio, sicut textus suarum litterarum prodit, hostiliter impugnabatur, delatus est. Qui ab eo suique palatii prudentissimis viris examinatus, iusto iudicio repudiatus. Quem licet ego nec legerim nec viderim, quoddam tamen ab eo excerptum, eodem genitore vestro mittente, suscepi, praecipiens et monens Deo carus Caesar, vt ad resellenda et improbanda ciusdem Claudii quae in eodem excerpto peruersissima continebantur dicta et in blasphemiam vituperationemque sanctae Dei ecclesiae irreuerenter erant iaculata, secundum tenuitatem sensus mei, quantum Deus annuisset, nullatenus rescribere omitterem. — Rudelbach S. 15 behauptet, daß man dergleichen Auszüge auß der betr. Schrift des Claudius an mehrere Bischöfe geschickt habe; ich weiß nicht, worauf gestügt.

<sup>3)</sup> Jonas l. c.: Cuius iussioni libentissime parens, prout Deus posse dedit et facultas temporis siuit, quoddam opusculum dirigere (digerere?) coeperam et magna ex parte digesseram. Sed audiens eundem Claudium iuxta humanam conditionem vltimum clausisse diem, ab eodem opere perficiendo stylum meum feriendum (feriandum?) statui. Bgl. Walahfrid. De exord. et increm. rer. eccl. l. c.: antequam diversorum contra eum scribentium iaculis perfoderetur, suo iudicio damnatus interiit. Das Ableben bes Claubius muß zwischen 827 und 832 fallen. Sein Nachfolger Bischof Witgarius von Turin unterzeichnet die Gütertheilung zwischen dem Abt Hilzbuin und den Wönchen von St. Denis vom 22. Januar 832 (Tardif Monuments historiques p. 84 no 123).

Jahr 828, fällt eine Schrift Dungal's gegen Claudius, welche

noch an die Kaiser Ludwig und Lothar gerichtet ist 1).

Die früheste uns bekannte Urkunde, die Ludwig als König von Aquitanien im Jahre 794 ausgestellt hat, ist von dem Bischof Regimpert von Limoges unterzeichnet, welcher sich Kapellan des Königs nennt 2). Wenn Einhard später als Kapellan Ludwig's des Frommen bezeichnet wird3), so ist dies ungenau und mög= licherweise aus einer Verwechselung entsprungen 1). Thatsächlich scheint dagegen der spätere Erzbischof von Mainz, Otgar, Hof= kapellan gewesen zu sein 5). Einem andern Kapellan des Kaisers, dem Diakon Gerold, wird eine allseitige gelehrte Bildung nach= gerühmt 6). Höchst wahrscheinlich ist derselbe mit dem Hof-Archidiakonus gleiches Namens identisch, auf dessen Anxegung Raban seine Kommentarien zu den Büchern der Chronika und der Makka= bäer schrieb "). Er trat später in das Kloster Korvei und über= ließ demfelben seine sämmtliche Habe, darunter das Gut Godel= heim bei Hörter und eine große Anzahl von Büchern 8). Hof=Presbyter Sichard begegnet uns als Abgeordneter Ludwig's und Lothar's auf der Synode zu Mantua im Jahre 827 9); ein kaiserlicher Kapellan Namens Jembert in einer italienischen

<sup>1)</sup> Ebb. S. 373. Eine genaue Untersuchung über das Verhältniß zwischen ben betreffenden Schriften des Dungal und Jonas wäre nicht ohne Interesse. Auffällige Nebereinstimmungen beider ließen sich natürlich nur aus Benutung des ersteren durch den letzteren erklären; nicht umgekehrt, wie Rudelbach S. 16 N. 3 zu wollen scheint.

<sup>2)</sup> Sidel L. 1 (794, 3. August). Mabillon Ann. Ben. II. 716 append. no 33: Reginpertus seu indignus vocatus episcopus sive cappalanus Hludowico regis Aquitaniorum subs. Bgl. Sidel L. 108. 109 u. oben Bb. I. 91 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Ann. S. Bavonis Gand. (aus dem 14. Jahrh., vgl. Wattenbach I<sup>3</sup>. 141 N. 2) 826: Eynardus, capellanus Ludovici piissimi imperatoris, factus est abbas Gandensis cenobii. Wie wenig Zutrauen diese Angabe verdient, ergiebt sich schon daraus, daß Einhard bereits im April 819 urkundlich als Abt von St. Bavon erscheint (Sickel L. 136. Jaffé IV. 493 N. 7. 494 N. 2. O. Abel, Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit IX. Jahrh. I. 7).

<sup>4)</sup> Ngl. Sickel I. 105 N. 3 u. oben Bd. I. S. 348 Anm. 9. Anders O. Abel a. a. O. S. 61, welcher jener Notiz der Genter Annalen Glauben schenkt.

Dümmler I. 92 N. 13 u. oben S. 84 Anm. 3.

<sup>6)</sup> Catalogus donatorum Corbeiensium (Wilmans Kaiserurkt. ber Provinz Westfalen I. 509 vgl. S. 66 f.): Quorum post imperatorem (Ludwig dem Frommen) primus erat ipsius capellanus Geroldus diaconus, vir omni scientia eruditus.

<sup>7)</sup> Bgl. Raban. commentar. in libros Machabaeorum prolog. alter, Opp. ed. Migne III. (Patrol. lat. CIX.) col. 1127: Reverendissimo et omni charitatis officio dignissimo Geroldo sacri palatii archidiacono, bazu oben Bb. I. S. 303 Anm. 5. 322 Anm. 2 und die daselbst angesührten Stellen. Dümmler I. 855. Bgl. oben S. 214 Anm. 2.

s) Catal. donator. Corb. l. c. Wigand, Trad. Corb. p. 86. Der Name Geroldus auch in der Liste der Brüder von Korvei unter dem Abt Warin (826—856) Jaffé I. 67.

<sup>9)</sup> Vgl. Bb. I. S. 283.

Juden begleitet, in Saragossa ein. Täglich konnte man ihn nun in der Synagoge sehen. Das Aussehen oder richtiger gesagt das Entsetzen, welches der unerhörte Vorgang bei dem Kaiserpaar, am Hofe, im Reich, ja gewiffermaßen im ganzen Abendlande hervorrief, läßt sich unschwer denken. Nur mit der äußersten Mühe war Kaiser Ludwig zu bewegen, das Geschehene zu glauben 1). Das Auftreten des abenteuerlichen Proselyten sollte aber noch ernstliche Gefahren herbeiführen; benn Bodo = Eleazar ließ es bei seinem Uebertritt nicht bewenden, sondern begann, den Emir von Cordova und die Araber zur Verfolgung der spanischen Christen aufzuhetzen, die, wie er verlangte, blutig ausgerottet werden sollten, falls fie sich nicht zum Judenthum oder zum Islam bekehrten. Im Jahre 847 sandte deshalb die gesammte Christenheit in Spanien eine flehentliche Bittschrift an Karl den Kahlen und die frän= kischen Bischöfe mit dem Ersuchen, man möge die Auslieferung des fanatischen Apostaten fordern 2). — Außer den genannten Mitgliedern der Hofgeiftlichkeit Ludwig's des Frommen hatte auch die Kaiserin mindestens einen eigenen Kapellan 3). hörten zu den Geiftlichen am Hofe wohl stets auch die Hofbiblio= thekare. Es ist bereits erwähnt worden 4), daß Ludwig als König von Aquitanien Ebo, den späteren Erzbischof von Reims, als seinen Bibliothekar anstellte. Um das Jahr 828 verwaltete dieses Amt Gerward, welchem damals zugleich die Leitung der Hofbauten übertragen war 5). Behufs Zusammenstellung der Regel für die Kanoniker ließ der Kaiser im Jahre 817 das reiche Ma= terial der Palastbibliothek in Achen an kanonischen Schriften zur Verfügung stellen 6). Es scheint sogar gleichzeitig mehrere Beamte

bings sämmtlich aus berselben Quelle fließenden Angaben der kurzen Annalen, vielleicht mit Dümmler (a. a. D.) bereits in das Jahr 838 setzen. Bgl. auch Girgensohn, Prudentius S. 21.

1) Prudent. Ann. 839: Quod quantum augustis cunctisque christianae fidei gratia redemptis luctuosum extiterit, difficultas, qua imperatori id facile credendum persuaderi non potuit, patenter omnibus indicavit.

2) Prudent. Ann. 847 p. 442.

s) Einhart. epist. 69, Jaffé IV. 484—485: Honorando atque sublimato et spiritu sapientiae repleto.... magistro atque praecipuo (praecipue cod.) capellano domne imperatricis. Waiß III. 437 N. 4.

<sup>1)</sup> Bb. I. S. 208 Anm. 4.
2) Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 67, Opp. ed. Teulet II. 324: Gerwardus palatii bibliothecarius, cui tunc temporis etiam palatinorum operum ac structurarum a rege cura commissa erat. Bgl. Einh. epist. 39, Jaffé IV. 467—468, Hagen, Gesch. Achens S. 22, Wait III. 439 (ber ihn jedoch irrthümlich unter Karl sungiren läßt) und oben Bb. I. S. 348 Anm. 8. In mehreren Handschriften sind Einhard's Biographie Karl's des Großen Verse eines Gerward auf Karl und Einhard hinzugefügt, welcher mit diesem Bibliosthefar wohl identisch ist, s. Jassé IV. 505 N. 3.

Siehe Bb. I. S. 91 Anm. 6. Die daselbst citirte Stelle aus Ademar III. 2. Scr. IV. 119 lautet: (Quem librum Amalerius diaconus, ab imperatore iussus, collegit ex diversis doctorum sentenciis). Dedit ei imperator copiam librorum de palatio suo, ut ex ipsis ea quae viderentur congrua excerperet. lebrigens ist von der Palastbibliothet allem Anschein nach noch die Privats bibliothet der Könige zu unterscheiden. Karl der Große hatte bekanntlich vers

der Hofbibliothet gegeben zu haben, und zu ihren Pflichten gehörte natürlich auch die Bewahrung der ihrer Obhut anvertrauten Handschriften vor Fälschung.). — Um auch die Vorsänger am Hofe nicht zu übergehen, so erinnern wir daran, daß ein solcher, Hufsbert, im Jahre 823 zum Bischof von Meaux erhoben wurde.); einige Jahre später, bei den Festlichkeiten zu Ingelheim, begegnete uns der Präcentor Theuto als Leiter des geistlichen Sängerchors.). — Die Aerzte am fränkischen Hofe mögen, nach der Schnelligkeit zu schließen, mit der sie Ludwig einst von den Folgen eines Unsalls herstellten, in ihrer Kunft nicht unerfahren gewesen sein sin den Gewisse Kenntniß derselben.

Von einem vollkommenen Verfall der Hofschule unter Ludwig zu sprechen 6), wird man nicht berechtigt sein. Jedenfalls hören wir auch jetzt noch von Manchem, der am Hofe seine Erziehung und Ausbildung empfing 7). So ließ der Kaiser seine Halbbrüder

fügt, daß die von ihm gesammelte reiche Bibliothek verkauft und der Erlöß für die Armen verwendet werden sollte (Einh. V. Caroli 33, Jassé IV. 540). Auch als Bestandtheil des von Ludwig hinterlassenen Vermögens werden Bücher erwähnt (j. V. Hlud. 63 p. 647 u. oben S. 228). Ueber die Bibliothek Karl's des Kahlen vgl. Convent. Carisiac. 877. 12. Leg. I. 539. Wattenbach, Schriftzwesen im Mittelalter, 2. Ausl. S. 500—501.

<sup>1)</sup> Wgl. die von Wait III. 439 N. 4 angeführte interessante Stelle aus

Hincmar. De praedestinatione praef.

2) Siehe Bb. I. S. 197 N. 5.

<sup>8)</sup> Bb. I. S. 260 N. 6, nach Ermold. Nigell. L. IV. v. 405 p. 509:

Theuto chorum cleri disponit rite canentum.

4) Ein. Ann. 817 p. 204: Sed instantia medicorum, qui ei curam adhibebant, summa celeritate convaluit. V. Hlud. 28 p. 621. Bb. I. S. 81. Außerdem über die Aerzte an Ludwig's Hof allenfalls zu vergleichen Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 61 p. 310; über diejenigen Karl's des Großen, der sie nicht leiden mochte, Einh. V. Caroli 22 p. 529 (Poeta Saxo L. V. v. 363—364 p. 617). Bei Lothar soll der Bischof Sigoald von Spoleto, zugleich Abt von Echternach (Sickel L. 138. 139. 156), hauptsächlich wegen seiner Verstrautheit mit der Heilfunde in Gunst gestanden haben (Madillon Ann. Ben. II. 512). Sugenheim, Gesch. des deutschen Bolkes und seiner Kultur I. 425 spricht von dem Juden Zedekias als dem langjährigen Leidarzte Ludwig's, an dem seine Glaubensgenossen eine starke Stütze gehabt hätten; jedoch liegt hier ohne Zweisel eine Verwechselung mit Karl dem Kahlen vor (vgl. Dümmler II. 55).

<sup>5)</sup> Siehe unten Excurs II.

<sup>\*)</sup> Ngl. v. Noorden, Hintmar S. 3 N. 2. Vorsichtiger äußert sich Bähr a. a. O. Hist. lit. de la France IV. 223 sagt: "Les grands hommes qu'eut alors pour modérateurs l'école du Palais contribuèrent plus que tout le reste à en soutenir la réputation".

<sup>)</sup> Bgl. im Allgemeinen Ermold. Nigell. L. IV. v. 477—478, Scr. II. 510: Miranturque dapes Deni mirantur et arma — Caesaris et famulos et puerile decus, bazu N. 1. V. Walae II. 9. Scr. II. 553: ut omnes repelleret, quos aut ipse (Ludwig) aut magnus pater eius imperator nutrierat. Conc. Aquisgr. 836 cap. III. Mansi XIV. 684: in principibus, scilicet in illis, quos vos benevola intentione enutrire studuistis atque sublimastis. Append. prior. ad Einh. epist. no 4, Opp. ed Teulet II. 148: inter filios senioris mei, qui me nutrivit. S. hierüber Bait II. 2. Aufl. 260. 436 ff. Roth, Gesch. bes Benesizialwesens S. 82 N. 156. Sohm, Die Fränkische

Juden begleitet, in Saragossa ein. Täglich konnte man ihn nun in der Spnagoge sehen. Das Anssehen oder richtiger gesagt das Entsetzen, welches der unerhörte Borgang bei dem Kaiserpaar, am Hose, im Reich, ja gewisserunagen im ganzen Abendlande hervorriet, läßt sich unschwer denken. Aux mit der äußersten Mühe war Kaijer Ludwig zu bewegen, das Geschehene zu glauben 1). Das Auftreten des abentenerlichen Profelyten follte aber noch ernstliche Gefahren herbeiführen; denn Bodo = Eleazar ließ es bei seinem Nebertritt nicht bewenden, sondern begann, den Emir von Corbova und die Araber zur Berfolgung der spanischen Christen aufzuheten, die, wie er verlangte, blutig ausgerottet werden follten. falls sie sich nicht zum Indenthum oder zum Jelam bekehrten. Im Jahre 847 jandte deshalb die gesammte Christenheit in Spanien eine flehentliche Bittichrift an Karl den Rahlen und die frünkischen Bischöse mit dem Ersuchen, man möge die Auslieferung des fanatischen Apostaten fordern "). — Auger den genannten Mitaliedern der Hofgeistlichkeit Ludwig's des Frommen hatte auch die Kaiserin mindestens einen eigenen Kapellan 3). hörten zu den Geistlichen am Hofe wohl ftets auch die Horbibliothelare. Es ist bereits erwähnt worden 1), das Ludwig als Roung von Aquitanien Cbo, den späteren Erzbischof von Reimes, als jeinen Bibliothekar anstellte. Um das Jahr 828 verwaltete diejes Amt Gerward, welchem damals zugleich die Leitung der Hoibauten übertragen war ). Behufs Zusammenkellung der Regel inr die Kanoniker ließ der Kaiser im Jahre 317 das wiche Raterial der Palastbibliothek in Achen an kanonischen Schriften unr Beringung stellen '). Es scheint jogar gleichzeitig mehrere Beanrie

capellano donne imperatricis. Batz III. 43. A. L.

bings kimmtlich aus berielben Onelle Liefzerden Amgeben der kurzen Annalen. vielleicht mit Tümmler (a. a. C.) bereits in das Jahr 332 iegen. Best auch Girgenishn, Prubentins S. 21.

<sup>1)</sup> Prodent. Ann. 39: Quod quantum angustis cunctisque christianne fidei gratia redemptis luctuosum extiterit. difficultas, qua imperaturi id facile credendum persuaderi non potnit, patenter cannibus imficavit.

<sup>2)</sup> Prudent. Ann. 347 p. 442.
2) Einbart. epist. 69. Jaké IV. 484—485: Houseands augus sublimats et spiritu sapientiae repleto.... magistro augus praecipus praecipus praecipus praecipus cod.:

Einh Transl. S.S. Marcellini et Penri &, Orga ed. Tendet II. 324: Gerwardus palatii bibliothecarius, cui tunc vemponis etime palatinorum operum ac structurarum a rege cura commissa erut. Syl. Kind. epist. 39. Jake IV. 467—468. Haagen. Geich. Albend & 22. Bury III. 439 der ibm jedoch irrihimlich unter Narl innermum livi) und oben Kol. L. & 348 Ann. 8. Ju mehreren handicherten wat Gundard & Burgundun Kanl & dei Großen Berte eines Germard auf And und Euchard Surpagning, melder man diesem Billinglan wehl identich in Jake IV. 368 K. K.

Stehe Bd. I. S. 91 Ann. & The deselbs attend Sinche and Adende III 2. Ser. IV. 119 Lentet: Prem Ancherius androus, ab imperatore insons, collegit en diversit doctorum sendencis. Dedit a imperator copiane literarum de palatio sud, in en unit en unit volumentar anaparet. Rebrigend in son der Kelevischungen alem Anidem und die Krisatbibliochel der Könige zu umerichenden. Kunl der Euge dame bestimmlich ver-

krjamkeit in den weltlichen wie geistlichen Schriften,

britanischen Kaufleuten an die gallische Küfte

sonst nichts zu verkaufen hatten, boten sie der Ruf dieser wundersamen Handelsleute In seiner brennenden Lernbegierde ließ luglich zu sich bescheiden und befragte sie, ob The das Gerücht sage, wahre Weisheit bei sich jahten es mit dem Zusate, daß sie bereit seien, Waare solchen, welche dieselbe wahrhaft suchten, Auch erklärten die schottischen Gelehrten auf des teres Befragen, daß sie dafür keinerlei Besoldung, son= 13 als offene Seelen, geeignete Stätten und den noth= den Lebensunterhalt an Nahrung und Kleidung verlangten. erfreut über diese Antwort, behielt Karl zunächst beide inner kurze Zeit lang an seinem Hofe. Sodann, als ihn die .ciege in's Feld riefen, wies er dem einen von ihnen, Clemens mit Namen, seinen Wohnsitz in Gallien an, übergab ihm eine große Anzahl von Knaben der verschiedensten Herkunft und ließ ihnen zum Studiren geeignete Wohnräume sowie die nöthigen Lebensmittel anweisen ). Den anderen irischen Lehrer (wahr= scheinlich Dungal 2)) sandte Karl dagegen nach Italien und über= gab ihm das Kloster des h. Augustin bei Pavia, damit sich dort die Lexnbegierigen zu seinen Füßen versammeln könnten. Nach langer Zeit kehrt der König siegreich nach Gallien zurück. läßt die Anaben, welche er Elemens übergeben, zu sich kommen und sich die von ihnen aufgesetzten Briefe und Gedichte zeigen. Da findet sich, daß die Arbeiten der Knaben aus gemeinem und niedriastem Stande die erfreulichsten Fortschritte, diejenigen der adlichen Anaben dagegen die gröbste Unwissenheit bekunden, was dem erzürnten Könige Gelegenheit giebt, den letzteren eine be= schämende Lektion zu ertheilen 3). So der alte Anekdotenerzähler, der übrigens wohl ohne Zweifel irrt, wenn er Clemens noch vor Alkuin an Karl's Hof kommen läßt 4). Eher mag die Annahme zutreffen, daß Clemens jener "kleine Schotte" am Hofe gewesen sei, gegen welchen Theodulf die schärfsten Pfeile seines Spottes richtete 5). Auch Lothar war Clemens' Schüler, und der irische

<sup>1)</sup> l. c. p. 632: Postea vero, cum ad expeditiones bellicas urgeretur, unum eorum nomine Clementem in Gallia residere fecit; cui et pueros nobilissimos, mediocres et infimos satis multos commendavit et eis, prout necessarium habuerunt, victualia ministrari praecepit, habitaculis oportunis ad meditandum deputatis, vgl auch c. 3 p. 633.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ngl. Bb. I. S. 237 Anm. 5.

<sup>3</sup>) Monach. Sangall. I. 3 p. 633.

<sup>4)</sup> L. I. c. 2 p. 632. Alkuin traf bekanntlich 781 zu Parma mit Karl zusammen, welchem er jedoch schon früher einmal eine Botschaft überbracht hatte, und begab sich im folgenden Jahre mit seinen Schülern an dessen Hof (S. Abel, Karl d. Gr. I. 323 ff. Wattenbach I. 123.)

<sup>5)</sup> Carm. III. 1 v. 160 ff. 214. — 3 v. 341 ff. Sirmond. Opp. var. II. 1066. 1067. 1070; er nennt ihn Scottulus ober Scottellus. Egl. Dümmler II.

Gelehrte scheint bei dem Unterricht des jungen Fürsten von gesunden Grundsätzen ausgegangen zu sein. In anmuthigen Distichen, mit welchen er Lothar ein grammatisches Werk widmete, spricht Clemens aus, daß er seinem hohen Zöglinge stets nur wenig zu lesen gegeben, die weitere Bertiefung in die Weisheit der Alten späterem selbständigem Studium desselben überlassen habe. vergaß nicht, daß das Wachsthum des Geistes nur ein allmäh= liches ift wie dasjenige des Körpers und daß der Weinstock nicht sofort Trauben im Laube birgt 1). Der Abt Ratgar von Fulda (802—817), welcher die Fähigsten aus seiner Brüderschaft zu den berühmtesten Lehrern der Zeit, Raban und Hatto nach Tours zu Altuin, Brun zu Einhard schickte, sandte Clemens den Modestus nebst mehreren anderen zu, damit sie bei ihm Grammatik stu-dirten \*). Bei den Festlichkeiten zu Ingelheim nach der Taufe des Dänenkönigs Harald Klag im Jahre 826 erfüllen nach der Schilberung des Dichters Ermoldus die Priester und Diakone unter dem Lehrer Clemens die Kirche 3). Den Todestag des Pres-

<sup>1</sup>) Grammatici Latini ex rec. H. Keil I. p. XIX—XXI:
pauca tibi, Caesar, de multis, magne Hlothari,
iure tuus Clemens saepe legenda dedi,
cetera quo valeas per te penetrare sophiae
calle velut veterum scita profunda virum.

namque prius pueri pascuntur ab ubere matrum lactis et irrigui nectaris hausta petunt;

sed cum vita solers pubet, cum membra vigescunt, tunc solidos solida educat esca viros.

sic tuus eximius crescat (l. crescet) dum sensus et aetas, dogmata distribuam tunc potiora tibi.

his tamen, his gradibus paulatim, Ceesar, inormis culmina doctrinae scandere summa potes, indolis ut surgunt carnalis pondera quantum,

non etenim vitis statim fert fronde corymbos, nec latices pingues fundit oliva suos,

sed prius infigunt radices atque inde virescunt, floribus hinc redolent, post sua liba ferunt.

Jebenfalls sind diese Berse nach Lothar's Ernennung zum Kaiser (817) geschrieben. Bgl. Keil, De grammaticis quidusdam Latinis insimae actatis. Erlanger Universit. Progr. 1868 S. 9 sf. Hauréau, Singularités p. 22—23. Dümmler I. 377 N 52 II. 649 N. 8. Wattenbach I<sup>3</sup>. 156. 174 N. 2. Dümmler scheint allerdings anzunehmen, daß die Identität des Versassers dieses grammatischen Werts mit dem in Rede stehenden Iren Clemens nicht völlig feststehe; wahrscheinlich ist dieselbe aber auch ihm.

Catalog. abbat. Fuld., Böhmer Font. III. 162: direxit... Modestum cum aliis ad Clementem Scottum grammaticam studendi. Aunstmann, Hrasbanus S. 36. Wattenbach I. 174. Dümmler II. 649 N. 8, vgl. oben Bb. I.

**S.** 372.

<sup>649</sup> N. 8. Hauréau, Singularités historiques et littéraires p. 23. Rzehulta, Theodulf, Bischof von Orléans u. s. w. Inaug. Diss. Breslau (1875) S. 18—19. Wenn der letztere indessen sagt, Alkuin spreche in einem Briefe an Karl d. Gr. seine Betrübnit darüber aus, daß Clemens nach seinem Weggange die Leitung der Hofschule übernommen habe, so beruht dies auf einer gewagten Auslegung von Alcuin. epist. 98 Jassé VI. 408.

<sup>\*)</sup> Ermold. Nigell. L. IV. v. .403—404 p. 509 bgl. 28b. I. S. 260 Anm. 5.

byters und Hofschulmeifters Clemens finden wir in einem alten Wirzburger Todtenbuche 1) vermerkt, was möglicherweise darauf hindeutet, daß derfelbe sein Leben an der Ruhestätte seines Lands= manns, des h. Kilian, beschloß. — Man nimmt an 2), daß auch Aldrich, der spätere Erzbischof von Sens, unter Ludwig der Hof= schule vorgestanden habe. Allein, wenn dessen Biograph sagt 3), das Ludwig ihn als praeceptor palatinus eingesetzt habe, um das Leben am Hofe und die wichtigeren Geschäfte zu leiten, so scheint damit doch auf eine andere, mächtigere Stellung hin= gewiesen zu werden 4), von der nur wieder anderwärts nicht be= zeugt ift, daß Aldrich sie wirklich eingenommen habe. Zu Karl's Zeit scheint Aldrich eine Zeit lang als Notar fungirt zu haben 5). Ludwig der Fromme bediente sich seiner — er war damals Abt von Ferrières — zur Durchführung der Klosterreform; er sandte ihn nach St. Amand, um dort die Regel des h. Benedikt zu be= festigen 6). Aldrich, der im Jahre 775 geboren war, stammte aus einem vornehmen Geschlecht im Gatinois?). Seine Erziehung empfing er im Kloster Ferrieres 8). Sigulf, der ihn dort erzog,

Allerdings ist es mir nicht unzweifelhaft, ob Dümmler's Erklärung der schwierigen Verse das Richtige trifft; mindestens ist sie aber weniger gesucht als diejenige Muratori's.

1) Herausg. von Dümmler, Forschungen zur deutschen Geschichte VI. 116: IV. Kal. Jun. (29. Mai) Clementis presbiteri magistri palatini vgl. ebend. S. 118. Gesch. d. Ostfr. R. II. 649 N. 8.

2) Hist. lit. de la France IV. 224. Bähr a. a. O. S. 31. Wait III. 440 N. 1. Dümmler II. 649. Wattenbach I. 177 N. 2. Sickel I. 84. 91 N. 7.

\*) Vita Aldrici ep. Sen. 9, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 570: eum praeceptorem palatinum instituit, ut vita imperialis aulae et majora negotia suae discretionis arbitrio definirentur.

4) Erst später kommt die Bezeichnung praeceptores für Kanzler vor (Sickel I. 91 N. 7); über ihre Anwendung auf Pfalzgrafen s. unten. Unzweiselhaft mit Recht erklären sich Sickel I. 84 N. 6 und Waiß a. a. O. dagegen, daß Mabillon (A. S. 1. c. n. b.) auf Grund der angeführten Stelle diesen Aldrich mit dem gleichnamigen Kanzler Pippin's I. von Aquitanien (vgl. oben S. 192) identifiziren will

5) Um das Jahr 807, unter dem Kanzler Erkandald, s. Sickel I. 83—84. Eine unter dem 7. August 807 zu Ingelheim ausgestellte, von Aldrich geschriebene Urkunde Kaiser Karl's (Sickel K. 210. Wirtemb. Urkb. I. 66 f. no 62) bestindet sich im Original im Münchener Reichsarchive. Auch in Urkunden der vorhergehenden Jahre glaubt Sickel seine Hand zu erkennen.

"Sidel L. 180 (822, 29. Juni), Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 66 f.: una cum Aldrico misso nostro, quem ad praedictum coenobium direximus ad ordinem regulae sancti Benedicti confirmandum. Außerdem ist Albrich u. a. in Gemeinschaft mit den Bischöfen Alberich von Langres und Modoin von Autun und dem Abt Boso von Fleury von Kaiser Ludwig abgeordnet worden, um Streitigkeiten im Kloster Flavigny beizulegen, Bouquet VIII. 376 f. no 16. Labbé, Nov. dibl. I. 270, vgl. Sickel II. 367. Dümmler II. 685.

7) V. Aldrici 1. 1. c. p. 568. Sidel I. 84.

<sup>\*)</sup> V. Aldrici 4 p. 569. Es heißt baselbst: ubi sub Alcuino abbate magistro litterali, cui jam dicti coenobii administratio tunc temporis erat commissa, monachalis disciplinae suscepit insignia; hienach Sictel I. 84

ließ sich von ihm und einem andern Anaben wider Alkuin's Verbot heimlich den Virgil vorlesen; so erzählte Aldrich selbst später als Abt einem Mönche von Ferrieres, der, wie es scheint, auf seine In einem Veranlassung das Leben Alkuin's beschrieben hat 1). Schreiben an den Erzbischof Arn von Salzburg fordert Alkuin diesen auf, den Diakon Aldrich und andere "gemeinsame Söhne" zu brüderlicher Eintracht und Liebe und zum Gehorsam zu er= mahnen 2). Sodann vertauschte Aldrich die Stellung des einfachen Mönchs mit dem forgenvollen Amte des Abts 3), jedoch hatte er das Glück, in seinem Kloster hoffnungsvolle junge Männer zu besitzen und ließ es sich angelegen sein, dieselben der Wissenschaft zuzuführen. Einen derselben, Lupus, schickte er nach Fulda in Raban's Schule 4); ein anderer war der spätere Abt Markward von Prüm 5). Im Jahre 829 ward Aldrich Nachfolger des Je= remias auf dem erzbischöflichen Stuhle von Sens 6). Endlich faßte er den Entschluß, die Bürde dieses hohen Amtes wieder abzulegen und in die ftillen Klostermauern von Ferrières zurück= zukehren, als ihn (am 10. Oktober 841) der Tod überraschte"). — Daß Amalar der Hofschule vorgestanden habe, ist doch wohl nicht wirklich bezeugt 8). — Wir besitzen ferner ein Gedicht Walahfrid Strabo's an einen gewissen Thomas, welcher in der Ueberschrift als praeceptor palatii bezeichnet wird 9). Aber auch hier muß es nach dem Gesagten ungewiß bleiben, ob darunter ein Lehrer an der Hofschule gemeint ist 10), noch abgesehen davon, daß der

Nach Wattenbach's Annahme (Is. 125) trat Albrich erst unter Alkuins Nach= folger Sigulf in bas bortige Kloster.

1) V. Alchuini 10, Jaffé VI. 24—25, vgl. Wattenbach's Einleitung ebend.

S. 1. Deutschlands Geschichtsquellen Is. 125.

2) Alcuin. epist. 235 (798-804), Jaffé VI. 750: Adhelricum levitam. 3) cum olim monasticae disciplinae operam dans, fratrum curam ipsis cogentibus susceperim, schreibt er an den Bischof Frothar von Toul (Frothar.

epist. 13, Bouquet VI. 391). V. Aldrici 11 p. 570.

4) Wattenbach I<sup>3</sup>. 177. Vgl. Lup. epist. 41 p. 80: domini ac nutritoris mei Aldrici. Epist. 1 (ad Einhardum) p. 2: Mihi satis apparet propter se ipsam appetenda sapientia; cui indagandae a sancto metropolitano episcopo Aldrico delegatus, doctorem grammaticae sortitus sum praeceptaque ab eo artis accepi.

5) Wattenbach a. a. O. S. 194.

4

9) Jedoch machte fich seine Wahl keineswegs fo leicht, wie es nach V.

Aldrici 13 p. 571 den Anschein hat, vgl. Bb. I. S. 300 Anm. 6.

1) Lup. epist. 29 (ad Guenilonem episcopum) p. 55: Quin etiam decessor vester beatae memoriae Aldricus, qui praefati Caesaris (sc. Ludoguici) jussu et mirabili bonorum annisu nobis, cum esset abbas, ablatus et ecclesiae Senonicae pontifex factus est, ad nos immutabiliter proposuerat regredi, episcopali cura omissa, quando hanc vitam, ut credimus, feliciore mutavit. Epist. 41 p. 80: praeterque domini ac nutritoris mei Aldrici, quantum ad me attinet, plenum infortunii obitum.

8) Bgl. Hist. lit. de la France IV. 224. Bähr a. a. D. S. 31. Die erstere bezieht sich dafür auf das Zeugniß des Angelomus von Luxeuil, welches ich indessen nicht finde. S. ferner oben S. 236 in Betreff des Fridugis.

<sup>9</sup>) Ad Thomam praeceptorem palatii, Canis. Lect. ant. ed. Basnage II. 2 p. 238.

16) Wie Hist, lit, de la France l. c., Waip III, 440 N. 1 und Dümmler

Angeredete möglicherweise auch etwa ein Hosbeamter Ludwig's des Deutschen und "Thomas" ein Pseudonhm sein könnte. Das inshaltlose Poem selbst giebt uns keinen Anhalt zur Lösung dieser Frage. Dagegen erscheint urkundlich als Lehrer der Kleinen an Ludwig's Hose Wirnit, welcher gelegentlich auch zu ganz anderen Geschäften verwendet, nämlich, wie wir aus dem betreffenden Diplom erfahren, mit dem Psalzgrasen Jasto abgeordnet wurde, um eine Streitigkeit über einen Wald zwischen dem Abt von Stablo-Walmedh und dem Amtmann des Kronguts Theux zu untersuchen.).

Um die Zeit, in welcher der kaiserliche Bibliothekar Gerward die Hofbauten leitete, waren zum Behuf derselben auch Leute auß Reims nach Achen beschieden ), während Ludwig später dem Erzebischof Ebo alle seit Karl dem Großen von seiner Kirche für die Achener Pfalz zu leistenden Abgaben und Arbeiten im Interesse der Beförderung der Keimser Kirchenbauten erlassen zu haben scheint ) und demselben auch einen seiner Leibeigenen, der Zimmermann war, abtrat ). Im Jahre 829 hatte man in Achen gewiß alle Hände voll zu thun; denn der nächtliche Orkan, welcher vor Ostern dieses Jahr dort wüthete, hatte nicht allein die niedrigeren

Rumaldum, ad petitionem ejusdem praesulis ecclesiae Remensi concessit.

II. 649 allerdings annehmen. Basnage meint dagegen, dieser Thomas sei Pfalzgraf gewesen, da Walahfrid an anderer Stelle die Pfalzgrafen als praeceptores palatii bezeichne. Derselbe sagt nämlich De exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum cap. 31 (Comparatio ecclesiasticorum ordinum et secularium) Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 198: Quemadmodum sunt in palatiis praeceptores vel comites palatii, qui saecularium causas ventilant, ita sunt et illi, quos summos capellanos Franci appellant, clericorum causis praelati.

<sup>1)</sup> Sidel L. 250 (827, 25. Mai). Martène et Durand, Vet. scriptor. et monumentor. ampl. coll. II. 25: misimus duos ex fidelibus nostris, Jastonem videlicet comitem palatii nostri et Wirnitum magistrum parvulorum nostrorum, ut eum locum, de qua (l. quo) hujus contentionis intentio agebatur, inspicerent etc. Waiß a. a. D. Sehr möglich übrigens, daß der Kaiser unter "parvulorum nostrorum" hier lediglich seine eigenen noch unerwachsenen Kinder zweiter Ehe, Karl und Gisla, verstand. Ugl. sonst über Karl's Erziehung Bb. I. S. 326.

<sup>2)</sup> Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 62 p. 312: Erat ibidem alter aeque juvenis, nomine Gerlacus, de urbe Remorum, inter eos, qui propter aedificia palatii construenda jussi de illa civitate venerunt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Sickel L. 222. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 19. Neber die Frage wegen der Echtheit dieser Arkunde oben Bd. I. S. 72 Anm. 1, wo sich sedoch in die Zahlen der Citate leider mehrere Versehen eingeschlichen haben (I. Waiß IV. 134 N. 1. Abel, Karl d. Gr. I. 261 N. 3. Koth, Feudalität S. 126 N. 27). Falls echt, ist dieselbe mit Rücksicht auf die in der vorigen Note angesührte Stelle der Transl. Marcellini et Petri wahrscheinlich erst in der Zeit zwischen 829 und 833 erlassen. Der Grund, aus welchem Sickel (s. II. 330) sie dereits in die Jahre 817—825 sest, weil nämlich Ebo sich nach 830 schwerlich noch der Gunst des Kaisers erfreut habe, ist ohnehin nicht stichshaltig (vgl. Bd. I. S. 363 Anm. 4). Siehe ferner die allerdings ebenfalls von Flodoard überlieserte Bestätigung Karl's des Kahlen. Böhmer no 1621, Waiß IV. 32 N. 1. 94 N. 4. Sickel a. a. O. u. oben Bd. I. S. 209 Anm. 2.

ließ sich von ihm und einem andern Anaben wider Alfmin & Benfind heimlich den Birgil vorleien: is erzählte Abrich iellist inöber alls Abt einem Möndje von Herrières, der, wie es icheimt, wer keine Beranlassung das Leben Alfnin's beidrieben hat i. In einem Echreiben an den Erzbiichoi Arn von Salzburg fordent Alftman diesen auf, den Tialon Aldrich und andere "zemeinseme Siene" zu brüderlicher Eintracht und Liebe und zum Geherkam zu ermahnen 1). Codann vertauichte Aldrich die Stellung des einfragen Monch's mit dem forgenvollen Amte des Abis, jedoch Smir er das Glück, in seinem Aloster homnungsvolle junge Ränner zu belitzen und ließ es sich angelegen sein, dieselben der Binenichant zuzuführen. Einen derielben, Lupus, ichickte er nach Falda in Naban's Schule'); ein anderer war der ivätere Abt Markward von Prüm 1. Im Jahre 129 ward Aldrich Rachfolger des Jeremias auf dem erzbiichöflichen Stuhle von Sens fil Endlich faßte er den Entichluß, die Bürde dieses hohen Amtes wieder abzulegen und in die stillen Alostermanern von Ferrières zurudzulehren, als ihn (am 10. Oftober 841) der Tod überraichte L. Tak Amalar der Hofschule vorgestanden habe, ist doch wohl nicht wirklich bezeugt\*,. — Wir besitzen ferner ein Gedicht Walabstrid Etrabo's an einen gewissen Thomas, welcher in der Neberichrift als praeceptor palatii bezeichnet wird "). Aber anch hier muß es nach dem Gesagten ungewiß bleiben, ob darunter ein Lehrer an der Hosschule gemeint ist 16, noch abgesehen davon, daß der

Nach Wattenbach's Annahme (I<sup>2</sup>. 125) trat Albrich erft unter Alfning Rachfolger Sigulf in das dortige Kloster.

1) V. Alchnini 10, Jake VI. 24—25, vgl. Wattenbach's Einleitung ebend.

E. 1. Tentichlands Gelchichtsquellen I. 125.

2) Alenín, epist. 235 (798—894), Jaffé VI. 750: Adhehricum levitam.

") cum olim monasticae disciplinae operam dans, fratrum curam ipsis congentilms susceperim, schreibt er an den Bischoi Frothar von Loul (Frothar.

epist. 13, Bouquet VI. 891). V. Aldriei 11 p. 570.

1) Wattenbach I. 177. Ugl. Lup. epist. 41 p. 80: domini ac nutritoris med Aldrici. Fraist. 1 (ad Einhardum) p. 2: Mihi satis apparet propter se innam appetenda sapientia; cui indagandae a sancto metropolitano epinampo Aldrico delegatus, doctorem grammaticae sortitus sum praeceptaque al eo artis accepi.

") Wattenbach a. a. D. S. 194.

") Jedoch machte fich seine Wahl keineswegs fo leicht, wie es nach V.

Aldriel 13 p. 571 den Anschein hat, vgl. Bd. I. S. 300 Aum. 6.

') Lup. epist. 29 (ad Guenilonem episcopum) p. 55: Quin etiam decessor vester heatae memoriae Aldricus, qui praefati Caesaris (sc. Ludoguici) jussu et mirabili honorum annisu nobis, cum esset abbas, ablatus et ecclesiae Benonicae pontifex factus est, ad nos immutabiliter proposuerat regredi, episcopali cura omissa, quando hanc vitam, ut credimus, feliciore mutavit. Epist. 41 p. 80: praeterque domini ac nutritoris mei Aldrici, quantum ad me attinet, plenum infortunii obitum.

") Ugl. Hist. lit. de la France IV. 224. Bahr a. a. C. S. 31. Die erstere bezieht sich dafür auf das Zeugniß des Angelomus von Anzenil, welches ich indessen nicht sinde. S. ferner oben S. 236 in Betress des Fridugis.

\*) Ad Thomam praeceptorem palatii, Canis. Lect. ant. ed. Basnage II. 2 p. 238.

16) Wie Hist, lit. de la France l. c., Waip III. 440 R. 1 und Dümmler

Angeredete möglicherweise auch etwa ein Hosbeamter Ludwig's des Deutschen und "Thomas" ein Pseudonym sein könnte. Das inshaltlose Poem selbst giebt uns keinen Anhalt zur Lösung dieser Frage. Dagegen erscheint urkundlich als Lehrer der Kleinen an Ludwig's Hose Wirmit, welcher gelegentlich auch zu ganz anderen Geschäften verwendet, nämlich, wie wir aus dem betreffenden Diplom ersahren, mit dem Psalzgrasen Jasto abgeordnet wurde, um eine Streitigkeit über einen Wald zwischen dem Abt von Stablo-Malmedy und dem Amtmann des Kronguts Theur zu untersuchen.).

Um die Zeit, in welcher der kaiserliche Bibliothekar Gerward die Hofbauten leitete, waren zum Behuf derselben auch Leute aus Reins nach Achen beschieden ), während Ludwig später dem Erzebischof Ebo alle seit Karl dem Großen von seiner Kirche für die Achener Pfalz zu leistenden Abgaben und Arbeiten im Interesse der Beförderung der Keimser Kirchenbauten erlassen zu haben scheint ) und demselben auch einen seiner Leibeigenen, der Zimmermann war, abtrat ). Im Jahre 829 hatte man in Achen gewiß alle Hände voll zu thun; denn der nächtliche Orkan, welcher vor Ostern dieses Jahr dort wüthete, hatte nicht allein die niedrigeren

Rumaldum, ad petitionem ejusdem praesulis ecclesiae Remensi concessit.

II. 649 allerdings annehmen. Basnage meint dagegen, dieser Thomas sei Pfalzgraf gewesen, da Walahfrid an anderer Stelle die Pfalzgrafen als praeceptores palatii bezeichne. Derselbe sagt nämlich De exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum cap. 31 (Comparatio ecclesiasticorum ordinum et secularium) Max. Bibl. Patr. Lugd. XV. 198: Quemadmodum sunt in palatiis praeceptores vel comites palatii, qui saecularium causas ventilant, ita sunt et illi, quos summos capellanos Franci appellant, clericorum causis praelati.

<sup>1)</sup> Sidel L. 250 (827, 25. Mai). Martène et Durand, Vet. scriptor. et monumentor. ampl. coll. II. 25: misimus duos ex fidelibus nostris, Jastonem videlicet comitem palatii nostri et Wirnitum magistrum parvulorum nostrorum, ut eum locum, de qua (l. quo) hujus contentionis intentio agebatur, inspicerent etc. Waiß a. a. O. Sehr möglich übrigens, daß der Kaiser unter "parvulorum nostrorum" hier lediglich seine eigenen noch unerwachsenen Kinder zweiter Ehe, Karl und Gisla, verstand. Ugl. sonst über Karl's Erziehung Bd. I. S. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 62 p. 312: Erat ibidem alter aeque juvenis, nomine Gerlacus, de urbe Remorum, inter eos, qui propter aedificia palatii construenda jussi de illa civitate venerunt.

Byrage wegen ber Echtheit dieser Urkunde oben Bb. I. S. 72 Anm. 1, wo sich jedoch in die Zahlen der Citate leider mehrere Versehen eingeschlichen haben (I. Wait IV. 134 N. 1. Abel, Karl d. Gr. I. 261 N. 3. Koth, Feudalität S. 126 N. 27). Falls echt, ist dieselbe mit Rücksicht auf die in der vorigen Rote angesührte Stelle der Transl. Marcellini et Petri wahrscheinlich erst in der Zeit zwischen 829 und 838 erlassen. Der Grund, aus welchem Sickl (s. II. 330) sie bereits in die Jahre 817—825 setz, weil nämlich Sbo sich nach 830 schwerlich noch der Gunst des Kaisers erfreut habe, ist ohnehin nicht sticht haltig (vgl. Bd. I. S. 363 Anm. 4). Siehe ferner die allerdings ebenfalls von Flodoard überlieserte Bestätigung Karl's des Kahlen. Böhmer no 1621, Wait IV. 32 N. 1. 94 N. 4. Sickel a. a. O. u. oben Bd. I. S. 209 Anm. 2.

Häuser, sondern auch das Zinndach der Marienkirche großen= theils abgedeckt, während zugleich sämmtliche Gebäude durch ein Erdbeben in ein sehr bedenkliches Wanken gerathen waren 1). Oft wurden die Leiftungen, welche einzelnen Großen und dem Volke zum Zweck der Hofbauten angesonnen wurden, offenbar sehr drückend. Smaragdus weift in einer Schrift 2) den König darauf hin, wie Gott ihm weite und blühende Länder, ausgebreitete Erb= güter, reiche Kroneinkunfte verliehen habe: aus diesen und den Ehrengaben der Großen könne er die Palastbauten satisam bestreiten; er brauche dieselben nicht auf die Thränen der Armen zu gründen. Allerdings läßt sich nicht feststellen, ob diese Schrift an Ludwig den Frommen oder an Karl den Großen gerichtet ift. Wir besitzen jedoch auch ein merkwürdiges Schreiben des Bischofs Frothar von Toul an Hilduin 3), worin derfelbe, zu Arbeiten an der Achener Pfalz berufen, von dieser Aufgabe unter dem Hin= weis auf dringende andere Pflichten loszukommen sucht 1). Hilduin werde sich erinnern, schreibt Frothar, daß der Kaiser bei seinem diesjährigen Aufenthalt in der Pfalz Gondreville bei Toul ihm geboten habe, an der Front des dortigen Palastes einen Söller zu erbauen, welcher denselben mit der Kapelle verbinden solle, sowie auch neben der hölzernen Mauer dort eine Steinmauer aufzuführen 5). Außerdem dränge ihn auch noch der begonnene Bau

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 829 p. 218: Post exactam hiemem, in ipso sancto quadragesimali ieiunio, paucis ante sanctum pascha diebus, Aquasgrani terrae motus noctu factus ventusque tam vehemens coortus, ut non solum humiliores domos, verum etiam ipsam sanctae Dei genitricis basilicam, quam capellam vocant, tegulis plumbeis tectam ex parte non modica denudaret. Entiprechend V. Hlud. 43 p. 632: Hieme transacta, cum quadragesimae celebrarentur sacrati dies et instaret paschae veneranda sollempnitas, intempesta nocte terrae motus adeo validus extitit, ut aedifitiis ruinam cunctis minaretur. Porro venti violentia subsecuta non modo minora, sed etiam ipsum palatium Aquense vehementia sui ita agitavit, ut etiam laterculis plumbeis, quibus tecta erat basilica sanctae Dei genetricis Mariae, maxima ex parte detegeret. Das genaue Datum ber Erberjchütterung geben Ann. Enhard. Fuld. p. 360 (Ante pascha in sabbato sancto) vgl. 28b. I. S. 320 Anm. 2. 404 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Via regia c. 27, d'Achéry Spicil. ed. nov. I. 252: Tibi ergo, rex, omnipotens Dominus ampla et florida divitiisque plena tribuit regna parentumque multiplicia divisit et praedia, fiscorum plurima dedit vectigalia et multorum potentum honoravit munera, unde regia fabricare possis palatia. Cave ne pauperum lacrymis miserorumque impensis tibi domus aedificetur regalis. Bgl. Hauréau, Singularités p. 113—115. Bähr S. 363. Baig IV. 32 N. 3.

<sup>\*)</sup> Frothar. epist. 11, Bouquet VI. 390, vgl. Wait IV. 32 R. 2 und in Betreff der chronologischen Einreihung dieses Schreibens oben S. 168 Anm. 7.

A) Nunc itaque vestra misericordia, quemadmodum semper consuevit, pro nostra laborare dignetur necessitudine, quia servitium nobis valde onerosum injungitur, quod absque difficultate nequaquam vires nostrae peragere possunt. Praecipitur enim, ut in Aquis palatio operemur et laboribus ibidem peragendis insudemus. Sed ab hoc opere alia servitia et necessitates nos revocant et, si vestrae pietati libet, etiam opportunam satis excusationem praetendunt.

3) Recordari siquidem vestra paternitas valet, quod, cum in palatio

der Kirche, an welchem seither nichts geschehen wäre, da die Leute durch den Winter und die Zeit der Aussaat an der Arbeit ver= hindert worden seien 1). Wolle man ihn nicht aus diesen Gründen von der ihm angesonnenen Dienftleiftung in Achen befreien 2), so werde er den Kaiser und Hilduin persönlich aufsuchen, um sie zu beschwören, ihn von einem Amt zu entbinden, dessen Last und Verantwortlichkeit er nicht mehr zu tragen vermöge. — Im Winter 822—823, welchen Kaiser Ludwig in Frankfurt zubrachte, wurden daselbst, wie früher erwähnt, neue Gebäude zu seiner Auf= nahme errichtet 3). Auch die aquitanischen Paläste zu Doué 4) und an der Charente 5) waren, nach Ermoldus, Ludwig's Werk. Zu Diedenhofen begann der Kaiser den Bau einer Kapelle nach dem Muster des Achener Marienmünsters, jedoch blieb dieselbe unvoll= endet und Bischof Adalbero von Met ließ sie im Jahre 939, im Widerstande gegen Otto den Großen begriffen, zerstören, damit fie nicht als Befestigung benutzt würde 6).

Die Etikette an den damaligen fränkischen Kaiser = und Königshöfen war eine ziemlich strenge. Wie es scheint, nicht ohne Einfluß der angenommenen Kaiserwürde, aber auch schon früher hatten sich manche den Germanen ursprünglich fremde Sitten dort

Gundumvillae domnus imperator hoc anno staret, vestram continens manum, jussit, ut in fronte ipsius palatii solarii opus construerem, de quo in capellam veniretur. Adjecit quoque, quod quempiam illic plerumque manere sivisset, vestri personam tacite innotescens. Praecepit nihilominus, ut in pariete ipsius domus ligneo alterum operis lapidei parietem superadjicerem... bgl. Bb. I. S. 80 Anm. 9.

1) et quamlibet hujusmodi opera sint festinanter explenda, ettamen adhuc tertius labor nostrae coeptae basilicae adhibendus, de qua nihil postquam hinc secessistis egimus, quia impediti sunt hactenus homunculi propter tempus hiemis et tempus sationis. — In einem andern Briefe (epist. 6 p. 394) nimmt Frothar zu den Neubauten seiner Kirche (in novis ecclesiae nostrae aedisiciis) die Unterstützung eines Abis Aglemar in Anspruch und bittet denselben um Zusendung verschiedener Farben, als Goldfarbe, Indigo, Zinnober u. s. w., zur Ausmalung der Wände.

2) l. c. p. 391: Haec et supradicta pia consideratione perpendere di-

gnamini et a praedicto servitio nos liberare ne pigeatis.

3) Einh. Ann. 822 p. 210: constructis ad hoc opere novo aedificiis. V. Hlud. 35 p. 627: in eodem praeparatis, ut dignum erat et tempori congruebat, novo opere aedificiis. Ann. S. Benigni Divion. 824. Ann. Besuens. Hugonis chron. 823. Scr. II. 248. V. 39. VIII. 353. Bgl. Joh. Latomus, Böhmer Font. IV. 401. 403. Dümmler I. 340 N. 1 u. oben Bb. I. S. 188 Ann. 6.

4) Ermold. Nigell. L. II. v. 97 p. 480: Quo Hludowicus ovans praecelsa palatia struxit. Bgl. Bb. I. S. 10.

<sup>5</sup>) Ermold. Eleg. I. v. 13—14 p. 516:

Haud procul hunc propter laqueata palatia cernes,

Quod, Luduwice, tuus sermo peregit opus.

O Continuat. Reginonis 939 Scr. I. 618: unde Theodonis villa capellam domni Ludovici pii imperatoris, instar Aquensis inceptam, ne perficeretur aut pro munimine haberetur, destruxit. Vgl. Ranke, Jahrbücher des deutschen Reichs unter dem Sächsischen Hause I. 2 S. 38. Dümmler, Otto d. Gr. S. 96. Wais III. 430 R. 3 (wo diese Rapelle indeh aus Versehen nach Ingelheim verlegt wird).

eingebürgert. Auch die Großen pflegten vor dem Fürsten auf die Kniee zu fallen und ihm sogar nach orientalischer Weise die Füße oder das Knie zu küssen'). Selbst die Kaiserin Judith küßt bei Emoldus Rigellus') das Knie des hohen Gemahls, indem sie sich an der Festtasel auf sein Geheiß an seiner Seite niederläßt. Allerbings pflegte der Fürst diesenigen, welche vor ihm niedersielen, wohl huldreich vom Boden zu erheben oder ihnen wenigstens durch einen Wint zu gestatten, aufzustehen'). Als eine große Ehre galt es natürlich, wenn der Kaiser jemand küßte, ihm mit eigener Hand den Becher reichte oder ihm zutrant '). — Am frühen Morgen begaben sich die Hosseute nach dem Palast, um vor den Thüren des kaiserlichen Schlasgemachs das Erscheinen des Kaisers

— at senior, fratrum stipante caterva, Intrans, procidit ad genua genibusque volutans Una cum sociis vultum regnantis honorat.

Frothar. epist. no 23. Bouquet VI. 395 (ejusque pedibus suppliciter provolvi). Döllinger macht barauf aufmerksam, daß auch schriftliche Ausdrücke der Erzgebenheit diese Sitte bestätigen. Bgl. in dieser Hinsicht, außer dem von ihm angeführten Beispiel, Jakke III. 322, epist. Mogunt. 5: Quapropter, clementissime domine, precamur omnes, precamur singuli, quasi corporaliter dulcissimis pedibus vestris provoluti; die Achener Synode vom Jahre 836 an König Pippin I. von Aquitanien (L. III. c. 27, Mansi XIV. 733): flexis poplitibus vestram excellentiam flagitamus. — Die Gelegenheiten, wo reuige Rebellen, König Bernhard, Lothar und seine Anhänger, dem Kaiser zu Füßen sallen (V. Hlud. 29. Thegan. 55. Prudent. Ann. 839. Nithard. I. 7. Scr. I. 434. II. 602. 623. 654) kommen hier nicht eigentlich in Betracht.

<sup>2</sup>) L. IV. v. 473—474 p. 510:

Discubuit laetus, lateri Judith quoque pulcra

Jussa, sed et regis basiat ore genu. Aehnlich schildert Ermold die Begrüßung des Bretonenhäuptlings Morman durch sein Weib (L. III. v. 167 p. 492), jedoch tragen die Liedkosungen dort zugleich eine sinnliche Färbung.

3) Ermold. Eleg. I. v. 58 p. 517:

Celsa forte manu te relevabit humo.

V. Eigil. metr. l. c.:

Nec mora, continuo dextra innuit ipse nitenti Atque adstare jubet . . . . .

4) Ermold. I. 607—608 p. 478. V. S. Benedicti 41, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 207: At priusquam in conspectu imperatoris (Rarl's bes Gr.) adstetit, ad tantam superna pietas tranquillitatem ejus inflexit mentem, ut viso eo deoscularetur eique poculum propria porrigeret manu. — Muratori l. c. col. 31 n. 85.

<sup>1)</sup> Bgl. Muratori, Script. rer. It. II b. 20 N. 29. 48 N. 75. Henfel im Programm der Bürgerschule zu Eilenburg 1876 S. 16, besonders aber Döllinger, das Raiserthum Rarl's des Großen (Münchner hist. Jahrb. 1865) S. 365. 382 N. 60. Die betreffenden Quellenstellen sindet man hauptsächlich bei Ermoldus Nigellus: L. I. v. 138: Poplite flexato lambitat ore pedes. 178. 547. II. v. 38: Hic cadit ante pedes, vestigia basiat alma. III. v. 42: Caesareum adclinis basiat ore genu. v. 561: Prosiliunt pariter, pedibus volvuntur honestis. Eleg. I v. 57: Mox prostrata solo, celsis da basia plantis, Scr. II. 469. 470. 477. 479. 490. 500. 517. Siehe serner Thegan. 47 p. 600: Venientes legati (die Gesandten des jüngeren Ludwig) ad conspectum principis (des gesangenen Kaisers), humiliter prosternentes se pedibus eius — V. Eigilis metr. 12, Madillon A. S. o. S. Ben. IV a. 248 s.:

zu erwarten 1). Im Nebrigen durften zwar die vertrautesten Räthe und höchsten Hosbeamten des Kaisers sein Gemach vielleicht auch ohne besondere Erlaubniß betreten; alle anderen dagegen mußten selbstverständlich warten, bis sie vorgelassen wurden 2).

1) Einh. Transl. SS. Marcellini et Petri 22, Opp. ed. Teulet II. 220: Transactis admodum paucis postquam ad comitatum veneram diebus, ego, secundum consuetudinem aulicorum maturius surgens, primo mane palatium petii. Ibi cum ingressus Hildoinum (ben Erzfapellan).... ante fores regii cubiculi sedentem atque egressum principis operientem invenissem, ex more salutatum etc. (vgl. Bb. I. S. 292). Auch auf "Angilbert's" Epos v. 153 ff. 168—169. Scr. II. 396 (ed. Orell. p. 27—28) barf hier verwiesen werden, obschon die Originalität der betreffenden Schilderung durch Nachahmung des Virgil beeinträchtigt ist (Forschungen XII. 572 – 573. 589 N. 5):

Exoritur radiis quum primum Phoebus honestis Et iubar ignicomo perlustrat lumine montes, Praecipites scopulos et summa cacumina tangens Silvarum, thalamo properat dilecta (delecta?) iuventus Regali, parte ex omni collecta resistit Nobilium manus exspectans in limine primo.

Egreditur tandem, circum stipante caterva, Europae veneranda pharus se prodit ad auram.

2) Agobard. De baptismo Judaicor. mancipior. Opp. I. 99 an Abalzharb, Wala und Helifachar: Cumque audita fuissent a vobis et modificata, quae dicebantur altrinsecus, surrexistis et ego post vos. Vos ingressi estis in conspectu principis, ego steti ante ostium. Post paululum fecistis ut ingrederer, sed nihil audivi nisi absolutionem discedendi. Quid tamen vos dixeritis clementissimo principi praefata de causa qualiterque acceperit quidve responderit, non audivi. — V. Eigilis metr. l. c. p. 248:

Tum namque occiduus monachus et presbyter alti Regis ad adspectum prior invitatus Aaron Progreditur causasque viae fratresque venisse Fuldenses humili coram sermone patenter Rege aperit atque ante fores adstare reclusit (reclusas?) Quos cum pro foribus Caesar persensit, ut intrent Dicitur . . . . . .

Bgl. auch Einh. V. Caroli 24, Jaffé IV. 531 (Cum calciaretur aut amiciretur, non tantum amicos admittebat, verum etiam, si comes palatii litem aliquam esse diceret quae sine eius iussu definiri non posset, statim litigantes introducere iussit) und Ermold. II. v. 106 p. 480: Suetus erat dominum visere mane suum.

## Stiftung von Korvei und herford.

Rach dem Sachsenlande, welches sein Bater mit dem Schwert in der Hand dem Christenthum unterworfen, verpflanzte Kaifer Ludwig auch das Klosterwesen!). Die eigentliche Stiftung des Alosters Korvei fällt in das Jahr 822. Die Anlage eines Klosters in Hethis, welche Adalhard der Jüngere von Corbie 815 mit Genehmigung des Kaisers und des Bischofs von Paderbarn begann 2), hatte keinen rechten Fortgang gehabt 3). Der Ort erwies sich als durchaus dürr und unfruchtbar; die monchischen Ansiedler konnten hier weder Nahrung noch Aleidung sinden, sondern mußten damit fortwährend vom Mutterkloster aus versorgt werden L Zwar soll sich die Zahl der Mönche trokdem aus den edelsten jächfischen Geschlechtern vermehrt haben. Wohlgeartete und befähigte Anaben, heißt es, entwickelten sich erfreulich unter der Alosterzucht. Aber der Druck der leiblichen Roth war so stark, daß der zeitige Propst Adalbert immer ernstlicher eine Umsiedlung in das Auge faßte, wenn auch ohne zu wiffen wohin, und die Monche endlich, um der äußersten Bedrängniß vorzubeugen, genöthigt waren, sich in drei Abtheilungen unter je einem Prior

2) Bgl. Bb. I. S. 57—58. Rach Rabbert war es unr eine ganz kleine Zelle, welche der jüngere Abalhard dort auf Rosten der Abtei Cordie gegründet hatte (V. Adalhardi 65. Scr. II. 531: ubi iam parvissima cellula a sancto viro suo aequivoco Adalhardo nomine sumtu monasterii aedificari coeperat).
2) Transl. S. Viti, Jasié I. 9—11. In der V. Walae I. 13. Scr. II. 539

<sup>1)</sup> Url. Arnolf's v. J. 887, Wilmans, Aniserurinuben der Proving Bestsalen I. 210 no 46: cesar Chludowicus gentem, quam pater suus serenissimus imperator Karolus serro edomitam ad christianitatis sidem convertit, ad memoriam paterne virtutis et religionis monasteriorum constructionibus illustrare disponens. Jundationsbrief Ludwig's d. Hr. für Avroei, Sides L. 201. Wilmans a. a. C. S. 18 no 7: Neminem sidelium nostrurum dubitare eredimus, quam magnum quondam domnus et genitor noster Karolus christianissimus imperator cum Saxonibus subiit laborem, ut eos ad agnitionem verae sidei adduceret, quod et divina cooperante gratia sicut optavit esseit.

<sup>2)</sup> Transl. S. Viti, Jaffé I. 9—11. In der V. Walae I. 13. Scr. II. 539 heißt e3: Sicque coeptum est opus virtutis et prosperatum tantisper, donec senex Antonius (der altere Adalhard), ab exsilio regressus, in gratia est restitutus.

<sup>4)</sup> Transl. S. Viti p. 10. V. Adalhardi anct. Paschasio I. c., anct. Gerardo 45, 46. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 355.

zu sondern. An sieben Jahre hatte man so mit der Ungunst der Verhältnisse gerungen 1): da kam die Hülfe mit der Rückberufung des alten Abalhard aus dem Exil, welcher nun bedeutenden Einfluß am Hofe gewann und sich auch der hinfterbenden Tochterpflanzung Corbies in Sachsen thatkräftig annahm. Er sandte schleunig Leute mit Geld und dem Befehl ab, sobald fie Lastwagen auf= treiben könnten, den darbenden Mönchen Getreide und Bieh zu-Sodann verschaffte er sich von Ludwig 2) die Vollmacht, unter den Besitzungen der Krone in Sachsen nach einer geeigneteren Stätte für das neue Kloster zu forschen 3) und begab sich in Be= gleitung seines Bruders Wala dorthin4). Hier wiesen den Abt die Brüder in Hethis auf einen zu dem Krongut Huxere (Höxter) 5) an der Weser gehörigen Ort im Auguenfischen Gau hin, auf den der Kaiser übrigens schon früher von einzelnen Seiten aufmerksam gemacht worden war 6). Dorthin begaben sich also Adalhard und Wala, von einigen der Brüder begleitet. Sie fanden ein abgeschlossenes, anmuthiges Thal, etwa von der Geftalt eines Delta; im Often begrenzten es die Weser und deren Uferberge, im Süden ein anderer, sich vom Flusse aus nach Westen hinziehender Berg, gen Norden ebenfalls ein Höhenzug, so jedoch, daß die Straße zwischen den Bergwänden überall frei blieb 7). Da die beiden Brüder sich durch den Augenschein überzeugten, daß diese Stätte in der That alle Erfordernisse für ihren Iweck

<sup>1)</sup> Transl. S. Viti p. 9. Catalog. abb. et fratr. Corbeiens. (Jaffé I. 66. Wilmans I. 511).

<sup>2)</sup> Beiläufig bemerkt, hebt der Kaiser in einigen Urkunden (Sickel L. 314. 315. Wilmans I. 40. 43 no 13. 14) hervor, daß er das Kloster Korvei mit Zustimmung der Großen (cum consensu fidelium nostrorum vgl. Sickel I. 66) gegründet habe.

<sup>3)</sup> Transl. S. Viti p. 10: Post haec accessit ad imperatorem et rogavit, ut daret licentiam quaerere inter illa loca, quae ad se pertinebant, si forte posset alicubi in praesata regione locum invenire, ubi monasterium rite sieri posset, quod a pio principe statim concessum est. Das se bezieht Wilmans a. a. O. S. 283 N. 1 meines Erachtens mit Recht auf ben Kaiser, ba der nachher gewählte Ort in der That Krongut war. Radbert erzählt den Hergang in der V. Adalhardi l. c. zwar ähnlich, aber doch abweichend. Nach seiner Darstellung schlägt Adalhard die Schentungen, welche der Kaiser ihm andietet, aus und begnügt sich mit der Ermächtigung, das Kloster an beliediger Stelle (ubi vellet) zu erbauen.

<sup>4)</sup> Transl. S. Viti l. c. Transl. S. Pusinnae 2 (Wilmans a. a. O. S. 542). V. Walae I. 15. 16. Scr. II. 539 f. Wilmans I. 19. 72 no 7. 21. Catal. abb. et fratr. Corb.

<sup>5)</sup> Man sprach später auch geradezu von den "Hörterschen" Mönchen und dem Hörterschen Aloster (Boehmer Regest. Karol. no 1067. Wilmans a. a. D. S. 253 no 53. Querimonia Egilmari ad Stephanum papam, Erhard Regest. hist. Westfal. I. C. p. 36 no 41).

<sup>6)</sup> Transl. S. Viti l. c. vgl. Catal. abb. et fratr. Corb. Fundatio Corbeiensis monasterii (Wilmans I. 507). Daß Högter Arongut war, bezeugen die Urfunden Sickel L. 201. 202. 242, Wilmans I. 18—19 no 7 (in villa regia in loco nuncupante dudum Hucxori). 23 no 8. 26 no 9 u. s. w.

<sup>7)</sup> So beschreibt Rabbert die Lage des Orts, V. Adalh. 66 p. 531. — Bgl. Thietmar. VII. 9. Scr. III. 840. V. Meinwerci ep. Patherbr. 145. Scr. XI. 137.

## Stiftung von Korvei und Berford.

Nach dem Sachsenlande, welches sein Vater mit dem Schwert in der Hand dem Chriftenthum unterworfen, verpflanzte Kaiser Ludwig auch das Klosterwesen 1). Die eigentliche Stiftung des Rlofters Korvei fällt in das Jahr 822. Die Anlage eines Klofters in Hethis, welche Abalhard der Jüngere von Corbie 815 mit Genehmigung des Kaisers und des Bischofs von Paderborn begann 2), hatte keinen rechten Fortgang gehabt 8). Der Ort erwies sich als durchaus dürr und unfruchtbar; die mönchischen Ansiedler konnten hier weder Nahrung noch Kleidung finden, sondern mußten damit fortwährend vom Mutterkloster aus versorgt werden 4). Zwar soll sich die Zahl der Mönche tropdem aus den edelsten sächsischen Geschlechtern vermehrt haben. Wohlgeartete und be= fähigte Anaben, heißt es, entwickelten sich erfreulich unter der Klosterzucht. Aber der Druck der leiblichen Noth war so stark, daß der zeitige Propst Adalbert immer ernstlicher eine Umsiedlung in das Auge faßte, wenn auch ohne zu wissen wohin, und die Mönche endlich, um der äußersten Bedrängniß vorzubeugen, ge= nöthigt waren, sich in drei Abtheilungen unter je einem Prior

3) Vgl. Bb. I. S. 57—58. Nach Rabbert war es nur eine ganz kleine Zelle, welche der jüngere Abalhard dort auf Rosten der Abtei Cordie gegründet hatte (V. Adalhardi 65. Scr. II. 531: ubi iam parvissima cellula a sancto viro suo seguivoco Adalhardo nomine sumtu monasterii sedificari coeperat).

4) Transl. S. Viti p. 10. V. Adalhardi auct. Paschasio l. c., auct. Gerardo 45, 46, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 355.

<sup>1)</sup> Urf. Arnolf's v. J. 887, Wilmans, Raiserurkunden der Provinz Westsfalen I. 210 no 46: cesar Chludowicus gentem, quam pater suus serenissimus imperator Karolus serro edomitam ad christianitatis sidem convertit, ad memoriam paterne virtutis et religionis monasteriorum constructionidus illustrare disponens. Jundationsbrief Ludwig's d. Jr. sür Korvei, Sidel L. 201. Wilmans a. a. D. S. 18 no 7: Neminem sidelium nostrorum dubitare credimus, quam magnum quondam domnus et genitor noster Karolus christianissimus imperator cum Saxonibus subiit laborem, ut eos ad agnitionem verae sidei adduceret, quod et divina cooperante gratia sicut optavit effecit.

viro suo aequivoco Adalhardo nomine sumtu monasterii aedificari coeperat).

3) Transl. S. Viti, Jaffé I. 9—11. In der V. Walae I. 13. Scr. II. 539 heißt es: Sicque coeptum est opus virtutis et prosperatum tantisper, donec senex Antonius (der ältere Adalhard), ab exsilio regressus, in gratia est restitutus.

An fieben Jahre hatte man so mit der Ungunst der zu sondern. Berhältnisse gerungen 1): da kam die Hülfe mit der Rückberusung des alten Adalhard aus dem Exil, welcher nun bedeutenden Einfluß am Hofe gewann und sich auch der hinsterbenden Tochterpflanzung Corbies in Sachsen thatkräftig annahm. Er sandte schleunig Leute mit Geld und dem Befehl ab, sobald fie Lastwagen auftreiben könnten, den darbenden Mönchen Getreide und Bieh zu= Sodann verschaffte er sich von Ludwig 2) die Vollmacht, unter den Besitzungen der Krone in Sachsen nach einer geeigneteren Stätte für das neue Kloster zu forschen 3) und begab sich in Be= gleitung seines Bruders Wala dorthin4). Hier wiesen den Abt die Brüder in Hethis auf einen zu dem Arongut Huxere (Hörter) 5) an der Weser gehörigen Ort im Auguenfischen Gau hin, auf den der Kaiser übrigens schon früher von einzelnen Seiten aufmerksam gemacht worden war 6). Dorthin begaben sich also Abalhard und Wala, von einigen der Brüder begleitet. Sie fanden ein abgeschlossenes, anmuthiges Thal, etwa von der Geftalt eines Delta; im Often begrenzten es die Weser und deren Userberge, im Süden ein anderer, sich vom Flusse aus nach Westen hinziehender Berg, gen Norden ebenfalls ein Höhenzug, so jedoch, daß die Straße zwischen den Bergwänden überall frei blieb 7). Da die beiden Brüder sich durch den Augenschein überzeugten, daß diese Stätte in der That alle Erfordernisse für ihren Zweck

<sup>1)</sup> Transl. S. Viti p. 9. Catalog. abb. et fratr. Corbeiens. (Jaffé I. 66. Wilmans I. 511).

<sup>2)</sup> Beiläufig bemerkt, hebt der Kaiser in einigen Urkunden (Sickel L. 314. 315. Wilmans I. 40. 43 no 13. 14) hervor, daß er das Kloster Korvei mit Zustimmung der Großen (cum consensu fidelium nostrorum vgl. Sickel I. 66) gegründet habe.

<sup>&</sup>quot;I Transl. S. Viti p. 10: Post haec accessit ad imperatorem et rogavit, ut daret licentiam quaerere inter illa loca, quae ad se pertinebant, si forte posset alicubi in praesata regione locum invenire, ubi monasterium rite sieri posset, quod a pio principe statim concessum est. Das se bezieht Wilmans a. a. O. S. 283 N. 1 meines Erachtens mit Recht auf den Kaiser, da der nachher gewählte Ort in der That Krongut war. Kaddert erzählt den Hergang in der V. Adalhardi l. c. zwar ähnlich, aber doch adweichend. Nach seiner Darstellung schlägt Adalhard die Schenkungen, welche der Kaiser ihm andietet, aus und begnügt sich mit der Ermächtigung, das Kloster an beliebiger Stelle (ubi vellet) zu erbauen.

<sup>4)</sup> Transl. S. Viti l. c. Transl. S. Pusinnae 2 (Wilmans a. a. O. S. 542). V. Walae I. 15. 16. Scr. II. 539 f. Wilmans I. 19. 72 no 7. 21. Catal. abb. et fratr. Corb.

<sup>5)</sup> Man sprach später auch geradezu von den "Hörterschen" Mönchen und dem Hörterschen Kloster (Boehmer Regest. Karol. no 1067. Wilmans a. a. O. S. 253 no 53. Querimonia Egilmari ad Stephanum papam, Erhard Regest. hist. Westfal. I. C. p. 36 no 41).

<sup>9)</sup> Transl. S. Viti l. c. vgl. Catal. abb. et fratr. Corb. Fundatio Corbeiensis monasterii (Wilmans I. 507). Daß Högter Arongut war, bezeugen die Urkunden Sickel L. 201. 202. 242, Wilmans I. 18—19 no 7 (in villa regia in loco nuncupante dudum Hucxori). 23 no 8. 26 no 9 u. s. w.

<sup>7)</sup> So beschreibt Rabbert die Lage des Orts, V. Adalh. 66 p. 531. — Bgl. Thietmar. VII. 9. Scr. III. 840. V. Meinwerci ep. Patherbr. 145. Scr. XI. 137.

vereinige, so traten sie ungefäumt mit den Bischöfen, Grafen und anderen angesehensten Männern der Gegend in Verbindung, um den Anbau des Orts und die Klostergründung an demselben sofort in Angriff zu nehmen 1). — Dies etwa scheint der thatsächliche Hergang gewesen zu sein, soweit er sich aus unserer Ueberlieferung noch erkennen läßt. Nach Paschafius Radbertus, welcher vor= züglich Wala das Verdienst der Gründung Korveis zuzuschreiben bemüht ist, hätte dieser den aus der Verbannung zurückgekehrten Bruder für die Sache gewonnen, bei dem Kaiser, den Großen und überall sonft dafür gewirkt. Wala's Energie, seiner Beliebt= heit und seinem Ansehen bei dem sächsischen Volksstamme, welchem er durch seine Mutter angehörte, wäre nach Radbert das Gelingen des Unternehmens zu danken. Wala habe den Eigenthümer jenes Orts, seinen genauesten Jugendfreund, der ihm nichts abzuschlagen vermochte, überredet, die Stätte herzugeben, welche derselbe sonft niemandem, auch nicht dem König, abgetreten haben würde?). In= dessen dieser Bericht ist offenbar eben so unglaubwürdig wie die spätere Nachricht 3), berzufolge der Kaiser Höxter 4) mit seinem steinernen Hause und den dazu gehörigen Aeckern, Hügeln und Wäldern einem Grafen Bernhard b), dem "Edelsten der Sachsen und Ersten seines Stammes", abgekauft haben soll.

Am 6. August 822 erfolgte die feierliche Besitzergreifung der neuen Stätte. Dieselbe wurde von allen Seiten besichtigt und umgangen, dann, nach Gesang und Litanei, die Richtschnur an= gelegt, die Pflöcke eingeschlagen und der Raum für die Kirche und die Zellen der Brüder abgesteckt 6). Jedoch bestimmten Adalhard und Wala, daß vorläufig nur einige wenige am Ort zurückbleiben sollten 7). Sie selber kehrten nach Corbie heim, nachdem sie vorher

1) Transl. S. Viti p. 11, wo V. Adalhardi c. 65 vielleicht benutzt ist. Wgl. auch ibid. c. 66. V. Walae I. 16 p. 540.

2) V. Walae I. 13. 16 p. 539. 540 vgl. Wilmans a. a. D. S. 283. 465. Mabisson (Ann. Ben. II. 468) giebt dieser Darstellung allerdings den Borzug. Dieselbe steht aber schon in Wiberspruch mit der Thatsache, daß Hörter, wie wir gesehen haben, Krongut war.

5) Siehe Fundatio Corbeiensis monasterii (wie es scheint, im 10. Jahrh. verfaßt) Wilmans I. 507 f. vgl. S. 22. Daffelbe kürzer in dem Catalog.

donatorum Corbeiensium (aus dem 12. Jahrh.) ebd. S. 509.

1) Als Grenzen der Hörter'schen Feldmark werden hier bezeichnet: im N. Brenkhaufen und Albagen, im W. Lütmarfen, im S. Gobelheim und Maygabessen, im D. die Weser.

5) Die Kombinationen, welche Wilmans S. 462 ff., nach bem Vorgange Echart's (Fr. or. I. 650-652) in Betreff dieses Grafen Bernhard aufstellt, scheinen mir auf schwachen Füßen zu stehen. Siehe dagegen auch Rettberg II. 449—450.

6) Transl. S. Viti p. 11. V. Walae I. 15. 16.

<sup>3)</sup> Bu benjenigen, welche bei ber ersten Anlage von Korvei zugegen waren, gehörte Rabbert (V. Walae I. 15: mihi, qui cum eis fui, quando eadem inchoarent); ebenso einer der anderen Interlokutoren im Epitaphium Arsenii, Severus (unus eorum, qui cooperatores fuimus sancto seni). Vgl. auch ib. I. 7 p. 535: quando illuc causa coenobii novi cum Antonio nostro simul fuimus und unten hinfictlich Anstar's.

ben Bischof Badurad von Paderborn, Hathumar's Nachfolger, gebeten hatten, die Weihe zu vollziehen 1). Dieselbe fand wenige Wochen später, am 25. August, einem Montage, statt. Ein Zelt war aufgerichtet, in welches die Areuze und Keliquien getragen wurden, an der Stelle, wo der Altar sich erheben sollte, ein Areuz aufgepstanzt. Die neue Stiftung wurde dem Protomarthr Stephanus, dessen Keliquien der Kaiser aus der Achener Kapelle gesichenkt hatte, geweiht 2) und nach dem Mutterkloster "Neu-Corbie" getaust 3). Noch am nämlichen Tage begann man mit den Bauten, und einen Monat darauf brachen auch die Greise und Knaben nehst ihrer gesammten Habe von Hethis nach dem neuen Bestimmungsorte auf 4).

Adalhard wurde mit der Leitung des neuen Klosters betraut 5), wobei er jedoch seinen eigentlichen Wohnsitz in Corbie behielt 6). Der Stiftungsbrief Kaiser Ludwig's für dies zweite Corbie 7) — ein Dokument, dessen Echtheit freilich kaum über allen Verdacht

¹) Transl. S. Viti. Catal. abb. et fratr. Corb. (hienach Henric. de Hervordia, mit der falschen Jahrzahl 820). Thietmar. chron. VII. 53 (Zusak des auf einer Korveier H. beruhenden Brüsseler Codex) Scr. III. 860 (hienach Annalista Saxo 822 Scr. VI. 572). V. Meinwerci 145. Scr. XI. 137. Außerzdem vgl. über die Stiftung von Korvei überhaupt Ann. Corbeiens. 822. 1028, Jasse I. 33. 38 N. 3. Lamberti Ann. 822. Ann. Quedlindurg. 823. Scr. III. 42. 43. SchefferzBoichorst, Ann. Patherbrunnens. 821 S. 92. — V. Anskarii 6. Scr. II. 693 f. Transl. S. Pusinnae 2 p. 542. Thietmar. VII. 9. Brüsseler Hammadurg. eccl. pontif. I. 17. Scr. VII. 291. Änn. Bremens. 826 Scr. XVII. 854.

<sup>2)</sup> Sickel L. 201. 202. 242 n. f. w. Wilmans I. 18 no 7. 23 no 8. 26 no 9 (ad idem coenobium dedicandum ex sacro palatio nostro a capella nostra — vgl. Waiß III. 429 f. — misimus venerabiles ac sacrosanctas reliquias beati Stephani prothomartyris — dicatum in honore sancti Stephani protomartyris — quia nos . . . . quoddam monasterium, quod nova Corbeia vocatur, in honorem beati Stephani protomartyris . . . . construi iussimus). Catal. abb. et fratr. Corb. Thietmar. chron. VII. 53. Annalista Saxo 822. Henricus de Hervordia p. 51. Die Transl. S. Viti übergeht dies im Interesse bes heiligen Beit, welcher im Jahr 836 Korveis Schukpatron ward. Um den Glauben zu erwecken, daß das Kloster diesem Heiligen von vorn herein neben dem h. Stephanus geweiht worden sei, interpolirte man später auch die Urstunden (vgl. Wilmans, namentlich S. 32 f. Sickel II. 344, Anm. zu L. 297).

<sup>3)</sup> Wilmans I. 19. 26. 43. 72 no 7. 9. 14. 21 etc. Transl. S. Viti. Catal. abb. et fratr. Corb. Thietmar. VII. 9. — V. Anskar. 6. Transl. S. Pusinnae 2 u. s. w. Rabbert sagt in seiner spielenden Weise: illam secundam... quae de nomine matris ipsa est, quae et mater ipsa, sed altera, altera, sed ipsa.

<sup>1)</sup> Transl. S. Viti. — Der Catal. abb. und Henric. de Hervord. lassen

bies unrichtig schon vor der Einweihung von Korvei geschehen.

5) Siehe namentlich Wilmans I. 26 no 9 (quod et viro venerabili Adalhardo construendum regendumque commisimus). 23 no 8. Catal. abb. et fratr. Corb. Ann. Patherbrunn. 825 p. 92. In der Brüsseler Handschrift des Thietmar. VII. 9 p. 840, der Transl. S. Pusinnae c. 2 und einer Accension des Widukind. Res gest. Saxon. III. 2. Scr. III. 451 wird als der erste Abt von Korvei Warin angesehen; vgl. auch Annalista Saxo 822. Henric. de Hervordia p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Transl. S. Viti p. 11—12. V. Adalhardi (vgl. unten). <sup>7</sup>) Sictel L. 201. Wilmans I. 18 ff. no 7.

erhaben sein dürfte 1) — ist vom 27. Juli 823 aus der Ingelseimer Pfalz datirt. Sein Eingang knüpft an die harte Blutsarbeit an, durch welche Karl der Große das Christenthum unter den heidnischen Sachsen begründet hatte; um das Werk seines Vaters fortzusühren, habe der Kaiser nun auch das Klosterwesen in das sächsische Land verpslanzt 2). Ludwig verleiht der neuen Stiftung das Krongut Höxter 3), bestätigt derselben die ihr von frommen Sachsen geschenkten sächsischen Besitzungen 1 und übersträgt ihr auch die in Sachsen gelegenen Güter des Mutterklosters 5). Jugleich ertheilt er den Mönchen das Recht der freien Abtswahl. Durch ein anderes kaiserliches Privileg vom nämlichen Tage wurde Korvei die Immunität verliehen 6). Abalhard besuchte die junge Stiftung auch in diesem Jahre in Begleitung mehrerer Brüder von Corbie 7) und dann, wie es heißt, noch häusig. Das Aufsblühen derselben verbreitete einen Freudenschein über sein Alter.

2) Vgl. oben S. 266 Anm. 1.

4) nec non et res seu possessiones, quae a Deum timentibus vel Deum diligentibus Saxonibus infra ipsam Saxoniam ad hoc opus inchoandum vel adiutorium praestandum conlatae sunt, vgl. Wilmans I. 28. 72 no 10. 21.

5) Etiam et res, quae ad antiquiorem Corbeiam traditae fuerint infra ipsos supradictae Saxoniae fines. Bgl. V. Walae I. 19 p. 541, wo sich einer der Interlokutoren, Severus, darüber beklagt, daß dies geschehen sei.

6) Sickel L. 202. Wilmans I. 23 no 8, vgl. S. 28—29 N. 1. S. Viti: Cum autem appropinquare cerneret diem mortis suae (nämlich Abal= hard, der jedoch erst am 2. Januar 826 starb), misit venerabilem virum Walonem ad palatium, ut talem libertatem et tuitionem ex parte domni imperatoris loci illius habitatoribus impetraret, qualem cetera quoque sublimia monasteria per Franciam habebant (in der Urfunde felbst: talem inmunitatem... qualem omnes ecclesiae in Frantia habent). Quod ille fideliter egit et domnus imperator benigne concessit. Bgl. Sickel, Beitr. z. Dipl. V. 314. Acta Karolin. I. 70 N. 10. Genau genommen ift in dieser Erzählung nur von der Immunitätsurkunde die Rede (vgl. auch Sickel II. 326. Roth, Feudalität S. 236), obwohl Jaffé I. 12 N. 1 und Wilmans S. 25 fie mit auf den Stiftungsbrief beziehen. Indessen wird in der Urkunde nicht Wala, sondern Abalhard persönlich als Petent bezeichnet (adiens serenitatem culminis nostri vir reverentissimus Adalardus abba), woher Mabillon (Ann. Ben. II. 480) und nach ihm Echart (Fr. or. II. 184) annehmen, er selber habe den Kaiser damals in Ingelheim aufgesucht. In der That wird man die betreffende Angabe der Translatio S. Viti den angeführten urkundlichen Worten gegenüber nur gelten laffen können, wenn man vorausseten will, daß mit den letteren der Abt nur als der eigentliche Gesuchsteller bezeichnet werben follte. Bgl. Bb. I. S. 200 Anm. 2.

Transl. S. Viti p. 11, wo Rabbert's Vita Adalhardi (c. 68. 69. Scr.

II. 531 f.) citirt wird.

<sup>1)</sup> Die Erzählung von der Gründung des Klosters, welche die Urkunde enthält, ist auffallend aussührlich und überdies schlecht stilisirt. Das Datum schwankt in den Cartularen, aus denen dieselbe allein bekannt ist. Ferner gebenkt der Versasser der im Ganzen zuverlässigen Translatio S. Viti, ein Korveier Mönch, lediglich des Immunitätsdiploms Sickel L. 202 (s. unten Anm. 6). Endlich scheint es mir einigermaßen befremdlich, daß beide gedachte Urkunden mit den nämlichen Worten den Aebten von Korvei das Recht beislegen, Tauschverträge abzuschließen. Man sieht nicht ab, wozu das in dieser doppelten Weise geschehen sein sollte.

<sup>3)</sup> Bgl. Catal. abb. et fratr. Corb. Fundatio Corbeiens. monast. Annalista Saxo. Henric. de Hervordia.

Die Brüderschaft in Corbie freute sich diese gehobene Stimmung an ihrem greisen Abt wahrzunehmen, so oft derselbe von dem Ufer der Weser oder vom Hose und den Staatsgeschäften in ihre Mitte zurückkehrte 1). Nach einem uns überlieferten Verzeichniß 2) zählte das neue Kloster unter Abalhard allerdings, Wala mit eingerechnet, nur 9 Mönche. Man ist jedoch berechtigt, an der Vollständigkeit dieses Verzeichnisses zu zweifeln, denn es fehlt darin auch der Name Anskar's, welcher doch nach glaubwürdigem Zeugniß aus dem Mutterkloster an der Somme nach Korvei ge= sandt wurde und der erste Schulmeister und erste Prediger in der sächfischen Tochterstiftung wars). Nur wenige Jahre allerdings war es dem greisen Adalhard noch vergönnt, sich an dem Gedeihen von Korvei zu erfreuen 1). Am 2. Januar 826 verschied er 5), nachdem er zuletzt noch die Freude gehabt, daß der Bischof Hilde= mann von Beauvais, sein ehemaliger Zögling, an sein Sterbebett eilte und mit dankbarer Pietät bis zu seinem letzten Athemzuge an demselben wachte 6). — Ueber Abalhard's Schriften hat ein ungünftiges Geschick gewaltet. Paschafius Radbertus rühmt den glänzenden Stil seiner Briefe 7), ebenso wie seine Beredtsamkeit in deutscher und lateinischer Zunge, citirt jedoch nur gelegentlich ein Bruchstück eines Schreibens 8), welches der Abt nicht lange vor seinem Tode an den jungen Kaiser Lothar gerichtet zu haben scheint, um demselben die Heiligkeit des Treugelöbnisses einzu= schärfen. Abalhard's Schrift de ordine palatii kennen wir gleichfalls nur mittelbar durch den Erzbischof Hinkmar von Reims,

<sup>1)</sup> V. Adalh. auct. Pasch. 69 (ad nos nonnumquam rediens); auct. Gerard. 50, Mabillon l. c. p. 357 (saepe migrabat de Corbeia ad Corbeiam).

2) Catalog abb et fratz Corb. Stu ber Stiftungaurfunde (Milmons I 19)

<sup>2)</sup> Catalog. abb. et fratr. Corb. In der Stiftungsurkunde (Wilmans I. 19) jagt der Kaiser, er habe Adalhard beauftragt, in Verbindung mit Wala und einer angemessenen Zahl anderer geeigneter Mönche (cum ceteris quantis et quidus oportebat monachis) das Kloster zu gründen. In späteren Quellen heißt es, der Kaiser und der Abt hätten dazu die bewährtesten, frömmsten Mönche Galliens ausgesucht (Thietmar. VII. 53. Annalista Saxo. Henric. de Hervordia. Adam. I. 17).

<sup>\*)</sup> V. Anskar. 6 p. 694 vgl. Bb. I. S. 264 Anm. 1.

<sup>1)</sup> Noch im Dezember 825 hat sich Abalhard die Immunität von Corbie durch Ludwig und Lothar neuerdings bestätigen lassen, wahrscheinlich, weil Lothar inzwischen Mitregent geworden war, und einen Tauschvertrag mit der Krone abgeschlossen (Sickel L. 46. 237. 238. II. 332. Beitr. zur Dipl. III. 223. Bouquet VI. 547 no 136. Rozière I. 353 ff. no 299, vgl. oben Bb. I. S. 241 Anm. 1).

<sup>5)</sup> Bgl. über den Tag seines Todes seine Grabschrift V. Adalh. p. 532, sowie Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 337 n. a. Ann. Ben. II. 499. Guérard, Polyptychum Irminonis II. 339; ferner über seinen Tod überhaupt V. Adalh. auct. Pasch. 82, Madillon A. S. l. c. auct. Gerard. 51—57 ibid. p. 357—358. Die Ann. Patherbrunnens. p. 92 (Annalista Saxo Scr. VI. 573) verzeichnen denselben unrichtig schon unter 825.

<sup>•)</sup> V. Adalh. auct. Pasch. 79 p. 532, auct. Gerard. 54 p. 357.

<sup>7)</sup> V. Adalh. 77 p. 532: quis sine mentis scrupulo poterit epistolarum eius nitorem eloquentiae recitare? Bgl. Dümmler I. 306 N. 54.

<sup>8)</sup> V. Adalh. 18 p. 526 vgl. V. A. auct. Gerard. 15 p. 349. Die Tensbenz dieses Schreibens erinnert an Einhart. epist. no 7, Jaffé IV. 445 f.

welcher sie in einer Denkschrift über denselben Segenstand 1) anssührt und benutt 2). Dieselbe erstreckte sich anscheinend mit auf die Verwaltung des gesammten Reichs, obschon Adalhard diese von dem Hoswesen und der Centralregierung scharf unterschieden hatte. Auch über die Verechnung des Ostervollmonds scheint Adalhard Untersuchungen angestellt zu haben 3), die aber ebenfalls verloren zu sein scheinen. Erhalten ist uns von ihm nur die Klosterordnung, welche er bald nach seiner Kläckehr aus dem Exilster Cordie erließ, und auch diese in interpolirter Gestalt 4).

Der greise Abt hatte vielsach über seinen Rachfolger in Korvei nachgebacht<sup>5</sup>), als sein Blick auf einen jungen Mönch in Corbie Ramens Warin siel. Warin war ein Zögling Radbert's, dessen Leitung ihn Wala anvertraut hatte <sup>6</sup>). Er konnte sich der edelsten Herkunft rühmen, und in seinen Adern floß sowohl sächsisches wie fränkisches Blut <sup>7</sup>). Später hat man ihn sogar als einen

1) Hincmar. Epist. de ordine palatii, u. a. bei Walter, Corp. iur. Germ. III. 761 ff. Vgl. Wait, D. V. V. III. 412 N. 1. v. Noorden, Hintmar S. 384 ff. Pernice, De comitibus palatii S. 48. Bähr S. 515—516. Wattensbach I. 190.

<sup>2)</sup> c. 12, Walter l. c. p. 765: Adalhardum senem et sapientem, domni Caroli magni imperatoris propinquum et monasterii Corbeiae abbatem, inter primos consiliarios primum, in adolescentia mea vidi. Cuius libellum de ordine palatii legi et scripsi, in quo inter caetera continetur, duabus principaliter divisionibus totius regni statum constare, anteposito semper et ubique omnipotentis Dei iudicio; primam videlicet divisionem esse dicens, qua assidue et indeficienter regis palatium regebatur et ordinabatur, alteram vero, qua totius regni status secundum suam qualitatem studiosissime providendo servabatur.

<sup>8)</sup> Bgl. Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. 308. Leibniz Ann. Imp. I. 367.

<sup>4)</sup> Brevis, quem Adalhardus senex, ad Corbeiam regressus, anno incarnationis Domini 822, mense januario, indictione quinta decima, imperii vero gloriosi Chluduici augusti 8°, fieri iussit, Guérard Polyptychum Irminonis II. 306 ff. Manches fann in diesen Statuten, wie sie vorliegen, erst lange nach Adalhard's Tode aufgesett sein, vgl. L. II. c. 3 p. 316. Leibniz l. c. Bahr S. 370. Erwähnt werden dieselben aber auch in der jüngern Vita Adalhardi von Gerard (c. 41. Mabillon l. c. p. 355).

<sup>5)</sup> Transl. S. Viti p. 12.

Siehe Radbert's Widmung an Warin vor seiner epochemachenden Schrift de corpore et sanguine Domini, welche ursprünglich zur Belehrung der Mönche und Anaben in Korvei bestimmt war, Bibl. Patr. Lugd. XIV. 729: Novit igitur, nec ambigo, tua experimento disciplinarum sollertia, quod Arsenius noster, quem nostra nunc nobis saecula Hieremiam alterum tulerunt ab illo, in sidei te mihi commiserit ratione. Propter quod a primaevo indesessus curavi te rapere de inter undas. Außerdem widmete ihm Radbert auch die Schrift de side, spe et charitate. Er giebt ihm den Beinamen Placidius. Bgl. Mabillon Ann. Ben. II. 537 f. Bähr S. 468. Wilmans I. 505 N. 2. Dümmler I. 48 N. 17.

<sup>7)</sup> Transl. S. Viti l. c.: Erat eodem tempore in Corbeiensi monasterio quidam adolescens monachus, qui ex nobilissimo Francorum atque Saxonum genere fuerat ortus, nomine Warinus. Transl. S. Pusinnae 2 p. 542: nobilissimo genere propagatus etc. Henric. de Hervordia p. 59. Bgl. auch V. Walae I. 20 p. 542: priusquam de se humilia sentire didicisset et non inflari pro genere etc., falls bieje Stelle mit Recht auf Warin gebeutet wird (Mabillon Ann. Ben. II. 501. Wilmans I. 308 N. 1).

Mann von königlichem Geschlecht und Verwandten des karolin= gischen Herrscherhauses bezeichnet 1). Besser bezeugt ist, daß Warin der Bruder des reichen sächsischen Grafen Kobbo und der späteren Aebtissin Addila von Herford war 2). Was nur das irdische Da= sein zu schmücken vermag, hatte das Glück diesem Jüngling in den Schooß geworfen; er war begütert, mächtig, am Hofe bereits hoch angesehen, mit einer schönen Jungfrau, die gleich ihm aus edelstem Geschlechte, verlobt, und dennoch hatte er allem Glück und Glanz der Welt den Rücken gekehrt, um den stillen Hafen der Gottseligkeit im Kloster aufzusuchen 3). Solche Beweise von Weltverachtung schienen Adalhard sichere Bürgschaft eines ernsten Sinnes und starken Willens 4). Indessen, wenn er auch Warin als künftigen Abt von Korvei ins Auge gefaßt hatte, ließ Adal= hard gleichwohl, als er sein Ende immer entschiedener nahen fühlte, der dortigen Brüderschaft sagen, sie möchte sich ihrer Wahlfreiheit ganz nach ihrem Sinne bedienen 5).

<sup>1)</sup> Catalogus donatorum Corb. (12. Jahrh.) Wilmans I. 509: Warinus regiae prosapiae vir; ebenso Henric. de Herv. (14. Jahrh.) p. 51. Einige Korveier Urfunden, in welchen Ludwig und Lothar den Abt Warin als "propinquus noster" bezeichnen (Sickel L. 297 vgl. S. 344. 400—401. Wilmans I. 30 ff. 53 ff. 94 ff. no 11. 18. 27) sind interpolirt oder unecht und rühren in der vorliegenden Fassung erst aus dem Ansang des zwölften Jahrhunderts her (Wilmans S. 33—34. 293). In den unverfälschen Urfunden erhält Warin diese Bezeichnung nicht (Sickel L. 315. 326. Wilmans I. 43. 48. 84 no 14. 16. 24). Die betreffenden Konjekturen von Wilmans (S. 33—34. 294. 299 R. 2. 300. 301. 307), insbesondere diesenige, daß Warin ein Großnesse Abalhard's und Wala's gewesen sei, scheinen mir unsicher. Eine Verwandtschaft des Abts Warin mit dem farolingischen Hause Bearbeitung S. 189 f.).

<sup>2)</sup> Querimonia Egilmari, Erhard Regest. hist. Westf. I. C. p. 36 no 41: quidam ejus (Ludwig's des Deutschen) fidelis comes ditissimus, Cobbo nuncupatus, de praedicto episcopatu quidquid voluit agere adeptus, germano ejus nomine Werin in monasterio Huxiliensi tunc temporis addaté et sorore ejus in puellarum coenodio Herivordensi addatissa degentidus. Urf. Heinzich's IV. vom 27. Januar 1079 idid. p. 121 f. no 158: Equidem praesatus Coppo, primus usurpator earundem decimarum, cum totum occasione dellorum iniusta dominatione suos in usus raperet, partem Warino fratri suo germano Cordeiensi addati, partem addatisse Adele Herefurdensi germane sue concessit. Bgl. Wilmans I. 57. 298—299. Wait a. a. O. S. 190. Dümmler I. 142 N. 25. 348 N. 26; dagegen auch II. 685 u. Sictel II. 401. Ein Nesse Warin's war der spätere Add Sovo I. von Korvei (Widukind. III. 2. v. l. Scr. III. 451). Die Angade der Transl. S. Pusinnae l. c., wonach Warin ein Sohn des Grasen Elbert und der Ida gewesen wäre, ist zu verwersen (Wilsmans S. 294. 539 f.).

<sup>3)</sup> Transl. S. Viti p. 12: Hic a tanta perfectione coepit, ut cum esset iuvenis atque magna potestate praeditus haberetque sibi desponsatam virginem pulcram atque nobilissimam et iam iamque inter primos palatii consisteret (?), elegit potius servire Domino aeterno quam regi mortali, relictisque omnibus portum monasterii petiit. Widukind. l. c.: qui ex milite factus est monachus — Qui cum esset admirandae sanctitatis.

<sup>4)</sup> Transl. S. Viti l. c.

<sup>5)</sup> Transl. S. Viti l. c.: Interim cum iam iamque diem egressionis suae adesse sentiret, misit, ut quem vellent eligerent, accepta licentia imperatoris. Vgl. über die Korvei zugestandene freie Abtswahl oben S.-270.

ftarb 1), hielt sich Wala in Korvei auf, vielleicht zu dem Zwecke, um seine eigene Wahl zu betreiben 2), welche die dortigen Mönche auch mehr als die Warin's gewünscht zu haben scheinen 3). selbe wurde jedoch an den Hof beschieden, kehrte nach Corbie zurück und wurde nun hier sofort einmüthig zum Abt gewählt4). Ursprünglich wollte man am Hofe Wala zwar auch in Corbie nicht gern als Nachfolger seines Bruders sehen, allein es gelang dem Paschasius Radbertus, welcher den Kaiser im Auftrage der Brüder aufsuchte, die daselbst gegen diese Wahl bestehende Abneigung zu überwinden. Dem Einwande, daß die Alosterbrüder nicht im Stande sein würden, Wala's Strenge zu ertragen und mit ihm in der Askese Schritt zu halten, wußte Radbert mit der Frage zu begegnen, ob sie etwa den Schweif zum Haupte wählen sollten 5). — In Korvei erkoren die Mönche, den Wunsch des Stifters ehrend, Warin zu ihrem Abte (26. April 826). Auch diese Wahl erhielt die Bestätigung des Kaisers 6), und sie bewährte

1) Transl. S. Viti l. c.: Interim dum electio protelatur, religiosus abbadiem finivit extremum. Wilmans I. 307 N. 1.

2) Transl. S. Viti l. c.: Walo, qui tunc ibi electionis gratia (b. h. allerbings nur in Angelegenheiten der Abtswahl) morabatur. Möglicherweise war W. der deshalb von Adalhard nach Korvei gesandte Bote (vgl. oben S. 273 Anm. 5). Raddert weiß auch den damaligen Aufenthalt Wala's in Korvei auf die für seine Demuth und Uneigennütigkeit ehrenvollste Weise zu motiviren, näulich so, als habe er sich dadurch der Wahl in Corvie entziehen wollen, V. Walae I. 11 p. 537: Perrexerat enim prius delitescendi gratia fratres invisere nostros et illam secundam excolere, quae de nomine matris ipsa est — qui dudum subtersugerat, vgl. Mabillon Ann. Ben. II. 499. Wilmans a. a. O. Uebrigens sahen wir (S. 271), daß Wala im Catalog. abb. et fratr. Cord. zu den Mitgliedern der Brüderschaft von Korvei zur Zeit Abalhard's gezählt wird.

's) Transl. S. Viti l. c.: Fratres autem studiosius agebant, ut venerabilem virum Walonem sibi in patrem eligerent. Vielleicht wäre es freilich auch

statthaft, dies auf die Brüderschaft von Corbie zu beziehen.

defuncto Antonio (Abalhard), paulo post substituitur pater eximius eius in loco — Unde revocatus, mox occupavit eum nostra electio. II. 15. 21 p. 537. 561 lin. 10—11. 567 lin. 46—47. V. Adalhard. 32. 86 p. 527. 532 (Felix Corbeia ex antiquo vocata.. ecce fratrem reliquit tibi heredem). Andere Stellen, in denen Wala als Abt von Corbie oder Abt schlechthin bezeichnet wird, Prudent. Trec. Ann. 836 p. 429 – 430. Thegan. append. p. 603. V. Hlud. 45. 46 p. 633. 642. V. Anskar. 7. 9 p. 694. 696. Daß teine Urtunden für Corbie aus der Zeit seiner Verwaltung bekannt sind, erzikärt sich aus Wala's Zerwürsniß mit dem kaiserlichen Hose.

5) V. Walae I. 11. Himly S. 94 N. 1 hat diesen Bericht einigermaßen

entstellt.

<sup>9)</sup> Transl. S. Viti p. 12—13: At vero hi qui in Saxonia habitabant monachi, de electione abbatis sui beatae memoriae meritis Adalhardi confisi, eligunt sibi abbatem iam dictum virum venerabilem Warinum, vgl. R. 1. Catalog. abbat. et fratr. Corb. Jaffé I. 67. Fundatio Corbeiens. monast. Wilmans I. 508 vgl. R. 2. 3. Catalog. donator. Corb. ebb. S. 509. Transl. S. Pusinnae 2. S. 542. Henric. de Hervordia p. 51. 59. — Widakind l. c. Thietmar. VII. 9 Scr. III. 840. Ann. Patherbrunn. 825 p. 92. Annalista Saxo 822. 825. Scr. VI. 572. 573. Siehe ferner die Urtunden Sidel L. 297. 315. 319. 326. Wilmans I. 30. 33. 35 R. 1. 43. 46. 48 no 11. 14. 15. 16

sich durchaus. Unter Warin's Leitung wuchs und gedieh die neue Stiftung im Sachsenlande. Wenn das vorhin gedachte Berzeichniß zu Abalhard's Lebzeiten nur 9 Brüder von Korvei nennt, so zählt es unter Warin bereits 57°). Der Kaiser war gegen den Abt und das Kloster mit Gnadenbeweisen nicht sparsam. Er verlieh Warin, der im Gegensatz zu Wala sein treuer Anhänger blieb"), später auch noch das Kloster Kebais (genannt Jerusalem) im Sprengel des Bisthums Meaux"), an Korvei eine ganze Keihe bedeutender Schenkungen. So schenkte Ludwig diesem Kloster u. a. die Kapelle in der alten sächsischen Eresburg 4), welche Karl der Große 785 erbaut 5) und, wie es hieß 6), Papst Leo III. im Jahr 799 geweiht hatte 7); ferner die Zelle zu Meppen sammt den zu ihr gehörigen Missionskirchen im Osnabrücker Sprengel 8), die Fischerei in der Weser bei Lüssum im Wihmuodigau 9), eine Salzequelle zu Bodenseld an der Weser 10). Diesen Schenkungen zur

(Warinus, quem in eodem monasterio abbatem praesecimus — Warino venerabili abbate, qui monasterium quod dicitur nova Corbeia nostra concessione in regimine habere dinoscitur). Auffällig ist jedoch, daß in einem Kaisersbiplom für Korvei vom 20. Juni 826 Warin's noch nicht gedacht wird (Sickel L. 242. Wilmans I. 28).

1) Catal. abb. et fratr. Corb.

· 2) Wilmans I. 44.

<sup>3</sup>) Transl. S. Viti p. 14.

1) Jetzt Ober=Marsberg oder Stadtberge, im Kreise Brilon, Reg.=B. Arns=

berg (Wilmans I. 25 N. 3. 119 N. 2).

rendu des séances de la commission roy. d'histoire VIII. Bruxelles 1844. p. 179. Wilmans I. 27. Abel, Karl d. Gr. I. 400. Renzler in Forschungen zur D. G. XII. 392.

6) Widukind. II. 11 Scr. III. 441. Jaffé Regest. Pontif. Rom. p. 217.

Wilmans I. 27. 134 f.

7) Wgl. in Anbetracht biefer Schentung Sickel L. 242. Wilmans I. 25 ff. no 9. Catal. abb. Corb. Fundat. Corb. mon. Annalista Saxo 822 p. 572. Henric. de Hervordia p. 51.

\*) Sickel L. 326. Wilmans I. 48 ff. no 16 vgl. Catal. abb. Corb. Fund.

Corb. mon. Annalista Saxo l. c. Henric. de Hervordia.

9) Sidel L. 297 bgl. Anm. S. 344. Wilmans I. 30 ff. no 11.

16) Sickel L. 315. Wilmans I. 43 ff. no 14. Wir sahen oben (S. 105 Anm. 4), daß eine Schenkungsurkunde für Korvei vom 15. Mai 834 (Sickel L. 319) auf persönlichen Besehl Kaiser Ludwig's ausgestellt ist. Mit Rücksicht auf den dort erwähnten näher liegenden Erklärungsgrund scheint es nicht, daß man in diesem Umstande einen besonderen Beweiß des Ansehens und der Gunst, worin Korvei und sein Abt bei dem Kaiser standen, erblicken darf. — Bei Helmold. Chron. Slavorum L. II. c. 12 Scr. XXI. 97 liest man: Tenuis autem sama commemorat, Lodewicum Karoli silium olim terram Rugianorum obtulisse deato Vito in Cordeia, eo quod ipse sundator extiterit cenodii illius (vgl. übrigens auch I. 6 p. 16 über die Predigt von Korveser Mönchen auf Rügen temporidus Lodewici secundi). Es ist dies eine weitere Enteriese der Greichtung der Ausstelle Lodewick von Korveser Wönchen

wicklung der Erdichtung, der zufolge Lothar Rügen an Korvei geschenkt haben soll (Wibald. epist. 150. Chronograph. Corbeiens. 844. Catalog. abb. et fratr. Corb. Jaffé I. 43. 67. 245. Boehmer Regest. Karol. no 585). Ein Anknüpfungspunkt dieser Jabel lag darin, daß die Hersfelder Jahrbücher (Ann. Hildesheim. Quedlind. Weissemb. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. Scr. III. 46 f. V. 3. XX. 784) in ihrem Bericht über das Jahr 844 statt Ludwig's des Deutschen irrthümlich Lothar als Ueberwinder der Slaven (Abotriten) in

Seite ging die Verleihung außerordentlicher Privilegien. Da sich in der dortigen Gegend kein Marktplatz befand, errichtete der Kaiser in dem Kloster eine Münzstätte und überließ ihm die daraus fließenden Einnahmen 1). Als die Grafen, unter Miß= achtung des dem Kloster verliehenen Immunitätsprivilegs, die Mannen desselben, Freie und Liten, zum Heerdienst zu pressen versuchten, wies der Kaiser auf Abt Warin's Beschwerde den Bischof von Paderborn an, den Grafen dies Privileg vorlesen zu lassen und sie in seinem Namen zur Beobachtung seines Inhalts aufzufordern 2). Später hat Korvei sogar mit Erfolg geltend gemacht und wiederholt das Anerkenntniß der Könige erhalten, daß seinen Aebten und Mannen sogleich bei der Gründung des Alosters die Befreiung vom Ariegsdienste zugestanden worden sei 3). Der Abtskatalog behauptet, daß die Schenkungen Ludwig's des Frommen an Korvei auf Verwendung der Kaiserin Judith erfolgt seien, ebenso wie diejenigen Ludwig's des Deutschen auf die seiner Gemahlin Hemma 4), und es ware wohl zu begreifen, wenn die beiden hohen Schwestern wegen ihrer sächsischen Herkunft von mütterlicher Seite der jungen klösterlichen Pflanzung in Sachsen ihre besondere Theilnahme zugewendet hätten. Allein die betreffenden Urkunden gedenken ihrer Vermittlung nicht, während zwei derselben, welche der Kaiser bei seinem Aufenthalt zu Worms im Juni 833, kurz vor der Katastrophe auf dem Lügenfelde, er= ließ, von Hukbert — wahrscheinlich dem Bischof Hukbert von Meaux — erwirkt sind 5).

Den kostbarsten Schatz erhielt Korvei jedoch, als im Jahre 836 die Gebeine des heiligen Vitus (Veit) von St. Denis dahin übertragen wurden. Abt Hilduin, der während seines kurzen Exils in Korvei gelebt hatte 6), gewährte die Ueberlassung derselben auf Warin's Vitte, mit Genehmigung des Kaisers und des Vischofs

1) Sickel L. 314 Anm. S. 347. Wilmans I. 40 ff. no 13. Soetbeer in

Forschungen VI. 24 ff.

ordia p. 51 vgl. Bb. I. S. 38 Anm. 6 darzuthun versucht.

4) Catal. abb. Corb. Wilmans I. 511: Juditha imperatrix ab eodem viro suo haec optinuit — Hemma regina haec ab eo optinuit. Henric. de Hervordia p. 51 vgl. Bb. I. S. 339 Anm. 5.

die remisit domnus imperator eidem abbati omne servitium etc. nicht hierauf

5) Sickel L. 314. 315. Wilmans I. 41. 44 vgl. oben S. 36 Anm. 2 und unten Excurs I.

einem Feldzuge nennen, in welchem ein König derfelben, Gostimpsl, blieb. Bgl. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I. 120 N. 1. III. 33. 167—169. Dümmler I. 256 N. 25. Wattenbach II. 189. In den Ann. Quedlind. folgt unmittelbar auf diese Nachricht: Dedicatio ecclesiae novae Corbeiae.

<sup>2)</sup> Sickel L. 317. Wilmans I. 28 ff. no 10.
3) Mehr möchte ich den von Roth (Beneficialwesen S. 405 ff. Feudalität S. 236 ff.) und Wilmans (I. 187) angezogenen Stellen nicht entnehmen. Bgl. übrigens auch Sickel, Beitr. z. Dipl. V. 365. 368 N. 2. 369 N. 2. Act. Karolin. II. 101. 347 (Anm. zu L. 317. 364); anders Waiß IV. 508 N. 2 (j. dagegen S. 34 N. 2). Daß die Angabe der Transl. S. Viti p. 9: Eodem

<sup>&</sup>quot;) Transl. S. Viti p. 13. Transl. S. Pusinnae 4. Wilmans I. 543, vgl. oben S. 3.

von Paris, bereitwillig. Ein Korveier Mönch, welcher an dieser Uebertragung theilnahm 1), hat die Geschichte derselben so genau beschrieben 2), daß wir dem Zuge fast von Station zu Station folgen können. Am Sonntag Lätare (19. März) 836 wurde der heilige Leib zu St. Denis von Hilduin feierlich an Warin übergeben. Ueber Meaux, wo Bischof Hukbert mit seiner Geistlichkeit und vielem Volk die heiligen Reliquien empfing, wurden dieselben sodann zunächst nach Rebais, dem andern Kloster Warin's, ge= bracht. Hier blieben sie zwei Monate lang, und erst am 21. Mai brach der Abt mit ihnen weiter nach Sachsen auf. Der Zug ging über la Celle, Opes, Aulnay aux Planches. Dann über= schritt man die Marne und gelangte über Sept-Sauly (etwa auf der Mitte Wegs zwischen Chalons und Reims) und St. Etienne à Arne nach St. Morel an der Aisne, wo Pfingsten (28. Mai) gefeiert ward. Nicht lange darauf kam man nach Achen, wo der Zulauf des Volks besonders stark war — Alles wollte die Re= liquien auf den Schultern tragen — und wo eine Nacht geraftet wurde 3). Als der Zug den sächsischen Boden betrat, gab sich die freudigste Theilnahme des im Christenthum noch so jungen Volkes, besonders, wie es scheint, der Edelinge 4) kund. Ueber Soest und Brakel wurde endlich am Tage vor der Vigil des Heiligen, dessen Reste man überführte (13. Juni), das Ziel erreicht. Ueberall war die Reise durch vermeintliche wunderbare Heilungen, welche St. Vitus Kranken jeder Art, besonders Blinden und Gelähmten, zu Theil werden ließ, bezeichnet, und in Korvei dauerten diese Wunder Indessen wird doch über die Zweifelsucht der Zeit Klage Manche wollten den Wundern nicht ohne Weiteres trauen und verlangten erst die Beglaubigung durch Berwandte und Nach= barn, daß die scheinbar geheilten Krankheiten vorher auch wirklich vorhanden gewesen seien 5). Der heilige Vitus aber, welchem die Insassen von St. Denis vorzüglich nachgerühmt hatten, daß er

<sup>1)</sup> Bgl. Transl. S. Viti p. 22 (quae oculis perspeximus). 23 (nobiscum) etc. sowie Jassé's Einleitung p. 1 und Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I. 189.

<sup>2)</sup> Transl. S. Viti p. 14—26. Auch Gerhard sagt in der V. Adalhardi, prol. c. 3, Madillon l. c. p. 346 von dem Bersasser: licet ad unguem descripserit ipsam translationem. — Im Nedrigen hinsichtlich dieser Translation zu vergleichen Thietmar. VII. 9. 53, Brüsseler H. Widukind. I. 33. 34. III. 2 (Steinfelder H.). Scr. III. 840. 860. 431. 432. 451. Transl. S. Pusinnae l. c. Ann. Cordeiens. 836, Jassé I. 33. Ann. Patherbrunn. 836 p. 92. Ann. Palidens. 835. Ann. Magdeburg. 836. Scr. XVI. 59. 138. Annalista Saxo 822. 826. 836. Scr. VI. 572 f.

<sup>3)</sup> Transl. S. Viti p. 21.

<sup>1)</sup> Ibid. p. 22 (Tales enim et tantos comites habentes). 23 (multitudine populi utriusque sexus de nobilissimo Saxonum genere nobiscum comitante, wo allerdings auch das sächsische Volt im Allgemeinen gemeint sein könnte). 25 (et vir eius nomine Wigo ex nobili progenie).

<sup>&#</sup>x27;b) Ibid. p. 19: Qua de re cum aliqui, ut solet in hac aetate, diffidentiam signi haberent et diligenter inquirerent nomenque ipsius percunctarentur, affuerunt plurimi vicini et cognati, qui eum a multo tempore claudum . . . . noverant. p. 22: Qua de re cum dubitarent, testes etiam quaererentur, inventi sunt plurimi vicini et cognati.

sie vor Blitz und Unwetter schütze 1), ward von nun an der eigentliche Schutzpatron Korveis, ja Sachsens. Von Korvei aus wurde später die Auffassung verbreitet, daß mit diesem Heiligen das Glück und die Herrschaft von den Franken zu den Sachsen herübergezogen sei. Der Korveier Mönch Widukind, der Geschichtschreiber der trastvollen ersten Herrscher aus dem sächsischen Hause, predigt einer Tochter Otto's des Großen eindringlich diese Lehre. 3).

Eine Schwestergründung dieses ersten Mönchsklosters in Sachsen's) ist das erste sächsische Nonnenkloster zu Herford zwischen Werre und Aa. Wie Korvei wurde auch Herford wenigstens später als eine Familienstiftung des karolingischen Hauses bestrachtet<sup>4</sup>), und gleich jenem verdankte auch dieses seine Entstehung dem Brüderpaar Abalhard und Wala<sup>5</sup>). Zener Walder oder

1) Ibid. p. 14—15.

8) Bgl. Thietmar. VII. 53, Brüffeler H.: In hoc cenobio primo monastica disciplina in Saxonia floruit et postmodum pluribus in locis eius patriae, quorum omnium Corbeia non immerito caput et mater et quodammodo tocius patrie decus cum suo Vito habetur. Hienach Annalista Saxo 822.

5) V. Walae I. 12 p. 538: Hinc est.. quod in Saxonia tam unanimes tamque devoti novae plantationis germina plantaverunt et utriusque sexus a fundamento coenobia favente Domino construxerunt. c. 15 p. 539: maxime qualiter in gente illa praefata coaedificaverint coenobia utriusque sexus. c. 18 p. 541. Bielleicht hiernach Transl. S. Pusinnae l. c.: Quorum aedificatio a reverentissimis viris et summa laude celebrandis, Adalhardo videlicet eiusque

<sup>2)</sup> Widukind. I. 33. 34: Inde regnante Hluthowico imperatore translatae sunt (sc. pretiosi martiris reliquiae sacrae) in Saxoniam, et, ut legatus Karoli (Rarl's des Einfältigen) confessus est, ex hoc res Francorum coeperunt minui, Saxonum vero crescere, donec dilatatae ipsa sua iam magnitudine laborant (nach Liv. praef. vgl. Röpte, Widutind S. 175), ut videmus in amore mundi et totius orbis capite, patre tuo . . . . Colito itaque tantum patronum, quo adveniente Saxonia ex serva facta est libera et ex tributaria multarum gentium domina. III. 2 v. l. Thietmar. VII. 9. 53. Annalista Saxo 822. Wattenbach I. 243.

<sup>4)</sup> Urk. Arnolf's vom 11. Dezbr. 887. Wilmans I. 208—210 no 46: quod fidelis noster Bovo abbas monasterii, quod vocatur Nova Corbeia, insinuavit celsitudini nostre, qualiter ipsum monachorum coenobium sibi commissum necnon et monasterium puellarum constitutum in loco Hiriford nuncupato.... a venerande memoriae antecessore nostro Hludowico pro eterna ipsius omnisque gloriosissimi generis sui memoria primum constructa.... fuerint.... quoniam superius nominatus cesar Chludowicus.... haec duo ad perpetuam tam ipsius quam universe, ut supra dictum est, gloriosissime prosapie sue elemosinam secundum antiquam monastice discipline rectitudinem construi et ordinari precepit. Vgl. hiezu Wilmans, Excurs 1 S. 275-318 (namentlich S. 278 f. 306), sowie S. 257 f. Jedenfalls wird dies nur als die Darstellung des Abts Bovo bezeugt, jedoch findet sich in einer Urkunde Ludwig's des Deutschen (Wilmans I. 120 no 29) allerdings Aehnliches. Die Stiftungsurkunde für Herford ist nicht mehr vorhanden und überhaupt nur noch ein einziges Diplom Ludwig's bes Fr. für bies Kloster erhalten, worin es lediglich heißt: quoddam monasterium vocabulo Herivurth, quod in ducatu Saxoniae in honore sanctae Dei genetricis Mariae semper virginis constat esse dicatum (Sidel L. 360 vom 7. Juni 838. Wilmans I. 51 no 17 vgl. ebb. S. 143 no 31). Siehe außerbem Transl. S. Pusinnae 2 p. 542. V. Meinwerci 158. Scr. XI. 139. Henric. de Hervordia p. 59 entstellt die Worte der Transl. S. Pusinnae, durch das fabelhafte Leben des h. Waltger und andere falsche Ueberlieferung verleitet, vgl. auch p. 34. 51.

Waltger, welchen man später als Stifter und Patron dieses Alosters verehrte, scheint nichts als eine sagenhafte Nebelgestalt zu sein, die sich aus der verdunkelten Ueberlieferung über Wala entwickelt hat 1). Wie Norm und Muster für die Einrichtung von Korvei dem Männerconvent in Corbie, so wurde diesenige Herfords dem Frauenkloster der Jungfrau Maria in Soissons entlehnt 2), an dessen Spitze eine Schwester Adalhard's und Wala's, die Aebtissin Theodrada, stand's). Auch Herford wurde der h. Jungfrau geweiht 4). Die Weihe vollzog, wie die von Korvei, der Bischof von Paderborn 5). Auch der Zeit nach endlich scheinen beide Stiftungen ungefähr zusammenzusallen 6). Die erste Aebtissin

fratre Wala . . . instituta est. Einer der Interlokutoren in der V. Walae, Abeobatus, will das eigentliche Verdienst dieser Alostergründungen ausschließlich für Abalhard als den damaligen Abt in Anspruch nehmen, c. 13 p. 538: Miror, cur velis eos coaequare, cum non iste (Arfenius-Wala), sed Antonius (Abalhard), quia loci huius (Corbie) pastor erat, cui facultas suppetebat aedificandi, ea aedificaverit etc. Rabbert bagegen, der dabei war "quando eadem inchoarent" (c. 15 vgl. oben S. 268 Anm. 7), sest den bedeutenden Antheil auseinander, welchen auch Wala daran gehabt habe. Tropbem möchte ich der Meinung von Wilmans (I. 283 ff.), daß die Stiftung von Herford

vorzugsweise als Wala's Werk zu betrachten sei, kaum beipflichten.

Das Leben des h. Waltger von Herford, nach der Originalhandschrift bei Wilmans I. 488—501, vgl. dazu S. 275—318, namentlich S. 311 ff. Es ist eine wunderliche Legende, im 13. Jahrh. von einem gewissen Wigand zus sammengestellt. Ein Auszug daraus bei Henricus de Hervordia p. 49—51, auf ben bann wieder noch spätere Schriften zurückgehen (vgl. Leibniz Ann. Imp. I. 341. Wilmans I. 316). Außerdem kommt eine selbständige Erwähnung dieses Heiligen in dem (ungedruckten) Leben der h. Marswid, Stifterin von Schildesche, vor (vgl. Wilmans a. a. O. N. 3. Erhard, Regest. hist. Westf. I. p. 124 f. no 547). — Eine andere volltommen sagenhafte Ueber= lieferung über die Gründung von Herford bei Henric. de Herv. p. 34 (z. J. 789).

2) Ark. Ludwig's bes Deutschen, Wilmans I. 120 no 29: Is (sc. abbas Warinus) ergo peciit celsitudinem nostram recordari, quod pie memorie genitor noster Hludowicus imperator ambo hec monasteria construi iussit ad normam videlicet precipuorum in Gallia monasteriorum, Novam utique Corbeiam ad similitudinem Antique Corbeie, Herifordense vero cenobium ad exemplum monasterii sanctimonialium in Suessionis civitate consistentium. Vgl. auch das Leben des h. Waltger (c. 24 p. 496) und danach Henric. de Herv. p. 50. 51.

\*) V. Adalh. 33. 35. Scr. II. 527. 528. Wilmans I. 289 vgl. oben Bb. I. S. 22.

4) Urkk. Ludwig's des Frommen und Ludwig's des Deutschen, Wilmans I. 51. 143 no 17. 31 (quod . . . in honore sanctae Dei genetricis Mariae semper virginis constat esse dicatum) etc. Leben bes h. Waltger c. 13. 15. 17 p. 492—493; banach Henric. de Hervordia p. 50. Lgl. ferner über bie Reliquien der Jungfrau Maria, welche in Herford aufbewahrt wurden, die Urkunde Ludwig's des Deutschen Wilmans I. 113 no 28 und dazu N. 1.

<sup>5</sup>) V. Meinwerci l. c.

6) Jebenfalls erfolgte die Stiftung von Herford noch vor dem Tode Adal= hard's (2. Januar 826). In der V. Walae, der V. Waltgeri (c. 23 p. 496) und bei Heinrich von Herford werden beide Stiftungen als gleichzeitig dar= gestellt. Jedoch verlegt der lettere, der diefelben, wie erwähnt, auf Karl den Großen zurückführen will, diejenige Herford's bereits in bas Jahr 789 (p. 34). Zum Jahr 820 (p. 47 f.), wo er einen Auszug aus bem Leben Waltger's ein= flicht, erzählt berfelbe Autor bann, nach c. 24 biefer Legende, daß Ludwig b. Fr. das Aloster in Königsschutz aufgenommen habe. Einer noch späteren Neber-

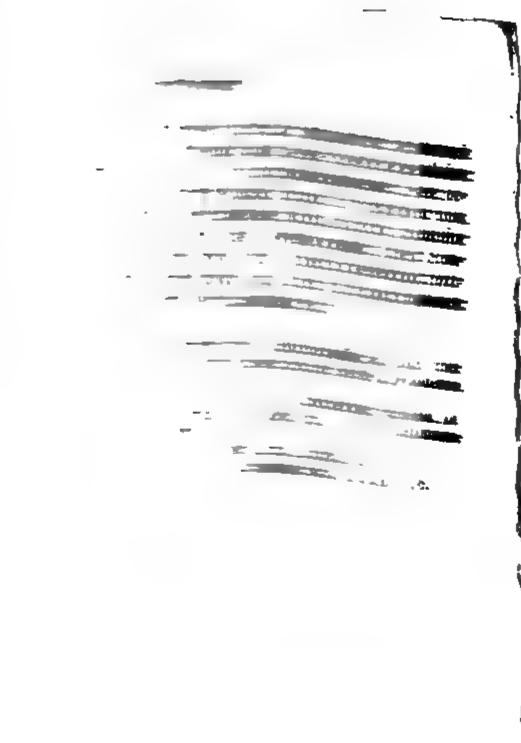

### Gründung des Erzbisthums Hamburg".

Karl der Große hatte auch in dem äußersten Theile des von ihm unterworfenen Sachsenlandes, in Nordalbingien, eine ähnliche provisorische kirchliche Einrichtung getroffen wie überall sonft in demselben. Es wurde dort in Hamburg eine Kirche erbaut und dieselbe dem Presbyter Heridag übergeben 1). Zu seinem Unter-halt scheint dem letzteren das Kloster Renaix in Brabant zuge= wiesen worden zu sein ?). Der Vorsteher dieser nordalbingischen Kirche war von keinem der benachbarten Bischöfe abhängig, vielmehr die dereinstige Erhebung desselben zum Bischof in Aussicht genommen 3). Außer dem überelbischen Sachsen umfaßte sein Sprengel das Slavenland bis zur Peene und Elde 4). — Indessen kam es zu Karl's Zeit zu der beabsichtigten Errichtung eines förmlichen Bisthums in dieser Gegend nicht, und unter Ludwig wurde Nordalbingien sogar unter die benachbarten bischöflichen Sprengel von Bremen und Verden vertheilt, wobei Hamburg mit seiner Kirche an Verden fiel 5). Die Zelle Renaix übertrug Kaiser Ludwig nach einer zwar mangelhaft verbürgten, aber nicht un= wahrscheinlichen Rachricht an seine Lieblingsstiftung Inden bei

ins Jahr 810.

2) An dieser in einer falschen Urkunde Kaiser Ludwig's (Sickel II. 413—414. Lappenberg, Hamb. Urkb. no 8) überlieferten Thatsache glaubt Koppmann (S. 20. 42. 44—45. 55), wie Rettberg (II. 494), festhalten zu dürfen.

<sup>1)</sup> V. Anskarii 12 Scr. II. 698 (vermuthlich nach der verloren gegangenen Stiftungsurtunde Ludwig's des Fr. für das Erzbisthum Hamburg). Zu verzgleichen ist auch die Einleitung der Bulle Papst Gregor's IV. nach dem echten Text dei Caesar, Triapostolatus Septentrionis, s. R. Koppmann, die ältesten Urtunden des Erzbisthums Hamburg-Bremen (Göttinger Jnaug.-Diff. Hamsdurg 1866) S. 16. 18 N. 1. 19. 20 — eine Schrift, auf welche sich die obige Darstellung der Stiftung des Erzbisthums Hamburg überhaupt gründet. — Ann. Bremenses Scr. XVII. 854 sepen die Gründung der Kirche zu Hamburg ins Nahr 810.

<sup>\*)</sup> Rettberg II. 491 ff. bezweifelt diesen Plan Karl's, wenn auch nicht die Existenz einer Kirche in Hamburg unter dem Presbyter Heridag zu seiner Zeit. Wgl. dagegen Koppmann S. 19 und auch Wattenbach, Deutschlands Geschichts= quellen I. 186 N. 2.

<sup>4)</sup> Roppmann S. 55—56.

<sup>5)</sup> V. Anskar. l. c. Roppmann S. 9. 19.

Achen 1). — Nach den Erfolgen der Mission Anskar's kam man auf den Gedanken Karl's des Großen zurück, nahm ihn jedoch in veränderter und erweiterter Gestalt auf, indem man den Plan faßte, in Nordalbingien ein Erzbisthum zu errichten und dieses zugleich zur Missionsanstalt für den Norden zu machen. sem Behuf wurde das nordalbingische Land mit seinen Kirchen und Zehnten aus dem Diözesanverbande von Bremen und Verden wieder ausgeschieden und als selbständiger Sprengel konstituirt, Anskar zum Bischof desselben ernannt und ihm Hamburg als Sit angewiesen ?). Zum Unterhalt des Bischofs und seines Klerus schenkte Ludwig dem neuen Bisthum das Kloster Turholt (Thourout) in Flandern. Bischof Drogo von Met vollzog unter Assistenz der Erzbischöfe von Reims, Mainz und Trier, sowie in Gegenwart der Bischöfe von Bremen und Verden und der Großen des Reichs Anskar's Weihe 3). Sodann begab der letztere sich nach Rom, während dem Papst Gregor IV. der Hergang auch durch die Bischöfe Ratold von Berona (?) und Bernald von Straßburg und den Missus Grafen Gerold zur Genehmigung unter= breitet wurde 4). Gregor ertheilte dieselbe, indem er Anskar über= dies das Pallium verlieh b) und Hamburg zum Erzbisthum er= hob 6). Die künftigen Bisthümer in den nordischen Gegenden follten seiner Metropolitangewalt unterworfen sein?). Auch er= nannte der Papst nun Anskar neben dem Erzbischof Ebo von Reims 8) zum Legaten bei den Schweden, Dänen, Slaven und den übrigen Bölkern, welche in jenen Gegenden das Chriftenthum annehmen würden 9). Auch künftig sollte stets nur ein zur Mission

1) Roppmann S. 42. 44 f. vgl. oben Bd. I. S. 24 Anm. 6.
2) Bulle Gregor's IV. (nach Cafar). V. Anskar. Roppmann a. a. O. S. 9—10. 19.

3) Auch Roppmann S. 12 N. 3 sest die Stiftung des Erzbisthums Ham= burg in das Jahr 831. Ist dies richtig, so begeht Rimbert eine Ungenauigkeit, indem er Drogo bei dieser Gelegenheit bereits als Erzkapellan bezeichnet (vgl. oben S. 233 Anm. 5). — Ann. Bremens. 1. c. verlegen die Weihe Anskar's und die Stiftung des Erzbisthums Hamburg ins Jahr 833.

<sup>5)</sup> Bgl. (wie überhaupt wegen des Inhalts der betreffenden, in ihrer echten Gestalt bei Caesar 1. c. p. 179 ff. abgedruckten Bulle Gregor's IV.) Roppsmann S. 12. 66.

<sup>4)</sup> per venerabiles Ratoldum sive Bernoldum episcopos nec non et Geroldum comitem vel missum venerabilem (Bulle Gregor's IV.) — per missos suos venerabiles Bernoldum et Ratoldum episcopos ac Geroldum illustrissimum comitem (V. Anskar. c. 13 p. 699). Bgl. Roppmann S. 16 N. 1 und hinfichtlich bes Bischofs Ratold, der nicht mit dem B. Rothad von Soissons zu verwechseln, auch Dümmler I. 264 N. 61 (gegen Jassé Regest. pont. Rom. p. 227 no 1959).

ops esse decernimus, vgl. Roppmann S. 11, außerdem auch S. 10. 13. 16. 17. 23. 30 R. 1. — Bulle Rifolaus' I. vom 31. Mai 864, Jaffé R. p. R. p. 245 no 2085. Lappenberg no 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) **Roppmann S.** 21. 8) Bal. oben Bb. I. S. 210.

<sup>9)</sup> Ipsumque filium nostrum iam dictum Ansgarium legatum in omnibus circumquaque gentibus Sueonum sive Danorum nec non etiam Slavorum vel

geeigneter Mann auf den erzbischöflichen Stuhl von Hamburg erhoben werden 1) und die Grenzen dieser Metropole so weit reichen als das Legationsgebiet 2). Indessen stellte sich die Noth= wendigkeit einer Auseinandersetzung zwischen Ebo und Anskar in Betreff der Legation heraus, und es scheint, daß beide Erzbischöfe, zwischen denen persönlich fortwährend ein freundschaftliches Ver= hältniß bestand, sich über eine Theilung des Legationsgebiets vereinigt haben, infolge deren Schweden, wo Anskar mit vielem Erfolge gewirkt hatte, gleichwohl Ebo oder vielmehr dessen Nachfolger zufiel. In diesem Lande, welches sich als der für die Mission günstigste Boden erwiesen hatte, war durch Anskar's Anstren= gungen eine christliche Gemeinde begründet, welche bereits die ständige Anwesenheit eines Hixten, einen eigenen Bischof verlangte. Alls solchen sandte nun Ebo seinen Neffen Gauzbert nach Schwe= den, indem er sich denselben zugleich in Bezug auf die Legation substituirte3), und vollzog mit Anskar gemeinsam seine Weihe. Jener Ort Welanao in der Nähe der Itehoer Burg, welchen Ludwig dem Erzbischof von Reims einst als Stützunkt für seine Mission unter den Dänen geschenkt hatte, wurde nun auf dessen Bitte ebenfalls Gauzbert überlassen, also der schwedischen Mission zugewandt 4). Allerdings war dies Abkommen für Anskar in= sofern ungünstig, als das neugestiftete Bisthum in Schweden ihm zunächst nicht untergeordnet war und die Aussichten Hamburgs auf das ausschließliche Recht der Legation im Norden nun in weitere Ferne gerückt schienen.

in caeteris ubicunque illis in partibus constitutis divina pietas ostium aperuerit, una cum Ebone Rhemensi archiepiscopo, statuentes, ante corpus et confessionem sancti Petri publicam evangelizandi tribuimus auctoritatem, vgl. Roppmann S. 10. 12—15. 22. V. Anskarii 13; in dem verfälschten Text der Urtunde Gregor's wird Ebo's Legation nicht erwähnt. An einer andern Stelle der nämlichen Bulle heißt es: cui — delegata est cura seminandi verbum Dei et animas lucrandi Deo. Cuius delegationis etc. Später wird dieselbe als delegationis et auctoritatis et pallii acceptionis pagina bezeichnet (Bulle Nifolaus' I. a. a. O.).

<sup>1)</sup> Strenui vero praedicatoris personae tantoque officio aptae eligatur semper successio, f. Roppmann S. 21 N. 3.

<sup>3)</sup> V. Ansk. 14 p. 699: Ebo quendam propinquum suum, Gauzbertum nomine, ad hoc opus electum et pontificali insignitum honore — ad partes direxit Sueonum — eumque quasi vice sua, qui idem praedicandi officium prius auctoritate apostolica suscepit, legatum in gentibus Sueonum esse constituit. Roppmann S. 24 N. 1. — Neber Gauzbert, der bei seiner Weihe den Namen "Simon" annahm und später auß Schweden vertrieben, daß Bißthum Osnabrück erhielt, wie auch über den Verkehr Raban's mit demselben j. Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R. I. 265. 268. Epist. Fuld. XVII., Forschungen V. 381—382. Runstmann, Hrabanus Mauruß S. 75.

<sup>4)</sup> ut scilicet ad ipsius ministerium officii perpetua stabilitate deserviret. Roppmann S. 25 N. I, vgl. oben Bb. L. S. 211.

### Anfänge der Bisthümer Hildesheim und Halberstadt.

Die Böhlder Chronik verlegt den Ursprung des Bisthums Hildesheim in das Jahr 817. Kaiser Ludwig, so heißt es hier 1), hatte beschlossen, die Kirche in Elze, welche er dem heiligen Petrus geweiht hatte, zum Sitz eines Bisthums zu erheben. Derselbe ward jedoch nach Hildesheim verlegt, als fich dort bei Reliquien der Mutter Gottes ein Wunder gezeigt und ihr zu Ehren daselbst ein kleines Bethaus erbaut war, so daß der Apostelfürst gleichsam der Mutter Gottes den Platz räumte. Ohne Zweifel aus derselben Quelle wie dieser Bericht — einer sagenhaften Kaiser= geschichte, welche zur Zeit Lothar's des Sachsen im Sprengel von Hildesheim aufgezeichnet worden zu sein scheint?) — ist die viel ausführlichere Erzählung geschöpft, welche der sächsische Annalist unter dem Jahre 815 von der Entstehung dieses Bisthums giebt 3). Nach dieser Darstellung weihet bereits Karl der Große die Kirche zu Elze, mit der Absicht, sie zum Sitz eines Bisthums zu erheben. Ludwig nimmt diesen Gedanken mit frommem Eifer auf. Einst führt denselben die Waidluft über den Leinefluß. Er schlägt an der Stelle, welche später die Kirche von Hildesheim einnahm, sein

3) Siehe Wait, Neber eine sächfische Kaiserchronik und ihre Ableitungen, Göttingen 1863 (aus dem 12. Bande der Abh. der A. Ges. der Wissenschaften), besonders S. 36. Wattenbach II. 178. 305.

<sup>1)</sup> Ann. Palidens. 817 Scr. XVI. 58: Hildenshemense episcopium cepit. Lodewigus imperator, tam paterne religionis quam potestatis heres in Aulicensi ecclesia arcem episcopatus firmare decreverat, quam beati Petri apostoli nomine et honore dicari fecerat. Sed voluntate Dei ostenso ad reliquias sanctae Dei genitricis Mariae miraculo et constructo in eius veneratione oraculo, in locum qui dicitur Hildenesheim sedes episcopalis translata est, sic principe apostolorum genitrici conditoris sui locum dante. Auch Lambert von Sersfeld bezeichnet Ludwig den Frommen als Gründer des Bisthums Sildesheim (814 Scr. III. 41: qui episcopatum in Hiltinesheim construxit).

s) Scr. VI. 570—571, bgl. auch 852 p. 576 (sacello a Lodowico inperatore olim constructo). Ferner ist diese Sage in ihren Grundzügen auch übergangen in den Libellus de fundatione quarundam Saxoniae ecclesiarum, wo die Gründung des Bisthums ins Jahr 796, die Verlegung desselben von Elze nach Hildesheim in das Jahr 818 gesetzt wird (Leibniz Scr. rer. Brunsv. I. 260. Rettberg II. 466).

Zelt auf und hört bei den herbeigebrachten Reliquien der könia= lichen Kapelle die Messe. Aber der Kapellan vergißt hernach diese Reliquien der Mutter Gottes wieder mitzunehmen. folgenden Tage, als der Kaiser, nach Elze zurückgekehrt, dort die Messe hören will, wird jener seiner Vergeßlichkeit gewahr und eilt nun voll Angst zurück, die Reliquien zu holen. Er findet dieselben glücklicherweise noch da wo er sie aufgehängt hatte, am Aft eines Baumes, der eine klare Quelle beschattete. Froh eilt er hinzu, aber mit keiner Anstrengung vermag er die Reliquien wieder los zu machen. Er eilt zurück, dem Kaiser die seltsame Mähr zu melden. Dieser kommt mit zahlreichem Gefolge herbei und erkennt in dem Wunder den Wink Gottes. Er errichtet des= halb an dieser Stelle ein Heiligthum der Mutter Gottes und er= hebt dieses statt der Peterskirche in Elze zum Sitz des Bisthums. Noch jetzt wird bekanntlich ein wilder Rosenstock in der Nähe des Hildesheimer Doms gezeigt, an welchem die Reliquien gehangen haben follen. — Diese Legende ist nicht einmal oxiginell in der Erfindung, da uns in mancher andern Stiftungsgeschichte, z. B. derjenigen des Klosters St. Mihiel an der Maas, die gleichen Auge begegnen 1). Selbst ob eine Kirche in Elze bestand, welche man als Mittelpunkt eines neuen Bisthums in Aussicht genom= men hatte, bis man sich entschloß, dasselbe nach Hildesheim zu verlegen, muß dahingestellt bleiben. Unglaubwürdig ist auch die überlieferte Lifte der ersten Bischöfe von Hildesheim. Wenigstens ift die Chronologie derselben?) offenbar künstlich zurechtgemacht, und zwar unter Voraussetzung der falschen Thatsache, daß Ebo sofort nach seiner Abdankung als Erzbischof von Reims im Jahre 835 als Bischof nach Hildesheim versetzt worden sei 3), während dies in Wahrheit erst etwa eilf Jahre später durch Ludwig den Deutschen geschah 4). Als die ersten dortigen Bischöfe, vor Ebo, werden Guntar und Reinbern genannt 5). Es dürfte jedoch Be-

<sup>1)</sup> Bgl. Chron. S. Michaelis mon. in pago Virdunensi 2. Scr. IV. 80 (ed. L. Tross, Hamme 1857, S. 6 f.); bazu Rettberg I. 531. II. 466. Hauréau, Singularités hist. et littér. p. 102. Der lettere bemerkt mit Bezug auf bie Legende von St. Mihiel: "l'imagination de nos pères n'était guère féconde en fait de miracles. Le trésor suspendu, l'arbre refusant le dépôt confié et la plupart des autres circonstances de la même fable se retrouvent en effet dans les fastes de plusieurs monastères, entre lesquels nous désignerons le monastère d'Évron au diocèse du Mans" (Gall. christian. XIV. 483).

<sup>2)</sup> Auch Webekind, Noten II. 383 ff. wiederholt dieselbe. Agl. ferner Lünzel, Gesch. der Diöcese und Stadt Hildesheim I. S. 10 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Ann. Altahens. mai. Scr. XX. 784: Ebo archiepiscopus Remis deponitur, relegatur Hildenesheim, ibi efficitur episcopus. Chronicon episcoporum Hildesheimens. Scr. VII. 851; hienach Annalista Saxo 837 p. 574, welcher jedoch auch schon kritische Bedenken äußert.

<sup>4)</sup> Dümmler I. 247 N. 56. II. 687. v. Noorden, Hinkmar Beil. II. p. VII—X.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nomina episcoporum Hildeneshemensis aecclesiae Scr. VII. 848. Chron. epp. Hildesh. ib. p. 851. Annalista Saxo 815.

achtung verdienen, daß auf der Mainzer Synode im Juni 829, auf welcher alle deutschen Bischöfe vereinigt waren, kein Bischof von Hildesheim erscheint 1). Andererseits wird in gewissen Quellen gesagt, daß dies Bisthum, als Ebo es empfing, erledigt gewesen sei 2), was ein bereits vorgängiges Bestehen desselben voraussetzt. Der Ursprung des Bisthums Hildesheim mag mithin in die Zeit zwischen den Jahren 829 und 847 zu setzen sein, falls er nicht dennoch mit der Berpstanzung des ehemaligen Erzbischofs von Reims nach Sachsen zusammenhängen sollte. Im vollen Licht der Geschichte steht von den eigentlichen Hildesheimer Bischsen erst Altsrid, der nach Ebo's Tode (851) auf den dortigen Stuhl erhoben ward 3). Unter diesem wurde auch eine Mariensirche in Hildesheim geweiht (872) 4).

Beinahe in ebenso tiefem Dunkel liegen die Anfänge des Bisthums Halberstadt. Auch hier soll die Anlage ursprünglich an einem andern Ort, Seligenstadt, und zwar bereits im Jahre 781 stattgefunden haben; als erster Bischof wird ein Bruder des h. Liudger, der Bischof Hildigrim von Chalons, bezeichnet. Indessen ist nicht allein die völlige Unglaubwürdigkeit dieser Racherichten erwiesen, sondern man kann auch leicht den Anknüpfungsepunkt der Sage erkennen, welcher darin liegt, daß Bischof Hildiegrim von Halberstadt, der diese Diözese in den Jahren 853—888 verwaltete, ein Schwestersohn jenes Brüderpaares und zugleich Abt des Klosters Werden an der Kuhr, ihrer Stiftung, war 5).

Zu verwerfen sind auch die angeblichen ältesten Urkunden für Halberstadt, von denen die Ueberlieserung wissen will. So ein Diplom, welches Kaiser Karl dem Bischof Hildigrim unter dem 15. Mai 803 oder 804 zu Salz ertheilt haben soll, um die Grenzen des Halberstädter Sprengels sestzustellen ). Ferner eine

<sup>1)</sup> Vgl. Bb. I. S. 313 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Bgl. die bei Dümmler I. 247 N. 56 citirten Stellen aus der Epist. conc. Tricass. und der Narratio clericor. Remens.

<sup>3)</sup> Dümmler I. 250. Lünzel a. a. O. S. 20. Der Annalista Saxo verslegt dies ebenfalls unrichtig ins Jahr 847. Die Ann. Hildesheimenses erserwähnen keinen Hildesheimer Bischof vor Altfrid, allerdings auch Sbo nicht. Es wäre indessen wohl begreislich, wenn man später gewünscht hätte die Thatssache zu verhüllen, daß dies Bisthum ursprünglich der Justuchtsort gewesen war, welchen man einem seiner Würde beraubten fräntischen Prälaten eröffnete. In den Ann. Hildesh. wäre dies dann durch Stillschweigen, in der andern Neberlieserung durch Erdichtung einer Vorgeschichte geschehen. Diesenigen Duellen, in denen das Bisthum Hildesheim als zu der Zeit, wo Cho es anstrat, vakant Bezeichnet wird, sind solche, die seine Sache in einem günstigen Licht darzustellen suchen.

<sup>4)</sup> Ann. Quedlinb. Hildesh. 872. Scr. III. 48. Dümmler I. 876.

<sup>5)</sup> Rettberg II., 469—485. Abel, Karl d. Gr. I. 290—291. Bgl. Crecelius in Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins VI. 30 f., der jedoch den älteren Hilbigrim (S. 17) in der That noch als Bischof von Halberstadt seit 814 gelten läßt.

<sup>6)</sup> Annalista Saxo 803. Scr. VI. 565: anno imperii sui 30, ordinationis

vom 2. September 814 aus Achen batirte Urkunde Ludwig's 1), worin der Kaiser dieser Kirche auf Beranlassung ihres Bischofs Hildigrim von Chalons 2) die derselben angeblich von Karl dem Großen verliehene Immunität bestätigt und ihr zugleich den Zehnten aus den Gauen zuerkennt, aus welchen Karl ihren Sprengel gebildet haben soll 3). Immerhin darf aber als gessichert gelten, daß mindestens im dritten Jahrzehnt des neunten Jahrhunderts das Bisthum Halberstadt schon sesten Bestand hatte. Bischof Thiadgrim von Halberstadt, welcher nach der Ueberslieserung das neue Bisthum vom Jahre 827 bis zu seinem Tode am 8. Februar 840 leitete 4), erscheint, wenn die Uebereinstimmung des

- 1) Gest. epp. Halberstad. p. 80, vgl. Sidel II. 413—415. Retiberg II. 471. Abel, Karl d. Gr. I. 290 N. 6.
- 2) Hildegrimus Catholanensis, ecclesie Halberstadensis episcopus venerabilis.
- Das Dokument fällt mit dem sagenhaften Bischof Hildigrim. Ferner verräth sich die Fälschung durch den Titel: Lodewicus divina ordinante providencia Romanorum augustus, sowie durch den Umstand, daß hier dem Stuhle von Halberstadt auch die Zehnten aus dem nordthüringischen Hessengau zugessprochen werden, welche Karl vielmehr im Jahre 780 dem Kloster Hersseld geschenkt hatte (vgl. Sickel K. 75. Wenck, Hessische Landesgeschichte III b. 13 no 11. Abel I. 281 N. 4. Rettberg a. a. D.).
- Ann. Quedlinburg. 827. 840 Scr. III. 44. Annalista Saxo 827. 840 Scr. VI. 573—575. Gest. epp. Halberstad. p. 81. Ann. Magdeburg. 827 Scr. XVI. 138. Erhard, Regest. hist. Westf. I. 100 no 364. Die Tradition macht auch diesen Bischof zu einem Neffen Liudger's und Hilbigrim's und läßt ihn in Werden bestattet werden (Annalista Saxo 827. 840. Gest. epp. Hal-

autem Hildegrimi episcopi 23°, indictione 12a, Idus Mai. Notae Halberstadenses in Wibald. epist. no 471, Jaffé I. 602-603: 804. Idus May, indictione 10, sui autem regni 34, imperii vero tercio, ordinationis Hildegrimi episcopi 23. Mit den letteren übereinstimmend Gesta episcoporum Halberstad. Scr. XXIII. 79 vgl. p. VII. Auch das gefälschte Diplom Ludwig's des Frommen für Halberstadt vom 2. September 814 (Gest. epp. Halberstad. p. 80, vgl. unten) spricht von einer Bestimmung der Grenzen des Halberstädter Sprengels durch Rarl den Großen, welche hier jedoch abweichend angegeben werden. Die Ann. Quedlinburgens. erwähnen dieselbe unter 781 (Scr. III. 38), vgl. auch Annalista Saxo p. 560. Ann. Magdeburg. (Scr. XVI. 135). Der Text bes Poeta Saxo hat hier gerade eine Lucke (Jaffé IV. 559). Wie man fieht, wird die Zeit, in welcher diese Urkunde erlassen sein soll, verschieden an= gegeben. Die betreffenden chronologischen Angaben stimmen aber auch in sich nicht überein; denn die 10. Indiktion und das 34. Regierungsjahr Rarl's würden auf das Jahr 802 n. Chr., die 12. Indiktion auf das Jahr 804 führen. Ferner hat Karl d. Gr. sich im Jahre 803 zwar allerdings in Salz aufgehalten, jedoch, soviel wir wissen, nicht im Mai, sondern im August (f. Sickel K. 188, bazu Ann. S. 291; K. 190. Einh. Ann. Ann. Lauriss. min. Ann. Quedlinburg. etc. Scr. I. 120. 191. III. 40; auch die Angabe der Ann. Iuvav. mai. Scr. I. 87 steht nicht entgegen, da aus ihr nur folgt, daß Karl im Laufe des Augustmonats 803 nach Baiern fam). Das Ofterfest Dieses Jahres beging ber Raiser zu Achen (Ann. Lauresham. 803. Guelferbytan. 802 Scr. I. 39. 45), wo wir ihn auch im Juni finden (Sickel K. 187. Muratori Rer. Script. IIb. 358—359). — Im Jahre 804 hat Karl die gedachte Pfalz überhaupt nicht berührt. Oftern 804 (31. März) feierte er in Nimwegen, kehrte bann, wie es heißt, mit dem Beginn des Sommers nach Achen zurück und begab sich barauf nach Sachsen (Ann. Mett. Guelferbyt. Einh. Ann. etc.).

Namens nicht täuscht, im Juni 829 auf dem Provinzialconcil in Mainz<sup>1</sup>) und im Juni 838 auf dem Reichstage zu Nim=wegen<sup>2</sup>).

berstad. Privileg des Erzb. Willibert von Köln bei Crecelius a. a. O. S. 26. 31).

<sup>1)</sup> Epist. Fuld. ed. Dümmler XXVII. Forschungen V. 388 (Theotgrinus episc.) vgl. ebd. S. 393. Hefele, Conciliengesch. IV. 68 u. oben Bd. I. S. 313.
2) Dronke Cod. dipl. Fuld. p. 226 no 513, vgl. Kunstmann, Hrabanus S. 87 und oben S. 176.

# Excurse.

• • 1 •

### Exents L

Neber das Privileg des Erzbischofs Aldrich von Sens für das Kloster St. Remi.

Was ich auf G. 35 über das Privileg des Erzbischofs Aldrich von Sens für das von Sens nach Vareilles verpflanzte Alofter St. Remi und die Unterichriften besselben bemerkt habe, bedarf noch ber ausführlicheren Begründung. Wie berührt, gilt dies Dokument beshalb für wichtig, weil seine Unterschriften eine Liste ber Pralaten barzubieten schienen, welche in den kritischen Tagen zu Worms im Jahre 833 um den Kaiser versammelt waren. Nun erfahren wir allerdings durch eine Bestätigungsurkunde Kaiser Ludwig's, daß der genannte Erzbischof ein berartiges Privileg in Gemeinschaft mit anderen Bischöfen zu Worms, und zwar jedenfalls vor dem Ende des Jahres 835, erlaffen hat, sowie daß dasselbe durch die Unterschriften einer Anzahl anderer Bischöfe und Aebte beträftigt war 1). Aber bei bem Berfuch, das uns vorliegende Schrift= ftud dem entsprechend chronologisch einzureihen stoßen wir auf große Schwierigkeiten. Aldrich richtet daffelbe an die Bischöfe und Aebte, welche unter der Herrichaft des Raisers Lothar stehen (Dominis sanctissimis et reverendissimis fratribus et coëpiscopis, religiosissimis quoque et venerabilibus abbatibus in ditione domini imperatoris Hlotharii serenissimi augusti constitutis). Da hierunter offenbar nicht etwa die Bischöfe und Aebte Italiens gemeint find, fo ist aus dieser Abresse von anderer Seite 2) gefolgert worden, das Dokument muffe — wenn nicht erft nach bem Tobe Ludwig's des Frommen — während seiner zeitweiligen Entthronung durch Lothar abgefaßt sein. Ganz ähnlich nennen sich die frankischen Bischöfe in dem Protokoll über die Kirchenbuße Subwig's ") nos episcopi sub imperio domini et gloriosissimi Lotharii im-

imperatorem vel exauctoratum vel mortuum indicat."

8) Leg. I. 366 lin. 81-32.

<sup>1)</sup> Bom 16. November 835, Sidel L. 837. Bouquet VI. 605-606 no 206 (ex autogr.): in urbe Wangionum una cum venerabilibus coepiscopis fidelibus nostris diversarum ecclesiarum constitutus — in memorato privilegio cum eisdem venerabilibus episcopis confirmato sicut a memorato venerabili Aldrico archiepiscopo, consentientibus reverendis dignissimo honore coepiscopis suis, constitutum ac privilegio eorumdem aliorumque complurium sacerdotum Christi atque abbatum manibus roborato confirmatum est. — In dem Abbruck bei d'Achéry Spicil. L. nov. ed. p. 594 jedoch: in urbe su pradicta, d. h. in Sens. Nach des Clarius Chron. S. Petri Vivi Senonens. (Bouquet VI. 237) starb die Gräfin Hrotlaus, welche Bareilles jenem Ploster vermacht hatte, am 28. Juli 834; auch wäre nach dieser Leberlieserung, welche mit dem Dokument selbst übereinstimmt, die Berdslanzung des Klosters noch dei Lebzeiten der Gräfin erfolgt. Dagegen spricht die Vita Aldrici (c. 16. Madillon A. S. o. S. Ben. IVa. 572) nur von dem Plane dieser Lebersiedelung, mit dem ausdrücklichen Zusat, der Crzbischof sei an der Aussührung desselben durch weltliche Ungelegenheiten verhindert worden (sed illud incoeptum saecularibus importunitatibus occupatus non secit).

9) Siehe Sidel II. 350, Anm. zu. L. 337: "Das bischösliche Brivilegium enthält kein Pormeln abgesaßt." Aehnlich auch schon Madillon, Ann. Ben. II. 560: qui titulus Ludovicum imperatorem vel exauctoratum vel mortuum indicat." coepiscopis suis, constitutum ac privilegio eorumdem aliorumque complurium sacerdotum Christi

geratoria vonationit. Jedenfolls kinnte die Litzment kennch under stone in ne seit wer war Sturie Ludwig's wilen. — Verner miden ne unterzeichneren Archaten — nieber Albrich felbie M Sintriffiche und Krichofe und 7 Kente ioniel wer wiffen gode im 1883 in der Suige der betreffenden Hongliffer und Moner witanden .. ther were Unterseidneten wer wemanens eine August. von ihnen ind soch iller Babrichernlichter nach eben die unter der Gerticait Lithar's Stehenden, velice der knortvof von Sens um ihre Anteriderit gebeten datte": mithin unmöglich dietenigen, weiche Ich um den niem Raifer jeidaart miten . Gund" Tent in ben Bifcofen und Teoren in ditione Motharii welich die demals der Kolmar auf kothar's Seite verinds lichen Britzeie und Aebre und meint, die seavichtige Abiendung des Lofinmeines an refelben fer unterblieben. Wie wenig naltbar ieduck beide Annahmen ind. liegt auf der gand. Lean einmal konnten die ranklichen Bischofe, welche im Lager des jungen Kariers verwertten, vor der Abiegung feines Laters darum boch nicht als Lothar's Unterthauen bezeichnet werden, am wemgsten von Seiten eines Lichois ver dem alten kaifer iven geblieben war. Sodann weint is kaum glaublich, das dieser Brichof die Gegner in ninem Angenblick, in welchem bereits der offene Admys mit ihnen zu entbrennen drahte, nur eine derautige Bestatiquua einer gestlichen Sistung exiudic oder auch mer zu exiudien bead= natige lauen volle. Endlich beweiten ihre dem Wuniche des Alienvers gewähr in der That hinzugefrigten Anterichriten", daß das Schriftfink den Adressaren allerdings zugertellt wurde.

Die hohen Geiftlichen, welchen Aldrich sein Privileg unterbreitere, waren, sp scheint es, mit ihm zu einer Sunode vereinigt. Aus der Zeit der Enterpinung Ludwig's in sedoch von einer solchen Versammlung zu Wurms sunst nichts besannt, und andere Umstände stehen den Argumenten, welche anicheinend basir iprechen das Losument in sene Cvoche zu sezen, noch direster einigenen. Arben besannten Varteigangern Lothar's, wie Variholomäus von Anxbonne und Clas von Troves, begegnen uns unter den Unterzeichnern Anhänger Ludwig's, wie Lichos Jonas von Cresans und Abt Christian von St. Germain zu Auterre 1. Wir sinden hier serner den Ramen des Victoris Ragian von Amiens, wahrend uns überliesert ist, das auf dem Reichstage zu Commègne im Cltober Sis dessen drei Jahre zuvor abgesester Borginger Jesse einstweiten

7) kt at rata deinceps manere possint, quae scripta sunt. manifus vestrae sanctitatis roboranda expost clam «. Es ist zu beachten, daß Albrich das Privileg nur in seinem Ramen ausstellt. Auch aus diesem Grunde muß man annehmen, daß die Unterschriften der übrigen oder doch der meisten von ihnen erst später, seinem Bunsche gemäß, hinzugesägt worden sind.

7) Wal. oben G. 51. 80.

Sine scheinbare Ausnahme macht Stephanus Lituricensium indignus episcopus. da dem Stuhl von Bourges mudestens dis II Agulf inne hatte if. die Bemerkung von Labde bei Mansi XIV. 839 1846., Indesen int hier wohl Literrensium ivon Beziers) zu emendiren. Der mitanterzeichnete Erzhischof Bartholomäus von Karvanne wurde dagegen im Juhre II abgesept (Hund S. 154. 225. 266. Dümmler I. 241 n. oben S. 138). Einige andere Kamen find in den Abdrüden ebenfalls verderbt, z. B. Radulfus Lexoviensis episcopus katt Frechullas I. e. Adrevaldus andas ex monasterio Noviacensi will Madillon A. S. IVa. 578 im A. a. ex m. Flaviniacensi ingl. oben S. 87 Anm. 81 ändern.

<sup>3)</sup> Zum Neberkuß könnte man noch barauf hinweisen, daß, mit Ausnahme des Bischofs von Worms selbst, kein einziger deutscher Lischof oder Abt nuterschrieben ift. sondern alle übrigen den Erzbiözesen Sens, Reims, Besanzon, Tours, Rarbonne und Bienne angehoren (Madillon Ann. Ben. II. 560), während Ludwig in den überrheinischen Läudern allezeit mehr Anhänger zählte als in den linksrheinischen. Die Ramen der Bischöfe Drogo den Nieh, Modoin von Autun, Willerich von Bremen, Berendar von Sur, welche ihm auf dem Chgenselde und nach seinem Sturze treu blieben (vgl. oben S. 51 f.), sehlen in dem Verzeichniß; ebenso diejenigen der Aebte Tatto von Rempten und Warin von Korvei, welche damals zu Worms kaiserliche Gunstbeweise erhielten (vgl. oben S. 35 f.). Bon dem mitvarzeichneten Bischof Erchanrad von Paris wissen wir, daß er sich am 17. Rärz 833 im Kloster Chelles besand (Trans). B. Balthildis), was freilich zunächt nichts weiter beweist als daß er nicht gerade an diesem Tage in Worms das betressende Dosument unterzeichnet haben sann Kur die Anwesenheit des Bischofs Husbert von Meaux in Worms scheint durch Sidel II. 314, 315 bestätigt zu werden (vgl. oben S. 36).

Bestätigungeurkunde.

<sup>&</sup>quot;) Ogl. oben S. 291 Anm. 1 bie Stelle aus der kaiserlichen Bestätigungsurkunde. Auch Albrich selbst sagt in dem Privileg: Hujus itaque rei causa hanc seriem libelli digestam nanctsneim och aus vostro relegendam atque vestris subscriptionibus roborandam obtuli.

auf ben bortigen Stuhl gurudberufen murbe 1). Roch viel meniger will es in biefes ober bas folgende Jahr paffen, wenn Albrich die Absicht ausspricht, in seinem Sprengel ruhenbe beilige Leiber mit Genehmigung ber Ronige Ludwig und Rarl (per voluntatem et licentiam domini ac piissimi Ludovici ac Caroli regum) nach Bareilles überführen zu lassen, da Karl damals ohne Macht und Neich war. Allerdings ist und ein Diplom Karl's des Kahlen überliefert, in welchem mit Bezug auf unser Privileg ausgesprochen wird, daß den Mönchen dieses Klosters die Herüberschaffung jener heiligen Leiber freisstehe. Allein dies Diplom datirt erst aus dem Jahre 853 und muß überdies mindestens interpolirt sein. Denn, während es Ludwig's Bestätigungsurkunde, ohne dieselbe zu citiren, großentheils wörtlich wiederholt.), bezeichnet es gleiche weite im Miderspruch mit derselben nicht Albrich, sondern dessen Nachfolaer zeitig im Wiberspruch mit derselben nicht Albrich, sondern deffen Nachfolger Wenito als Urheber des in Rebe stehenden Privilegs und läßt die betreffende Berfammlung ber Bifchofe nicht in Worms, fonbern in Gens tagen ).

So gerath man hier in ein Labyrinth von Rathfeln. Manches weift sogar auf die Zeit nach dem Vertrage von Verdun hin. Rur soviel durfte unter allen Umftanden fesistehen — und darauf tommt es uns hier an — daß die unter diefem Dotument ftebenbe Reihe von Ramen nicht als ein Bergeichniß ber Pralaten verwerthet werden fann, welche fich im Frühjahr 893 am laifer-lichen hoflager ju Worms befanden. Wahricheinlich ift augerbem, bag bas Privileg Aldrich's fowie die Bestätigungsurfunde Lubwig's mindestens Berfällchungen

erlitten haben 3).

<sup>2)</sup> Bgl. oben 6. 65.
2) Böhmer no 1687. Bouquet VIII. 524 no 112: Simul etiam, sicut in saspedicto privilegio continetur, licet eia per exhortationem et ordinationem eni venerabilis archiepiscopi Aldrici corpora, quae infra dioacceim sunt, ex locia, ubi non estis reverenter excoluntur, ad jam dictum monasterium deferre, videlicet ut majoris dignitatis atque religionis officio inibi quotidio selebrativa. celebrenter.

<sup>3)</sup> So heißt es nuch hier: sieut a memorato venerabili Aldrico archiepiscopo etc. bgl. oben 5. 291 Ann. 1. Awischen den Morten constitutum eine constadat — Proinde hos nostras anctor tates imporiatis spices ist dann ein anderes Stud eingeschaltet, welchem das in der dorigen Ammerlung enthaltene Citat entnommen ift. Dies Inserat konnte aus einem Diplom Aarl's des Rahlen herrühren, welches aber ebenfalls noch der Zett des Erzbischofs Aldrich angehört haben müßte.

angehort haben mußte,

4) in arbe Sononensi statt in urbe Wangionum, bgl. oben S. 291 Anm. 1 und ein beite. Privileg des Eb Wenilo d'Achery I. c. p. 595, mit der Justription: Dominis sanctis et reverendissums fratribus et cospiscopis, religiosissimis quoque et venerabilibus abdatibus in ditione regni domini. karo, i serenissimi regis. Auch das Weitere entipricht dem Privileg des Erzbisches Albrich, welches dier aber nicht erwähnt wirb.

5) Hunschlich der lehteren wird diese Annahme einigermaßen baburch unterflägt, daß die kaiferliche Unterschrift nebst dem Monogramm erst von späterer Daud beigesägt ist is. Sidel I. 191 R. 5, II 350)

### Excurs II.

### Ueber die Vita Hludowici des Aftronomus.

Ueber den einen der Geschichtschreiber Ludwig's des Frommen, Thegan, habe ich im 10. Bande der Forschungen zur Deutschen Geschichte ) gehandelt und glaube meine dortigen Bemerkungen im Wesentlichen aufrecht erhalten

zu bürfen.

Die andere Biographie Ludwig's, die des sogenannten Aftronomus, ist wahrscheinlich erst einige Jahre nach dem Tode dieses Kaisers geschrieben. Den traurigen Bürgerkrieg, welcher auf Ludwig's Ableben folgte, hatte der Bersfasser schon erlebt. Auch benutzte er bereits das Werk des Nithard. welches mit dem März des Jahres 843 abbricht. — Mindestens in der späteren Zeit, in den letzten Jahren Ludwig's hat der Verfasser an dessen Hose gelebt und sogar, wie es scheint, einen gewissen Antheil an den Geschäften gehabt. Er erzählt von den Begebenheiten aus dieser Periode theils als unmittelbarer Zenge, theils nach Mittheilungen aus der nächsten Umgebung des Kaisers. Leber die letzte Krankheit und den Tod Ludwig's zeigt er sich, obschon er nicht persönlich dabei zugegen war, auf das genaueste unterrichtet. Auch psiegte der Kaiser mit ihm, da er der Sternkunde sür kundig galt., die Gestirne zu beobachten. So ließ ihn Ludwig um Ostern eines seiner letzten Lebensjahre.

3) Siehe Fund S. 278 R. 5. Päg S. 11 ff. Meher von Knonau S. 14—18. Wattenbach I<sup>8</sup>. 160 R. 1. Meher von Knonau nimmt allerdings an, daß der Aftronom nur Ritbard's erstes Buch vor sich hatte und den letzten Theil seines Werkes nach dem Sommer 841 absaste. Wattenbach S. 158 meint, er habe bald nach dem Tode Ludwig's geschrieben.

<sup>5</sup>) c. 62. 64 p. 646 ff. bgl. Foß, Ludwig der Fromme dor seiner Thronbesteigung **S. 83.** Dümmler I, 134 R. 84.

6) c. 58 p. 643; me . . . qui huius rei scientiam habere credebar. Weitere Schilberungen von Himmelserscheinungen c. 59, 62 p. 644. 645.

7) c. 58. Der Raiser sagt hier zu dem Verfasser: Novi enim a me hanc stellam nequaquam praeterita vespera visam vel a te monstratam.

8) Bielleicht um Oftern 887, vgl. Einhart. epist. no 24, Jassé IV. 459 R. 2. Ann. Xant. 887 Scr. II. 226. Meher von Anonau S. 181. Jedoch ist diese Annahme nicht ohne Schwierig-

<sup>2)</sup> Bgl. V. Hlud. c. 68 p. 647, wo es von dem sterbenden Kaiser heißt: sed quod suturum noverat, gemedat. 61 p. 645: Post quorum (der fränkischen Käthe Pippin's I.) abscessum quanta et qualia emerserint malorum vitiorumque monstra et publica et privata in eodem regno (Aquitanien), moderna quoque praesentium studia repraesentant. Außerdem ist sür die Beitbestimmung des Buches dielleicht der Umstand verwerthbar, daß der Aftronom in c. 56 p. 642, der Chronologie vergreisend, den Tod des ehemaligen kaiserlichen Ostiarius Richard erwähnt, welcher erst kurz vor dem Rodember 842 ersolgte (vgl. Böhmer no 575. Martène Ampl. coll. I, 101—102. Dümmler II. 684. Reher von Knonau, Rithard S. 92 R. 11. 130 u. oben S. 166 Anm. 2).

<sup>4)</sup> Praef. p. 607: posteriora autem, quia ego rebus interfui palatinis, quae vidi et comperire potui, stilo contradidi (bgl. hiezu jeboti unten). c. 58 p. 643: Noctemque illam, ut relatum no bis est, pene pervigilem ac Dei laudibus et obsecrationibus honeratam luci supervenienti praesentavit — Quod, ut dicebant, ultra solitum ei prosperrime cessit. c. 64 p. 648: Quibus id agentibus, sicut plures mihi retulerunt, conversa facie in sinistram partem etc.

an einem Abend, ehe er sich zur Auhe begab, zu sich bescheiden, um ihn über die Bedeutung eines schreckhaften Rometen zu befragen 1). Daher pflegt man biefen Biographen Ludwig's den "Aftronomus" zu nennen. Außerdem läßt sich mit Bestimmtheit behaupten, daß er ein Geistlicher war, ba er das kirchliche Recht bem weltlichen gegenüber als das feinige bezeichnet. Er ift mit bem tanonischen und auch mit bem weltlichen Recht vertraut ), tennt die Achener Regel für Kanoniker und Kanonissen von 8174) und das gleichzeitig erlaffene kirchliche Capitular 5) sowie die Alten der Achener Synobe vom Jahre 836°). Nicht minder zeigt der Berfaffer gewiffe Kenntuiffe in der Geschichte, Literatur und Naturwiffenschaft. Er liebt hiftorische Reminiscenzen und Bergleiche, gedenkt bes Uebergangs des Hannibal und Pompejus über bie Pyrenaen, der Buge des Raisers Theodofins 7). Auch mit der alteren Geschichte des karolingischen Hauses ist der Aftronom nicht unbekannt; er weiß von der Vermählung der Schwester Karlmann's und Pippin's mit dem Baiernherzog Obilo 8), dem Eintritt Karlmann's ins Kloster 9), einer früheren Reichstheilung 10). Hier und da führt er ein Sprüchwort an 11); gelegentlich stellt sich auch ein Citat aus des Josephus "Jüdischem Krieg" (in der Uebersetzung des Rufinus) ein 12). Die Kraukheit, welcher Kaiser Ludwig erlag, wird mit solcher medi= zinischer Genauigkeit beschrieben 18), daß man einen Arzt ober doch einen der

teiten, und zunächt würde man nach dem Zusammenhange glauben, daß die betreffende Himmelserscheinung nicht so lange vor Ludwig's Ableben eingetreten sei. Ruodolf. Fuld, Ann. Scr. I. 361 erwähnen einen Kometen im Jahre 889. Es erschwert die Rachforschung nach der Person des Astronomus nicht unwesentlich, daß wir nicht feststellen können, wann und wo jene Befragung desselben durch den Kaiser geschah.

1) c. 58.
2) c. 49 p. 636: cum et leges forenses non contra unam culpam semel commissam bis invehant et nostra lex habeat non iudicare Deum bis in id ipsum (f. Rahum 1. 9, bazu u. a. ben Commentar Heimo's von Halberstadt Migne CXVII. 170). Bgl. von Jasmund, Einl. zu der Nebers. (Geschichtschr. d. deutschen Borzeit IX. 5) p. V. Wattenbach 18. 158. Mabillon (Ann. Ben. II. 655) halt unsern Aufor sogar für einen Mönch.

8) Siehe bie vorige Anm. und c. 48 p. 635; cum aliter se habeat antiquorum auctoritas

canonum (dazu oben S. 41 Anm. 3).

4) c. 28 p. 622: fecit componi ordinarique librum canonicae vitae normam gestantem, in quo totius illius ordinis perfectio continetur, sicut recultus ipse fatetur bgl. Bb. I. S. 92 R. 5.
5) Ibid. bgl. Leg. I. 207 c. 6. 10. 360. c. 1 n. oben Bb. I. S. 98 Anm. 2

6) c. 56 p. 642; fiber biefe allerbings ähnlich auch Prudent. Trec. Ann. 837 p. 480 bgl. oben 6. 148 Ann. 2.

7) c. 2 p. 608: Neque enim regis animus. Deo nobilitante generosissimus, vel impar Pompeio vel segnior esse curabat Hannibale, qui cum magna sui suorumque fatigatione et perditione iniquitatem huius loci olim evincere curarunt. c. 35 p. 626: imitatus Theodosii imperatoris exemplum, poenitentiam spontaneam suscepit. Gine ähnliche Reminifeenz aus ber Bibel c. 55 p. 641: imitatus videlicet beatum David, qui, multis insectationibus lacessitus a filio, mortem tamen eius aegerrime tulit.

8) c. 21 p. 618: cavens ne, quod per Hodilonem et Hiltrudem olim acciderat, revivisceret

scandalum, bgl. 2b. I. S. 14 Anm. 3.

9) c. 19 p. 616: ut etiam ipse avi fraternum Karlomanni imitari gestiens memorabile exemplum, ipse quoque theoricae comprehendere niteretur culmina vitae.

16) c. 59 p. 644: partemque regni, quam homonimus eius Karolus habuit, id est Neustriam, bgl. oben 6. 180 Anm. 6.

11) Praef. p. 607: illud vetustissimum proverbium et ad coelum usque caelebratum . . .: Ne quid nimis. c. 48 p. 635: Sed quia corrumpunt mores bonos conloquia mala et lapidum etiam

duritiam mollis aquae guttula saepius inlisa terebrare solet.

12) c. 61 p. 645 f.: cogitans illud, quod quidam, cum filiis in teneriori aetate adhuc positis tradere regnum nollet, taliter se excusasse legitur: "Ego enim non quod invideam ex me genitis, honorifice eos haberi veto; sed quia novi, haec adolescentibus studia ferotiae nutrimenta suggerere." Entnommen ist dies Citat aus einer Rebe des Herdes dei Josephus De dello Judaico in der lateinischen Uedersetung des Rusinus lib. I. c. 17 (Ego enim, non quod invideam ex me genitis, honorisce eos haberi veto; sed quia novi, haec adolescentidus studia ferociae nutrimenta suggerere; dorher: Non enim regnum, sed regni honorem filiis meis trado). Sanz ähnlich Ragewin. Gest. Friderici imp. III. 12. Scr. XX. 423 lim 45—46 (pro eo quod honoriscentius habito adolescenti per studia colendi ferociae visus est nutrimenta suggerere). Herde Merke besanntlich nachgewiesen hat, in welchem Umfange Ragewin das eben erwähnte Wert des Josephus-Rusinus benutte (Radewin's Fortsetung der Gesta Friderici imperatoris des Otto von Freising. Danzig 1873), hätte auch diese Stelle ansithren lönnen.

quae hieme augmentatur — ultra solitum pulmo eius gravaretur aetate et flegmatis habundantia — quae hieme augmentatur — ultra solitum pulmo eius gravaretur pectusque quateretur, accessit etiam hic tristis nuntius. Cuius relatu adeo affectus est amaritudine.... ut in apostema pituita excrescens duresceret et intra vitalia ulcus letale concresceret. — Coepit ergo de fastidio tabescere et nauseanti stomacho cibum potumque intendere, crebris suspiriis urgueri, singultibus quati ac per hoc virtute destitui. Natura enim deserta suis comitibus, necesse est vita fatiscat. BgL auch c. 56 p. 641 über bas Rajenbluten bes Papites Gregor uub mehrere

Wedizin nicht Unkundigen reden zu hören glaubt. Auch blieben die Kenntuisse biefes Mannes tein ganz tobtes und unfruchtbares Wiffen, ba fie feine Anschauungsweise ein wenig über das Niveau seiner Zeit emporgehoben zu haben scheinen. Unser Astronom glaubte zwar mit den Zeitgenossen an die schreckliche Vorbedeutung von Kometen und Sonnenfinsternissen. Nicht aus Neberzeugung, sondern um ben noch abergläubischeren Raiser zu beruhigen, hält er diesem bas Wort des Propheten Jeremias entgegen: "Ihr follt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden fich fürchten." Aber er weiß doch,

daß diefe Erscheinungen eine natürliche Erklärung zulaffen 1).

Die Sinnesart dieses Geschichtschreibers erscheint, wenn dieser Ausdruck hier angewendet werden darf, aristokratisch. Auf die geringeren Leute, die unselbständig dem Beispiel der Großen folgen und "wie Hunde und Raubvögel" fich auf die Beute fturzen, welche fie aus dem Schaben anderer zu gewinnen hoffen, blickt er mit Verachtung herab\*). Seinem Helden gegenüber ist der Standpunkt bes Berfaffers bagegen im Wesentlichen der des unbedingten, ur= theilslosen Lobredners.). Er verkündet dies Lob so volltonend, wie es damals geschehen mußte, um Einbruck zu machen. Namentlich die kirchlichen Bestrebun= gen des Raisers vermag er nicht genug zu rühmen und in der Vorrede weiß er überhaupt nicht, welche von den vier Kardinaltugenden der Mäßigkeit, Weiß= heit, Gerechtigkeit und Stärke er an Ludwig am meisten bewundern soll. Selbst ber Neid habe diesem Fürsten nur eines vorwerfen können, ein Uebermaß von Milbe; da aber möchten wir mit dem Apostel sprechen: "Bergieb ihm diese Sünde!" So oft der Verfasser im Laufe seiner Schrift einen Akt der Groß= muth und Barmherzigkeit des Raisers zu verzeichnen hat, läßt er die Gelegen= heit nicht leicht vorüber ohne anzumerken, nach der Meinung Einiger sei Lub= wig's Milde zu weit gegangen4). Bisweilen verführt ihn seine Tenbenz, die Handlungsweise des Kaisers zu rechtfertigen geradezu zur Heuchelei, besonders da, wo er deffen hartes Verfahren wider seinen aguitanischen Enkel zu beschönigen sucht 5). Rur nach einer Seite hin wagt, soviel ich sehe 6), der Biograph fich von bem ftreng taiserlichen Standpunkt ein wenig zu entfernen, nämlich in der Beurtheilung des Verhältniffes zum Papste. Das Auftreten der kaiserlich gefinnten Bischöfe gegen Gregor IV. kann er nicht umhin leicht zu tadeln"). Ebenso bezeichnet er den Empfang, welchen der Papst damals von Seiten des Raifers fand, als nicht recht geziemend . Ueberhaupt rechtfertigt er das Verhalten Gregor's während jener Katastrophe eher als daß er es migbilligt 9),

1) c. 58. 59. 62 p. 643. 644. 646 (Quod prodigium, licet naturae ascribatur, tamen lamentabili exitu consummatum est).

p. 633. 634 (vulgus). 48 p. 636 (plebei).

3) Girgensohn (Forsch. XV. 653 N. 8) scheint dem Aftronomus eine für Ludwig den Deutschen günstige Tendenz beizumessen. Gewiß ohne Grund; man vergleiche nur z. B. c. 63. Liegt hier dielleicht eine Verwechselung mit Thegan vor?

4) c. 24, 30, 42, 45 p. 619, 623, 631, 634 bgl. Bb. I. S. 120 Anm. 6. 5) c. 61 p. 645 bgl. oben S. 218. 6) Wie oben S. 172 R. 2 bemerkt, hat man auch in den Worten des c. 59 p. 643; sed quia inofficiosa remansit, a nobis quoque silentio premitur eine Mißbilligung der Zuweifung eines umfänglichen Reichsantheils an ben jungen Rarl im Jahre 887 finden wollen (Dummler I. 128 R. 40. v. Jasmund in der Neberf. 6. 80 R. 1 u. f. w.), indeffen wohl taum mit Recht.

8) c. 48: Quem venientem in ipsa acie imperator consistens suscepit, licet indecentius quam

ber Medizin entlehnte Bilber, c. 3 p. 608: Sciens porro rex . . . Karolus, regnum esse veluti corpus quoddam et nunc isto nunc illo incommodo iactari, nisi consilio et fortitudine velut quibusdam sanitas medicis accepta tutetur . ? .). c. 63 p. 647 (bon ber öfters geschnittenen ober gebrannten Wunde). c. 43 p. 632 (comperiens clandestinas contra se . . . machinationes more cancri serpere). c. 61 p. 645 (ne in longum differret hunc morbum serpentem, sed mature mederetur per suum adventum incommodo tali, antequam tanta lues plurimos inficere posset).

<sup>2)</sup> c. 44 p. 632: Nam primum inter se primores quodam foedere coniurant, deinde minores sibi adgregant. Quorum pars, mutationis semper cupida, more canum aviumque rapatium alienum detrimentum suum quaerunt fieri subpletionis augmentum. c. 49 p. 636-637: maxima pars, ut assolet in talibus, ne primores offenderent, verbotenus consensere. Bgl. c. 44. 45

<sup>7)</sup> c. 48 p. 635-636: Cum vero rumor usquequaque diffusus sereret de ceteris quod verum erat, de papa vero Romano, quod ideo adesset, ut tam imperatorem quam episcopos excommunicationis inretire vellet vinculis, parum quid subripuit episcopis imperatoris praesumptionis audatiae, asserentibus nullo modo se velle eius auctoritati auccumbere.... cum aliter se habeat antiquorum auctoritas canonum bgl. sben S. 41 Anm. 3.

debuit. 9) S. 40 Anm. 3 habe ich bereits berührt, bag b. Jasmund S. 63 in den Worten: Sed et papam Romanae sedis conveniebat, ut si more praecessorum aderat suorum, cur tantas necteret moras non sibi occurrendo? migberftanblich einen Tabel bes Papftes burch ben Autor erblickt.

wie er auch das Verfahren Leo's III. bei der Hinrichtung der Verschworenen

in Rom im Jahre 815 rechtfertigt ').

Aus einigen Umständen könnte man versucht sein zu folgern, daß der Aftronom in Aquitanien geschrieben habe. So aus den ausführlichen Rachrichten über die Königsherrschaft Ludwig's in diesem Lande, welche der Biograph nach seiner Angabe einem mit dem Raiser auferzogenen Jugendgenoffen des= selben, Abhemar, einem Mönche von hoher Hertunft, verdankte. Auch erhellt allerbings, daß der Verfaffer Aquitanien und die Zustände dieses Landes aus eigener Anschauung recht wohl kannte. Durch den Augenschein, sagt er, könne man sich davon überzeugen, wie fruchtbar Ludwig's Beispiel für die Herstellung und Berbreitung des Klosterwesens in Aquitanien geworden sei') - und an einer andern Stelle, auch die gegenwärtigen Bestrebungen der Aquitanier bekundeten, welche Fulle der schwersten Uebel in diesem Reiche nach der Ent= fernung der franklichen Rathe König Pippin's I. aufgewuchert sei 1). Der Berfaffer meint damit ohne Zweifel die Kämpfe der Anhänger Pippin's II. wider Rarl den Rahlen. Er selbst hielt es mit der Partei des letteren. Das Haupt berfelben, ben Bischof Ebroin von Poitiers, Karl's Erzkapellan, nennt er mit besonderer Chrerbietung 5). — Dennoch dürfte Foß schwerlich Recht haben, wenn er den Verfasser für einen Aquitanier halt 6). Der scharfe Tadel, welchen berfelbe über den Wankelmuth und die Unabhängigkeitsgelüfte bes aquitanischen Bolks ausgießt, spricht dagegen. Neberhaupt läßt fich über die Person und Lebensftellung des Autors Weiteres mit irgend welcher Sicherheit nicht fagen 8). Die Annahme Himly's, der ihn für einen der unteren Palastbeamten hielt'), ist in jedem Betracht unwahrscheinlich und sogar kaum vereinbar mit der un= verkennbaren Thatsache, daß er ein Geiftlicher war. Wenn Echart den kaiser= lichen Rotar Hirminmaris zu dem Autor der Vita Hludowici machen will 10), so ift diese Vermuthung nicht minder haltlos wie seine Annahme, daß die Reichsannalen (Ann. Laurissenses) von dem Kanzler Erfanbald verfaßt feien, obschon die letztere wenigstens auf einer richtigen Erkenntniß des amtlichen Charafters diefer Jahrbücher beruhte 11). Bermuthungsweise möchten wir an= nehmen, daß der Aftronom vielleicht dem Abt Abrebald 12) nahe gestanden habe,

8) c. 19 p. 617: et cetera plurima (sc. monasteria), quibus veluti quibusdam lychnis totum decoratur Aquitaniae regnum. Hoc eius exemplum non modo episcoporum multi, sed et lai-corum quam plurimi aemulati, conlapsa restaurabant et nova certabant monasteria instituere, quod cernere oculis est.

4) c. 61 p. 645: Post quorum abscessum quanta et qualia emerserint malorum vitiorumque monstra et publica et privata in eodem regno, moderna quoque praesentium atudia repraesentant, vgl. Dümmler I. 209 R. 14. 361 R. 1.

5) l. c. bgl. oben S. 211 Anm. 2.

5) A. a. D. S. 32 R. 1.

7) c. 61: cum ipse morem gentis nativum noverit, utpote connutritus illis, et quia levitati atque aliis studentes vitiis, gravitati atque stabilitati penitus renuntiarint. War ber Aftronomus bielleicht (f. c. 45) Germane ?

8) In einer H. ben St. Trond wird er Luitolf genannt (Bouquet VI. 86, nach Delalande, Concil. Gall. Suppl. p. 106).

9) Wala et Louis le débonnaire 6. 14.

o) Commentar, de reb. Francise orientalis II. 245. 323 bgl. Sidel I. 92 R. 12. Achulich

Leibniz Ann. Imp. I. 484 (Credibile est, in clero et capella principis inter notarios egisse).

11) Sidel I. 83 R. 4. Wattenbach I. 144 R. 1. — Beiläufig mag hier noch erwähnt werben, daß Aimoin die Vita Hludowici des Aftronomus wiederholt mit Einhards Vita Caroli M. verwechselt (Mirac. S. Benedicti lid. I. c. 7, Madillon A. S. o. S. Ben. IV b. 358: Inde etiam magnum Karolum Garonnam transiisse Hispaniae christianis suppetias ferentem ibique rediisse, liber vitae ejus refert. V. S. Abbonis c. 20, ibid. VI a. 54: Non longe quippe ibi abest palatium ipsius magni principis Cassinogilum, sed quasi tribus miliariis, in quo idem imperator uxorem suam Ludovici Pii matrem gravidam reliquit, dum contra Sarracenos expeditionem in Hispaniis ageret, quod et Heinardus vitae illius relator scribit et nos in libro miraculorum sancti patris Benedicti breviter expressimus. Beide Stellen gründen fich bekauntlich auf V. Hlud. 2).

13) Bgl, über benfelben oben S. 87 Anm. 6.

<sup>1)</sup> c. 25 p. 619 bgl. Bb. I. S. 61 Anm. 5. 2) Praef. p. 607: Porro quae scripsi usque ad tempora imperii Adhemari nobilissimi et devotissimi monachi relatione addidici, qui ei coaevus et connutritus est. Hierbei ist zu beachten, baß relatio auch die schriftliche Neberlieferung bedeuten kann; so in dieser nämlichen Vorrebe lin. 7, außerdem z. B. bei Hinkmar im Eingange der Epist. de ordine palatii (Walter Corp. iur. Germ. III. 761), in der praes. zur Vita S. Remigii (A. S. Boll. Octob. I. ed. noviss. p. 132). Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis S. 51 hält jenen Abhemar, einer Bermuthung Giesebrecht's seigend, für den im ersten Theil unserer Vita Hludowici wieders halt ermähnten Seersührer Hedemarns aber Hedbemarns der mie er meint im Alter Mänch holt erwähnten Heerführer Hademarus ober Hadhemarus, ber, wie er meint, im Alter Monch geworden sei. Wgl. bagegen Wattenbach I 3. 158 R. 2.

der uns in seinem Buche wiederholt als Träger wichtiger Missionen begegnet. So zunächst in cap. 51 p. 637, wo derselbe als Theilnehmer einer Gesandtschaft an Lothar im Jahr 834 erscheint. Die Zeit dieser Sendung, der den Boten ertheilte Auftrag, Lothar's Antwort werden dabei mit einer Genauigkeit angegeben, wie es nur von vollkommen unterrichteter Seite geschehen konnte: die Erzählung erinnert in ihrer Art an diejenige, welche Nithard von feiner und des Grafen Adalgar Sendung an Lothar im Sommer 840 giebt 1). einer andern vertrauten Mission Abrebald's, welche uns ebenfalls nur durch den Aftronomen bekannt ist2), seiner Sendung an Papst Gregor IV. im Soms mer 837, wird in c. 55 und 56 p. 641-642 berichtet. Allerdings deutet der Berfaffer hier die Auftrage bes Abtes nur mit febr unbestimmten Worten an "), jedoch vermuthlich nicht aus Mangel an näherer Kenntniß, sonbern aus absichtlicher Zurückaltung. Denn ben Berlauf dieser Gesandtschaft schildert er um so eingehender und lebendiger und tennt auch die heimlichen Wege, welche Abrebald einzuschlagen genöthigt war. Zum dritten Mal wird Abt Abrebald in c. 59 p. 644 genannt, wo der Verfasser erzählt, daß derselbe mit den Grafen Bonifacius und Donatus als Königsbote nach Septimanien gefandt worden fei.

Auf den ersten Blick erscheint es auffallend, daß der Biograph im Vorwort behauptet, die Geschichte Ludwig's bis zu seiner Kaiserregierung (usque ad tempora imperii) der Mittheilung jenes Abhemar zu verdanken, im späteren Theil bagegen niedergelegt zu haben, was er am Hofe und im Centrum ber Politik miterlebt, wie er es theils selber gesehen. theils in Erfahrung bringen fönnen (posteriora autem, quia ego rebus interfui palatinis, quae vidi et comperire potui, stilo contradidi). Es scheint mit dieser Angabe in Wider= ipruch zu ftehen, daß gerade seine Darstellung der ersten Hälfte von Ludwig's Raiserregierung (814—829) genau mit derjenigen der Königsannalen übereinstimmt 4), mabrend nicht baran zu benken ift, daß er etwa die Quelle ber Letteren sein könnte, da er ihren Bericht nicht allein in einem weniger präcisen Stile wiedergiebt, sondern bieselben sogar nicht selten migverstanden hat's). Giesebrecht meint, der Verfasser rechne die Königsannalen zu den Mittheilungen, welche er am Hofe erhalten habe (quae .. comperire potui). Allenfalls ließe fich vielleicht auch die Auffassung hören, daß er "posteriora" nicht in unmittelbarem und scharfem Gegensatze gegen "usque ad tempora imperii", baß er darunter nicht die ganze Kaiserregierung Ludwig's, sondern nur die spätere Periode berfelben verstehe. Aus dem Buche selbst ergiebt sich, wie berührt, wenigstens nur, daß der Aftronom mährend der letten Jahre des Kaifers in der Um= gebung deffelben lebte und Mittheilungen aus den Hoftreisen empfing. Neber die Herkunft desjenigen Theils seiner Schrift, welcher zwischen diesen und ber aquitanischen Vorgeschichte Ludwig's in der Mitte liegt, mochte er gerade darum mit Schweigen hinweggehen, weil derselbe Plagiat ift. — Immerhin beruht zwar auch seine Darstellung der Jahre 814—829 nicht ganz ausschließlich auf den Reichsannalen. Auch fie enthält vielmehr einzelnes Eigenthümliche. finden wir nur bei dem Aftronomus jene merkwürdige, freilich wahrscheinlich falsche Nachricht über die Rückgabe der Erbgüter oder des Erbrechts an die Sachsen und Friesen'). Er nennt ferner ben Verbannungsort bes Abts Abal=

4) Und zwar an ein paar differirenden Stellen noch näher mit den Ann. Laurissenses als mit den Ann. Einhardi (f. meine Differtation über die legteren S. 18 R. 5). Unter 828 (c. 42 p, 682 lin. 12—14) hat der Aftronomus eine Rotiz: Sed et annona quaedam etc., welche nur wenige Texte der Reichsannalen, u. a. aber auch die Annales Bertiniani enthalten (vgl. M. G. Scr. I. 218).

6) c. 24 p. 619, bgl. Bb. I. G. 54 ff.

<sup>1)</sup> Hist. II. 2 p. 656, bgl. Meher bon Anonau S. 19 f. 86.
2) Wgl. Dümmler I. 120 R. 30. Meher bon Anonau S. 130 R. 4 u. oben S. 165 Anm. 3.
3) c. 55: Gregorium papam de necessariis consulturus et voluntatem imperatoris ceteraque sibi iniuncta perlaturus.

<sup>5)</sup> W. Giesebrecht, Die fränkischen Königsannalen, im Münchner histor. Jahrbuch 1865 S. 220—221. Meher von Knonau a. a. D. S. 16—17. 182—185. Wattenbach I. 158. — Girgensohn such in den Forschungen zur deutschen Geschichte XV. 658 st. darzuthun, daß der Aftronom auch die weitere Fortsetzung der Königsannalen benutt habe. Indessen ist dies, ungeachtet vereinzelter Nebereinstimmungen (val. namentlich oben S. 148 Aum. 2) wenig wahrscheinlich. Die Zerrüttung der Chronologie in dem letzten Theil der V. Hludwäre noch unbegreislicher als sie ohnehin ist, wenn dem Versasser auch für diese Zeit ausstährliche Annalen zu Gebote gestanden hätten.

hard von Corbie, den die Reichsannalen nicht genau bezeichnen, und — wenn auch vielleicht ebenfalls irrig — benjenigen seines Brubers Bernar 1). Busammentunft des Raisers mit bem Papft Stephan in Reims (816) wirb von ihm bei weitem ausführlicher geschildert 2). Nur der Astronom überliefert die Namen der Manner, denen der Raifer die erste Kunde von der Emporung König Bernhard's von Italien verdankte ); ebenso er allein die Namen der beiden mächtigen Grafen Hugo und Matfrid als derjenigen, welche die spanische Mark der Verwüstung der Mauren preisgaben und dafür mit ihrer Absetzung büßten 1). Auch über ben Feldzug nach ber Bretagne im Jahre 818, insbesondere über den Tod Morman's, zeigt er sich genauer unterrichtet. Herner interessirt sich der Astronom lebhaft für die kirchlichen Bestrebungen des Kaisers, namentlich für die Reform des Klosterwesens und geht auf die geiftliche Gesetzgebung vom Jahre 817, beren die Königsannalen nicht einmal gebenken, außführlich ein . Desgleichen giebt er nähere Kunde über die Wahl Drogo's, für welchen er eine besondere Verehrung gehegt zu haben scheint I, zum Bischof von Meg 8). Endlich scheint der Verfaffer hier und da eine etwas speziellere Bekanntschaft mit den römischen Verhältnissen zu verrathen. Er kennt den Namen "Domusculten" für die von Leo III. angelegten Gehöffe in ber Cam= pagna 9). Auch auf die Anordnungen, welche Lothar 824 zu Rom traf und

in dem bekannten Statut niederlegte, geht er näher ein 10).

Außer ben Reichsannalen hat der Aftronom, wie bemerkt, auch das Werk Nithard's benutt. Meyer von Anonau, welcher bies am eingehendsten nachgewiesen, hat die Parallelstellen indeß nicht vollständig gesammelt und irrt in der Behauptung, daß die Uebereinstimmungen erft vom 6. Kapitel des ersten Buchs des Nithard an wahrzunehmen feien. Vielmehr erinnern auch fcon Stellen der V. Hlud. wie c. 46 p. 634 lin. 21—22: quam tamen — purgaret und c. 48 p. 636 lin. 25: Gregorius papa etc. an Nith. I. 4 p. 652—653, und selbst was der Verfasser c. 23 p. 619 (Sororum autem etc.) über das Benehmen bes Raisers gegen seine Schwestern fagt, bereits an Nith. I. 2. p. 651. Andererseits dürfte es zu hart sein, wenn Meger von Knonau den Aftronomen Nithard gegenüber als Plagiator bezeichnet. Die Art, in welcher derfelbe das Wert des letteren gebraucht, geht kaum über ein selbst nach heutigen Begriffen erlaubtes Maak hinaus. — Hin und wieder tritt auch eine besondere Ueber= einstimmung unseres Biographen mit Ermoldus Nigellus hervor. Namentlich in der Erzählung von dem bretonischen Feldzuge im Jahr 818 und dem Tode des Morman 11), in dem Bericht über den Zweikampf der gotischen Grafen Bera und Sanila 12) und dem Hinweise auf die große Zahl durch Ludwig's Berdienst in Aquitanien erblühter Rlöfter 18). Allein biese Aehnlichkeiten find nicht erheblich genug, um die Annahme sicher zu begründen, daß der Astronom auch das Gedicht des Ermoldus gefannt habe. Auf einige Anklänge der Vita Hludowici an die Fulder Jahrbücher des Enhard habe ich schon anderwärts auf=

<sup>1)</sup> c. 84 p. 626, bgl. Bb. I. S. 21 Anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) c. 26 p. 620 f.

s) c. 29 p. 628.

4) c. 41 p. 680 bgl. Bb. I. 275 Anm. 7.

5) c. 30 p. 628. Unbebeutenbere Zusätze übergehen wir. So weiß der Verfasser, daß Einhard es war, der die Reliquien des h. Marcellinus und Petrus aus Rom holen ließ (c. 41 p. 631), obschon dies in den Reichsannalen nicht ausdrücklich steht. Er gedentt der Geburt Rarl's des Rahlen (c. 37 p. 628, deren in den Reichsannalen teine besondere Erwähnung gefcieht.

<sup>6)</sup> c. 28 p. 622, vel. auch c. 19 p. 616 f. 7) Bgl. c. 63 p. 647, wo namentlich bas vertraute Verhältniß des Kaisers zu demselben hervorgehoben wird, u. oben Bb. I. G. 196 R. 6.

8) c. 36 p. 627. Der Berf. erwähnt hier Drogo's Borganger Gundulf.

<sup>9)</sup> c. 25 p. 620. 16) c. 88 p. 628. Bgl. auch c. 25 p. 619 über bic Hinrichtung ber Berschworenen in Rom

im 3. 815, lege Romanorum in id conspirante.

11) Bgl. V. Hlud. 30 p. 623 n 60 mit Ermold. L. III. v. 431 ff. Scr. II. 497.

12) V. Hlud. 88 p. 625 (quia uterque Gothus erat). Ermold. L. III. v. 557 ff. p. 500 (alterutorque Gothus). Die neue Arbeit über Ermoldus Rigellus von Hentel (Eilenburger Schulprogr.) geht auf diese Frage nicht ein, beschränkt sich auch auf lib. I. und II.

18) V. Hlud. 19 p. 617: et cetera plurima (sc. monasteria), quidus veluti quidusdam lychnis

totum decoratur Aquitaniae regnum ... quod cernere oculis est (hgl. oben 6. 297 Ann. 3). Ermold, L. I. v. 191 ff. p. 470: Namque ferunt multas monachorum rite catervas — Instituisse Deo sub ditione sua. — Quod quis nosse cupit, rogo, regna Aquitana peragret.

## Nachlese.

### Zu Band I.

| 211      | €. | 11         | Anm.    | 8    | Lod   | Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen II. 373.              |
|----------|----|------------|---------|------|-------|------------------------------------------------------------------|
| \$       |    | 17         | 2       | 6    | 3     | Pauli Gest. epp. Mettens. Scr. II. 265 ff.                       |
| \$       |    | 18         | 2       |      | •     | Mirac. S. Dionysii III. 1, Mabillon A. S. o. S. Ben.             |
|          |    |            |         |      |       | III b. 361. Hienach schenkte Bertha Consevren in der             |
|          |    |            |         |      |       | Gegend von Laon an St. Denis. Ihr Todestag scheint,              |
|          |    |            |         |      | ,     | nach einem Retrologium von Argenteuil, der 11. März              |
|          |    | 40         |         | _    |       | gewesen zu sein.                                                 |
| 8        | •  | 18         | *       | 7    | \$    |                                                                  |
|          |    |            |         |      |       | muthung, daß Gisla (später) nach Seligenstadt ge-                |
| _        | _  | 10         |         | 7    |       | gangen sei, jedoch auf sehr unsicherer Grundlage ruht.           |
| 5        | 5  | 19         | =       | 1    | =     | Delisle in Bibliothèque de l'éc. des chartes 5e série            |
| _        | 2  | 20         |         | Q    | _     | I. 415.  Enist Momentin no 1. Toffé III 917. Adonis chaon        |
| •        | -  | 20         | •       | J    | *     | Epist. Moguntin. no 1. Jaffé III. 317. Adonis chron.             |
| 2        |    | 21         | •       | 1    | Y 4   | Scr. II. 320. Baymann I. 325.<br>Ann. Juvav. mai.                |
| <u> </u> |    | 22         |         |      |       | Scr. VII. 291.                                                   |
| 5        |    | 23         |         |      |       | Baik III. 451 R. 3.                                              |
| \$       |    | 26         |         |      | _     | ie hier irrthümlich als ungebruckt bezeichnete Urkunde           |
|          |    |            |         |      |       | gebruckt bei Champollion-Figeac, Documents histo-                |
|          |    |            |         |      | ri    | ques inédits IIL 413 no 6. Sie fann wohl erst vom                |
|          |    |            |         |      |       | Febr. 815 fein.                                                  |
| \$       | =  | <b>29</b>  | =       | 3    | vgl.  | Ann. duc. Bavariae 815 Scr. XVII. 366.                           |
| 8        |    | 29         | \$      | 4    |       | Sidel L. 387.                                                    |
| =        | =  | 42         | 2       | 6    | 2     | Transl. S. Sebastiani 1, Mabillon A. S. o. S. Ben.               |
|          |    | - 4        |         | _    |       | IVa. 387.                                                        |
| *        | E  | 64         | =       | 3    | z     |                                                                  |
|          |    | 00         |         | _    |       | Gesch. XIII. Jen. Literaturztg. 1874 No. 48 S. 765.              |
| 8        | 3  | 66         | 5       | 7    | =     | O. Lorenz, Papstwahl u. Kaiserthum S. 40 ff. 53 R. 1             |
|          |    |            |         |      |       | (für die Echtheit des Papstwahl-Detrets Stephan's V.;            |
|          |    |            |         |      |       | s. dagegen W. Schum in Götting. gel. Anz. 1875 St. 8<br>S. 233). |
|          |    | <b>6</b> 8 |         | 1    | Y @   | Samoussy.                                                        |
| •        | E  | <b>72</b>  | =       | 1    | Y 1   | 34 st. 34. 261 st. 263. 126 st. 116.                             |
| 2<br>2   |    |            | I. Sa   | 1111 | nuffi | 0                                                                |
|          | =  |            |         |      | 7.7_/ | ,.<br>für die Echtheit jenes Paktums im Wesentlichen auch        |
| _        | •  |            | ~~***** | •    | •     | dorenz a. a. O. S. 43 ff. 158, desgl. Jung, Forsch.              |
|          |    |            |         |      |       | KIV. 438 N. 4 — ich glaube nach wie vor, mit Unrecht.            |
| 2        | =  | 81         | :       | 6    |       | Schreiben Lubwig's bes Fr. an Erzb. Heti von Trier,              |

Engeiger f. Schweizerische Seschichte 1871 No. 2. S. 116: Congregatis undique sanctarum ecclesiarum rectoribus, episcopis uidelicet et abbatibus, et adunato solemniter populi nestri conventu conpertaque omnium super hujuscemodi negotio uoluntate adnuente et ad ea consentiente et, quod his maius est, etiam petente sacrosancti concilii deuota atque concordi unanimitate.

**S.** 82 Anm. 2. Boretius, Beiträge zur Capitularienkritik S. 32 R. 1 bleibt bei seiner Ansicht. Siehe bagegen Lit. Centralbl.

1874 **No.** 33 **Sp.** 1079.

83 \* 3. Rach &. Weiland (Mon. Germ. Scr. XXIII. 79 N. 51) amplifizirt die Halberstädter Chronik den sächs. Annalisten.

83 '= 3 vgl. auch Haagen a. a. O. S. 54.

87 • 2 • Flori Querela de divisione imperii v. 29 ff. Mabillon Vet. analect. I. 389.

98 • 5 vgl. das schon erwähnte Schreiben Ludwig's des Fr. an Erzb. Heti von Trier im Anz. f. Schweiz. Gesch. 1871 No. 2 S. 115 ff.

99 = 1 vgl. Boretius, Beitr. zur Capitularientritik G. 40.

114 vgl. Rzehulfa, Theodulf Bischof von Orléans u. s. w. Diff. Breslau 1875.

116. B. Ratold von Berona als kaiserlicher Missus (820) Hist. patr. monument. XIII. 177 no 95.

121 Anm. 4 vgl. Forschungen z. D. Gesch. XIII. 597 (nekrolog. Rotizaus einer Hi. des brittischen Museums).

= 122 val. Rzehulfa a. a. O.

- 123 Anm. 1. Vielleicht wäre hier auch zu verwerthen gewesen Sickel L. 121 (818, 2. Juni). Wartmann, Urth. der Abtei St. Gallen I. 225 no 233: Sed dum praedictus Isimgrimus infidelis nobis exsisteret et in eadem infidelitate interfectus res proprias, quas habebat, fisco redactae sunt.
  - 124 \* 4 vgl. Wattenbach II \*. 373. 133 \* 7 l. Rouergue (ft. Rovergne).

136 vgl. über die Stellung des Abts Ingilfrid als kaiserl. Missus in der Bretagne Sickel L. 387. Rozière II. 714 ff. no 570.

137 l. zwanzigjähriger (ft. breißigjähriger).

137 Anm. 4 L. Rouerque.

141 = 2 vgl. Bibl. de l'école des chartes be série II. 507 f.
(Tanschvertrag zwischen dem Grafen Berengar und dem

Abte Ferreolus von Brioude).

144 2. Boretius, Beiträge zur Capitularienkritik S. 32 (vgl. S. 58—59) bestreitet die Beziehung der Nachricht der Einh. Ann. auf die Capitula legis Salicae, welche offenbar in Abwesenheit des Kaisers, vielleicht auf einer Provinzials versammlung verfaßt seien.

2 147. Dümmler (Histor. Zeitschr. XXXII. 104) macht auf einen Brief des Julius Florus an Judith bei Ravaisson, Biblioth. de l'ouest p. 361 aufmerksam, vgl. auch Migne Patrol. lat. CXIX. 423—424. Dies Schreiben ist identisch mit der Vorrede zum 2. Buch der Chronik des Bischofs Frechulf von Lisieux.

153 Anm. 5 vgl. S. 121 Anm. 5.

: 155 : 8 I. III. (ft. II.) v. 89. 129.

= 161 = 4 l. 589 (ft. 359). Die Transl. S. Filib. nennt sogar ganz ausdrücklich die Normannen.

= 167 = 4. Nach Huronici schalte ein: (Hunruoci).

= 168 = 3 L. 204 (ft. 24).

= 170 val. Rzehulka a. a. O.

= 170 Anm. 3. Dümmler (Hist. Ztschr. XXXII. S. 103) hält für mög= lich, daß das Datum des 18. Septbr. sich nicht auf

den B. Theodulf von Orléans, sondern auf B. Theoduls von Paris (unter Karl dem Einfältigen) beziehe. jedoch auch Wattenbach Is. 117 R. 5. 3u S. 171 Anm. 4 vgl. Mabillon, De re dipl. 352. 353 (Faci.): Hic codex Hero insula scriptus fuit, jubente sancto patre Adalhardo, dum exularet ibi. Delisle in Bibl. de l'école des chartes 5e série I. 404. 415 R. 2. Wattenbach Is. 189 R. 1. Dümmler, Hist. Ztichr. a. a. O. Sickel, Alcuin= studien (Wiener S. Y. phil. hist. El. Vd. 79 S. 497 ff.). Der betr. Coder war in langobardischer Schrift geschrieben. 178 7 bgl. Ann. Lobiens. Wuerdtwein Nov. subsid. dipl. XIII. 164. 3 vgl. Chron. Mediani monast. 3. 4. Scr. IV. 88. 89 N. 6. 174 Rettberg 1. 524. 185 s 9. Maredo vielleicht identisch mit einem Notar "Wacebo", 8 welcher unter Fridugis in der Kanzlei Ludwig's des Fr. fungirt zu haben scheint (Sickel L 91 R. 10). 187 l. Fulcolinga (ft. Fulcolingas). 187 Anm. 14 I. 54 (st. 52). 6 vgl. Joh. Latomus (Steinmet), Boehmer Font. IV. 401. 403. 188 8 vgl. auch Conc. Aquisgr. 836. II. 15 Mansi XIV. 683 191 (prout brevitas temporis permisit). 192 8. Chenjo auch Chron. Centulens. III. 6, d'Achery Spicil. ed. nov. II. 313 (aus derfelben Quelle). 4 vgl. über ben Abt Adalung von Lorich Falt, Gesch. des 195 ehemal. Klosters Lorsch S. 29-30. 160 Anm. 42. 211 Anm. 135. 5 vgl. Ann. Mettens. S. Vincentii Scr. III. 156. Necrolog. 196 Metense, Forschungen XIII. 599. 596 N. 1. 1 vgl. Ann. Xant. 823 Scr. II. 224—225 (Ludewicus im-197 perator dedit Druoagoni fratri suo regimen et cathedram episcopalem Metensiae civitatis). 3 l. Karl's d. K. (st. Karl's d. Gr.) 197 203 6 Neber den f. g. Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma vgl. jest J. Jung in Forschungen z. D. G. XIV. 409 ff. 9 l. Schännis zwischen dem Zürcher= und Walensee, s. Meyer 203 v. Knonau Jen. Lit. 3tg. 1874 No. 48 S. 765. 1 vgl. in Betreff des Gebrauchs von "statim" auch Thegan. 212 48 p. 600 lin. 42. 601 lin. 3, dazu Funck S. 266 N. 1. 222 5 vgl. Chron. Mediani monast. 4. Scr. IV. 88 R. 6. 5. Gegen meine Bemerkung Jung, Forsch. XIV. 437 N. 1. 226 Bgl. auch Leibniz Ann. Imp. I. 421 ("Ita flexuosus 231 nec negare audet nec affirmare cupit fidei sacramenta a se data"). 4 vgl. D. Lorenz, Papstwahl und Kaiserthum S. 54. 231 7 vgl. Boretius, Beitr. zur Capitularienkritik S. 166-167. 236 5 vgl. Alcuin. epist. no 217, Jaffé VI. 714 N. 2. 237 **23**8 8 vgl. Delisle in Bibl. de l'école des chartes 5e série L 415. 4. Ueber Rominoe j. auger dem Angeführten V. Conwoionis 5. Mabillon A. S. o. S. Ben. IV b. 189: Neomenoius armis potens, sensu pollens, judex provinciae a Ludovico augusto declaratus. Gest. S. Conwoionis I. 2 ib. p. 193: ad Nominoe principem, qui regebat illo tempore paene totam Britanniam primitus ex jussione Lodovici imperatoris, postea vero suo arbitrio omnem provinciam invaserat etc. 11 p. 201: Nominoe princeps Britanniae. = 7 vgl. Prudent. Trec. Ann. 887 p. 431. Gest. S. Con-**256** woionis I. 12 p. 202. Mezer v. Anonau, Nithard S. 131 %. 7.

- Anm. 5. Diplom Pippin's vom 24. Juni 827 (actum in villa Vuarda) Champollion-Figeac, Docum. hist. inédits III. 417 no 8.
  - Anm. 1. In Betreff des Abis Ansfrid von Ronantola vgl. auch Forschungen z. D. G. VI. 115.

Anm. 1 I. du Monstier (ft. Monstrier).

5 I. vom Mai (ft. 8. Mai).

5 vgl. Epist. Fuld. XIII. Forich. V. 379 (wo ft. prae-326

cepto wohl praeceptor Caroli zu lejen).

331 Anm. 6. R. Thomassy in Bibl. de l'éc. des chartes lère série II. 177—187 erklärt ben einen ber beiden Stiftungsbriefe, und zwar den vom 15. Dezember datirten, für unecht.

Fabeleien über Judith in den Act. Friderici ep. Traject. A. S. Boll. Jul. IV. 452—471. Eine wesentlich übereinstimmende Erzählung bei Wilhelm von Malmesbury (Scr. X. 454). Leibniz Ann. Imp. I. 471—472. Wattenbach I. 283.

341 ff. vgl. A. Hagemann, Ursachen und Verlauf der ersten Empörung gegen Ludwig den Frommen. Progr. der Realschule zu Sprottau 1874.

- 342 Anm. 7 vgl. Chron. Centulense II. 2, d'Achéry Spicil. ed. nov. II. 309.
  - 345 Anm. 1 l. Wattenbach I. 156 (st. S. 139).

355 I. Samouffy.

355 Anm. 1. Manche wollen diesen Heribert mit dem V. Hlud. 16 p. 615 und Ermold. Nigell. L. I. v. 274 p. 472 genannten identi= fiziren, vgl. Hentel, Ueber ben hiftorischen Werth ber Gebichte bes Ermoldus Nigellus (Progr. ber Bürgerschule zu Eilenburg 1876) S. 12. Mir ift diese Identität unwahrscheinlich.

361 Anm. 2 vgl. über ben Abt Fulko von St. Hilaire auch bie urf. Pippin's v. J. 827, Champollion-Figeac I. c. III. 417.

364. Bgl. über Bischof Jesse auch Chron. Centul. II. 14 d'Achéry II. 304. Daß er bagegen an den Verhandlungen in Rom über die processio spiritus sancti theilgenommen, scheint unrichtig (Defele III. 701).

Unm. 5 vgl. Ann. S. Quintini Veromand. 793. Scr. XVI. 507.

377 ff. vgl. Boretius, Beiträge zur Capitularienkritik S. 41 ff.

381 Unm. 4 l. simultates (ft. simulationes).

385 f. vgl. Hagemann, Urfachen und Berlauf der ersten Empörung gegen Ludwig den Frommen (a. a. O.).

388 Anm. 1. Eckhart Fr. or. II. 41. Leibniz Ann. Imp. I. 239.

Simly S. 197—198.

389 Anm. 2. Die nämliche Instription im cod. Gothan. der Divisio imp. a. 806 (vgl. Neues Archiv der Ges. f. ä. deutsche Geschichts= funde I. 212), welcher übrigens unvollständig und großentheils nicht mehr lesbar ist.

397. Im Wesentlichen dieselbe Anficht über den Lib. apologet. auch schon bei Leibniz Ann. Imp. I. 423.

403. Die Ann. Fuld. erwähnen auch, gleich ben Ann. Lauriss. mai., nichts von dem Neberfall in den Pyrenäen 778.
403 Anm. 2. So auch der Poeta Saxo, nach Einh. Ann., L. III.

v. 286 f. (vgl. v. 302-303) Jaffé IV. 583: Nam spoliata fuit Hunorum regia, Hringum — Quam vocitant.

### Zu Band II.

Zu S. 172 Anm. 2. Aehnlich gebraucht ber Astronom das Wort inofficiosus in ber praef. p. 607 lin. 8—9: nolumus esse vel praesentibus inofficiosi (nicht bienstlich) vel futuris invidi.

226 Anm. 4 u. S. 230 Anm. 2 vgl. St. Galler Mittheil. zur vater=

länd. Gesch. XI. 45. 65. XIII. 31.

## Register.

Abturzungen: A. Abt, Ae. Aebtissin, B. Bischof, Eb. Erzbischof, Fl. Fluß, Er. Eraf, H. Koster, R. König, G. Sohn.

**A**a FL 11. 278. Abdallah 189. 224. Emir v. Cordova Abderrhaman II. **76.** 160. 189. 224. 269. 274. 296. Abotriten 32. 52. 53. 76. 79. 110 ff. 140. 151. 176. 187. 189. 195. 206 f. **255. 271. II.** 189. **215**. Abu Marvan 274. 275. Accideus (Eggideo) Gr., Vertrauter R. Bernhard's v. Italien 113. 118. 120-121. Acerenza 138. Adjard B. v. Noyon II. 128. 134. Achen Pfalz 2. 4. 8. 10 f. 13 ff. 17. **23—25**. **30**. **31**. **35**. **37**. **44**. **53**. **61**. 63. 64. 67. 76. 78. 80 ff. 112. 117. 119. 120. 140. 142. 148. 151. 153. 156. 178. 209. 210. 218. 222. 223. **235**, **238**, **239**, **250**, **253**, **254**, **257**, **268. 271. 272. 287. 292. 293. 295. 300**. **301**. **320**. **321**. **332**. **334**. **341**. **342. 346. 348. 363. 365. 366. 26.** 31. 34. 59. 76. 78. 79. 84. 86. 96. 98. 102. 109. 144 f. 148. 162. 170. 171. 175. 181. 209. 225. 236. 249. 250. 254. 261. 262. 263. 269. 277. 282. 287. Acqui 237. Abalbero B. v. Met II. 263. Abalbert Propst in Hethis II. 266. Adalbert Senischalk II. 241. Abalbert Stallgraf 158. II. 244. Abalbert Gr. v. Met II. 136. 177. 179. 196. 224. 241. Abalgar Gr. II. 158. 177. 189. 215. Adalgaudus A. v. Fleury 132. Abalgis Pfalzgraf und Missus II. 243. Abalgis Gr. II. 146. Abalhaid Tochter A. Pippin's von Stalien 16.

Abalhard d. ä. A. v. Corbie 7—9. 19—21. **5**7. 171. 178—181. **205.** 263. 364. II. 10. 64. 70. 267 ff. **278. 279.** Adalhard d. j. A. v. Corbie 21. 57 f. II. 266. Adalhard Senischalf 43. II. 176—177. 199. 214. 241—242*.* Adalhard Pfalzgr., H. v. Spoleto 234. II. 243 f. Adallindis Ronkubine Karl's d. Gr. 22. Adalloch B. v. Straßburg 158. (183). Adalram Erzb. v. Salzburg 233. 313. Adalung A. v. Lorich 195. Abalung A. v. St. Baaft 203 ff. II. 47. Addila Ae. v. Herford II. 273. Abemar v. Chabannais 87. Adhalwit 260. II. 243. Adrebald A. v. Flavigny II. 87. 165 f. 183. Abrevald v. Fleury 290. II. 24. Aeblus Gr. in Waskonien 141. 224. Aethelwulf R. der Angelsachsen II. 200. Afrika 8. 299. Agano Amtmann in Ingelheim II. 245. Agbert Oftiar II. 243. Aghlabiten 278. Agibrard B. v. Florenz II. 76. Agilmar Kanzler Lothar's, Erzb. v. Vienne II. 119. Agimbert Gr. v. Pertois II. 115. 166. Agiulf A. v. Solignac 83. Agnello Partecipazio Doge v. Venedig 282. Agobard Erzb. v. Lyon 137. 138. 178. 181. 205. 221. 289. 337. 360. 393 **ff.** II. 33. 36. 37. 49. 64. 67. 74. 137. **140.** 183. 186—187. 206. 237.

Agout II. 240.

St. Aignan **R**l. 12. 122. 132. 170. II. 105. Aisne Fl. II. 96. Aizo 52. 267—269. 273—277. 333. Ajulf Erzb. v. Bourges II. 127. 134. Alamannen 53. 131. 146. 159. II. 24. **60**. 86. 197. Mamannien 89. 146. 158. 194. 327 -3**2**8. 354. II. 17. 18. 20. 95---97. 154. 171. 178. 199. 223. Mlba 237. St. Alban zu Mainz 258. 313. Albenga II. 237. Alberich B. v. Langres 247. П. 128. 185 f. Albgar 78. Albisheim (bei Worms) Pfalz II. 139. Albrich Gr. II. 177. Albrich Amtmann in Theux II. 245. Albrich B. v. Le Mans II. 30. 50. 140. 152. 181. 185 f. Albrich Erzb. v. Sens II. 35. 127. 259—260. 291 ff. Aldrich Kanzler in Aquitanien 11. 192. Aledrannus Gr. 183. S. Aleffandro Al. in Parma 126. Alfuin A. v. St. Wartin in Tours 2. 21. 22. 39. 132. 172. II. 235— 237. 257. 258. 260. Altaid Rl. 89. Altfrid B. v. Hilbesheim II. 286. Altmar Senischalt der Raiserin II. 243. Amalar (Fortunatus) Erzb. v. Trier 30. 31. Amalar B. 249—251. Amalar (Sympofius) Presbyter 91 f. 238. 294—295. II. 183 ff. 260. St. Amand Rl. 88. II. 259. S. Ambrogio zu Mailand 125. Amiens 138. 247. Aming 123. Ampurias 50. Andoin (St. Hubert) 240. Andreas v. Bergamo 125. Angers 122, 132, 133, 137, 169—170. 11. 234. Bisthum 18. 75. 11. 152. Angilbert 13. 14. 18. 23. II. 234. Angoulême II. 193. 222. 223. Aniane Rl. 24. 27. 163. 164. Anille (St. Calais) Rl. 27. 88. II. 181. Anjou II. 59. 97. 181. 211. Anjegis A. v. St. Wandrille 95. 183. **246. 269.** Anfelm Erzb. v. Mailand 114. 126. 170. Ansfrid A. v. Nonantola 252. Ansfar Erzb. v. Hamburg 263—266. 322-323. II. 271. 282. 283. Antwerpen II. 159. Mosta 117. II. 208.

Apollinaris A. v. Flavigny 83. Aquileja 174. 281—284. Aquitanien 28 ff. 42. 65. 89. 103. 107. **113.** 187. 208. 247. 254. 328. 331. 343. 349. 351. II. 16. 24. 26—28. 61. 85. 86. 95. 120 f. 143. 151. 158. 192 f. 204. 208 ff. 213. 214. 217 **—222.** 224. 228. Ardennen 35. 240. II. 109. Arezzo Bisthum II. 76. Argenteuil Rl. 18. 19. Arichis H. v. Benevent 139. Arles 254. 310. Arn Erzb. v. Salzburg II. 236. 260. Arnulf A. v. Hermoutier 83. 142 f. 171. Arnulf Bastard Ludwig's d. Fr. 110. St. Arnulf Rl. zu Meg II. 231. Molo 237. Afti 247. Aftronomus (Verf. der Vita Hludowici) 3. 9. 39. 54—56. 93. 98. 145. 179. **202** f. **276**. **288**. **299**. **299**. **334**. **338**. 360. II. 4. 27. 65. 120. 167. 211. 217. 218. 224. 228. 252. 255. 294 ff. Asturier 76. Atho Oftiarius Rarl's d. Gr. II. 115. Attigny Pfalz 178. 182. 187. 243. 304. II. 120. 123. 126. 189. St. Aubin Rl. in Angers 132. II. 3. Audulf Gr. der böhmischen Mark 29. **153. 241.** Augsburg II. 20. 213. 313. Aulnay aux Planches II. 277. Aurillac II. 220. Aufona (Vich) 268. 275. Autbert Genosse Anskar's 264. 266. Autun 104. II. 96. 108. 243. Augerre II. 143. 173. Ava Schwiegermutter Lothar's IL 118. Aballon Graffchaft 104. II. 96. Avaren, Avarenreich 165. 188. 223. Azenar Gr. in Waskonien 141. 224. II. 192. Badurad B. v. Paderborn. II. 113. 128. 134. 176. 269. 279. Bagdad II. 11.

128. 134. 176. 269. 279.

Bagbab II. 11.

Baiern Land 28 f. 89. 104. 146. 153.
158. 159. 166. 194. 223. 241. 247.
297. 313. 328. II. 18. 20. 27. 60.
61. 77. 95. 197. 204. 207. 208. 213.
214. 225.

Baiern Bolf 53. II. 24. 86.

Balbrich Gr. in Sachfen, Königsbote
52. Marfgr. v. Friaul 150. 159.
253. 266. 277. 291.

St. Bâle Kl. II. 132.

Barcelona 50. 154. 275. 331. 333. 346.
Graffcaft 156—157.

Bar-le-Duc Graffcaft II. 178. Bar-sur-Aube Graficaft II. 173. Bartholomäus Erzb. v. Narbonne II. **64.** 116. 138. Basel 813. II. 45. Basten, 42. 65. 140 f. 151. 217. 224. 225. 331. Bastenland II. 191. Baturich B. v. Regensburg 195. St. Bavon Rl. in Gent 84. 346—348. Beauvais Grafschaft 247. Bedagau II. 173. Bego Gr. v. Paris, Eidam Ludwig's d. Fr. 11. 23. 76. f. Belt, fl. 52. Benedikt Erzdiakon, papstl. Gesandter Benedikt Bischof, papstl. Legat 283 f. Benedikt B. v. Angers 75. Benedikt (Witiza) A. v. Aniane und Inden 24—25. 37. 83. 84. 86. 87. 89. 137. 142 f. 162—164. 171. 331. Benevent 8. 28. 138. 139. 322. 369 f. Bera Gr. v. Barcelona 48. 154—156. 160. 269. 273. 333. Berehar Bruder des Markar. Bonifacius v. Tuscien 299. Berengar H. v. Spoleto 234. Berengar (ber "Weise") Gr., spater Martar. 141. 235. II. 26. 113. 141. 154. Berengar Gr., Königsbote 247. Bergamo 237. Bern Verwandter des Kaiserhauses II. **256.** Bernald B. v. Strafburg 195. 344. II. 8. 122. 282. Bernar Bruder Adalhard's u. Wala's 21. 171. II. 70. Bernhar B. v. Worms, A. v. Weißenburg 20. 157. 238—239. 364. Bernhard B. II. 37. Bernhard Baftard Karl Martell's 7. 19. 20. Bernhard R. v. Italien 1. 6 ff. 20. **27**—28. 53. 62. 63. 67. 75. 112-118. 121. 124—127. 138. 164. 168. 179. 183. 234. II. 70. 94. 101. 159. Bernhard Gr. v. Barcelona, Vorstand der spanischen Mark, Rämmerer 157. 269. 274. 276. 289. 290. 330 ff. 354. 355. 365. II. 6. 7. 13. 16. 25—26. 85. 87. 92. 107. 141. 182. 240. Bernhard Bruder des Gr. Emeno II. 222. Bernhard jächj. Gr. II. 268. St. Bernhard Berg II. 208. Bernoin Erzb. v. Bejançon 247. 313. Bertha Schwester Ludwig's d. Fr. 13. 17 f. 215. 320.

Berthold königl. Vaffall 196. Bertholdsbara II. 9. Bertmund Gr. v. Lyon 121. Bertrich Pfalzgr. 253. II. 243. Bejançon 247. 310. 313. Béziers 50. Bingen 148. II. 22. Biörn schwed. König 322. Blagny 11. 126. Blaise Grafschaft II. 173. Blandigny Al. 88. 347. 348. Blois II. 112. 120. Bobbio Kl. II. 118. 157. Bodenfeld a. d. Weser 11. 275. Bodensee II. 199. Bodman Pfalz II. 199—200. Bodo Hofdiakon, tritt zum Judenthum über II. 252 ff. Bodo Alexifer 197. Böhmen II. 225. Boemund Vater P. Eugen's II. 214. Bologna II. 165. Bonifacius Markgr. v. Tuscien 299. II. 101. 159. 182—183. Bonogilus (Bonneuil) Arongut II. 87. Bonosus Vater P. Paschalis' L 79. Bordeaux 310. II. 222. Borgo S. Dalmazzo auf Sardinien, **R**I. 60. Borna Großzupan der Arvaten 139. 150. 151. 153. 176. 202. **Borfd II.** 199. Bort Xezar f. Roncevalles. Bojo A. v. Fleury II. 103, 137. Bojo Gr., Missus 282. Bourges 310. Brabant II. 281. Branitschemzer (Prädenecenti, Ostabo= triten) 139—140. 187. 223. Brantome Al. II. 193. Bremen 313. II. 281. 282. Brescia 237. II. 118. 157. Bretagne 134 ff. 189. 216. 217. 224. 256. 341. 343. 359. II. 29. 56. 71. 169—171. 181. Bretonen 128 ff. 216. 236. Ц. 171. Bretonische Wark 130. 189. 218. 255. 342. II. 208. Briel II 159. Brienne Graffchaft II. 173. Brisiac Wald in der Bretagne 135. Brun II. 258. Brunhilb Königin II. 157. Bulgaren 31. 150. 222—223. 235 f. 253. 266. 277. 284. 291. 29**7.** 298**.** II. 64. 190. 243. Bulgarenreich 140. Burgarit Oberjägermeister II. 51. 115. **166. 244.** Burgund 104. 194. 327. II. 85. 87.

89. 96. 103. 141. 143. 173. 208. Burgunder 53. 131. 360. II. 92.

Cadolah Markgr. v. Friaul 78. 140. 149. 150.

Cagliari 60.

St. Calais j. Anille.

Calviacus II. 112.

Cambray 138. 279. Bisth. 247. 319.

Campagna bei Rom 62 f.

Candidus Notar in Aquitanien II. 193.

Carcassonne 50. Grafschaft 103. Carben a. b. Mosel II. 161.

Carlat II. 220.

Cajanogilus (Chaffeneuil) Pfalz 33 N.

275.

Castel (gegenüber Mainz) II. 195. St. Castor zu Coblenz II. 161—162.

Ceadrag Abotritenfürst 111. 140. 176. 189. 196. 206—207. 255. 270—271.

Cealadrag R. ber Wilzen 195.

Canada 237.

Centullus 141.

Cerdaña 273.

Chalons an ber Marne 247. II. 95. 277.

Châlon an der Saône 117—120. 254. II. 106—108. 110. 111. 146. 210. 213. 217. 219.

Charente Fl. II. 263.

Charroug Rl. IL 239. 240.

Chartres II. 111. Grafschaft 173. Chelles bei Paris Kl. 148. II. 31.

Childebrand Gr., Stiefbruder Karl Martell's 186.

Chillon II. 4.

Chiltrub Schwester Pippin's u. Karls mann's 14.

Choslus Reitknecht 135. 136.

Christian A. v. St. Germain zu Ansrerre II. 51. 80. 143.

Thuilinforce swick (Veloubl

Christoforos griech. Gesandter 30. Chrodegang B. v. Mey 92. 93. 137. 197.

Cispiacus in der Eifel, Pfalz 187.

Ciffe Fl. II. 112.

Cividal del Friuli 237. 238.

Claudius B. v. Turin 213. 221. II. 245—251.

Clemens, Fre, Leiter ber Hoffcule 260. II. 256—259.

Clermont II. 219. 220.

Coblenz 148. 204. II. 161. 200.

Colmar II. 45.

Columban, der h. II. 119. 157.

Comer See II. 100.

Como 199. 237.

Compiègne Pfalz 35. 75. 76. 158. 201. 204. 206. 207. 212. 215. 223. 274.

277. 278. 346. 350—352. 355. II. 62. 63. 69. 76. 188.

Conques Rl. 24.

Constantin V. Kopronymos oström. Raiser 266.

Constantinopel (Byzanz) 63. 78. 168. 175. 218. 251. 252. 278. 363. 364. II. 64.

Constanz 64. 313.

Conwoion A. v. Redon in der Bretagne II. 29, 170.

Corbeny Pfalz 178.

Corbie Rl. 19—21. 57 f. 238. 263 f. 295. 322—323. 361. II. 4. 41 f. 157. 267. 269—272. 274. 279.

Corbova 63. 154. 160. 224. 274. II. 254.

Cornelimünfter f. Inben.

Corfita 236. 299.

Corte Olona 190. 237—238.

S. Cosmas und Damianus, Kirche in Rom 285.

Cremona 237.

Cnr Bisth. II. 8. 80.

Curratien 199. 327. II. 8. 208.

St. Cyprian, Kl. zu Poitiers II. 193. Czechen 187.

Czimislaw forb. Fürst II. 215.

Dacien 223.

Dänemark 32. 54. 111. 151 f. 188 199. 209. 210. 239. 255—257. 262. 266. II. 159. 216.

Dänen 20. 52—53. 111 f. 207. 209. 211. 259—261. 264. 273. 298. 321. II. 11. 123—125. 162. 163. 167 ff. 177. 213. 282.

Dagolf königl. Jäger II. 213.

Dalmatien 31. 78. 150. 151. 174—176. 202.

Damiani, Peter 94.

Dée 171 bgl. Hermoutier.

Delbende 189.

Delvenau Fl. 189.

St. Denis Rl. 13. 19. 27. 84. 88. 132. 143. 197. 278. II. 3. 9. 23. 87. 90. 92. 117. 129. 131. 188. 252. 276. 277.

Diebenhofen (Thionville) Pfalz 67. 166. 168. 172. 295. 300. II. 11. 13. 15. 109. 126. 131. 133. 139. 141. 145. 153. 163. 185. 263.

Dionysius Areopagita 278.

Dobana Gem. des Gr. Bernhard v. Barcelona 332. 338.

Dobo Kanzler in Aquitanien II. 61.

193. Dominitus A. vom Oelberge bei Jerus salem 255. Rom 62.
Donat Gr. v. Melun II. 110. 115.
Donat Gr., Königsbote 246. 273 f. II.
183.
Donzerre Kl. 27.
Doné Pfalz 10. 12. II. 27. 263.
Tragamofus Schwiegervater des Slovenenfürsten Lindewit 150.
Tran Fl. 140. 150. 159. 277. 298.
II. 190.
Drogo Halbbruder Ludwig's des Fr.,
B. von Met, Erztapellan 4. 22 f.
127 f. 177. 196—198. 313. II. 4.

8. von Mey, Grziapellan 4. 22 f. 127 f. 177. 196—198. 313. IL 4. 50. 70. 85. 126. 127. 129. 136. 139. 176. 185 f. 199. 219. 224. 228—231. 233. 239. 282.

Drogo Beamter der Kammer II. 241. Druftemir Subdiakon, Rotar Lothar's II. 119.

Dungal 18. 221. 237. II. 251. 257. Dunois II. 111.

Durandus A. v. St. Aignan bei Orléans 132.

Duurstede (Wijf bij) am Lect 266. II. 123 ff. 142. 159. 168.

Eberhard Marigr. v. Friaul, Schwiesgerschn Ludwig's d. Fr. 153 ff.
Chersbeimmünster im Elsaß Kl. 89.
Cho Erab. v. Reims 199. 207—211.
247. 256 f. 263. 265. 315. 363. II.
64. 65. 67. 75. 127. 129 ff. 254.
261. 282—283. 285—286.
Ebrard S. d. Gr. Bego v. Paris 77.
Ebro Fl. 275.

Ebroin B. v. Poitiers II. 192. 211. 217. Echternach (Epternach) Kl. 88. II. 243.

Edhard Gr. v. Autun II. 200. Eggebard Gr. II. 85. 86. Eggihard Gr. II. 167.

Egilbald j. Georgios. Egilo Gr. II. 189. 215.

Egilolf Hofmeister Ludwig's b. Deutsichen 105.

Cichtabt 313. Eiber 20. 52. 298.

Gifel 35. 148. 166. 187. 204. II. 109. 116. 144. 206. 217.

Eigilwi (Heilwich) Mutter der Kaisferin Judith, Aebtissin von Chelles 148. II. 31.

**Einharb** 3. 6. 42. 103. 158. 287 f. 292—293. 296—297. 301. 321. 346 —351. II. 160. 161. 197. 213. 251. 258.

Elbe Fl. 52. 64. 111. 112. 140. 302. Elias B. v. Tropes II. 64. 116. 166. Elias Presbyter, sp. B. v. Chaxtres IL 135. Elléslüßchen 135. Eliwangen Rl. 27. 89. 314. Chipheid Tochter Ludwig's d. Fr. 11. 77. Eljag 167—168. 270. 327. II. 17. 45. 58. 80. 178. 208**.** Elster FL II. 215. ELe II. 284—285. Embrun 310. Emeno Gr. (v. Poitou) II. 212. 222. Emund Gr. Königsbote 246. England II. 125. 201. St. Eparche (Cybard) in Angoulsme **ST**L 11. 193. Erchanrad B. b. Paris II. 127. 133. 152. Eresburg (Ober-Marsberg, Stadtberge) IL 275. Ertanbald Ranzler Rarl's d. Gr. 174. Erlald Senischalt Ludwig's in Aguitanien II. 241. Ermenald A. v. Aniane II. 122. 140. Ermenfrid Kanzler Lothar's II. 59. Ermentarius A. v. St. Philibert 11. 142. Ermoldus Rigellus, Dichter 27. 35. 155. 209 f. 217—218. 71. 131. 256 f. 260. 262. 290. 344—345. II. **122. 227. 258. 263. 264.** Ctampes Graffcaft II. 178. Ethikonen 167 f. St. Ctienne à Arne II. 277. Eugen II. Papft (824—827) 211. 214 -216. 221. 222. 225. 229—**232.** 

Eugen 11. Pappt (824—827) 211. 2 —216. 221. 222. 225. 229—2 238. 248. 251. 255. 265. 279 ff. Eure Fl. 186. St. Evre in Toul Al. 84.

Faremoutiers Kl. 19. Farfa Rl. 194. 227. Fastrada Gem. Rarl's d. Gr. 17. Felix B. v. Urgel II. 245. Keltre 237. Fermo 237. Kerrières Al. II. 259—260. Feuchtwangen Al. 89. Flanbern 161. 172. II. 154. 282. Fleury (St. Benoit fur Loire) Al. 122. 170—171. 290—291. II. 25. 103 ff. Modoard v. Reims 213. II. 51. Florenz 237. Moro 228. Florus von Lyon II. 184—186. Florus papstl. Gesandter 167. Foltwig B. v. Worms 238—239. 270. Kontenon II. 242. Fortunatus Patriard v. Grado 173 **—176.** 218. 222. 282. Frankfurt a. M. Pfalz 35. 60. 62.

187—188. 194 ff. 270. 295. 334. II. 22. 23. 77. 85. 159. 189. 190. 197. 198. 223. 227. 245. 263. Frechulf B. v. Lifieur 247—249. 315. 326. II. 128. 136. Freifing 313. Friaul Mark 149. 150. 160. 238. 291. Fridebest B. v. Poitiers, Erzkapellan in Aquitanien II. 192. Fridugis Kanzler, A. v. St. Martin zu Tours u. s. w. 132. 261. 287. 342. II. 28. 235—238. Friemersheim 18. Friesen 54 ff. 257. 359. II. 168. 169. 216. Friegland 47. 258. 262. 266. 11. 95. 115. 123. 142. 159. 163. 172. 189. 208—209. 216. Kriklar Al. 347. Frothar B. v. Toul 116—117. 313. II. 127. 262 ff. Fünen Injel 52. Kulbert Gr. II. 104. Fulcolinga (Folkenbingen?) 187. Fulda Kl. 89. 124. 213. 297. 313. 324. 371 ff. II. 9. 21. 133. 136. 199. **258. 260.** Fulto Erzkapellan 361. II. 34. 233. **Fulto A. II. 88. 164.** Kulfo Presbyter II. 135. Fulto Pfalzgraf II. 243. St. Gallen Kl. 44. 64. 88. 328. Gallicien 160. Garonne Fl. 65. Garsandus Baskenfürst 141. Garfiamuci 65. Gatinois 19. II. 173. 259. Gauzbert (Simon) B. in Schweben, später in Osnabrück II. 283. Gauzhelm Gr. v. Roussillon 269. II. 87. 107. Gebhard Gr. des Lahngaues II. 23. 84. 113. 177. Gebuin Pfalzgraf II. 176. 244. Geismar 199. Gellones (St. Guillem du Désert) Rl. 164. 331. 332. St. Geneviève in Paris 13. Genfer See II. 4. 207. Gent 346. Genua 237. Georg röm. Regionar=Bischof II. 166. Georgios (Egilbald) A. auf dem Del= berge bei Jerusalem 255. Georgios Presbyter aus Venetien, A. v. St. Sauve zu Valenciennes 266—267. Gerard Gr. Königsbote in Italien 183. Gr. v. Clermont. II. 222.

**Gr. v. Baris II.** 173.

Gerard Gr., Eidam Pippin's I. v. Aquis tanien II. 194. 212. Gerberga (Gerbirch) Nonne in Chalon an d. Saone, Schwester des Gr. Bernhard II. 107 f. Gerfrid B. v. Vänster II. 176. St. Germain d'Auxerre Rl. II. 80. 143—144. St. Germain des Prés Kl. 13. 88. Ц. З. Gerold Archidiakon am Hofe 322. II. 251. Gerold Gr. ber Oftmark 62. 253. 266. 287. Gerold Gr. Missus 11. 282. Amtmann in Frankfurt II. 245. Gerona 50. 275. 333. Gerrich Kämmerer (Falkenmeister?) 2 f. Gerung Oberthürwart 182. 200. 234. 261. II. 160. 243. Gerward Hofbibliothekar II. 254. 261. S. Giovanni Battista in Pavia 347. Gisla Schwester Rarls des Gr., Aebtissin von Chelles II. 236. Gisla Schwester Ludwig's des Fr. 17—18. Gisla Tochter Ludwig's des Fr., Gem. des Markgr. Eberhard v. Friaul 198. II. 154. Gislemar 208. Widney 323. Giustiniano Partecipazio Doge von Benedig 282. Gin **A**l. 19. Glanfeuil (St. Maur fur Loire) Rl. II. 211 f. Gluomi dan. Grenzbefehlshaber 112. St. Goar 36. II. 160. Godelheim II. 251. Göttrik Dänenkönig 32. 33. 52. 54. 79. 111. 151 f. 176. 188. 207. 239. 255. 256. 262, 273. **298.** 299. 11. 159. 189. Göttrik S. des Dänenkönigs Harald **258**. **259**. **265**. Gondreville Pfalz II. 168. 262. Gonfred Gr. II. 170. Goten in der span. Mark 254. 268. 269. 273. 333. II. 141. 182. Gotien II. 96. Gottfrib A. v. Gregorienmünster 195. 270. II. 8. 135. Gottfrid Anhänger Lothar's 351. II. **115. 166.** Gottfrid Sohn des vor. II. 115. 166. Gottschalt Mönch 314. 326. Gozbald A. v. Niederaltaich, Kanzler Ludwig's bes Deutschen II. 60. 77. Gozbald II. 178. Gozbert A. v. St. Gallen 162.

Grabfeld II. 199. Grado Patriarcat 174 f. 281—284. Gregor IV. Papft (827—844) 227. 231. 238. 283. 285--286. 294--295. II. 5. 32—49. 53. 135. 164 ff. 282. Gregorienmünfter im Elfaß RL 89. 270. Gregorios griech. Gesandter 30. Gregorius papstl. Legat 213. Griechen 8. 30 ff. 78. 110. 174. 218 ff. **223**. **250**. **251**. Grifo Bruder König Pippin's II. 181. Grimald A. v. Weißenburg u. f. w., Ranzler Ludwig's des Deutschen 83. II. 60. 84. 197. Grimoald Herzog von Benevent 8. **28**. 138—139. Guadiana Fl. 296. 297. St. Guillem du Désert s. Gellones. Gundold Hofleichenträger 156. II. 244. Gundraba (Eulalia) Schwester Adal= hard's und Wala's 21—22. II. 70. Gundulf B. v. Met 196. Guntar (B. v. Hildesheim?) II. 285. Gunzo Hoffüchenmeister (Senischalt) 261. II. 241. Guzistaner 139. 150. Dadebold Eb. v. Köln 240. 246. 313. Habit (772—795) 62. 221. **24**9. 251. Halberstadt Bisth. II. 286—288. Halfdan Däne II. 167. Hamaland II. 173. Harald (Rlag) Dänenkönig 32-33. 52. 58. 60. 79. 111. 151 f. 188. 207. II. 258. Harnid S. Angilbert's 13. Harun Arrajchid Rhalif von Bagdad II. 12. Hafenried Rl. 314. II. 22. Baspengau 137. II. 85. 86. Hathumar B. v. Paderborn 58. **266. 269.** Hatto B. 183. II. 258. A. v. Fulda 313. **Gr.** 196. Gr. in Baiern 241. Heiminus B. 247. Heistulf Cb. v. Mainz 246. Beito B. v. Bafel 143. Helfrich Gr. II. 177. Beliand 59 f. Helisachar A. Kanzler 23—24. 132. 162. 163. 178. 181. 205. 217. 260. 270. 273 f. 335. 342. 351. 359. II. 3. 10. 234--235. Helmerich II. 199. Helmgaud B. v. Verben II. 176. **Gr.** 364.

Helmwin Gr. in Kärnten 291. Hemma Schwester der Raiserin Judith, Gem. Ludwig's des Deutschen 147. 297. II. 276. Herbauges 171. Herford Kl. II. 273. 278—280. Heribald B. v. Augerre II. 64. 116. 256. Heribert Bruder des Grafen Bernhard v. Barcelona 335. 355. Hericus A. v. St. Riquier II. 234. Heriricus A. v. St. Laumer de Blois Ц. 51. Heridag Presbyter in Hamburg II. 281. Hermold A. 11. 121. Kanzler in Aqui= tanien 122. 193. Hermoutier (Heri) Rl. 21. 171. II. 10. 124. 142. Hersfeld Rl. II. 225. Herstal Pfalz 13. 138—140. 204. 11. 8. Hethis (Hetha) 58. II. 266 ff. St. Hilaire zu Poitiers Al. II. 192. Hilbod A. v. St. Philibert (Hermoutier) II. 143. Hildebald Eb. v. Köln, Erzkapellan 23. 68. 174. II. 332 f. Hildebrand Gr. 273 f. Hilbegard Sem. **R**arl's bes Gr., Mutter Ludwig's des Fr. 1. 17. 42. 146. II. **231**. Hildegard Tochter Ludwig's des Fr. 137. Hilbemann B. v. Beauvais II. 64. **128. 137. 271.** Hildesheim Bisth. II. 284—286. Hildi B. v. Verdun II. 128. 146. Hilbigrim B. v. Chalons an d. Marne (u. angebl. v. Halberstadt) II. 286. **287**. Hildigrim B. v. Halberstadt, A. v. Werden II. 286. Hildrich B. v. Meaux 197. Hilbuin A. v. St. Denis u. f. w., Erztapellan 132. 195. 197. 235. 260. **278. 287. 292. 293. 315. 321. 322.** 325. 335. 349. 351. 360. 361. II. 3. 9. 51 f. 173. 233. 252. 262. 276. 277. Hildulf Amtmann in Remiremont II. **245**. Hiltrud Stiefichwester Ludwig's bes Himiltrud Konkubine Karl's bes Gr. 115. Himiltrud Mutter des Eb. Ebo von Reims 207. Hinkmar sp. Eb. v. Reims 197. 281. 325. II. 3. 10. 51. 252. 271 f. Hirminmaris Notar II. 34. 240. Hitto B. v. Freising 153. 235. Hoduin 14. Börter II. 251. 267. 268. 270.

Horich S. Göttrit's Danentonig 273. II. 159. 162. 189. 216. 217. Hornbach Al. 27. Hrochar Gr. II. 8. Hruodland (Roland) Gr. der breton. Mark 224. St. Hubert f. Andoin. Hugo Halbbruder Ludwig's des Fr., A. v. St. Quentin u. j. w., Erznotar 4. 22 f. 127 f. 177. II. 51. 85. 88. **144.** 157—158. 189. 198. 214. 238— **24**0. Hugo Gr. v. Tours, Schwiegervater Lothar's 157. 167—168. 217. 261. **274—277. 288—291. 329. 333. 335.** 350—351. II. 79. 113. 115. Hugo von Fleury 169. Hutbert Vorfänger am Hofe, dann B. v. Meaux 197. II. 36. 255. 276. 277. Hunfrid Gr. v. Crruatien 203 ff.

Jafto Pfalzgr. II. 243. 261. St. Jean d'Angely Al. II. 193. Jeremias Eb. v. Sens 235. 246. 249. **251.** II. 260. Jerujalem 31. 255. II. 12. 13. Jeffe B. v. Amiens 315. 351. 363-364. II. 65. 116. 166. Imma Gem. Einhard's 347.- 11. 160. Inden (Cornelimunfter) Rl. 24. 37. 163—164. II. 281. Ingelheim Pfalz 35. 36. 110. 148. 204. 254 ff. 264. 267. 270. 290. 293. 294. 295. II. 8. 9. 11. 160. 201. 227. 241. 243. 255. 258. 270. Ingeltrud (Irmgart?) Gem. A. Pip= pin's I. v. Aquitanien 186. Ingoald A. v. Farfa 194. Ingobert 14. Gr. Königsbote 247. Ingolftadt 104.

Ingram Gr. Bater ber Raiferin Irmin= gard 137. Johann 50. Johannes Eb. v. Arles 48. 61. 68. Patriarch v. Grado 282.

B. v. Selva-Candiba, papftl. Befandter 62. 204. 206.

A. v. Pfävers II. 8.

Pfalzgr. Pippin's I. v. Aqui= tanien II. 192.

Strateg in Dalmatien 175. Jonas B. v. Orléans 132. 170. 221. 249. 251. 315. 316. 344. 381 ff. II. 50. 103. 122—123. 127. 135. 250. 256. Joseph B. Königsbote 227. Josippus Großer Lothar's II. 207. St. Joffe fur mer II. 96. Jouac (le Palais) Pfalz in Aqui= tanien 343. II. 25.

313 Irmingard Kaiserin Gem. Ludwig's des Fr. 35. 68. 71 ff. 124—125. 133. 137—138. 145. 356. Irmingard Raiserin Gem. Lothar's 167. 173. 182. II. 118. 157. Irmino A. v. St. Germain des Prés 13. Isaat Notar Pippin's I. v. Aquitanien П. 193. Jiembert kaiserl. Kapellan II. 251. Henburg Pfalz 187. Rionzo Fl. 160. Iftrien 25. 174. 238. 281 ff. Italien 6 ff. 20. 27—28. 107. 108. 112 ff. 126. 158. 161. 166. 182 ff. **190.** 200. 216. 228. 232. 237—238. **247**. 280. 291. 329. 343. 347. 352. 355. II. 6. 33. 59. 93. 96. 100. 113. 115 ff. 136. 137. 147. 154. 157. 158. 164. 166. 167. 203 ff. 208 ff. **213**. 227 **f**. 243. 246. 257. Itehoe (Esesfeld-Burg) 111 f. 211. П. 283. Juden 393 ff. II. 253—254. Judith Kaiserin, zweite Gem. Lubwig's bes Fr. 45. 138. Ihre Herkunft u. ihr Charafter 146 ff. 198. Ihre Bestrebungen für ihren Sohn Karl 199—201. 216. 218. 240. 254. 259. **261. 266. 288. 290. 293. 297. 320.** 326—328. Beranlaßt die Berufung Bernhard's an den Hof 330 ff. Ihr Verhältniß zu demselben 336 ff. Ind Aloster gesperrt 350 ff. 365. 366. Wieder aufgenommen 11. 4 ff. 13. 15. 17. 21. 22. 27. 28. **3**1. 45.

52. In Gefangenschaft nach Tortona geführt 53. 67. 72. 95. Befreit 99 ff. 114. 118. 134. 136. 154. 155. 157**...** 159. 161. 171. 175. 203. 218 ff. 224. 228. 229. 243. 252 ff. 264. 276. St. Julien bei Augerre Rl. 168. 288. Jumièges Al. 27. II. 152. 235. Jura Geb. II. 208. Juftus venetian. Presbyter u. Gefandter 282. Jbrea 238.

Kärnten 104. 150. 159. 253. 291. **243**. Rarl Martell 186. 257. Rarl der Große Raiser 1 ff. 10. 13. 15—20. 22. 24. 27. 29—33. 36. 38-39. 41-42. 47-48. 50. 54-57. 61. 63. 65. 67. 73. 74. 95. 96. 101. 103. 104. 107—109. 111. 112. 114. 128. 130. 145. 168. 173—175. 181. 188, 189, 193, 203, 207, 208, 221, 224. 232. 236. 239. 257. 259. 263. **268.** 272. 282. 319. 320. 330. 361. 363. 364. II. 12—13. 20. 80. 90.

**93. 94.** 114. 115. 154. 180. 181. **195. 228. 232. 236. 237. 245. 256. 257.** 261. 262. 266. 270. 275. 281. **282**, **284**, **286**. Rarl S. Rarl's des Gr. 1. 7. 406. II. 181. · Rarl ber "Rahle" S. Lubwig's bes Fr. 198. 200—201. 240. 254. 260—261. **281**. **320**. **325**. Erhält Alaman= nien u. j. w. 327—329. 334. 336. 343. 345. 354. 355. II. 1. 4. 18. 24. Empfängt Aquitanien 26. 27. 32. 45. 52. 53. 58. Nach Prüm in Gewahrsam gebracht 62. 86. 90. 95— 98. 134. 136. Erhält einen Reichs= 177. 178. theil 171 ff. Geine Schwertleite 180. Empfängt die Herrschaft in einem Theile Neuftriens 180 ff. 188. 189. 203—205. Reichs theilung zwischen ihm und Lothar 206 ff. 211. 213. 217—220. 222. **224. 228. 229. 236. 242. 250. 254.** Karl S. Vippin's I. v. Aquitanien, sp. Eb. v. Mainz II. 193 f. Rarlmann Hausmaier 14. 356. Karlmann A. Bruber Karl's bes Gr. II. 90. Karnioler 160. Karthago 299. II. 12. Rempen 18. Rempten Rl. 89. 90. II. 9. 178. 200. Kefigesburg forb. Ortschaft II. 215. Rehicha (Kissingen?) 11. 227. Robbo fächi. Gr. II. 273. Robbonen II. 280. Röln 265. 266. II. 4. 159. 232. Erz bisth. 246. 310. 313. II. 232. Rohlenwald II. 86. Rolodizi forb. Gau II. 215. Konrad Gr. Bruder der Kaiserin Jubith 147. 336. 351. II. 5. Rorbei Rl. 57—58. 204. 263 f. 266. 339. II. 3. 36. 251. 266 ff. Kremsmünster Kl. 89. Rreta 278. Areuznach Pfalz 35. 148. II. 213. Aroaten 139. 149. 150—151. 176. 202. Arum Bulgarenthan 223. Rulpa Fl. 140. 150 f. 188. Aunigessundra II. 179. Aunigunde Gem. A. Bernhard's von Italien 126. Anfalhart Gr. in Baiern 153. 241.

Ladaslav Arvatenfürst 176. Lagrasse Al. 27. Lahngau II. 23. 225. Lambert Gr. v. Mantes 14 f. 130. 133. 158. 217 f. 234. 236. 350—351.

359. II. 79. 102. 105. 108. 111. 115. 119. 166. 238. Lambro Fl. II. 118. Landramnus Eb. v. Tours 247. II. 127. Landrich Gr. v. Saintonge II. 222. Langobarden 114. 116. 190—191. -Langobardenreich 19. II. 117. Langobardenheim (Lampertheim) II. 19. Langres 360. II. 109—110. Bisth. 27. II. 185. Laon 124. 247. 350. 355. IL 96. Lateran in Rom 202. 205. 227. 279. 285. Lateran in Achen 83. 🛚 11. 149. Lausanne 313. Lauter Fl. 157. 11. 197. Lauterhofen 104. Lech Fl. II. 20. Lechfeld II. 21. Led Fl. II. 123. Leidrad Eb. v. Lyon II. 249. Leine Fl. II. 284. Le Mans II. 30. 31. 108. 181. Bisth. 27. Leo III. Papst (795—816) 9. 20. 31. 60-62. 66-67. 73-74. 174. 203-**205. 212. 215. 225. 229. 279. 363. 364**. II. 37. 43. 275. Leo IV. Papst (847—855) 281. Leo B. v. Civita = vecchia papstl. Ge= sandter 255. Leo Diakon, papstl. Legat 283 f. Exorcista, päpstl. Legat 213. Magister militum, papstl. Gesandter 206. Romenclator, päpstl. Gesandter 166. 202. 205. 212. 225. V. (ber Armenier) griech. Kaiser (813—820) 30 ff. 63. 78. 110. 175—176. 219. 223. Vertrauter Lothar's II. 119. 165. Lérins Kl. 21. 171. Letard S. des Gr. Bego 77. Ligurien 284. Limoges II. 24. 25. 222. Linonen wend. Volk II. 215. Liub (Liubi) Wilzenkönig 195. Liudemust Oheim des Kroatenfürsten Borna 202. Lindewit Slovenenfürst 140. 149 ff. 158 ff. 164. 173. 176. 188—189. 201—202. II. 190. Liudger B. v. Münster II. 286. Liutgard Gem. Rarl's bes Gr. 17. 146. Linthard 185. II. 59. Liutpald Gr. in Baiern 241. Liutprand R. der Langobarden 190.

Alobregat J. 273.

Lobbes Al. II. 239.

Loire Fl. 12 129. 132. 208. II. 24.

Lodi 237.

28. 30. 59. 86. 95. 97. 103. 108. 112. 180. 208. 219.

Vorch im Rheingau II. 22. Lorsch Kl. 14. 89. II. 19. 243.

Lothar I. ältester S. Ludwig's des Fr. Raiser 12. 19. 25. Nach Baiern ge= fandt 28 f. 53. 101. Jum Mitkaiser und Nachfolger bes Vaters getrönt 102 f. 108. 112. Vermählt mit Ir= mingard 167 f. 173. Nach Italien gesandt 182 ff. 190 f. Vom Papfte getront 192 ff. 199. Pathe seines Stiefbruders Karl 200 ff. 215. 216. Sein römisches Statut 225 ff. Wird Mitregent 240-241. 248. 250. 254. 259. 261. 270. 277. 279 f. 282 f. **289. 293. 295. 320. 325. 328.** fällt mit dem väterlichen Hofe und wird wieder nach Italien gesandt **329. 334. 343. 345. 348.** Seine Haltung im Jahre 830: 351—357. 360. 362. II. 1. Auf Italien bejchränft II. 6. 9. 10. 11. 13. 15—17. **21**. 23. 27. 32. 33. 36. 38. 39. **41**. 42. 45 ff. Nebergang der Herrichaft auf ihn 53 ff. 58 f. 61. 63—66. **68—69.74—79.81.84—87.89—90.** 92. 93. 96. 98. 101—103. 105—108. 110 ff. Unterwirft sich 113—116. Rach Italien entlaffen 117—119. 125. 131. 136. 145. 146. 153 ff. Ertrantt 156 ff. 164—166. 172. 174 ff. 182. Aussöhnung zwischen ihm und dem väterlichen Hofe 202 ff. Reichstheilung zwischen ihm und Karl 206 ff. 213. 226. 228. Von Ludwig dem Fr. im Sterben als Nachfolgeran=

erkannt 229. 243. 244. 251. 257 f. 271. Sudwig I. der Fromme Kaiser. Seine Personlichkeit 33—46, s. im übrigen

den Inhalt.

Ludwig der Deutsche S. Ludwig's d. Fr., R. v. Baiern, dann d. ostfränk. Reichs 25. 28. Erhält Baiern 103 ff. 201. 217-218. Sein Regierungeantritt in Baiern 241. 254. 287. **297**. 313. 320. 321. 328. 353. 257. 361. 385 f. II. 1. 6. 11. 13. 15. 16. Aufftand beffelben 17 ff. Unterwirft fich 21. 23. 32. 53. 56. Erweiterung seines Reichs 58 ff. Seine Bemühungen zu Gunften bes gefangenen Vaters 77 f. 84—86. 88. 92. 93. 95. 96. Anertennung feines Befit= standes burch den Kaiser 97. 98. 109. 111. 113. 120. 139. 141. 145. 153. 155. 164. 171. 172. Seine Zusammenkunft mit Lothar bei Tri= ent 174 ff. Wird des größten Theils seiner Länder beraubt und emport fich in Folge beffen 178 f. 181. 190. 192. 195—197. 199. 203. 204. 207. 213. 214. Abermalige Erhebung besselben 223. 225. 227. 228. Groll bes sterbenden Kaisers gegen ihn 229. 261. 276. 285. Sudwig II. Raiser S. Lothar's II. 209. Lubwig A. v. St. Denis 13. Lügenfeld II. 50. 111. 201. 233. 276. vgl. Rothselb. Lüssum II. 275. Lüttich 240. 313. Lutta Grafschaft II. 159. Lupus (Servatus) sp. A. v. Ferrières

Lupus (Servatus) sp. A. v. Ferrières 326. II. 250. 252. 260.

Luzeuil Al. 88.

**Lyon 295. 310. II. 139. Erzbisth.** 247. 310. II. 140. 183 ff.

Maas Fl. 165. 300. II. 96. 154. 159. 172. 173. 207. 208.

Maasgau II. 173. Maastricht 346. 347.

Machelm 223.

Måcon Bisthum 27.

Madalgar Gr. II. 177. Madalhelm königl. Baffall II. 107. Madalgarda Konkubine Karl's d. Gr. 19.

Mährer 187.

Maginar Gr. Amtmann II. 245.

Mailand 125. 237. 284. II. 118. Main Fl. 270. II. 19. 227.

Maine Herzogthum II. 59. 180—181. 188—189.

Maingau 287. 347.

Mainz 110. 257—258. 310. 313. II. 18—19. 22—23. 77. 82. 191. 195. 196. 227. 254. Erzbisth. 246. 310. 313. 328. II. 179. 193.

St. Maizent in Poitou Al. 275.

Malmédy Al. 27 vgl. Stablo. Mamun (Abd Allah Almamun) Khalif von Bagdad II. 11—12.

Mantua 237. 283—284. II. 251.

Maredo Notar Lothar's 185.

Marengo Pfalz 236.

Martus Eb. von Ephefus griech. Gefandter II. 64.

Markward A. v. Prüm 36. 326. II. 109 f. 136. 144. 147. 160. 260.

Marlei (Marlenheim bei Waffelnheim)

II. 62. Marmoutier lès Tours RI. 27. II. 28. Marne Fl. II. 87. 92. 110. 132. 277. Marjeille II. 177.

St. Martial zu Limoges Kl. II. 25. St. Martin zu Tours Kl. 88. 132.

\_\_II. 28. 237 f.

Martinus A. II. 193. Matfrid Gr. von Orléans 132. 162.

195. 217 f. 258. **261. 274—277. 288** ff. 316. 329. 333. 335. 345. 350. 351. II. 1. 4. 18. 79. 102. 105. 108. 111. 113. 115. 166. 238. Matfrid Gr. II. 118. Matmonocus A. v. Landevennec in der Bretagne 136. Mattfee in Baiern Al. 89. Matualis II. 108. St. Plaur des Fossés Rl. 76. St. Maure fur Voire f. Glanfeuil. Mauren 8. 160—161. 295. II. 247. St. Maurice im Wallis Kl. 88. II. 4. Maurin Pfalzgr. Lothar's II. 119. Mauring Gr. v. Brescia, H. v. Spoleto 200. 234. Maurmünster im Eljaß Rl. 24. 89. 11. 62. Mazentius Patriarch v. Aquileja 282 **—284**. **3**60. St. Maximin in Trier Al. II. 242. Meaux 19. II. 95. 277. Bisth. 197. II. 275. St. Médard zu Soissons Kl. 18. 88. 292. 356. II. 3. 62. 66. 68. 69. 76. **24**0. Meginher Gr. v. Sens 113. Melun Grafschaft II. 115. 173. Meppen II. 275. Merida 296—297. St. Mesmin bei Orléans Rl. 12. 169. Met 92. 166. II. 62. 126. 129. 131. 139. 230. Bisth. 196—197. Meung a. d. Loire Kl. 288. Michael I. (Rhangabé) griech. Raiser (811—813) 31. Michael II. (der Stammler) griech. Raifer (820—829) 175—176. 218 ff. 250. 278-279. II. 64 f. Michelstadt 287. 347. St. Atihiel an der Ataas Kl. 64. 11. 285. Milegast Wilzenfürst 195. Mittelmeer 160. 278. Modena 237. Modestus II. 258. Modoin B. v. Autun 248 f. 289. 50. 128. 134. Moilla Graffcaft II. 172. Monachus Sangallenfis 43 f. 259 f. II. 13. 256 f. Monbjee Al. in Baiern 89. II. 232. Monogold Gr. 247. Mont Cenis 236. Montecafino Al. 86. Morawa Fl. 140. St. Morel an ber Aisne II. 277. Morhard Pfalzgr. Ludwig's b. Deutichen II. 77.

Morman (Morvan) Bretonenfürst 129ss.
135—136. 189. 216.
Mortago s. Omortag.
Mojel Fl. II. 161.
Mojelgan II. 96.
Münster 313.
Münsterborf s. Welanao.
Mulde Fl. II. 215.
Mulinheim (Seligenstadt) 287. 293.
347. 349.
Murbach im Elsaß Kl. 88. 314.
Murg Fl. II. 198.

Mahe Fl. 148. Mantes 133. Nanteuil (Nantogilus) II. 92. Narbonne 49. 50. Erzbisth. 310. Reapel 267. Rebelong Gr. 186. Reuß 321. Reverd Graffchaft 104. II. 96. Miedgau 301. Rifridius Eb. v. Narbonne 163. 249. Niketas Aletropolit v. Alhra, griech. Gesandter 218. Rikiforod I. griech. Raiser (802—811) 173. 223. Nikiforos griech. Gefandter 78. 110. Rikolaus II. Papsk (1059—1061) 94. Nimes Bisthum 27. Rimwegen Pfalz, Caftell 35. 63. 81. 165—166. 171. 235. 247. 273. 359. 361. 363. II. 1. 4. 21. 65. 114. **169.** 176. 177. **2**88. Nithard S.Angilberts, Geschichtschreiber 13. 334. 356. II. 4. 102. 172. 1**7**9. 181. 241. Rominoe H. der Bretagne 256. 170. Rordalbingien 11. 281. 282. liudi 111. Nordbert B. v. Reggio 32. 63. Mordgau 104. Rormannen 161. 171—172. 259. 142 ff. 159. 216 bgl. Danen. Notho Eb. v. Arles II. 127. 134. Noting B. v. Verona II. 225. Rovaleje Kl. 236. II. 240. Novara 237. Rovilliacus II. 115. Nopon 18. Bisth. 247. 319.

Oberpannonien 159 vgl. Pannonien. Obenwald 287. 347. Odilbert II. 198. St. Odilia 168. Odilo Baiernherzog 14. Odo Gr. v. Orléans 290—291. 335. 345. 855. II. 88. 102—105. Oelberg bei Jerusalem 255. II. 13. Offonsweiler (Offonszelle) Rl. 89. Dife Fl. 157. 845. II. 179. St. Omer 342 vgl. Sithiu. Omortag (Mortago) Bulgarenthan 223. 236. 258. 277. Orbieu Fl. 331. Orléans 11. 12. 132. 170. 290. 335. 345. 355. II. 16. 18. 23. 24. 105. 108. 120. Bisth. 27. 170. 291. Osnabrück Bisth. 313. II. 275. Oftfranken Land 114. 159. 194. 11. 17. 18. 21. 58. 178. 213. Oftfranken Volk 64. 140. 358-359. II. 86. 197. 215. Oftfrankisches Reich II. 60. 189. 197. 223. Oftslaven 54. 64. 195. Digar Eb. v. Mainz 313—314. II. 84. 127. 146. 176. 179. 228. 251. 282. Otto b. Gr. Kaiser II. 263. 278. St. Duen Kl. II. 3. Durthe Fl. II. 173. Oyes II. 277. Paderborn 42. 53 ff. 60. 64. 187. 313. 360. Padua 237. Pampelona 224. Pannonien 104. 140. 149. 166—167. 173. 188. 277. vgl. Ober= u. Unter= pannonien. Paris 12—13. 18. 76. 132. 148. 248 -251. 310. 315-319. 343. II. 86. 87. 89. 120. 132. 173. 188. Bisth. 27. II. 277. Parma 126. 237. Paschalis I. Papst (817—824) 79 f. 166. 192 ff. 203 ff. 210—214. 221. 225. 231. 279. II. 32. 248 f. Paschasius f. Radbert. Passau 313. Paulinus Patriarch v. Aquileja 2. Pavia 190. 199. 237. II. 33. 153. 257. Pays d'Ornois II. 173. Peene Fl. II. 281 Pertois Grafschaft II. 173. Pesth 223. St. Peter in Rom 31. 66. 192. 203. 206. 210. 214. 220. 225. 230. 280. 285. Peter A. v. Nonantola 30—31. Peter Hofbäckermeister 261. II. 243.

Petraficta Pfalz in Aquitanien 254.

Petrus B. v. Civita=Vecchia, papstl.

Petrus B. v. Civita-Vecchia II. 165.

Petronius B. v. Volterra II. 76.

Petrus B. v. Arezzo II. 76 f.

Gef. 166.

Petrus Diakon zu Grado 282. St. Philibert Kl. II. 124. 142—143 vgl. Hermoutier. Piacenza 237. Pippin R. Großvater Ludwig's b. Fr. 13. 14. 19. 181. 257. 266. II. 90. **121**. 181. Pippin Bruder Ludwig's b. Fr. A. v. Italien 1. 6. 7. 20. 27. 28. 30. 116. 126. 174. 191. 192. II. 114. Pippin Bastard Karl's d. Gr. 115. Pippin S. Ludwig's d. Fr. R. v. Aquis tanien 25. Rach Aquitanien gefandt 28 ff. 53. 103 ff. 110. 151. Ber= mählt sich 186 f. 201. 217—218. 254. 274. 275. 287. 293. 295. 316. 320. 321. 328. Seine Sittenlofigkeit 343--344. Schließt sich der Em= pörung im J. 830 an 345. 350—351. 357. II. 1. 6. 13. Flieht aus Achen 14. 15 ff. 23 ff. 29. 32. 56. weiterung seines Reichs 58 ff. 85. Für die Befreiung bes Raifers thatig 86 ff. Erhält die Grafschaft Anjou 97. 98. 102. 112—114. 120 ff. 139. **141. 143. 145. 151—152. 155. 158.** 164. 172. 181. 188. Stirbt 191. Seine Verwaltung und seine Veamten 191—193. Seine Kinder 193—194. 203. 204. 211. 218. 219. 222. Pippin Enkel Lubwig's b. Fr. R. v. Aquitanien II. 193. 211. 212. 217 --220. Pippin S. R. Bernhard's von Italien 126. II. 101. 159. Po Fl. 190. Poitiers 22. 350. 366. II. 193. 213. 220 ff. Poitou 275. II. 239. Pola in Istrien Bisth. 174. Pomarius II. 110. Ponthieu II. 95. Poppo Gr. im Grabfeld II. 177. 199. 214. S. Praffede in Rom 214. Provence 181. II. 96. 99. 141. 208. Prubentius Reichsannalist, sp. B. v. Tropes II. 172. 201. Prüm Rl. 88. 166. II. 63. 109. 144. 160. 236. 243. Phrenäen 65. 224—225. 268. 275. II. 192.

Quentawich (Wicquinghem) Seehafen II. 96. St. Quentin Kl. II. 189. 239. 242. Quierzh Pfalz 35. 157—158. 277. II. 92. 98. 170. 179. 182—183. 186— 187. 244. Quirinus papfil. Gesandter 206. 214. 294. **Naban** (Rabanus Maurus) A. v. Fulda **124**. 213. 313—315. 322. 324. 9. 21. 80 ff. 136. 176. 178. 185 f. 193. 198 f. 225. 251. 258. 260. Radbert (Paschasius Radbertus) 22. 171. 179. 181. 183. 193. 232. 238. 317. 336—338. 353. II. 3—4. 10. 37 ff. 41 ff. 49. 53. 54. 57. 157. 268. 271 情. Radechis Gastalb v. Conza in Benevent 138. St. Radegunde in Poitiers Rl. II. 193. Ragenar Pfalzgr. II. 243. Ragnar B. v. Amiens II. 127. Ragnar B. v. Nopon 247. Ragnoard Eb. v. Rouen II. 127. Rainald Gr. v. Herbauges II. 142-143. Rambervillers II. 155. Ramnulf Gr. II. 222. Rampo 11. Rapoto II. 22. Ratgar A. v. Fulba 371 ff. II. 258. Rather Gr., Eidam Pippin's I. v. Aquitanien II. 194. 212. 222. Ratimar Slavenfürst II. 190. Ratleik Schreiber Einhard's, Kanzler Ludwig's des Deutschen 287. 292. II. 197. Ratold **B.** v. Verona 115—116. 101. **159.** 176. 282. Ratulf Presbyter, Hoffapellan II. 252. Ravenna 75. Patriarchat 61. 284. Rebais ("Jerusalem") Kl. II. 275. 277. Redon in der Bretagne Al. II. 29. 170. Regensburg 313. Reggio 233. 237. Regimpert B. v. Limoges II. 251. Regina Kontubine Rarl's d. Gr. 22. Reginard aquitan. Gr. 11. 212. Reginfred Dänenkönig 32—33. Reginhard Kammerer R. Bernharb's v. Italien 113. 120-121. Reginher Pfalzgr. 113. 120—121. Regino v. Brüm 125. II. 219. Reichenau Rl. 13. 83. 88. 143. 328. 11. 200. Reichsannalen 161. 203. 204. 224. 241. 276. 288. 299. 334. II. 16. 59. **171. 201. 215.** Reims 67. 68. 71. 72. 77. 208. 209. 213. II. 96. 261. 277. Erzbisth. 107. 247. 310. 315. II. 135—136. St. Remi bei Reims Al. 68. 71. St. Remiin Vareilles Kl. II. 35. 291 ff. Reinbern (B. v. Hilbesheim?) II. 285. Remiremont (Reimersberg) 35. 166. 236. II. 11. 109. 155. 245. Renaix II. 281.

Rennes 216. 217. 342. Rets II. 30. Ahein Fl. 117. 131. 148. 166. 194. **2**08. **2**57. **2**58. **267. 302. 321. 358.** II. 17—19. 44. 111. 161. 172. 178. 190. 195 f. 200. 223. 225. Rheingau II. 22. Rheininsel bei Ingelheim 261. II. 227. Rhone Fl. II. 139. 207. 208. Richard Gr. 247. Richard Gr. II. 164. Richard Ostiarius II. 22. 51. 84. 115 -116. 153 ff. 166. 206—207. **243.** Richboto A. v. St. Riquier 13. Richwin Gr. v. Padua 32. 63. Ripuarien II. 95. 172. Ripuarisches Recht 104. St. Riquier Rl. 18. 88. 342. II. 3. 234. Robert Schwager Pippin's I. v. Aquitanien 186. Robert Gr. Königsbote 246. Robert Gr. Königsbote 247. Roda 268. Robbernus II. 99 ff. Roderich Gr. in Eurrätien 199. II. 8. Rodslagen II. 202. Romer 66. 74. 228 ff. 279. 285. Rom 20. 61. 62. 74. 75. 192. 194. 199. 202—206. 210. 215. 219. **220.** 221. 225. 226. 230—233. 238. 248**. 249. 251. 257. 280. 281. 283. 286.** 287. **2**92. 322. 363. 364. II. 39. 61. 69. 164—166. 197. 200. 248. **253. 282.** Roncevalles 224. Rorich Dänenkönig II. 125. Roriko Gr. v. Maine 13. II. 211. Ros II. 202. Rothad B. v. Soiffons 247. II. 128. 133. Rothfeld bei Colmax II. 45. vgl. Lüs genfeld. Rothfrid Gr. 247. Rothild Tochter Karl's b. Gr. 19. Rothmund Gr. 207. Rothrud Schwester Ludwig's d. Fr. 2. 13. II. 211. Rothrud Tochter Lubwig's b. Fr. 137. Rouen 138. 156. 216. 218. 222. Erzbisth. 246. 310. 315. Roussillon 50. Rubolf Bruder der Kaiserin Judith 147. 336. 351. II. 5. Rubolf von Fulba II. 179. Rüftringen Graffchaft 262. 273. Ruftald Erzkapellan Lothar's II. 119. Saale thüring. Fl. 64. Saale frank. Fl. 173. 267. II. 226.

Sachjen Land 57 ff. 61. 158. 189.

194. 298. 321. II. 17. 18. 58. 95. 178. 208. 266. 267. 275 ff. 281. Sachjen Volk 52 ff. 64. 131. 140. 151. 159. 189. 207. 314. 358—359. Ц. 18. 20. 24. 86. 196. 213. 215. 223. **268. 270. 277. 278. 286.** Saintes II. 222—223. Salz Pfalz 35. 173. 267. II. 21. 22. **226. 227. 286.** San Salvatore in Brescia Rl. 148. II. 118. 157. Samouffy Pfalz 75. 355. Sancho 141. Sancho Sohn des vor. II. 192. Sanila Gr. 154—156. II. 106. Saône Fl. II. 107—108. 207—208. Saragoffa 76. 160. 274. 275. II. 254. Sarazenen 9. 47. 50. 60. 154. 236. **254.** 269. 273. 275—278. 285. 289. 295. 299. 331. 333. II. 154. 177. 247 vgl. Mauren. Sarden 60. Sardinien 161. 299. Sau (Save) Fl. 140. 160. 188. II. 190. Saumur II. 30. St. Sauve zu Valenciennes Kl. 267. Saxbod Diakon, Notar Pippin's I. v. Aquitanien II. 61. 193. Schlei 52. Schleswig 52. Schlettstadt II. 80. Schwaben II. 58 vgl. Alamannien. Schwarzach Kl. 19. Schweden Land 32. 322—323. II. 283. Schweden Volk II. 282. Seben 313. Segre Fl. 189. 273. Seine Fl. 161. 208. 302. П. 59. 86. 87. 95. 103. 173. 180. Seligenstadt (Mulinheim) 301. 346. 348. II. 160. Seligenstadt II. 286. Senlis Grafichaft 247. Sens Graffchaft 110. Erz= И. 173. bisth. 246. IL 260. Septimanien 47. 89. 103—104. 181. II. 141. 182. 208. Sept=Sauly II. 277. Gerbien 188. 202. Gergius papstl. Gefandter 62. Sergius Biblivthekar, papstl. Gesandter 194. 206. Sergius 228. Servais Pfalz 158. 277. 355. II. 188. St. Servatius in Maastricht Rl. 347. St. Seurin bei Bordeaux Kl. 27. Sicard Hofbresbyter 283 f. II. 251. Sicilien 9. 31. 278. 299. Sico Fürst v. Benevent 138—139.

Siena Bisthum II. 76. Sigolswaldberg II. 45. Sigulf A. v. Ferrières II. 259—260. Sigwin H. der Basten 65. — Gr. v. Vorbeaux II. 222. Sinlendi 52. Sinzig Pfalz 301. Siffet 188. Sithin (St. Omer, Bertin) Kl. 88. 342. II. 144. 237—238. Slaven 53 f. 187. 277. II. 11. 18. 154. 213. 225. Slavenland II. 281. Slawomir Abotritenfürst 110. 111. 140. 176. Slovenen 140. Smaragdus A. v. St. Wihiel 84 f. П. 262. Smaragdus (Ardo) 86—87. Soest II. 277. Soiffons 22. 292. 356. II. 62. 69. 240. 279. 280. Graffchaft 247. Solling 58. Somme Fl. 264. II. 271. Sorben 64 f. 187. II. 215. Sorben= land II. 225. Spanien 8. 47. 49. 269. II. 254. Spanische Wtark 47—52. 104. 154. 157. 165. 189. 224. 254. 267—269. 273— 277. 288 f. 293. 295. 296. 333. II. **26.** 141. Speier 313. Spoleto 7. 8. 25. 183. 203. 234. 237. II. 243. Stablo-Walmedy 27. II. 243. 261. Stephan III. Papst (752—757) II. **37. 90.** Stephan V. Papst (816—817) 66—75. 79 f. 208. 213. 231. 279. II. 37. St. Stephan in Rom 79. Stör Fl. 111. Stramiacus an der Rhone II. 139 ff. Stragburg 313. II. 45. 122. Stratella 178. Sturmigau 55. Sturmio Gr. 50. Suppo Gr. v. Brescia, H. v. Spoleto 115. 234. II. 243. Suja 117. Sventifeld 207. St. Symphorien zu Autun Rl. 242 f. Tantulf Rämmerer 163 II. 22. 240 f. Tarentaise 247. 310. Tarragona 161. Taffilo Baiernherzog 104. II. 20. Tatto A. v. Rempten II. 35. 178. 200. Tatto 83. Tegernsee in Baiern Al. 89. Ter Fl. 268. Térouane Bisth. 247.

Tetta Me. v. Berford II. 280. Tengar 197. Teutgar A. v. Hafenrieb II. 22. Thegan Chorb. v. Trier, Geschicht: ichreiber 25. 27. 34—36. 39. 45. 168. 207. 326. 338. 353. 361. II. 17. 28. 26. 51. 52. 77. Theiß Fl. 223. Theobemir A. v. Pfalmoby II. 249-Theoderich Halbbruder Lubwig's bes Fr. 4. 22 f. 127 f. 177. Theoderich B. v. Cambray II. 127. 134. Theobizius II. 77. Theoboros Diafon, griech. Gejandter 218.Theodorus Protojpathar, griech. Gefandter 218. Theodorus papfil. Nomenclator und Gefandter 62. 80. 167. Primicerius 202, 205, 212, 225, 228, Theodorus rom. Archibiaton 295. Theodofios griech. Gefandter II. 201. Theodradra Schwefter Lubwig's bes Fr. 17 - 19.Theodrada Schwester Bala's, Ae. in Soiffons 22. II. 279. Theodulf B. v. Orleans 11—12. 68. 114. 122. 132. 169-171. 289. 257. Theofanios Spathar griech. Gefaubter П. 201. Theofilos griech. Raifer 176. 218. 250, II. 12. 64. 201—202. Theophylattus papfil. Romenclator u. Gefandter 255. 294. Theotar Gr. 207. Theothert Gr. v. Mabrie, Schwiegerbater R. Pippin's I. D. Aquitanien Theoto A. b. Marmoutier les Tours, Rangler II. 28, 34, 51, 92, 103-105. 238. **240**. Theoto faiferl. Miffus 283 f. Theuto Borfanger am Bofe 260-261. Theur (Tectis) Pfalg 157. 272. II. 245. 261.

Thiabgrim B. v. Halberftadt II. 176.

praeceptor palatii II. 260 f. Thrasto Abotritenfürft 111. 140. 207.

Thüringen 114. IL 17. 58. 95. 178.

Tiberius Presbyter zu Grabo 173. 175. — Diaton u. Defonom zu Grabo

Thüringer 131. II. 24. 215. 223.

287 - 288.

Thomas 219.

208. 225.

283--284.

Thurgan IL 198.

Timot Fl. 140. 223. Timotichaner 139 f. 150. 223. Tolebo 296. Tortona 237. П. 53. 99. Toni Graffchaft II. 173. Toulouje 310. Mart v. Toulouje 89. 103. Tours 2. 88. 132. 133. 247. 254. 290. II. 28. 29. 235. 258. 310.Transalbingisches Sachsen 111. 189. 321 vgl. Nordalbingien. Trebbia Fl. II. 118. Treene Fl. 52. Treviso 237. 284. Tribur Pfalz 334. II. 19. Trient 237. 284. IL 174 ff. Trier 166. II. 26. 236. Erzbisth. 246. 310, 313. II. 241, Triergau II. 96, Tropes II. 111. 173. Tunglo Sorbenhauptling 255. 270. Turenne 220. Turholt (Thourout) Rl. II. 282. Turin 237. II. 246. Turpio Gr. in Angoumois II. 222. Tuscien 237. 299. Unenoch Gr. 78. II. 154. Unterpannonien 291. IL 190, bgl. Pannonien. 11pland II. 202. Utifa 299. Utrecht 313. II. 123. St. Baaft RL 88. II. 75. 242. Babo 237. Balenciennes 267. 346. Walentinus Papft (827) 285. Balles 273. Bannes 129. 131. 133. Graffcaft 256. П. 170. Bareilles II. 35. Beltlin II. 117. Bendeubre 71. Benebig 174. Benetien 81. 174. 2 284. Benetianer 173-174. 282. Benetien 81. 174. 266. Benerius Patriarch v. Grado 282 🏗 Bentimiglia 287. Verberie Pfalz 345. 350. Bercelli 237. Berben 111. Bisth. 313. II. 281-282. Berbun II. 62. 173. Bisth. 313. Berendar B. v. Cur II. 51, 80. -Bermandois II. 159. Berneuil Pfalz 158. 277, IL 31. 188-189. Berona 116. 237. Wesle Fl. 208. Vicenza 237. Dienne Fl. 343.

 Vienne II. 89. 98. Erzbisth. 213. 247.

 II. 140.

 Viftor B. v. Cur 199. II. 8.

 Vitgarius Kanzler Lothar's 185.

 Vitry Pfalz 132.

 Vitus, Nebertragung bes h. II. 276—278.

 Vivian II. 104.

 Vlatten II. 217.

 Vogesen (Wasgau) 35. 110. 112. 166.

 187. 236. II. 62. 109. 155.

Waifar H. v. Aquitanien II. 121. Wala A. v. Corbie 8. 12. 14. 19—21. 57. 179. 182 ff. 200. 205. 232 ff. 238. 263. 264. 288. 295. 300 f. 317. 322. 323. 335. 361. II. 3-4. 10. 38. 42. 57. 70. 116. 118. 153 ff. 166. 267 ff. Walahfrid Strabo A. v. Reichenau, Dichter 320—321. II. 99 f. 200. **233**. **260**. Walcheren II. 125. 167 f. Walder (Waltger) angebl. Stifter von Herford II. 278—279. Waldo A. v. St. Denis 39. Waltsaud B. v. Lüttich 240. Wandalbert Mönch zu Prüm 36. 160. Wandelmar 197. St. Wandrille Kl. 84. 88. 347. Warin A. v. Korvei 11. 35 f. 272 ff. Gr. v. Macon 141. 350—351. II. 85. 87. 88. 92. 106. 108. 140. 146. Warnar Gr. 14 f. Wastonien 28. 89. 103. 141. II. 192. 208. Weißenburg an ber Lauter Al. 88. 157. 238—239. II. 197. Welanao (Welnau, Münsterborf a. b. Stör) 211. II. 283. Welf Gr. Vater der Kaiserin Judith 146. Welfen 146. 327. Wenden 111. 176. 189. 196. **215—216.** 

Werden Kl. 18. II. 286. Werre Fl. II. 278. Weser Fl. 262. 264. II. 267. 271. 275. Wessobrunn Kl. 89. Wetterau II. 200. Wettin Mönch in Reichenau 13. Wichar A. 130—131. 134. Wido Markgr. der Bretagne 129. 256. 261. Wido Gr. v. Maine II. 103—104. 233. H. v. Spoleto 234. Widonen 234. Widukind v. Rorbei 11. 278. Wihmuodigau II. 275. — Wigmoder 55. Wihomarch Bretonenhäuptling 189. **216. 2**36. Wilhelm Stallgraf II. 51. 85. 244. Gr. v. Toulouse 157. 330— 332. II. 107. Enkel des vorigen 332. Gr. v. Blois II. 103—104. Willemund S. des Gr. Bera 273. Willerich B. v. Bremen 211. II. 50. 282. Willibert Eb. v. Rouen 246—247. Wilzen 187. 195. 207. II. 189. 215. Winden (in Kärnten) 149. 160. Winigild II. 77. Winigis H. v. Spoleto 63. 234. Wirnit Lehrer am Hofe II. 261. Wirzburg 58 II. 259. Bisth. 19. 313. Witla Hafenort II. 159. Witmar Monch in Corbie, Genoffe Anstar's 263. 323. Witzan Abotritenfürst 206 f. Wolfold B. v. Cremona 114. 121 f. 170. Worms 173. 238—239. 295. 321 ff. 333. II. 19. 20. 34. 35. 44. 139. 155. 205. 210. 226. 229. 276. **Bisth**. **2**7. 239. 313. Wormsfeld, Wormsgau 204. 179. Wulfar Eb. v. Reims 208. Zacharias Papft (741—752) 62. 213.

Zara in Dalmatien 175. St. Zeno in Berona 116.

## AUG 1 2 1918

